

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |
| · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

## Geschichte

der modernen

Französischen Malerei.

Das Recht ber Ueberfegung in frembe Oprachen ift vorbefalten.

|   |   | • |   | - |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | _ |   |   |   |  |

Beliodor, aus den Wandmalereien einer Rapelle in der Rirdje St. Sulpice. Bon E. Delacroir.

### Geschichte

der modernen

## Französischen Malerei

feit 1789

zugleich in ihrem Berhältniß zum politischen Leben, zur Gesittung und Literatur.

Bon

Dr. Julius Mener.

Did 31 in holgidnitt ausgeführten Abbitbungen.

**Leipzig,** Berlag von E. A. Seemann. 1867. Das Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen ift vorbehalten.



## Vorwort.

Wie sehr auch die Kunst des neunzehnten Jahrhunderts hinter den großen Kunstepochen ber Vergangenheit zurückstehen mag: so hat sie boch zunächst für den Zeitgenossen außer dem Interesse ihrer lebendigen Gegen= wart den Werth, der eigenthümliche Ausdruck zu sein für die neuen Ideale ber Zeit, für das reiche und vielseitige Wesen des modernen Geistes; dann aber auch die allgemeine Bebeutung, eben baburch eine in der ganzen Runftgeschichte vielleicht einzige Mannigfaltigkeit bes Inhalts wie ber Form erlangt zu haben. Es ist nicht Sache bes Vorworts, die großen Züge bes Zeitalters hervorzuheben, durch die es von der gesammten Vergangenheit ebensowol sich abgetrennt, als Besitz ergriffen hat. Doch schon hier möchte ich auf den Gesichtspunkt hinweisen, aus dem allein mir die Kunst unserer Tage bas richtige Licht zu erhalten scheint, ein solches zugleich, bas sie im vollen Schein bes Lebens und damit von der für alle Gebildeten anziehenden Seite zeigt. In bem goldenen Rahmen der Kunft die dem Jahrhundert eigenthümlichen Züge wiederzufinden, ihre lebendige Wechselwirkung mit bessen burchgreifenben Kräften und Bestrebungen zu verfolgen, mit einem Worte in ihr einen Spiegel bes ganzen Kulturlebens zu sehen, in dem als in einem zwar kleineren, aber klaren Bilbe seine Strahlen sich sammeln: bas scheint mir ber Gesichtspunkt zu sein, von bem die Betrachtung ber mobernen Kunst vorab ausgehen muß.

Er ist es auch, der mich sowol in der Wahl des Stosses als in der Behandlungsweise desselben geleitet hat. Nicht, daß ich die französische Walerei ohne Weiteres an die Spize der modernen Kunst stelle. Denn nichts scheint mir unfruchtbarer, als der Rangstreit über die künstlerische Tüchtigkeit und Bedeutung ganzer Epochen oder Nationen: ein Streit, in dem doch allein der auslöschende oder erhaltende Lauf der Jahrhunderte die entscheidende Stimme hat. Aber in der französischen Malerei kommt vollständiger und deutlicher, als in irgend einem anderen Zweige der Kunst, nicht blos das eigene nationale Leben der Franzosen, sondern auch die allgemeine Anschauung und Gesittung des Jahrhunderts zum Ausdruck.

IV Borwert.

Sbendeshalb bildet sie ein geschlossenes Ganzes, eine fortlaufende Rette der Entwickelung — die gerade unter dem zweiten Kaiserreich an einem Endpunkt angekommen scheint — und so hat sie im eigentlichen Sinne des Wortes eine Geschichte. Daher endlich auch die große Rolle, die sie in der modernen Kunst spielt, der nicht geringe Einfluß, den sie auf die deutsche Malerei geübt hat, und der allgemein künstlerische Werth, zu dem sie gelangt ist.

Wenn ich aber die Kunft als den ibealen Widerschein des gesammten Kulturlebens fasse, so muß ihre geschichtliche Betrachtung auch die großen Züge des letzteren umspannen, so weit wenigstens dieselben in jenem Bilde sich entdeden lassen. Es ist zugleich ein Bersuch, den ich mache, die Geschichte der Kunst mit derjenigen der Gesittung, der Literatur und des öffentlichen Lebens tieser zu verknüpsen, als disher geschehen, und doch dem Leben und der Thätigkeit der einzelnen Künstler ihr volles selbständiges Recht zu geden. Eine Arbeit, die allerdings für die moderne Malerei leichter ist, als für die Kunst vergangener Epochen, sosern jene mit dem realen Leben der Zeit eng verslochten ist und zugleich diese Beziehungen dem Zeitgenossen beutlicher vor Augen liegen. Ob mir dieser Bersuch, bessen Schwierigkeiten ich mir dennoch keineswegs verhehlt habe, gelungen ist, ob daher das Buch im Stande sein wird, in weiteren Kreisen als dem der Fachgenossen sür seinen Gegenstand ein Interesse zu erwecken: darüber werden die Leser entscheiden müssen. —

Die Auswahl der Abbildungen, für deren sorgfältige Aussührung in Holzschnitt — größtentheils nach den besten Kupferstichen — die Verlags- handlung keine Mühe und keine Kosten gescheut hat, ist so getroffen, daß wenigstens die Führer sowie die hervorragenden Talente der verschiedenen Richtungen in ihren bezeichnenden Werken vertreten sind, und somit der Leser durch eigene Anschauung, auf die es doch zum vollen Kunstverständniß vor Allem ankommt, die Darstellung zu ergänzen vermag.

München, im April 1867.

Der Berfasser.

# Inhalt.

# Erstes Buch.

| Are granzoppas Auaierei des achtzehnten Jahrhunderts und die Bieuung der Kunst im neunzehnten. |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erftes Rapitel. Die frangofische Malerei bes achtzehnten Jahrhunberts.                         | Seite     |
| 1. 3hr Charafter und ihr Berhältniß zur Gesittung                                              | 3         |
| 2. Der künstlerische Werth bieser Malerei und ihr Ausgang                                      | 12        |
| Bweites Rapitel. Die Stellung ber Malerei im neunzehnten Jahrhunbert.                          |           |
| 1. Der Geist des neunzehnten Jahrhunderts. Die fritische und geschichtliche                    |           |
| Denkweise in ber Kunft                                                                         | 20        |
| 2. Das Berhältniß ber bilbenben Kunst und die verschiebene Stellung ihrer                      |           |
| einzelnen Zweige zur neuen Epoche                                                              | 27        |
| 3. Der Charakter ber mobernen Malerei                                                          | 37        |
| Zweites Buch.                                                                                  |           |
| Bie Malerei der Revolution und des Aaiserreichs. Die Klassische Aunstweise.                    |           |
| Erftes Rapitel. Davib und seine Zeitgenossen.                                                  |           |
| 1. David vor dem Ausbruch der Revolution                                                       | <b>53</b> |
| 2. Die Revolution und die Kunst                                                                | <b>62</b> |
| 3. David unter bem Kaiserreich und in ber Verbannung. Der Charafter und                        |           |
| die Bedeutung seiner Kunst                                                                     | 79        |
| Zweites Rapitel. Die Schule Davids und bie Malerei bes Raiserreichs.                           |           |
| 1. Drouais. Girobet. Gérard und die Bildnismalerei der Zeit                                    | 94        |
| 2. Groß und die Kunst ber napoleonischen Zeit                                                  | 109       |
| 3. Der klassische Formalismus in Guerin und sein malerischer Gegensatz in                      |           |
| Prud'hon. Das Sittenbild                                                                       | 125       |
| Drittes Buch.                                                                                  |           |
| Die Malerei der Restauration und die romantische Schule.                                       |           |
| Erftes Rapitel. Die Anfänge ber romantischen Runft. Die Genremalerei                           |           |
| und die officielle Kunst ber Restauration.                                                     |           |
| 1. Die Einkehr in das Mittelalter und die Renaissance. Das Interieurbilb                       |           |
| und die Lyoner Schule                                                                          | 143       |
| 2. Das Sittenbild ber neuen Zeit                                                               | 154       |
| 3. Die Nachfolger der Nassischen Epoche und die Aufträge der neuen Regierung                   | 161       |
| 3weites Agpitel. Der naturalistische Umschwung ber Malerei burch Gericault.                    |           |
| 1. Géricault                                                                                   | 178       |
| 2. Die neue Kunstweise in ihrem Berhältniß zum politischen und literarischen                   |           |
| Leben bes Zeitalters                                                                           | 187       |

VI

| Inhalt.                                                                                                 | VII   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Biertes Rapitel. 2. Robert. Das Sittenbild bes italienischen Bolks:<br>lebens in stylvoller Auffassung. | Seite |
| 1. Leopold Robert                                                                                       | 514   |
| 2. Die kleineren Meister bieser Gattung                                                                 |       |
| Sechstes Buch.                                                                                          |       |
| Die Malerei des zweiten Kaiserreichs. Die Zersplitterung der Schulen und der                            | 1     |
| Gattungen unter dem Ginfluß der Sitten und der realistischen Anschauung.                                |       |
| Grftes Rapitel. Das Rulturleben ber Epoche und sein Bild im neuesten 3bealismus.                        |       |
| 1. Die politischen und sittlichen Zustände                                                              | 551   |
| 2. Die Kunst und die Dichtung. Charakter der neuesten Malerei                                           |       |
| 3. Die Darstellung des Nackten mit dem Reiz der Sinnlichkeit. Die monu-                                 | 0.1   |
| mentale Malerei                                                                                         | 589   |
| Bweites Rapitel. Der neueste Realismus.                                                                 | 900   |
| 1. Das neue Kunstprincip. Die Darstellung ber gemeinen Wirklichkeit                                     | 617   |
| 2. Das realistische Sittenbild bes Bolks: und Bauernlebens                                              |       |
| 3. Das Solbatenbilb                                                                                     |       |
| Drittes Rapitel. Die Genremalerei.                                                                      | 040   |
| 1. Das geschichtliche Sittenbild                                                                        | 657   |
|                                                                                                         | 657   |
| A. Die Schilberung ber malerischen Bergangenheit                                                        |       |
| B. Die Kleinmeister                                                                                     | 666   |
| C. Das Sittenbild des Alterthums                                                                        | 675   |
| 2. Das Phantasiegenre                                                                                   | 684   |
| 3. Das Sittenbild ber Gegenwart                                                                         | 689   |
| A. Das Sittenbild bes bürgerlichen Kleinlebens                                                          | 690   |
| B. Das Sittenbild der bäurischen Stämme                                                                 |       |
| C. Das Sittenbild des Auslandes, namentlich des Orients                                                 |       |
| 4. Das Stilleben                                                                                        | 711   |
| Siebentes Buch.                                                                                         |       |
| Bie Aandschaft.                                                                                         |       |
| Grftes Rapitel. Der Charafter ber mobernen ganbichaft und bie ganbe                                     |       |
| schaft unter bem ersten Raiserreich.                                                                    |       |
| 1. Der Charakter ber mobernen Landschaft                                                                | 719   |
| 2. Die Lanbschaft vor der Revolution und unter dem ersten Kaiserreich                                   | 724   |
| Bweites Rapitel. Die romantische und bie flassische Lanbicaft.                                          |       |
| 1. Die naturalistische Erneuerung ber Landschaft                                                        | 735   |
| A. Die Begründer der neuen Naturanschauung                                                              | 735   |
| B. Das Seebilb. Das Architekturbilb. Das lanbschaftliche Thierstück .                                   | 751   |
|                                                                                                         | 763   |
| Drittes Rapitel. Die Bermittlung ber Gegensage und ber neueste<br>Realismus.                            |       |
| 1. Die Bermittlung ber Gegensätze. Der Landschafter bes Orients. Das ibeale Stimmungsbilb               | 770   |
| 2. Der neueste Realismus                                                                                |       |

## Verzeichniß der Illustrationen.

|           |                                                                        | Seit  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.        | Der Schwur ber Horatier. Bon J. L. Davib                               | . 5   |
| 2.        | Der ermorbete Marat. Von J. L. Davib                                   | . 69  |
| 3.        | Atala's Bestattung. Bon Girobet                                        | . 94  |
| 4.        | Belisar. Bon Gérarb                                                    | . 98  |
| <b>5.</b> | Napoleon bei ben Pesttranken zu Jaffa. Von Gros (Hauptgruppe.)         | . 11  |
| 6.        | Die Entführung Psyche's burch Zephyr. Von Prud'hon                     | . 13: |
| 7.        | Le radeau de la Meduse. Bon Géricault                                  | . 18  |
| 8.        | Dante und Birgil in ber Hölle bei ben Zornigen. Bon Delacroir          | . 200 |
| 9.        | Heliobor. Aus ben Wandmalereien einer Kapelle in ber Kirche St. Sulpic | e.    |
|           | Bon E. Delacroix. (Titelbilb)                                          | . 214 |
| 10.       | Gretchen am Brunnen. Von Ary Scheffer                                  | . 240 |
|           | Christus consolator. Von Ary Scheffer                                  |       |
|           | Türkische Wache. Von Decamps                                           |       |
| 13.       | Das Religionsgespräch zu Poissy. Bon Robert=Fleury                     | . 280 |
| 14.       | Das Gelübbe Lubwigs XIII. Bon Ingres                                   | . 313 |
| 15.       | Die Quelle. Bon Ingres                                                 | . 322 |
| 16.       | Die Anbetung ber Magier. Von Hipp. Flanbrin                            | . 342 |
| 17.       | Der fterbende Franciscus von Assissi. Bon Benouville                   | . 399 |
| 18.       | Der bethlehemitische Kindermord. Bon L. Cogniet                        | . 440 |
|           | Erstürmung bes Thors von Constantine. Bon Bor. Bernet                  |       |
| 20.       | Die Ermorbung bes Herzogs von Buife. Bon Delaroche                     | . 48  |
| 21.       | Die Grablegung Christi. Bon Delaroche                                  | . 50  |
|           | Gruppe aus bem Hemicycle. Bon Delaroche                                |       |
|           | Die Schnitter. Bon Leop. Robert ,                                      |       |
|           | Die Malaria. Von Hebert                                                |       |
|           | Charlotte Cordan. Bon P. Baubry                                        |       |
|           | Die Geburt ber Benus. Bon Cabanel                                      |       |
|           | Des Tages Ende. Bon Bréton                                             |       |
|           | Die Raft. Bon E. Meissonnier                                           |       |
|           | Alcibiabes und Solrates. Bon Gérome                                    |       |
|           | Hochzeit im Elsaß. Bon Brion                                           |       |
|           | Arabische Reiter. Bon Fromentin                                        |       |

### Drudfehler:

S. 318, Zeile 11 v. o. lies 1824 ftatt 1822.

## Erstes Buch.

Die französische Malerei des achtzehnten Jahrhunderts und die Stellung der Kunst im neunzehnten.

• • • • - $\cdot$ • • ,

### Erstes Kapitel.

Die französische Malerei des achtzehnten Jahrhunderts.

1.

### Ihr Charakter und ihr Verhältniß gur Gefittung.

Die französische Malerei des achtzehnten Jahrhunderts in seiner zweiten Hälfte ift zu einer eigenthümlichen Berühmtheit gelangt. es in ber neueren Geschichte keine zweite Periode ber Runft, in welcher sich der Charafter und die Formen des gleichzeitigen Lebens so treu wieder= Die Sitten und bas Treiben der höheren Stände gaben bem Zeitalter, bas überhaupt von ben Höfen und bem Abel seinen Zuschnitt empfing, sein bezeichnendes Gepräge; sie erhielten zugleich ihren treffenben Ausdruck nicht blos in ben bekannten Bildern von Boucher und seinen Rachahmern, sondern ebenso in den hundertfach variirten mothologischen und allegorischen Scenen. Jene setzten die vornehme Gesellschaft mit ihrer Ausschweifung und Geziertheit in eine Natur, die sich für idhllisch gab und nichts weiter war, als zierliche Theaterbekoration; diese gaben ben Göttern und Helben der alten Welt, sowie den ausgehöhlten Figuren einer schon abgelebten Phantasie mit einer sinnlich ausgelabenen Form den lüsternen Anstrich und bas kokette Lächeln ber Salonmenschen. Es war im Grunde berselbe Schlag von Geschöpfen, fast ebenso rosig, nicht weniger nacht, mit ber gleichen lockenden Wendung, die auf den Gemälden La Grenée's und C. Banloo's die Tugend und die Weisheit oder die Künste vorstellten und auf den Bildern Boucher's, Bautonin's und Fragonard's die Schäferinnen . Eine Kunst, die hinlänglich ber durchgängige Zug kennzeichnet, svielten. daß sie bem Beschauer vorab die Frage aufdrängt, ob ihre fast nackten ober fast bekleideten Gestalten schon halb aus = ober halb angezogen sind.

Rie hatte sich die Kunft mit mehr Leichtsinn über die Natur und ben realen Schein der Dinge hinweggesetzt und doch war sie nie so tief befangen in den sinnlichen Bedürfnissen, in dem alltäglichen Handel und Wandel

Der Genußsucht und den manierirten Umgangsformen eines Geschlechtes, das in geselligen Freuden sein Leben hintandelte, mußte ebensowol die landschaftliche Natur sich fügen, als die überlieferte Welt des driftlichen Himmels, ber Geschichte und ber Mythologie; für diese, wie für jene hatte die Malerei nur so weit Sinn und Verständniß, als sie in ihnen bas leichtfertige, tänzelnde gepuderte Wesen des gesellschaftlichen Treibens mit malerischem Reiz erscheinen lassen konnte. Ganz aufgegangen schien sie so in der Anschauungsweise der tonangebenden Kreise, ganz verloren in die fertig überlieferten Formen und Gestalten, die der Phantasie geläufig waren und sich baher mit leicht spielender Hand in's Endlose wiederholen ließen. Gleich weit war also die Kunst sowohl von der Natur, wie von jederibealen Auffassung. Sie ging vor Allem auf sinnliche Wirkung aus und boch zugleich auf einen falonfähigen Anstand der Bewegung, einerseits verfestigt in stehender Manier, andererseits zerstreut in zuchtloser Willfür, auf ben Ausdruck lüfterner ober hochtrabender Empfindung bedacht und doch von bem Mangel inneren Lebens erkältet. Es war ebenso wie in der Gesellschaft, die mit geistreichem Spiel die Natur in ihr Gegentheil verkehrte und doch bem Zwang einer hergebrachten Form und Sitte unterlag.

Auch die sogenannte klassische Richtung der Malerei (vertreten nament= lich durch Natoire, Dopen, La Grenée und Challe) kam über diese Art von Anschauung nicht hinaus. In die Sagen und geschichtlichen Stoffe ber klassischen Welt hatte sich ber französische Geist mit ber ihm eigenen pathetischen, effektvoll herausschlagenden Weise eingelebt. Die Malerei war von Nikolas Poussin, der sich die Antike (wie er sie verstand) geradezu zum unbebingten Vorbild genommen, ein für allemal in diese Bahn gelenkt. Allein hatte schon er, arm an eigenthümlicher Empfindung und von bem hohen Werthe der klassischen Bildung ganz durchdrungen, die Natur gering geachtet, und so seinen ibealen Figuren weber tieferen Ausbruck, noch ben Wurf lebensvoller Form und Bewegung mitgeben können: so erschien in seinen Nachfolgern, die zudem, von der Birtuosität Lebrun's geblendet, dessen verblasene und pomphafte Manier annahmen, die antike Welt vollends wie ein Schattenreich, bessen Geftalten gehalt- und seelenlos, von keinem menschlichen Trieb und Gefühl bewegt, nur das eitle Bewußtsein ihrer theatralischen Würde ober ihrer frivolen Grazie an den Tag legen. zeigte sich auch einmal, wie wir an Bien, dem Lehrer David's sehen werben, innerhalb dieser Richtung ein Streben nach einer mehr naturwahren und maßvollen Darstellung, so gingen boch solche einzelne ernstere Versuche — bavon

abgesehen, daß sie in akademische Gemessenheit zurücksielen — in der alls gemeinen Entartung unter.

Ganz ähnlich verhielt es sich mit der religiösen Malerei, die natürlich auch unter der Regentschaft und Ludwig XV. mit dem Schmuck der Kirchen noch rollauf beschäftigt war. In ihr waren auch die Obengenannten thätig welche sonst mit Borliebe klassische Stoffe behandelten; wie umgekehrt dies jenigen, beren Hauptfach sie war (wie Restout, Pierre und Deshahs) mit gleicher Leichtigkeit zu mythologischen und allegorischen Motiven griffen. Denn Auffassung und Darstellung waren ja überall bieselben. Die Madonnen, Engel und Heiligen wurden ebenso wie die alten Helden in's Französische übersetzt und zwar in den gefälligen Thpus des 18. Jahrhunderts. An die Stelle ausbrucksvoller Empfindung trat auch hier die theatraliche, elegante Bewegung und zu entblößten Brüsten, schlank sich ausschwingenden Beinen, flatternben Genien, wallenben Gewändern und schwunghaften — wenn auch sinnlosen — Geberden fand sich hier gleichfalls ausreichende Gelegenheit. Richt wenige dieser Bilder sind in drei Stockwerke eingetheilt: in dem unteren Einige aus ber niederen, irgendwie dulbenden ober gepeinigten Masse; im mittleren schon ein höheres Geschlecht von heiligen ober sonst bevorzugten Menschen mit aristofratischen Manieren und mehr buhlerischem als frommem Blid zum oberen Stockwerk gewendet, zum geöffneten Himmel, aus bem die liebenswürdigsten Erzengel und Madonnen, gleichsam die Blüthe des himmlischen Hofftaates, sich mit süßer Gewährung herabneigen. Das Ganze fast ein Bild ber damaligen Abstufung der Stände und ihres Verhältnisses jum königlichen Hofe.

Ueberhaupt war die liebste Borstellung des Zeitalters der offene Himmel, bevölkert von leuchtenden, einerlei ob christlichen oder heidnischen Göttern, die nur das ideale Bild der seinen "Gesellschaft" waren: befreit von der Last der irdischen Mängel wie der irdischen Kleider und dem Zwange der Eistette, ganz Schönheit, Lächeln, Liebe und Genuß. Daher ganz begreislich, daß Antoine Coppel, einer der Maler aus der ersten Hälfte des Jahrshunderts, an denen sich die Nachfolger bildeten, die Hospdamen als Göttinnen in die Bersammlung des Olymps aufnahm, als er diesen, das Hauptgemälde zu einem Bilderchklus aus der Aeneide, sür den Herzog von Orleans im Palais Rohal darzustellen hatte. Da es aber doch auch in dem mittleren, dürgerlichen Stande nicht an reizenden Geschöpfen sehlte, so ist es ebenso bezeichnend, daß der Sohn des Borigen, Nikolas Coppel, diese zu Ehren brachte, indem er sie ihrer entstellenden Hülle entkleidete und in Rymphen

verwandelte. Für diese offenen Himmel aber mit ihren Wolfen, ihrer Lichtfülle und ihren lockenden Gestalten fand sich überall ein passender Raum, an den Decken der Paläste und öffentlichen Gebäude, an den Gewölden und Kuppeln der Kirchen. Durchbrochen sollte die lastende Decke des Hauses erscheinen, um diese irdisch=göttliche Zauberwelt hereinleuchten zu lassen, und nur ein Geschlecht, das vom Gesetz der Schwere und der Realität erlöst frei im Raume schweben konnte, verkörperte das in Allen lebendige Ideal der Glückseligkeit. In dieser Götterwelt war vollbracht, was der Gesellschaft höchstes Ziel schien; in ihr das Uebersinnliche sinnlich geworden und das Sinnliche über die Noth und die Pflichten der Wirklichkeit erhoben.

Die Deden = und Ruppelgemälbe ("Les grandes machines") waren benn auch das Lieblingsfach und die Stärke der damaligen Maler. Sie standen hierin auf den Schultern ihrer meist größeren, aber nicht immer ebenso unbefangen auf bloßen Reiz ausgehenden Vorgänger. In dieser malerisch=bekorativen Gattung hatten sich schon um die Mitte des 17. Jahr= hunderts P. Mignard (Das Paradies in Val de Grâce) und S. Bourdon ausgezeichnet und bas Borbild gegeben; jener mit mehr spielender Anmuth, dieser mit dem Anspruch auf großen Styl, heide aber noch mit einem gewissen Streben nach Ausbruck und Würde, das dem Zeitalter Ludwig's XIV. eigen war. Nach ihnen thaten sich namentlich A. Coppel und F. Lemopne hervor, beide in der Wende stehend zwischen dem Zeitalter Ludwig's XIV. und bem des XV. und so auch die Kunst aus der noch etwas gehalteneren Art des 17. Jahrhunderts in die lockere Ausgelassenheit des 18. überführend. Ersterer war noch auf fräftigen Ausbruck bedacht, fiel aber, da er ihn nicht treffen konnte, in leere Uebertreibung und Karikatur. Letterer bagegen, ber Lehrer ber Natoire und Boucher, ber die Nymphen und Göttinnen gar zierlich in eine zurechtgeputte Natur zu setzen und in seinen Deckenmalereien bie Frische und Lebhaftigkeit bes Kolorits burch einen sanften, nur um so sinnlicher lockenden Schleier abzutonen wußte, — Lemohne bezeichnet den entschiebenen Uebergang zu ber späteren Runft und Sitte. Nun war ber Weg geebnet für die kleinen Paradiese der Boucher's und Banloo's, für die großen, heibnischen ober driftlichen Götterhimmel ber Natoire, Dopen, Bierre und Fragonard, benen auch bas ernste Motiv Anlaß zur Schilberung unverholener Sinnenlust — natürlich in salonfähiger Form und Bewegung — wurde.

So war die ganze irdische und überirdische Welt in eine bunt durche einander spielende Schaar sinnlich reizender Gestalten aufgelöst, aller Inhalt in denselben Model zierlich manierirter Erscheinung gegossen. Es ist

bezeichnend, daß Jean Fragonard, der sich namentlich die Baroccio, Solimena und Cortona zum Muster genommen und ebenso die Salons der Dubarry wie das Boudoir der Tänzerin Guimard schmückte, mit universeller Leichtigkeit alle Stoffe behandelte, in allen Gattungen arbeitete, vom klafsischen Historienbild im monumentalen Maßstab dis herab zur Schäferidhile, für die er sich eigens in seinem Atelier aus natürlichen Blumen, Laubgewinden und seinen Geweben die Dekoration zugerichtet hatte. Und so durchgreisend war diese ganze Kunstweise, so sehr auf das Dekorative und Anlockende aus, wie es das Zeitalter liebte, daß selbst der Künstler, der meist für den begabtesten der Periode gilt und wie es scheint ein ernsteres Streben hatte, P. Sublehras, doch auch nur in jener leichten gefälligen Weise seine Talent zu vollem Ausdruck zu bringen im Stande war.

Indessen wie im Leben selber als Ruckschlag gegen die Sittenlosigkeit ein empfindsames Interesse für bas einfache Glück und Leib bes Familienlebens auftrat, so suchten im Gegensatz zu ben rosigen aufgebauschten Gestalten ber Boucher's und Banloo's, den manierirten Götters und Beiligenschaaren von Natoire und Restout, die gemüthlichen Familienscenen von J. B. Greuze bie Wahrheit eines natürlichen, noch unverborbenen Lebens und eine tiefere Empfindung auszudrücken. Es war im Grunde derselbe Drang nach Natur, der in der literarischen Welt Rousseau zu seinen vernichtenden Ausfällen gegen die Gesellschaft und die Civilisation trieb und Diberot auf ben Gedanken brachte, durch die rührenden Konflikte bes bürgerlichen Drama's wieder einfaches Gefühl und natürliche Leidenschaft auf die Bühne zu bringen. Freilich war auch diese Begeisterung für bie Natur von ihrem Gegensatz angesteckt, auch in sie bas gemachte Besen der Zeit und die Reflexion der Bewußtheit eingedrungen; sowohl in den Dramen Diderot's als in den Bildern Greuze's — die jener in seiner überschwenglichen Art nicht genug zu preisen wußte — war die Natur burch die Alles verzopfenden Hände des Jahrhunderts gelaufen. So war auch von der Richtung, welche Greuze eingeschlagen, eine tüchtige Fortbildung nicht zu erwarten, wenn auch der Künstler als solcher seinem literarischen Genossen überlegen war und in seiner Art es der Meisterschaft nahe brachte. Dieses Familiengenre hatte, bei einer feinen Beobachtung tes individuellen Lebens, boch zu sehr den Charakter der hausbackenen Profa, die im Gegensate zur Ausschweifung auf ihre Rechtschaffenheit pochte, und zu viel von dem gerührten Wesen einer Gefühlsweise, die sich in bem Bathos ber kleinburgerlichen Beschränktheit gefiel, um in bie Entwicklung

der damaligen Kunft fördernd oder umbildend einzugreifen. Zudem war boch auch die Behandlung des Malers, so geistreich der freie Zug seiner Form und sein flotter Farbenauftrag war, noch in der konventionellen Weise des Zeitalters befangen. Daß neuerdings die Bilber des Meisters, namentlich seine Einzelfiguren, junge Mädchen in ber anziehenden Situation einer einfachen Beschäftigung, von den französischen Kunstliebhabern mit fabelhaften Preisen bezahlt werden \*), das mag zum Theil wol jener ächt malerischen Behandlungsweise zuzuschreiben sein: sicher aber mehr noch ber eigenthümlichen sinnlichen Anmuth und Liebenswürdigkeit dieser Gestalten, bem Hauch der reizenden Lust und des verlockenden Lebens jener Zeit, ber auch diese Unschuld, nur zarter, unfaßbarer, aber ebendeßhalb nur um so verführerischer umschwebt. Die Gesellschaft des neuen Kaiserreichs, die sich in mancher Beziehung mit berjenigen unter Lubwig XV. berührt, ist überhaupt empfänglich für die sinnlichen Lockungen der Kunst dieser Epoche und spürt baher eifrig nicht bloß die Greuze und Watteau, sondern auch die Boucher, Fragonard und Pater auf, um mit ihnen ihre Paläste zu schmücken.

Vielleicht die einzige reine Künstlernatur jener Zeit, die von dem geschminkten und gefälligen Wesen derselben kaum berührt wurde, war nicht jowohl Greuze, als J. B. S. Charbin, ein hervorragendes, aber anspruchsloses Taleut, das in der liebevollen Darftellung einfacher Stillleben und der kleinen Stoffe des täglichen Treibens den Hollandern nahe verwandt Er hat bei nahezu meisterhafter Ausführung die malerische Anschauung im tieferen Sinne, welche in ben treuen, aber ideal durchgebilbeten Schein der Wirklichkeit das innere Leben legt und so dieses niedere Dasein charaktervoll ausprägt und boch über bas Gemeine erhebt: eine ganz vereinzelte Erscheinung, die nur von den guten Säften der künstlerischen Ueberlieferung genährt zu sein schien. Neben ihm that sich — und zwar ebenfalls in einem mehr abseits liegenden Gebiete, dem der Landschaft — nur noch eine gesundere Araft hervor, der es um eine treuere und wahrere Naturs auffassung zu thun war: Josephe Vernet. Aber auch er konnte sich von dem Triebe nach einer besonderen, gleichsam geräuschvollen Wirkung nicht losmachen, die er durch eine gewisse Aufregung der Natur, seltsame Beleuchtunge nund stark hervortretenbe, bewegte Staffage zu erreichen suchte \*\*).

<sup>\*)</sup> So 1865 bas junge Mabchen mit bem Lamme aus ber Galerie Pourtales mit 100,200 fr., bas garnabwickelnbe Landmabchen mit bem spielenben Kätzchen aus ber Galerie Morny mit 91,500 fr.

<sup>\*\*)</sup> Wie im Sittenbilbe Charbin ein spater und vereinsamter Rachzügler ber Sollander

Es ist fast ber ganzen französischen Kunst eigenthümlich, baß sie bei aller Begabung und allem Geschick für die Form doch einen solchen Inhalt in diese zu legen sucht, der noch über die künstlerische Erscheinung hinaus den Geist oder die Sinne beschäftigt. Sie ist selten ganz frei von stoff= lichem Interesse. Sei es nun, daß sie sich an die Sinnlichkeit des Beschauers wendet oder Empfindungen in ihm nachklingen läßt, die jenseits des Bildes liegen, ober endlich — was öfter ber Fall ist, als man gemeinhin ans nimmt — burch ben Ausbruck einer folgenschweren Situation, eines bedeutungsvollen Momentes, der zu allerlei Gedanken anregt, auf ihn wirken will. Denn der Franzose will die Aufmerksamkeit und die Phantasie des Zuhörers ober Beschauers gefangen nehmen, an sich fesseln; daher sucht er die Form zu packender Bestimmtheit zu vollenden, um die Wirkung schlagend zu machen, sucht aber auch gern, um seines Erfolges boppelt sicher zu sein, nach einem besonderen Reiz des Inhaltes. Er nimmt in tieser Eigenheit die schwankende Mitte ein zwischen dem eigentlichen Romanen, den allein die gesättigte, den Stoff ganz in sich versenkende Form befriedigt, und dem Germanen, dessen rastlos immer in sich selbst zurückehrender Beist eine Vorliebe für ben gedankenschweren Inhalt hat, der über die Form hinausquillt.

Jene Beimischung des stofflichen Interesses läßt sich auch an der französischen Malerei des achtzehnten Jahrhunderts wahrnehmen, so sehr diese sonst darauf aus zu sein schien, das ganze Leben in ein reizendes Formenspiel zu verstüchtigen. Zwar trat hier natürlich, wo die Kunst vor Allem nach dem gefälligen Schein eines seinen Lebensgenusses und höfischer Formen strebt, das gedankenhaste Element mehr zurück. Allein lag schon darin, ebenso wie in der Borliebe für die prunkende Bornehmheit der klassischen Stosse oder die Rührung bürgerlicher Schicksale, ein über die Kunst als solche hinausgreisendes Interesse: so versehlte man andererseits

war, so hatte die Landschaft des 19. Jahrhunderts einen verlorenen Borposten in Lantara (1729 — 1778; ein Bild von ihm im Louvre). Ein Maler von bedeutendem Talent, aber schon damals taum gekannt und dann lange vergessen, weil er, aus niederem Stande, sich von der Gesellschaft abgeschlossen hatte und lässig und sorglos mit unüberwindlichem Kneipenhumor sein Leben und seine Gaben im Berborgenen verzettelte. Seine Landschaften zeichnen sich durch eine einsache Aussassung der heimatlichen Natur aus, die er zudem in den stimmungsvollen Duft von Licht und Luft, in warme Beleuchtungen zu hüllen wußte; so war er ein Nachsolger von Claube Lorrain und zugleich ein Borgänger der modernen Stimmungslandschaft. Seiner Behandlung sehlt es an Sicherheit der Form, sowie an Sorgsalt und Bollendung.

nicht, allerlei abstrakte Vorstellungen in das verlockende Gewand der zopfigen Götter zu kleiden. Die Allegorie im übelsten Sinne, die dem Begriff eine hohle Hülle umwirft, welche sich um jenen nicht kümmert und mit buhlerischem Seitenblick nur um ihren eigenen Reiz weiß, mußte besonders einem Geschlechte zusagen, das vorab auf Repräsentation — für die französische Sache ist der deutsche Ausdruck schwer zu sinden — bedacht war und auch den ernsten Inhalt des Lebens in Schein und leere Formen zersaserte. Reine Epoche der Walerei hat eine solche Uederfülle von Allegorien aufzuweisen, wie die französische des achtzehnten Jahrhunderts; ein deutliches Beichen, wie duchstäblich der Kunst ihre eigene Seele ausgeweidet war. An den öffentlichen und Privatwänden prangten die halbnackten, mit üppiger Körperfülle und leerem Lächeln kokettirenden Gestalten, die alle möglichen Begriffe vorstellen wollten und in der That nichts vorstellten, als eine tändelnde Mischung von sinnlich ausgeladenen, aufregend entblößten Leibern und aufgebauschten, flatternden Gewandstücken.

Den Charakter und die Zustände der ganzen damaligen Kunst hat uns Diberot in seinen verschiedenen "Salons" lebhaft vergegenwärtigt. Wenn er, ein Enthusiaft von Natur aus und in der Anschauung seines Zeitalters befangen, an ber immer noch malerischen, wenn auch ausschweifenden Phantasie seine Freude hat, so sind ihm boch andererseits der Verfall und die Entartung vollkommen bewußt. Er macht darüber feine und treffende Bemerkungen; er tabelt ebenso sehr ben Mangel an einfacher Auffassung bes wirklichen Lebens, als ben an jeder ibealen Erhebung. "Die Maler werfen sich auf die Mpthologie, sagt er einmal, sie verlieren den Sinn für die natürlichen Creignisse des Lebens; ihr Pinsel bringt nur noch Scenen hervor, die unzüchtig, verrückt, ausschweifend, ideal (im üblen Sinne) ober wenigstens jedes tieferen Interesses bar sind". Und wie werden die mythologischen, die allegorischen Vorwürfe behandelt? "Die Wahrheit, die Tugend, die Gerechtigkeit, die Religion werden von La Grenée zurecht gemacht für das Damengemach eines Finanzmannes. Der Luxus erniedrigt die großen Talente, indem er sie zu niedlichen Spielereien zwingt, und die großen Stoffe, indem er sie in's Groteske herabzerrt". Und so spricht sich Diderot öfters über die Abhängigkeit der künstlerischen Anschauung von der inneren Fäulniß des allgemeinen Lebens unumwunden aus. fast allen unseren Bilbern, lautet eine andere Stelle, eine Schwäche ber Auffassung, eine Armuth an Ideen und innerem Gehalt, die eine kräftige Erregung, eine tiefe Empfindung gar nicht auftommen lassen. Die Menschen

sind ohne Einbildungstraft, ohne Schwung und Begeisterung, sie können keine großen und mächtigen Ideen fassen." Noch schlagender bei Gelegenheit Boucher's, obgleich dessen Talent und Können, damals selbst von den Künstlern bewundert, auch der Kritiker anerkannte: "Der Verfall des Gesschmads, der Farbe, der Komposition, der Charaktere, des Ausdruck, der Beichnung ist der Sittenverderbniß Schritt auf Schritt gefolgt. Die Grazie dieser Maler ist den Ballettänzerinnen entlehnt und selbst ihre nackten Gestalten sind Marionetten mit Schminke, Flitter und Schönheitspflästerchen".

Immer wieder kehrt in seinen Berichten die Rlage, daß es ber Runft an jedem Ausdruck tieferer Empfindung, daß es ihr am Hauch der Seele Begreiflich, daß dann der leicht erregbare Mann, von dieser entfeble. nervten Phantasie immer mehr abgestoßen, in überschwängliche Lobsprüche ausbricht, das eine Mal über die Landschaften von Vernet, in benen sich eine bewegte Natur mit einer das Gemüth ansprechenden Staffage erhöhten Reiz gibt, das andere Mal über die Sittenbilder von Greuze, in denen sich einfach menschliche Empfindungen und Schicksale spiegeln. Aber wir haben gesehen, wie diese -Meister einerseits gegen die Masse der tonan= gebenden Gattung zurücktreten, andererseits doch auch selbst in die hertömmliche Anschauung zurückfallen. Der bilbenben Runft bes achtzehnten Jahrhunderts ist es überhaupt eigen, daß sie zur Dienerin der Gesellschaft und höfischer Sitte geworden, indem sie sich mit dieser ausbreitete, immer mehr verflachte und herunter kam. Sie ist darin der gerade Gegensatz der bamaligen Literatur und Dichtung: biese trat umgekehrt aus ber ungesunden Treibhausluft der vornehmen Welt heraus und reifte, aus dem Boben der ursprünglichen Menschennatur frische Kräfte aufnehmend, einem neuen Leben entgegen. Sie war die Morgenröthe eines neuen Weltzustandes, jene ber fahle Kerzenschimmer einer im letten Faschingstaumel sich erschöpfenden Gesellschaft. Die Malerei war zur Sache bes bloßen Schmucks geworden, ob sie nun vom Fächer, vom Altarbild ober ber Dede bes Palastes ben geschminkten Herren und Damen entgegenlächelte. Diderot schiebt einmal seinem Kunftberichte eine ganze Satire ein über den unheilvollen Ginfluß ber entarteten Gesittung auf das ästhetische Leben überhaupt und bemerkt dabei: "In einer solchen Zeit gibt es hundert Staffeleigemälde für eine große Komposition, tausend Porträts für ein historisches Bild, in ihr schießen die mittelmäßigen Künstler wie Pilze auf und überschwemmen die -Ration". Dem widerspricht nicht die Masse großer Deckenbilder; diese waren ja nichts als vergrößerte Dekorationsstücke, denen in der Auffassung

wie in der Behandlung die monumentale Würde und Großheit ganzlich fehlte.

Uebrigens spricht sich in diesen herben Urtheilen eines für die Reize der Kunft so empfänglichen Zeitgenossen noch mehr aus als das Bewußtsein des allgemeinen Verfalls. Es ist darin zugleich das fünstlerische Bedürfniß des neuerwachenden französischen Geistes vorgezeichnet und die Vahn, welche die bevorstehende neue Spoche der Malerei zuerst betreten sollte. Wir werden sehen, wie die hereindrechende, von einer anderen Anschauung bewegte Zeit auf eine ernste Kunst gerichtet war, die von einem mächtigen Leben und Inhalt erfüllt und von dem Gesetze der klassischen Form geleitet, den Menschen über die Alltäglichkeit zu erheben suchte.

2.

### Der künftlerische Werth dieser Malerei und ihr Ausgang.

Wie dieser Malerei aller Inhalt und alle Empfindung fehlte, so war auch die Anschauungs= und Darstellungsweise der Künstler ohne jeben individuellen Charakter, ohne alle Natur und ganz in Manier auf-Es gab gewisse feststehende Gesetze der Komposition, der Bertheilung von Licht und Schatten, der Farbenharmonie, der Stellung und Bewegung der Figuren, denen die ganze Malerei unterlag und auch bei ber ausschweifendsten Kühnheit sich nicht zu entziehen wagte. Bon einem Studium der Meister der Renaissance, von denen sie sich doch ableitete, war so wenig mehr die Rede, wie von dem der Antike. Es waren viel= mehr die Manieristen, an welche sich auf ihren italienischen Studienreisen die französischen Künftler hielten. Wie die Bildhauer, die Alten verachtend, das Vorbild des Zopfs, die Statuen der Engelsbrücke von Bernini kopirten, wie die Architekten sich an den Bauten Borromini's begeisterten, welche das Barocke in das Nokokko überführend alle konstruktiven Glieder in geschweifte, gewellte, gewundene Zierformen ausluden, zerschnitten und wiederverknüpften: so suchten sich die Maler die Bravour der Solimena und Tiepolo anzueignen, die selber schon aus der unlauteren Quelle der Lanfranco, Pietro da Cortona und Luca Giordano geschöpft hatten. Diese waren auch die Muster ihrer Vorgänger gewesen, des A. Coppel, der außerdem die Gewänder des Bernini in die französische Malerei einführte, und des Lemopne, der mit hellem Enthusiasmus für die Deckengemälde

jener Italiener die Manier bes achtzehnten Jahrhunderts einleitete. Natürlich gingen die Späteren auch bei diesen ihren Landsleuten in die Schule, wie außerdem bei P. Mignard und Jouvenet aus der vorhergehenden Epoche. Selbst diese hatten nicht auf die großen Meister zurückgegriffen, sondern sich insbesondere nach A. Caracci — offenbar auch der Zweite, obwol er nie in Italien gewesen — gedildet. Bon Mignard entnahm man die süße und liebliche Manier, sowie die Berkürzung der an der Decke wie in der Luft über den Köpsen der Beschauer schwebenden Gestalten, die er selber von Correggio und seiner Schule entlehnt hatte; bei ihm auch sinden sich zuerst die fließenden, geschwungenen Kontoure. Bon Jouvenet suchte man sich das Feuer und die Kraft seiner Bewegung anzueignen, verzichtete aber auf die ihm eigenthümliche Gewalt des Ausdrucks und die mächtige Wirtung seiner Lichts und Schattenvertheilung.

Zumal aber strebte man, es ihm in ber Entschiedenheit nachzuthun, mit der er die verschiedenen Plane der Form anzeigte und hervorhob (die "meplats") und so die Gestalt reliefartig heraustreten ließ. Auf dieses rundliche, täuschende Herausspringen des Körpers hatten es Alle abgesehen; und um diese Wirkung zu erreichen, standen sie nicht an, ohne viel Rücksicht auf die Gesetze des organischen Bau's die Pläne beliebig zu verviels fältigen. Bon dieser ganz willfürlichen, die Form gleichsam zurechthäm= mernden Behandlung, die zum bloßen Kunstgriff geworden, war selbst ein Greuze nicht frei. Dazu kamen bann bie "flammenben" Umrisse (als konventionelle Schönheitslinie), mit benen Coppel vorangegangen war, und ber gefällige Wurf ober flatternde Schwung faltenvoller Gewänder, zu denen man den Stoff nicht sparte, nur daß man ihn lieber in die Lüfte schweifen ober auf den Boden herabwallen ließ, als den menschlichen Leib mehr benn zum Reiz gehörte bamit bebeckte. Die Bewegungen und Geberben wurden nun vollends bedeutungslos; man schien sie mehr zum Spiel zu gebrauchen, zum Zug ber Linien und zur Abrundung ber Komposition, als um in ihnen die innere Stimmung ober Leibenschaft auszubrücken. Man hatte für sie eine Stufenleiter gewisser eleganter Formen, die man mit besonderer Vorliehe wiederholte; ja, um in die Stellungen einen gewissen graziösen Wurf zu bringen, kam es einem Boucher selbst barauf nicht an, die Glieber zu "brechen." Galt es bann, in einer ernsteren Darftellung doch ein gewisses Pathos zur Erscheinung zu bringen, so half man sich mit der theatralischen Aufgeregtheit "klassischer" Geberben, in der sich z. B. Restout hervorthat.

Ebenso hatte sich für das Kolorit eine feste Manier gebildet. Die Maler strebten nach einem wohltlingenden Durcheinander, gleichsam nach einem harmonischen Lärm von Farben. Eine gewisse Frische, Lebhaftigkeit und Heiterkeit derselben war entsprechend der Stimmung des Zeitalters beliebt; aber seit Lemohne galt es, sie abzutönen und ihren Reiz durch das Beiche und Berschwimmende zu erhöhen. Der Gesammtton spielte meistens in's Rosige oder in's Gelbliche. Es war ein Kolorit, in dem der Stoff seinen Charafter, sede Erscheinung ihre körperhaste Bestimmtheit verlor; namentlich wurde das Fleisch baumwollenhaft und wie geschminkt behandelt. Zugleich legte man auf die technische Führung des Pinsels, auf die Art des Farbenaustrages großes Gewicht. Der tede, pastose Strich der italienischen Manieristen kam besonders in Aufnahme und wurde nur disweilen, in der Darstellung zarterer Motive, zu einer mehr verschmolzenen Beise gemäßigt.

Begreiflich, daß diese Maler, wenn sie noch hie und da die großen Meister zu kopiren versuchten, dieselben in ihre Manier übersetzten und in den Alles verfälschenden Model ihres Jahrhunderts zwangen. Die ganze Zeit hatte für jene Kunst kein Auge mehr; wurde doch C. Banloo, der in biefer Entstellung einer der Aergsten war, für einen Renner der Alten und großen Zeichner gehalten. Wenn je noch Einer in akademischem Pflicht= gefühl einen antiken Kopf kopirte, so versäumte er sicher nicht, ihm im Geschmad der Zeit Ausdruck zu geben — was später Vavid "die Antike mit moderner Brühe würzen" nannte — d. h. ihm mit der ausschweifenden malerischen Schönheit aufzuhelfen, in der es ja unzweifelhaft dieses Jahrhundert allen früheren zuvorthat. Und ebenso wie die großen Borbilder des Alterthums und der Renaissance hatte diese Malerei den unentbehrlichen Lehrer aller Kunst, die Natur abgedankt. So seltsam es klingt, es hat nichts Befrembenbes, daß ein Meister jener Zeit seinen Schülern verbot, die Natur zu studiren, "um sich nicht den Geschmack zu verfälschen." In den meisten Fällen gab man sich nicht einmal mehr die Mühe, — obgleich zu solcher Freiheit die tiefere Kenntniß fehlte — nach dem Modell zu arbeiten; man konnte das besser aus dem Gedächtniß und nach ber gewohnten Manier. So war eine einfache Auffassung ber Natur, eine wahre und ursprüngliche Anschauung ber Form fast zur Unmöglichkeit geworben. Rein Wunder, daß den Künstlern bas inbividuelle Gepräge fehlte; sie saben sich namentlich in ihren bekorativen Malereien zum Verwechseln ähnlich unb in ermübender Gleichartigkeit kehrt dieselbe Weise überall wieder.

Und bennoch, wenn wir diese entartete Kunst, welche an dem jämmerlichen Ausgang eines in sich zerfallenen Zeitalters stand, heutzutage aus unbefangener Ferne und bloß mit bem Maßstab ber ästhetischen Wirkung messen, so ist ihr Fluß und Heiterkeit ber Phantasie, eine anmuthige Leichtigs feit der Form, ein gewisser Reiz in der ganzen Erscheinung nicht abzusprechen. Allerdings ist es nicht leicht, von dieser Wirkung die sinnliche Einmischung abzuziehen und sich ben fünstlerischen Einbruck rein zu erhalten. Sicher wenigstens ist bie koftspielige Beliebtheit, beren sich Boucher und Genossen jett bei manchen Kunstfreunden zu erfreuen haben, mehr noch ihrer buhlerischen Phantasie zuzuschreiben, als ihrer malerischen Anschau-Die sinnliche Macht der Malerei- übt immer einen großen Zauber ung. aus und in keiner Runft ist das Unkeusche verlockender, als in ihr. Natürlich nur wenn es mit einer gewissen Wärme ber Empfindung ober mit spielender Anmuth auftritt, und wenigstens die letztere läßt sich den Malern der "frivolen Grazie" nicht abstreiteu. Aber weil es ihnen ganz an der ersteren gebricht und statt bessen aus ben gezierten Bewegungen ihrer Figuren die lüsterne Absicht, aus ihrer konventionellen Form und Farbe eine raffinirte, der Natur abgekehrte Sinnlichkeit spricht, fühlt sich der echt fünstlerische Sinn boch balb abgestoßen. Daher kann nicht diese Gattung gemeint sein, wenn von dem äfthetischen Werth der Kunst des Rokoko die Rede ist. Nur der Vorläufer der ganzen Richtung, zugleich das größte Talent der Zeit, das aber der hier besprochenen Periode nicht mehr ans gehört, Ant. Watteau, hat wahrhaft künstlerischen Reiz. Er war der Maler der guten Gesellschaft, die damals zur Noth noch so heißen konnte, und eine echte Künstlernatur, die es möglich machte, das zierliche, geistreiche und bewußte Wesen bieses Lebens mit Unbefangenheit zu fassen und in absichtsloser, in ihrer Weise vollenbeter Erscheinung barzustellen: ber anziehende Kontrast einer ansprucksvollen aber noch malerischen Welt in anspruchsloser und naiver Behandlung.

Rerth der damaligen Malerei bemessen. Dieser zeigt sich in verhältnißs mäßiger Reinheit nur da, wo die Kunst im guten Sinne de korativ aufstritt und nicht geradezu den sinnlichen Reiz, sondern in erster Linie die malerische Schönheit im Auge hat. Welches Leben, welche Fröhlichkeit einer mühelos schaffenden Phantasie, welche jubelnde Gestaltenlust in jenen verrusenen Deckengemälden! Das Diesseits, der christliche Himmel und der Olymp verschlingen sich in geselligem Verkehr zu einem schmerz und sorgens

losen, von der bloßen Freude an der Erscheinung hell und leicht belebten Dasein. Eine Welt, welche die "Angst des Irdischen" ganz abgeworfen, die Wirklichkeit in ihre Wolken hinaufgezogen hat und nun malerisch in ihrem festlichen Lichte ausbreitet, befreit von allen Mängeln der Natur und von keinem Ibeal beschwert, bas ber Seele mit mahnender Größe entgegen trate, bas "zephprleichte" Leben eines mühelos zenießenden Geschlechtes, ohne Schranke und ohne Geset, nur bewegt von lauter Sinnenfreude, in bem lachenden Schein der Jugend und Schönheit ganz aufgegangen. Zwar verzichtete diese Kunst auf den Ausbruck eines tieferen und charakters vollen Inhalts und hatte kein Arg, Alles nach demselben spielenden Muster zuzuschneiden; dagegen verstand sie es, die Reize ihrer gefälligen Form nach allen Seiten mit vollen Händen auszuschütten. Malerisch überhaupt namentlich im bekorativen Sinne, war die sprubelnbe, sich überschlagenbe, barok spielende, Alles umschlingende Kunst des Rokokko und so war die Malerei die größte Kunst des Zeitalters. Der Taumel der Bewegung, ber bunte Schein eines Phantasie und Wirklichkeit regellos ineinanderschlingenden Lebens konnten nur das Erzeugniß einer ganz malerischen Anschauung sein.

Und diese Malerei war in ihrer Unnatur, wie wir gesehen, der natürs liche Ausbruck ber allgemeinen Gesittung. Ungesucht ging aus ber allgemeinen Phantasie der höheren Stände jene Auffassung der Welt und des Ibeals auf sie über. Leicht und mühelos, wie diesen das Leben dahinfloß, so fand und verarbeitete die Malerei die ihr geläufigen Stoffe in geläufiger Behandlung. Sie war noch nicht "von bes Gebankens Blässe angekränkelt", benn das Allegorische lag uoch in der Vorstellungsweise der Zeit und war ihr zudem nur eine passende Gelegenheit zu schönen Gestalten; sie sorgte, quälte sich nicht, wie sie es machen musse, wie benn ein Fragonard manche Bilber in zwei Stunden auf die Leinwand warf; sie brauchte nicht nach malerischen Vorwürfen zu suchen, benn noch war die sie umgebende Welt malerisch, noch war die Phantasie geschäftig uud die Erscheinung nicht zum bloßen knappen Mittel des Geistes herabgesetzt. Was sie auch aus der Bergangenheit herausgriff, was sie aus der idealen Welt herbeiholte, sie gab Allem ben malerischen Wurf ihrer aus bem allgemeinen Lebensgrunde genährten Anschauung. Daher hat die damalige Kunst den ansprechenden Zug eines in aller Bewußtheit noch unbefangenen Lebens und ben Schwung einer um die schwere Wirklichkeit unbekummerten Einbilbungefraft.

Diesem noch glücklichen Einvernehmen von Leben und Aunst entsprach bas Gestaltungsvermögen und bas Geschick ber Behandlung, welche die Malerei trot des oben besprochenen Berfalls von den Ausläusern der großen Epoche als den Rest von deren Hinterlassenschaft überkommen hatte. Noch wirkte, wenn auch nur spärlich und durch unreine Kanäle zusgestossen, in den bessern Berken die Ueberlieserung der klassischen Zeit nach. Einmal hatte sich durch den Zusammenhang der Schulen die technische Uedung erhalten, ein Bortheil, dessen Mangel dem modernen Künstler, der sich Jahrelang mit technischen Bersuchen abquälen muß, so schwer fällt; und dann war damit auch in der Behandlung der Form und in der Farbenstimmung wenigstens ein Rest noch von dem freien und vollendeten Scheine des Lebens geblieben, zu dem die Künstler des Einquecento und später die Caraccisten durchgedrungen waren. Noch verstand es die damalige Kunst, durch die Fülle und den Fluß der Erscheinung zu reizen und die Schönheit, welche ihrer Phantasse geläusig war, zu unverkümmertem Ausbruck zu bringen.

Bergleichen wir heute irgend ein mobernes Freskowerk mit einer französischen oder italienischen Palastdecke aus dem 18. Jahrhundert, so liegt ber merkwürdige Unterschied hell am Tage. In dem neuen Bilde, wenn es von guter Hand ist, eine Tiefe und Eigenthümlichkeit der Erfindung, eine Macht des Ausbrucks, ein Reichthum an Charakteren, wie sie jenes Zeitalter zu erreichen auch entfernt nicht im Stande war; dagegen wenigstens beutscherseits -- fast immer die Form unbeholfen, die Farbe hart, kurz, die Absicht hinter der Ausführung weit zurückbleibend; und auch wo dies nicht der Fall ist, die Erscheinung nicht unbefangen, von der Reflexion beschwert und das Gedankenhafte über das Malerische vorwiegend. Ein Cornelius z. B. neben einem Tiepolo — wie tief steht ber italie= nische Manierist unter bem beutschen Genius! Und boch, wie sprechen seine kokett anmuthigen, fließenden Gestalten unmittelbar zum Auge und zur Phantasie, während vor den griechischen Göttern des modernen Meisters ber Beschauer seine Einbildungsfraft muß mitarbeiten lassen, um mühsam bie allerdings tiefere und ächte Schönheit zu entbinden, die jener beabsichtigte. Mit der italienischen Malerei stand aber damals die französische auf gleicher Rangftufe.

Doch diese ganze Kunst stand auf dem morschen Boden einer untersgehenden Welt. Es war, wie wenn diese selber das ironische Bewußtsein ihres nahen Endes hätte; denn sie glaubte nicht mehr an die Götter und Rhmphen, die sie überall anbrachte, noch an das arkadische Schäferleben, Reper, Franz. Walerei I.

das selbst eine Marie Antoinette in Trianon einführte. Die schöne Welt ber Mythe und Phantasie war gänzlich ausgehöhlt. Wie bunte Schatten flatterten nun ihre Gestalten an den-Wänden der Kirchen und Paläste, in lustigem Uebermuth noch einmal aufjubelnd, wie die Schmetterlinge die Flamme umkreisen, ehe sie in ihr zu Grunde gehen. Sie nahmen Abschieb - nicht mehr die Götter, die längst die Erbe verlassen hatten, sondern nur ihre letten Hullen, die mit geschminkter Schönheit zu verbergen suchten, daß die Seele längst davon war. Der vorangeschrittene Geist hatte sich aus bem Reich ber Mythe und des Ibeals, in dem die Kunft am liebsten gelebt hatte, zurückgezogen, und machte nun Ernst bamit, in ber Wirklichkeit, im menschlichen Thun und Denken seine alleinige Heimat zu finden. Es ist ein eigenthümliches Borzeichen der herannahenden Revolution, daß in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts durch Greuze und seine Nachahmer, noch ernster burch Chardin ber bürgerliche Stand, das kleine mühevolle-Leben des Handwerkers in den Rahmen der Kunst wieder eintrat: gleichsam die erste, noch harmlose Erhebung des Tiers-etat. Die Götter und die schönen Ibeal-Gestalten der bisherigen Kunft waren nichts mehr als eine Lüge und so enbete biese in leerem, trügerischem Schein die Laufbahn, welche mit der Renaissance das höchste Ziel innerhalb des neuen Weltlaufs erreicht hatte.

Auch darin hielt die Kunst gleichen Schritt mit tem allgemeinen Leben. Schon hatte sich in diesem die innere Auflösung vollzogen; nur eine dünne Decke trug auf dem unterwühlten Boben bas Geschlecht noch und mit bem nächsten Schritt konnte sie zusammenbrechen. Die Kunft bes achtzehnten Jahrhunderts war, wie wir gesehen, besonders in Frankreich Sache der privilegirten Klassen und nur für diese da, wie sie auch ihrem Treiben und ihrer Anschauung vor Allem Ausbruck gab. An diese bevorrechteten Stände hatte nach und nach ber Feubalstaat auf Kosten ber bebrückten und rechts losen Menge allen Reichthum gebracht; zugleich war doch durch die könig= liche Macht die Selbständigkeit des Adels gebrochen, die Vorrechte der Feudalstände faktisch aufgehoben, und so beeiferte sich Alles nur um so mehr, ber Sittenlosigkeit und bem schwelgerischen Glanz des Hofes es gleich zu thun. Dazu kamen burch ben Verkauf ber Monopole an Private für bie immer gelbbedürftige Regierung die reichen Finanzmänner auf und diese beeilten sich, in der Vergeudung der rasch erworbenen Schätze ben Abel noch zu überbieten. Luxus und Genuß wurden so die Losung, während unter bem Zunftzwang und bem Druck ber Privilegien bas Bolk verkam

und verarmte. Die Kunst aber, von diesem abgeschnitten, in das Gefolge des Hofs und des Reichthums getreten, war von jenem sittenlosen Leben abhängig wie das Spiegelbild vom Originale, oder der Schnitt des Prunksteides vom Körper: sie brach daher nothwendig mit ihm zusammen.

Es konnte nicht ausbleiben, daß eine solche Kunst auch für sich selber dem Untergange zutrieb. Aeußerliche Bravour nach überlieferten Regeln und eine zügellose aber leere Phantasie: das waren ihre durchgängigen Eigenschaften. Daher konnte sie innerhalb ihrer selbst nicht mehr erneuert werden. Sie mußte ihr Schicksal erfüllen, indem sie an sich selber zu Grunde ging und wie weggesegt von einer neuen Anschauung einem neuen Ansange Platz machte. Noch vor dem Ausbruch der Revolution sollte die neue Richtung in David entschieden hervortreten.

Den besseren Köpfen, zumal Diderot, war die Ahnung dieses Endes schon aufgegangen. Er war sich klar darüber, daß, was im Leben, "auf der Straße und in der Gesellschaft" für schön galt, dem wahren Wesen der Kunst geradezu entgegen war, daß mithin die Kunst, die dieser konvenstionellen Schönheit diente, in sich selber zerfallen mußte. Er empfand die Rothwendigkeit eines Umschwinges, wie Grimm und d'Alembert ein wenn auch unbestimmtes Vorgefühl der politischen Revolution hatten.

Um so gründlicher aber, um so einschneibender mußte die Umwälzung innerhalb der Kunst ausfallen, als der Umsturz aller bestehenden Berhält= nisse zugleich die politische und bürgerliche Ordnung, die Gesellschaft und die Gesittung mit scharfem Schlage entzwei hieb. Alle Rechtszustände waren unter der königlichen Willkürherrschaft unsicher geworden, selbst die Privilegien in schwankenben Fluß und unter sich in Streit gerathen; Abel und Bürgerthum, im gemeinsamen Jagen nach Reichthum und Genuß sich mischend, standen sich boch zugleich in starrer Feindschaft gegenüber; bas Volk aber, von Allem ausgeschlossen, von Allen ausgesogen, erhob sich gegen Beide, wie gegen das Königthum, überhaupt gegen die ganze Ord= nung der Dinge, in dumpfem, aber unheilschwerem Groll der Empörung. Als dann in seinem Ausbruch Alles zusammenstürzte und die ganze bestehende Belt, sei es gleich, sei es allmälig, in Trümmer fiel, da war auch die Aunst des achtzehnten Jahrhunderts untergegangen, und damit, wie die bisherige Gesittung, die überkommenen Ibeale und Formen wie thönerne Gögen zerschlagen.

### Zweites Kapitel.

Die Stellung der Malerei im neunzehnten Jahrhundert.

1.

Der Geist des neunzehnten Jahrhunderts. Die kritische und geschichtliche Denkweise in der Aunst.

Pielleicht hat in der ganzen Kulturgeschichte keine Epoche so scharf, wie die unsrige, von den vorangegangenen Zeiten sich abgetrennt, so rasch und entschieden die überkommenen Lebenssormen und Anschauungen abgeworfen. Das schließt natürlich nicht aus, daß eine Menge Fäden aus der abgelausenen Spoche in die neue herübergreisen; nie reißt der menschliche Geist seine Entwickelung ganz ab, um sie wieder ganz von vorn zu beginnen. Aber jene Fäden sind gleichsam die neugesponnenen, die er als vorsorglicher Arbeiter für das neue Gewebe vordereitet, ehe er das versbrauchte alte, die überlieferte Form des Gesammtdaseins völlig zerreißt. Und wahrlich, diese Form ist nie so schnell, so vollständig in Fehen zersfallen. Denn so mit einem Male die ganze gesittete Welt umstürzend, mit so stürmischem Fuße ist selbst das größte umgestaltende Princip, das Chrisstenthum, in die Geschichte nicht eingetreten.

Für diesen plöglichen Einbruch des Bestehenden ist die französische Revolution der schlagende Ausdruck. Sie war der Blitz, der nicht blos das alte Staatsregiment, sondern auch die alte Gesellschaftsform mit kurzem raschem Schlag vernichtete. Alles sollte untergehen, jede aufgerichtete Geswalt, jede anerkannte Macht, alle Ueberlieserung, alle Sitte und Gewohnheit des Lebens. Selbst aus dem menschlichen Geiste sollte ausgerottet werden, woran er disher in hergebrachtem Vertrauen gehangen hatte. Und wenn sich in Frankreich diese Umwälzung mit einem Male vollzog, so griff sie in Deutschland deßhalb nicht weniger tief, weil sie nur allmälig und durch heftige Stöße von außen vor sich ging. Es war unser Schicksal, daß wir die Geschichte erlitten, während die Franzosen sie machten. Zugleich aber

erfolgte bei uns ganz selbständig, schon vorher beginnend und über die Zeit der Revolution hinausgreisend, der große geistige Umschwung, der uns in der Philosophie und Dichtung an die Spize der modernen Völker brachte. Und so mächtig wirkte sowol die politische Bewegung der Franzosen, als die geistige der Deutschen auf die Geschicke oder doch auf die Gesittung des civilisirten Europa's, daß ihre Schwingungen die übrigen Länder mit ergriffen, sei es nun, daß sie auf verwandte selbständige Regungen trasen oder die erschlaffteren Völker mit sich sortrissen.

Hier treffen wir auf ein eigenthümliches Merkzeichen ber neuen Zeit: die Entwicklung ihrer Kultur ist eine gemeinsame, gleichartig alle gesitteten Rationen umfassende und fortschreitende. So einschneidend die staatlichen Beränderungen sind, die das beginnende Jahrhundert vollbringt: sie bestimmen nicht mehr den Charafter der Spoche. Die Gewalt der französischen Revolution saßt sich schließlich in eine einzelne heldenmäßige Kraft zusammen, welche die Welt umzugestalten und ihrer Herrschaft zu unterwersen droht; aber diese Kraft geht unter und besiegelt mit ihrem Sturz endlich nichts als die Gleichberechtigung der Bölker. Die letzte geniale Persönlichkeit der That, so scheint es, auf lange Zeit hinaus. Die Macht des allgemeinen Geistes gipselt nicht mehr in einer einzelnen, die Geschichte in sich aufenehmenden und bestimmenden Spitze. Sie geht in die Breite. Daher auch das merkwürdige Schauspiel einer großen, in die Weltgeschichte so tief einschneidenden Periode, wie je irgend eine, ohne Religionsstifter, ohne Resormatoren und ohne Gesetzeber.

Das ist das zweite Merkzeichen, mit jenem ersten in engster Wechselswirkung: die Menscheit theilt sich nicht mehr in eine leidende Masse und eine kleine Schaar Auserlesener, von welcher Erstere ihren Glauben, ihr Geses und ihr Schicksal empfinge. Es wird Ernst mit dem Princip, das in noch religiöser Fassung befangen von Christus in die Welt gedracht und von der Resormation erneuert ist. Der Mensch richtet nicht mehr aus eigenen Mitteln ein übernatürliches Reich auf, dem er dann blindlings sich unterwürfe und sehnsüchtig zustrebte. Sondern wieder zu sich gekommen ergreift er mit allen Kräften von dieser Welt als seiner eigentlichen Heis mach bie Ordnung seines gesellschaftlichen Lebens und bestimmt so, seine eigene Vorsehung, zugleich den Inhalt und Lauf seines Daseins. Das kann nicht mehr die That sein des einzelnen Genius, der der Gesammtheit als ein Geschenk zudringt, wozu sich deren Kraft, noch nicht voll genug,

um sich in Alle zu ergießen, in ihm gesammelt hat. Jenes Princip vollzieht sich erst dann zu seiner Wahrheit, wenn es durch die Arbeit des ganzen Geschlechtes, durch das Zusammenwirken vieler ausgebreiteter Kräfte erfüllt wird. Denn eben dies, daß der menschliche Geist Herr seiner und der Erde werde, daß er sich und sein Schicksal bestimme, setzt voraus, daß diese Herrschaft und diese Selbstbestimmung das eigene Werk Aller sei.

Das eigenthümliche Mittel, welches das Jahrhundert anwendet, um zu diesem großen und gemeinsamen Ziel zu gelangen, ist das dritte Merkzeichen der Zeit: die Verbreitung sowol als die Vertiesung der Vildung. Diese ist es, die ebenso die Selbstbetheiligung am öffentlichen Leben, an allen Interessen der allgemeinen Wolfahrt als die innere und äußere Bestreiung von der Autorität ermöglicht. Diese Ausströmung der Vildung in die Gesammtheit kann natürlich nicht so verstanden sein, daß sich Alle gleichmäßig zu ihr erheben; aber an die Stelle der Wenigen, welche die Wenschheit lenkten und ihren Lauf bestimmten, sind die Bielen getreten, welche in allen Dingen die Selbstregierung herbeisühren, und täglich mehr setzt sich die Aristokratie des Geistes, die letzte, die nach der der Geburt und der des Geldes noch gültig ist, in Demokratie um.

Nichts offenbar scheidet die neue Zeit so scharf von den früheren, als viese Einkehr des Menschen in sich selbst und in die Wirklichkeit, die sich gleichzeitig auf allen Gebieten des Lebens und im allgemeinen Bewußtsein vollzieht. Bielleicht, daß unsere Nachkommen in der gesammten Geschichte seit Christus von der französischen Revolution und von der Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts den zweiten Hauptabschnitt batiren werben, während sie in den ersten die Entwickelung der ganzen christlichen Welt sammt der Reformation zusammenfassen. Aber so entschieden auch diese Abtrennung ist, so bringt es doch zugleich jenes Prinzip der mobernen Zeit mit sich, daß sie inniger wie jede andere an die Bergangens heit anknüpft, indem sie die Arbeit der verflossenen Jahrhunderte und Geschlechter aufnimmt. Als beren Nachfolgerin hat sie bas Bewußtsein, daß sie unwiederbringlich dahingegangen sind; aber sie fühlt sich zugleich als der Erbe, der ihre Verlassenschaft anzutreten hat. Indem nun der Geist alles Menschlichen und dieser Welt als seines Eigens gewiß ist, untersucht er wie ein guter Wirthschafter den ihm überlieferten Besitzstand und gewinnt aus ihm neue Schäte. Die Bildung, die ganze Wirklichkeit als die wahre Stätte des Menschen umfassend, findet in ihr zwei Reiche: die Natur und die Geschichte. So bewirkt sie, indem sie von der Selbstbestimmung des menschlichen Wesens ausgeht, die Naturwissenschaft und das Verständniß des geschichtlichen Lebens.

Letteres, welches nun zum ersten Male die Geschichte als Entwickes lung begreift, findet eben damit den Zusammenhang der neuen Welt mit der vergangenen. Es ist uns kein Zweisel mehr, daß die neue Zeit ihre Wurzeln im Alterthum, in der Periode des Humanismus und der Reformation, endlich im Zeitalter der Aufklärung hat; daß wir aus diesen die Säste unseres Lebens gesogen und von ihnen genährt neue Früchte zu treiben haben.

So ist unser Zeitalter — soweit ber Mitlebenbe zu sehen vermag — ein ganz neues und eigenthümliches. Ganz abgeschnitten von der Verganzenheit und doch auf ihren Schultern sich erhebend; fertig mit den alten Lebensformen und den jenseitigen Gestalten, welche die sich selbst täuschende Phantasie abgelausener Zeiten außer und über sich gestellt hatte, und doch die Kräfte und Werke dieser Zeiten in sich herübernehmend und fortbildend. Richt mehr der vernichtende Kampf sich gegenüberstehender, in einseitiges Handeln ausbrechender Interessen bestimmt den Charafter des Jahrhunderts und seine Entwickelung, sondern der friedliche Wetteiser der Bildung. Keiner äußeren Autorität unterworfen, nicht mehr blind ergeben in die Fügung eines unbegreislichen jenseitigen Willens, erleidet es nicht mehr in blinder Besangenheit sein Schicksal; sondern mit hellem Bewußtsein tritt es in seine Aufgabe ein, die es zu erfüllen bemüht ist, nur so weit es sie als seine wahre erkannt hat.

Wie aber verhält es sich in dem so beschaffenen Jahrhundert mit der bildenden Kunst? Wie weit sind seine unterscheidenden Hauptzüge einer neuen eigenthümlichen Entwickelung derselben günstig oder entgegen? Welscher Art die geschichtliche Entwickelung der modernen Malerei ist, steht mit diesen Fragen im engsten Zusammenhang.

Ein Umschwung des geistigen und öffentlichen Lebens, der den Mensichen auf sich selber anweist, auf eine natürliche Ordnung der Dinge stellt und damit alle seine Kräfte entfesselt, scheint ganz dazu angethan, auch eine neue Blüte der Kunst zu treiben. In einem neuen Lichte erscheint dem aufgehellten und seine Klarheit zurückwerfenden Geiste die überkommene Welt und er selber errichtet auf den Trümmern der untergegangenen Zeiten eine neue. Er wird das Bedürfniß haben, beide in den freien Schein der Form zu erheben und in diesem Bilde sich seines neuen Daseins doppelt zu freuen.

Um so günstiger schienen die Verhältnisse für die Erneuerung der Runst zu liegen, als die schöpferische Kraft des Zeitalters in der Dichtung sowol als in dem tieferen Verständniß der Kunst voll und reif schon aufgebrochen war. Die Poesie war ja der politischen Umwälzung voraufgegangen; sie hatte zuerst bas Schäfergewand und ben Flitterstaat ber Dip= thologie ebenso wie ben Reifrock abgeworfen, bagegen sich mit Innigkeit in die Natur versenkt und in vollen Tönen sowol die einfachen Empfindungen als die großen Leidenschaften der menschlichen Brust gegriffen. Andererseits hatte zwar die Verstandesaufklärung, indem sie die Welt in den Gesichts= freis der Nütlichkeit hereinzog und an alle Erscheinungen den gleichen logi= schen und moralischen Maßstab legte, bas Auge für ihre Eigenthümlichkeit verloren; sie hatte keinen Sinn für das Instinctive und Geniale und daher kein Verständiß weder für die Gebilde ber Natur noch für die Schöpfungen Man braucht nur in die Schriften von Batteux und Hageder Kunst. dorn \*) einen Blick zu werfen, um zu seben, wie verschlossen der Aufflärung das Wesen der Kunst war; der eine erklärt diese für Nachahmung der "schönen Natur" und setzt also ein Räthsel an die Stelle des anderen, ber andere sieht in der Malerei nichts weiter als eine Dichtkunst in Linien und Farben. Aber indem die Aufflärung die eitlen Gebilde einer in Selbst= täuschung befangenen Phantasie, die Irrthümer und Vorurtheile zerstörte, welche bisher um das Auge eine Binde ober das bunte Gewebe eines trügerischen Schleiers gelegt hatten; indem sie, mit einem Worte, durch ihre Verneinungen den Geist reinigte und verjüngte, bereitete sie zugleich eine neue und einfache Anschauung vor, welche die Dinge in ihrem wahren Lichte und in ihrem ächten Schein zu erfassen vermag. Und so arbeitete auch sie der Erneuerung der Kunst in die Hände.

Von größerer Bebeutung aber für diese ist, daß noch innerhalb des achtzehnten Jahrhunderts große Vorläufer der neuen Zeit auftreten, welche, der Eine mit nachempfindender Begeisterung, der andere mit durchdringender Einsicht das wahre Wesen der Kunst aufdecken. Aus diesem Gesichtspunkte angesehen sind die näheren Bestimmungen, über welche sich zwischen Winkelmann und Lessing eine Polemik entspann, gleichgültig. Darauf kam es an, daß beide die Kunst als die selbständige Welt des Schönen und das Schöne als Form erkannten. In der Antike sand Winkelmann

<sup>\*)</sup> Batteux, les beaux arts reduits à un même principe. 1742. Hageborn, Bestrachtungen über bie Maserei. 1762.

wieber, was der Kunst des Rokoko so gänzlich abhanden gekommen war: eine ideale formvollendete Natur, die zugleich seelenvoller Ausbruck war. Zudem mit ebenbürtigem Sinn in sie eingelebt, eröffnete er zuerst das Berständniß ihrer geschichtlichen Entwickelung: er so überhaupt der Erste, ber bas Leben ber Geschichte aus sich selber zu erfassen, seine Siegel zu lösen wußte. Wenn er, ber selber mit ber schöpferischen Empfindung bes Dicters bas Kunstwerk wiederbelebte, dabei noch die Grenze zwischen Poesie und bilbender Kunst verwischte, so fand sich dagegen in Lessing der schärfere und fühlere Geist, der die Gattungen sonderte und nach den eigenthüms lichen Gesetzen einer jeden forschte. Mag nun seinerseits er, der nicht wie Binkelmann durch eigene Anschauung in die Kunst eingedrungen war, die Grenzen der Malerei zu eng gezogen haben, indem er als ihr Prinzip die Schönheit ber Form bestimmte, welcher der Ausbruck sich unterordnen musse: so hat er ihr, die man in Folge des ausschweifenden Allegorienwesens fast nur als "stummes Gedicht" betrachtet hatte, doch ihr eigenes Gebiet zurückgegeben. Beide aber kamen barin überein, baß sie in ber bildenden Kunst ein besonderes Ideal wiederentdeckten, deffen Darstellung als die Schöpfung bes Schönen sich selbst Zweck ist und weber mit logischen Begriffen noch mit moralischen Lehren etwas zu schaffen hat. Sie vollbrachten so im Namen der Kunstanschauung, was später Kant im Namen der Philos Indem dieser den reinen Begriff (die "interesselose" Welt) sophie leistete. des Schönen entdeckte und die Kunst einerseits als Produkt des Genies, andrerseits als Erzeugung bes Schönen bestimmte, errichtete er bas Juntament der modernen Aesthetik und gab den Forschungen seiner Vorgänger die wissenschaftliche Ergänzung. Endlich verbreitete gleichzeitig bas große Berk von Stuart und Revett (Alterthümer Athens, seit 1762) die genauere Bekanntschaft mit den klassischen Ueberresten der griechischen Kunst in den weiteren Rreis der Gebildeten.

In jenen Untersuchungen zeigt sich schon ber eigenthümliche Geist bes neuen Zeitalters und sein Verhältniß zur Kunst. Diesmal gingen ber Produktion die geschichtliche Betrachtung und das kritische Verständniß vorzus. Ein Verhältniß, bei dem die sich erneuernde Kunst nur gewinnen zu können schien; und in der That wirkten auf diese, wie wir sehen werden, die Studien Winkelmanns und Lessings zurück. Der geniale Sinn, mit welchem diese belebend in die Tiese der Kunst eindrangen, der schöpferischen Einbildungskraft verwandt, mußte ebendeshalb den nachfolgenden Künstlern zu gute kommen. Um so leichter konnten sich Lestere aus dem trüben stehen-

den Wasser der überkommenen Anschauung und Manier retten, als Erstere schon auf die ächte Quelle zurückzegangen waren.

Aber ber Vorgang ber Theorie war zugleich ein beutliches Zeichen, daß wenigstens am Beginn der Epoche die aufnehmende Fähigkeit die produktive in der bilbenden Kunst überwog. Es war das der naturgemäße Anfang bes Zeitalters ber Bildung. Ueber Kunst zwar haben auch schon die Alten geschrieben und noch während der Blüte ihrer schöpferischen Periode; zudem nicht blos die Architekten, sondern auch die Maler, ein Parrhafios, Euphranor und Apelles über ihr eigenes Fach. Allein hier folgten eine Theorie, welche wol nur Regeln für ben Künftler gab, und eine Beschreibung, die sich an die vorhandenen Kunstwerke hielt, erst auf die Produktion; dort hingegen brach die Literatur der Kunst die Bahn, indem sie in der Zeit des Verfalls ihr ächtes Wesen hervorhob und auf das Muster des klassischen Alterthums zurückwies. Auf dieses hatten auch die Architekten, zum Theil selbst die Maler der Renaissance zurückgegriffen, aber aus rein fünstlerischem Interesse und mit unmittelbar nachbilbendem Trieb. Es war das ein durchaus praktisches Verhältniß, zu dem die Kritik und die geschichtliche Forschung so wenig mitwirkten, daß man fast unterschiedslos das Verschiedenste aus der Antike aufnahm und sich in der Wahl ber Muster fast ausschließlich seinem glücklichen Gefühl, bem damals freilich so feinen afthetischen Sinne überließ.

Ganz anders stand die neue Forschung zur Antike und zur Kunst Die Kunstkritik — hier ist natürlich nicht von der neuesten überhaupt. Feuilletonwaare die Rede, die weder die Kunst fördert, noch das Publis tum aufflärt, sondern nur zwischen beiden den geschwätzigen und charafter= losen Zwischenträger macht — die Kunstkritik im guten Sinne des Wortes, welche die Kunstgeschichte als Begriff der Entwicklung in sich schließt, ist wie die Aestheitk ein Erzeugniß des modernen Geistes. an dieser Schöpfung burch die ihm eigene Verbindung von zergliedern= bem Scharffinn und nachschaffenbem, ich mochte sagen genialem Verstanb feinen kleinen Antheil hatte, durste baber mit voller Zuversicht behaupten: "Wir sind darin einig, daß die Kritik für sich eine Wissenschaft ist, die alle Cultur verdienet; gesetzt, daß sie dem Genie auch zu gar nichts belfen sollte." Wie es sich nun auch mit Letterem verhalten mag: so viel wenigstens ift ausgemacht, daß eine so kritisch angelegte Zeit nicht naiv, nicht unmittelbar produktiv gestimmt sein, vielmehr dem schaffenden Talent die Reflexion beimischen ober boch als Begleiterin zur Seite stellen wirb.

Namentlich die bilbende Kunft sollte von dieser fritischen Richtung mancherlei Einflüsse erfahren und ihrem geschichtlichen Zuge folgend mehr wie einmal Form und Anschaung vergangener Kunstperioden zu erneuern suchen. Für die Boesie lagen die Dinge anders. Sie hatte um so leich= teres Spiel, als die neue Bewegung besonders auf dem Gebiete der Borstellung sich vollzog; sie konnte ursprünglich und schöpferisch sein, indem sie bem neuerwachten Leben bes in sich eingekehrten und die Welt in sich wrücknehmenden Menschen unmittelbaren Ausdruck gab; in dem biegsamen Stoff einer schon entwickelten Sprache vermochte sie auch die dunklen Stimmungen bes Gesammtlebens leicht und rasch zu gestalten. So nahm sie wol auch vergangene Kunstformen in sich auf, aber erst in zweiter Linie und mit vorwiegender Selbständigkeit. In dem Bunde, den sie mit dem fritischen und geschichtlichen Bewußtsein schloß, war ihre schöpferische Eigenthämlichkeit das beherrschende Element. In der bildenden Kunst das gegen fand entweder das umgekehrte Berhältniß statt ober hielten sich beide Seiten in schwankenber Bage bas Gleichgewicht.

#### 2.

# Das Verhältnist der bildenden Annst und die verschiedene Stellung ihrer einzelnen Zweige zur neuen Epoche.

Dieses Verhältniß ber bildenden Kunst zur fritischen und geschichtlichen Denkweise der Zeit erklärt sich einsach. Ausgelebt hatte sich, wie wir gessehen, die manierirte und entartete Kunst des achtzehnten Jahrhunderts zugleich mit der Gesittung und den öffentlichen Zuständen; als diese Welt zusammenbrach, war auch jener mit Einem Schlage ein Ende gemacht. Damit war ihr Alles, sowohl der bisherige Inhalt, als die disherige Form abzeschnitten. Und so sand sie sich am Eintritt in ihre neue Lausbahn einer doppelten Schwierigkeit gegenüber: weder kam ihr gleich ein Reues in besstimmter anschaulicher Gestalt entgegen, noch vermochte sie unmittelbar aus sich selber die Mittel der Darstellung zu nehmen.

Eine selbständige Entwicklung der bildenden Kunst setzt immer zweierlei voraus: einmal die Ausbildung des formalen Elements an der Hand der Schule und der Ueberlieferung und zum andern eine gewisse Festigkeit der öffentlichen Lebensformen und Berhältnisse. Der Inhalt der Zeit muß schon zu einer gewissen Deutlichkeit, zu bestimmten Zuständen ausgeprägt sein, damit ihn die Kunst in ein Gebilde fassen kann, das mit bekannten Zügen zum mitlebenden Geschlecht spricht; andererseits die Behandlung der

Form und ber Technik eine gewisse Freiheit und Sicherheit erlangt haben, um ein solches Gebilde schaffen zu können. Man hat bisher zu wenig beachtet, daß es diese beiden Bedingungen sind, welche die Stellung ber Runft zum öffentlichen Leben und zur politischen Geschichte bestimmen. Reine Frage, daß die freiheitliche nationale Entwicklung ein mächtiges Förberungsmittel für die Kunst ist. Aber nur, wo sie in allmäligem Laufe erfolgte, wo sie so ber letteren Zeit ließ, ihre formale Seite in stetem Fortgang auszubilben, und sie selber das Gesammtbasein zu festen greif= baren Zuständen gestaltete, Menschen und Dingen eine deutlich ausgesprochene, charaktervolle Erscheinung gab: nur da kam die Kunst zu einer eigen= thümlichen und vollen Blüte. Das bezeugen Griechenland, die italienischen Republiken, die freien beutschen Reichsstädte und der Aufschwung der Nieberlande im 17. Jahrhundert. Und umgekehrt kann sie, wenn auch nicht die höchste Vollendung, doch immerhin eine hohe Stufe erreichen, wo zwar die politische Freiheit fehlt, aber die Gesittung und Phantasie des Volkes, von der Form der Staatsregierung wenigstens nicht eingeengt, noch verkehrt, zu greifbaren Zügen sich ausgeprägt haben und andrerseits jene zweite -Bedingung, die Ausbildung der Form durch die Ueberlieferung und den Fortschritt der Schulen, sich findet. So verhielt es sich mit der Kunst des spätern Griechenlands, der römischen Architektur, den Spaniern und Franzosen bes 17. Jahrhunderts. Wo aber durch den erschütternden Eintritt eines neuen Princips die alte Welt, sei es plötlich ober allmälig in Trümmern fällt, die gewohnte Form des Daseins zerschlagen, die alte Kultur durch eine neue hinausgedrängt, die Phantasie der Bölker von ihrem bisherigem Inhalt entleert wird: da verläßt die Kunst nackt und hülflos das zusammenbrechende Haus und irrt unstät, verarmt, obdachlos umber, bis sie in der neu sich bildenden Welt Mittel und Kräfte findet, sich einen neuen Heerd zu gründen. Wie lange brauchte sie bei der Ausbreitung des Christenthums, bann nach bem Eintritt ber Reformation, bis sie es wieber zu einer selbständigen und volleren Blüte brachte, weil eben der Aufgang der neuen Zeit jene beiden Lebensbedingungen ihr abschnitt. Ohne Zweifel bereiten die großen Wendepunkte der Geschichte den fruchtbaren Boben für ein eigenthümliches Kunstleben; aber die stürmische Zeit selber, in der sie einen alten Weltzustand aus den Fugen heben, um einen neuen einzusetzen, ist der friedlichen Arbeit der Phantasie nicht günstig.

Wie steht nun die Kunst in der neuesten Zeit? Der Umschwung des politischen und geistigen Lebens am Ende des vorigen Jahrhunderts, plötz=

licher und ebenso tief, wie irgend eine Epoche, in die Geschichte einschneibend, hat ebendaher um so gründlicher mit den überlieferten Formen aufgeräumt. Kaum ist seitbem und seit ber Umwälzung aller stattlichen Verhältnisse eine Spanne Zeit verflossen; noch ist unser Jahrhundert in der gährenden Bewegung begriffen, ein Neues im Werben erst, manches Alte denn boch wieder wie die letzten Fetzen einer abgestreiften Hülle mit herübergeschleppt; und während die neuentbeckten Mittel des Verkehrs, des Handels und der Industrie allmälig ber Welt einen ganz andern Zuschnitt geben, schwanken tie Formen der Gesittung und des öffentlichen Lebens bald in raschem Wechsel, bald in schleichender Langsamkeit, unfertig und unbestimmt, gleich= sam noch auf dem "sausenden Webstuhl" der hastigen Zeit. So prägt sich keine Gestalt, keine feste Erscheinung aus und bas Jahrhundert bietet der Kunst keine Handhabe, an der sie es fassen könnte. Dazu kommt noch, daß dieser nun zum ersten Mal die sichere und bequeme Grundlage der Religion ganz entzogen ist. Still und allmälig hat sich im modernen Bewußtsein nach dem Vorgang der Wissenschaft die Auflösung des positiven Christenthums vollzogen, aber so gründlich, daß weder von ihrem Inhalt bas Gemüth noch erwärmt, noch von ihren Gestalten die Phantasie bevöl= tert wird. Und während so ber Kunst ein greifbares Gegenüber fehlt, die aalglatte, bewegliche Welt der Gegenwart unter den Fingern wegschlüpft: fand sie selber wol in dem raschen Lauf der Dinge die Zeit und Muße, sich aus ber Ueberlieferung ober aus ber Natur eine eigenthümliche An= schauung und Form zu bilben?

So schienen am Beginn der Epoche die Berhältnisse für eine neue Entwickelung der Aunst so ungünstig als möglich zu liegen. Allein eben das, was wol einem naiven und ursprünglichen Aufschwung derselben hätte hemmend in den Weg treten können, nämlich die kritische und geschichtliche Vildung des Zeitalters, gerade das wirkte nun in hohem Grade anregend und fördernd ein. Die Ueberlieferung — diejenige, die sich unsdewußt und unwillkürlich vollzieht — war mit hellem Willen abgerissen. Aber nun suchte man in der weiter zurückliegenden Vergangenheit nach einem Bordild, an das man sich anlehnen könnte, nach musters gültigen Gestalten, die dem neuen Geiste verwandt, auszusprechen vermöchten, was ihn bewegte. Man fand dieses Bordild an der Hand bes kritischen und historischen Verständnisses, das der Produktion vorangegangen war, in der Antike. So wurde diese innerhalb der neuen Welt zum zweiten Mal entdeckt, um zum zweiten Male die Kunst

zu befruchten. In ihr fand zunächst die neue Zeit Alles, was sie brauchte, um sich im Gegensatz zu ber Manierirtheit und Berwilberung ber vorangegangenen zu erneuern: eine große, ernste, gehaltvolle Welt aufgegangen in der Klarheit uud Bestimmtheit vollendeter Form. Und so bietet sich bas merkwürdige Schauspiel: fast gleichzeitig griffen die bilbenden Künste insgesammt, Architekteur, Plastik und Malerei, bei allen gesitteten Nationen zum reinen Quell ber Antike zurück, um sich in ihm zu verjüngen. Ein beutliches Zeichen zugleich von dem einen Merkmal ber Zeit, der Macht ber Bilbung, die gleich mit sicherem Takt das größte Vorbild ber Runst traf, und bem andern, der einheitlichen, alle Bölker umfassenden Gesittung. Es waren biesmal nicht neue, noch barbarische Stämme, die umgestaltend auf ben Schauplatz ber Geschichte traten, noch ein religiöses Princip, das die Menschheit zu erbittertem Kampf in feindliche Parteien spaltete; sondern Kulturvölker, die eine Periode der Entwicklung schon zurückgelegt hatten und nun aus eigener Kraft eine neue höhere vorbereis Daß sie in dieser, trot ber gährenden, brängenden Wirklichkeit, von vornherein ber Kunst eine, und nicht die letzte Stelle anwiesen, daß sie gleich die schöne Gewißheit des neuen Aufschwungs im Bilde, in der heitern unverkümmerten Welt bes Scheins vor sich haben wollten, das ift wahrlich keins der schlimmsten Zeichen unseres Jahrhunderts.

Und öfter noch sollte sich jener bem modernen Zeitalter eigene Zug wiederholen, öfter noch im gemeinsamen Fortgange die gesammte Aunst an den aus dem tieferen Berständniß der Geschichte neuausgerichteten Borbilbern ihre weitere Ausbildung anstreben. Ja, wir werden sehen, daß sie hierin bisweilen des Guten zu viel that und Formen wiederausnahm, die sie besser ganz der antiquarischen Forschung und dem bloß geschichtlichen Interesse überlassen hätte. Doch sie machte, wie dem auch sein mag, so an der Hand der Bildung den ganzen künstlerischen Lauf der Bergangensheit durch, und so entstand ihr ungesucht, wie von selbst die Aufgabe: sich die vollendete Formenwelt der mustergültigen Epochen, in der die Erscheinung der Natur zur schönen durchaus beledten Gestalt umgeschaffen ist, zum freien Mittel anzueignen, in welchem sie, was die neue Phantasie bewegt, zu vollem sicherem Ausdruck bringen könnte. Die Zeit einer neuen Renaissance war aufgegangen.

So scheint die moderne Kunst wenigstens das Eine gefunden zu haben ober doch noch finden zu können: das Wie? sie es machen müsse, um eine neue, eigenthümliche Blüte zu treiben. Für die Formenschönheit, die Ge-

staltenfülle und .=bestimmtheit, welche ihr der unmittelbare Anblick ber Gegenwart versagt, kann sie zum Theil wenigstens einen Ersatz in ber Aunst der Bergangenheit finden: sie kann von ihr lernen, wie sie die Natur, die Wirklichkeit wiederzugeben und umzubilden habe, um in ihr den Inhalt res modernen Geistes zu verfinnlichen. Nicht so leicht aber als bas Wie? scheint sich das Was? eben bieser Inhalt des modernen Lebens zu geben. Wie oben bemerkt: in ber rastlosen Unruhe bes Werbens, in der Schwebe mischen einer abgethanen und aufsteigenden neuen Welt hat er sich noch nicht in sicher umrissene Formen ergossen und bietet daher ber bildenben Hand bes Künftlers nur schwankende, wechselnde, in ihrer steten Bewegung faum faßbare Züge. Eins ist in der allgemeinen Umwälzung mitunter= gegangen, für die Kunst ein großer Verlust: die naive und daher charakter= rolle Einstimmung des Lebens und der Erscheinung. Daß zudem das Jahrhundert mehr in das weite und gleichförmige Kulturfeld der Bildung sich ausbreitet ober in die Tiefe des Geistes gräbt, als zu entschiedenem Thun und Handeln hervortritt; daß es an die Stelle einzelner heldenmäßigen Personlichkeiten die gesitteten Vielen sett; daß es endlich im Bewußtsein seiner geistigen Bebeutung ben Werth bes Aeußeren und ber Gestalt als gleichgültig herabbrückt: bas Alles erschwert der Kunst nur um so mehr, die Wirklichkeit, so weit sie vom achten Gehalte ber Zeit bewegt ift, im Bilbe zu fassen.

Und boch wird man von einer eigenthümlichen Entwicklung, von einer Geschichte der modernen Kunst nur soweit reden können, als diese dem selbständigen, erfüllten Wesen der Zeit zu folgen, von ihm die Welt ihrer Gegenstände zu empfangen, seine Hauptzüge ausdrucksvoll wiederzugeden vermag. Nur dann auch wird sie die aus der Vergangenheit aufgenommenen Formen eigenthümlich gebrauchen und zum beledten Ausdruck des modernen Geistes fortbilden lernen. Beibes wenigstens dis zu einem gewissen Grade zu volldringen — soweit es die Gunst der Verhältnisse überhaupt zuläßt — war dis jetzt nur die Malerei im Stande. Die Baukunst wie die Plastik haben sich mehr oder weniger auf die nachbildende Aufnahme früherer Formen beschränkt und so nur in untergeordnetem Maße den eigentlichen Inhalt des Zeitalters auszusprechen vermocht.

Es lag das nach den Bedingungen der Zeit in der Natur-der beiden Künste. Daß unsere Periode zu einer eigenthümlichen Sthlbildung in der Architektur ebenso wenig bestimmt, als befähigt ist, ist nur oft genug erläutert worden; auch habe ich diese Frage, sowie die Stellung der heutigen

Baukunst zu den verschiebenen Sthlen der Vergangenheit und ihre daraus sich ergebende Aufgabe schon anderwärts ausführlich besprochen \*). Daber hier nur soviel: die Architektur, mehr wie jede andere Runft gebunden an die Bedingungen des Stoffs und an gewisse struktive Gesetze, findet für dieselben in ihren verschiedenen Epochen die wahren und vollendeten, d. h. immer giltigen Formen; diese haben die späteren Bauperioden für ihre objektiven Zwecke mit selbständiger Gestaltungsfraft zu verarbeiten und so in der neuen Verbindung derselben einen Bauorganismus herzustellen, der ebenso die großen Charakterzüge ihres Lebens als die Grundstimmung ihrer Phantasie zu eigenthümlichem Ausbruck bringt. In den schwankenden Verhältnissen und dem Uebergangswesen der Neuzeit haben sich bis jetzt weber erstere noch lettere zu fester faklicher Erscheinung ausbilden können und baber will sich auch die rechte Weise jener selbständigen Berarbeitung nicht finden lassen. So handelte es sich in Wahrheit bisher nur um eine einsichtige Reproduktion früherer mit Verständniß frei gewählter Style. Wol nichts so Schwächliches und nichts so Mißlungenes hat die Kunstwelt je gesehen, als die neuesten Versuche eines modernen Baustyls, die ohne Ausnahme das Brandmal sinnloser Willfür und einer ausgehöhlten aber aufgeblasenen Phantasie an der Stirne tragen. Erst die neueste Zeit, in der auch der Charakter des Gesammtlebens sich deutlicher auszuprägen beginnt, zeigt einzelne hoffnungsvolle Anfänge einer mehr selbständigen Fortbildung ber Architektur. Indem sie entschiedener und mit tieferer Gin= sicht als bisher an die Renaissance anknüpft, beren Anschauung und Denkweise der unsrigen innig verwandt ist, erschließt sich ihr ein noch immer fruchtbares Feld neuer Kombinationen, in denen sich die Zwecke und die Stimmung ber Gegenwart noch am ehesten zum Ausbruck bringen lassen. Zugleich scheint sie sich innerhalb dieser Bauweise strenger an das edle Maß ber klassischen Formen halten zu wollen, und möglich, daß von dieser neuen Läuterung ber Renaissance burch bie Antike eine bis zu gewissem Grabe eigenthümliche Bauperiobe anhebt.

Auch das Andere, daß in der Neuzeit die Plastik eine selbständige Entwickelung nicht durchlaufen kann, so Anerkennenswerthes sie leisten mag, brauche ich wol nicht auszuführen. Sie ist die Kunst, welche genöthigt ist, "die Schönheit des Weltalls fast auf einem Punkte zu zeigen, ihr Werk ganz abzusondern, um es mit sich übereinstimmend und zu einer

<sup>\*)</sup> In verschiedenen Abhandlungen ber Grenzboten von 1863 und 1865 (über ben modernen Baustyl und die Architektur unseres Jahrhunderts).

Belt für sich zu machen" (Schelling). So sind ihr Gegenstand die göttlichen Naturen, in benen ber Inhalt, die Seele, ganz aufgegangen ift in der ungebrochenen, vollendeten Form, die reine, unverletzte, ideale Welt des Schönen. Das Erzeugniß also einer Phantasie, ber die unsrige in gewissem Sinne gerabe entgegengesett ift. Nur in bem lebendigen Lauf ber Geschichte und in der ganzen rastlosen Bewegung der Wirklichkeit findet diese die Unendlichkeit des Inhalts, gegen die sie daher die einzelne Form herabsett. Höchstens in einem Nebenzweig zeigen sich Anfänge einer bem Zeitalter sich anpassenden und zugleich lebensfähigen Stulptur: in den Denkmälern und Bildnißstatuen ber hervorragenden Männer der Geschichte. Die einzelne große Persönlichkeit, welche sich burch ihre That für bas Ganze in die Blätter der Geschichte einzeichnet, faßt sich doch hie und da in eine mächtige Erscheinung für sich zusammen, die in sich ruht und wenigstens geiftig in ihrer Weise vollenbet ist. Versteht es ber Bildhauer, die Größe einer solchen Individualität zum Ausdruck zu bringen und ihre Erscheinung durch den Abel des Geistes, durch die Freiheit der Bewegung über das Reich des Zufälligen zu erheben, ohne ihren Charafter zu verwischen: so giebt er boch eine Art Ersat für ben Verluft jener schönen Welt. Aber meistens wird er in den Zwiespalt der idealen Form und Gewandung mit der Wirklichkeit gerathen und, wie das nun fast immer der Fall ist, in der ungewissen Schwebe zwischen beiben, keiner genugthun. Und wenn bem auch nicht so wäre, so ist boch die Gattung selber zu unbedeutend, um einen eigenthümlichen Aufschwung der Plastik überhaupt herbeizuführen.

So machen weder die Baukunst noch die Bildnerei eine Entwicklung durch, welche, von dem tieferen Nerv der Zeit berührt, an ihrer inneren Bewegung Theil nähme. Sie haben daher, das Wort in seiner strengeren Bedeutung genommen, keine Geschichte.

Anders ist es mit der Malerei\*). Sie kann, sie soll eingehen in die ganze weite Welt der Wirklichkeit, welche sich die neue Bildung in einem bisher ungekannten Umfang erschlossen hat und in der als in seiner wahren Deimat der menschliche Geist sich nun danernd einrichtet. Auch ihr sind

Die Aesthetik Bischer's, beren epochemachenbes Berbienst um die Kunstwissenschaft man jetzt, ba man ihre Ergebnisse zu kleiner rasch umlausenber Münze ausgeschlagen bat, gern beschneiben und beschränken möchte, hat auch das Berhältniß der Malerei zur modernen Zeit mit scharsem und weitem Blick in das richtige Licht gerückt. Daher stützt sich die oben folgende Darstellung zum Theil auf das Bischer'sche Buch; zum anderu Theil freilich beruht sie auf abweichenden Ansichten.

Das ganze Gebiet der Erscheinung liegt vor ihr ausgebreitet und für sie tritt fast Alles herauf in den Schein des Lichtes; auch was in der Tiefe der Brust gährt und verborgen die Gegenwart bewegt, denn es wirft Wellen auf die Oberfläche, welche das geheimnisvolle Leben des Grundes ahnen lassen.

So hat die moderne Bildung im Zusammenwirken mit dem immer erweiterten Berkehr der Malerei eine Fülle neuer Stoffe zugeführt. In die Bergangenheit hat sich das Bewußtsein so vertraut, wie früher noch nie, eingeledt; mit ihrem geheimen Triedwerk ist ihm nun erst auch ihre Gestalt, mit der Seele der Körper deutlich geworden. Zugleich hat der wanderungslustige Sinn sowol das stille trauliche Naturtreiben der nächsten Gegenden, als die fernen Länder entdeckt, in denen noch die Natur in ursprünglicher Frische und Ganzheit Land und Menschen zusammenschließt und der farbige Schein des Lebens noch nicht in das eintönige Grau der modernen Kultur verwischt ist. Dieses große, weite Feld, im Lichte des menschlichen Blicks scheinend und glänzend, erwartet ja nur die Hand des Walers, um in erneutem Schimmer und gereinigter Form unzählige Male wiederzuscheinen.

auflösende Charakter der neuen Bildung scheint der Malerei nicht zu widerstreben. Wol läßt jene nichts, wie sie es findet, und was sie sich erwirbt, gewinnt sie nicht durch ein naives, betrachtenbes Empfangen, sondern durch zersetzende Reflexion, welche die Gestalt zerstört, um sie aus ihrem Lebensnerv innerlich wiederherzustellen. Daher bricht und schneibet sie die Erscheinung, um ihr ben regelrechten Wuchs zu geben, sie hat keinen Sinn für das Einfache, natürlich Gewordene, sie zerreißt die Hülle und steigt in die Tiefe hinab, um die dunkel schaffende Kraft an's Licht zu bringen. Aber was im Innern der Dinge unergründlich zurückgezogen scheint und burch bas Bewußtsein an ben Tag kommt, bas läßt sich in gewissem Sinne auch vom Maler fassen. Denn in bem farbigen Schein der Wirklichkeit zittert und schwebt zugleich ihre verborgene Tiefe, verräth sich herausleuchtend das Geheimniß ihres Wesens und das Licht bringt gleichsam bis in die Nacht der Seele; ober um bei dem treffenben Ausbruck Hegels zu bleiben: "es ist bas Innere bes Geistes, bas sich im Wiberschein ber Aeußerlichkeit als Inneres auszubrücken unternimmt." Zugleich vermag die Malerei, indem sie ihren Gegenstand als thätiges ober leibendes Glied in eine ganze Kette von Beziehungen

einreiht, bem in die Breite gehenden Zug bes modernen Geistes zu folgen. Denn wie im Farbenglanz der Dinge nicht bloß ihre Innerlichkeit aufleuchtet, sondern zugleich bas eine im andern sich spiegelt und jedes im Bechselspiel der Reflexe auch die übrigen an sich wiederscheinen läßt: so faßt die Malerei die Objecte in ihrem mannigfaltigen Verhältniß zur umgebenden Welt, in dem sie sich gegenseitig treiben, bestimmen, verflechten und so zugleich ihre eigne Natur und die Einbrücke der Außenwelt an sich erscheinen lassen. Sie führt ben Menschen mit seinen Stimmungen, Leibenschaften und Eigenheiten, wie er in bas Gewühl bes Tages verschlungen ist, in die Kunst ein; auch sein Inneres, aufgerüttelt durch Stürme und Rämpfe, kann sie zur Anschauung bringen, ebenso ben Bruch mit ber Natur, durch den er zwar den einfach schönen Einklang mit sich und der Belt verloren, aber andrerseits die ganze Welt gewonnen hat, um sich in sie und sie in sich hineinzubilben. Insofern kann sie also auch mit bem Bewußtsein einen Weg geben: sie kann die Unruhe des innerlich bewegten Lebens in der gebrochenen Gestalt zum Ausdruck bringen, die Beziehungen des Geistes in eine reiche Fülle umgebender Dinge auseinander legen. Aber nicht bloß das ganze menschliche Dasein, auch die äußere Natur zieht sie in den Rahmen der Kunft und erhebt sie zum selbständigen Bild eines zwar noch verhüllten, aber an das Gemüth tief anklingenden Lebens. Enblich hat der Maler selbst dies mit dem modernen Menschen gemein, taß er die Wirklichkeit in seine Stimmung verarbeitet; er muß sie nicht nur in seine Phantasie aufgenommen, er muß sie in der Seele mit seiner Empfindung zu einem Ganzen verschmolzen haben.

Doch nicht bloß durch ihre Fähigkeit, auf die erweiterte Stoffwelt einzugehen, vermag die Malerei dem Bildungsgang des neuen Geistes zu solgen. Sie ist ebenso sehr, und in noch weit tieferer Weise als Architektur und Plastik, im Stande, sich die neuentdeckten Kunstformen früherer Zeiten anzueignen. Als die vom Geiste unmittelbar bewegte Kunst sügt sie sich der Auschauung, welche sich in die verschiedenen Epochen der Bergangenheit einlebt und sucht sich an ihnen zu einer durch sie gereisten und erfüllten Selbständigkeit zu entwickeln. Ganz entsprechend der historischen Denkart des Jahrhunderts zieht sie so zugleich nachbildend und verarbeitend ihre eigene Geschichte in sich hinein. Und so zeigt der Kunstcharakter der neuen Zeit darin einen ganz eigenthümlichen Zug, daß die Malerei den Schwesterstünsten in der Aufnahme früherer Formen und Anschauungsweisen bahnsbrechend und wegweisend vorangeht.

So haben wir brei Momente, welche sich mannigfach verschlingenb, bald einzeln, bald zusammen, bald sich entgegen wirkend, ben Lauf ber modernen Malerei bestimmen: die ihr zugebrachte ausgebreitete Stoffwelt, die Kunstweisen früherer Epochen und die eigene Wirklichkeit und selbständige Stimmung bes Zeitalters. Es ist begreiflich, daß diese Momente bisweilen zusammenfallen können, wie sich denn z. B. die Anschauung bes Zeitalters in der geschichtlichen Denkweise kundgibt, welche aus der Bergangenheit Stoffe und Formen für die Gegenwart herüberzieht; daß andererseits sich Gegensätze bilben, indem z. B. im Rückschlag gegen den engen Anschluß an eine frühere Form und Anschauung eine Richtung auftritt, welche in erklärtem Wiberspruch gegen bie Bildung eine eigenthümliche und ganz reale Auffassung der nächsten, unmittelbaren Natur zum Princip macht. Es liegt im Charakter dieser modernen Kunft, welche aus ber sicheren Enge eines naiven Schaffens heraus und von der bewußten Vielseitigkeit des Jahrhunderts durchdrungen ist, daß sie sich in allen Gattungen, allen Kunstweisen versucht und alle Richtungen durchläuft.

Noch vollständiger, als in der deutschen, ift dies in der französischen Malerei der Fall. Diese ist zudem noch in dem Bortheil, eine deutliche geschlossene Linie der Entwickelung zu beschreiben.' Auch sie ging, und entschiedener wie jede andere, von der Erneuerung der Antike aus; der aus= schweifenden Phantasie des Rokoko ein Ende zu machen, hielt sich ber ernste Sinn bes Künstlers an bie einfache gehaltvolle Größe und die strenge Form der klassischen Anschauung. Nach und nach erweiterte sich der Gesichts= freis, wie des Zeitalters, so auch der Kunst. Mit dem Bewußtsein Schritt haltend und zugleich von kräftigeren realen Trieben bewegt, lebte sie sich tiefer in den Kampf und die Unruhe der neueren Welt ein und versuchte, indem sie zugleich die Form fortbildete, in der Geftaltung dieses Stoffes eigenthümlich zu werden: die Zeit der Blüte und des vollen Schaffens, die deshalb Gegensätze trieb und ihre Vereinigung anstrebte. Endlich geht sie in bas Drängen und Treiben ber Wirklichkeit, in die gegenwärtige Erscheinung ber Natur und bes Lebens ein und sucht zugleich in der überraschenden Naturwahrheit der Form selbständig zu sein; während sie sich andrerseits in das weite Reich ber kleinen Welt, bes Sittenbilds und ber Lanbschaft, zersplittert und auf ben Ausbruck eines tieferen geistigen Lebens verzichtend, aber durch die tüchtige Schule der größeren Vorgänger zu virtuoser Leichtigkeit ber Behandlung burchgebrungen, vor Allem die malerische Erscheinung im Auge hat. Es ist die Aufgabe der folgenden Darstellung,

dies näher im Gang der französischen Malerei zu verfolgen; aber schon so zeigt sich, daß diese eine Geschichte hat, welche im Kulturleben dieses Jahrhunderts eine bedeutende Stelle einnimmt.

3.

#### Der Charakter der modernen Malerei.

Scheint also das Zeitalter wenigstens der Malerei vorab günstige Bestingungen entgegen zu bringen, so fehlt doch auch die schlimme Kehrseite nicht. Und so stark ist diese hervorgetreten, daß sie zum Theil den Charakter der zeitgenössischen Kunst im Unterschiede von den früheren Epochen bestimmt hat. Daher mag es nicht unnütz sein, schon hier, wo von dem Berhältniß der Malerei zum Wesen der Zeit überhaupt die Nede ist, einen Blick darauf zu werfen.

Wie sehr es auch im Wesen dieser Kunst liegen mag, sich in die reiche Mannigsaltigkeit der Erscheinung und in die Verwicklungen, wie in die Tiese des Lebens einzulassen, so ist sie doch an das Gesetz aller Kunst gebunden: der Stoff, den sie gestalten will, muß vor Allem in die Phanstasie einzehen. Und zum zweiten muß die Phantasie selber diesen Stoff in die sichtbare Erscheinung, in Form und Farbe ganz hinauszusühren, mit einem Wort die Welt im malerischen Schein zu sehen die Fähigkeit haben.

Das war der unendliche Bortheil, den die criftliche Mythenwelt, so lange sie in der Seele des Künstlers lebte, vor der Wirklichkeit voraus datte: sie bestand nur in und durch die Phantasie, die ja schon Plato als einen innerlichen Maler bezeichnet. Der Stoff war von vornherein innerliches Bild; des Künstlers Aufgabe war nur, dieses zur vollen Klarsbeit auszuprägen, gleichsam still auswachsen und reisen zu lassen und es dann mit ebenso seinschliger als gestaltender Hand in die sichtbare Welt hinauszutragen. Nicht, daß er den Stoff so, wie er war, hätte gebrauchen können. Aber durch die allgemeine Phantasie hindurchgegangen, war er anschaulich und bildsam und wieder in die Form, die er vom Künstler empfangen hatte, der Anschauung Aller unmittelbar verständlich und lebendig. Und auch die wirkliche Welt widerstrebte nicht spröde der bildenden Hand: denn sie stand in einer innigen Beziehung zu jenem seelenvollen Reich der

Mythe, und ein warmer Schein, von dieser auf sie überströmend, burchbrang und belebte sie. Dem Maler war die schwere Arbeit, den Stoff in ein Produkt der inneren Anschauung umzusetzen, erspart. Er hatte nicht erst nöthig, mit der Reslexion in ihn hinabzutauchen, noch die allgemeine Phantasie zu erwärmen, daß sie sein Bild in sich aufnähme. Denn in ber ganzen Luftströmung ber Zeit schwebten jene Bilber und so bewegten sie sich tausend Bande schlingend zwischen der Seele des Malers und des Es war überhaupt die Zeit, da in der Beschauers hin und wieder. Phantasie noch Leben und Thätigkeit war, da sie die Dinge mit gestalten= bem Sinn anschaute, und so sah sie, auch wenn sie der Mythe sich ent= schlug, überall Form und Farbe, eine ästhetische Welt. Was ber Künstler hervorbrachte, hatte ebenso seine ganze Seele erfüllt, als es die Zeit bewegte; es erschien daher in fräftiger Bildung und in großen Zügen, belebt von innen heraus, vom menschlichen Geist ganz durchdrungen und boch wirksam wie eine in sich ruhende Natur: die Gestalt, die den Beschauer mit sich "aus dem engen, dumpfen Leben in das Reich des Ideals" Deßhalb brauchte die Empfindung des Malers mit der Mythe nicht verwachsen zu sein, ja bei den großen Meistern war der Blick volls kommen frei und von keinem Gefühlsinteresse getrübt. Aber noch war seine Seele durch den Zusammenhang mit der allgemeinen Stimmung unendlich erregbar, und die Mythe, da sie in dieser noch lebte, auch für seine Phantasie voll Leben.

Diese überirdische Welt ist in Trümmer gegangen, ihre Gestalten sind entseelt und auch die aufgeregteste Frömmigkeit ist nicht im Stande, ihnen ein neues Leben einzuhauchen. Sie waren nur, so Lange sie die allgemeine Borstellung in sich und aus sich heraus bildete; von dieser nicht mehr getragen, sind sie für immer zusammengesunken. An die Stelle des Glaubens ist die Bildung des sich selbst bestimmenden Geistes getreten und sie war es mithin, die jene Bilder auch für den Maler zerstörte. Zwar üben die Madonnen Raphaels und Tizians auch auf uns, die wir an die göttliche Mutter nicht glauben, noch dieselbe wunderdare Wirkung; denn durch die Kunst wird das Heilige zum Schönen und zum freien Eigenthum der menschlichen Phantasie. Allein damit es der Künstler bilden könne, muß es in ihm irgendwie lebendig sein. Die Bilder der großen Meister, eine Grablegung Tizians zum Beispiel, erscheinen nicht selten wie allgemein menschliche Borgänge, die unter großen, bedeutenden Individuen spielen; aber um eben in solche Stosse und Gestalten das allgemein

Menschliche legen zu können, mußte ber Maler zu ihnen, sei es auch nur burch die Vermittlung des Zeitalters, ein inneres Verhältniß haben. Ent= schwand ihm doch auch bann das Göttliche nicht selten so sehr unter ben Handen, daß nicht wenige Marien Raphaels weit mehr liebliche Mäbchen, als jungfräuliche Mabonnen sind. Wir Mobernen dagegen sind so naiv nicht mehr, in ben Gestalten bes Malers, auch wenn sie nur Menschen sind, noch das Göttliche zu sehen. Wir wissen, daß die Figuren des Chriftenthums ein Unendliches in sich tragen sollen und verlangen daher vom Künftler, daß er es uns aus ihnen entgegenleuchten lasse. zugleich sind sie für unsere Vorstellung zu bloßen unhthischen Thren geworben, entseelte Schemen, leere Larven, da der göttliche Inhalt aus ihnen herausgezogen ist. Es ift ber driftlichen Religion eigenthümlich, daß ihre Wesen das Absolute als ein Jenseitiges in sich fassen; und so sind Jesus und Maria sammt der Heiligenschaar, sobald sie ihren göttlichen Nimbus verloren haben, nichts weiter als Menschen. Dann ist aber auch ihre religiöse Bebeutung bahingefallen und ebenbamit ihr ideales Dasein für die Runst. Das ist ihr Unterschied von den mythischen Göttern des Alterthums: sie sind keine reinen Erzeugnisse der Phantasie, in denen der unendliche Inhalt in die Form ganz eingegangen wäre, sondern von einem überirdischen Lichte verklärte Menschenleiber, die der Glaube ewig in dem dünnen Aether zwischen Himmel und Erbe schweben sieht. Nach bem Gesetz ber gewöhnlichen Schwere fallen sie berab, sobald dieser Glaube todt ist. Und so kann ihnen der Künstler nicht mehr die seelenvolle Schönheit geben, mit der sie einst in die malerische Erscheinung hinaustraten. Daher ist in der Regel sein Werk, wenn es ber religiösen Stimmung entgegenkommen will, entweber eine nüchterne Schaustellung akademischer Figuren, das den Ausdruck frommer Empfindung nur lügt; oder, falls es ernst gemeint ist, abgeschnitten von dem lebendis gen Pulsschlag ber Gegenwart und darum befangen in der Enge und der Erhitzung einer ruchwärts gewendeten Anschauung. Will er aber jene Besen als rein geschichtliche Figuren fassen, so muß er ihre eigenthüm= liche Bebeutung aufgeben, ohne dafür Ersatz zu finden: Jesus als Lehrer ift nicht malerisch, seine Geburt aber, sein Leben und sein Ausgang werben genrehaft, sobald ihnen bas Wunderbare genommen ist.

Mag bennoch, wie sich Goethe einmal ausbrückt, ein religiöser Stoff noch immer, wenn er nur allgemein menschlich ist, ein guter Gegenstand sür die Kunft sein: so wird auch in die Darstellung eines solchen nur

bann ein wirksames Leben kommen, wenn der Maler, ohne eine besondere Frömmigkeit ausdrücken zu wollen, in die Gestalten den großen idealen Zug zu bringen vermag, mit dem sie eine ganze Welt und Zeit beherrscht haben. Zwar wird unsere Empfindung so nicht gepackt werden; aber durch ernste Einfachheit der Auffassung und eine rein künstlerische, an den großen alten Meistern gebildete Durchführung kann eine solche Leistung tüchtig und anziehend sein. Wir werden in einer Richtung der französischen Malerei Werke der Art antressen, denen das aufgeregte Nazarenerthum der deutschen Kunst Nichts an die Seite zu stellen hat.

Nicht ebenso wie mit der dristlichen Mythe verhält es sich mit der antiken Sagenwelt. In ihr hat die Idee die Erscheinung ganz gesättigt und Gestalten geschaffen, mit benen die Phantasie sich wieder erfüllen kann, auch ohne an sie zu glauben; benn sie machen keinen Anspruch auf eine innerliche, wider= ober übernatürliche Göttlichkeit, die aus ihnen ahnungs= voll hervorleuchten soll. Sie sind die mächtigen, aber wunderlosen Vertreter ber Natur und Sitte. Diese weltlichen Bilber des Schönen, in benen sich das Innere ganz in das Aeußere ergossen hat, lassen die Empfindung frei. Die Götter und Heroen haben auf göttliche Berehrung verzichtet, in der Kunst aber ein ewiges Leben gewonnen. Und so greift eine Richtung der modernen Phantasie in diese formenvolle Welt zurück, um an ihr die Anschauung zu bilden und gegenüber der nüchternen Realität die Fülle ungebrochener Schönheit wieder herzuzaubern. Dieses Reich idealer Gestalten, obwol von ber Bewegung bes Zeitalters kaum mitergriffen, wird für die Malerei immer seinen Werth behalten, und namentlich für den monumentalen Zweig berselben unentbehrlich bleiben. Aber leicht wird ber Ausbruck inneren Lebens fehlen, ben doch die Malerei als die in tieferem Sinne seelenvolle Kunst nicht missen kann, ober ber Reiz der Farbenstimmung, und nahe liegt so der Abweg zu einem leeren und akademischen Formenspiel.

Der Maler als ein Kind seiner eigenen Zeit steht nicht mehr auf dem Boden einer mit bestimmten Bildern und Gestalten bevölkerten Phantasie, an der sich die seinige entzünden könnte und in die er nur hineinzusgreifen brauchte. Die Welt ist ihm nicht mehr in einer zweiten, menschlich empfundenen Form freundlich nahe, sondern steht ihm in geschlossener Härte und Festigkeit rauh gegenüber.

Er hat nun eine doppelte Arbeit, die er früher nicht hatte: er muß sich mit seiner Phantasie in die Wirklichkeit einleben, sie innerlich erwär=

men und durchleuchten, damit er sie gestalten kann, und dann die Phantasie bes Beschauers, die ihm früher auf halbem Wege entgegenkam, für seine Anschauung erst gewinnen. Wie stößt ihn ba gleich die Gegenwart ab, so weit sie von tieferen Interessen getrieben ist und ihm also größere Stoffe bieten könnte. Alles ist ihm entgegen: die Prosa der Kulturformen, der Mechanismus des öffentlichen Lebens, die gefetliche und polizeiliche Zurichtung bes ganzen Daseins, die jedes individuelle Heraustreten, jede schwungvolle Bewegung fast unmöglich macht, die knappe Verständigkeit der Sitte, die alle Form in ein einförmiges Einerlei, die Welt der Farben in ein eintoniges Grau auflöst, endlich bie Einkehr ber Bildung nach innen, welche die Erscheinung zum bebeutungslosen Mittel herabsett. Schon oben mußte auf biese Schattenseiten ber Uebergangszeit, unter benen bie Runst überhaupt zu leiben hat, die Rede kommen. Es ist die alte Klage über die Spaltung zwischen bem Inneren und Aeßeren, über die Loslösung bes · Einzelnen vom festen nährenden Grunde des allgemeinen Wesens. find erst auf dem Wege zu einem neuen Weltzustande, der den Einklang wiederherstellen soll; wir haben das Bewußtsein der Aufgabe, die Wirklickeit tiefer als je mit einem nun klar bestimmten und erreichbaren Ideal zu durchdringen, aber stehen noch am Anfang ihrer Lösung. So ist Alles in die Hast und Unruhe bes Ringens hereingezogen, die Zustände und die Menschen, ja ber Künstler selber. Das Morgen verschlingt das Heute und um so gleichgültiger ist uns der Schein der Dinge, als in ihnen das innere Leben nun erst recht nur wie verschwebend und verschleiert wieders zittert. Mit der modernen Geschichte, mit dem Treiben der höheren, gebildeten Stände und der Gegenwart, soweit sie von den eigentlichen Kräften der Zeit bewegt ist, weiß daber der Künstler wenig, fast nichts zu machen.

Doch er hat einen Ausweg: er rettet sich in die Vergangenheit, welche ihm ja durch die Forschung in ihrer ganzen Breite und Mannigssaltigkeit erschlossen ist. In ihr scheint sich ihm gleich ein reicher Ersatzu bieten, sowohl für die Ungunst der Gegenwart als den Verlust der Mythenwelt: die erhöhten Momente des geschichtlichen Lebens, die großen historischen Stosse. An die Stelle der mythischen und religiösen Figuren sollen die Helden treten, welche die Ideale der Menschheit sortsgebildet, die Wolfahrt und die Geschicke der Völker bestimmt haben, denn in ihnen saßt sich das bedeutungsschwere Leben der geschichtlichen Wendeppunkte sichtbar zusammen. Die Geschichtsmalerei in diesem Sinn ist eine

ganz neue Perspektive, welche sich ber modernen Kunst eröffnet; auch ist biese mit Bewußtsein — in Deutschland nicht ohne Anregung von Seiten der Aesthetik — in die neue Bahn eingetreten. Noch schwebt die schwierige Frage, ob dahinaus wirklich eine Zukunst, eine neue Blüte der Malerei liege. Durch die Kritik und theoretische Erörterungen ist sie natürlich nicht zu lösen. Was aber die Produktion anlangt, so ist wol in dieser Gattung namentlich in Frankreich manches tüchtige und wol beachtenswerthe Werk entstanden; doch schon scheint hier ihre Zeit abgelausen, ohne daß sie eine fruchtbare und dauernde Entwicklung, einen nachhaltigen Ausschwung der Kunst hat begründen können. Es ist das näher in der Schilderung der französischen Malerei selber zu verfolgen und dabei zugleich der ästhetische Werth der Geschichte als Stoff zu untersuchen. Doch sind die Schwierigsteiten, welche sie dem Künstler bietet, allgemeiner Art und daher schon hier zu erwähnen.

Auch wenn die großen geschichtlichen Figuren schon in der allgemeinen Phantasie lebten, würden sie dieselbe boch nicht mit der Macht der Gegenwart erfüllen, welche die mythischen Gestalten haben: wie fremd und verschlossen steht aber jetzt noch bas Reich ber Geschichte bem Künstler gegen= über. Durch welche Masse von Material, durch welche Verstandesarbeiten muß er sich durchquälen, ebe ihm die Seele des Vorgangs aufgeht, was muß er nicht Alles von inneren nnd äußeren Dingen und Kenntnissen beisammen haben, bis in seiner Anschauung ein beutliches Bild ber Sache aus ben spröden, zerstreuten Elementen zusammenschießen kann! Und bann ist bies erst sein Bild; er empfindet aber, daß bieses nur Werth und Bestand hat, wenn es mit der allgemeinen Vorstellung zusammentrifft und zur Phantasie des Beschauers spricht; so fühlt er sich unsicher und in der Freiheit des Schaffens durch die Ueberlegung ge= lähmt, welche Stoffe und wie er sie wol darstellen könnte. Er muß in sich ben Beschauer, bessen Theilnahme bem Mythenbild von vornherein gesichert war, fast bei jedem Strich um Rath fragen, er muß vor Allem fürchten, unverständlich zu sein. Wie weit dann seine Auffassung in das Wesen der Geschichte eingedrungen ift, ob sie das Bedeutende nicht verwischt, das Unbedeutende nicht in den falschen Schein des Großen erhoben hat, ist eine weitere Frage, in der ein neues Nest von Schwierigfeiten liegt.

Aber auch, wenn er auf die schwere Arbeit verzichtet, die großen welthistorischen Momente zum Ausbruck zu bringen und sich mehr an die

genrehaften, der malerischen Auffassung bequemeren Züge ber Geschichte hält, hat er kein leichtes Spiel. Die ächte Erscheinungsweise vergangener Perioden, um die sich naivere Zeiten wenig kümmerten, soll nun nicht fehlen und doch überliefert sie ihm das Geschichtsbuch nicht. So muß er fic, Kostüm, Lokal, Umgebung erst stück und lappenweise zusammensuchen; und da sein Sinn für die Außenseite des Lebens durch die nüchterne Gegenwart wenig gebildet ift, lebt er sich in den malerischen Reichthum früherer Zeiten nur um so schwerer ein. Daher wird er nur zu leicht in den Ackerlichkeiten und im Detail stecken bleiben, seine Gestalten sind nur zu oft bloße Rleiderstöcke, behängte Gliedermanner, oder falls sie es zu einer natürlichen Bewegung bringen, charakterlose Modellmenschen. Kommt es ihm aber boch noch auf einen gewissen Gehalt, eine interessante Situation an, so wird diese leicht unverarbeitet, unkünstlerisch aus bem Rahmen herausspringen: sie hat die Figuren nicht durchdrungen, und so haben diese das Aussehen von deklamirenden Theaterhelden, denen der frembartige Put wol oder übel steht. Wie soll da in das Bild ein volles bewegtes Leben tommen, das in Form und Farbe ganz gesättigt und doch von einer geistigen Strömmung durchfluthet ist, welche dem Bilde den Zug und Schwung der Seele zur Seele giebt.

Unter diesen Verhältnissen ist es begreiflich, wie sich andere Richtungen bilden, um Stoffe zu behandeln, die den ästhetischen Weg durch die Phantasie schon einmal gemacht haben und baher in der Vorstellung leichter wieder aufleben können. Daber wird einerseits um so entschiedener zu der Mothe zuruckgegriffen, soweit ihre Gestalten auch für das heutige Bewußtsein möglich sind und nicht an einem Ueberschuß von Unendlichkeit leiden. Andrerseits läßt sich ber Maler von der Mährchenwelt, den Dichtern seine Motive geben, ja von der Kunstgeschichte selber, deren Figuren wenigstens seiner Phantasie näher stehen. Hier liegt ihm nun ber Abweg nahe, indem es ihn zugleich zu bem Ausbruck einer tieferen seelenvollen Stimmung treibt, das Dichterische mit dem Malerischen zu verwechseln, es der lprischen ober bramatischen Empfindung bes Poeten gleichthun zu wollen und so in der Erscheinung zu wenig zu geben, weil er zu viel geben will. Es ift dieselbe Gefahr eines ben malerischen Schein überfließenden Inhaltes, der ben hiftorienmaler zum Ausbruck bes Gebankenhaften verführen kann. Man könnte aus der modernen deutschen Kunft ganze Gattungen absondern, die eine solche trübe Beimischung bes Poetischen ober bes Gedankenhaften kennzeichnet (z. B. eine Richtung ber Düsselborfer Schule und Kaulbach).

Hier offenbart sich die Schwäche der modernen Phantasie, der es so schwer wird, Form und Inhalt mit abgrenzender Bestimmtheit in Eins zu schauen und durch die Erfüllung ihres eigenen Lebens der Gestalt ihren festen Umriß zu geben. Die Franzosen sind durch ihr ausgesprochenes Formgefühl und ihr Talent für in sich vollendete Gestaltung dieser Berirrung weniger ausgesett, als die Deutschen; aber auch sie sind, wie schon im ersten Kapitel angedeutet, bisweilen von einem Interesse nicht frei, das über die Erscheinung hinausgeht. Aus ganz anderen Gründen freilich. Dem empfindsamen ober grüblerischen Sinn des Germanen kommt es darauf an, auf einen tieferen Inhalt ober die unfaßbaren Schwingungen einer erregten Seele hinzubeuten und dabei verschlägt es ihm wenig, wenn die Erscheinung obenhin behandelt zu kurz kommt; der Franzose bagegen sucht manchmal noch hinter seine mit Sorgfalt und Liebe durchgeführte Gestalt eine Stimmung ober Idee zu legen, nur um die Wirkung seines Bildes zu steigern. Go bleibt ihm, in der Regel die Form doch Hauptsache, während der Deutsche zumeist auf den Inhalt, sieht.

Diesen Richtungen gegenüber, welche sich an das weite Reich ber Phantasie oder an die Geschichte halten, bilden sich bald andre Gattungen aus, welche auf die ideale Ferne und Vergangenheit verzichten und zur gegenwärtigen Wirklichkeit greifen, soweit sie in noch malerischer Erscheinung und in mehr natürlichem Leben dem Auge des Künstlers entgegen= kommt. Hier erschließt sich die kleine Welt des Sittenbilds und der Land= schaft in ihrer ganzen Weite und Mannigfaltigkeit. Der Maler hält sich an den selbständigen Schein der Dinge, der einen bescheidenen Inhalt geschlossen in sich trägt und durch die Behandlung des Kolorits, den Zauber ber Farben im Licht= und Luftschimmer an menschliche Stimmungen anzuklingen vermag: an die Natur und an einfache, allgemein menschliche Zustände, deren naive Realität ihm die verlorene Phantasiewelt ersett. Indessen wird ihm auch hier die nüchterne Anschauung, an der das Zeit= alter leidet, leicht zur gefährlichen Klippe; er kann, statt die Wirklichkeit in ihren tieferen Leben zu erfassen und ben lichten Aether der inneren Stimmung über sie auszugießen, an ihrer Oberfläche hängen bleiben und es nur zum matten, schweren Abbild bringen. Auch für die Hollander und Flamänder war das Reich der Mythe entseelt und abgeblaßt. fanden dafür einen ächten Ersatz in der heiteren, farbenreichen Erscheinung und den gemüthlichen Beziehungen eines Lebens, das in einer durch die eigene Volkstraft gegründeten und behaglich beschränkten Existenz sich be-

friedigt fühlte. Alles wurde ihnen anschaulich, die Menschen und die Dinge. Wo ihre Phantasie, zu bequem, um tieferen Bezügen nachzugehen, mehr bei dem äußeren Spiel des Lichts und der Farbe verweilte, da wußten sie tiese zauberhafte Welt bes Scheinens und Glänzens mit wunderbarem Reize wiederzugeben: es war die Seele des menschlichen Auges, die aus dem Bilde hervorleuchtete und die ahnungsvolle Stimmung des Lichtes über es ausbreitete. Diese einfache Freude an der Erscheinung hat unsere Zeit nicht. Jene waren auch ihres kleinsten Geräthes froh, als eines Stücks von ihrer selbsterworbenen, wenngleich kleinen Welt; wir dagegen mit unseren tiefen weitausschauenden Zwecken haben nur ein gleichgültig abschätzendes Auge für biese geringen Dinge bes Daseins, wie für bas ganze Gebiet bes nun zur Seite geschobenen Naturlebens. Für uns hat dieses und seine noch unzersetzte Ursprünglichkeit wol noch Reiz, aber burch ben Gegen= sat zu unserer restektirten und naturlosen Gesittung; und nur zu oft blickt uns aus bem mobernen Genre bas Bewußtsein dieses Kontrastes entgegen. Mit ungebrochener Lust und Frische hat sich unsere Anschauung nur auf Eins — wie in den letzten Zufluchtsort vor der Alles benagenden Schärfe des Geistes — geworfen: auf die landschaftliche Natur (und mit ihr zusammenhängend das Thierleben). Und in diesem Gebiete allerdings hat es die moderne Malerei zu ganz eigenthümlichen und in ihrer Art meisterhaften Schöpfungen gebracht. — Begreiflich wandert nun auch ber Künstler, von dem Bedürfniß getrieben, doch irgendwo volle Erscheinung und den Reiz des Malerischen unverkümmert zu finden, zu ben Stämmen bes warmen, farbigen Südens, zu den von der Kultur noch unbeleckten Bölkern und Gegenden des Abendlandes. Diese von der Unruhe des Berbens wenig angefochten verharren noch in beschaulicher Zuständlichkeit, bieten aber bafür bem Maler und Beschauer nur ein herabgekommenes, von den großen Interessen der Zeit abseits gelegenes Leben.

Diese ganze Genres und Landschaftsmalerei ist zum Theil wol aus einem selbständigen künstlerischen Bedürfniß entstanden; zum Theil aber im Rückschlag gegen die künstlichen Neubelebungsversuche der Phantasie, sei es durch die Mythe, die Dichtung oder die Geschichte. Es konnte nicht aussbleiben und entspricht ganz dem Charakter der Zeit, daß sich dieser Gegenssatz mit Bewußtsein und Absicht noch zu einer eigenen Richtung zuspitzte, welche für den wahren Gegenstand der Kunst die platte Wirklichkeit erklärt und das Künstlerische in der überzeugenden Wahrheit ihrer Erscheinung, das Leben in der täuschenden Treue der bloß natürlichen Gestalt und Bes

wegung findet. Eine Richtung also, welche in hellem Kontrast sowol gegen jeden Idealismus und alle Ueberlieferung, als gegen die von der Natur abgewendete Gesittung, das Gemeine und Alltägliche — soweit noch Natur in ihm ist — mit seiner ganzen Erdenschwere in die Kunst aufnimmt und in ihrer Darstellung nichts weiter geben will, als die unmittelbare Wahrheit des Scheins. Dieser äußerste Realismus neuesten Schnittes ist in der französischen Malerei nicht nur zu Hause, er ist von ihr ausegegangen. —

Man sieht: die moderne Malerei hat mehr wie jede frühere Kunst= epoche mit der neuerschlossenen Fülle des Stoffs zu ringen, um sie in ihre Vorstellung einzuleben. Sie ist daran, in ihr reichlichen Ersatz für die verlorene Phantasiewelt zu finden. Doch gibt sie auch diese nicht auf und kann sie nicht aufgeben, so lange ber künstlerische Geist bas Bebürfniß haben wird nach einem Reich idealer und ungebrochener Schönheit. Aber auch diese Stoffe muß sie mit der neuen Auffassung des Lebens durchdringen, und so hat sie zu ihnen, ebenso wie zu bem ganzen Gebiet ber Wirklichkeit ein neues Verhältniß. Ein so hervortretender Zug der modernen Kunst ist dieses Ringen mit dem Stoff, daß sich ganze Richtungen derfelben nach den Gegenständen bestimmen lassen, die sie behandeln, während früher die Malerei fast durchgängig je nach der formalen Behandlungsweise in Schulen sich schied. Die Unbefangenheit ist bahin, mit der sie ehmals sowol die Mythe als die Realität ergriff und ungesucht herausfand, was sich malerisch fassen ließ; nahm sie boch keinen Anstand, aus dem rein fünftlerischen Gesichtspunkte, ben sie hatte, jene beiben Gebiete zu mischen und selbst neue Gestalten zu schaffen, die blos ihr gehörten. Jetzt steht sie in dem Bewußtsein, daß sie die wirkliche Welt in das Ideal zu erheben, die ideale mit neuem Leben zu erfüllen hat, beiden unsicher und wählerisch gegenüber.

Indessen bestimmt natürlich nicht bloß das Verhältniß zur Stoffwelt die verschiedenen Zweige und Richtungen der modernen Malerei. Mannigsfach bedingend und fortbildend wirft auf ihren Lauf auch das formale Element ein: die bald mehr plastische, bald mehr malerische Anschauung, die bald auf ideale Vollendung, bald auf den reglen Schein, die Naturwahrheit gerichtete Gestaltungsweise. Ia, es bilden sich Richtungen, denen die Form — im weitesten Sinne des Wortes — Alles ist und die daher ihre Motive ohne Unterschied aus der ganzen Stoffwelt holen, weil gegen das Uebergewicht ihrer Auffassung die selbständige Bedeutung des Gegens

standes zurücktritt. Und um so größer ist der Einfluß der Darstellungsweise überhaupt auf den Charakter und die Entwicklung der Malerei, je mehr sie einerseits, wie schon bemerkt, die Aunstformen früherer Epochen aufnimmt und verarbeitet, andrerseits sich in neuer und eigenthümlicher Behandlung versucht. Endlich wird ihr Lauf durch das lebendige Wechselspiel
bedingt, in welchem diese verschiedenen Formen und jene verschiedenen
Stoffe sich gegenseitig bestimmen und in den Einklang zu kommen suchen,
der das Wesen aller ächten Kunst ausmacht.

Namentlich zeichnet sich die französische Malerei durch eine tüchtige Entwicklung des formalen Elementes aus, welche in ihren geschichtlichen Fortgang eine geschloffene Folge, Spstem und Zusammenhang bringt. Sie thut es barin der Deutschen weit zuvor, die sich vielmehr in die Breite ber Stoffwelt zersplittert und nur zu oft bem Gewicht berselben unterliegt, weil es ihr an dem Halt der formalen Ausbildung und daher an dem Mittel, den Stoff zu beherrschen, gebricht. Mancherlei wirkte in Frankreich zu jenem günstigen Verhältniß ber Dinge zusammen: bas eingeborene Formtalent des Stammes, der ihm eigenthümliche malerische Blick, der sich in der neuen Epoche noch mehr, als in den früheren, bewährt hat, dann auch die noch in die neue Zeit herüberreichende Fortdauer der technischen Ueberlieferung, die nicht so vollständig abgerissen war, wie in Deutschland; endlich ber durch die Centralisation bewirkte Zusammenhalt und Wetteifer der Kräfte, die Ausbildung der Anschauung, der Kenntnisse und Darstellungsmittel durch ben ineinandergreifenden Fortschritt der Schulen. ein negativer Zug kommt ber französischen Malerei im Unterschiebe von der deutschen zu gute: daß ihr nämlich der höchst zweifelhafte Gewinn bes akademischen Studiums erspart geblieben ist, wie es in Deutschland getrieben wirb.

Und so hat die französische Kunst vor der deutschen jedenfalls das voraus, daß sie ernstlich studirt hat, daß sie ihr Handwerk gründlich kennt und so zu einer gewissen Freiheit künstlerischer Gestaltung durchgedrungen ist. Sie hat sich nach dieser Seite den Charakterzug des Zeitalters, mittels der Bildung die Schätze der Vergangenheit zu heben, wirklich zu Nutze gemacht: sich an die großen Meister gehalten, um von ihnen die Führung des Stifts und des Pinsels zu lernen, ihnen unermüdlich Form und Farbe abzusehen und sich so zu freiem Gebrauch alle die äußerlichen Bedingungen anzueignen, ohne welche lebensvolle Gestalten und Bewegungen gar nicht möglich sind. Sie sind nicht wie wir Deutsche aus unreiner und stofflicher

Empfindung eine ganze Zeitlang in einer vorraphaelischen Veriode stecken geblieben, um bann bes Studiums überbrüssig die alte Kunst so gut wie ganz an den Nagel zu hängen. Sie glauben andrerseits nicht — wie bas bei uns zu Lande ebenfalls vorkommt — daß die Betrachtung und Abbildung der Meisterwerke ihre Eigenthümlichkeit vernichte, daß es besser sei, auf eigene Faust Gebilde von höchst zweifelhafter Lebensfähig= keit auf die Leinwand zu quälen, als an der Hand der großen Künstler Gestalten von Fleisch und Blut hervorzubringen. Und indem sie so sich tüchtig in der mustergültigen Kunst umgesehen, haben sie doch das Studium der Natur keineswegs vernachlässigt. Sie haben ihr die charakteristischen Züge ber realen Erscheinung, die Farbenstimmung, bas Berschweben und Verzittern der Form in den elementaren Medien mit feinem Sinn abgelauscht, bas individuelle Leben ber Bewegung, die besonderen . Linien des Zufalls und der Eigenheit ebenso genau und sorgfältig beobachtet, wie die großen die Gestalt bestimmenden Gesetze. Mit einem Wort: sie begnügen sich nicht mit einem Ungefähr, sie versinken nicht in eine selbst= gefällige Unbekümmertheit, ob ihre Figuren ein halbwegs menschliches Geficht haben, mit knapper Mühe stehen können und ihre Glieder kaum zusammenhalten, wie das wol auf berühmten beutschen Historienbildern nicht allzuselten sich antreffen läßt; es ist ihnen nicht einerlei, ob ihre Körper, um mit Diderot zu reden, "wie aufgedunsene Blasen ober Wollsäcke aussehen" und in ihrem Kolorit statt Ton und Schmelz die Buntheit eines Liqueurladens ift. Auch die kleineren Talente wissen eine belebte und bewegte Geftalt mit Sicherheit hinzustellen, Licht und Schatten an ben rechten Fleck zu setzen, eine Empfindung ober Leibenschaft auszubrücken, ohne eine Fratze zu liefern; wie sie andrerseits das latente Leben in der landschaftlichen Natur, ihren Schimmer und Duft, ihren besonderen Charafter und ihren traulichen Farbenreiz treffend wiederzugeben wiffen. Und nicht bloß im geistreichen Erhaschen bes flüchtigen Scheins, im flotten Festhalten momentaner Erscheinung sind die Franzosen Meister, sondern ebenso in der vollendenden Herausgestaltung und Durchbildung der Form.

Doch dies näher zu verfolgen, ist erst im Lauf der Geschichte selber am Plaze, wie wir auch dort erst die Schranken und Mängel der französischen Malerei zu beachten haben, die ihr eigenthümlich sind. Hier galt es nur, die allgemeinen Züge hervorzuheben, welche die moderne Malerei im Unterschiede von den früheren Epochen kennzeichnen: abzuwägen, wie

weit die neuen Berhältnisse, die neue Denk und Lebensweise ihrer Entwickelung günstig, wie weit ungünstig sind. Wir haben die Waage schwantend gefunden. Auf jede Gunst des Jahrhunderts kommt eine Ungunst,
benn jeder Bortheil, den die Bildung, die erweiterte Stoffwelt und die
vertieftere Anschauung herzubringen, wird fast ausgewogen durch die Unsertigkeit aller Zustände, den noch gähnenden Bruch des Lebens mit der Erscheinung, des Geistes mit der Wirklichkeit. Noch ist nicht ausgemacht,
wohin der Ausschlag erfolgen wird und doch scheint, in der französischen
Malerei wenigstens, wie wir aus ihrem Verlauf sehen werden, eine große
Phase der Entwickelung schon abgelausen. —

Alle Erscheinungen der modernen Kunst zeigen jenes janusartige Doppelgesicht, das durch das zwiefache Verhältniß des Zeitalters zur Kunst bedingt ist. Hat doch schon ber Ausbruck "modern" neben seinem rein geschichtlichen Sinn noch eine eigenthümliche Schwäche ber Anschauung und Parstellung bezeichnet. Seine Merkmale fassen sich in ber subjektiven Willfür zusammen, welche losgelöst vom allgemeinen Lebensgrunde alle Raivetät eingebüßt hat und daher den einfachen vollen Einklang der Erscheinung mit ihrem Inhalt nicht zu treffen vermag; welche andrerseits zu schwach, um in die Tiefe der aufgeschlossenen Welt zu greifen, mit äußerlichem Spiel an der Oberfläche haften bleibt, das Große mit dem Gräßlichen, das Ergreifende mit dem Sentimentalen, das Schöne mit dem Süglichen und Geleckten verwechselt; welche endlich zu aufgeblasen, um eine gründliche Schule durchzumachen, durch den Schein einer lügnerischen Geschicklichkeit das Auge zu täuschen sucht. Was mit einem Wort dem in diesem Sinne modernen Kunstwerk fehlt — auch dann, wenn es sich über die Masse des Mittelmäßigen erhebt — das ist "jene unergründliche Realität, durch die es einem Naturwerk ähnlich erscheint (Schelling)." Ganz frei von jenen Gigenschaften ist die neue Kunst fast nie und nirgends. Laber kann, wie ihren Erzeugnissen gegenüber ber Genuß der Anschauung sast nie ganz unverfälscht ober unverkümmert ist, auch ber geschichtlichen Betrachtung, sobald sie vorurtheilslos und unbefangen den Maßstab ächter kunft anlegt, ein scharfer Zusatz von Kritik nicht fehlen.

Aber seltsam, das Moderne im argen Sinne, das doch ganz Sache des Franzosen zu sein scheint, ist in der französischen Walerei bei weitem weniger anzutreffen, als in der deutschen. In ihr geben den schlimmen Einflüssen der Neuzeit die Zucht der tieferen Kenntniß und Uebung, die seher, Franz. Schule sammt der Naturgabe des künstlerischen Blicks Reper, Franz. Malerei 1.

ein glückliches Gegengewicht, während ganze Richtungen der deutschen Kunst wenigstens der eine Zug des Modernen, das Unvermögen der Gestaltung, kennzeichnet. So hervortretend ist in jener das sormale Element und seine Ausbildung, daß es die Hauptzüge ihres Berlaufs bestimmt, trot der einflußreichen Bedeutung, welche wie bemerkt der Stoff in der Gegenwart für die Malerei erhalten hat. Sie bietet so ein verhältnismäßig reines Bild künstlerischer Entwicklung, wie sie wol auch, als Ganzes bestrachtet, in der gesammten modernen Kunst die erste Stelle einnimmt.

## Zweites Buch.

Die Maserei der Revolution und des Kaiserreichs. Die klassische Kunstweise.



## Erstes Rapitel.

## David und seine Zeitgenossen.

1.

## David vor dem Ausbruch der Revolution.

Per Umschwung, ber zu Ende des worigen Jahrhunderts die gesammte Kunst ergriff, war überall, wie wir gesehen, durch die Rücksehr zur Antike bezeichnet. In diesem Punkte treffen, so verschieden, ja sich entgegengesetzt sie sonst sind, Carstens, ber Erste unter den Erneuern der deutschen Runst, und Jacques Louis David zusammen. Aber nirgends war der Anschluß an das Alterthum, sowol dem Inhalt als der Form nach, so entschieden als in Frankreich. Allerdings war hier die klassische Welt, ebenso wie für die Dichtung seit Corneille und Racine, für die Malerei seit Poussin unerschöpflicher Stoff geblieben, ben auch bas achtzehnte Jahrhundert in seiner Manier noch ausbeutete, und insofern ist die neue Epoche, welche David einleitete, kein Bruch mit der Ueberlieferung. Man hat darnach in neuester Zeit seine Bedeutung schmälern und ihn als reformirenden Begründer der neuen französischen Kunst kaum noch gelten lassen wollen: dies um so weniger, als noch innerhalb ber abgelaufenen Periode und vor David einzelne Versuche auftraten, die Malerei zu einer strengeren und maßvolleren Weise zurückzus führen. Hat man ihn früher überschätzt, so wird er nun zu gering geachtet.

Es ist wahr, daß David in seinem Lehrer Joseph Marie Bien (1716—1809) einen Borläuser hatte, der die klassischen Stoffe in einssacherer und naturwahrerer Auffassung als bisher darzustellen versuchte. Aber derlei blos plänkelnde Vorsechter sendet jede neue geistige Bewegung voraus, ehe sie selber mit ihren Kerntruppen der alten Zeit den entscheisdenden Kamps liefert. Fast in allen Zweigen kündigte sich die bevorstehende Umwälzung auf dem Gebiete der Gesittung und des Geistes durch solche vereinzelte Vordoten an, wie sich auch in der Politik das Herannahen der

neuen Zeit in ahnungsvollem Wehen schon bann fühlbar machte, als Lubwig XVI. zu Versailles noch die alte Macht zu haben schien. In der Malerei war deutscherseits Raphael Mengs, der den Carstens, Schick und Wächter voranging, eine ganz ähnliche, wenn auch bedeutendere Erscheinung als Vien; selbst in Italien strebte ein Pompeo Batoni — ohne daß ihm eine eigenthümliche Erneuerung der italienischen Kunst gefolgt wäre — aus der überkommenen Manier nach einer reineren Anschauung. Alle, auch Mengs, Talente von untergeordneter Bedeutung, sosern sie sich an die Form im engeren Sinne halten und in ihrer Läuterung nach der Antike oder den Meistern des Cinquecento die Resorm suchen, ohne doch aus der überslieserten Auffassung herauszukommen, weil sie noch auf dem Boden ihrer Zeit stehen. Mittlere Naturen, wie sie selber in der Mitte zwischen einem Alten und einem Neuen stehen, ohne durchgreisende Kraft, ohne viel Schwung und Begeisterung, aber von redlichem Willen, von verständiger Einsicht in die Bedingungen der Kunst und daher nur auf eine äußerliche Resorm bedacht.

So war auch Vien. Sein Leben lang in der Schwebe zwischen Zopf und Antike, seine Kompositionen bald antiken Basreliefs nachbildend, wo er dann regelmäßig ins Kalte und Magere fällt, bald wieder zur ausschweifenden Manier der Lemonne und Natoire zurückgreifend, in der er es doch zu einem gewissen Schein freier Lebendigkeit bringt. Sein Hauptverdienst war, daß er zuerst wieder Gewicht auf die genauere Beobachtung ber Natur legte und ihr Studium sich angelegen sein ließ, sowol als Maler wie als Lehrer; er zuerst ließ wieder die Schüler nach dem nackten Modell arbeiten. Daher auch in seinen Bilbern eine gewisse Korrektheit der Zeichnung, mehr Wahrheit und Einfachheit in der Bewegung und im Da es ihm aber — wie Diderct schon 1767 schreibt — an Ausbruck. Kraft und Feuer, an Phantasie, an einem bestimmten Ideal gebricht, so bleibt er entweder in der hergebrachten Weise oder in der Nachbildung des Mobells stecken. Wie aus Beiden gemischt ist sein berühmtestes Bild "die Predigt des Heiligen Dionpfius" (in der pariser Kirche Saint=Roch \*), bas es freilich mit bem in ber flotten, bewegten, geschwungenen Rokokomanier keck hingeworfenen Bilde von Dopen "le miracle des Ardents" in berselben Kirche nicht aufnehmen kann. Ohne Zweifel waren Biens Princip und Lehre mehr werth, als sein Talent. In seinem Atelier bilbeten sich neben David noch Vincent und Regnault, welche, wenn auch nur

<sup>\*)</sup> So oft von jetzt an von Kirchen ohne nähere Angabe bes Orts bie Rebe ift, sind solche zu Paris gemeint.

in zweiter Linie, die neue Malerei mitgründen halfen. Seine Doctrin war die, welche die neuandrechende Zeit überhaupt auf ihren ersten Gängen leitete: die Verbindung des Naturstudiums mit dem der Antike. Ein Gestanke, der damals schon alle besseren Köpfe beschäftigte, ohne daß man sich freilich die Art und Weise dieser Vereinigung deutlich zu machen suchte. Der begabte Diderot war auch hierin mit der richtigen Ahnung vorangesgangen: "Es scheint mir, sagt er einmal, indem er an Winkelmann, so hoch er ihn stellt, doch dies tadelt, daß er den Künstler lediglich an die Antike verweise — es scheint mir, daß man die Antike studiren müßte, um die Natur sehen zu lernen".

David jedoch war noch nicht ber Mann, diesen Grundsatz zur That zu machen. Er benützte die Natur nur, um sie in den Model zu bringen, der ihm nach der Auffassung seines Zeitalters für die ächte antike Form galt. Allein darin unterschied er sich von seinem Lehrer und seinen Vor= gängern durchaus, daß er nicht bloß eine Reform in der äußeren Erscheinung, ber Gestalt und Bewegung im Auge hatte, sonbern mit entschiedenem Willen und Bewußtsein zu ber Anschauungsweise ber Alten — wie er sie verstand — zurückgriff. Nicht nur die Strenge der Form sondern auch die des sittlichen Inhalts war ihm oberster Grundsatz der Kunst, sein Streben, bebeutungsvolle, von großen Interessen erfüllte Vorgänge bes Alterthums in durchaus ernster Schönheit und mit bem Pathos bramatischer Bewegtheit zum Ausbruck zu bringen. Der von einer großen eblen Leibenschaft getriebene Mensch, in einem erhöhten Momente bes Lebens, befreit von den Schwächen und Zufällen des alltäglichen Daseins, in der Vollendung der antiken Form und in schwungvoller erregter Bewegung des plastisch durche gebildeten Körpers: das war das Ziel seiner Kunst, dessen wirkliches Vorbild seiner tiefsten Ueberzeugung nach nur im Alterthume zu finden war. Diese strenge Auffassung ber klassischen Welt nimmt einen ganz anderen Standpunkt ein, als die anmuthige, milbe, selbst im Pathos noch gefällige Anschauung Poussins und als die willfürliche, spielende, verschnörkelte Behandlungsweise, mit der dessen Nachfolger die Antike ihrer Zeit mundgerecht machten; sie hat ein ganz anderes, weit umfassenderes Streben, als die wolgemeinten, aber schwachen Bersuche Bien's einer Umkehr in den formalen Bedingungen.

Merkwürdig ist dabei, wie David (1748 — 1825) recht eigentlich aus dem 18. Jahrhundert herauswuchs. Er sollte zuerst zu seinem Verwandten Boucher in die Lehre kommen; dieser überwies ihn zwar an Vien, besherrschte aber noch so sehr ben Geschmack der Zeit, daß der junge Künstler

sich an seinen Bilbern inspirirte und noch in seiner Weise das Portrait der durch ihren Auswand damals wol bekannten Tänzerin Guimard malte. Für diese hatte er auch die Ausschmückung ihres kleinen Palastes zu vollenden, welche Fragonard begonnen hatte. Also der Nachfolger der "Waler der Grazien", für eine Dame beschäftigt, welche schon in "Ramean's Nesse" als ein ächtes Geschöpf ihrer Zeit erwähnt jener Welt angehörte, die unter dem zweiten Kaiserreich als demi-monde zu neuer Berühmtheit gelangen sollte: so bewegte sich David eine Zeitlang in den leichteu Fahrwasser des 18. Jahrhunderts. Doch allmälig sollte es Ernst werden mit der künstlerischen Laufbahn. Es galt, den "großen Preis" zu gewinnen, der von der Akademie ausgesetzt und ertheilt dem Sieger im Wettkamps einen fünsighrigen Aufentshalt in Rom zusicherte. Dreis oder viermal hatte David, um ihn zu erzringen, umsonst alle Kräfte angestrengt; nach dem letzten mißglückten Versuch rettete ihn nur ein Zusall vom Tode, zu dem er in der Verzweislung entschossen war. Endlich kam er zum Ziel und damit nach Kom (1775).

Hier zuerst strebte er nach dem Vorgang seines Lehrer's Vien und unter den mächtigen Eindrücken der italienischen Kunst aus der hergebrachten Manier heraus. Doch war sein durch die Anschauungsweise der Zeit schon abgestumpftes Auge nicht empfänglich für die einfache und in sich vollendete Schönheit der Meister des Cinquecento; weit mehr wirkten auf ihn — im Kontrast gegen die matte und marklose Süßigkeit des französischen Kolorits — die überkräftigen Licht= und Schattengegenfätze der Naturalisten, die darauf aus waren, durch eine geschlossene Beleuchtnug die Körper aus bem Dunkel reliefartig hervorspringen zu lassen. Schon hierin zeigte sich die Vorliebe Davids für das plastische Herausarbeiten der Form. Während er so das Abendmahl Balentin's — der obwol Franzose doch zu jenen italienischen Naturalisten zählt — kopirte und zugleich in Zeichnungen nach der Antike die mitgebrachte Manier los zu werden suchte, begann sein Formtalent, ihn der letzteren entschiedener zuzutreiben. Zudem war Rom damals der Sitz der antiquarischen Studien, des neuerwachten Interesses für die alte Kunst und ihre Ueberreste sowie der ersten noch schüchternen Versuche, die neue Kunst nach ihrem Vorbilde zu reformiren. Es war die Zeit ber pompejanischen Ausgrabungen und Hamilton'schen Vasensammlungen: ba der Einfluß Winkelmanns noch lebendig fortwirkte und Mengs seinen Spuren mit freilich noch schwankendem Fuße zu folgen suchte. David scheint zwar zu dieser Richtung und ihren Vertretern in keiner Beziehung gestanden zu haben; aber ber Zug ihrer Bestrebungen hatte bie ganze Künstlerwelt

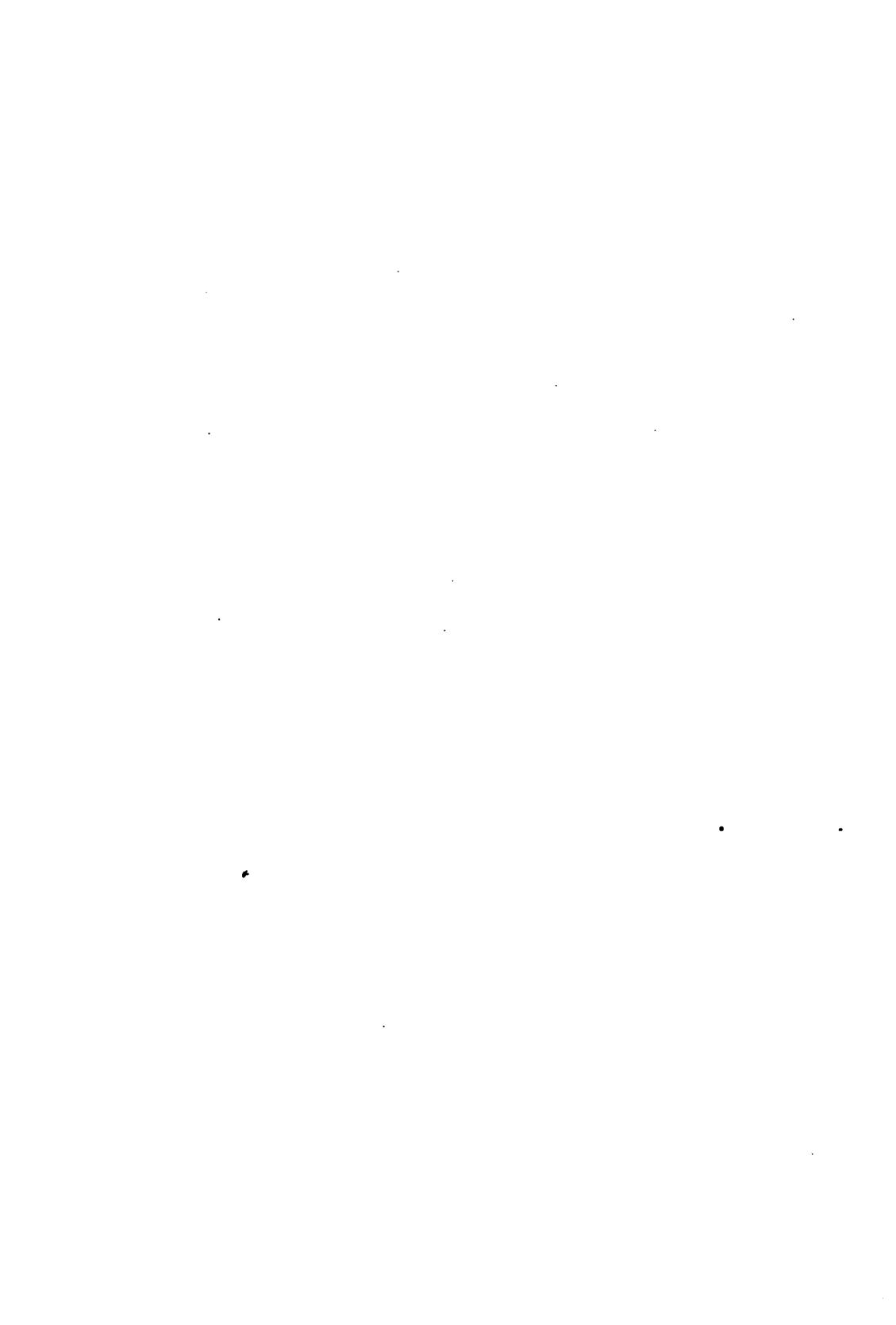

-

ergriffen und ging so durch die allgemeine Strömung auf den jungen Franzosen über. Rasch ging deshalb die Umwandlung in diesem doch nicht vor sich. Das Kirchenbild, das er 1779 vollendete ("die Pest des heiligen Rochus", jest in Marseille), bezeichnet in der Art Vien's den Untergang aus der tradionellen Manier in die neue Kunstweise: sorgsamere Beachtung der Natur und größere Wahrheit des Ausdrucks, aber noch die Eintheilung in verschiedene Stockwerke und ein überslüssiger Auswand an Gewändern und Bewegungen.

Nach seiner Rückfunft in Paris (1780) bemühte er sich, noch ent= schiedener jene Manier und die überlieferten Regeln abzuwerfen. Es zog ihn zur Behandlung klassischer Stoffe und nun empfand auch er immer tiefer die läuternde Kraft der neuentdeckten Antike. Winkelmann war ja auch in Frankreich, wie wir an Diderot sehen, der ihn schon 1765 im Allgemeinen ganz richtig zu schätzen wußte, nicht unbekannt geblieben, und so konnten hier die römischen Eindrücke reifen. 1780 — 83 entstanden die Werke, die ihn in die Akademie brachten: "Belisar, am Thor um Almosen slehend" (kleine Wiederholnng im Louvre)\*) und "Andromache den Leichnam Heftors beweinend". Beibe fanden großen Beifall; doch bezeichnen auch sie noch eine Zwischenphase in der Entwicklung des Künstlers. Namentlich fehlt es der Gewandung noch an Breite und Einfachheit, der Geberde und Be= wegung an Maß und Ungezwungenheit, das Kolorit hat noch den gelblichen Ton ber bamaligen Historienmaler; und so gänzlich mangelt ber Ausbruck ergreifender Empfindung, der doch beabsichtigt war, daß schon hier dem Beichauer der Zweifel kommen muß, ob er wol je dem Künstler gelingen werde.

Die Bilder, die seinen Ruf gesichert hatten, machten ihn zum "Maler tes Königs" und verschafften ihm von Seiten der Regierung eine Bestellung: "den Schwur der Horatier". Der Stoff entzündete den Mann; in ihm sand er, was er brauchte, ein großes allgemeines Pathos, das sich in würdevoll bewegter Form darstellen ließ. Er kehrte (Ende 83) nach Rom zurück, um sich für die Ausssührung von Neuem an den alten Kunstwerken zu begeistern und seine archäologischen Studien für Lokal und Kostüm zu vervollständigen. Das 1784 vollendete Bild (S. die Abbildung; in der Galerie des Louvre)\*\*) riß ganz Rom zur Bewunderung hin und Pompeo Batoni, rief dem Freunde zu: "tu ed io soli siamo pittori, pel rimanente si puo

<sup>\*)</sup> Gestochen von Jean Massarb (bem Bater); auch von A. A. Morel, der — wie überhaupt die Stecher der Zeit unter dem Einfluß Davids standen — die Weise des Meisters und den Charakter seiner Bilder mit besonderer Treue wiedergibt.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Morel.

gettarlo al siume!". Eine Aeußerung, deren Rühnheit nicht besonders groß erscheint, wenn man sich ben verwaschenen und herabgekommenen Charafter der damals in Manier ganz versunkenen Kunft vorstellt. diese allerdings schnitt für die bamalige Anschauung das neue Gemälde Davids epochemachend ein. Und so war der Erfolg desselben noch größer in Paris, als in Rom. Man bewunderte an ihm nicht blos ben großen Styl der Anordnung, die vollendete Durchbildung der Gestalt und die Schönheit des Linienzugs, sondern mehr noch den Abel ber Erfindung und die ergreifende Kraft des Ausbrucks. David hatte das Interesse doppelt anzuregen verstanden, indem er den Moment wählte, wo die Horatier ihrem Bater, ber ihnen die Waffen für den Kampf entgegenhält, zu siegen ober zu sterben schwören, mährend sich andrerseits die Frauen ihrem doppelten Schmerze überlassen, da ja auch die feindlichen Brüder durch Verwandt= schaft und Berlöbniß ihnen theuer sind. Das Rührende neben bem Erhabenen, das Unglück der Familie im Kontrast mit der Größe patriotischen Helbenmuths: bas war es, was die nach aufregenden Empfindungen verlangende Zeit entzückte. Daß baburch bas Bild eigentlich in zwei zerspalten und die Wirkung zersplittert war, fühlte man nicht, wie man überhaupt damals für die dem Künstler eigenthümlichen Mängel noch blind war.

Was also dem Eindruck seine eigentliche Kraft gab, war der Ernst, ber aus der ganzen Auffassung sprach und ben Beschauer mit dem ahnungsvollen Hauch einer neuen Zeit anwehte. Schon damals beschäftigten römische Geschichte und römische Tugend die Gemüther und die klangvollen römischen Namen, mit benen man später von der Rednerbühne des Konvents aus Geschichte machte, waren deßhalb ihrer Wirfung so sicher, weil ihnen die allgemeine Stimmung entgegenkam. "Wir waren, erzählt einmal Nobier, auf den eigenthümlichen Ton der Revolutionssprache mehr vorbereitet, als man glauben sollte, und es kostete uns nicht viel Arbeit, von ben Studien unserer Gymnasien zu ben Kämpfen des Forums überzugeben. Schulen z. B. gab es Preisaufgaben der Art: wer höher stehe, der ältere Brutus, der seine Kinder, oder der jüngere Brutus, der seinen Bater richtete, und so haben Livius und Tacitus mehr gethan, bas monarchische Shstem zu zerstören, als Boltaire und Rousseau". Auch David war von diesem republikanischen Geiste bewegt, der in dem jüngeren Geschlechte ber Gebildeten schon gährte, und deßhalb kam in seinen Horatiern ein Pathos zum Ausbruck, das in der Brust der Beschauer einen vollen und nachhaltigen Wiederklang fand. Das Bild war wie der leuchtende Wieder=

schein des noch latenten, aber mit neuer Kraft sich regenden Lebens; zudem in der römischen Form, in welche sich dieses mit Vorliebe kleidete. Daher begann schon mit diesem Bilde die Rückwirkung der Kunst auf die Sitte und schon versuchten die Frauen, sich das Haar in der Weise zu ordnen, wie es die Schwestern der Horatier trugen. David seinerseits hatte sich bemüht, mit größerer Trene als disher gebräuchlich das Kostüm und die Architektur des Alterthums nachzubilden, so daß er selbst die Vogen auf Säulen seines Hintergrundes gegen die archäologischen Einwände d'Agin-court's zu rechtsertigen versuchte.

Er ging auf dem mit so großem Erfolg betretenen Wege weiter. Ein Brivatmann bestellte ihm den "Tob des Sokrates" (1787, im Louvre):\*) ein Motiv, in dessen Darstellung er wieder den erhöhten Moment einer großen aufopfernden Empfindung in den Kontrast mit dem Schmerz und der Berzweiflung Umgebender setzen konnte. Der noch von den bochsten Dingen rebende Sofrates (baß er von der Unsterblichkeit der Seele spricht, ist ihm freilich nicht anzusehen) im Augenblick, ba er die Giftschale ergreift, inmitten seiner mannigfach jammernden Schüler, von denen nur Plato in stummer Fassung am unteren Ende des Lagers abgewendet fitt: hier war ihm auch dies günstig, daß er die Gegensätze schildern konnte, ohne die Einheit der Anordnung aufzugeben. Bon dieser Seite, in der Gruppirung und Zusammenstimmung ber Linien, ist benn auch bas Bilb unter ben früheren das beste; daß es tropdem im Erfolg dem vorigen nicht gleich tam, lag am Stoff, ber ber Zeit nicht ebenso nabe lag. Dagegen wurde ihm bald darauf und schon in den ersten Tagen der Revolution ein Motiv aufgegeben, bas wieber mit zundender Gewalt in die allgemeine Stimmung einschlug: "Brutus in sein Haus zurückgekehrt nach der Verurtheilung seiner Söhne." Diesmal kam die Bestellung vom König selber. Seltsames Bor= spiel seines Schicksals, daß von ihm der Borwurf gewählt war, in dem die junge republikanische Tugend gegen die eigene Familie wüthet, um die Rudtehr ber vertriebenen Könige zu vereiteln. Der Auftrag war ein Zugeständniß an die öffentliche Meinung, die sich immer lauter und drohender gegen den bisherigen Lauf der Dinge vernehmen ließ. Aber von jeher sind die Zugeständnisse der ausgelebten Macht an die mit neuen Bedürfnissen und Kräften heraufsteigende Zeit vergeblich gewesen und so sollte rem König die republikanische Bestellung nicht einmal dem Maler gegen=

<sup>\*)</sup> Geftochen von Jean Maffarb.

über zum Guten ausschlagen: auch David stimmte als Konventsmitglied für die Hinrichtung Ludwigs XVI. Jenem war übrigens noch am Borsabend der Revolution eine in ganz anderer Weise nicht minder merkwürsdige Bestellung vom Bruder des Königs zugegangen. Während sich Letzterer der neuen Strömung zu fügen versuchte, bewährte sich der Graf Artoissieht, wie später Karl X., als einer der vielen Bourbonen, die nichts haben lernen und nichts vergessen können: er ließ sich von David eine Liebesschene zwischen Paris und Helena (im Louvre) malen.

Auch der Erfolg des Brutus (in Louvre) war glänzend, wenn er gleichwol dem der Horatier nicht gleichkam; Letzteres vielleicht bloß deße halb, weil der von Thatkraft strotzenden Zeit der angespannte Moment vor der Handlung doch mehr zusagte als die in sich versunkene Empfindung nach derselben. Auch hier eine doppelt ergreisende Situation: während im Hintergrunde die Leichname der Söhne in das Atrium des Hauses gebracht werden, sitt Brutus von gemischten Gefühlen bewegt aber in stummer Fassung abseits im Schatten der Statue der Roma; auf der anderen Seite des Bildes vom tiesen Schmerz in verschiedener Weise ergrissen die jammernden Frauen. Ueber die Bollendung der Form, in der man wieder die Großheit der Antike mit der Wahrheit der Natur vereinigt sand, den Styl der Gruppirung und Gewandung war gleichfalls nur Eine Simme.

Fast unbegreiflich erscheint heute diese durchschlagende Wirkung der Bil= ber, wenn man sie lediglich aus künstlerischem Gesichtspunkt betrachtet. Was David vorab in allen zur Erscheinung bringen wollte, einerseits die von großen Leidenschaften bewegte Seele, andererseits die Ergriffenheit des vom Schmerz aufgewühlten Gemüthe, ebendas ift geradezu ausgeblieben; überall ist der Ausdruck entweder gesucht und übertrieben, oder matt und gleichgültig. Den Inhalt, für den der Künstler doch selber ein tieferes In= teresse zu haben schien, war er wiederzugeben offenbar nicht im Stande. Ohne Zweifel eine kalte und nüchterne Natur hat er nur mit bem Kopfe, mit der Reflexion sich in seine Stoffe hineingearbeitet und eine Empfindung, eine erregte Seele nicht schildern können, weil er selber sie nicht hatte. Und so gelang ihm weder die Darstellung der großen, noch die der zarten Sein Paris und Helena sind ganz gut gruppirt; aber wie unbedeutend und nichtssagend die Köpfe, die natürlich das griechische Profil zeigen; der Sokrates wie docentenhaft, wie gemacht die Verzweislung der Schüler; über einen Leisten geschlagen die drei Horatier im Ausdruck sowol wie in der Geberde und Bewegung, neben ihnen die Frauen nach rich:

Brutus in der Stellung und Gewandung so vortrefflich hergerichtet, daß sie darüber ihre Gefühle, trotz einiger Geberden des Entsetzens, vergessen zu haben scheint. In den beiden letzten Gemälden hat David ohnedem zu wenig gegeben, weil er zweierlei, d. h. zu viel geben wollte.

Doch wie großes Gewicht er auch auf den Inhalt legte: offenbar kam es ihm noch mehr auf die vollendete Darstellung der Form nach dem flassischen Muster und die Erneuerung der Antike überhaupt an. So eng, so genau wie möglich suchte er an diese sich anzuschließen; den Ropf seines Brutus bildete er nach einer Büste im Kapitol, die Stellung der Frauen in bemselben Bilbe, sowie Paris und Helena nach alten Basreliefs; in die abgesehenen Gruppen ließ sich natürlich hinterher die Empfindung nicht Was die Form im engeren Sinne anlangt, so hielt er sich bringen. während bieser ersten Periode seiner Laufbahn an die Plastik der Kaiserzeit, namentlich Habrians; von der eigentlich griechischen Kunst hatte man das mals so aut wie keine Kenntniß. Dennoch liegt hier, in der Zeichnung überhaupt, die Stärke ber Bilber, wie benn sein eigentliches Verdienst bas Berständniß des Körpers ist, die Modellirung und Durchbildung von bessen Formen (namentlich in den späteren Werken). Wenn auch die Auffassung berselben rundlich, zu allgemein und ohne die lebendige Mannigfaltigkeit der Natur ist, so findet sich doch hier im Vergleich zur Kunst des 18. Jahrhunderts wieder eine edle und reine Auffassung, Festigkeit und Korrekt= beit ber Behandlung und insofern eine wahre Reform. Aber es scheint, daß, um zu dieser zu gelangen, eine fast unselbständige Nachbildung ber Antike die Bedingung war. Gine solche blieb auch in den Nebendingen nicht aus; ja, offenbar glaubte David in der treuen Ropie der antiken Geräthe, Gewandung und Umgebung das Alterthum erft recht sicher zu besitzen. Dieser Zug zeigte sich, wie wir gesehen, schon in den Horatiern; in Paris und Helena und dem Brutus sollte er geradezu in den Vordergrund treten. Er entnahm, was er für die Inscenesetzung dieser Bilber brauchte, antiken Basengemälben und ließ sich für die Möbel zum Brutus eigens Modelle anfertigen, die dann in seinem Atelier zum täglichen Gebrauch stehen blieben. So groß wurde nun seine Vorliebe für dies kleine und an sich bebeutungslose Werkzeug des klassischen Daseins, daß er seine lebensgroßen Helbengestalten wie Genrefiguren in reich möblirte Gemächer setzte und mit einem wahren Aufwand von Draperien, Sesseln, Statuen und Dreifüßen umgab. Dabei begegnete es ihm freilich, baß er verschiedene

Epochen durcheinandermischte; ja, er nahm keinen Anstand, im Hintergrunde des Gemachs von Paris und Helena die Karyatiden des französischen Bildshauers Goujon (aus dem 16. Jahrhundert) anzudringen. Selbst in der Ausführung hielt ihn nun zum Nachtheil des Ganzen das Interesse für das Geräthe sest; mit derselben Sorgfalt, demselben freien und glatten, verriedenen Auftrag, wie die Personen, sind auch die Dinge behandelt. Esist überhaupt in allen diesen Bildern ein höchst fleißiger, aber nüchterner, zierlicher, allzu gepstegter Pinselstrich. Dieser gleichmäßigen Sorgsamkeit der Aussührung entspricht das Kolorit, die Eintönigkeit mit der die Farbe blos als Wittel, um die Form zu heben, behandelt ist.

2.

## Die Revolution und die Aunst.

Die innere Verwandtschaft dieses Aufschwungs der Malerei mit der politischen Revolution und die neue Wechselwirkung zwischen Kunst und Sitte ist nicht zu verkennen. David und die Schule, die sich nun schon um ihn bildete, räumten die ganze echt malerische Kunstentwicklung, welche zwischen der antiken Formenwelt und dem 18. Jahrhundert liegt, entschie= ben und mit Einem Male zur Seite, ganz ähnlich, wie die Revolution mit rücksichtsloser Schneide jeden Zusammenhang mit der geschichtlichen Bergangenheit rundweg löfte, um sich auf ben Boben ber abstrakten "Menschenrechte" zu stellen. Beide, indem sie von der Weise und dem System ihres Jahrhunderts sich lossagten, brachen zugleich mit den weiter zurückliegenden Zeiten. Wie ferner ben Männern bes Convents und ber Ausschüffe denen wenigstens, die es ehrlich meinten — die römische Bürgertugend als das höchste Ideal erschien, zu dem die Menschheit um jeden Preis und auf dem geradesten Wege zurücktehren musse: so erhielten die ersten epoches machenben Bilder Davids ebensowol von diesem politischen Pathos, als von der römischen Anschauung der Form ihren Charakter und ihre Bedeutung. Beibe endlich erklärten sich gleich entschieden gegen die Welt des Mittelalters und das Reich ber driftlichen Mythe. Für beibe gab es keinen driftlichen Gott und keine Heiligen mehr, und schon damit leitete David die neue Epoche der Malerei ein, daß seine Richtung im Princip der religiösen Kunft ein für allemal ein Ende machte. Als ihm einmal ein Christus bestellt war und er alles Weigerns ungeachtet zur Ausführung gebrängt wurde, lieferte er endlich ben Heiland, aber mit den Zügen eines Garbesoldaten. Es war nur die Rückseite dieses Bildes, wenn die Republik das "Fest der Vernunst" seierte und als Sinnbild dersselben ein schönes Weib, in halb klassischer, halb idealer Orapirung, auf antikem Sessel dem Volk vorantragen und dann seinen Blicken entshüllen ließ, gleich dem Allerheiligsten: wie Chaumette im Konvent ausrief, "statt eines todten Idols das lebendige Bild der Vernunst, ein Meisterswerk der Ratur".

Indessen, ebensowenig wie für das Chriftenthum hatte jene Zeit ein Berständniß für die realen Verwicklungen des Lebens und der Geschichte überhaupt. Der Mensch sollte ohne Weiteres das Ideal einer abstrakten Bollommenheit verwirklichen, der Gedanke unmittelbar in die That über= geben; alle Bermittlungen, individuelle Eigenheiten, alle Unterschiede, bas enblose Spiel persönlicher Kräfte und Wechselwirkungen sah man nur als Hindernisse an, die kurzer Hand auszurotten seien. Die Revolutionspolitik fannte schließlich nur öffentliche Menschen, die ohne jede Besonderheit die unterschiedslosen Glieber bes Staates sein sollten; das Spstem der St. Juft und Robespierre ging auf Vernichtung jeder geiftigen Gigenthümlichkeit aus, sie erklärten die Republik für "die Berschmelzung aller Interessen, aller Billen, aller Talente", und ber Gleichheit im Staate sollte die Gleichheit ber Sitte und des Lebens entsprechen. Aehnlich faßte die neue Malerei den Menschen, was ben Inhalt anlangt, nur mit bem Pathos eines öffentlichen Zweckes auf, was die Form betrifft, nur in der normalen Vollendung seines förperlichen Daseins. Insofern waren beibe gebankenhaft, absichtlich verschlossen gegen die Mannigsaltigkeit des natürlichen Lebens, gleichgültig ebensowol gegen die tieferen Borgänge in der menschlichen Seele, als gegen die individuelle und vielfach gebrochene Außenseite der Erscheinung. Damit trifft ganz zusammen, daß die Malerei ihre bedeutjamen Motive fast nur noch im monumentalen Maßstab gab; daß sie den Ausbruck einfach menschlicher Gefühle mit bem bes politischen Pathos nicht in Einklang zu bringen wußte, alle Körper in den Model eines von der Antike abgezogenen Ibeals goß und kaum ein anderes Gesetz ber Komposition fannte, als bas ber Linienharmonie.

Auch hatte das Pathos der Bürgertugend, das gleich sehr den Constent wie die Kunst begeisterte, bei beiden den gleichen deklamatorischen Charakter. Wieviel von ihrem Nachruhm hat die Gironde dem rednerischen Talent und Einfluß ihres Bergniaud zu verdanken; wie oft haben oratos

neuen Zeit in ahnungsvollem Wehen schon bann sühlbar machte, als Ludwig XVI. zu Bersailles noch die alte Macht zu haben schien. In der Malerei war deutscherseits Raphael Mengs, der den Carstens, Schick und Wächter voranging, eine ganz ähnliche, wenn auch bedeutendere Erscheinung als Bien; selbst in Italien strebte ein Pompeo Batoni — ohne daß ihm eine eigenthümliche Erneuerung der italienischen Kunst gefolzt wäre — aus der überkommenen Manier nach einer reineren Anschauung. Alle, auch Mengs, Talente von untergeordneter Bedeutung, sosern sie sich an die Form im engeren Sinne halten und in ihrer Läuterung nach der Antise oder den Meistern des Cinquecento die Reform suchen, ohne doch aus der überslieserten Aufsassung herauszukommen, weil sie noch auf dem Boden ihrer Zeit stehen. Mittlere Naturen, wie sie selber in der Mitte zwischen einem Alten und einem Neuen stehen, ohne durchgreisende Kraft, ohne viel Schwung und Begeisterung, aber den redlichem Willen, von verständiger Einsicht in die Bedingungen der Kunst und daher nur auf eine äußerliche Resorm bedacht.

So war auch Vien. Sein Leben lang in ber Schwebe zwischen Zopf und Antike, seine Kompositionen bald antiken Basreliefs nachbildenb, wo er dann regelmäßig ins Kalte und Magere fällt, bald wieder zur ausschweifenden Manier der Lemohne und Natoire zurückgreifend, in der er es doch zu einem gewissen Schein freier Lebendigkeit bringt. Sein Haupt= verdienst war, daß er zuerst wieder Gewicht auf die genauere Beobachtung ber Natur legte und ihr Studium sich angelegen sein ließ, sowol als Maler wie als Lehrer; er zuerst ließ wieder die Schüler nach dem nackten Modell arbeiten. Daher auch in seinen Bilbern eine gewisse Korrektheit der Zeichnung, mehr Wahrheit und Einfachheit in der Bewegung und im Ausbruck. Da es ihm aber — wie Diberot schon 1767 schreibt — an Kraft und Feuer, an Phantasie, an einem bestimmten Ibeal gebricht, so bleibt er entweder in der hergebrachten Weise oder in der Nachbildung des Modells stecken. Wie aus Beiben gemischt ist sein berühmtestes Bild "die Predigt des Heiligen Dionpsius" (in der pariser Kirche Saint=Roch \*), das es freilich mit dem in der flotten, bewegten, geschwungenen Rokokomanier keck hingeworfenen Bilde von Dopen "le miracle des Ardents" in derfelben Kirche nicht aufnehmen kann. Ohne Zweifel waren Biens Princip und Lehre mehr werth, als sein Talent. In seinem Atelier bilbeten sich neben David noch Vincent und Regnault, welche, wenn auch nur

<sup>\*)</sup> So oft von jett an von Kirchen ohne nähere Angabe bes Orts die Rebe ift, sind solche zu Paris gemeint.

in zweiter Linie, die neue Malerei mitgründen halfen. Seine Doctrin war die, welche die neuandrechende Zeit überhaupt auf ihren ersten Gängen leitete: die Verbindung des Naturstudiums mit dem der Antike. Ein Gestanke, der damals schon alle besseren Köpfe beschäftigte, ohne daß man sich freilich die Art und Weise dieser Vereinigung deutlich zu machen suchte. Der begabte Diderot war auch hierin mit der richtigen Ahnung vorangesgangen: "Es scheint mir, sagt er einmal, indem er an Winkelmann, so hoch er ihn stellt, doch dies tadelt, daß er den Künstler lediglich an die Antike verweise — es scheint mir, daß man die Antike studiren müßte, um die Natur sehen zu lernen".

David jedoch war noch nicht der Mann, diesen Grundsatz zur That zu machen. Er benützte die Natur nur, um sie in den Model zu bringen, ber ihm nach der Auffassung seines Zeitalters für die ächte antike Form galt. Allein darin unterschied er sich von seinem Lehrer und seinen Bor= gängern durchaus, daß er nicht bloß eine Reform in der äußeren Erscheinung, ber Gestalt und Bewegung im Auge hatte, sonbern mit entschiebenem Willen und Bewußtsein zu ber Anschauungsweise ber Alten — wie er sie verstand — zurückgriff. Nicht nur die Strenge der Form sondern auch die des sittlichen Inhalts war ihm oberster Grundsatz der Kunft, sein Streben, bebeutungsvolle, von großen Interessen erfüllte Vorgänge bes Alterthums in durchaus ernster Schönheit und mit bem Pathos dramatischer Bewegtheit zum Ausbruck zu bringen. Der von einer großen eblen Leibenschaft getriebene Mensch, in einem erhöhten Momente bes Lebens, befreit von den Schwächen und Zufällen des alltäglichen Daseins, in der Vollendung der antiken Form und in schwungvoller erregter Bewegung des plastisch durchgebildeten Körpers: bas war das Ziel seiner Kunft, bessen wirkliches Vorbild seiner tiefsten Ueberzeugung nach nnr im Alterthume zu finden war. Diese strenge Auffassung der klassischen Welt nimmt einen ganz anderen Standpunkt ein, als die anmuthige, milbe, selbst im Pathos noch gefällige Anschauung Poussins und als die willfürliche, spielende, verschnörkelte Behandlungsweise, mit der dessen Nachfolger die Antike ihrer Zeit mundgerecht machten; sie hat ein ganz anderes, weit umfassenderes Streben, als die wolgemeinten, aber ichwachen Bersuche Vien's einer Umkehr in den formalen Bedingungen.

Merkwürdig ist dabei, wie David (1748 — 1825) recht eigentlich aus dem 18. Jahrhundert herauswuchs. Er sollte zuerst zu seinem Verwandten Boucher in die Lehre kommen; dieser überwies ihn zwar an Vien, besherrschte aber noch so sehr ben Geschmack der Zeit, daß der junge Künstler

sich an seinen Bilbern inspirirte und noch in seiner Weise das Portrait der durch ihren Auswand damals wol bekannten Tänzerin Guimard malte. Für diese hatte er auch die Ausschmüdung ihres kleinen Palastes zu vollenden, welche Fragonard begonnen hatte. Also der Nachfolger der "Maler der Grazien", für eine Dame beschäftigt, welche schon in "Ramean's Nesse" als ein ächtes Geschöpf ihrer Zeit erwähnt jener Welt angehörte, die unter dem zweiten Kaiserreich als demi-monde zu neuer Berühmtheit gelangen sollte: so bewegte sich David eine Zeitlang in den leichteu Fahrwasser des 18. Jahrhunderts. Doch allmälig sollte es Ernst werden mit der künstlerischen Laufbahn. Es galt, den "großen Preis" zu gewinnen, der von der Akademie ausgesetzt und ertheilt dem Sieger im Wettkampf einen fünsighrigen Ausentschalt in Rom zusicherte. Dreis oder viermal hatte David, um ihn zu ersringen, umsonst alle Kräfte angestrengt; nach dem letzten mißglückten Bersuch rettete ihn nur ein Zusall vom Tode, zu dem er in der Verzweislung entschossen war. Endlich kam er zum Ziel und damit nach Rom (1775).

Hier zuerst strebte er nach dem Vorgang seines Lehrer's Vien und unter den mächtigen Eindrücken der italienischen Kunst aus der hergebrachten Manier heraus. Doch war sein burch die Anschauungsweise der Zeit schon abgestumpftes Auge nicht empfänglich für die einfache und in sich vollendete Schönheit der Meister des Cinquecento; weit mehr wirkten auf ihn — im Kontrast gegen die matte und marklose Süßigkeit des französischen Rolorits — die überkräftigen Licht= und Schattengegensätze ber Naturalisten, die darauf aus waren, durch eine geschlossene Beleuchtnng die Körper aus bem Dunkel reliefartig hervorspringen zu lassen. Schon hierin zeigte sich die Vorliebe Davids für das plastische Herausarbeiten der Form. Währent er so bas Abendmahl Balentin's — der obwol Franzose doch zu jenen italienischen Naturalisten zählt — kopirte und zugleich in Zeichnungen nach der Antike die mitgebrachte Manier los zu werden suchte, begann sein Formtalent, ihn der letzteren entschiedener zuzutreiben. Zudem war Rom damals der Sitz der antiquarischen Studien, des neuerwachten Interesses für die alte Kunst und ihre Ueberreste sowie der ersten noch schüchternen Versuche, die neue Kunst nach ihrem Vorbilde zu reformiren. Es war die Zeit der pompejanischen Ausgrabungen und Hamilton'schen Vasensammlungen: ba der Einfluß Winkelmanns noch lebendig fortwirkte und Mengs seinen Spuren mit freilich noch schwankendem Fuße zu folgen suchte. David scheint zwar zu dieser Richtung und ihren Vertretern in keiner Beziehung gestanden zu haben; aber ber Zug ihrer Bestrebungen hatte die ganze Künstlerwelt

1

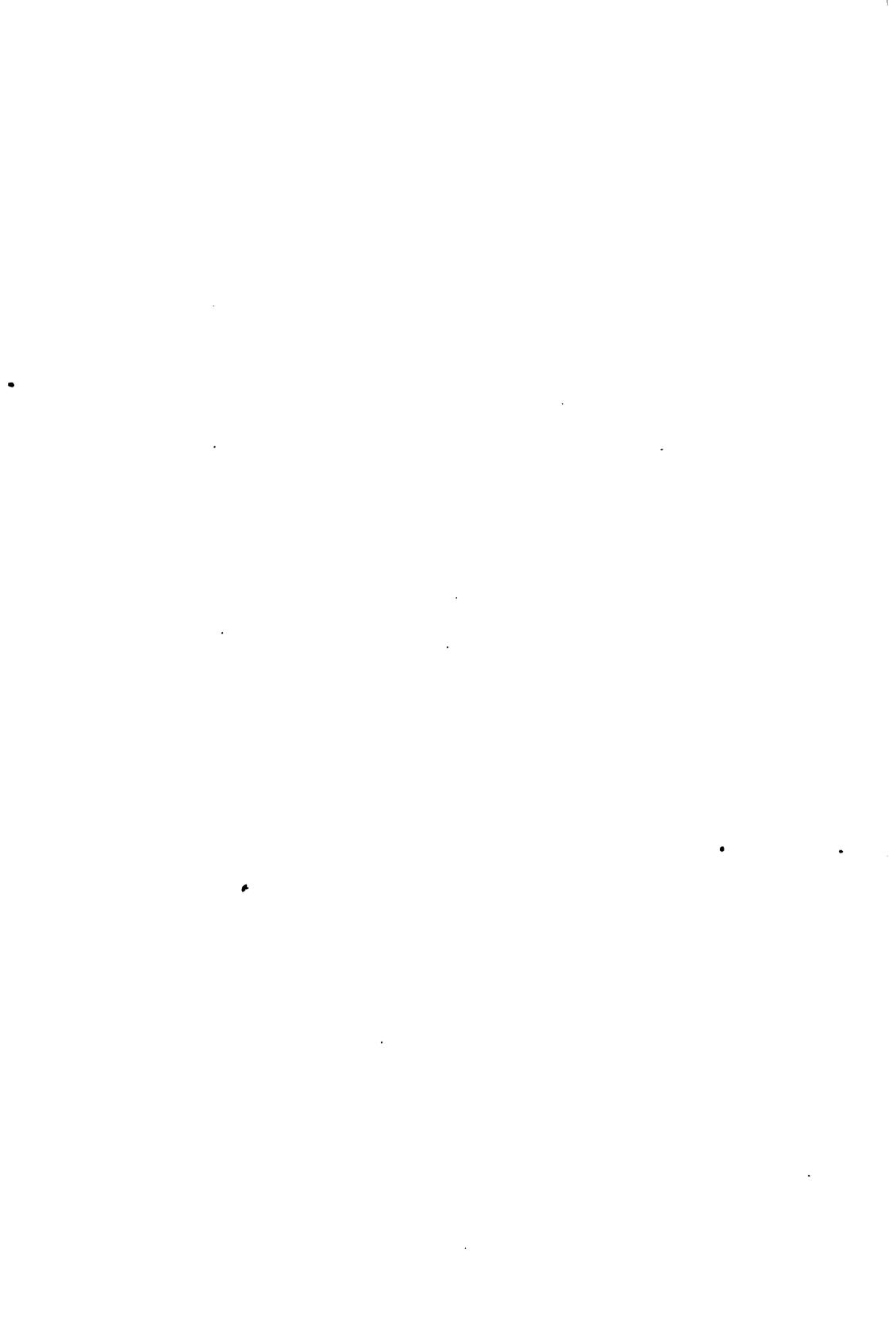

ergriffen und ging so durch die allgemeine Strömung auf den jungen Frauzosen über. Rasch ging deshalb die Umwandlung in diesem doch nicht vor sich. Das Kirchenbild, das er 1779 vollendete ("die Pest des heiligen Rochus", jett in Marseille), bezeichnet in der Art Bien's den Untergang aus der tradionellen Manier in die neue Kunstweise: sorgsamere Beachtung der Natur und größere Wahrheit des Ausdrucks, aber noch die Eintheilung in verschiedene Stockwerke und ein überslüssiger Auswand an Gewändern und Bewegungen.

Nach seiner Rückfunft in Paris (1780) bemühte er sich, noch ent= schiedener jene Manier und die überlieferten Regeln abzuwerfen. Es zog ihn zur Behandlung klassischer Stoffe und nun empfand auch er immer tiefer die läuternde Kraft der neuentdeckten Antike. Winkelmann war ja auch in Frankreich, wie wir an Diderot sehen, der ihn schon 1765 im Allgemeinen ganz richtig zu schätzen wußte, nicht unbekannt geblieben, und so konnten hier die römischen Eindrücke reifen. 1780 — 83 entstanden die Berke, die ihn in die Akademie brachten: "Belisar, am Thor um Almosen slebend" (kleine Wiederholnng im Louvre)\*) und "Andromache den Leichnam Hektors beweinend". Beibe fanden großen Beifall; doch bezeichnen auch sie noch eine Zwischenphase in der Entwicklung des Künstlers. Namentlich fehlt es ber Gewandung noch an Breite und Einfachheit, der Geberde und Bewegung an Maß und Ungezwungenheit, bas Kolorit hat noch den gelblichen Ton ber damaligen Historienmaler; und so gänzlich mangelt ber Ausbruck ergreifender Empfindung, der doch beabsichtigt war, daß schon hier dem Beschauer der Zweifel kommen muß, ob er wol je dem Künstler gelingen werde.

Die Bilber, die seinen Ruf gesichert hatten, machten ihn zum "Maler tes Königs" und verschafften ihm von Seiten der Regierung eine Bestellung: "den Schwur der Horatier". Der Stoff entzündete den Mann; in ihm sand er, was er brauchte, ein großes allgemeines Pathos, das sich in würdevoll bewegter Form darstellen ließ. Er kehrte (Ende 83) nach Rom zurück, um sich für die Aussührung von Neuem an den alten Kunstwerken zu begeistern und seine archäologischen Studien für Lokal und Kostüm zu vervollständigen. Das 1784 vollendete Bild (S. die Abbildung; in der Galerie des Louvre) \*\*) riß ganz Rom zur Bewunderung hin und Pompeo Batoni, rief dem Freunde zu: "tu ed io soli siamo pittori, pel rimanente si puo

<sup>\*)</sup> Gestochen von Jean Massarb (bem Bater); auch von A. A. Morel, der — wie überhanpt die Stecher der Zeit unter dem Einfluß Davids standen — die Weise des Meisters und den Charakter seiner Bilder mit besonderer Treue wiedergibt.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Morel.

Der ermordele Maral. Don J. A. David.

ter ebenso überspannten als nüchternen Einbildungsfraft, welche ber ganzen Zeit und namentlich ihm eigen war. Er schlug als Denkmal der wiederschangten Freiheit eine kolossale Statue des französischen Bolkes vor, errichtet auf einem Hausen von zertrümmerten Bildwerken der Könige und in großen Zügen an verschiedenen Stellen ihres Leibes die Worte tragend: "Licht, Natur, Wahrheit, Kraft, Muth". Das in Spps ausgeführte Modell soll, wie selbst Freunde David's eingestehen, einen wahrhaft niederträchtigen Eindruck gemacht haben.

Doch zu ein paar Bildern fand der Maler auch während seiner politischen Laufbahn Zeit: zu solchen, die er aufgeregt durch ein Ereigniß des Tages unmittelbar ber Wirklichkeit entnahm. Anfang 1793 war bas Ronventsmitglied Lepelletier de Saint-Fargeau wegen seiner für den Tod bes Königs abgegebenen Stimme ermorbet worden; in seinem republis kanischen Eifer malte David — nachdem schon auf seinen Antrag die Büste des Getödteten im Konvent aufgestellt war — den auf einem Bette ausgestreckten Leichnam mit der noch blutenden Wunde, über seiner Brust einen an einem Faben hängenden Degen, ber ein Papier mit ben Worten: "je vote la mort du tyran" burchsticht. Eine sonberbare Mischung von allegorischer und realer Auffassung. Noch konnte der Künstler, auch wo er sich an die Natur hielt, sein Pathos nicht los werden (der Körper von seinem Schüler Gérard, der Kopf von ihm selber und — nach den Berichten — von energischer Wahrheit). Aber bald sollte ein Ereigniß ein= treten, bas ben Maler tiefer als je irgend ein Stoff ergriff und ihm baber wenigstens dies eine Mal seinen pomphaften Idealismus austrieb: Marat's Ermorbung. Er hatte für den Mann geschwärmt, wie für Robespierre; der Republikaner war in's Herz getroffen und so wurde er in dem Augenblice, ba er eine ber schlimmsten Kreaturen ber Revolution in ber Häß= lichkeit eines gewaltsamen Tobes ganz nach ber Natur und ohne jeben Rebengebanken barftellte, zum ersten Male ganzek und ächter Künftler. Ein merkwürdiges Bild,\*) das einzige vielleicht, das David mit dem vollen schöpferischen Trieb einer innerlich brängenben Kraft entwarf und vollendete.

<sup>\*)</sup> Dasselbe ist in den vierziger Jahren in die Hände eines Privatmannes — wenn ich nicht irre, aus dem Besitz der David'schen Erben — übergegangen; es war im Lause des letzten Jahrzehnts zweimal in Paris ausgestellt. Es ist von A. A. Morel, gleich nach seiner Bollendung gestochen worden; von dem Stich eristiren nur drei Abdrücke, wovon zwei in der Sammlung der t. Bibliothet zu Paris — nach deren Einem die Zeichnung für unseren Holzschnitt genommen ist; — das Dritte in unbekannten Händen.

Marat liegt in der Badewanne, der untere Theil des nackten Körper durch diese und ein darübergelegtes Brett verdeckt, die Bruft mit der klaffenden Wunde sichtbar, der Kopf auf die Seite gesunken, von ergreifender Wahrheit und mit bem Ausdruck eines Schmerzes, ber nicht aus einer kleinen Seele kommt; die eine Hand schwer auf die Erde herabhängend, wie wenn fie das Messer herausgezogen und hätte fallen lassen, die andere fraftlos gestützt noch auf den Rand der Wanne und den Brief der Cordat haltend. Auch das umgebende Geräthe ganz nach der Natur; ein Schemel, eine rohe gestürzte Kiste mit Schreibzeug: ber Hausrath eines armen Mannes aus dem Volke. Das Bild hat die packende Wirkung einer groß aufgefaßten Natur; die gemeine Gestalt, ber häßliche Ropf des Mannes sind wit voller Realität wiedergegeben und boch ist Etwas wie der Hauch eines idealen Geiftes darüber ausgegossen. Hierzu wirkt namentlich die koloristische Behandlung mit: das von Oben seitwärts einströmende Licht läßt Ropf und Brust wie verklärt aus dem umgebenden Helldunkel hellvorleuchten, während zugleich der Fleischton und die Farbenstimmung wärmer und der Natur weit lebendiger abgelauscht, die Ausführung flüssiger und saftiger ist, als dies sonst bei David der Fall ist. Es scheint seltsam, daß das tüchtige Können Davids erft da zu einen ächt künstlerischen Ergebniß kam, wo er seine römischen Ibeale aufgab und sich einfach an die Natur hielt. Aber in jenen war er befangen, er beherrschte sie nicht, weber der Form noch dem Inhalte nach und empfand nicht, was er in fie zu legen versuchte; hier, in der eigenen Seele ergriffen und der gemeinen Wirklichkeit gegenüber, erwachte sein künstlerischer Geist und wußte diese zu veredeln, indem er sie zugleich in ihrer Wahrheit erfaßte. Daß es ihm Ernst war mit ber Berehrung des Mannes, den er als ein Muster republikanischer Tugend und als Märthrer der Freiheit betrachtete, darin theilte er die Empfin= dung des Volkes, das die Buften des Marat und Lepelletier an den Straßenecken statt der Wabonnenbilder anbrachte. Das Gefühl dieses Zusammenhangs erwärmte und beseelte nur um so mehr die Haut des Künstlers. \*)

<sup>\*)</sup> Beide Bilder wurden im Konventssaale aufgestellt, nach dem Fall der Jakobiner aber wieder entsernt. Für beide hatte David keine Bezahlung angenommen, wie er sich überhaupt während dieser ersten Periode der Revolution als durchaus uneigennützig erwies. Auch die Horatier und der Brujus, obwol von der Regierung bestellt, waren ihm nuch uicht bezahlt worden (so lautet die eine Nachricht; später scheint er doch eine mäßige Summe angenommen zu haben).

So lange David in die Geschichte des Tages verflochten war, fand er weder die Muge noch die Stimmung, zu seinen klassischen Ibealen zurückzukehren. Sobald jedoch feine Berbindung mit benr öffentlichen Leben fich gelöst hatte, nahm er seine alte Weise wieder auf. Mit dem Sturze Robespierres war seine politische Rolle ausgespielt; einen Augenblick ging es auch um seinen Ropf und er konnte froh sein, daß er mit dem Berlust seiner Stellung und Freiheit davon kam. Die Art, wie er sich aus seiner schwierigen Lage herauswickelte, da er nicht lange vorher mit Robespierre sterben zu wollen erklärt hatte, war kläglich: "auch ihn habe ber Unglückliche getäuscht"; mit. den prunkenden Rebensarten hatte es ein Ende und der Schweiß der Todesangst stand dem Angeklagten auf ber Stirn. Freunde retteten ihn, indem sie einen Aufschub des Urtheils erwirkten. Der von feinem Pathos bisher verblendete Mann, nun abgetühlt und zur Besinnung gekommen, gab die Politik ein für allemal auf; schon im Gefängnisse wendete er sich wieder ganz der Kunst zu, und zwar einer solchen, welche die Beziehung auf die zeitgenössische Geschichte und Stimmung aufgab und sich rein im Gebiet ber Schönheit bewegte. Als er endlich mit bem Regierungsantritt bes Direktoriums ganz freigegeben wurde, hatte er ben Entwurf zu seinen Sabinerinnen schon im Ropfe.

Den neuen Bestrebungen Davibs tam die veränderte Zeit günftig entgegen. Man hatte wieder Muth und Luft zu leben. Bei der Aussicht, welche die neue Regierung auf inneren Frieden und Sicherheit gab, traten die gebildeten und wolhabenden Klassen aus dem Dunkel ihrer gezwungenen Armuth wieder hervor, um im Genuß des Daseins das Berfäumte boppelt nachzuholen. Die Frauen gaben den Ton an — seltsam, daß David jugleich in der Malerei auf den Gedanken kam, das Weib zn verherrlichen —; in einer Art griechischer Tunika gekleibet, Banber in antiker Beise um bas Haar gelegt und Sandalen an ben Füßen zogen sie nicht nur die Bertreter der neu aufblühenden Kunft und Wissenschaft in die wieder geöffneten Salons sondern auch die Führer der Republikaner, deren Bildheit fie unter bem sanften Joch geselligen Anstandes und einer liebens= würdigen, wenn auch ziemlich laren Moral zu zähmen versuchten. So lange hatte ber Franzose der Anmuth entbehrt, der Freuden des Umgangs und einer verfeinerten Gesittung, daß er sich willig in die weichen Schlingen sangen ließ. Der gezähmte Löwe lag ruhig im Schooße der berühmten Frauen, der Tallien, Beauharnais und Récamier. Was sich in der schon abgefühlten Masse noch von republikanischem Trot regte, bas erlahmte

allmälig im Kampfe mit den Knitteln der "jeunesse dorée". Sonderbare Zeit, wo neben der Erneuerung der griechischen Tracht die sinnlosesten Versuche neuer Kulturformen nebenhergingen. Die vergoldete Jugend mit dem in Flechten hinausgebundenen Haar, den hohen Halsbinden, in welche würdevoll das Kinn versant, den prahlerisch hinausgeworsenen Rockfrägen das würdige Vorspiel moderner Modenthorheit: wie sie uns Carle Vernet in seinen geistreichen Zeichnungen ausbewahrt hat, ist sie das lächerlichste Vild vollendeter Unnatur und Geckenhaftigkeit. In dieser Männerkleidung zeigt sich ebenso deutlich, wie in der Ausgelassenheit der Sitten und in der allzgemeinen Unlust, sich an den öffentlichen Dingen zu betheiligen, daß alle Formen des Daseins aus Rand und Vand gegangen waren. Eine frästige Hand that noth, welche die Zügel kurz und sicher saste und den übersströmenden Fluß des Lebens wieder in ein sesseste lenkte.

Doch einstweilen noch ließ man sich von biesem froh und unbekümmert forttreiben, gestimmt für alle Genüsse der Sinne und des Geistes. dem neuen Aufschwung der Malerei nahm man natürlich nun erst recht den lebhaftesten Antheil. Die Wechselwirkung zwischen Leben und Kunft, welche die Revolutionsstürme abgeschnitten hatten, trat im vollsten Maße wieder ein; nie kam die große Menge der mittleren Klassen Allem, was Neues geschaffen wurde, wenn es nur irgend eine Saite ihrer aufgeregten Seele anschlug, bankbarer und begeisterter entgegen. Die Reform der Tragoedie, welche man mit ungestümer Hoffnung von Lemercier erwartete, blieb freilich aus. Dagegen stieg für David nun erst die Zeit der Anerkennung und des Ruhms voll herauf. Wen er als Schüler aufnahm, war fast schon von vornherein des Erfolges gewiß; Einzelne, die noch unter ihm arbeiteten, waren schon, wie Gerard seit 1795, zu Ruf und Namen gekommen. Für Alles war man empfänglich, sowol für den republikanischen Inhalt der römischen Geschichte als für die heitere Welt einer harmloseren Schönheit. Beides, jedoch das Lettere vorwiegend, vereinigte das neue Werk des Meisters, für das schon lange vor seiner Bollendung das regste Interesse im Publikum verbreitet war. Wer es, während David es unter der Hand hatte, in seinem Atelier sehen durfte, wußte sich damit nicht wenig, und fast schien es, wie wenn die schöne Zeit wiederkehren sollte, in der die Griechen es für ein Unglück hielten, den Zeus des Phibias nicht gesehen zu haben. Die Frauen rechneten es sich zur Ehre an, ihre Gesichtszüge zu den Sabinerinnen benutzen zu lassen; man verargte es ben Mäbchen von Kroton nicht, baß sie dem Maler Zeuzis sogar

mit ihrem Körper Modell gesessen und war sogar nicht weit davon, tieses schöne Beispiel eines künstlerischen Sinnes nachahmungswerth zu sinden. Bar man doch nahe daran, auch in der Sitte dem Vorbild der Aspasia es nachzuthun.

David selber, der Kunst ganz zurückgegeben, alle Zeit und Kräfte bem neuen Bilde widmend, hatte nun ein höheres Ziel als früher im Auge. Er tabelte jest selber die römische Anschauung und die zu anatomische Form in ben Horatiern und im Brutus; von keinerlei Beziehung auf die Birklickeit mehr gefesselt, nahm er sich ein höheres Ideal, das der griechischen Kunst. Die Würde der Komposition fand er nicht mehr in der Bewegtheit einer bramatischen Situation, sondern in einer einfachen Beziehung ebel in sich abgeschlossener Gestalten. Vor Allem aber sollten biese nicht mehr bekleibet, sonbern nacht erscheinen, um ber Schönheit bes menschlichen Körpers in echt griechischem Sinne ihr volles Recht zu geben. Ein Streben, das um so bedeutsamer war, als diese Richtung auf das Racte und die abgemessene Haltung großen Einfluß auf die französische Kunst überhaupt gehabt hat. Nicht mehr der bedeutungsvolle, inhaltschwere Moment war ihm jetzt die Hauptsache, sondern die rein künstlerische Er-Daher nahm er sich nicht ben Raub ber Sabinerinnen zum Borwurf, sondern die Bersöhnung der streitenden Romulus und Tatius turch die sich zwischen sie werfende Hersilia und die ihre Kinder den Sols daten entgegenhaltenden Mütter; vornehmlich sollte die Schönheit der Gestalten wirken und hierzu war ein mäßig bewegter Moment ber günstigste. Endlich nach fünfjähriger sorgfältiger Arbeit war das Bild vollendet (1800, im Louvre) \*) und erregte, wie zu erwarten war, wenn auch unter ben Künst= lern einige fritische Stimmen laut wurden, im Publikum die größte Be-Run erst schien die Erneuerung der Kunst vollendet. vunderung.

Noch jetzt gilt das Gemälde für das Meisterwerk Davids. Jahre lang war die Art, wie in den drei Hauptsiguren die natürliche Form des Körpers durch die Antike gereinigt und zur idealen Schönheit erhoben erschien, das Muster und Studium der jungen Künstler. In der That ist, die im engsten Sinne plastische und von der Natur abgekehrte Anschauung zugegesden, die Zeichnung von großer Korrektheit, die Linien meistens von ans muthigem Fluß und die Modellirung zugleich bestimmt und geschneidig. Auch das Kolorit ist weniger schwer und trocken, und das theatralische

<sup>\*)</sup> Gestochen von R. U. Maffarb (bem Sohne).

Pathos mehr zurücktritt, die Wirkung des Ganzen ruhiger als bei ben früheren Bildern. Allein abgesehen davon, daß auch hier im Austruck wie in ber Bewegung die Seele fehlt: ber Stoff und die Komposition find sichtbar nur ein Borwand für die Darstellung schöner Körper und in diesen die Form so musterhaft, so zierlich, so sorgfältig zubereitet, daß der freie Zug des Lebens ausgeblieben ist. Man hat nicht unrichtig diese Helden mit Gladiatoren verglichen, die fich möglichst schön für den Schaukampf hergerichtet haben. Wie ein geschickt gestelltes lebenbes Bild sieht bas Gemälde aus; nur daß die Menschen keine natürlichen waren, sondern wie nach einem regelrechten Modell geformt (höchstens machen bavon die Kinber eine Ausnahme). Und darunter, daß der Maler kein Interesse für den Inhalt hatte, daß ihm die Körperform Alles war, litt auch die Gruppirung; sie ist zersplittert, es fehlt an den Massen, und wie an dem inneren, so auch an dem linearen Zusammenhang. Selbst damals blieben manchen Künstlern diese Mängel nicht verborgen. Sie fanden den Romulus talt und leblos, die zügellosen Pserde seltsam und schwerfällig, die mit ausgestreckten Armen bazwischenspringende Herfilia — die allerdings dem Eindruck den größten Abbruch thut — in ihrer hastigen Bewegung reizlos und gespreizt.

Der Künstler hatte gemeint, griechisch zu sein. Offenbar verstand er barunter nichts Anderes, als das Nackte, die abstrakte Ibealität der Form und die abgemessene Ruhe der Haltung und Komposition. der griechischen Plastik im Unterschied von der römischen war damals so gut wie nicht bekannt; erst seit ber Sammlung der Skulpturen von der Afropolis durch Lord Elgin (1801) fing man in Rom an (namentlich Thorwaldsen) die eigenthümliche Kunstweise der griechischen Blütezeit zu studiren. Auch diesmal war im Grunde nur die spätere Kunst, die unter den ersten römischen Kaisern, das Borbild des Malers gewesen, wie überhaupt die Zeit von dieser ihr Ideal und ihre Vorstellung von der Antike abzog. Alles indessen wollte nach dem Borgange Davids griechisch sein. studierte die Athenischen Alterthümer von Stuart und Revett, man empfing mit Begeisterung die in Italien erbeuteten und nach Paris geschleppten Statuen; immer mehr modelte man den Hausrath nach den Wuftern auf Basengemälden, brachte auf allen Dingen und Geräthen griechische Ornamente an, und schon begann bas antikifirenbe Bauspftem, bas unter bem Namen des kaiserlichen ganz Europa am Ansang des Jahrhunderts beherrscht Aber man war und blieb römisch, zubem nach französischer Art. hat. Alle Anstrengungen, Die man machte, das ächt Griechische zu finden,

gingen ohne Frucht und spurlos vorüber. Bezeichnend für diese Bestrebungen ift eine kleine Partei, die sich in David's Schule bildete und in ihren Absichten weit über ben Meister hinausging. Dessen Anschauung war ihr nicht streng und rein genug; sie verwarf die ganze römische nud italienische Aunst, um allein die Periode vor Phidias, hächstens diesen selber noch gelten zu lassen. Es waren junge, zum Theil begabte Schwärmer, die sich die "Ursprünglichen" ober die "Denker" nannten und mit keinem geringeren Plane umgingen, als das ganze Leben nach altgriechischem Muster — das sie übrigens nicht einmal kannten — zu reformiren, um desto sicherer die Kunst zu jener Urquelle zurückzuführen. Der Bersuch jener Reform beschränkte sich darauf, daß ein paar Mal zwei der Ursprünglichen als Aga= memnen und Paxis gekleibet in den Tuilerien spazieren gingen; im Uebrigen blieb es bei ben guten Vorsätzen, die Werke, die von der ächten Anschauung zeugen sollten, sind nicht entstanden. Charles Rodier war der Sänger ber Partei, ein gewisser Maurice Quai stand an der Spipe. Wie bald sollten die spielenden Einfälle der von der Revolution ermüdeten Zeit von den neuen Stürmen des Kaiserreichs verweht werden!

Zu keiner Zeit während der Laufbahn Davids ist seine Herrschaft über die gleichzeitige Kunst so entschieden hervorgetreten, als um die Wende des Jahrhunderts. Das Zeitalter, das nur sich selber und das republikas nische Leben der Alten kannte und kennen wollte, fühlte, daß es in David seinen Mann gefunden hatte; für eine andere Richtung als die seinige, so unmalerisch sie war, hatte man während ber Revolution keinen Sinn gehabt, weder die Maler, noch das Publikum. Die jungen Talente sammel= ten sich rasch um den berühmten Meister. Er hatte deren bald eine bedeutende Zahl um sich; fast alle namhaften Künstler dieser und der nächstfolgenden Zeit, auch Ausländer, wie Schick und Serangeli, sind aus seinem Atelier hervorgegangen. Aber auch wer nicht von ihm gelernt hatte, fand sich boch in seine Bahn gezwungen. Die Maler, welche, gleichzeitig mit ihm, noch in der Manier des 18. Jahrhunderts aufgewachsen waren, schwankten ent= weder zwischen der alten und neuen Weise oder schlossen sich geradezu der von ihm bewirkten Reform an; selbst viejenigen, die ihre Selbstständigkeit pu behaupten suchten und mit ihren Werken ihm entgegenzutreten meinten, erfuhren seinen Einfluß. Die einzige Ausnahme bilbete Prud'hon, ein eigenthümliches und bebeutendes Talent, das unbeiert feinen eigenen Weg ging; er ist daher später für sich zu betrachten. Auf jene Maler aber ausführlich die Rede zu bringen, lohnt kanm der Mähe. Manche berfelben,

vergessen und ihre Bilder die früher die Säle des Louvre schmückten, liegen nun auf dessen Speichern. Ihren Werken sehlt die lebendige Fortwirkung, weil ihnen vorab der Charakter sehlt. Die Einen wersen sich namentlich auf die pathetischen Momente des Alterthums, zumal der römischen Geschichte, und den antiquarischen Apparat, welchen David mit seinem Brutus in die Mode gebracht hatte; die Andern streben nach einem mehr anmuthisgen Inhalt und der Formenschöhnheit, mit der die Sabinerinnen vorangingen. Die letztere Gattung war in der Zeit zwischen der Schreckensherrschaft und dem Kaiserthum als der Ausdruck der wiedererwachten Lebenslust ziemlich reichlich vertreten.

Natürlich fehlte es zunächst an solchen nicht, welche in ber alten Manier und Anschauung tiefer befangen blieben und nur mühsam hinter ben neuen Bestrebungen daherhinkten (Lebarbier, Suvee). Dagegen suchte ungefähr gleichzeitig mit Bien Pierre Pehron (1744—1815) ber Kunft durch ein strengeres Studium der Natur und der Antike wieder einen ern= sten Charakter zu geben; er hatte, wie in seiner ersten Periode David, eine Vorliebe für bedeutsame Stoffe aus dem Alterthum und stellte mit ihm in demselben Jahre einen Tod des Sofrates\*) aus. Doch bleibt er in der Bewegtheit der Komposition, der Behandlung der Form und Gewandung nach zopfig. Jean-Joseph Taillasson (1746 — 1809), Schüler von Bien, schlug eine ähnliche Richtung ein, aber mit, geringerem Talent; er begnügte sich öfters die antiken Stoffe so barzustellen, wie sie Racine zus rechtgemacht hatte. Einen größeren Ruf als beide, ja seiner Zeit einen bedeutenben, hatte Guillaume Guillon Lethiere (1760-1832), zehn Jahre lang Direktor ber französischen Akademie in Rom. Auch er malte einen Brutus\*\*) (1801), aber in dem Augenblicke, wo nach der Hinrichtung bes ersten Sohnes die Römer umsonst den Vater um die Begnadigung des zweiten anflehen; man machte ein großes Wesen von dem Bilde, denn noch klang die republikanische Stimmung der Revolutionsjahre nach und auch hier war das Nackte und die Gewandung nach dem Borbild römischer Stulpturen in ber Weise ber David'schen Reform gehalten. Der Künstler wollte die vier großen Epochen Roms darstellen mit Brutus, der Tödtung der Birginia durch ihren Bater vor Appius Claudius, dem Tod Casars und der Niederlage des Maxentius. Nur das zweite Bild wurde noch

<sup>\*)</sup> Bestochen von ihm selber.

<sup>\*\*)</sup> Bestochen von Coqueret.

fertig (die Zeichnung schon 1795); erst 1831 ausgestellt, stach es von ben Werken der damals ganz andere Wege gehenden Kunst auf das Seltsamste ab, wie ein aus der Mode gekommenes Kleid (der Brutus wie die Virginia jett in den Vorrathskammern des Louvre)\*). Während des Kaiser= reichs war Lethière auch für die Verherrlichung Napoleonischer Feldzüge beschäftigt, ja später selbst noch, ohne daß seine Weise sich änderte, für die restaurirten Bourbonen mit Stoffen aus der französischen Geschichte. Obgleich er eine nicht unbebeutende Schule bildete, war er fast schon bei Lebzeiten vergessen; der klassische Mantel, den er sich umgeworfen, verlor um so rascher sein Ansehen, als er ihn aus zweiter Hand empfangen hatte und zudem unter ihm keine Natur war. Einer von denen, die in der uns bestimmten Schwebe zwischen dem Alten und Neuen blieben, das Eine nicht aufgeben, das Andere nicht erreichen konnten, war Guillaume Ménageot (1744—1816), ebenfalls eine zeitlang Direktor der französi= schen Aabemie in Rom. Nicht ohne Geschick behandelte er allegorische und mythologische Motive noch in ber zopfigen Weise, doch machte auch er einige Anstrengung, es in ber Darftellung römischer Geschichte David nachzuthun.

Einen Namen von längerer Dauer als die eben Genannten haben sich Jean Baptiste Regnault (1754—1829) und François André Bincent (1746-1816) erworben; die Einzigen, welche neben David einen hervorragenden Rang behaupten konnten und daher Schulen um sich ver= sammelten, aus benen manche spätere Künstler von Ruf hervorgingen. Regnault war ein gefälliges und bewegliches Talent, das sich mit Leich= tigkeit verschiedenen Weisen anbequemte und, wie er ebenso heiter das Leben nahm, mit allen Regierungen auskam und für alle thätig war. Seine Anschauung war eigentlich ber Kunft bes 18. Jahrhunderts nicht abzeneigt, für die Grazien und Nymphen behielt er sein Leben lang eine liebenswürdige Schwäche; aber früh nach Rom gekommen, war er den Einflussen Bouchers und Vanloo's entgangen und mit in die Strömung ges rathen, welche zur Antike zurücklehrte. So war auch er im Princip für die Reform gewonnen, ohne jedoch der italienischen Tradition ganz untreu pu werden; noch seine Kreuzabnahme vom Jahre 1789 (im Louvre) zeigt einen engen Anschluß an die Caracci und Guido Reni. Das Werk, mit dem er sich den Erneuern der Kunft nach dem klassischen Muster beigesellte,

<sup>\*)</sup> Ebenfalls von Coqueret gestochen.

die Erziehung Achills (1783, Louvre)\*) begründete seinen Namen. Die ein= fache Romposition — nach einem herkulanischen Wandgemälde — zeigt die rauben Formen Chirons in wirksamem Gegensatz zu ber zarten Schönheit bes jugenblichen Achilles, ben jener eben ben Bogen führen lehrt. Schon hier war das Streben ausgesprochen, eine durch das Studium der Antike geläuterte Zeichnung mit anmuthiger Bewegung und Farbenreiz zu verbinben. Diese Richtung bilbete er bann im Gegensatz zu David weiter aus, während er doch zugleich dessen Einwirkung unterlag. Er wollte namentlich die strenge Idealität der Form und die reliefartige Gruppirung vermeiden, vermochte übrigens nicht, dies mehr malerische Bedürfniß zu rechtem Ausdruck zu bringen. Wie er unwillkürlich in Davids Spuren ging, beweist sein Tob der Kleopatra (1799), die er in eine förmliche Sammlung von Antiquis täten setzte; ben Sabinerinnen stellte er brei nackte Grazien (1798) entgegen, die ihre Modellabkunft allzudeutlich verrathen und boch im Grunde nach dem Beispiele Davids plastisch gedacht sind. Das Nackte leuchtete ihm überhaupt ein und nun blieb er bei der Darstellung entblößter Anmuth: Toilette der Benus, Alcibiades von Sokrates aus den Armen der Wollust gerissen, Urtheil des Paris, das waren die Motive, mit deren Behandlung er Beifall fand, wie er sich benn bie Danaen und Psychen auch unter ber Restauration nicht nehmen ließ. Die Stoffe und ihre Bebeutung machten ihm immer wenig Schwierigkeit, und so kostete es ihn nichts, einmal einen Triumph Napoleons, der ihm noch unter dessen Regierung bestellt war, nach der Rückfehr der Bourbonen in ein triumphirendes Frankreich umzuwandeln. Ein Künftler, der nicht sowol in der Mitte zwischen beiden Epochen steht, als ihre Mischung bezeichnet und der ebendeßhalb keinen faßbaren Charakter hat; ber aber burch sein Geschick, sein Gefühl für Erscheinung und ein leichtfließendes Talent immer einen Theil des Publikums für sich hatte. — Bincent, ein Schüler von Bien, hat sich neben David nicht sowol durch seine Betheiligung an der klassischen Umgestaltung der Kunft behauptet, als durch die Darstellung von Stoffen aus der französis schen Geschichte, die er mit einer gewissen Empfindung, dem Reiz ber Lokalfarben und bes malerischen Kostüms wiederzugeben suchte (Hauptbild aus ben Frondekriegen: ter Präsident Molé unter ben Aufständischen, 1780, von Ludwig XVI. bestellt). Insofern war er ein Vorläufer der spätern Geschichtsmalerei. Indessen hatte auch er unter der Leitung Biens an der

<sup>\*)</sup> Bestochen bon Bervic.

neuen Reform mitgearbeitet und schon vor David mit dem Streben nach reinerer Form und ernsterer Auffassung einen Almosen empfangenden Belisar ausgestellt. Sein Name war schon gemacht, ehe Letzterer mit seinen Haupt-werken auftrat; doch, wie er in derselben Richtung begonnen hatte, so verssuchte er sich auch sernerhin nach dessen Borgang und Beispiel in klassischen Motiven. Auch er ist in seinen französischen Scenen nicht frei von der übertriebenen, an die Bühne erinnernden Bewegtheit, wie er sich denn zu einem Wilhelm Tell an dem Trauerspiel von Lemierre begeisterte; im Koslorit kommt er über die dürftige Manier der neuen Malerei nicht hinauß; dagegen ist seine Zeichnung, die von Kenntniß zeugt, süsssig und ziemlich lebendig. Sowol dies als sein Geschick für die Behandlung nationaler Stosse machten ihn zum Haupt einer Schule, aus der unter Anderen Horace Bernet hervorgegangen ist.

3.

David unter dem Kaiserreich und in der Verbannung. Der Charakter und die Bedeutung seiner Kunst.

Die Borliebe für das Alterthum, welche während ber Revolution mit tem Inhalt republikanischer Gesinnung erfüllt gewesen, war allmälig in ein spielendes Gefallen an antikem Formenwesen ausgelaufen. Das war die eigentliche Bedeutung des Unterschieds zwischen "Römerthum" und "Griechen= thum", in welche die Zeit sich theilte. Die republikanische Begeisterung, seit ber Schreckensherrschaft immer mehr verraucht, war von dem Jubel über die italienischen Siege und die Demüthigung Desterreichs vollends Gegen die inneren Angelegenheiten stumpf geworden griff man verweht. nun mit Begierde nach bem neuen Reiz der äußeren Machtstellung Frankreichs. Zubem hatte man in politischen Dingen nur noch den einen Wunsch nach einer fräftigen Regierung, welche sowol den Umtrieben der Rohalisten und der noch übrigen Jakobiner als ber Unsicherheit im Inneren des Lautes ein Ende machen sollte. Begreiflich, daß sich Alles aus dieser flauen Stimmung und dem Ueberdruß an den bisherigen Zuständen mit leidens schaftlicher Bewunderung dem jungen Eroberer von Italien zuwendete und in ihm ben einzigen sicheren Halt inmitten ber allgemeinen Auflösung erblicte. Rach den neuen Unruhen unter dem Direktorium hatte er, aus Aeghpten zurückgekehrt, alle Wünsche und alle Hoffnungen für sich, und als er mit kühner Hand bie Zügel ber Herrschaft ergriff, war an demselben Tage die Republik, wenn sich auch das Konsulat noch mit dem Mantel ber Freiheit brapirte, in dem allgemeinen Jubel über den neuen Helden und sein Regiment begraben. Ein Ende hatte es jest auch mit bem ausgelassenen Spiel und Genuß des Lebens, wie mit der Erneuerung griechischer Sitten und Formen. Die junge Regierung des Konsuls brach mit ben Gewohnheiten bes Direktoriums; schon bei bem Fest zu Ehren bes Vertrags von Campo Formio hatte die römische Toga ihre letzte öffentliche Rolle gespielt. Bald fiel ganz, trot "Konsuln und Senat", die antike Umhüllung, welche sich die junge Republik gegeben hatte und von den römischen Gebräuchen blieb nichts mehr übrig, als ber sobpreisende Styl, in welchem sich von Augustus an die Cäsaren verherrlichen ließen. Als Napoleon seine Herrschaft mit der Kaiserkrone besiegelte und mit ihr den Pomp und Lärm eines glänzenden Hofstaates wieder einführte, da verwarf er die Zeichnungen zu den Hoftostümen, die ihm David noch nach halb antikem Zuschnitt gemacht hatte; er zog es vor, an die monarchische Tradition wieder anzuknüpfen und aus bem Alten burch Zusätze und Veränderungen ein Neues zu machen. Doch blieb es in der Architektur, wie in der Form und den Ornamenten der Geräthe bei dem klassischen Muster. Das Ernste und Feierliche seiner Formen, sowie das Kolossale und Prächtige der römis schen Bauwerke schien auch bem Kaiser ein würdiger Ausbruck für die neue Epoche, die er heraufführte.

Dagegen wünschte er nicht, daß sich die Malerei mit dem Alterthum weiter beschäftige. Davon abgesehen, daß ihm der republikanische Anstrich nicht gesiel, den diese Stoffe öfters noch hatten, wußte er sich selber der Mann, aus eigener Kraft seine Zeit zu einer weltgeschichtlichen zu machen und so der Kunst ein neues großes Feld zu eröffnen. Als er von David erfuhr, daß derselbe nach den Sadinerinnen sich "Leonidas in den Thermophlen" zum Borwurf genommen, begriff er nicht, wie sich der Künstler mit der Darstellung von Besiegten abgeben könne. Er konnte natürlich die Malerei nicht hindern, auf dem einmal betretenen Wege weiter zu gehen; aber bald ließ sich diese bereitwillig genug sinden, seine kriegerische Laufs bahn in allen ihren Einzelnheiten zu verherrlichen. Auch wird der eigenthümliche Charakter, den die Kunst unter dem Einstluß der neuen Macht annahm, nicht sowol durch David, als durch seinen Schüler Groß bezeichenet, den eigentlichen Maler des Kaiserreichs, der in dieser Hinsicht seinem Weister den Rang ablies.

Gleichwol war auch David für die neue Regierung gewonnen. Er sah in dem jungen Helden, als er das erste Mal siegreich aus Italien

zurücktam, einen echten Rachkommen ber Alten; zudem entzückte ihn bas Hassische Profil und bald war der ehemalige Freund Robespiere's ein auf: richtiger Anhänger Bonaparte's. Nach dem Siege von Marengo bestellte ihm der Konsul sein Bildniß; "ruhig auf feurigem Pferde", so wollte er selber sich dargestellt sehen. Der Maler begeistert von der Aufgabe setzte seinen Leonibas bei Seite und machte sich mit ganzer Seele an bas neue Werk: das bekannte Reiterbild Napoleons, wie er fühn aus bem Rahmen schauend, mit erhobener Hand, als ob er ben Solbaten ben Weg jum Gipfel zeige, ber Mantel im Winde flatternd, ganz Muth und Kraft über die Alpen sprengt. In Wahrheit hatte freilich Napoleon den Uebergang ganz anders gemacht; auf einem langsamen Maulthier, bas ein Führer leitete, gedankenvoll in sich versunken: wie ihn später Delaroche gemalt hat, in bezeichnenbem Unterschiebe von David's idealisirender Auffassung. Aber sicher war biese ganz nach dem Sinne des Helden. Und in der That gelang hier David die Berbindung von Ideal und Wirklichkeit; das Bild ist sein letter glücklicher Wurf und, wenngleich die Bewegung bes Erha= benen an das Theatralische streift, auch auf den Beschauer von heute noch von Wirkung. Hier war seine auf bas Klassische versessene Ueberschwänglichkeit durch eine große, aber ganz gegenwärtige Natur in der Wirklichkeit sestgehalten und andererseits ließ sich in der edlen Erscheinung des Raisers ein mächtiges Pathos wol ausbrücken. Das Gegenstück zum Marat und nach diesem vielleicht das beste Werk des Künftlers: seltsam, daß berselbe Maler den Mann des Umsturzes in dem häßlichen Krampf des Todes und den Herrn über Frankreich in einem erhöhten Lebensmomente mit gleich ergreifender Auffassung barzustellen wußte. Es war boch kein kleines Talent, tas beides vermochte, sobald es nur aus der Befangenheit eines falsch verstandenen und einseitig verfolgten Ibeals heraus und von dem Stoff in seiner realen Bestimmtheit wahrhaft erfüllt war.

Wie sich David an den Konsul gewöhnt hatte, so gewöhnte er sich auch an den Kaiser; ohnedem mochte er der inneren Verwirrung überdrüssig sein, bei der äußerlich wenigstens trot aller Anersennung seine Kunst kein Fortsommen gefunden hatte. Zudem schien für die Malerei eine neue Aera angebrochen und der glückliche Vorgang seines Schülers Gros in der Darstellung von Scenen aus dem Leben Napoleons mochte ihn zum Wetteiser anspornen. Wit Lust und Liebe unterzog er sich daher dem Auftrag, der ihm wurde, in vier großen Gemälden die Hauptmomente der Einsetzung der saiserlichen Nacht darzustellen. Nur zwei kamen zur Aussührung: die Krös

nung und die Bertheilung ber Abler auf bem Marsfelbe (beibe im Museum von Bersailles). Doch waren diese Motive dem Maler nicht günstig. Hier war keine große, in einer faßbaren Erscheinung ausgesprochene Realität und ebenso wenig Gelegenheit für klassische Formen; die Hauptsache war der blinkende Schmuck und die seidenen Gewänder, der gauze ceremonielle Apparat einer welthistorischen, aber für die Kunst ganz gleichgültigen Scene, überdies behängt mit dem steisen und nüchternen Prunk, der von da an der modernen Zeit eigen ist. Nun zeigte sich auch, wie wenig Berständniß der Kaiser für das eigenthümliche Leben der künstlerischen Schönheit hatte. Er war ganz befriedigt von den pomphaften Werken seines Malers, gerade so, wie er vom Drama vorab eine vornehme und würdevolle Handlung verslangte und an den Spontini'schen Opern wegen ihrer rauschenden militärischen Pracht seine Freude hatte. Ihm erschien die Kunst nur als ein Mittel, den Glanz seiner Regierung zu erhöhen.

Die Arönung gibt den Moment wieder, in welchem der Raiser vor bem Pabste, ber hohen Geistlichkeit und einer reichen Bersammlung von neugeschaffenen Fürsten und Hofleuten seiner Gemablin die Krone aufsett : eine Auffassung, mit der Napoleon, der den Pabst nur als mußigen Zuschaner zugelassen und sich selber ebenfalls mit eigener Hand die Krone aufgesett hatte, vollkommen einverstanden war. David hatte hier vor Allem eine Reihe von Bildnissen berühmter Personen zu geben; man rühmt noch jett die dem Raiser zunächst stehenden Gruppen, namentlich die der Geistlichen, als ein Muster von lebendiger und treffender Darstellung, und in der That ist die Gruppe am Altar, wo die Portraitsiguren in einfacher würdevoller Anordnung zusammenstehen, die beste Partie des Bildes. weitem weniger gelungen ift bie entgegengesette Seite, ein einförmiges Bebränge von Gestalten. Leben ist zudem nur in den Köpfen; den meiften Körpern merkt man unter dem Put- die Allgemeinheit einer von der Antike abgezogenen Norm an. Namentlich aber fehlt es an der Gesammtwirkung. Die Komposition ist durch eine Tribüne mit Zuschauern in der Mitte durchschnitten, und dann verstand David nicht, worauf es bei einem folchen Bilbe vor Allem ankommt: Licht und Schatten mit der Farbe zu großen harmonischen Massen zu vereinigen und bie Gruppen in eine Stufenleiter von Tönen zu setzen, die sich ebenso von einander abheben, als zur vollen Erscheinung bes Ganzen zusammenstimmen. Schwer und eintonig in ben Schattenpartien, matt auch im Lichte, nur zur einen Hälfte gut gruppirt, von einer Würde in ben Bewegungen, die an Steifheit grenzt: so ift bas

berühmte Gemalde, Alles in Allem genommen, nichts weiter als ein kaltes Ceremonienbild, aus dem man sich die guten Köpfe herauslesen muß. Biel schlimmer noch sieht es mit der Vertheilung der Adler aus. Auf der einen Seite ber Kaiser mit seinem Gefolge in ruhiger Haltung, aber verschwindend gegen die vorspringenden Marschälle, die in theatralischer Aufregung Treue gelobend ihre Kommanbostöcke in die Luft hinausstrecken; auf ber anderen Seite — die Hauptgruppe im Bilde — die Vertreter ber verschiedenen Waffengattungen mit lächerlicher Heftigkeit wie Gin Mann auf den Raiser losstürzend, um ihm den Fahneneid zu leisten: ein wirrer Anäuel von laufenden Beinen und ausgestreckten Armen. Im mobernen Kostüm ift bas Uebertriebene und Gespreitzte aller dieser Figuren vollends unerträglich; nur einige Prinzessinnenköpfe, ein paar ruhige Pagen und allenfalls der Kaiser noch sind von einiger Wirkung. Von Neuem zeigt sich, daß die kalte und phantasielose Natur des Künstlers ganz und gar nicht gemacht war für Scenen ber Bewegung. Daher ist auch sein bestes Bild aus dieser Zeit ein einfach gehaltenes Portrait des Papstes Pius VII., zwar nicht bedeutend im Ausbruck, aber tüchtig in der Zeichnung und Modellirung, flar und warm in der Farbe und von gediegener Lebendigkeit in der ganzen Erscheinung.

David war wol allmälig felber zu bem Bewußtsein gekommen, daß die Darstellung ruhiger Situationen seinem Talent am meisten zusage. In diesem Sinne war sein Leonidas (im Louvre)\*) angelegt, ben er nun nach fast zehnjähriger Unterbrechung wieder aufnahm. Er hatte sich den Moment ber Borbereitung und stillen Sammlung vor dem Kampfe gewählt; auch war ihm, als er das Bild entwarf, die Formvollendung des nackten Körpers in der Weise "rein griechischer" Kunft die Hauptsache und bazu schien ihm eine einfache Gruppirung, welche jede Gestalt für sich zur vollen Geltung brächte und nicht die Figuren in dramatischer Erregung einander zubewegte, die günftigste Anordnung. Zudem war er der theatralischen Ausbruckmalerei, wie sie allerbings von seiner Schule zum Aeußersten getrieben wurde, endlich überbruffig. Nichts wollte er zur Erscheinung bringen, als das erhebende Gefühl der Baterlandsliebe. Daher die Darftellung des helben in gefaßter, ergebener Stimmung, in welcher keine leibenschaftliche Bewegtheit die Geschlossenheit der Erscheinung stört. Freilich tritt ihm jest ter Ausbruck hinter die Schönheit der Form so sehr zurück, daß auch jene

<sup>\*)</sup> Gestochen von Laugier.

einfache Empfindung in dem Bilde kaum angebeutet ist. Und so ist überhaupt diesem einen Zweck Alles, auch die Komposition und die tiefere Beziehung der Figuren geopfert. Damit jede Gestalt in ihrer körperlichen Vollendung für sich wirke, ist das Ganze in einzelne Gruppen und Personen aufgelöst, die unter sich nicht den mindeften Zusammenhang haben; es hat in dem ruhigen Nebeneinander und der friedlichen Beschäftigung ber schönen Gestalten einen blos idpllischen Charakter, nichts verräth den bedeutungsvollen Moment und die Nähe des Kampfes. Wenn sich David, wie Delécluze \*) meint, zu bieser einfachen Anordnung an den Florentinern inspirirt hat, so hat er jedenfalls nicht wiederzugeben vermocht, was diese allein wirksam macht: das die Figuren ganz erfüllende, tief aus ihnen herausleuchtende Leben. Zudem leidet bas Bild, so schon ohne einheitlichen Charakter, an einer zweifachen Behandlungsweise. Ein Theil der Gestalten, so die mit einer unnatürlichen Haft Kränze Darbietenden, der die Inschrift in den Felsen Grabende, die Gruppe des Greises mit dem Sohne, sind, balb nach den Sabinerinnen entstanden, in der Strenge der antikisirenden Form gehalten; andere, wie die ihre Waffen Ergreifenden, der neben Leonidds Sigende, bedeutend später nach dem lebenden Modell gemalt, als sich David in seinen Kaiserbildern wieder mehr mit dem Studium der Natur abgegeben hatte. Der Leonidas, in seiner Stellung nach einer ans tiken Gemme gebilbet, halt die ungewisse Mitte zwischen Beiben. Das Bild ist im Grunde nur eine ziemlich nüchterne Zusammenstellung von mehr ober minder gut ausgeführten Aftsiguren mit leeren Köpfen und nichtsfagenben Bewegungen.

Als David sein Gemälde vollendete, zogen die Allierten in Paris ein. Auch während der hundert Tage blieb er Napoleon ergeben. So zugleich treuer Anhänger des Kaisers und "Königsmörder" war er den Bourbonen doppelt verhaßt und mußte 1816 in die Verdannung wandern. Er ging nach Brüssel, wo er wieder eine kleine Schule bildete und die zum Tode noch immer als der große Maler, selbst von der belgischen Königssamilie, geehrt wurde. Ja, sein Märthrerthum schien die Bewunderung der Mitwelt für den Künstler nur noch erhöht zu haben; der König von Preußen drang in ihn, die Direktion aller Kunstanstalten in Berlin zu übernehmen und dort eine große Schule zu eröffnen. Selbst die Bilder, die er jetzt mit alternder und nachlassender Hand aussührte, fanden sast die gleiche

<sup>\*)</sup> Louis David, son école et son temps. Paris 1855.

Anerkennung wie die früheren; obwol ihn und seine Richtung der neue Umschwung verwarf, ber mit dem Beginn der zwanziger Jahre in der Malerei eintrat, hatte er boch noch außer einer weit verbreiteten Partei bie Menge für sich, die an ihn und seinen Ruf gewöhnt war. Der Künstler aber ging seit seiner Berbannung andere Wege als früher. Die Zeiten und Berhältnisse waren nicht mehr, in denen sich die Kunst mit einem in allen Gemüthern wieberklingenben Inhalt erfüllen konnte; und auch das hatte David an sich selber erfahren, daß die Borliebe für die Antike nun im Abnehmen begriffen war und die Anschauung sich wieder der Natur und rem eigentlich Malerischen zuwendete. Er blieb zwar bei seinen klassischen Stoffen; aber zum ersten Male entnahm er sie jetzt der Sage und Dichtung, nach poetischen Motiven suchend, die der Phantasie gefällig entgegen= tämen. Er hatte nun zugleich die mehr natürliche Schönheit des Körpers und die sinnliche Anmuth weiblicher Formen im Auge; er wollte zudem zeigen, daß auch er "wie ein Flamanter" malen könne und strebte nach Bärme und größerem Reiz der Farbe. In dieser Weise sind sein Amor und Psyche, sein Telemach und Eucharis, Mars von Benus und den Grazien entwaffnet (alle 1818—24 entstanden). Bilder, die in den Linien zum Theil nicht ohne Anmuth sind und immer noch von einer tüchtigen Kenntniß der Form zeugen; aber ungleich behandelt, leer und reizlos — wie übrigens immer bei David — im Ausbruck der Köpfe und in einer schwankenden Witte zwischen regelfertiger Formenstrenge und einer bloß modellhaften Naturschönheit. Sie verrathen den Nachlaß der Kräfte und die Unsicher= heit des neuen Strebens. So fehlt ihnen vorab, was durchgängig allen früheren Werken Davids eigen war: die Bestimmtheit der Auffassung und die Energie ber Durchführung.

Worin die epochemachende Bebeutung Davids liegt, ift schon früher bemerkt; daß seine Bilder nicht die ächte und erfüllte Schönheit des waheren Kunstwerks haben, hat sich uns bei den einzelnen Werken ergeben. David erlöste die Malerei von dem Zwang einer konventionellen Anschausung, um ihr die neue Fessel einer gleichfalls gemachten und wieder in's Afademische auslaufende Schönheit anzulogen. Es sehlt kast durchaus an der Ursprünglichkeit, an dem Wurf des Lebens. Indem er einseitig und unselbständig an der klassischen Form sesthielt, nahm er der Malerei gleiches sam ihre eigene Seele, um ihr eine plastische einzubilden. Mit Recht ist bemerkt worden, daß die Horatier und der Brutus ebensogut Basreliess

sein könnten; Leonidas und seine Kämpfer sind im Grunde nichts als eine Anzahl in einen Raum zusammengebrachter statuarischer Figuren. Auch sehlt es meistens an der tieferen malerischen Beziehung der Gestalten, an der von Einer Handlung zusammengeschlossenen Anordnung. Diesem plasstischen Charakter entspricht ferner das eintönige, glutlose, bald gypsartige, bald bunte Kolorit, die durchsichtige, verschmelzende, glatte Arbeit des Pinsels. Immer tiefer riß diese Richtung den Künstler in ihre enge Bahn, und so wandte er sich in späteren Jahren mit entschiedener Borliebe zu der Darstellung ruhiger Situationen und der Bildung des Rackten. Er hatte keinen Sinn für die bewegte farbenglühende Erscheinung des in die Wirklichkeit verschlungenen Lebens; ganz von der Form beherrscht, sah er von jeher nur auf die Reinheit des Linienzuges und den Adel "klassischer" Körper.

Er gab die Mythe auf und alle Stoffe, deren Reich die Phantasie ist, und griff in anderem und tieferem Sinne als die frühere Runst zur Geschichte: er war so der Erste, der in der Malerei der modernen Weltanschauung Ausbruck gab. Aber schon bie ersten Schritte berselben auf ber neuen Bahn sollten zeigen, wie schwer nun ihr Weg ist. David wollte aus seinen Motiven ben inneren geistigen Funken herausschlagen; er selber war nicht ohne höheren sittlichen Inhalt und ging barauf aus, die großen Empfindungen, die ihn und seine Zeit trieben, in den Stoffen der alten Welt wiederzufinden und zur Erscheinung zu bringen. Dennoch war sein Pathos abstrakt, gebankenhaft, nicht zur Natur geworden, seine Stoffe gingen ihm nicht in lebendiger Anschauung auf. Das war wol zum Theil ein Mangel seines Talentes. Aber zugleich zeigte sich, baß ber Inhalt und die Anschauung der neuen Zeit noch lange nicht reif genug waren, um eine eigenthümliche Kunft zu erzeugen und die Welt der Erscheinung schöpferisch und lebenbildend zu durchdringen. Es ist schon ausgesprochen: wie die Revolution mit gewaltsamer Berneinung aus bem Gebanken selber Geschichte machen will und jedes naive Werden und Entstehen abschneidet, so will die Kunft mit Einem Schlage neue Ideen zu vollendeter Darstellung bringen und greift absichtlich zu fertigen Formen zurück, welche sie für die wahren erklärt und wol ober übel zu ihrem Gefäß macht. Ihre Idealität kann sich mit bem wirklichen Leben nicht erfüllen; denn dieses hat noch teine eigene, die Phantasie ansprechenden Formen und bietet so ber Runst keine Handhabe, an der es sich fassen ließe.

Auch baher sind benn bie idealen Gestalten ber David'schen Bilber

naturlos und kalt, ohne tieferen Ausbruck und Charakter, ber Leib ohne individuelle Bildung, die Bewegungen fast immer theatralisch, die Gruppirung ohne Sinn für die Berschlingung des natürlichen Vorgangs; selbst die Linien, auf deren Schwung der Künftler vor Allem bedacht war, ohne den seelenvollen Fluß des Lebens, die Modellirung ohne die weichen Uebergange ber menschlichen Form. Weil ber Inhalt sich seinen eigenen Leib nicht schaffen kann, wird bie von der Antike übernommene Form zur Haupt= sache. So bleibt David dem Borbild unterworfen und in seinen Aeußerlichs feiten hängen, ganz verschieben barin von Winkelmann, dem die klassische Schönheit aus ihrer eigenen Seele wieder auflebte. Um für sein Pathos bewegte Figuren zu erhalten, hält sich David namentlich in der früheren Zeit mit Borliebe an den Styl der alten Basengemälde, an deren weit ausholende Bewegungen und oft über das Maaß ausdrucksvolle Geberden, die der Bühne entnommen sind; wie im Gefühl, daß die alte abgemessene Form die neue Empfindung doch nicht ganz auszudrücken vermöge, sucht er sie in ihrer stärksten Bewegung auf und kommt so bazu, sie über ihre Grenzen in das Gespreizte hinauszutreiben. So ist er da am unerträgs lichsten, wo er den straffen Moment einer bewegten Handlung fassen und bie Schönheit mit der Leidenschaft eines welthistorischen Thuns vereinigen Wo er sich bagegen dem Eindruck einer mächtigen Realität hingibt, so aus der eigenen Brust schöpft und seine klassische Weise einer großen gegenwärtigen Anschauung unterordnet, da sind seine Bilber, wie der Marat und bas Reiterbild Napoleons, auch heute noch von bedeutender Wirkung.

Mit rein künftlerischem Maßstab gemessen, hätte David eine so ausssührliche Besprechung kaum erfordert. Aber seine geschichtliche Stellung, sein Einsuß und seine Nachwirkung auf die zeitgenössische Kunst weisen ihm einen hervorragenden Plat an in der modernen Malerei. Wir haben gessehen, wie seine Bilder weit über die eigentlich künstlerische Sphäre hinduswirkten, wie sie mit den Anstoß gaben zu einer Aenderung der französsischen Sitten und Kulturformen. Er zuerst hatte dem noch dunkel und undestimmt in der Masse gährenden Geiste den überzeugenden Ausdruck gegeben, und so half er die Hülle sprengen und ihn in's Leben heraufführen. Seine Werte waren ein Spiegel, in dem das Zeitalter sich um so genauer wiedererkannte, als es in ihm zugleich die antike Hülle erblicke, die es eben umzuwersen im Begriff war. Aber von noch größerer Bedeutung als dies, ist die Macht, mit der er die Kunst beherrschte. Eine Macht, die selbst über die Grenzen Frankreichs hinausging. In seiner Schule waren

ber Bilbhauer Tieck und Schick, einer ber Erneuerer ber beutschen Malerei gewesen; und wenn sich dieser von der hohlen und gespreizten Auffassung Davids bald abgestoßen fühlte, so hat er doch der Uebung und Kenntniß der Form, die er unter ihm erward, den Borrang unter den deutschen Künstlern seiner Zeit zu verdanken. Aus Davids Atelier brachte Serangeli die neue französische Weise nach Mailand, aus ihm ist auch der beste italiesnische Bildhauer der Neuzeit, Bartolini, hervorgegangen. In Frankreich selbst empfing auch die Architektur von Davids Borgang die Anregung, zur Antike zurückzukehren, und in Chaudet erfuhr die Plastik seine unmittelbaren Einslüsse.

Namentlich aber hat die Richtung Davids auf die französische Malerei nachhaltig eingewirkt. Wie die gleichzeitige Kunst fast durchgängig ihre Züge trug, so hat selbst die neueste Zeit noch deutliche Nachklänge dieser "klassi= schen" Art aufzuweisen. Wichtig jedoch in weiterem Sinne und wirklich fruchtbar war ihr Einfluß badurch, daß sie die neue Kunst von vornherein in eine strenge Zucht nahm und auch für die Folgezeit dem Künstler bas ernste Studium des menschlichen Körpers und die technische Tüchtigkeit überhaupt zu nothwendigen Bedingungen seines Fortgangs und seines Schaffens machte. Sie selber entging bem Schicksal ber einseitigen Entwicklung nicht, sie wurde akademisch und konventionell; aber sie hat Schüler gebildet, wie Ingres und Leopold Robert, welche im Rückschlag gegen bie Neuerungen des Naturalismus und einer blos malerischen Phantafie das schöne Leben der Form und des Ideals im ächten Sinne verjüngten. Aus der Vermittlung dieser beiden Richtungen entwickelte sich dann die höchfte Blüte. Hätte die deutsche Kunft einen David und seine Kunftschule gehabt, auf die wir nun so vornehm herabbliden, so wären wol jest nicht - von den namenloseu Produkten aller Art zu schweigen - im Treppenhause bes Berliner Museums Gestalten zu sehen, die meinetwegen von einer geistreichen Auffassung ber Geschichte zeugen mögen, die aber ohne jede Festigkeit des inneren Baues breis und molluskenartig die menschliche Form in einer mißverstandenen widerlich sußen Schönheitslinie nicht darstellen, sonbern lügen.

Ein unbedeutender Mensch konnte der nicht sein, der so entschieden der Kunst seines Zeitalters und allen Talenten, die ihm in die Nähe kamen, sein Gepräge aufdrückte. Es mußte in seiner Persönlichkeit eine eigenthümsliche Macht liegen, daß selbst Schüler, wie Gros und Gerard, die ihm an natürlicher Begabung sicher nicht nachstanden und in ihrer eigenen Weise Meister wurden, auch dann noch mit treuer Anhänglichkeit in ihm den

großen Lehrer sahen. Sehen wir näher zu, was ihm diesen großen Einsstuß auf seine Schule und die Berehrung berselben verschaffte und erhielt: jo ist es einerseits der gediegene Ernst seines Strebens und eine seltene Willensstärke, es zu verwirklichen, andrerseits sein Bemühen, der Kunst durch einen hohen, sittlichen Inhalt und eine große geläuterte Form eine neue seste Grundlage zu geben. Gegenüber der Zersplitterung und bunten Mannichfaltigkeit, in welche gleich Anfangs die moderne deutsche Malerei dem Inhalt wie der Anschauungsweise nach auseinanderging, zeigt die französische in David den sichern Beginn einer einheitlichen und geschlossenen Entwicklung.

Was aber David zum Lehrer noch besonders befähigte, das war eine Eigenschaft, die man ihm kaum zutrauen sollte: daß er nämlich ben jungen Künstlernaturen, auch wenn sie von der seinigen verschieden waren, gerecht ju werben suchte und jeder, allerdings auf der Grundlage seiner allgemei= nen Principien, zu ihrer Ausbildung freien Spielraum ließ, indem er sie boch zugleich in eine strenge, für jene Zeit ganz passenbe Zucht nahm. batte er mit strenger Konsequenz ben Schüler angehalten, nur den von ihm betretenen Weg zu gehen, so hätte sich seine Richtung früh ausgelebt, sein Einfluß bald aufgehört und ein wilder Umschlag wol bald jede Regel und jedes Studium über ben Haufen geworfen. Die malerische Phantasie fand bald in dem dunnen Aether der antiken Welt zu wenig Lebensluft; sie suchte sich auf anderen Gebieten auszubreiten und nun für die neuen Stoffe die Form fortzubilden, welche sie vom Meister überkommen hatte. Das eben machte die Schule lebens- und entwicklungsfähig, das dieser wol ben Ernst der Auffassung, das Gefühl für die Schönheit der Form und die sorgfältige Durchführung der Arbeit fortzupflanzen strebte, die Wahl der Motive aber und die dem Einzelnen eigenthümliche Anschauungsweise vollkommen frei gab. Daber muffen für seine Schuler auch biejenigen gel= ten, welche seine Form und Behandlungsweise im Ganzen zwar beibehalten, aber für die von ihnen neuerschlossenen Stoffgebiete gleichsam erweitert und baburch Bedeutung erlangt haben. Mit diesen haben wir es im nachsten Rapitel zu thun: mährend die unter David gebildeten Maler, welche war eine gewisse Verwandtschaft mit seinem Streben nicht verläugnen, aber entschieden in eine neue Richtung eingebogen find, einem späteren Zeit- und Runftabschnitte zufallen.

## Zweites Kapitel.

Die Schule Davids und die Malerei des Kaiserreichs.

I.

Drouais. Girodet. Gérard und die Bildnismalerei der Beit.

Als eines Vorläufers der zu Namen gekommenen Schüler Davids ist zunächst des in der Blüte der Jahre gestorbenen Jean-Germain Drouais (1763-88) zu gedenken, auf ben ber Meister selbst große Stücke hielt und die Zeitgenossen nicht geringe Hoffnungen setzten. er im Jahre 1784 mit seinem Weibe von Kanaan \*) ben großen akademischen Preis gewonnen hatte, ging David mit ihm zurück nach Rom; er fühlte sich von der anregenden Gesellschaft des Jünglings, der sich mit dem feurigsten Eifer der neuen Richtung hingab und auch ihm für ein hervorragendes Talent galt, in seinem eigenen Streben gefördert. In der That hatte Drouais' zweites Bild, "Marius zu Minturna" \*\*) ben zu seiner Töd= tung abgeschickten Sklaven mit den bekannten Worten \*\*\*) zurückschreckend, als es — wie es scheint gleichzeitig mit ben Horatiern — in Paris ausgestellt wurde (1785, im Louvre), keinen geringern Erfolg als das epoches machende Werk Davids. Der Ernst des römischen Motivs, die neue Strenge der Form, die überraschende Geschicklichkeit bei der Jugend bes Malers: dies zusammen entzündete den allgemeinen Beifall. Für uns ist Drouais, der nach dem Marius nur noch zwei Bilder und in derselben Weise ausführte (er starb unter der Vollendung des zweiten), nichts weiter als ein David aus zweiter Hand und vielleicht rührte eben bes Meisters Borliebe für ihn aus bieser inneren Verwandtschaft. In seinen Bildern

<sup>\*)</sup> Gestochen von Duval und R. U. Massard.

<sup>\*\*)</sup> Bestochen von Darcis.

<sup>&</sup>quot;Mensch, du erkühnst bich, ben C. Marius zu töbten?" Eines ber ersten Beisspiele für die sonderbare Neigung der modernen Kunst, berühmte Aeußerungen historischer Personen malerisch zu versinnlichen.

ist dieselbe glatte und geleckte Behandlung, dasselbe theatralische und an sich nichtssagende Pathos der Bewegung. Und so ist es ein zwar herbes aber im Grunde richtiges Urtheil, wenn der der ganzen Richtung abgeneigte Prud'hon, der mit Orouais zugleich in Rom war, mit besonderem Bezug auf ihn an einen Freund schreibt: "Man sieht auf den Bildern und in den Theatern Menschen, welche Leidenschaften zeigen, aber die, weil sie den Charakter nicht haben, der den Oargestellten eigenthümlich ist, immer aussehen, wie wenn sie Komödie spielten und die nachäfften, welche sie sein sollten."

Ein Talent von mehr selbständiger Art und größerer Begabung war Anne-Louis Girobet be Rouffy, genannt Girobet Trioson (von seinem Adoptiv=Bater, 1767—1824). Er ist innerhalb ber klassischen Rich= tung der Borbote der bald hereinbrechenden romantischen Phantasie des Jahrhunderts und dadurch von Interesse. Einer mehr malerischen und stimmungsvollen Anschauung zugeneigt, als sie bei David zu finden war, wandte er sich gleich am Beginn seiner Laufbahn lieber zur griechischen Mythologie als zur römischen Geschichte. Von Rom aus, wohin ihm der Gewinn des akademischen Preises den Weg geöffnet hatte, schickte er 1792 einen Endymion nach Paris: auf ben im Walbe hingestreckten Schläfer fällt durch das von Amor als Zephpr zurückgebogene Laub der volle Strahl tes Mondes (im Louvre)\*). Girobet, dem es um eine neue und poetische Aufsassung zu thun war, gab also die antike Berkörperung der Natur in ber Göttin auf und setzte an deren Stelle jene selber, die Mondbeleuch= tung, wodurch er zugleich die malerische Wirkung seines Bildes erhöhte. Mitten in den Aufregungen der Revolution nahm das Publikum dennoch mit entschiedenem Beifall dar Werk auf; nachdem man ihm seit ein paar Jahren genug Gemälde mit bem pathetischen Inhalt römischer Tugend vorgesett hatte, war es nun für ben Ausbruck einer poetischen Stimmung und für die mannigfaltigen Reize eines anmuthigen und in französischer Beise "geistreich" behandelten Motivs doppelt empfänglich. Jetzt freilich wirft — abgesehen von der Seltsamkeit der halb antiken, halb modernen Auffassung — die suge und gezierte Empfindung, die aus dem Bilde ipricht, um so widerwärtiger, als die festen Formen der David'schen Schule in bem ziemlich bunten Schimmer bes Colorits nicht gelockert, sondern wie ans Hold geschnitten erscheinen. Denn in der Darstellungsweise folgte Girotet, obgleich er vorsätzlich einen eigenen Weg zu nehmen versuchte,

<sup>\*)</sup> Geftochen von Chatillon.

ben Spuren bes Meisters; er ließ sich bas Studium der Antike in dessen Sinne angelegen sein und entnahm daher auch seinen Endymion einem antiken Relief aus der Villa Borghese. Das Gepräge der Schule zeigte sich noch deutlicher in seinem Hippokrates, der die Geschenke des persischen Königs verweigert (1792)\*). Hier war wieder ein würdevoller Auftritt des antiken Patriotismus; zugleich ließen sich in einer reichen Stufenleiter versschiedene Seelendewegungen zum Ausdruck bringen und bot sich eine tressliche Gelegenheit zu allerlei historischen Kostümen. Worin sich aber namentslich der Einfluß der David'schen Schule zeigte, das war die theatralische Bewegtheit der Figuren, in deren Heftigkeit Girobet es dem Lehrer noch zuvorthat. Dasselbe gilt vom Ausdruck, der öfters an's Frazenhaste grenzt und in den antiken Gemmen und Büsten entnommenen Köpfen sich um so seltsamer ausnimmt.

Von Rom durch den wüthenden Angriff der Eingeborenen auf die revolutionären Franzosen vertrieben, ging er längere Zeit nach Neapel und Benedig, wo er sich namentlich mit landschaftlichen Studien beschäftigte (natürlich hatte er nur für die klassische Landschaft mit historischer Staffage Sinn), die ihm bei seinen spätern Bilbern zu gute kamen. Endlich 1795 nach Paris zurückgekehrt, traf er unter bem Direktorium neue Sitten und neue Menschen und ebenso in der Kunst die neue, dem "nackten" Griechen= thum zugewandte Anschauung. Er ließ sich willig von diesem Strom mit forttreiben, nur baß er - wie wir ihn nun schon kennen - in seine Entwürfe einen originellen Zug zu bringen bemüht war. So entstand seine nacte Danae, aufrecht stebend auf einem üppigen Lager, seitwärts in einen von einem Amor gehaltenen Spiegel blickend: aber, anstatt in dem gewohnten Goldregen, sich schmischend mit Juwelen aller Art und umgeben von kost= baren Dingen \*\*). Gine freilich eigenthümliche Auffassung, die aus ber antiken Danae eine moderne Phryne macht und die diesmal, austatt ins Poetische zu spielen, in eine abstoßenbe Prosa umschlägt. Im Grunde genommen nichts weiter als eine gute Aktfigur von tüchtiger und ziemlich breiter Mobellirung. — Girobet producirte mühsam und wenig; sein Bestreben, durch eigenthümliche Motive und eine besondere Auffassung eine ergreifente Wirkung hervorzubringen, hielt ihn immer lange bei ben einzelnen Werken fest. Er wurde nicht mube, eine Masse Vorstudien und Stizzen zu machen, bann das begonnene Bild immer wieder zu ändern und in geheimnisvoller

<sup>\*)</sup> Gestochen von R. U. Massard.

<sup>\*\*)</sup> Im Stäbtischen Museum zu Leipzig; lithographirt von Aubry=le=Comte.

Stille nach großen, überraschenden Effekten zu suchen; nur die endliche Ausführung ging dann seiner geübten und sicheren Hand rasch von Statten. Eine hastige und leidenschaftliche Natur, von abenteuerlicher und erregter Phantasie, aber in der Produktion schwerfällig und wie gehemmt von inneren Hindernissen, die den Fluß seiner Einbildungskraft immer wieder stauten, Feuer in hartem Stein eingeschlossen. Dazu kam noch die David'sche Weise, deren aussührliche Bestimmtheit nicht gemacht war, ihm sein Schassen zu erleichtern.

Ein Bild, so recht nach seinem Sinne und bezeichnend für bes Mannes Art, fand er Gelegenheit 1801 für den Consul Bonaparte ausjuführen: Die Schatten französischer Generäle werden in den elhseischen Felbern von Offian und den geisterhaften Rachkommen Fingals empfangen (mit der Leuchtenberger Galerie nach Petersburg gekommen). Man machte damals auch in Frankreich großes Aufheben von den Ossianischen Gefangen \*), die man für ächt hielt; das Ursprüngliche, Heldenhafte und zugleich ahnungsvoll Unbestimmte entsprach der Stimmung des Zeitalters, tas hier zudem den Hauch einer tieferen Empfindung fand, die es vielleicht in Homer vermißte. Dies poetische Nebelreich war ganz Girodets Sache. Dennoch hatte diesmal sein Bild fast nur bei bem Besteller, bem Consul, Erfolg; das Publikum wußte denn doch nicht, was es aus dieser sonderbaren Versammlung von französischen Militäruniformen zwischen leuchtenden Wolken, alten Barden, Kriegerphantomen und luftigen phantastischen Jungfrauen mit Lepern machen sollte. In der That ein Bild von um so sinnloserer Erscheinung, als die im geisterhaften Luftschimmer sast durchsichtigen Körper doch die Festigkeit der gewohnten plastischen Form haben. — Nach erneuten Studien stellte Girobet 1806, diesmal wieder mit großem Beifall, seine "Scene aus der Sündfluth" (im Louvre)\*\*) aus. Hier war es vorab auf einen furchtbaren und erschütternben Einbruck ab-Ein Mann erklimmt ben aus dem Wasser ragenden Felsen, auf gesehen. seinem Rücken hängt der Vater; er ist bemüht, seine Frau, die ein Kind un der Bruft hält und kaum festen Fuß gefaßt hat, an der Hand nachmziehen, aber sie, kraftlos und erschöpft, zudem von einem Anaben, der sich von hinten an sie anklammert, zurückgezogen, wird rücklings von Reuem hinabstürzen; zugleich bricht der Ast, den der Mann erfaßt hatte,

<sup>\*)</sup> Bald barauf (1804) in der poetischen Uebersetzung von Baour-Lormian allgemein verbreitet.

<sup>\*\*)</sup> Lithographirt von Aubry=le=Comte.

und so ist der Augenblick sestgehalten, in dem die ganze Kamilie eben gerettet von Neuem zu Grunde geht. Man sieht, wie in dieser verwickelten Kette von Unglücksfällen die schauerliche Phantasie der späteren Romantifer ihr Spiel beginnt. Vielleicht, daß ebendaher seiner Zeit das Bild einen so bedeutenden Ersolg hatte; man war nahe daran, in ihm Michelsangelo und Rasael vereint zu sinden, bewunderte von Seiten der Künstler die Meisterschaft der anatomischen Form und gab ihm vor den Sadinerinnen Davids den Preis, den Napoleon 1810 für das beste Wert der Malerei aus dem letzten Jahrzehnt ausgesetzt hatte. Für den Beschauer von heute hebt die anspruchsvolle und akademische Behandlung des Nackten, die künstlich hergerichtete Anordnung, das Auseinanderstoßen der Linien in häßlichen Ecken und Winkeln, endlich die glatte und wie geschlissene Aussührung die Virtung auf die Empsindung auf, die der Stoff an sich schon haben soll, oder vielmehr ist der Gegenstand in dieser seiner Natur widersprechenden Behandlung doppelt abstoßend.

Einen bessern Wurf that Girobet mit bem Bilde, dessen Motiv Atala's Begräbniß nach ber romanhaften Dichtung Chateaubriands gleichen Namens ift: Chactas und ter Einsiedler Aubry halten mit schmerzlicher Empfindung den Körper der Atala, um ihn eben zu bestatten (1808, im Louvre, s. d. Abbildung)\*). Der Maler that einen seiner Natur ganz entsprechenden Griff, als er sich seinen Stoff aus bem Poeten holte, ber nicht bloß ber Vorläufer, sondern auch einer der Führer der französischen Romantik ist. Unter dem Kaiserreich war man allmälig der klassischen Welt überdrüssig geworden: man wollte wieder die Empfindungen eines mehr innerlichen Lebens geschildert sehen und die Kämpfe der mit sich und der Welt in Widerstreit gerathenben menschlichen Natur. Man folgte baber, indem man eben erft bie Uebel ber Civilisation und bann ihren Umsturz erfahren, mit Begeisterung dem Dichter, ber den seit Rousseau gepriesenen Naturzustand mit seinem stillen Glück und seiner leidenschaftlichen Kraft als verwirklicht, zugleich aber bereichert mit dem pikanten Reiz moderner Gefühlsweise und im Conflikt mit einer altgewordenen Kultur darstellte. Die bildende Kunst ließ sich, wie das in unserer Zeit so oft der Fall ist, von dem Zauber, den die bichtenbe auf die Phantasie ausübte, verleiten, in der Behandlung von Motiven, die ber letteren entnommen sind, ähnliche Stimmungen auszubruden und ähnliche Wirkungen anzustreben. So suchten neben Girotet

<sup>\*)</sup> Gestochen von R. U. Massarb.

Devoer, Brang Dalerei !

|   |   |     |   |   | ! |
|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
| • |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   | • |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |
| , |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • | · · |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | •   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |

noch andere Maler die Gestalten Chateaubriands zu verwerthen, ohne zu fühlen, daß gerade diese Figuren ohne Fleisch und Blut für den bildenden Künstler wenig dankbar sind. Indessen nur seine Stoffe ließen sie sich vom Dichter geben; die romantische Form und Darstellungsweise sollte erft später und zwar selbständig, ohne unmittelbare Anregung von Seiten ber Dichtung in die Malerei eintreten. Das Bild Girodets, wohl sein bestes Bert, ift in der stimmungsvollen Anordnung und Beleuchtung, der elegis schen Ruhe bes Ausbrucks und bem harmonischen Zug ber Linien nicht ohne Reiz; roch das Leiden dieser Menschen bietet zu allgemein menschliches Interesse, um in so anspruchsvollem Format und in gleichsam monumentaler Erscheinung aufzutreten, und so lassen auch hier bie Gestalten die Gediegenheit und innere Fülle des Lebens vermissen. — Als bann unter dem Kaiserreich die Schilderung der Zeitereignisse in der Aunst eine bedeutende Stelle einnahm und die idealen Vorwürfe mehr juruchträngte, versuchte sich auch Girobet in berartigen Bilbern: er malte "Napoleon empfängt die Schlüssel von Wien" (1808) ein gleichgültiges und ziemlich steif gehaltenes Ceremonienbild und "die Empörung von Rairo" (1810; beide in Versailles). In letzterem ist der Tumult und die Bewegung ber Kämpfenden ziemlich lebendig, aber die Anordnung wieder uns geschickt; ein breinhauender Husar und ein nackter Araber nehmen fast bas ganze Bild ein; die übrigen Streitenden stürzen in unentwirrbarem Anäuel übereinander. Zudem hat Girobet das weitausholende Geberdenspiel, das man bamale ben römischen Helben gab, auf seine Soldaten übertragen, die so ein seltsam gespreiztes Wesen haben. Die Darstellung solcher realen Borgange war boch seine Sache nicht.

Er producirte von da an wenig, aufgerieben durch seine unruhige Ratur und seine seltsame Art zu arbeiten, wie er denn meistens tief in die Racht hinein bei Lampenlicht malte. Auch gab er sich mit allerlei poetisisen Bersuchen ab — meistens in der beschreibenden Weise, die damals durch Delille aufgekommen war — und mit Uebertragungen Anakreons und Catulls. Während einer Reihe von Jahren machte er von diesen Studien angeregt zu den alten Dichtern eine Reihe von Zeichnungen, namentlich zu Anakreon, Moschus und Virgil; Scenen von wenigen, meistens nackten Figuren in der gespannten akademischen Weise der Schule, mit dem üblichen "Nassen" Linienzug, in dem nicht selten die Bewegung wie erstarrt ist, dabei von schwächlicher moderner Empfindung. Nur zu einem Gemälde noch, indem es ihm offendar wieder um den Ausbruck einer poetischen

Stimmung und ungewöhnlicher Gefühle zu thun war, raffte er sich in dieser späteren Zeit zusammen: bem von "Staunen und zweifelnder Freude" bewegten Phymalion belebt sich endlich seine geliebte elfenbeinerne Statue (1819; nach Ovid's Metamorphosen, 10. Buch) \*). Schon hat sich über bas Bildwerk zur Hälfte ber farbige Hauch bes Lebens ergoffen, in den Zügen zeigt sich schamhafte Liebe an und zwischen beiben sich zuneigenden Gestalten schwebt verbindend der geflügelte Amor. Der lebhafte Beifall Ludwigs XVIII. genügte, um einen großen Theil des Publikums für bas seltsame Bilb zu begeistern; doch findet sich auch im beutschen Kunstblatt von 1820 ein fast überschwängliches Lob. 3ch habe bas Bild selber nicht gesehen: nach ben verschiedenen Berichten ist auch hier ber Ausbruck ber Empfindung ausgeblieben und die Härte der Form, die Kälte der Bewegung im Widerstreit mit dem Vorwurf. Malerisch günstig ist eine Figur halb von Stein, halb von Fleisch sicher nicht, und der Augenblick des in Physmalion endlich befriedig= ten Verlangens, der in seinem Werke aufgehenden Seele wol ein Motiv für die Dichtung, nicht aber für die bildende Kunft.

Merkwürdig wie in Girobet, bessen Behandlung ganz in der klassischen Weise befangen blieb, die Verirrungen der späteren Romantik vorgezeichnet sind: auf der einen Seite ein Uebergreisen über das Tragische in das Gräßliche, auf der anderen über zarte Empfindungen hinaus in verschwesdende liptische Stimmungen. Damit ist sein Streben nach eigenthümlichen Licht: und Farbeneffetten ganz in Einklang. Aber über die akademische Regel und die von David überkommene Form kam seine schwer arbeitende Phantasie nicht hinaus und so hat er im Grunde, bei geschickter Hand und tüchtiger Kenntniß der Mittel, von beiden Richtungen nicht sowol die Vorzüge, als die Fehler. Er muß übrigens trot dieser schwartenden Stellung, da vorab in der bildenden Kunst die Form das den Weister kennzeichnende Element ist, ganz der klassischen Schule zugezählt werden. —

Zu einem größeren und nachhaltigeren Ruf als Girobet ist François Gérard (1770—1837) gelangt, wenn sich auch der Glanz des Namens, den er sich unter dem Kaiserreich erworden, noch zu seinen Ledzeiten wieder getrübt hat. In ihm begann bereits die malerische Anschauung, die sich in jenem erst angekündigt hatte, die klassische Weise umzubilden, freisich ohne sie ganz zu durchbrechen und sich unterordnen zu können. Er hatte

<sup>\*)</sup> Gestochen von Laugier.

ben Trieb, zum Theil auch die Fähigkeit, die Gestalten, benen er nach der Art der Schule eine von der Antike abgezogene Formenreinheit gab, mit einer wahren und natürlichen Empfindung zu durchdringen; dem war der Zug seiner Laufbahn günstig, die ihm ans der Gegenwart und Geschichte dankbare Stoffe zuführte. Dazu kam endlich noch, daß er, durch die Mutter ein halber Italiener und in Rom geboren, von Haus aus für die großen Werke der stalienischen Malerei empfänglich auch nach dieser sich zu bilden suches

Nachbem er zuerst im Atelier bes Bilhauers Pajon, bann unter Brenet, einem Maler vom gewöhnlichen Schlage bes 18. Jahrhunderts, gelernt hatte, ging er nach dem durschlagenden Erfolge von Davids Horatiern in bessen Schule über und ward bald vom Meister würdig befunden, ihm in seinen Arbeiten zu helfen (s. S. 69). Nach dem Tode seines Baters sah er sich burch mißliche Familienverhältnisse gezwungen, seine Bewerbungen um den großen römischen Preis aufzugeben; ein jung geschlossene Che vermehrte noch die Sorgen für sich und die Seinigen. Das allgemeine Aufgebot von 1793 drohte dann seine Noth aufs Aeußerste zu steigern und ihn aus der künstlerischen Laufbahn herauszutreiben. Doch schon hatte David das hervorragende Talent seines Schülers bemerkt, zumal dieser in einer öffentlichen Preisbewerbung, vom Nationalconvent ausgeschrieben, für ein Gemälde der Sitzung des 10. Aug., die dem Königthum den letzten Stoß gegeben, mit seiner Stizze ben Sieg bavon getragen hatte. freilich, von dem raschen Lauf der Zeitereignisse überholt, wurde so wenig fertig, wie Davids Schwur im Ballhause und so entging Gerard die ausgesetzte Belohnung, während umgekehrt jene Stizze, von den Bourbonen übel vermerkt, unter der Restauration ihm um ein Haar theuer zu stehen gekommen wäre. David aber erhielt seinen Schüler ber Kunst, indem er ihm eine Geschworenenstelle im Revolutionstribunal verschaffte, freilich also um einen Preis, ber auf dem von nur geringem republikanischen Eifer bejælten Maler schwer genug lastete. Seinen Unterhalt erwarb er sich in biesen Jahren burch eine Reihe von Zeichnungen, welche er für die Dibot's ihen Ansgaben ber Hirtengeschichten bes Longus, ber Eklogen und Georgita Birgils und der Tragödien Racine's lieferte: Arbeiten, die ganz in der Weise der David'schen Schule gehalten, auch alle ihre Mängel an sich tragen, indeß bisweilen, namentlich in der Darstellung gefälliger Motive,

<sup>\*)</sup> Gestochen in dem bekannten vortrefflichen Blatt von Boucher Desnopers. Rever, Franz. Malerei. I.

eine gewisse anmuthige Einfachheit in ber Erfindung und ein natürlicheres Gefühl zeigen.

Doch nach bem Borgang Girobets trieb es Gerarb, trot seiner engen Berhältnisse sich durch ein größeres Werk hervorzuthun. Er malte seinen Belifar, ber seinen jungen von einer Schlange verwundeten Führer auf bem Arme tragend am Rande eines Abgrundes bei hereinbrechender Nacht den Beg sucht (1795; mit ber Leuchtenberger Galerie nach Petersburg gekommen, f. die Abbildung) \*). Belifar war als ber Mann bes Volks, ber aus eigener genialer Kraft zu großen Thaten und hohen Ehren gelangt endlich das Opfer fürstlichen Undanks wurde, ein in der Revolutionszeit beliebter Stoff, und da Gerard mit seinem Bilde auf die Empfindung zu wirken ver= stanben, hatte er einen burchschlagenden Erfolg. In der That eines ber besten Werke der ganzen Richtung. Fast zum ersten Male sah man nun in der neuen Malerei die Darstellung eines einfachen Borwurfs, welche die gewohnte klassische Auffassungsweise nicht vermissen ließ, babei aber bas innere Leben mit natürlichem und baher packenbem Ausbruck und in einem wärmeren, ber Stimmung bes Gegenstanbes angepaßten Rolorit wiedergab. Das volle Mag des leidens sprach aus jedem Gesichtszuge und doch war über die ganze Gestalt die Fassung einer großen Seele ausgebreitet; bazu bie Wirkung bes Kontrastes zwischen bem noch rüftigen Alter Belisars und ber Jugend bes schönen sterbenden Anaben, endlich eine Form, die, weil einfacher bewegt, noch lebendiger durchgebildet erschien als bei David. Für unsere Anschauung tragen freilich Mobellirung und Farbe noch das conventionelle Gepräge jener Schule, aber die Schönheit der Composition und der ächte Ausbruck der Empfindung behaupten auch jett noch ihr Recht. Indessen, ber allgemeine Beifall, ber bem jungen Maler zu Theil geworden, hätte ihm nicht aus seiner Noth geholfen, wenn nicht ber Miniaturmaler Isabeh sich seiner angenommen und das Bild vortheilhaft für ihn verkauft hätte. Als Zeichen seiner Dankbarkeit malte barauf Gerard das Bildniß seines Freundes mit dessen kleiner Tochter in ganzer Lebensfigur (1795, jett im Louvre) und begann bamit seine Laufbahn als Portraitmaler, in ber er zu einem wahrhaft einzigen Ansehen in unserm Jahrhundert gelangen sollte. Auch zeigten sich schon in diesem Bilbe in voller Entfaltung alle bie Eigenschaften, durch die er später, wie man sich ausbrückte, zum "Maler ber Könige und zum König ber Maler" wurde; ja, wenn auch vielleicht einige Portraits aus der nächst=

<sup>\*)</sup> Gestochen in bem befannten vortrefflichen Blatte von Boucher Desnopers.

folgenden Zeit biefem erften gleichkommen, so ist es doch von keinem übertroffen worben. Hier zum ersten Male sah er mit eigenen Augen und nicht bloß durch die klassische Brille. Er faßte die Natur in ihrer auf sich beruhenden Erscheinung auf, ohne die hergebrachte pathetische Idealität der Schule, und indem er zugleich mit feinem Berständniß alle Mittel und Bedingungen der Wirkung abwog, und die Behandlung zu möglichster Bollendung trieb, wußte er doch diese einfache Anschauung beizubehalten und durchzuführen. So find Vater und Tochter im einfachen Hauskleide bargestellt, in ganz ungezwungener Haltung, im natürlichen Ausbruck still zusammengefaßter Stimmung, auf bem Absatz im Winkel zweier Treppen und eben im Begriff, die untere ins Freie hinabzusteigen; wie Gerard wol oft beibe bie Stufen bes Louvre, in welchem Isaben sein Atelier hatte, herabgehend antraf (bas Bildniß ber Fräulein Brogniart aus berselben Zeit, das ich nicht gesehen habe, gleichfalls ein Meisterbild des Malers, zeigt nach übereinstimmenden Berichten dieselbe einfache, die Realität mit Geschmack und Einsicht erfassenbe Behandlung). Auch das Kolorit des Bildes ift kräftig, harmonisch und in den Tonen — was sonst nicht die starke Seite des Meisters — von fein abgewogenem Berhältniß.

Doch noch war das Streben Gerards auf große und ideale Kunst= werke gerichtet und noch bachte er nicht, sich vorzugsweise dem Portrait juzuwenden. Es war die Zeit, wo'man für die Formenreinheit der grie= hischen Kunft und das Nackte schwärmte; auch Gerard meinte, in dieser Beise sich hervorthun zu können und verwandte den Fleiß zweier Jahre auf seine Psthche, die den ersten Kuß Amors empfängt (ausgestellt 1798; im Louvre)\*). Aber das Bild erregte nicht die gleiche Bewunderung wie ber Belisar. Schon bamals fühlte man beutlich, daß ber gezierten Anords nung ber Reiz ber um sich unbewußten Liebenswürdigkeit fehle; die An= muth ist gesucht, baber ber Ausbruck kalt und die Haltung manierirt. So sehr war diesmal der Maler darauf aus, den Stoff zu vergeistigen und die Form zu reinigen, daß sowohl die Seele wie das sinnliche Leben ausblieb, wo boch beides am wenigsten hätte fehlen dürfen; die plastische Leuschheit wird in den gemalten Figuren zur Nüchternheit und die Einfachheit der Zeichnung zur gezwungenen Linie und zur Flauheit in der Mobellirung. Freilich, verglichen mit ber wildausschweifenden Phantafie der vorangegangenen Periode sind die Reinheit der Auffassung, die stille Einfachheit der Composition, die Zartheit des Ausdrucks und Wilde der

<sup>&</sup>quot;) Gestochen von Gobefrop.

Farbe nicht ohne Reiz, während sie zugleich die neue Kunst nach der einen Seite wenigstens über bie frühere weit hinausheben. Noch einige Male versuchte sich Gerard in dieser antikisirenden Darstellung idhlischer Motive. Aber wenn er auch in den derartigen späteren Bilbern, die übrigens hinter ber Psphe zurückstehen, sich in mehr malerischem Sinne an die Natur hielt, so zeigt sich boch durchgängig, daß sein Talent zu dieser die Form sorgfältig ausprägenden und ins Plastische übergreifenden Gattung eigentlich nicht angethan war. Auf bem ihm fremben Gebiete traf er ben Ausbruck ber Empfindung ebensowenig, als er mit der Farbe zurechtkommen konnte. In seinen brei Lebensaltern — in einer schönen Landschaft ein junges Weib, Bater, Gatten und Kind zu einer Gruppe verbindend, als ber Führer des ersteren, das Glück des zweiten und die Stütze des britten gleichsam auf der Reise des Lebens (1806, jest in den Studii zu Neapel)\*), — ist die Gruppirung gut angeordnet, aber Kolorit und Ausbruck gleich matt, auch in ber Form eine gewisse Flauheit; noch schwächer ist Daphnis und Chloë (1824, im Louvre) \*\*), mit dem der Künstler im späteren Alter zu beweisen dachte, daß er zu einem klassischen Kunstwerk noch das Zeug habe.

Begreiflich, daß in der Art Gemälden sein Talent nicht zur vollen Geltung kam, ba ihm hierin seine schon früh ausgebildete Gabe, die Natur n breiter, ungezierter und edler Portraitauffassung darzustellen, wenig belfen konnte. In der That macht seine Stärke das Bildniß im weiteren, geschichtlichen Sinne aus, das die Individualität zugleich in der Art ihres Lebens und im Charafter ihrer Zeit wiedergibt, wenn er gleichwol selber das ideale Gebiet für sein eigentliches Feld hielt. Schon verschiedene große Familienportraits, die er nach dem Isabeh's noch unter dem Direktorium ausführte, gründeten ihm einen sicheren und ausgebreiteten Ruf. Namentlich wußte er die Frauen in der jener Zeit eigenen Erscheinung zu treffen, welche zwischen einem gewissen freien Anstande und leichtfertiger Anmuth eine seltsame Mitte hielt, während uns zugleich seine geistreiche Behandlung über bas wibernatürliche Zeitkostum hinweghilft. bezeichnendes Beispiel sowol für die Frauen, welche unter dem Direktorium eine Rolle spielten und in der neueröffneten Gesellschaft den Ton angaben, als für die Kunstweise Gérards in dieser seiner ersten Periode ift das etwas später (1802) gemalte Bildniß ber Recamier: die berühmte Freun-

<sup>\*)</sup> Gestochen von Raphael Morghen. •

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Ricomme.

bin Chateaubriands und der Staël zeigt sich in einem Babegemach antiken Sthle, wie eben bem Babe entstiegen, mit nackten Armen und Füßen, aber den Leib mit einem weißen anliegenden Gewande antiken Schnitts rerbüllt, in anmuthig nachlässiger, sitzenber Haltung. Bewegung und Ausbruck haben trot dieser fast zweideutigen Situation durchaus nichts von frivoler Grazie; der Maler hat es verstanden, das die leichte Art der Zeit kennzeichnende Motiv in den Grenzen einer liebenswürdigen Bescheibenheit ju halten. Auch als Ausführung eines seiner besten Portraits: harmonisch in der Färbung und in der Form sorgfältig durchgebildet, ohne hart oder troden zu sein. Diesem Bildniß voraufgegangen waren schon diejenigen ter Mutter und der Gattin des ersten Konsuls, sowie die mehrerer Ge= nerale von schon ausgemachtem Rufe. Fortan war Gérard der auserwählte Portraitmaler für die Familie und die neuen Männer, welche Buonaparte allmälig an die Spitze Frankreichs, dann von halb Europa stellte. Talent hatte ben richtigen Ausbruck gefunden und eben deßhalb burchgeschlagen; es war auf seiner Höhe schon angelangt, als es auch äußerlich seinen höchsten Triumph feierte und 1805 das erste Bildniß des neuen Kaisers, in großem, prächtigem Style gehalten, bem Fürst und Maler bewundernden Lande gab.

Für die moderne französische Malerei haben die Portraits Gerards eine doppelte Bedeutung: sie bezeichnen einmal gegen die plastische Weise Davids und seiner unselbständigen Schüler einen entschiedenen Fortschritt zum Malerischen, andrerseits aber innerhalb dieser ganzen Richtung ben Gegensatz ber neuen Naturauffassung zu der Manier des achtzehnten Jahrhunderts. Die Portraitmalerei dieser Epoche hatte Hpacinthe Rigaud (1659 — 1743) beherrscht. Von ihm stammt die bekannte Weise her, der zanzen Erscheinung bes Originals ben Wurf gesteigerten Selbstgefühls und bewußter Ueberlegenheit zu geben und es durch ein ebenso pomphaftes als geziertes Wesen über die Alltäglichkeit hinaufzuheben; selbst das Beiwerk erhielt diesen Charakter herausfordernder Pracht und oft ist es, wie wenn in die Draperien des Hintergrundes und die Gewänder ein Sturm führe, um sie in kühne Wellen aufzubauschen. Einem so stolzen Geschlechte hatte Rigaud mit Recht nicht selten die Attribute mythologischer Götter gegeben. Als bann an die Stelle des olympischen Kostüms im Einklang mit dem Wechsel der Zeiten das bescheidenere, aber nur um so reizendere Schäfergewand trat, blieb die Auffassung im Grunde dieselhe. Da nur in der auspruchsvoll umgeworfenen Hülle die Persönlichkeit sich dünkte etwas

Rechtes zu sein, so kam der Maler natürlich dazu, auf Kleid und Umgebung wenigstens ebensoviel Gewicht zu legen, als auf die Köpfe, hinter beren geistreichem Lächeln sich so häufig ein leeres Nichts versteckte. Das her andrerseits, wo der Künstler sich enger an das Zeitkostüm hielt, als ruhmvolles Kennzeichen von der Geistesart des Originals ein Aufwand von prunkvoll behandeltem Beiwerk, unter dem jenes fast vergraben ist (so in ben Portraits von der gewandten Hand Latour's). Greuze hatte bann im Rückschlag gegen diese Ueberfülle des Details und den Put der deutlich ausgeführten Stoffe die Person selber mehr herauszuheben gesucht; aber die leichte, weiche, verschwimmende Behandlung sollte doch wieder ber Erscheinung einen besonderen Reiz geben und verwischte ihren Charakter in einer fließenden, unfaßbaren Anmuth. Das lette bedeutende Talent im Portrait vor dem Ausbruch der Revolution: die Louise Vigée-Lebrun (1755 — 1842, ihrer Weise nach ganz dem achtzehnten Jahrhundert angehörend), eine liebenswürdige, der Angelika Kauffmann verwandte Natur, suchte zwar die Form entschiedener wiederzugeben als ihr Lehrer Greuze, erreichte aber dessen in ihrer Leichtigkeit meisterhafte Behandlung nicht und kam doch ebensowenig über jene gefällige, zwar einfachere aber charakterlose Grazie hinaus.

Gerard bagegen machte sowol bieser unentschiebenen Manier als jener äußerlichen und prunkenden Auffassung ein Ende. Er war bemüht und verstand es wol bis zu einem gewissen Grade, die individuelle Eigenthüm= lichkeit in ihrer ernsten Tüchtigkeit zu fassen und doch über die Enge des Portraits hinaus die Person in eine passende, ihre Bedeutung charaktes ristisch hervorhebende Umgebung, gleichsam in ein historisches Licht setzen. Indem er so durch eine geschmackvolle Anordnung die Wirkung zu steigern suchte und in den Außendingen die Weise des Originals von verschiedenen Seiten wiederscheinen ließ, führte er zugleich das Beiwerk auf sein richtiges Maß zurück. In dieser seiner ersten und besten Periode ging daher das Bestreben, die Persönlichkeit nicht bloß ihrem inneren Wesen nach, sondern auch in ihren äußeren Verhältnissen und Beziehungen wiederzugeben, mit einer treuen und aufrichtigen Beobachtung der Natur Hand in Bubem wußte er das Original von seiner edlen, im guten Sinne vornehmen Erscheinungsweise zu fassen. Er verstand es freilich nicht, wie ein Holbein, ein Tizian, ja noch ein van der Helst es vermochten, mit genialer Hingebung die Natur gleichsam aus ihrem eigenen inneren Grunde wiederzuschaffen; es fehlt seinen Bilbern das tief herausblickende Leben, die

padende Wahrheit, die aus den ganz einsach aufgefaßten Bildnissen jenet Meister in die Sinne und die Seele des Beschauers überzeugend eindringen. Ebensowenig erreichte er die seine, wie aus innerem Seelenadel stammende Bornehmheit der Gestalten van Ohcks: der aristokratische Zug seiner Figuren ist mehr äußerlich und beschränkt sich meistens auf einen würdevollen Anstand der Erscheinung. So überwiegt doch in seinen Bildern das besondere Gepräge des Zeitcharakters die allgemeine künstlerische Wirkung, welche dem Original gleichsam ein unvergängliches Dasein und eine unsendliche Bedeutung gibt; es klebt ihnen das Zusällige und Wilklürliche der neuen Staatssorm, der neuen Zuskände an. Natürlich bleibt er auch hinter jenen Meistern in der Aussührung, in der Form, wie im Colorit zurück. In jener zwar weiß er Bestimmtheit der Zeichnung mit einer geswissen Weicheit der Behandlung zu verbinden, in diesem aber sehlt es ihm zumeist am Einklang und der richtigen Abstusung der Töne, wodurch der Gesammteindruck beeinträchtigt wird.

Welcher Art das Talent Gerards war, zeigt fich am deutlichsten eben in seinen guten Portraits. Weder ist ihm ein feuriger, unmittelbar die Ratur ergreifender und schaffender Trieb eigen, noch eine große und eigen= thumliche, die Stoffe nach sich umbilbende Phantasie; mit Geschmack und Einsicht erwägt er vielmehr alle Bedingungen der Wirkung und benützt mit seiner Wahl die Mittel derselben. Aber er weiß dabei die Naturwahrheit bis zu einem gewissen Grade zu treffen und in der Ausführung eine gewisse Frische und Unmittelbarkeit der Erscheinung bennoch zu erreichen. Er 30g Alles herbei, um seinen Personen Bedeutung, seinen Bildern eine tünstlerische Abrundung zu geben. Begreiflich, daß den Lebenden eine solche Beise gefiel, welche in geschmackvoller Anordnung Alles vereinigte, um das Driginal zur Geltung zu bringen, und zugleich ein Kunstwerk lieferte, wo sie nur die Natur in ihrem vollsten glänzendsten Augenblicke wiederzugeben schien. Aber auch für die Beschauer von heute hat diese freiere und im guten Sinne elegante Auffassung ber Individualität, welche zum Theil für den Mangel an bem tieferen Ausbruck bes inneren Lebens entschädigt, noch ein Interesse und einen künstlerischen Werth. Sie unterscheidet sich wol von der oberflächlichen Behandlungsweise und bem äußerlichen Geschick, mit welchem die Modemaler zu allen Zeiten in ihren Bildnissen die Individualität verwischen und verwässern, indem sie ihr eine leere Anmuth oder eine ansprucksvolle Würde geben und über ihre Unfähigkeit, das eigenthümliche Leben zu fassen, durch eine bestechende Leichtigkeit des Pinsels und eine

bunte Heiterkeit zu täuschen suchen. Die Robert Lefevre und Kinson, die neben Gerard auf solche Weise zu einem gewissen Ansehen gelangt waren, sind nun vergessen, während sein Name in Frankreich noch immer einen guten Klang hat, wenn berselbe auch natürlich jetzt schwächer und nur noch ein leiser Nachhall des früheren Ruhmes ist.

Wo von der Portraitmalerei der Nevolution und des Kaiserreichs die Rebe ist, dürfen die Miniaturbildnisse Jean Baptiste Isabeh's (1767 bis 1855) nicht vergessen werden. Dieser kam darin Gerard gleich, daß auch er alle fürstlichen und hervorragenden Personen jener Zeit zu malen hatte. Schon unter dem Direktorium war er zu Ruf und Ansehen gefommen; er hatte namentlich die Aspasien jener Zeit ("les merveilleuses") zu treffen verstanden, die in Sandalen und der griechischen Tunika nachgebildeten und über den Arm aufgenommenen Kleibern, mit entblößten Brüften und Füßen, ja nicht selten auch mit kokett hervorschauendem Bein, Witz und Anmuth in die Gesellschaft zurückführten und die Republikaner zu zäh= men wußten. Unter dem Konsulat wurde er dann der Miniaturmaler des neuen Hofes, und Zeitzenossen versichern, daß Niemand so sicher und lebendig wie er Napoleons Gesicht und Gestalt in den verschiedenen Epochen seines Lebens wiederzugeben vermocht. In der That macht das Bildchen: der General Bonaparte in den Gärten von Malmaison, ganz einfach und anspruchslos gehalten, ben überzeugenden Eindruck der Treuc und Naturwahrheit; die hagere, energische Gestalt, die nervige Stellung, die entschlossenen, gebankenvoll in sich zusammengefaßten Gesichtszüge sind wol im Stande, von dem zugeknöpften, aber innerlich tief bewegten Wesen des jungen Eroberers uns eine Vorstellung zu geben. Auch zeigt sich in der Bestimmtheit und Breite der Zeichnung, in der sicheren Anlage der Form die gute Nachwirkung der David'schen Schule. In der Zusammen= stellung von Portraitfiguren bewies er ebenfalls ein die Mannigfaltigkeit der Charaktere erfassendes und zugleich malerisch anordnendes Geschick (Revue des ersten Konsuls). Bei Napoleon hatte er in großer Gunst ge= standen; aber auch mit den folgenden Regierungen wußte er sich auf einen freundlichen Fuß zu stellen, wie er denn ebensowol das Ceremonial zu der Krönung des Kaisers angab, als bei den bekorativen Vorbereitungen zur Salbung Karl's X. thätig war. Er ging auch in dieser Beziehung mit seinem Freund Gerard, ben er selber zuerst in die Höhe gebracht hatte, einen und benselben Weg. —

Was diesen anlangt, so eröffnete sich ihm ein größeres Feld ber

Belifar.

Ben

Gérard.

|   |  |   | ·      |
|---|--|---|--------|
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  | • | •      |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
| • |  |   |        |
| • |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  | • |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   |        |
|   |  |   | :<br>: |
|   |  |   |        |
|   |  |   | I      |
|   |  |   |        |

Thätigkeit, als ihm Rapoleon die Schlacht von Austerlit (vollendet 1810, jest im Museum von Versailles)\*) bestellte. Er wählte den entscheidenden Moment, in welchem General Rapp heransprengt, um dem inmitten von Berwundeten und seines militairischen Gefolges mit ruhiger Größe bas Ganze beherrschenden Kaiser die Niederlage der russischen Garde zu ver-Wenigstens zwölf Figuren sind Portraits und hierin natürlich fünden. fonnte es dem Maler nicht fehlen. Aber nun zeigte sich doch, daß es seiner Phantasie an Schwung, seinem Talent an der Empfindung gebrach, die große Bedeutung des Augenblick zu fassen. Seine fühle und verständige Ratur reichte wol aus, das Ganze geschickt anzuordnen, Bewegung aber und Ausdruck sind lahm, ohne Leibenschaft, ohne Schwung, die Gruppirung ohne Zug, die Gesammtwirkung auch durch den bleiernen Ton des Kolorits schwer und trocken. Selbst in den Bildnissen ist nicht mehr die alte Geschmeidigkeit und Fülle der Form, die Umrisse sind härter, die Motellirung schwächer und so auch die einzelnen Figuren ohne rechtes Leben. Gérard hatte das Bild, das für einen Plafond bestimmt war, als Teppich behandelt, den er von vier kolossalen allegorischen Figuren (jetzt als selbst= ständige Gemälde im Louvre) halten und abrollen ließ: hat auch die frostige Idee wenig Reiz, so sind doch die weiblichen Gestalten selber, welche den Ruhm, den Sieg, die Geschichte und die Poesie vorstellen — das Alles jah die Zeit in den Schlachten des Kaisers verwirklicht — von weit besserer und erfreulicherer Wirkung als das eigentliche Bild. Sie boten einfache Motive, zu beren Darstellung es eines besonderen Aufwandes von Phantafie nicht bedurfte; der Geschmack, die eigentliche Fähigkeit Gérards, hatte sich hier an der italienischen Kunst, namentlich, wie sein Biograph kenormant berichtet, an den Sibhllen Raphaels begeistert, und in der That ist den Figuren eine gewisse Breite der Form, Schwung der Linien und der Ausdruck ernster Würde nicht abzusprechen.

Eins hatte sich an dem Gemälde herausgestellt: daß zwar die Bildnißmalerei der Kunstweise Gerards genützt hatte, indem sie ihn aus der klassischen Enge in die Weite der Natur führte, aber auch geschadet, indem ihn der Erfolg verleitete, die Arbeit leicht und äußerlich zu nehmen. Seit es sich die Fürsten und die hohen Würdenträger des Reichs fast zur Ehre amechneten, von ihm gemalt zu werden, that sich der Maler selber mit dem Reiz einer geistreichen Anordnung und einer ansprechenden Eleganz

<sup>\*)</sup> Gestochen von Gobefrop.

ber Erscheinung genug. Er war kein Mann, der bem losspannenden Zug äußerer Glücksumstände eine innere Widerstandsfraft entgegenzusetzen gehabt hätte. Wol hatte er Augenblicke ber Entmuthigung, in benen er seinen Abfall von bem Ernst und ächten Wesen ber Kunft bitter empfand; aber neue Bestellungen, neue Erfolge, ber Umgang mit den Großen rissen ibn auf ber breiten Heerstraße geschäftsmäßiger Routine immer weiter fort. Wie er in der Kunst die Natur mit Umsicht und Geschmack aufzufassen, sich ihr gleichsam zu fügen wußte, so war er im Leben elastisch, für die feineren Genüsse empfänglich, von glänzenden gesellschaftlichen Fähigkeiten und baher zum Weltmann wie geschaffen. Kunft und Weltleben gingen nun bei ihm Hand in Hand; äußerlich hoben sie sich gegenseitig, aber der innere Werth seiner Arbeiten litt unter biefer geräuschvollen und zerstreuenden Wechselwirkung. Bollends unter der Restauration bekam er alle Hände voll zu thun. Gerard war schon zum ersten kurzen Zwischenreiche derselben leichten Schrittes übergegangen; sein Talent, wie sein Charakter, gleich biegsam, fanden sich leicht in die veränderten Verhältnisse und folgten willig dem neuen Strome. Von den Bourbonen huldreich aufgenommen, nachbem er sich gegen falsche Beschulbigungen über seine Betheiligung an der Revolution gerechtfertigt hatte, malte er schon 1814 den wiedereingesetzten Ludwig an seinem Schreibtisch in den Tuilerien mit der Verfassungsurkunde beschäftigt (eine Wiederholung im Nauseum von Bersailles) hatte es freilich mit ber idealen Auffassung ein Ende und der Maler hatte das richtige Gefühl, daß sich diese fette, prosaische Mittelmäßigkeit, ruhig und gleichgültig im königlichen Ornat dasitzend, er, der kraftlose aber belesene König, zwischen Büchern — statt wie der Kaiser unter Waffen noch am besten ausnehme. Der Einzug der Fremden in Paris bezeichnete bann die Höhe seines Ruhmes: an einem und bemselben Tage saßen ihm nach einander der Kaiser Alexander, der König von Preußen und Ludwig XVIII.

Indessen, nach vollendeter Wiederherstellung hatte er statt der Könige nur noch die Minister zu malen. Allmälig mochte doch die neueste Wendung der Dinge auf ihm tasten, bei der die Gesellschaft aus dem Erhabenen in's Platte siel. Er empfand, daß es mit seiner Kunst in Wahrheit bergad gehe und doch fühlte er in sich zu Zeiten noch die alten Kräste
und den Sporn zu einem höheren Anlauf. Da wird ihm gerade noch im
rechten Augenblick ein günstiger Auftrag, der ihn innerlich wieder emporhob: der Einzug Heinrichs IV. in Paris (der König, mit seinem Gesolge

eben eingezogen und mit jubelnbem Zuruf von der Bevölkerung empfangen, nimmt die vom Stadtgouverneur und dem Gildemeister dargebotenen Schlüssel entgegen), ein Symbol für den Triumph des Königthums, für die Rückehr der Bourbonen und zugleich die Darstellung des großen historischen Ereignisses, das die Opnastie gegründet hatte (vollendet 1817, jest im Museum von Versailles)\*). Ein Vorwurf, der einer malerischen Be= handlung wol entgegenkam, zubem als Schilberung eines festlichen Aufzugs glänzender Persönlichkeiten bei mäßig bewegter Handlung für Gerard's Talent ganz geeignet. Das Bilb fand einen durchschlagenden Erfolg und bäufte neue Ehren (die Stelle des ersten Malers des Königs und den Abelsstand) auf seinen Urheber. Es ist insofern epochemachend geworden, als es — einige wenige Borläufer blieben ohne Einfluß — ber neuen Malerei ben ersten Anstoß gab, ihre Motive aus der Vergangenheit Frankreichs, ber vaterländischen Geschichte zu holen. Die günstige Erscheinung, welche die malerischen Kulturformen früherer Zeitalter dem Künstler bieten, dann ber Vortheil eines bedeutenden, das nationale Interesse erregenden Inhaltes, endlich die Freiheit, mit der die Phantasie über den vergangenen und boch nicht fremden Stoff verfügen kann: bas Alles war in Gérard's Berk für die Maler von überzeugender Wirkung. Freilich beginnt auch der gefährliche Reiz des Kostums aus der Renaissancezeit schon hier seine Rolle, und so bricht auch von dieser Seite das Romantische in die Da= vid'sche Schule ein, während andererseits ebenso sich zeigt, daß mit dem Pomp und bem Durcheinander einer solchen Staatsaktion der Kunst doch all zu viel zugemnthet wird. Indessen hat das Gemälde au sich einen eigenen Werth: die figurenreiche Anordnung ist lebendig und klar, vor Allem aber spricht sich der Vorgang und die Empfindung desselben in den mannigfach bewegten Gruppen, den verschiedenartig charakterisirten Bestalten (worunter viele geschichtliche Persönlichkeiten, auch die schöne Sabriele d'Estrées auf einem Balkon, die übrigens nicht sowol dem Rönige, als einem ihn begleitenden Ritter zulächelt) warm und entschieden, tabei mit dem Reiz lebensvoller Abwechselung aus. Das Kolorit — in dem zwar Gérard, wie schon bemerkt, weniger grau, kräftiger und leben= biger ist, als die Schule überhaupt, aber es fast immer an der Harmonie des Lones sehlen läßt — ist auch diesmal die schwächere Seite des Bildes; die schweren Schatten und Halbtöne, schon von der zeitgenössischen Kritik

<sup>\*)</sup> Gestochen von Toschi: meisterhaftes Blatt.

getabelt, beeinträchtigen jetzt, stark nachgebunkelt, nur um so mehr die Wirkung.

Sein Heinrich IV. war bes Künstlers letter Aufschwung; was er von ba an noch hervorbrachte, war ungleich schwächer. In seiner Corinne zwar, die auf dem Vorgebirge Miseno vor ihren Begleitern und einigen Lazzaronis ihre Ekstase improvisirend in einen Hymnus ergießt (nach dem gleichnamigen Buche ber Staël, vom Prinzen August von Preußen 1819 bestellt und bann ber Récamier zum Geschenkt gemacht, jetzt im Museum von Lyon)\*), in dieser halb-griechisch kaiserlichen Corinne fand nicht nur A. W. Schlegel bas Motiv glücklich gewählt und die seelenvolle Bewegung "selbstvergessener Hingerissenheit", sondern sogar der jugendliche Thiers die Verkörperung des modernen Ibeals und den Beweis, daß sich der Ausdruck tiefer Empfindungen und innerer Größe mit dem modernen Kostüm wohl vertrage; für den Beschauer von heute aber haben die schemenhaften Figuren dieser matten romantischen Scene in dem steifen, halb klassischen Gewande nur die Gespreiztheit eines gemachten Pathos. Auch die von ber Regierung bestellten Bilder aus ber neueren Geschichte geriethen dem Maler nicht besser. Zubem kam unter ber zu Ende gehenden Herrschaft der Bourbonen schon durch den Zwang der Umstände die officielle Kunst überhaupt immer mehr herunter. Das öffentliche Leben wurde immer flauer und dürftiger, die Kulturformen immer magerer und prosaischer, die Ge= schichte verlief sich in bas Breite und Gewöhnliche eines diplomatischen Weltfriedens und faßte sich nicht mehr zu großen Handlungen in hervor- . ragende Persönlichkeiten zusammen. Schon "Ludwig XIV. seinen Enkel zum König von Spanien erklärend " (1824, jett im Museum zu Bersailles) — als Symbol für die spanische Expedition von 1823 — war nur ein nüchternes Ceremonienbilb \*\*). Noch ein schwächeres Produkt ist die Salbung Karl's X. zu Rheims. Gab schon ber Gegenstand, die Auffrischung einer monarchischen Antiquität mit dem ganzen Pomp des herkömmlichen Kirchenund Hofstaates, Anlaß zu scharfen Bemerkungen, so erfuhr andrerseits die Trodenheit und Steifheit der Behandlung eine um so schneidendere Kritik, als bamals ohnehin (1827) die siegreiche romantische Richtung die altgeworbenen Nachzügler ber klassischen mit Verachtung zur Seite schob. Ueber Gerard kam bas peinigende Gefühl, sich überlebt zu haben; es gereicht bem Manne zur Ehre, daß er bennoch seine äußere glänzende Stel-

<sup>\*)</sup> Lithographirt von Aubry : le : Comte.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Alf. Johannot.

lung noch bazu benutzte, einzelne ber jungen Talente, wie E. Robert, Ingres, Arh Scheffer vorwärts zu bringen. Als die Julirevolution aussbrach, ging es vollends mit ihm zu Ende. Zu eng hatte er sich zudem an die Bourbonen angeschlossen, als daß er sich wieder der neuen Regierung hätte in die Arme wersen können. Nun war es auch mit seiner Rolle im gesellschaftlichen Leben vorbei. Noch wurde er auserlesen, Ludwig Philipp darzustellen, wie er im Stadthause die Generalstatthalterschaft des Königsreichs annimmt (jetzt im Museum von Bersailles). Aber das Gemälde, in dem es sich um eine bloße Portraitauffassung handelte, zeugt ebenso vom Erlöschen des Talentes, als die allegorischen Figuren in den Zwickeln der Pantheonskuppel, die Serard 1834—36 vollendete. Seine Zeit war in jedem Sinne um; denn wenn er auch das neue Geschlecht mit hatte erziehen helsen, so war er selber doch von der alten Schule.

2.

## Gros und die Aunst der napoleonischen Beit.

Schon David und seine eben angeführten Schüler waren, wie wir gesehen, für die Verherrlichung der napoleonischen Regierung thätig geswesen. Aber der eigentliche Maler des Kaiserreichs war Jean Antoine Gros (1771—1835). Wol von den Künstlern seiner Zeit der Begabteste und im Gegensatz zu Gerard von ungestümer, leichtsließender Schaffensstraft, zeichnete er sich durch ein eigenthümliches Talent aus, das vor Allem die bewegte Natur, die geschichtliche Gegenwart in ihren bezeichnenden Zügen und der Aufregung des Momentes zu sassen vermochte. Er kam so ganz gelegen, der welterobernden Macht der Regierung und der Bezeisterung der von ihr mitgerissenen Nation den rechten Ausbruck zu geben. Auch verstand er es, etwas von der inneren stürmischen Kraft, welche Kaiser und Volk antrieb, die Welt durcheinanderwarf und Morgen= und Abendland zusammenbrachte, in seine Gemälde zu bringen und doch den mannigsaltigen Charakter der Wirklichkeit zu tressen und zugleich den Vorzgängen, die er darstellte, ihre malerische Seite abzugewinnen.

Ein Mann der Revolution war er auch als Künstler nicht. Die Tage der Schreckensherrschaft machten ihm den Aufenthalt in Paris unheimlich und da er ohnedem das Bedürfniß empfand, nachdem er unter David seine Studien vollendet, sich in Italien weiter auszubilden, verschaffte ihm dieser, was damals nicht leicht war, die Möglichkeit, das Land ungehindert und

ohne Gefahr zu verlassen. Er hielt sich zumeist in Genua und Florenz auf und scheint bort von den Rubens und van Dha die erste Anregung zu einer mehr malerischen Anschauung erhalten zu haben; dabei malte er — ber später nicht selten die Figuren seiner Vordergründe kolossal hielt - sonderbarer Beise Miniaturbildnisse, mit denen er sich seinen Unterhalt und einen gewissen Ruf erwarb. Schon an ihnen, namentlich an bem Portrait von Massena rühmt man die breite Behandlung, die Wärme der Farbe und die seine Abstufung der Töne neben der tüchtigen Charafteristif. Endlich nach ein paar fümmerlich hingebrachten Jahren ward es ihm besser: in Genua (1796) von der liebenswürdigen Josephine freundlich aufgenommen, folgte er ihr nach Mailand und erwarb sich dort rasch die Gunst des jugenblichen, durch seine Siege schon gefeierten Bonaparte. Schon war bie Phantasie des jungen Malers von den ersten Schlachten erfüllt, die dieser geliefert hatte, und so stellte er ihn, als er sein Bildniß zu malen bekam, in dem Augenblicke dar, da er die Fahne in der Hand auf der Brücke von Arcole den Truppen voranstürmt\*). Auffassung entsprach ben geheimen Absichten bes jungen Helben, ber schon das Zeug zu einem Welteroberer in sich fühlte; er verschaffte dem Künstler eine Stelle, die ihn in seine Umgebung brachte und so war dessen Laufbahn zugleich entschieden und gesichert. In Paris erregte das Bild Aufsehen, wenn auch seiner Neuheit wegen nicht ungetheilten Beifall. Man war die kühne Naturwahrheit der Bewegung, den warmen Ton und den leichten, breiten Pinselstrich von der bisherigen antikisirenden Malerei nicht gewohnt, aber man fühlte wol den Zug ächter Begeisterung und den Ausbruck des von feurigem Muth gehobenen Lebens, die der Maler in sein Werk gebracht hatte; dabei waren die feingeschnittenen entschlossenen Züge des Generals in der energischen Erregung des Augenblicks wol ge-Ein klassisches Motiv, das Gros bald darauf, etwa 1798, auf Bestellung behandelte, die in's Meer sich eben hinabstürzende Sappho (in Mondbeleuchtung), zeigte schon damals, daß er für derartige Darstellungen nicht geschaffen war. Die seltsame, bem Auge unangenehme Bewegung, ba eben die Gestalt mit an die Brust gebrückter Leher sich von der Kante des Felsens zum Falle neigt, zubem die eckigen Linien, der gezwungene Ausdruck der Berzweiflung, die robusten unweiblichen Formen: das Alles betundet die mißlungene Anstrengung des Talentes zu einer ihm fremden und unnatürlichen Aufgabe.

<sup>\*)</sup> Gestochen von Longhi.

Inzwischen war es bem Maler zu Gute gekommen, daß er bem General auf seinem Feldzuge folgend das Getümmel des Ariegslebens aus eigener Anschauung kennen gelernt hatte. Nach Paris zurückgekehrt trug er in einem Preisausschreiben ber Regierung auf den besten Entwurf der Shlacht von Nazareth (in ber ber General Junot mit 500 Mann ben Angriff von 6000 Türken zurückgeschlagen hatte) mit seiner Skizze (jetzt im Museum von Nantes) den Sieg davon; die Ausführung berselben, die im größten Maßstabe beschlossen war, soll Napoleon verhindert haben, der andere Siege als die seinigen ungern verherrlicht sah. In der Stizze aber hatte sich das Talent des Malers schon in seiner vollen Reife entsaltet: ber wilde Zusammenstoß der Massen, die Wuth des Handgemenges, die Berschlingung der Gruppen, der Gegensatz der Racen, das Alles ist lebendig und wirksam wiedergegeben und in der ganzen Composition die ftürmische Bewegung, der brausende Zug des Kampfes. Entschieden ist hier ein neues Wesen zu ber Weise ber Schule hinzugetreten. ist die plastische Auffassung des Körpers, die Bestimmtheit der Form beis behalten, aber in ihrer Realität der Natur abgelauscht — (bezeichnend ist, daß Gros in der neuen Malerei der Erste war, der sich wieder auf die Pferde verstand) — und Bewegung und Gruppirung nicht mehr nach konventionellen Gesetzen abgewogen, sondern aus dem Drang einer treibenden Phantasie und unmittelbarer Anschauung vielmehr hingeworfen; ähnlich ist auch die Farbe tiefer, saftiger und von dem leblosen Grau befreit, das den Bildern ber Schule bas Ansehen von bünn bemaltem Stein gibt. So durchschlagend wirkte diese neue, mehr naturalistische Weise auf die jungen Talente, daß Géricault, der Begründer des Realismus in der französischen Malerei, um eine erkleckliche Summe das Recht erkaufte, das Bild eine Zeitlang für sein Studium zur Verfügung zu haben. Mängel freilich, welche ber Kunft des Kaiserreichs überhaupt anhaften, andererseits Gros eigenthümlich sind und die wir später zusammenfassen wollen, treten auch hier schon an ben Tag.

Bonaparte mußte den Maler für die Abbestellung entschädigen und gab ihm daher den Auftrag, auf der Hälfte der Leinwand, die für den Lampf von Nazareth bestimmt gewesen, seinen Besuch bei den Pestkranken ju Jaffa zu schildern (1804, jetzt im Louvre, s. die Hauptgruppe auf der Abb.)\*). Schon hatte sich auf den Helden, in dem sich alle Größe und

<sup>\*)</sup> Geftochen von Laugier; in Meinerem Maßstab von Queverbot und Pigeot.

Kraft der Zeit zusammenzufassen schien, das ganze öffentliche Interesse der Nation gesammelt; kaum ein günstigeres Motiv konnte es baher für ben Rünftler geben als ber gewaltige Mann in einer ächt menschlichen Situa= tion, ruhig und tröstend, mit der Theilnahme eines unerschrockenen Gemüths an dem verderblichen Orte des Todes verweilend, in dem doppelten Contrast der Jugend-Frische und Kraft mit dem Siechthum und des siegreichen Franzosen mit dem unterworfenen Orient. Auch heute noch ist das Bild durch die lebendige Anordnung, die malerische Lichtwirkung, die Mannigfaltigkeit der Gruppen und durch die Wahrheit, mit der der Vorgang ausbruckvoll wiedergegeben ist, von Wirkung; dazu in der Zeichnung und Bewegung der Körper, in der breiten Form- und Farbengebung, der Charafteristik der Köpfe und Racen eine tüchtige Arbeit. Freilich ging Gros in seinem Eifer, die Wirklichkeit ganz in die Kunst hereinzunehmen, über die Grenze der letzteren hinaus. Der Anblick eines solchen in voller realer Bestimmtheit dargestellten körperlichen Leidens ist selbst dann kaum erträglich, wenn das Hauptinteresse des Bildes auf den edleren Gestalten ruht; hier ist gar mit den nackten Körpern der Pestkranken der ganze Vorbergrund angefüllt, und wenn bieser auch im Schatten gehalten bem Auge weniger sich aufbrängt, so fällt boch auf die Gruppe neben Napoleon und ihre leichenähnlichen Körper das volle Licht. Was dagegen der mobernen Kunst hier zum ersten Male zu Statten kam, bas war bas Hereintreten des malerischen Orients in den Kreis der neuen Geschichte, und Gros verstand es wol, davon Gebrauch zu machen: ein warmer südlicher Himmel blickt durch die Hallen und der schöne Wurf der morgenländischen Trachten giebt dem Gemälde einen weiteren Reiz. Eine noch größere Rolle spielte der Orient im nächsten Bilbe: ber Schlacht von Abukir (1806, im Museum von Versailles). Hier nahm Gros ben entscheidenden, die Türken in's Meer brängenden Reiterangriff unter der Anführung Murats zum Vorwurf, um die stürmische Bewegtheit des Kampfes zu schildern, aber in dem Augenblick, wo der Sieg sich schon entscheidet: vergebens sucht der verwundete Befehlshaber der Türken seine Truppen in der Flucht aufzuhalten, und Murat, siegreich, mit stolzer ruhiger Kraft den Lauf seines Pferdes hemmend, empfängt mitten im Getümmel das Schwert, bas ibm der Sohn des Anführers überreicht. Möglich, daß Gros die Konstantinsschlacht Raphael's als Muster vorgeschwebt hatte; wie dieser wußte er die Seele des Vorganges in dem Zusammentreffen der Feldherren — die freilich nicht wie bei Raphael die Hauptvertreter zweier aufeinanderstoßenden

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

· Belten sind — zum Ausbruck zu bringen, während er andererseits in der malerischen Vermischung der nackten Körper und der nationalen Trachten, in dem Ungeftum ber Angreifenben, in der wilden Flucht der Geschlagenen bie änßere Erscheinung bes Kampfes gab. Dagegen fehlt es an der An= ordnung: die Gruppen sind nicht auseinander gehalten und verschlingen sich so zu einem verworrenen Anäul, statt sich zu einem anschaulichen Ganzen zu verbinden. Im Jahre 1808 endlich folgte das Schlachtfeld von Chlau \*). Bei-ber Unentschiedenheit des Sieges war hier der dankbarere Moment nach ber blutigen Schlacht bargestellt, in welchem ber Raiser, ber selber diesmal die Schrecken des Krieges beklagt haben soll, auf dem Kampfplatze die Verwundeten pflegen läßt und den Dank der feindlichen Solbaten empfängt. Also wieder ber Helb groß und gefaßt in einer ächt menschlichen Stimmung, aber biesmal mit schmerzlich bewegtem Ausbruck und den Blick nach oben gewendet; vorn die Verwundeten in kolossalen Berhältnissen, halb schon begraben unter der weißen Decke, im Mittels grunde ber Kaiser und die Generale in prächtiger Winterkleibung, zubem herausgehoben durch das voll auf sie fallende Licht, vor und neben ihnen in scharfer nationaler Bestimmtheit, jeber Einzelne von eigenthümlichem Charafter, die russischen Soldaten sich aufrichtend, knieend und dankend. Das Ganze auf dem Schneeboden und in dem grauen unheimlichen Ton des Binters zugleich ein Bild ber Verwüstung und der Greuel des Krieges \*\*).

So durchgreisend war der Erfolg dieser Gemälde, so entschieden selbst die Bewunderung der Künstler, daß diese nach allgemeinem Uebereinkommen über dem Bild von Jassa eine Palme aushingen, um Groß vor Allen den Preis zuzuerkennen, und ihn Girobet bei dem zu seinen Shren veranstalzteten Feste in Alexandrinern verherrlichte. Es ging Allen ein Gefühl aus, wie wenn nun erst mit dem Herzschlag der Gegenwart, mit der Begeistezung für den Helden und die großen Geschies das Leitalter bewegte, erhielt min in ihr seinen unverhüllten und, wie die Zeitgenossen meinten, vollenzeiten Ausdruck. In dem Augenblick, da Frankreich die Welt beherrschte, seinen auch die Malerei der neueren Zeit eine Höhe erreicht zu haben, die sie den größten Spochen gleichstellte: die ibeale Kunst, welche — so war man überzeugt — in David und seinem engeren Schülerkreis eine neue klassische Blüthe getrieben, sand nun ihre Ergänzung durch die Kunstweise

<sup>\*)</sup> Gestochen von Ballot; auch von Dortman.

<sup>\*)</sup> Geftochen von Ballot.

Reber, Franz. Malerei I.

von Gros, welche mit der Formenschönheit die Bewegtheit und die farbenglühende Erscheinung der Wirklickfeit verband. Von nichts Geringerem sprach die zeitgenössische Kritik als von einem Wiederaufleben der Veronese und Rubens in dem Maler des Kaiserreichs. In der That war dies seine Bebeutung, daß er das volle warme Farbenlicht der Außenwelt in die bis dahin dem Sonnenstrahl versperrte Kunst einließ und zugleich in seinen belebenden Schein die große Geschichte des Tages rückte; wie er andererseits an die Stelle klassischer Schemen die mächtige Erscheinung wirklicher Naturen setzte und aus ber Berührung des Landes mit fremden Nationen neue malerische Motive schöpfte. Aber mit mancherlei Mängeln war biese Kunst behaftet, indem sie einerseits doch in der Klassischen Formenregel stecken blieb und — vielleicht eben beswegen — andererseits in der Dars stellung des Natürlichen und in ihrem realistischen Zuge über das Ziel hinaushieb. Unter diesem zwiespältigen Wesen litten zunächst Form und Zeichnung, die zwischen der plastischen Art Davids und naturalistischer Auffassung eine schwankenbe Mitte halten und daher bald in konventionelle Härte zurückfallen, bald zu sehr in's Massige ober Muskulöse gehen. Weis ter versteht sich Gros wol auf die Charakteristik wirklicher Natur, auf die Berschiedenheit der Racen, die er bis in die Bewegung durchzuführen und selbst in den nackten Körpern, die auch er anzubringen nicht leicht verfäumt, auszuprägen sucht: aber seine Geberben haben häufig noch bas Gespreizte und Uebertriebene der Schule und andererseits läßt er sich in der Schilderung der Realität zum Häßlichen und Absonderlichen fortreißen (wie bei ben Pestkranken von Jaffa und manchen Verwundeten bei Abukir). So hat auch sein Kolorit, das sowol in der saftigen Fülle der Farbe als in der dem Motiv angepaßten Stimmung des Tones über die David'sche Weise hinausgeht und ein neues, ächt malerisches Element hinzubringt, doch wieder eine gewisse Schwere und Trübheit, die den Maler noch in ben Schranken seiner Zeit befangen zeigen. Endlich giebt Gros, ebenso burch die ungestüme Natur seines Talentes als durch den Zug seiner Richtung getrieben, einen Vorzug auf, den die ideale Kunstweise seines Meisters immer anstrebte: bas Ebenmaß ber Anordnung und ben Rhythmus ber Li= nien. Und so stehen, Alles zusammengenommen, in seinen Werken bie überkommene klassische Anschauung und die neue lebendige Auffassung der Wirklichkeit sich mannigfach entgegen, balb sich kreuzend und vermischend, bald miteinander streitend, ohne in's Gleichgewicht zu kommen. Doch tritt in jenen seinen besseren Werken dieser Konflikt hinter ber energischen Gesammtwirkung zurück, die Groß baburch erreichte, daß er den Vorgang ansischulich zu schildern, ihn in den Hauptgestalten hervorzuheben und mit ihm Leben und Bewegung der einzelnen Figuren in Einklang zu bringen wußte. Es kam ihm zu Statten, daß eine mächtige Persönlichkeit in entscheidenden Schlägen das Schicksal der Welt bestimmte und die Seele dieser Kämpse in seiner heldenmäßigen Führerschaft zur Anschauung drachte. Die Mängel freilich, die dem modernen Schlachtendilde überhaupt anhängen und darauf beruhen, daß sich die welthistorische Bedeutung der neuen Kriege im einzelnen Kampse doch nicht sassen läßt und daher der Maler auf Episaden angewiesen ist, sind auch hier nicht ausgeblieden, wenn sie auch dei der Feldherrnnatur des Laisers und der Ausschlag gebenden Wucht seiner Schlachten noch weniger hervortreten. Wir werden später bei Hoerace Vernet sehen, wie das moderne Schlachtendild auch bei monumenstalem Mäßstad im Grunde mehr genreartig, als ächt historisch ist.

Indessen, so günstig die neue Wendung der Dinge dem Aufschwung der Malerei zu sein schien, bald zeigte sich auch zu ihrem Schaden die Schattenseite des neuen Helbenthums und seiner Macht. Von der Militairherr= schaft, in welche die Revolution mübe ihrer selbst quegelaufen war, mit Ruhm überschüttet, folgte eine Zeitlang bie Nation ben Triumphen dersels ben mit Begeisterung und so erhielt der Nimbus, per den Kaiser und seine Soldaten umfloß, einen volksthümlichen Schein, der sich natürlich in der Runft glänzend wiederspiegelte. Aber bald ging dem Volk das Bewußtsein auf, daß es nur ein Werkzeug in ber Hand des unbeschränkten Herrn war, und damit die allgemeine Theilnahme an seinen Thaten zu Ende. Die Armee wurde zur Soldateska, die der Nation so gut wie fremd gegenüberstand, die Umgebung des Kaisers zum prunkenden Hofstaat, der ihn immer mehr von seinem Volke absonderte. Mit banger Sorge vor der Zukunft und dem drückenden Gefühl einer ungewissen Gegenwart brachte man den neuen Siegen nur noch einen officiellen. Jubel dar und so fehlte bald der Runft jener fruchtbare Boden der volksthümlichen Begeisterung. spielte bald die kriegerische That nicht mehr auf dem großen Hintergrunde eines Rampfes von Bölkern, sondern nur auf der leichten Folie eines eigen= finnigen Einzelwillens; was bagegen Napoleon wirklich Großes leistete, die Zertrümmerung ausgelebter Reiche und Staatsordnungen, das ließ sich von dem Künstler nicht fassen. Apbererseits hatte der Kaiser selber, in dessen Panben nun das ganze Geschick des Landes lag, keinen Sinn für die selb= ständige und ideale Bedeutung der Kunst; wie er alle Kräfte der Nation

zur Ausführung seiner Pläne zusammenfaßte, so war ihm jene wie schon bemerkt vor Allem nur Mittel, den Glanz seiner Thaten zu erhöhen. Ihm war die Hauptsache ber Stoff, den seine geniale Kraft der Kunft gab, und diese sollte nur in pomphafter, würdevoller Erscheinung bie ruhmvolle Wirklichkeit noch einmal verewigen. Große Monumentalbauten, die er errichten ließ, hatten ebenfalls nur ben Zweck, Erinnerungszeichen seiner Siege zu sein; bazu erschien ihm allerdings die ernste Würde der Antike der passende Styl, aber in's Kolossale vergrößert, und das Parthenon mußte bas Muster hergeben für einen Tempel bes Ruhmes, ber wol allerlei Trophäen aufnehmen sollte, in Wahrheit aber ohne Inhalt war. Und so war, wie die Poesie unter ihm am Boden lag, auch für die bildende Kunst unter seiner Regierung trop aller Bestellungen und Preisausschreiben kein Aufkommen: wo sich alle Macht und Kraft bes Landes nach außen werfen muß, da fehlt den Künsten das Mark der inneren gesunden Entwickelung und vergebens suchen sie durch die Menge zu ersetzen, was ihnen an innerem Gehalt und daher am ächten Schein bes Wir werden gleich sehen, wie während der Napoleoabgeht. nischen Zeit die Malerei im Ganzen zwar historische und "klassische" Bilder dutendweise lieferte, aber wirkliche Kunstwerke keine hervorbrachte.

Auch Gros unterlag bem Einfluß bieser Verhältnisse. Seine gute Zeit, in der gleichsam seine Malerei mit den Siegen des noch jugendlichen und von der Nation gefeierten Bonaparte gleichen Schritt gegangen, war vorüber. Nun verwandelte sich seine Begeisterung für die Thaten des Feldherrn in das hohle Pathos der Schmeichelei für den Kaiser. Schon in den Bilbern von 1810 hat ihn sein guter Genius verlassen; er trifft nicht mehr den malerischen Moment und kann daher den Inhalt nur andeuten, statt ihn in die Form aufzunehmen.. In seiner "Einnahme von Mabrid" (Museum von Versailles) — Abgefandte ber Stadt sind gekommen, die Milde des Siegers anzuslehen — steht Napoleon gleichgültigen Ausbrucks und mit nichtssagender Geberde den mannigfach bewegten Spaniern gegenüber, die noch gut charakterisirt sind, aber ihre fübländische Natur in einer hastigen Gespreiztheit an den Tag legen. Napoleon vor den Phramiden (ebenfalls in Berfailles;) "Soldaten, von der Höhe biefer Monumente betrachten Euch vierzig Jahrhunderte!" — auf feurig anspringendem Roß in die Ferne zeigend ist nicht viel mehr als ein Theaterheld, der mit Gestikulationen seine Rede

begleitet\*); umsonst hat Gros versucht, bas Nachher mit dem Vorher verbindend, durch einige im Vordergrunde zusammengemetelte nackte Orientalen bem für die Kunft unbankbaren Moment einen malerischen Reiz zu In beiben Bilbern sind die Nebenfiguren und die Pferbe das Beste, in den Phramiden auch der warme Duft und Schimmer des Sübens gut wiedergegeben; wo sich Gros, vom Gewicht des Stoffes nicht abgezogen, seinem Talent unbeirrt überließ, ba merkt man immer noch bie tunstlerische Hand und Phantasie. Auch in einigen Stizzen zu Schlachtenbilbern aus dieser Zeit ist stellenweise noch der alte Wurf. Dagegen zeigt sich, wie in seinen historischen Gemälden, so auch in ben Bildnissen die emphatische, prunkende, übertreibende Weise dieser zweiten Periode, während in den früheren Portraits, z. B. in dem des Generals Lassalle (1808) wol das Kriegerische und Unternehmende keck und lebendig, aber noch mit Maß ausgebrückt ist. In der "Zusammenkunft Napoleons mit dem Kaiser von Desterreich nach der Schlacht von Austerlitz" (gemalt 1812) liegt die Seele bes Vorganges vollends ganz außerhalb der Erscheinung: das figurenarme Bild, eine jener Tafeln, die nur Illustrationen zu Zeitungsberichten abgeben können, ist ohne alle Wirkung. Gegenüber diesen offiziellen Schaustücken ber Zeitgeschichte war es für Gros eine bankbarere Aufgabe "Franz I. und Karl V. die Gräber von St. Denis besuchend" (gemalt 1812, jett im Louvre) \*\*) zu schildern. In der That das erfreulichste Bild des Künst= lers aus der späteren Zeit. Wenn auch das äußerlich Malerische der Renaissancezeit, ber Reichthum und Glanz ber Erscheinung an bem Stoffe, tem die Bedeutung eines innerlichen Lebens eigentlich fehlt, die Hautsache ist, so hat doch Gros die entgegengesetzten Charaktere der beiden Könige wol zu treffen und auch die Nebenfiguren zu individualisiren verstanden; zubem ist die Anordnung klarer und abgerundeter als sonst bei ihm, und das Kolorit, dem hier ein weiter Spielraum gegeben war, in dem Spiel bes Lichts auf den reichen Farben der Kostüme und in der Harmonie des heller als gewöhnlich gehaltenen Gesammttones wirksam und lebendig (Gros selber soll deßhalb das Bild sein "bouquet" genannt haben). Man sieht, wie von allen Seiten aus ber Schule David's die Anfänge ber späteren romantischen und historischen Kunst hervorbrechen, wenn auch noch um diese

<sup>\*).</sup> Das Bild ist burch die Bergrößerung, die später Debay, ein Schüler von Gros, mit ihm vornahm, vollends entstellt und häufte so im Salon von 1836, da der besrühmte Meister eben gestorben war, auf sein Andenken Tadel und Spott.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Forster.

ersten Versuche die klassische Weise ihre festen Bande schlingt. Daher hat auch bei Gros die Schilberung der der Natur abgelauschten zufälligen Gestalt und Bewegung noch etwas Ungelenkes, Unfertiges und geht and dererseits noch in den engen Spuren der überkommenen Formenstrenge.

Seine Kunft, schon in ber zweiten Hälfte des Kaiserreichs von ihrem Gipfel herabgestiegen, ging unter ber Restauration vollends bergab. Auch beren Personen und Geschicke sollte er verherrlichen; aber an biesen Stoffen ging sein Talent, ohnedem schon in sich selber nachlassend und verbraucht, ebenso zu Grunde wie das Gerard's. Ruhm und Siege gab es hier nicht barzustellen, sondern nur das rührende Unglück und Leiden eines alten, wiederholten Wechselfällen ausgesetzten königlichen Hauses: "die Abreise Ludwigs XVIII. aus den Tuilerien" (gemalt 1817, jest in Bersailles) und "die Einschiffung ber Herzogin von Angouleme zu Borbeaux" (gemalt 1819). Im Fackellichte zieht ber unbeholfene Wanst muthlos und trüb= selig ab, während die Hofleute bis auf die Bedienten hinab tiefe Trauer mit gezierter Manier an den Tag legen; umsonst hat Gros der schwerfälligen Darstellung burch eine aparte Beleuchtung aufzuhelfen gesucht. In ber Abfahrt ber Herzogin — bie bekanntlich Napoleon ben einzigen Mann in der Familie nannte — brängen sich in pathetischer, stürmischer Eile, wirr aufeinandergehäuft allerlei Volk und Soldaten hinzu, ihre letten Liebeszeichen zu empfangen; hier meinte Gros, namentlich burch zwei halbnackte Matrosen im Vordergrunde seinem Werke ein künstlerisches Interesse zu geben. Wie tief zeigt sich hier ebenso in ben Motiven wie in ber Dar= stellung der Fall von der mächtigen Größe des neuen Helden zu der kleinen Misere des ausgelebten und flüchtigen legitimen Königthums! —

Noch einmal jedoch schien Gros einen Anlauf zu neuem Aufschwung zu nehmen: in dem kolossalen Auppelgemälde des Pantheon (1824 vollens det), das die Franzosen als eines ihrer Meisterwerke monumentaler Maslerei rühmen. Indessen war auch hier schon das schlimm, daß sich die Aussührung aus der Kalserzeit in die Restauration hinüberzog und dadurch die ursprüngliche Anordnung nothwendig eine andere wurde. Nach der ersten unter Napoleon sestgesetzen Anlage (1812) sollte die heilige Genosvesa — als die Beschützerin des Landes, der das in eine Kirche wieder umgewandelte Pantheon geweiht war — in der Höhe auf Wolken thronen, von Engeln umgeben; um sie herum in vier verschiedenen Gruppen als die Vertreter der vier französischen Herrschaftsgeschlechter Chlodwig und Clostilde, Karl der Große mit Hildegard, der fromme und heilige Ludwig mit

ber Königin Blanche, und endlich der Kaiser mit Marie Louise und bem Könige von Rom: auch biese auf Wolken, in mannigfacher Bewegung nach oben zur Heiligen gewendet und ihr die Früchte ihrer Regierungen gleichsam barbringend. Bei ber Genovefa und ben brei ersten Gruppen hatte es nach der Restauration so ziemlich sein Verbleiben: aber an die Stelle der kaiserlichen Gruppe trat Ludwig XVIII. im königs lichen Hermelinmantel, begleitet von der Herzogin von Angoulsme, mit seinem Scepter ein mit dem Ordensband behängtes nacktes Knäblein, den Herzog von Borbeaux beschützend, das Ganze umflogen von allerlei Genien, von benen zwei die neugegebene Charte halten. Zudem sollten nun bie vier Paare als die Begründer der großen religiösen Epochen erscheinen, auch Ludwig XVIII. mithin als Urheber einer neuen Aera. Damit war ebensowol in die ursprüngliche Anordnung ein Riß gemacht, wie der Begeisterung bes Malers für seine Aufgabe ein Stoß versett: ber bicke König und die moderne Herzogin in ihrer gespreizten Ekstase verderben von vornherein die Wirkung des Bildes. Freilich, wir wissen nicht, wie sich statt ihrer das kaiserliche Paar ausgenommen hätte. Es ist überhaupt mit der Einmischung ber neuesten Geschichte in solche ideale, halb allegorische Darstellungen und mit dem Nebeneinander von modernen Personen, Cherubim und Seraphim eine mikliche Sache; die naive spielende Auffassung der Zopfzeit ist verloren und an die Stelle tritt eine nüchterne Absichtlichkeit, bie aus dem flatternben mythischen Gewande blassen Antliges und mit hohlen Augen heraussieht. Die Engel, in verschiedenen Stellungen frei und luftig zwischen den Wolken hin= und herschwebend, sind noch die erfreulichsten Figuren; hier konnte ber Künstler seiner Phantasie freien Lauf lassen, hier kam ihm zugleich seine Kenntniß des Körpers und des Nackten zu gute. Das Ganze, nicht ohne Geschick ausgeführt, indem die Schwierig= keit ber Verkürzungen an der gewölbten Fläche glücklich überwunden ist, aber vom Auge zu weit entfernt, um sich beutlich unterscheiden zu lassen, macht nur durch die Klarheit und Frische der Farbe — die man freilich nicht dem Kolorit von Rubens hätte gleichsetzen sollen — und die flotte Be= wegung ber nackten Engel einen gewissen Einbruck. Im Grunde waren doch solche ideale Aufgaben des Schlachtenmalers Sache nicht. Noch deuts licher tritt dies in den zwei Deckengemälden in den ägyptischen Sälen des Louvre hervor (1827-31: "ber wahre Ruhm stütt sich auf die Tugend"; "ber Genius von Frankreich belebt die Künste und beschützt die Menschheit"). Mit solchen allegorischen Motiven, die auf einem ganz mageren

und prosaischen Gedanken beruhend, eigentlich nur durch ten Wollaut der Linien und die Reinheit der Formen wirken können — wußte Groß vollends nichts anzufangen: mag auch das alte Talent sich nicht ganz verleugnen, so sind doch die Figuren in ihrer widerwärtigen Hohlheit völlig ausdrucks-los und zudem ist in der Ausführung nicht mehr die alte Kraft und Sichersheit des Meisters.

Das Kuppelgemälbe bes Pantheon war ber lette Triumph, ben Gros feierte; zu der allgemeinen Bewunderung gesellten sich die Ehren, welche die Regierung auf ihn häufte (wie Gérard wurde er in den Abelstand erhoben). Aber schon begann mit überflügelnder Jugendkraft eine neue Kunstweise, welche die klassischen Fesseln abgeworfen hatte, dagegen der Natur, allen Leiden= schaften bes Herzens und damit zugleich den ergreifenden Reizen des mas lerischen Scheins Thur und Thor öffnete, die alten Meister in den Hinter= grund zu schieben und die ganze jüngere Künstlerwelt mit sich fortzureißen. Seit 1815, als David in die Verbannung ging, hatte Gros dessen Atelier übernommen und so nicht bloß durch seine Werke, sondern auch durch seine Schule etwa bis 1820 in der Kunst den ersten Platz behauptet. Als aber mit dem Beginn der zwanziger Jahre die Urheber der romantischen Schule sich gegen die "Thrannei" der klassischen Weise auflehnten, ba hatte auch er diesen Rückschlag bitter zu empfinden. Ihn selber quälte das Bewußtsein; zuerst von der Strenge und der würdevollen Anschauung des von ihm bis an sein Ende verehrten David abgelassen und durch seine Wahl der Stoffe und ihre ungebundene Behandlung den Aufruhr ber jungen Talente mit hervorgerufen zu haben. Erschreckt von der neuen Bewegung fühlte er Reue über seine eigenen Werke, für die er doch seine besten Kräfte ausgegeben hatte; von David in mehreren Briefen aufgeforforbert, zu ächten "historischen Gemälden" und zur klassischen Welt, "ben Alexandern, Mutius Scavola und Regulus" zurückzukehren, machte er sich wirklich auf seine alten Tage wieder an mythologische Stoffe, für deren Darstellung boch von vornherein sein Talent ganz und gar nicht geschaffen Nun malte er Bachus und Ariadne, Saul und David: aber wie war. hätte seine alternde Hand, seine ermattete Phantasie mit biesen Dingen ben stürmischen Anlauf ber neuen Richtung aufhalten können! Waren seine früheren Bilder auch in den Künstlerfreisen über Alles gepriesen worden, so wurden diese neuen ebenso angefeindet, ja mit Hohn behandelt. So nüchtern und zugleich in's Uebertriebene verzerrt, wie nur bei irgend einem Ausläufer der David'schen Schule, sind hier Ausbruck und Bewegung,

während das Kolorit statt der angestrebten Wärme nur einen unangenehm röthlichen Gesammtton zeigt. Umsonst suchte Gros, von der Kritik aufs Empsindlichste getrossen und von dem Gefühl seiner Schwäche gepeinigt, noch einmal seine Kräfte zusammenzuraffen, um der Welt zu zeigen, daß er noch der Alte und "am Leben" sei: das Werk dieser Anstrengung, "herkules, der den Diomedes seinen eigenen Pferden zum Fraße vorwirst" (ausgestellt 1835) war nur ein neues Zeugniß von dem Erlöschen seines Talentes, durch den Widerstreit der akademischen Kälte in Form und Farbe mit dem Gräßlichen des Motivs und dem Ungeheuerlichen der Bezwegung geradezu abstoßend. Diese neue Niederlage zu verwinden nicht mehr im Stande und von dem Gesühl aufgerieden, an dem neuen Aufzschwung der Kunst keinen Theil mehr und sich überlebt zu haben, gab er sich den Tod.

Wie der tragische Ausbruck erscheint dies Ende für den Ausgang der flassischen Richtung, welche am Anfang bes Jahrhunderts den großen Epochen ber Malerei für ebenbürtig gegolten und nicht bloß die gesammte Kunst des Zeitalters, sondern auch die Gesittung beherrscht hatte. Worin ihre bauernden Vorzüge bestanden und wiefern sie auch in der späteren Malerei fortwirkte, ist schon früher angebeutet (vergl. S. 55 u. 87); aber als selbständige Kunstweise war sie ausgelebt, dem Stoff, wie der Form nach, und mußte einer neuen Anschauung ben Platz räumen. Ist es ber mobernen Kunst, welche nicht ohne weiteres die Ideale der Zeit verbildlichen tann, überhaupt eigenthümlich, daß sich der Umlauf ihrer verschiedenen Richtungen rasch vollendet: so hatte zudem die klassische Schule den Inhalt des neuen Lebens in ein zwar schängeformtes, aber ber Vergangenheit und einer fremben Phantasie entlehntes Gefäß gezwängt. In bessen engem Berschluß litt es den neuen Geist nicht mehr, als er heranwuchs und seine Kraft fühlte. Er zertrümmerte die plastische Hülle, welche ihn brückte, und erzoß sich ungemessen in die mannigfaltigen Formen, welche ihm einerseits eine näherliegende Zeit bot, der er sich verwandter fühlte, andererseits die ihn umgebende Natur und Wirklichkeit seinem malerischen Auge aufschloß. Shon in Girobet und Gerard haben wir ein allmäliges Fortschreiten, in Gros endlich den deutlichen Uebergang zu dieser neuen Anschauungsweise bemerkt. In ihm tritt zum ersten Male die künstlerische Individualität mit entschiedenem Gepräge hervor, ungeduldig die Fesseln der Schule zum Theil wenigstens abwerfend. Nicht mehr auf die Formenschönheit als solche fommt es ihm an, sonbern auf ben fräftigen Ausbruck bes natürlichen Lebens in Gestalt und Bewegung; er weiß ber Realität ihre sprechenben Züge abzulauschen, er versteht es, ben Reiter wie gewachsen auf sein Roß zu setzen, das er in bestimmter Race eher berb als verseinert bildet; seine Behandlung ist nicht mehr wie die David's, ein glattes, verschmelzendes Ineinanderarbeiten und Vertreiben der Töne, wodurch die Erscheinung das Ansehen einer gegossenen plastischen Masse erhält, sondern ked und sest trägt er Farbe neben Farbe auf, über die er nur stellenweise Lasuren zieht, und erreicht durch ihre richtige Abstufung die Harmonie des Gesammttons (daher auch der frische, sastige Eindruck seiner Malerei, wo er nicht — wie er das namentlich in späterer Zeit zu thun psiegte — Asphalt anwendete). In allen diesen Eigenschaften geht er der neuen, im eigentlichen Seine malerischen Richtung vorauf, der er dann doch, von der klassischen Weise und ihrer konventionellen Auffassung noch sestgehalten, sich selbst widersetze, die aber eben deßhalb schonungslos über ihn wegging. —

Beide, David und Gros, beherrschten während der zweiten Hälfte des Raiserreichs die damalige Runst mit fast gleichem Ansehen: hatte aber der Eine schon mit seinen Sabinerinnen die Blütezeit hinter sich, ber Andere bald nach ber Gunft ben hemmenben Einfluß ber Zeitverhältnisse erfahren, so ging es sofort mit benen, die ihren Spuren folgten, noch schlimmer. Die Ausstellungen von 1804 — 1812 zeigen regelmäßig die doppelte Richtung, welche die David'sche Schule genommen hatte. Einerseits die Dars stellungen aus ber antiken Geschichte und Mythologie bald in ber ernsten pathetischen Art des Meisters, bald in der leichteren, mehr anmu= thigen Manier, welche nach ben lockeren Sitten bes Direktoriums und nach dem Borgang Gerard's aufgekommen; andererseits eine Masse von Bilbern, welche die Thaten des Heeres und das öffentliche Leben des Raisers in allen möglichen, auch ganz unbebeutenben Situationen behanbelten: in Verhandlungen, Paradescenen und Schlachten, vor und nach dem Kampfe, in den Momenten der That und der Ruhe, bald in der feierlichen Rolle des weltbeherrschenden Helden, bald in der volksthumlichen Weise des angebeteten Heerführers. Mit ganz wenigen Ausnahmen bewegten sich bie Künstler, auch bie Schüler Regnault's und Bincent's, nur auf biesen beiben Gebieten, bie meisten auf beiben zugleich; in beiben

schlossen sie sich mehr ober minder eng an David und Gros als ihre Vorbilber an. Begreiflich, daß in diesen Talenten zweiten Ranges und unter den der Kunft ungünstigen Bebingungen des späteren Raiserreichs, beren oben gebacht ist, die ganze Schule ihrem Verfall immer rascher entgegen= ging, die Malerei immer mehr herunterkam. Damals waren nach Paris bie ebelften Aunstschätze ber ganzen Welt zusammengetragen: aber so verrannt waren die Künstler in bie von David überkommene Manier, andrerseits in den Prunk, die Uniformen und die gespreizte Würde der kaiserlichen Geschichte, daß sich von einem Einfluß jener unvergänglichen Muster auf ihre Anschauung und Ausübung auch nicht das Geringste verspüren läßt. Sie selber fast vergessen, ihre Werke (viele auf den Speichern des Louvre) größtentheils verschollen; nur Weniges ist noch im Museum bes Louvre und in der Galerie von Berfailles vorhanden. Eine Kunst, die einerseits zur bloßen akademischen Formel, andererseits zu einer arm= jeligen Illustration der Tageschronik in monumentalem Maßstabe ge= worden war.

Bas zunächst die antiki sirende Richtung anlangt, so beschränkte sie sich auf eine Zusammenstellung von Motiven aus der Plastik des Alterthums, eine abstrakte Schönheit der Linie und auf die todte Ausführung eines fenventionellen Formenschema's. Dabei meinte sie Empfindung und Hands lung um so entschiedener ausgebrückt zu haben, je ausfahrender und über= triebener sie die Bewegungen und Geberben bildete. Das Interesse, bas die Revolution am Alterthum genommen, ber Inhalt, ben sie in basselbe gelegt, war zerstoben; so war diesen Stoffen ber Geist ausgetrieben und nichts prückgeblieben als die todte, erstarrte, mumienhafte Hülle, welcher wie einer abgezogenen Haut die Künstler ohne Phantasie und ohne Seele nach fertigen Regeln bald diese, bald jene Form gaben. Einer der talentvollsten noch von diesen Schülern Davids, François=Xavier Fabre (1766 — 1837), der am Beginn seiner vielversprechenden Laufbahn den Girobet und Gérard gleichgestellt worden, producirte, meistens in Italien ich aufhaltend, wenig, und erfüllte nicht, was man von ihm erwartet hatte; war stellte er noch 1808 ein Urtheil des Paris aus, doch konnte er sich - vielleicht im Gefühl, daß es mit diesen Dingen aus sei — zu großen .flassischen" Gemälden nicht mehr entschließen und hielt sich bafür an bas Bildniß und die Landschaft. Ihrerseits sind die Darstellungen aus ver Laisergeschichte meistens schwache und bedeutungslose Nachahmungen der halb klassischen, halb realistischen Weise von Gros, nur gebundener noch

an die von David überkommene Form und sein ansprucksvolles Pathos: daher von derselben leeren Ueberschwänglichkeit des Ausbrucks, von der gleichen leblosen Erscheinung, wie die Bilber der ersteren Gattung. Und was allenfalls diese Werke durch die Gegenwärtigkeit der Motive gewonnen, bas verloren sie andererseits wieder durch die schwerfällige Steifheit der neuen Kulturformen und Kostüme und die den eigentlichen Vorgang nicht selten vergrabende Fülle des militärischen Beiwerks. Die Verfertiger dieser Machwerke, zumeist in beiben Gattungen zugleich geschäftig, gingen Alle Einer hinter dem Andern benselben einförmigen Weg; in David's Atelier ober boch nach seinem Muster angelernt, gewannen sie sich die akademischen Preise, kamen bann als Pensionaire nach Rom, trieben bort ihre Kunst nach dem mitgebrachten Recept weiter und hatten von da an die Anwartschaft auf öffentliche Bestellungen. Deren Namen sich wenigstens eine Zeitlang erhalten haben, sind etwa folgende: Louis Ducis (1773 bis 1847), Charles Paul Landon (1760 bis 1826); beibe namentlich in der Darstellung sinnlich=gefälliger Motive aus der Mythologie thätig; ber lettere mehr bekannt burch seine Ausgaben von kunstgeschichtlichen Werken und Ausstellungsberichten mit Umrifzeichnungen); Philippe Auguste Hennequin (1763—1833), Claube Gautherot (1765—1825), Charles Thevenin (1760--1838), Jean-Baptiste Debret (1768--1845), René-Théodor Berthon (geb. 1777), François-Henri Mulard, François Colson (geb. 1785), Charles Mennier (1768 — 1832). Einige von diesen arbeiteten noch unter der Restauration fort, indem sie sich mehr ober minder, so gut wie Jebem möglich, in die neuen Ideen und Anschauungen zu schicken ober neben ihnen zu behaupten suchten; wie wir benn auch noch während jener Zeit nicht wenige Nachläufer ber klassischen Richtung antreffen werben, die während des Kaiserreichs ihre Bildung empfangen haben, aber in die veränderten Berhältnisse sich zu finden wissen und daher unter den Bourbonen die officiellen Maler der Kirchen und Schlösser, der allegorischen Plafonds im Louvre und öffentlichen Gebäuden Sie machen mit jenen Ueberresten ber kaiserlichen Runft eine große Klasse aus, die im Princip an der idealen Formenwelt festhält, ohne ihr ein neues Leben einhauchen zu können und von der neuen Behandlungsweise äußerlich nur so viel aufnimmt, als sich mit ihrer Schule verträgt: akabemische Größen, bie ben jungen anstürmenden Talenten gegen= über die stehengebliebene und an alte Regeln angeklammerte, aber zu äußeren Chren gekommene Mittelmäßigkeit bezeichnen.

3.

## Der klassische Formalismus in Guérin und sein malerischer Gegensat in Prud'hon. — Das Sittenbild.

Während durch jene zweiselhaften Talente die klassische Kunstweise unter dem Raiserreiche immer mehr herabkam, andererseits aber mit Gistodet, Gerard und Groß in die David'sche Schule neue belebende Elesmente eindrangen: brachte neben ihnen ein Maler aus der Schule Regnault's, Vierre Guerin (1774—1833), die antikisirende Richtung noch einmal zu Ansehen und Geltung. Allein gerade dieser neue Triumph derselben sollte ihr Joch vollends unerträglich machen.

Guerin war zur Malerei wie zu einem Geschäft gekommen: burch äußere Umftände und ohne inneren Beruf. Doch sagte seinem ernsten und nachbenklichen Wesen jene Auffassung zu, welche in ben antiken Stoffen und Formen das aufgeregte Pathos der Revolutionszeit oder eine einbrings liche Empfindung mit bramatischer Bewegtheit zum Ausbruck brachte; er hatte Sinn für das Wirksame einer stark ausgesprochenen Leidenschaft, die boch zugleich durch die Gemessenheit antiker Form und Handlung in den Grenzen großartiger Würde beschlossen blieb, dazu ein unablässiges Streben, seine Sache so gut als möglich zu machen. Was ihm indessen gleich am Beginn seiner Laufbahn einen großen Erfolg verschaffte, war nicht blos sein Geschick, burch einen wol berechneten Effekt und eine aufregende Situation ben Beschauer zu packen, sondern mehr noch die Wahl eines Stoffes, der auf die Zeitverhältnisse anspielend in die allgemeine Stimmung einschlug. Er stellte nämlich 1799 einen Marcus Sextus\*) aus (keine historische, sondern eine fingirte Person), wie er, durch das Aechtungs= geseth Sulla's vertrieben und nun aus ber Berbannung zurückgekehrt, in verschlossener Verzweiflung, unbeweglich bei bem Leichnam seiner Gattin fitt, ihre Hand in den seinigen haltend, während die Tochter, in Thränen aufgelöst, zu seinen Füßen niedergesunken ist (im Louvre). Man sah in tem Bilbe sofort das Schicksal der damals zurückgekehrten Emigrirten versunlicht, benen im Jubel über das Ende der Schreckensherrschaft das all= gemeine Mitleid entgegenkam und ber Umschlag ber öffentlichen Gesinnung eine bessere Zukunft versprach. Guerins Sextus zwar war zuerst ein zu

<sup>\*)</sup> Gestochen von Blot.

seiner Familie zurückgekehrter Belisar gewesen (wir erinnern uns, daß bieses Opfer fürstlichen Unbanks ein damals beliebter Stoff war) und erst auf den Rath eines Freundes hatte er diesem die Augen geöffnet und die neue Bezeichnung gegeben. Aber burch eine einfache und zugleich ungewöhnliche Anordnung, sowie durch eine sich einprägende Stärke des Ausbruck hatte er boch die Wirkung des Gegenstandes zu heben gewußt: der an das Lager vor dem Leichnam angelehnte Sextus bildet mit demselben gerabezu ein Kreuz und nur die an sein Bein angeschmiegte Tochter bricht etwas ben starren, gewaltsamen Gegensatz' ber Linien. Kaum war seit ben Horatiern Davids ein Werk der neuen Richtung mit solcher Begeisterung aufgenommen worden; der Künstler, sogar in den Theatern mit Jubel empfangen, wurde der gefeierte Held des Tages und fast zum Nebenbuhler Davids. Zubem rühmte man — und zwar weit über Gebühr, ba Guérin, ein Schüler Regnaults, sein Leben lang in ber Form und Modellirung ziemlich schwach blieb — die anatomische Korrektheit der Zeichnung, die Reinheit bes Stils und die Präcision der Ausführung. An der Glätte und Kälte ber Behandlung, die hier auf die Spitze getrieben war und ben Figuren das Ansehen von bemaltem Ghps giebt, stieß man sich nicht, da man sie von David und seiner Schule gewohnt war.

Der rasch erworbene Ruhm lastete auf dem Künstler, dem der frische Muth des eingeborenen Talentes fehlte; aber er besaß eine tüchtige Bilbung, in seinem Fach eine ziemliche Uebung und die Einsicht, daß er sich burch die Anstrengung aller Kräfte, das Zusammenhalten aller Mittel und burch die Ersinnung neuer überraschender Effekte auf der einmal erstiegenen Höhe behaupten musse. Das gelang ihm auch: sein "Hippolyt, von Phäbra vor Theseus angeklagt" (1802, im Louvre)\*) fand den gleichen Beifall wie sein Sextus. Auch hier wenige Figuren in einer einfachen, aber auffallenden, kontrastirenden Anordnung, mit gehaltenen und doch scharf ausgeprägten Geberben, im Ausbruck heftig und leidenschaftlich, aber boch wie im Bewußtsein ihrer klassischen Würde sich wieder bezwingend. Guerin hatte mit bem Bilbe recht eigentlich bas Ziel getroffen, bas ber bamaligen Runst vorschwebte und ber Stimmung des Publikums entsprach: er hatte eine gewählte klassische Form mit dem Pathos des Bühnenspiels gerabezu vereinigt und so für ben Franzosen jener Zeit den Nagel auf den Kopf getroffen. Nicht nur war die Situation genau der Tragodie Ra-

<sup>\*)</sup> Bestochen von Desnopers; von Pigeot.

cine's entnommen, sondern die Komposition selber der Aufführung bes Théâtre français, Gestalt und Bewegung der Phädra der damals bes rühmten Schauspielerin Duchesnois abgesehen \*); nur wußte er die eine und andere Figur der Art zu wenden, daß sie zugleich an antike Statuen erinnerte, und baber bas Antike mit bem Mobernen für ben Geschmack jener Tage trefflich zu vereinigen. Ganz ber gleiche Fall war es mit seiner Andromache, welche von Phrrhus das Leben des Afthanax erfleht, während Dreftes im Namen der Griechen seinen Tod fordert (1808, im Louvre) \*\*); bas Bild ist gleichfalls nach der Tragödie Racines — biesmal der Orestes in einer Geberbe, die nur durch die Rede verständlich wird, nach Talma — faßt aber zwei verschiedene Scenen in eine zusammen. Es hatte indessen unter den veränderten Zeitverhältnissen nicht den gleichen Erfolg, wie die früheren; auch war hier boch die leidenschaftliche Bewegung allzu sehr in's Gespreizte getrieben und ihr Kontrast mit der symmetrischen Ruhe ber Komposition allzu künstlich und gesucht. Was den eigentlichen Werth vieser Bilder anlangt, so ist er genugsam bezeichnet durch jene seltsame Berbindung von antikem Stulpturfthl mit dem Ausbruck und Geberdenwesen ber französischen Bühnen.

Guerin aber mußte nun auf neue Mittel sinnen, um sich in ber Gunst des Publikums zu erhalten. In seinem nächsten großen Werke ging er auf die Alten selber zurück und zog zugleich alle die Reize herbei, die er disher verschmäht hatte: sinnliche Anmuth und Schönheit, malerische Umgebung, die Mannigsaltigkeit reicher Stoffe und eines kostbaren Beiswerts, wogegen er die Bewegtheit eines dramatischen Pathos aufgab. Er schilderte nach Virgil den seine Abenteuer erzählenden Aeneas, ihm gegenüber weich und verführerisch auf kostdarem Ruhebett ausgestreckt Dido, ihr zur Seite den nackten Amor-Ascanius, zu Häupten an das Lager gelehnt die zuhörende Schwester: auf offener Terasse mit reichem landsschaftlichem Hintergrunde und das Ganze übergossen von dem warmen

<sup>\*)</sup> Ein um so schlimmeres Vorbild war für die Malerei die französische Bühne von damals, als man von den Darstellern das Pathos der Nassischen Stücke in weit ausstolender, stolz daherschreitender Rede und Bewegung start aufgetragen haben wollte und ein natürliches Spiel für gewöhnlich und dem tragischen Kothurn unziemend gehalten bätte. Gerade die Duchesnois soll im Ausbruck der Empfindungen wie in ihrem ganzen Gebahren von dem einsachen und nnbewußten Zuz der Natur auch nicht das Geringste mehr gehabt haben.

<sup>\*\*)</sup> Geftochen von Richomme.

Schimmer südlichen Lichtes (ausgestellt erst 1817, im Louvre)\*). An die Stelle großer Leidenschaften tritt hier das Gefällige und eine gezierte Grazie, benn Guerin suchte natürlich sein poetisches Vorbild zu übertreffen und übersette so bessen Empfindung, der es selber schon an Ursprünglichkeit fehlt, in's Manierirte und Berfeinerte; nicht mit Unrecht ist bemerkt worden, daß die üppige Dido inmitten ihres prunkenden Geräthes mehr an die Récamier oder Tallien erinnere, als an die karthagische Königin. Dennoch ist das Bild für das heutige Auge ansprechender, als jene, in benen der Maler auf tragischem Kothurn einherschreitet. Den zwar gab er auch jetzt noch nicht auf: nur daß er jetzt mehr an den Dramen der Alten selber als an Racine sich zu begeistern und von der fortschreitenden Runft dieser späteren Zeit angeregt den ausbrucksvollen Reiz der Farbe berzuzuziehen suchte. Diesmal wählte er in bem Streben, die Wirkung immer schlagender zu machen, den spannenden Moment vor einer furcht= baren That: Clytemnestra, auf dem Wege, den hinter einem halbauf= gezogenen Vorhang schlafenden Agamemnon zu ermorden, noch zaudernd und angetrieben von dem hastig sie vorbrängenden Aegisthus: die Scene bei Nacht, im Halbbunkel blutroth beleuchtet, indem durch den purpurnen Vorhang das Lampenlicht, das hell auf den Oberkörper Agamemnons fällt, nur gebämpft zu ben beiben vorberen Figuren bringt, während burch eine geöffnete Ece bes Hintergrundes sich der vom blassen Schein des Mondes erhellte Himmel zeigt (1817, im Louvre). So war nichts gespart, um die Empfindung des Beschauers auf das Heftigste zu erregen: wieder ein starker Kontrast in der ganz einfachen Komposition, in der Elptemnestra verhaltene, im Aegisth hervorbrechende Leibenschaft, bazu das die tragische Stimmung der unheilvollen That verstärkende Spiel des Lichtes. Allein hinter dieser fünstlichen Zubereitung und der sauberen, porzellanenen Glätte der Arbeit merkt der Beschauer die kalte Berechnung wie das Unvermögen bes Malers, ber alle Mittel anwendete, die Scele zu bewegen, boch bas Eine nicht vermochte, was allein wirksam ist: nämlich aus sich selber Seele, Leben und Bewegung in sein Werk zu bringen.

Diese doppelte Probe seiner Kunst, die so zugleich das Anmuthige und Furchtbare schilderte, sicherte Guerin noch einmal den Beifall der Künstler wie des Publikums: schon waren David, Girodet, Gerard und Gros von der Höhe ihres Ruhmes herabgestiegen, noch die neuen Talente

<sup>\*)</sup> Geftochen von Forfter.

nicht hervorgetreten. Aber mit diesem letzten Triumph war auch er zu Enbe, seine besten Karten ausgegeben, ober vielmehr bas Spiel, mit bem er als der Lette zu gewinnen verftanden, nun ausgespielt. Nicht länger ließ sich die Kunst in die Regel des akademischen Formenwesens zwängen, bie lebendige Natur von den blassen Schatten der klassischen Welt verbrängen. Denn nur biese hatte bie akabemische Richtung heraufzubeschwören vermocht, dagegen das innere Leben des Alterthums nicht wecken können, so wenig sie im Stande war, dem neuen Leben der Seele ihres Zeitalters ben eigenen Leib zu schaffen. Guerin vollenbs hatte ber menschlichen Ge= stalt alle Natur und Seele ausgetrieben, dafür in ein todtes, von der Antike abgezogenes Formenspiel die gemachte Empfindung des Schauspielers gesteckt und dem entsprechend durch seine Behandlungsweise den natürlichen Schein der Dinge in eine gläserne, körperlose Hülle verwandelt. Eben diese völlige Abkehr von der Natur in Form, Ausbruck und Ausführung, burch welche die klassische Weise, die sonst der Kunft des Rokoko geradezu entgegengesetzt war, in einen Hauptfehler derselben zurückfiel, und bie Erstarrung in konventioneller Manier brachten in ber eigenen Schule Guérins ben Umschlag gegen die antikisirende Weise zu Wege: aus seinem Atelier gingen Géricault, Sigalon, Delacroix und Arh Scheffer hervor, die Urheber einer neuen Anschauung, die Begründer der realistischen und romantischen Kunst.

Den geraden Gegensatz zu Guerin bildet Pierre Paul Prud'hon (1758 — 1823), der überhaupt der Richtung Davids vereinzelt und ganz eigenthümlich gegenübersteht: ein im eigentlichen Sinne malerisches Talent von ausgesprochener und unzerstörbarer Naturanlage, an dem daher die das ganze Zeitalter beherrschende Kunstweise fast spurlos vorüberging. Rein Wunder mithin, daß er, auch darin das Gegenstück zu Guerin, bei seinen Lebzeiten nur spärlichen Beifall und erst nach seinem Tobe die verriente Anerkennung fand. Er entlehnte von der Antike nichts weiter als ihre mythologischen Figuren von der anmuthigen Art: die Gestalten der Grazien, Aphroditen und der Amorinen. Dabei war es ihm um nichts veniger als die klassische Form zu thun. Ihn trieb es vielmehr, das warme Leben in der Schwellung des Fleisches, gesteigert noch durch das schim= mernbe Spiel von Licht und Schatten, und im reizenden Körper den Ausdruck seelenvoller Freude und Lebenslust festzuhalten. So hatten für ihn ähnlich wie für Correggio, mit dem ihn die Franzosen gern vergleichen, bie mythologischen Wesen nur den Werth eines weichen und bildsamen

Stoffs, dem er seine Empfindung eindrücken und aus eigener Phantasie den Zauber sinnlich heiterer Schönheit aufprägen könnte; die Kassische Welt als solche ist ihm gleichgültig, ihm liegt nichts an dem plastischen Zug ihrer Linien, noch an dem Pathos ihres würdevollen Inhalts.

Von armen Eltern in der Provinz geboren, jung an eine unwürdige Frau verheirathet und sich lange mit dieser unglücklichen Che schleppend, von ber klassischen Schule immer zurückgeschoben, hatte er über bie Hälfte seines Lebens mit ber Noth zu tämpfen und kam erst in reiferen Jahren zur vollen ungeschmälerten Ausübung seines Talentes. Seine künstlerische Bildung, in Dijon begonnen, wo er einen Preis gewann, ber ihm ben Weg nach Rom bahnte, vollendete er bort fast ganz auf eigene Faust; er studirte die Meister des Cinquecento, namentlich Lionardo da Binci (der auch Correggio's Vorbild gewesen) und wandte sich schon damals, Ende der achtziger Jahre, von der David'schen Weise, die auch in Rom die Kunst zu beherrschen begann, entschieden ab. Die Art, wie er sich in den neuerdings veröffentlichten Briefen, aus denen schon oben (S. 91) eine Stelle angeführt ist, über Drouais ausspricht, bekundet deutlich die eigenthum= liche Natur bes Künstlers und seine Stellung zu jener Schule. Er vermißt an bem Werke seines Landsmannes die Wahrheit der Empfindung und ben Ausbruck lebensvoller Charaktere; durch bestechenbe Mittel gehe man auf eine äußerliche Wirkung aus, während doch ber Künstler mit steter Liebe zu seiner Arbeit in den Gestalten ihr eigenthümliches Leben zur Erscheinung bringen müsse. Seine einfache und eben beghalb in ihrer Art tiefere Natur fühlte bas Theatralische und Gemachte an jener Richtung früh heraus und bewahrte ihn zeitlebens vor ihren Einflüssen. Nach vollbrachter römischer Studienzeit nahm er 1789 seinen Aufenthalt in Paris und brachte sich, so gut wie unbekannt, mit Miniaturbildern, Zeichnungen aller Art, selbst zu Abressen und Geschäftsanzeigen, mühsam vorwärts. Nur allmälig kam er burch Stiche nach verschiedenen Zeichnungen, in benen er namentlich Amor in verschiebenen Situationen barftellte, bann burch seine Blätter zu den Dibot'schen Ausgaben von Daphnis und Chloë, der Aminta Tasso's und den leichtfertigen Gedichten eines ziemlich frivolen Poeten bes achtzehnten Jahrhunderts (Bernard, gen. Gentil-Bernard) zu einigem Ansehen; die Zeitgenossen fühlten boch, daß die natürliche Empfindung und Anmuth dieser Gestalten nichts gemein habe mit der leeren, nach einem gemissen Schema immer wieberkehrenden Grazie bes achtzehnten Jahr= hunberts und zugleich in ihrem leichten zarten Fluß, ihrer gefälligen Be=

wegung verschieden seien von der Weise Davids. Die Gemälde aber, mit denen Prud'hon in den neunziger Jahren hervortrat, wollte man nicht gelten lassen. Es waren allegorische Darstellungen (nur eine erhalten: "bie von der Liebe verführte Unschuld, fortgezogen von der Lust und gefolgt von der Reue", in der Sammlung Lassalle zu Paris)\*), indessen nach der eigenthümlichen Auffassung bes Meisters keine anspruchsvollen Gruppen akademischer Figuren, sondern wirkliche dem Leben entnommene Vorgänge, menschliche Wesen von Fleisch und Blut, in's Ibeale erhoben und mit heiterem Lebensgefühl die ihnen zugebachte Rolle ausführend: das war nicht nach bem Geschmack ber Zeit, die Alles im ernsten Gewand ber Antike und beschrieben in streng gemessenen Linien sehen wollte. Doch gelang es ihm endlich, von der Regierung einen Auftrag zu erhalten und so aus tem kleinen Gebiet der Illustration sich in das Höhere der monumentalen Malerei aufzuschwingen. Seitbem ward es ihm auch in seinen Lebensverhältnissen besser und nachdem er der Verbindung mit seinem bösen Weibe, bas ihm unerträglich geworben war, ein Enbe gemacht hatte, gingen ihm noch glückliche Tage auf. Zu berselben Zeit nämlich, da er als Künstler ju einiger .Anerkennung und größeren Werken kam, trat er in ein vertrautes Berhältniß zur Malerin Conftance Maper (1778—1821), die, eine weiche Natur und ein schmiegsames Talent, bem Meister wie bem Menschen mit gleich begeisterter Verehrung anhing. Sie lebte sich ganz in die Anschauungs- und Behandlungsweise des Freundes ein, die sich von der weiblichen Phantasie wol fassen ließ, und erlangte burch gefällige Kompositionen in der Art Prud'hons, welche meistens das Glück der Liebe ober Mutterfreuden und schmerzen halb allegorisch, halb nach dem Leben schildern, selber ihrer Zeit einen gewissen Ruf. Prud'hon hat uns bas Bildniß seiner Geliebten — zugleich ein treffliches Beispiel für seine Behandlung bes Portraits — ausbewahrt (gewischte Zeichnung): kein schöner, aber ein finnlich reizender Kopf mit schasshafter Wendung des Halses und schels misch lächelnbem Ausbruck, im Wechselspiel von Licht und Schatten (burch bie von oben genommene Beleuchtung) von fast herausforbernber Lebhaftigkeit.

Die Ausstellung von 1808 endlich brachte ihm eine öffentliche Anseitennung und größeren Erfolg, als er bisher gefunden hatte. Es war

<sup>\*)</sup> Gestochen von Barthelemp, einem Schüler Prud'hons, der in die Weise des Meisters ganz einzugehen und den Charafter seiner Gemälde bis in ihre feinsten Züge zu treffen wußte.

ihm von der Regierung ein allegorisches Bild bestellt worden: "die Gerechtigkeit und die göttliche Rache bas Berbrechen verfolgend" (für ben Saal des Kriminalgerichts, jetzt im Louvre) \*). Prud'hon wußte in seine Darstellung einen ergreifenden Zug und ben Wurf bes Lebens zu bringen: in öber Felsengegend, unheimlich von dem zwischen Wolken hervorbrechenben Monde beleuchtet, flieht Kain, mit Schaudern auf den nackten Leichnam bes eben gemorbeten Brubers zurücklickenb, ihm burch bie Luft nachstürmend mit brausend bewegten Gewändern die Rache flatternden Haares und mit ausgestreckt packenber Hand, die Gerechtigkeit von eblerer Schönheit mit zusammengefaßter Waage und erhobenem Schwert. kühne, leibenschaftliche Bewegtheit ist in ben wie vom Sturmwind getriebenen Gestalten, dazu als wirksamer Gegensatz in dem hingestreckten Leichnam die auflösende Ruhe des Todes; die tragische Stimmung noch gehoben durch die in das Dynkel der Wolkenschatten phantastisch einfallenden Monbstrahlen. Im Grunde waren solche schauerliche, gewaltsame Scenen Prudhons Sache nicht, aber man fühlt boch, daß er sie mit eigener Empfindung und aus seiner malerischen Anschauung zu beleben vermochte. Dagegen hatte sich in einem anderen Werke berselben Ausstellung die ganze Fülle und Natur seines Talentes ausgesprochen: in der Entführung Psyche's burch Zephpr (s. bie Abbilbung) \*\*). Leicht wird bie zarte schlafende Gestalt von Zephpr und Amoretten aufwärts burch die Lüfte getragen, der schöne Körper ganz unverhüllt von dem Gewand, bas vom Winde weggetrieben ben schwebenden Zug der Gruppe versinnlicht. Die anmuthig sinnliche Haltung, ber natürliche Fluß ber Glieber, sowie ihre Berkurzung erinnern wol an Correggio, wie auch Prud'hon darin ihm nachstrebt, daß er den Umriß im farbigen Schein gleichsam auflockert und bie verschiebenen Plane ber Mobellirung im Schimmer bes Lichts und ber hellen Schatten weich in einanber übergehen läßt. Hier zeigt sich ganz bie ihm eigenthümliche Behandlung: wie eingehüllt ist die Form in das weiche Element der Luft, die Bebeutung der Linie hinter den warmen Schein des im Wechsel von Hell und Dunkel aus sich selber leuchtenben Fleisches zurückgetreten. In biesem Reiz der Bewegung und der Beseelung des Leibes durch das Spiel der Tone und Farben, sowie in der anspruchslosen Erscheinung des rein malerisch und mit naiver Empfindung behandelten Gegenstandes liegt bie Wirkung bes Bildes, die es auch jett noch auf ben unbefangenen Beschauer

<sup>\*)</sup> Gestochen von Roger.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von B. Ch. Müller.

macht. Freilich, das feine, die Gestalten bis in die Fingerspitzen durch= tringende Lebensgefühl Correggio's, die Freiheit, mit der er ihnen den vollen Zug sinnlicher Natur und boch eine ideale Schönheit gab, die Meisterschaft endlich, mit der er die Lokalfarben im allgemeinen Lichtton sestzuhalten, auch in die Schatten die pulsirende, leuchtende Wärme des Fleisches zu bringen und so die malerische Wirkung auf's Höchste zu steis gern wußte: das Alles war dem Franzosen in weit geringerem Grade eigen; nicht zu reden von dem hinreißenden Liebreiz der Köpfe und dem Zauber des in der sinnlichen Erregung seelenvollen Ausdrucks, in dem Correggio auch unter seinen Zeitgenossen einzig ist. Bei Prud'hon sind die Schatten meistens schwer, die Lokalfarbe in den Gesammtton mehr eder minder aufgesogen, daher das Kolorit eher grau, silberartig und durchsichtig, als saftig und farbig; die Form oft unbestimmt und massig, von einer materiellen Derbheit, die mit der Anmuth des Gegenstandes nicht in Einklang steht, die Köpfe endlich immer von einer gewissen Einförmig= keit der Thpen und des Ausbrucks\*).

Psyche und Zephyr, die Liebesgötter, Benus und Adonis, Psyche und Amor — das war der Kreis, in dem sich Prud'hon am liebsten und am freiesten bewegte: doch David hatte Unrecht, wenn er, obwol sein Talent anerkennend, ihn den Boucher seiner Zeit nannte, der Form und Ausbruck immer über benselben Leisten schlage. In seinen Bildern ist nawirliche Empfindung, eine unbefangene Lust am malerischen Reiz und eine heiterkeit der Phantasie, die unbewußt das Sinnliche in das Ideale, das Ibeale in das Sinnliche spielen läßt. Dabei kehrt er sich keineswegs von der Natur ab: Form und Bewegung sind ihr vielmehr glücklich abgelauscht, nur durch die eigenthümliche Anschauung des Malers immer von einer bestimmten Seite aufgefaßt. Was Prud'hon durchweg kennzeichnet, ist ein stischer ausgesprochener Sinn für die Erscheinung, die auf einen tieferen Inhalt keinen Anspruch macht, sondern ihre ganze Seele in ben spielenden Genuß des Daseins legt und im sonnigen Licht des Tages froh sich gehen läßt. Eins seiner liebenswürdigsten Bilber der Art ist noch sein Zephpr, der sich an zwei Aesten über der Duelle schaukelt \*\*); der Westwind, der die

<sup>\*)</sup> Daß er bennoch bisweilen burch ben Ausbruck eines erhöhten Sinnenlebens und bie malerische Behandlung einen gewissen Reiz auch in den Röpsen zu erreichen wußte und so seinem Borbilde sich näherte, beweist sein Jo-Ropf in dem Bilde Correggio's (im Berliner Museum), den er bekanntlich für den vom Sohne des Perzogs von Orleans (des Regenten) ausgeschnittenen einzusetzen hatte.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Laugier; von Bitaur.

Fläche bes Wassers kräuselt, als nackter lachender, allerdings ziemlich berber Anabe, zwischen Laub und Bäumen seine Spiele treibend, ganz versunken in die Lust der schwingenden Bewegung. Von seiner durchaus malerischen Art, die Natur zu sehen und wiederzugeben, geben auch seine Zeichnungen Zeugniß; in ihnen ist die Form öfters nur ganz flüchtig, aber immer wirksam durch ben Wechsel von Licht und Schatten hervorgehoben. Nicht, daß es ihm an Sicherheit der Form fehlte, wie denn einzelne Blätter von ihm auch in dieser Beziehung mit großer Bestimmtheit ausgeführt sind\*). Aber sein Auge folgt am liebsten dem großen Zug der Formen in ihren Massen, wie sie in der schimmernden Hülle von Licht und Luft vor- und zurücktreten. Auch in der technischen Behandlung ist er ganz Kolorist und von der David'schen Schule durchaus verschieden: er legt eine graue Untermalung zu Grunde und sucht dann in allmäliger Steigerung balb burch pastosen Auftrag, balb burch Lasuren bie gewollte Wirkung zu erreichen. Umgebung und Landschaft weiß er immer mit ben Hauptfiguren so in Einklang zu setzen, daß sich von ihrem dunklen Grunde diese seuchtend abheben und sie, wenn auch in ihrer Erscheinung gedämpft und zurücktretenb, boch die Stimmung des Vorgangs erhöhen.

Nicht lange währten bie guten Tage, die das Kaiserreich dem Maler gebracht hatte. Die Bourbonen, die doch Gros und Gerard zu Gnaden aufgenommen, schienen es Prud'hon nicht vergessen zu können, daß er Marie Louise unterrichtet und den König von Rom zwischen Palmen und Lorbeern gemalt hatte. Ich weiß nur von einer Bestellung, die ihm unter der Restauration wurde, eine Himmelsahrt Maria (1816, jest im Louvre). Das Bild kommt den früheren Werken des Meisters nicht gleich; solche Ausgaben gingen nicht seinem Talente, und an die Stelle des Anmuthigen tritt hier das Süßliche und Weiche bei anspruchsvoll sich vordrängender Behandlung. Bald verließ auch sonst den stillen und zurückgezogenen Mann das Glück; der schlimmste Schlag traf ihn, als seine Freundin

<sup>\*)</sup> Hier ist ein trefflicher Stich zu erwähnen, "Phrosine et Mélidore" (nach einer Dichtung bes obengenannten Gentil Bernard), ben Prud'hon nach seiner eigenen Zeichs nung aussührte. Die dargestellte Scene ist die Umkehrung der Geschichte von Hero und Leander: Phrosine schwimmt allnächtlich über das Meer zu ihrem Geliebten, dem Einssiedler Mélidore; dieser hält auf dem Blatt den schwen nachten Körper der ohnmächtig Gewordenen an seiner Brust und sucht ihn mit seinen Küssen wieder zu erwärmen. Auch hier ist die Auffassung malerisch, das Bild von einer geheimnisvollen und eindringenden Stimmung.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen in Aquatinta = Manier von Debucourt.

1821, gepeinigt von dem zweideutigen Schein, der ihrer Verbindung mit Brud'hon anhaftete, und für diesen selber beforgt, sich das Leben nahm. Der Bruch, den er dadurch in senem Gemüth erlitt, wirkte auf seine Phantafie zurück; er malte nun nicht mehr die heitere Schönheit Psyche's und Zephpr's, sondern Scenen des Unglücks und Schmerzes. Ganz recht fam es ihm, daß die Geliebte das Bild einer armen, von Elend und Rummer heimgesuchten Familie eben erft begonnen und ihm, so schien es, jur Bollendung überlassen hatte. Und wirklich ist der Jammer der um den sterbenden Vater versammelten Angehörigen, in dem blassen Lichte des spärlich in die Dachstube fallenden Tages, von ergreifender Wahrheit des Ausbrucks. In seiner gebrückten Stimmung unternahm Prud'hon noch bie Darftellung eines sterbenden Chriftus am Kreuze (nicht ganz vollendet, jest im Louvre) \*). Zwar zeigt sich auch hier, daß sein Talent zur Schilderung großer Naturen und einer mächtigen Stimmung nicht ausreichte, aber in ter einfachen Anordnung und der phantastisch fahlen Beleuchtung spricht sich eine wahre Empfindung aus, in der knieend das Kreuz umklammern= ben Magdalena, ber in dusteres Hellbunkel zurücktretenden Gruppe ber zu= sammengesunkenen Maria mit Johannes die natürliche Bewegung schweren überwältigenden Schmerzes. Durchaus ist es wieder auf die eindringliche Erscheinung bes Vorgangs in realer Bestimmtheit abgesehen, nicht auf edle Formen und Charaktere, noch auf einen klassischen Schwung ber Li= nien. Es war das lette Werk Prud'hons, an dem er noch arbeitete, als er von jenem Verlust innerlich aufgerieben schon zu Ende ging und das pu vollenden ihm nicht vergönnt war.

Innerhalb der Kunst der Revolution und des Kaiserreichs steht Prud'hon ganz allein und nur auf sich, ohne näheren geschichtlichen Zusammenhang weder mit der gleichzeitigen noch der solgenden Malerei. Denn nicht an ihn schließt sich die romantische und realistische Richtung der nächsten Periode an und so kann er auch, abgesehen von dem anderen Sparakter seiner Kunstweise, nicht als Borläuser derselben gelten. Aber wenn nicht Borläuser, so ist er doch der Bordote einer von der klassischen ganz verschiedenen Anschauungsweise, die erste vor der Zeit hervorgebrochene Knospe gleichsam, die der malerische Zweig der Kunst angesetzt hat, ehe er zu voller Blüte ausschlug; das Anzeichen, das die moderne Malerei von vornherein auf allseitige Entwickelung der verschiedenen Gattungen

<sup>\*)</sup> Gestochen in Aquatinta = Manier von Repnolds.

angelegt war. Manche Züge ber späteren romantischen und realistischen Kunst spielen doch schon in seine Ausfassung hinein: immer drückt er die Stimmung des Borgangs in dem Gesammtton aus, während er in Form und Bewegung das Zufällige und Augenblickliche der drangvollen Wirklichteit bringt, und auch schon er läßt einmal den Schein des Lichtes auf das Unglück und die Noth des gewöhnlichen Lebens fallen. Aber, wie schon demerkt, sein eigentliches Feld war das anmuthige Spiel sinnlich reizender, zugleich in eine ideale Welt erhobener Gestalten. Eigenthümlich ist ihm, daß ihn nicht im Geringsten kümmerte, was seine Zeit erfüllte und beswegte. Kaum, daß sich von ihren allgemeinen Charakterzügen eine Spur in ihm auffinden läßt, da er auch die Antike nur äußerlich aufgenommen hat, als einen passenden Rahmen, um die Bilder seiner Phantasie hineinzusstellen.

Das war es freilich auch, was Prud'hon seiner Zeit entfrembete. Die damalige Kunst, beherrscht von einem doppelten Pathos, dem für die großen historischen Züge bes Alterthums, welche an die neue Bewegung anklangen, und die eigene ereignisvolle Geschichte des Kaiserreichs, dem anderen für die Großheit der klassischen Formen, befriedigte vollständig die ästhetischen Bedürfnisse bes Zeitalters und ließ daher eine andere Kunst= weise nur schwer aufkommen. Sie war durchweg, auch in den kleineren Staffeleibildern, auch in der Behandlung mehr genreartiger Motive, auf das Monumentale und Heroische aus und so wäre es eigentlich ihre Sache gewesen, in den breiten Zügen des Freskosthle auf den Wänden öffentlicher Bauten die Gesinnungen und Thaten der neuen Epoche zu verzeichnen. Aber einerseits wechselten die Dinge in rastlosem Umlauf zu rasch, als daß man die Herstellung neuer architektonischer Räume hätte abwarten können und andrerseits klebte boch der Freskomalerei von der Kunst des Rokoko ber, die Kirchen und Paläste mit ihren leichtfertigen Göttern und Nymphen bebeckt hatte, noch ber Makel bes Frivolen und Würbelosen an. Ernst sollte es mit der Kunst werden, wie es im Leben ernst geworden war. Kein Raum war mehr für lächelnbe Genien und auf Wolken gebettete Heilige, so wenig sich die Leinwand des Malers mehr hergeben mochte für die Sitte und beschränkte Behaglichkeit bes täglichen Daseins, für bas frieb= liche aber bunkle und unbewußte Leben ber Lanbschaft.

In der That, die großen Tafeln mit lebensgroßen klassischen Figuren ober Schlachtenscenen ber Raiserzeit, welche bie Schule Davids nach Dutenben lieferte, hatten jene kleinen Fächer so gut wie ganz verbrängt. Bon eigentlichen Genrebilbern aus jener Zeit ist fast nichts erhalten, auch nur wenig gemalt worden. Ein gewisses Geschick hatte Martin Drol= ling (1752 — 1817) in der sauber durchgeführten Darstellung von wohnlich eingerichteten und einem geschlossenen Licht heimlich erhellten Innenräumen mit Figuren aus dem bürgerlichen Kleinleben in der Stille häuslicher Geschäfte (eine Küche im Louvre); aber seine trockene, gleich= mäßig sorgfältige, glatte Behandlungsweise weiß den Reiz gemüthlicher Stimmung nicht zu treffen und so kommt von jenem alltäglichen Treiben nicht viel mehr zum Vorschein, als seine Prosa. Das gewöhnliche Dasein und Gebahren ber nieberen und mittleren Stände wurde zwar von Léo= pold Boilly (1761 — 1845) und Louis Philibert Debucourt (1755 bis 1832) namentlich wie es sich auf ber Straße gibt, in sittenbildlicher Beise, mit naturwahrer Auffassung und komischem Anflug geschildert, aber meistens in flüchtig ausgeführten Stichen, die als Tagesillustrationen keinen Anspruch auf künstlerischen Werth machen können; und wenn Boilly berartige Scenen zuweilen in Gemälben behandelte, wobei er dann die unteren Bolksklassen mit wenig Humor besonders von ihrer häßlichen Seite gibt, so leidet seine Malerei, hart und glatt, geputzt und konventionell wie sie ist, an ben Gebrechen seiner Zeit überhaupt, die in dieser auf den Reiz ber Farbe angewiesenen Gattung nur um so fühlbarer sind. In Wahrheit hatten doch auch die Revolutionsstürme der Behaglichkeit des Privatlebens und damit seiner heimlichen Darstellung durch die Runst ein Ende gemacht, überdies seine Form und Erscheinung in ihren unruhvollen Wechsel auf= lösend mit hineingerissen.

Leichter ließen sich von der Hand des Künftlers die neuaufkommenden Trachten und Sitten, das seltsame Gebahren des jungen übermüthig dem Reuen nachjagenden Geschlechtes, wie es sich nun freigelassen auf der Straße und dem öffentlichen Markte gab, in komischen Zügen fassen: schon oben (S. 72) war von den Incrohables und Merveilleuses die Rede, deren Art Carle Bernet (1758—1835, Sohn von Ioseph, Bater von Horace B.) mit leicht karrikirender Feder vortrefslich wiederzugeben verstand. Es war ein realistisches Talent, aber nicht von der durchgreisenden Art, welche im Gegensatz zu der idealen Weise auch den tieseren Inhalt des Lebens in die zusällige Form der Wirklichkeit zu legen such, sondern

ein feiner Beobachter, der die Welt, in der er sich umtrieb, an ihrer äußeren Erscheinung und an ihren bezeichnenden Zügen zu packen und in genreartiger Auffassung lebendig festzuhalten vermochte. Eben diese Gabe kam ihm sehr zu Statten, als ihn sein Lebenslauf und Umgang mit ber eleganten Welt darauf brachten, bas Treiben des Reiters, Roß und Mann in allen möglichen Zuständen, auf der Jagd, im Gefecht, im Wettrennen, auf der Promenade, zu schildern (mehr noch in Lithographien, durch die er sich namentlich seinen Namen gemacht hat, als in Bilbern) und ebenso später, als die Feldzüge Napoleons ihm das neue weite Feld des Soldatenlebens eröffneten. Behandelte Gros die kaiserlichen Schlachten zur Verherrlichung seines Helben im großen historischen Sinne, so feierte bagegen Vernet das Heer in kleinen sittenbildlichen Stizzen. Zwar bot auch ihm sich einige Mal die Gelegenheit, in das größere Gebiet der Schlachten= malerei überzugreifen und aus dem Ariegsleben des Kaisers bedeutende Momente in monumentalem Maßstab barzustellen (Schlacht von Rivoli, von Marengo, der Kaiser den Marschällen Befehle austheilend vor der Schlacht bei Austerlitz, Uebergabe von Madrid, Einnahme von Pampeluna, fämmtlich im Museum von Versailles); allein so wenig ihm die lebens= großen Verhältnisse recht gelingen wollten, so wenig war er im Stande, eine tiefere Stimmung, eine heroische leibenschaftliche Bewegtheit lebendig auszubrücken. Dagegen verstand er wol, den Kampf der Massen und bis zu einem gewissen Grabe die strategische Entwickelung der Schlacht an= schaulich zu machen. In ben rechten Zug aber kam er auch bei biesen Bilbern erst bann, wenn es galt, Roß und Reiter kräftig und bestimmt in natürlicher Bewegung wiederzugeben (baber auch jenes Gemälde von Aufterlit im Grunde nur eine Versammlung reitender Marschälle um den rei= tenben Raiser ist). So bilbet er ein Zwischenglied zwischen ber Weise Gros' und der seines Sohnes Horace, der, wie wir sehen werden, die Mitte hielt zwischen der sittenbildlichen und historischen Auffassung des Kriegslebens. An C. Vernet reihen sich als kleinere Talente, die wie er in der Schwebe zwischen beiden Epochen stehen, Nicolas Antoine Taunah (1755 — 1830), ber mit naturalistischem Sinn besonders gern bas Treiben ber Märkte in kleinem Maßstab barstellte, andrerseits aber in ähnlicher Weise Episoben aus den napoleonischen Feldzügen mit Geschick behandelte (z. B. die französische Armee im spanischen Feldzug einen steilen Hohlweg erklimmend, in Versailles); und Swebach Desfontaines (1769—1824), ber wie Vernet bas Pferd und seine Verwendung für das

menschliche Leben in allen möglichen Beziehungen schilderte (darunter eine Reihe russischer Scenen): auch er, wie Boilly, in seinen Stichen besser, als in seinen Bildern, die ebenfalls an der dünnen und saftlosen Malerei der Zeit leiden.

Wie neben der klassischen Schule wenig Spielraum war für die naturwahre Auffassung der Realität in ihren zufälligen und charakteristischen Zügen: so war auch, was in der Landschaft geleistet wurde, nicht von eigenthümlicher Bedeutung. Es sind Arbeiten mittelmäßiger Künstler, die nur die Bedeutung haben, eine schwache Vermittelung zu bilden zwischen der früheren Anschauungsweise der landschaftlichen Natur und einer neuen, die erst im Werden ist: zum Theil mehr in der ersteren sestgehalten, zum Theil mehr die letztere vorbereitend, und daher am besten da zu besprechen, wo von dieser die Rede ist.

Wol beginnt schon in der zweiten Hälfte des Kaiserreichs sich im Rückschlag gegen die antikisirende Richtung eine neue Kunstweise zu bilden, welche die neuere Geschichte, die malerische Welt des Mittelalters und der Renaissance aus ihrem Dunkel hervorholt und an ihrer äußeren Erscheisnung sich versucht. Allein diese Anfänge sind die Vorboten einer neuen Zeit und fallen daher in diese hinüber.

|   | • |   |   |   |   |   | ' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ı | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | • |
|   | • |   |   |   |   |   |   |
|   | ı |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   | • |
|   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | i |

## Drittes Buch.

Pie Malerei der Restauration und die romantische Schule rard, die ihre Talente in das neue Regiment schmiegten und nun Spisoden aus seinen Wechselfällen wol ober übel schilderten.

Die Bourbonen aber fühlten, daß ihr thatenloses, nur durch die Gewalt der Ueberlieferung wieder eingesetztes Reich für die Kunst wenig Stoff biete. Ihr legitimes Recht hatte ihnen die Herrschaft als das Erbe der Vorfahren wieder verschafft: so lag der Gedanke nahe, diese zu ver= herrlichen, die eigene Macht als die angestammte des Hauses anschaulich zu machen und zugleich der Malerei in der Vergangenheit das ergiebige Feld zu öffnen, das die Gegenwart nicht bieten konnte. Ob freilich sie selber auf die Förderung der Kunst so bedacht waren, ist mehr als zweifel= haft, wenn ihnen auch sonst baran lag, burch bie Wieberanknüpfung an "bie Rette der Zeiten" die ruhmvollen Zwischenjahre der Revolution und bes Kaiserreichs aus bem Gebächtnisse ber Menschen zu tilgen. Die Nation und die Kunst schlugen zunächst aus freien Stücken ben Weg ein, ben zu gehen im Interesse ber Regierung lag. Aus bem Taumel ber Weltherr= schaft, ben es boch theuer genug hatte bezahlen müssen, war bas Land wieder ernüchtert und sträubte sich nicht, mit ben Segnungen bes Friedens auch das wieder hergestellte Königthum zu schätzen und sich in die eigene Geschichte der früheren Jahrhunderte wieder einzuleben. Man war boch bes eisernen Zwanges, mit bem bie unüberwindliche Hand bes Kaisers auf alle Verhältnisse, auch auf die Regungen des geistigen Lebens gebrückt hatte, herzlich satt; schon im Wechsel ber Dinge sah man die glückliche Gewähr einer freieren Bewegung und durch alle Klassen lief das Gefühl, daß nun Frankreich eine ihm fremde Rolle abgeworfen und sich selber zurückgegeben sei. Daher der aufrichtige und unbedingte Jubel, mit dem die Bourbonen bei ihrer ersten Rückfehr empfangen wurden; daher der merk= würdige Erfolg ber Schrift Chateaubriands "von Bonaparte und den Bourbonen", die auf den einst so gepriesenen Helben Schimpf und Schande häufte. Und wie die Nation, der lang getragenen Fesseln ledig, wieder zum freien Gebrauch ihrer Glieber sich anschickte: so suchte auch bie Runft die engen Bande loszuwerden, in benen die klassische Schule sie so lange gehalten hatte. Diese Herrschaft war mit jener Hand in Hand gegangen; und so begreift sich, daß nun auch die sich erneuernde Kunst mit dem neuen Königthume, das alle Stände mit "Begeisterung, Hoffnung und frohen Aussichten " (Worte eines Zeitgenossen) erfüllte, wenigstens eine Zeitlang gemeinschaftliche Sache machte. Freilich, wir werden sehen, daß biese ge= hobene Stimmung, die den Bourbonen entgegenkam, durch beren eigene

Bie Entführung Plyche's durch Lephyr. Bon Prud'hon.

Rever, Frang, Materet I

Cette 132.



Schuld bald sich wieder verlief. Naturgemäß sank dann die Kunst, die auch dann noch bei ihnen aushielt, zur dienenden Dolmetscherin ihrer Zwecke herab, während sich zugleich aus dem fruchtbaren Boden des neuerwachens den geistigen Lebens eine neue Kunstweise erhob, die eine kräftigere Blüte der modernen Malerei ansetze und zur Reise brachte.

So nothwendig war in dem Wesen der neuen Kunst der Rückschlag gegen die Klassische Richtung begründet, daß schon am Anfang des Jahrhunderts innerhalb der David'schen Schule selber eine Art von Umkehr zu den nationalen und malerischen Stoffen der französischen und der neueren Geschichte überhaupt erfolgt war: gleichsam der stille Vorbote auf dem abseits gelegenen Gebiete ber Kunft zu bem Umschwung in ber politischen Geschichte. Unter der Revolution hatte man die religiösen und historischen Alterthümer, die in den aufgehobenen Kirchen und Klöstern gefunden und ter Zerstörung entgangen waren, gesammelt und allmälig in einem besonderen Museum (Musee des monuments français in der Kirche und dem Aloster des petits Augustins) vereinigt. Es ist bezeichnend für die neue Zeit, daß auf eine solche Weise das Interesse für diese bisher unbeachteten Dinge erwachte und man sich für die vaterländische Geschichte an Trüm= mern begeisterte, die aus ihrem historischen Lokal und Zusammenhang herausgerissen dem modernen Bewußtsein nicht mehr durch lebendige Ueberlieferung gegenwärtig, sonbern als tobte Dinge bes Studiums gegenüber= Schon fanden sich Einzelne, welche mit ihrer Zeichenmappe aus dem Antikenkabinet und direkt aus dem Atelier Davids zu den nationalen Denkmälern wanderten.

In dieser Erneuerung der Vergangenheit Frankreichs schlug die Kunst den ganz naturgemäßen Weg von außen nach innen ein, indem sie zuerst ben Schimmer des Malerischen in dem Helldunkel alter ehrwürdiger Gebäude aufsuchte und in diesen architektonischen Rahmen historische Personen, iedoch sie ihm unterordnend, hineinsetzte. Hier berührt sich bie neuans hebende Richtung der französischen Malerei mit der deutschen romantischen Schule, welche die gothische Baukunst wieder zu Ehren brachte und überhaupt in Ruinen und alte Klösterhöfe mit schwärmerischer Sinnigkeit sich ju verlieren liebte: nur daß der Franzose, logischer angelegt und die Gat= tungen weniger vermischend, nicht in unbestimmte poetische und mustische Empfindungen hinüberschweifte und sich mehr an das eigentlich Malerische François = Marius Granet (1775 — 1849) und Philippe bielt. Auguste de Forbin (1777 — 1841), beide Schüler Davids, beide ihr Meper, Franz. Malerel. 1.

Leben lang durch innige Freundschaft verbunden und der Zweite als bas geringere Talent immer ben Spuren des Ersteren folgend, waren es, benen zuerst ber ästhetische Reiz des Mittelalters und der Renaissance in ber Architektur aufging. In ihren Bilbern ist diese fast immer die Hauptsache. Da man aber ihrer Zeit die Aufgabe der Kunst immer noch in die Darstellung eines bedeutsamen menschlichen Vorgangs setzte, so find ihre Figuren keine bloße Staffage, sonbern stellen fast immer ein geschichtliches ober novellistisches Ereigniß bar, bas bem Gebäube gleichsam bie Weihe bes Geistes gibt, oder stehen boch zu bemselben in einem bebeutsamen Doch gehen beide Maler immer barauf aus, den Vorgang Verhältniß. mit der architektonischen Umgebung in einen wirkungsvollen Einklang zu bringen und durch das Spiel der Luftferne und des in den alterthümlichen Raum gefangenen Lichts ihren Bildern den Reiz des ächt Malerischen zu geben. Ihnen kommt es also vorab auf den Ausbruck des geschlossenen, stimmungsvollen Lebens an, bas der in die alten Kreuzgänge, Chore und Hallen einfallende Tag um sich her breitet und in ein mannigfach abgestuftes Helldunkel ausklingen läßt; es ist der Ton, der in seine verschwebende, in die Seele des Beschauers eindringende Wirkung ebenso die bestimmte Kraft der Lokalfarben als die selbständige Bedeutung der Figuren wieder aufhebt: die erste Reaktion einer malerischen Anschauung gegen den plastischen Zwang ber antikisirenden Weise.

Für Granet, ein tüchtiges Talent von ausgesprochener Eigenthümlichkeit, traf es sich ganz günstig, daß er aus Mangel an Mitteln die David'sche Schule früh verlassen mußte. Wenn ihn auch ber Meister, ber seine koloristische Anlage erkannte, gewähren ließ, so hätte doch auf die Dauer bas Beispiel und ber Einfluß ber Schule bie Entwicklung seiner Natur nur aufhalten können. So hingegen kam er schon 1802 mit Forbin nach Rom, wo ihm in den antiken Ruinen und den alteristlichen Kirchen bald die Welt aufging, in der seine Phantasie sich heimisch fühlte; und so sehr fesselte ihn diese malerische Atmosphäre, daß er sich ganz bort festsetze, erst 1819 nach Paris zurücklehrte und von da an den Aufenthalt in beiden Städten wechselte. Auf der Ausstellung von 1810 errang er mit dem Bilde: "Der Maler Stella zeichnet eine Madonna an die Mauer seines Gefängnisses " (mit der Leuchtenberger Galerie nach Petersburg getommen) seinen ersten Erfolg, in bem zugleich schon ber Gegenstoß gegen die klassische Malerei zum Ausdruck kam. Wahrhaft durchschlagend war aber 1819 die Wirkung seines Chors ber Kapuzinerkirche auf bem Plate

Barberini (mit Messe abhaltenben Mönchen), eines Bilbes, bas er für Fürsten und Kunstliebhaber vierzehn mal wiederholen mußte. Zum Theil hatte es Granet wol auch der religiös-kirchlichen Färbung des Motivs zu vertanken, daß er unter der Restauration Einer der gefeierten Meister wurde, und darnach zu schließen, daß er seitbem mit Vorliebe kirchliche Scenen malte, in denen es sowol durch die dargestellte Handlung als die Lichtwirkung auf eine in's Feierliche gesteigerte Stimmung abgesehen ist (z. B. Leichenfeier in der Unterkirche zu Assissi, die Christen in den Katakomben, Einkleidung einer Nonne in der Klosterkirche, Savanarola in seiner Zelle in der Münchener Pinakothek), war er felber durch eine gewisse religiöse Empfindung für derartige Stoffe eingenommen. So wirkte Mancherlei zusammen, ihm auch bann noch bie allgemeine Anerkennung zu erhalten, als die romantische Richtung sowol in der Wahl ergreifender Motive als in ber malerischen Durchführung über ihn hinausgegangen war; noch 1833 sand sein Loskauf von Christensklaven durch Redemtoristen in einem unterirdischen Gewölbe von Tunis (im Louvre), 1834 sein sterbender Poussin, in seinem Atelier die letzten Tröstungen der Religion in der Gegenwart bes Kardinals Massimo empfangend (in der Billa Demidoff bei Florenz), warmen und ungetheilten Beifall. In ben letteren Gemälben, wie auch sonst oft, spielen die Figuren eine mindestens ebenso bedeutende Rolle als tie Architektur und überschreiten so die bescheibenen Grenzen des eigents lichen Intérieurbilbes; aber boch bleiben sie gleichsam noch eingeschlossen in ber malerischen Lichtstimmung des Ganzen und machen so keinen Anspruch auf hervortretende historische Bedeutung. Damit stimmt auch die Art, wie sie behandelt sind: in Bewegung und Ausbruck wol charakterisirt und nach dem Leben genommen, aber der Form nach nur in breiten Massen, bisweilen fast flüchtig ausgeführt, und mit dem Raum, der sie umgibt, mit der Hülle von Licht und Luft, in der sie sich bewegen, wie in Eins ver-Daher ist bei ihm die meisterhaft individualisirende Durchbildung woben. eines Terburg nicht zu erwarten, wie er überhaupt mit den Holländern wenig gemein hat; ebensowenig zeigen seine Bilber bas klare gefättigte Licht bei kräftigen Lokalfarben in den Innenränmen eines Pieter de Hoogh, wch den feinen filberigen Ton und die leichte, geistreiche und doch sorg= jältig durchführende Handschrift eines Teniers. Sein Auftrag ist leicht und flussig, die Tone nicht ineinanderverschmelzend, sondern ted und bestimmt nebeneinanderseßend; sein Rolorit spielt meistens in's Graue und hat öfters etwas Stumpfes, wird auch einförmig burch die öftere Wiederkehr derselben

Lächtwirkungen. Steht er so in der Behandlungsweise hinter den Holsländern zurück, so hat er dennoch auch über die Bewunderung der Zeitgenossen hinaus dadurch einen allgemein künstlerischen Werth, daß er das Malerische in den geschlossenen Innenräumen alterthümlicher Bauten nicht blos zu entdeden, sondern auch wirksam wiederzugeben und durch die anspruchslose und harmonische Zuthat sittenbildlicher Vorgänge aus der Geschichte zu erhöhen wußte. Als er unter Louis Philippe Direktor der Galerie von Versailles geworden war, versuchte er sich nebendei in Schilderungen der heimathlichen Natur mit passender Staffage, auch hier auf den Ausdruck der Lichts und Luftstimmungen der dacht, und nahm so seinerseits Theil an dem eigenthümlichen Aufschwung der modernen Landschaft.

Forbin, von schwächerer Begabung und nicht blos durch den Borrang seiner Geburt sondern auch seiner inneren Anlage nach von etwas dilettantischer Art, dabei von süblicher Lebhaftigkeit, ging eben deßhalb auf stärkere, auffallende Effekte aus, die er sowol durch die Wahl ungewöhnlicher Motive als besondere Beleuchtungen zu erreichen suchte. Schon als er noch ganz dem Vorbild bes Freundes folgte (Stabiä und ber Ausbruch bes Besuvs mit bem älteren Plinius, opfernden Priestern u. s. f.; eine Nonne in dem Kerker der Inquisition, beide 1817), strebte er nach glänzenden koloristischen Wirkungen und nahm, um die Harmonie des Tons zu erreichen, eine verschmelzende, die Halbtöne vervielfältigende Behandlung an; dann aber, nachdem er den Orient, Aeghpten und Palästina bereist hatte, stellte er mit Vorliebe die Ueberreste ihrer Monumente dar, in abenteuerlicher Häufung, in abenteuerlichem Lichte und mit seltsamer Staf-Interessant als ein Vorläufer der Richtung, die nach malerischer, von der modernen Gesittung noch unberührter Natur begierig den Orient in den Bereich der Kunst zieht, ift er doch in seinen Werken ohne eigentlich künstlerische Bebeutung und um die Kunst seines Zeitalters mehr verbient burch den Schutz, den er als Direktor der königlichen Museen manchen jungen Talenten angebeihen ließ. Von den übrigen Nachahmern Granets, an denen es sowol die Neuheit als der Erfolg der Gattung nicht fehlen ließen, hat sich keiner über die namenlose Mittelmäßigkeit erboben.

Zogen schon diese Künstler die malerische Welt der neueren Geschichte in den Bereich der modernen Kunst herein, aber so, daß sie die Figuren, wenn sie auch wesentlich zur Sache gehörten, doch der Architektur unter-

orbneten: so bildete sich neben ihnen eine eigene Schule (die sogenannte Shule von Lhon, weil bort ihre Begründer zu Hause waren), welche war die Umgebung noch als wichtiges malerisches Moment benützte, aber gegen die Personen und Vorgänge, welche sie durchaus dem Mittelalter und der neueren Zeit entnahm, als ihren eigentlichen Vorwurf herabsetzte. So bebeutsam jedoch für ben Ausbruck ber Stimmung und bie ganze Wirtung war auch ihr noch der Raum, in dem sie ihre Scenen spielen ließ, taß es bisweilen, namentlich bei ihrem einen Urheber, F. Fl. Richard, zweifelhaft bleibt, ob die Figuren, ob die Umgebung das eigentliche Bild ausmachen, und so das Sittengemälde wieder in ein Interieurbild umschlägt. Auch diese Richtung, welche tiefer in die Vergangenheit des eigenen Landes einzubringen suchte, kam boch über die Außenseite der Geschichte noch nicht hinaus, wie sie andererseits nicht die großen entscheidenden Momente der ächt historischen That, sondern die anekdotenhaften Züge des geschichtlichen Rleinlebens herausgriff. Sie bildete sich in einem gewissen Gegensatz zu der ibealen Komposition und dem hohen Pathos der klassischen Richtung. Ihr Ziel war die Schilderung einer interessanten Begebenheit aus dem Leben der romanischen Bölker und zwar in der farbigen Mannigfaltigkeit der äußeren Erscheinung und in ber Gewöhnung ber ben Zeiten eigenthum= lichen Sitte: ber erste noch unabsichtliche Anfang ber romantischen Einkehr in die Bergangenheit. Daher hielt sich dieses Interesse für die neuere Geschichte, namentlich an ihren äußeren Denkmälern wach gerufen, wenig befümmert um ihren weltbewegenden Inhalt, vorab an die Gebräuche, Ge= räthe und Trachten, die der Maler um so emsiger mit historischer Treue wiederzugeben suchte, je weniger er nach den tieferen Beziehungen des ein= zelnen Borganges frug. Hierin entsprach die Kunst ganz dem kleinen, stillen Gang des in das alte Geleis wieder eingefahrenen Staatslebens; und da es auch ben Bourbonen mehr barauf ankam, ihre Vorfahren in friedlichen Situationen als in der Entscheidung weltgeschichtlicher Kämpfe dargestellt zu sehen, traf sie mit den Wünschen der Regierung zusammen. Bubem hatte es seinen Reiz, im Gegensatz zu der Alles gleichmachenden Einförmigkeit ber modernen Gesittung auf bie Zeiten zurückzugehen, ba ber Einzelne noch Etwas galt und die Individuen mit dem vollen Recht der Berfönlickfeit im Kampf gegeneinander ober mit dem Ganzen hervortraten. Die Poesie des Ritterlichen, des Chevaleresten, welche sich die Bourbonen so gerne zugeschrieben hätten, sollte wenigstens im Bilbe wieber aufleben, und so wurde man nicht müde, Franz I. und Heinrich IV., Bahard und

Duguesclin in den verschiedensten Lebenslagen darzustellen. Auch von dieser Seite bildet die Richtung den Anfang der romantischen Kunst. Sie erklärt thatsächlich die malerischen Stoffe der romanischen Welt für die wahrhaft ästhetischen und entnimmt ebendeshalb ihre Motive östers auch dem italienischen Epos; sie ist zugleich von dem dunkten Gefühl geleitet, daß diese vergangene Welt um so schöner sei, als sie eine untergegangene ist. In dem Wettlauf, den die moderne Kunst und die moderne Poesie beschreiben und in dem sie sich wechselseitig überholen, ging diesmal in Frankreich, in geradem Gegensate zu Deutschland, die bildende Kunst der dichtenden voraus: eines der Anzeichen, daß in der Entwicklung des modernen französischen Geistes die Malerei eine bedeutendere Stelle eine nimmt, als dies deutscherseits der Fall ist.

Die Gründer der Schule waren: François Fleurh Richard und Pierre Paul Revoil (1776—1842): Beide Schüler Davids, wie Granet und Forbin innige Freunde, hier jedoch der Lettere ben ersten Urheber überragend, und was bezeichnend ist, beibe von gut dristlicher, an's Kirchliche streifender Gefinunng. Richard gab schon 1802 die Darstellung eines empfindsamen Motivs aus ber französischen Geschichte mit bunten Fenstern und in der Farbigkeit mittelalterlicher Kostüme; dann bis 1824 mehr ober minder ansprechende Züge aus dem Leben Karl's VII., der Maria Stuart, der Mlle. de la Vallière und fanzösischer Kriegshelden, auch Scenen aus dem Leben der großen Poeten des Cinquecento. Bisweilen benutzte er den Vorgang fast bloß als Staffage zu einem Architekturbild; meistens läßt es schon das Größenverhältniß der Figuren zum umgebenden Raume und Geräthe unklar, was benn ber eigentliche Gegenstand bes Bildes sei. Von seinen Gemälben, an denen man die gefällige Erscheinung und einen gewissen harmonischen Ton rühmte, hat sich wenig erhalten; er hat nur die geschichtliche Bedeutung, Anführer ber Schule und einer ber Borboten ber romantischen Kunstweise zu sein. Von größerer Begabung und seiner Zeit fast unbestritten anerkannt war Révoil, bessen Thätigkeit sich von 1810 bis in die dreißiger Jahre erstreckt. Gleich eines seiner ersten Bilber (Karl V. läßt für die Herzogin von Estampes in die Schüssel, welche sie ibm hält, einen Ring fallen, ohne daß es der mit seinem Narren beschäftigte König Franz gewahr wird) fand auf der Ausstellung (1810) einen solchen Erfolg, daß es den Namen: "Der Diamant des Salons" erhielt. Das figurenreiche Bild verstand, indem es verschiedene Episoden vereinigte (es läßt selbst hinter einer Säule ben Primaticcio, im Begriff

Karl V. zu zeichnen, hervorschauen), Allerlei zu erzählen; die so oft wieberholten Götter und Helden des Alterthums wußte man endlich auswendig und nun war es ein neuer Reiz, ben pikanten Zügen aus ber vaterländischen Geschichte auf der Leinwand nachzuforschen. Zudem hatte man seine Freude an den mit antiquarischer Sorgfalt nachgebildeten Trachten und Geräthen, die den unverkennbaren Stempel der Zeit trugen, wie man zugleich die Feinheit der Ausführung bewunderte, mit der Alles bis zum kleinsten Geräthe herab gleichmäßig vollendet war, und an der Frische und Bestimmtheit des farbigen Kolorits sein Gefallen hatte. Auch ver= stand sich Révoil auf eine glückliche Wahl der Motive, wie auf eine ansprechende, leichtverständliche Auffassung. Seine Stoffe zumeist bem Mittelalter und der Renaissance entnehmend, hielt er sich an die hervorragenden Figuren der Geschichte, denen von vornherein das Interesse des Beschauers gesichert war, und schilderte gefällige Züge ihres Lebens, in benen eine liebenswürdige Empfindung und zugleich die Sitte des Zeits alters sich aussprachen: Der genesende Bahard unter den ihn pflegenden Frauen in Brescia (1817), die gefangene Jungfrau von Orleans in Rouen (1819), Heinrich IV. mit seinen Kindern fpielend, Maria Stuart von ihren Dienern Abschied nehmend (1822), Bertrand de Guesclin als Sieger auf dem Tournier zu Rennes: Alles Stoffe, welche eine gemüthliche Mitte halten zwischen historischer Bedeutsamkeit und ber behaglichen Beschränktheit des bloßen Sittenbildes. Bisweilen auch hielt sich Révoil einsach an bas Lettere, natürlich wieber nur in Schilberungen bes vergangenen Lebens, wobei er mit Vorliebe das ritterliche Treiben der höheren Stanbe in anmuthigen Scenen behandelte. Was ben Maler selber anlangt, so zeigt schon sein Leben, wie die neue Richtung der Malerei mit dem erneuten Regiment der Bourbonen Hand in Hand ging. Deren Rückkehr hatte ihn zu Versen begeistert (eine gewisse literarische Bildung fehlte selbstverftändlich bem in der Geschichte sich fleißig umsehenden Künstler nicht, wie er benn auch historische Romane und Ritterlieder verfaßte); nicht wenige seiner Bilder gingen in den Besitz der königlichen Familie über, er selber wurde Maler ber Dauphine und ließ sich 1830 ben Sturz jeiner Beschützer so zu Herzen geben, daß er seine Professur an der Kunst= schule zu Lyon niederlegte und sich in Stille und Einsamkeit zurückzog. Erft später, nachbem er nach Jahren einen neuen Erfolg errungen, befreundete er sich mit dem Julikönigthum und war dann noch für die Galerie von Bersailles thätig.

Nach dem Vorgang Richard's und Révoil's gingen bald Mehrere aus der klassischen Schule Davids und seiner Anhänger zu der historischen Genremalerei über: Vermah (früh aus Frankreich auszewandert und verschollen), Pierre-Nolasque Bergeret, Alex. Menjaub (1773-1832), der ebenfalls an den Bourbonen gute Kunden fand, indem er ihre Borfahren verherrlichte und nebenbei in den Kreis seiner Darstellungen das Leben der großen italienischen und französischen Künstler zog, der obenerwähnte Ducis, der seinerseits am liebsten aus den überlieferten Geschichten der Poeten und Maler seine Vorwürfe holte, Alexis Nicolas Perignon (1785-1864), ber gleiche Stoffe mit bestechenber Glätte zu behanbeln wußte, Grenier und Destouches, die sich übrigens später ausschließlich bem bürgerlichen Sittenbild zuwendeten, endlich Joseph Beaume (geb. 1790) aus der Schule von Gros, der in beiben Gattungen gleich unermüblich, boch in der eleganten Behandlung der Kostüme, namentlich aus den Zeiten Lubwigs XIII. und XIV. seine Stärke hatte und außerbem eine Reihe kleiner Schlachtengemälbe für Versailles' lieferte; während andere Nachfolger der klassischen Richtung, wie Nicolas-Andre Monsiau (1754— 1837), zwar von dieser nicht ließen, aber boch auch in der neuen Gattung sich versuchten und in diese natürlich die pathetische Bewegtheit der Schule mit hinübernahmen. Von allen diesen kam im Grunde Reiner über Révoil hinaus, der sie, Alles in Allem genommen, nicht blos als Begründer der neuen Weise, sondern auch in der Ausführung überragte.

Was die Anschauungs und Behandlungsweise dieser ganzen Genremalerei anlangt, so unterschied sie sich von der David'schen Schule durch eine naivere an die Wirklichkeit sich enger anschließende Auffassung und in Bewegung und Geberde durch einen einsacheren, weniger gespreizten Ausdruck. Indeß verläugnet sie ihren Ursprung aus jener Schule insofern nicht, als ihr die konventionelle Formengebung derselben noch ankledt. Im Kolorit stredt sie zwar nach größerer Mannigsaltigkeit und ihren Borwüsen gemäß nach dem satteren volleren Schein des realen Lebens; aber sie sucht noch nicht nach dem eigentlich malerischen Ausdruck, in dem gleichsam die Seele des Borgangs stimmungsvoll herausschlüge und die Form sich unterordnete, noch nicht nach dem selbständigen Reiz der farbigen Erscheinung und der ineinanderspielenden Töne. Ihr sleißiger, aber trockener Auftrag giebt den Bildern ein etwas schweres und nüchternes Ansehen, wie auch die Stelslungen das Gezierte der klassischen Schule noch nicht überwunden haben und die Köpse den Charakter, das individuelle Leben vermissen lassen. So

begründete dieser erste Rückschlag, gegen den vorangegangenen Idealismus leinen entschiedenen und eigenthümlichen Fortschritt in der künstlerischen Darstellung, ebenso wie er nicht aus ber Tiefe der modernen Weltan= schauung die neue Stoffwelt ergriff, sondern oberflächlich an sie herantrat. Bie blos die Anekdote sein Bereich war, so war seine Schilderungsweise nur auf einen ganz äußerlichen Reiz ber Erscheinung gerichtet. Für eine solche Auffassung und Behandlung ist vorab die Bedeutung bezeichnend, welche die ganze Richtung auf das Beiwerk legt, auf Kostüme und Lokal ber vergangenen Zeiten, auf die Möbel und Waffen, Stoffe und Geräthe. Den Charakter der Geschichte glaubte man in ihrem Kleide zu fassen, ihr Besen in den äußeren Formen der Gesittung zu haben; dieser Malerei ging das Malerische der romantischen Zeitalter noch ganz in ihrem Gewand auf. So hatte zuerst die Lhoner Schule das Schicksal, dem so oft tie moderne historische Kunst verfällt: daß sie, unfähig den Geist der Ge= schichte aus dem Leib der Erscheinung herausleuchten zu lassen, an die Umhüllung sich hält und entweder im Schein von Sammet, Seide und Leber sich vertändelt oder mit pedantischer Gewissenhaftigkeit den Schnitt alter Reiterstiefel, die reichen Formen alterthümlichen Hausraths nachbildet. Beides natürlich gehört mit zur Sache. Aber daß die Kunst Beides dem Ausbruck des inneren Lebens unterordnen sollte, das fühlte man schon ramals, da doch die Zeit selber, ermattet und in unthätigen Kleinmuth versunken, noch nicht im Stande war, zum eigentlichen Nerv ber Geschichte durchzubringen und in das innere Triebwerk der großen historischen Ereignisse hineinzusehen. Es blieb von der Aritik nicht ungerügt, daß Révoil mit gleicher Sorgfalt wie die Figuren das Beiwerk behandelte, ja dieses, nach reichen und seltenen Mustern in's Kleinste ausgeführt, öfter sogar vor den Figuren hervortreten ließ. Auch war die kleinliche Ausführung, der es vor Allem um Glätte und Sauberkeit zu thun ist, nur die natürliche Folge jener Vorliebe für das Gerümpel verflossener Jahr-Die ganze Schule kennzeichnet es, daß Révoil allmälig eine bedeutende Sammlung von allerlei Waffen, Trachten und Möbeln zu= summenbrachte und so in seiner Person den Maler mit dem Antiquar vereinigte.

2.

## Das Sittenbild der neuen Beit.

Obwol die Lyoner Schule eine größere Bedeutung nicht erlangte und in ihren Vertretern auf die Stadt beschränkt, nach der sie benannt war, in Paris als selbständige Richtung kaum anerkannt wurde, bildete sie boch einen Areis von Künstlern, ber die kleineren Fächer ber Malerei, das Sittenbild überhaupt und die Canbschaft ber einheimischen Natur, welche die Kunst der Revolution und der Kaiserzeit vernachlässigt hatte, wieder aufnahm. Auch darin befand sie sich im Gegensatz zu der letzteren; diese hatte im Einklang mit der stürmisch bewegten Zeit, die mit dem schweren Tritt ber großen Ereignisse über die friedliche Beschränkung täglichen Daseins zerstörend hinwegtrat, die Darstellung des Kleinlebens verachtet. Unter dem Alles erhaltenden Regiment der Bourbonen sollte auch dieses wieder zu seinem Rechte kommen, benn nun erhielt das stille behagliche Treiben des Privathauses wieder Reiz und Werth. Freilich fehlte bemselben der breite Boben einer fest gegründeten, aus dem Volke selber erwachsenen Gefittung; die Kette der Zeiten war abgerissen und eine neue Sitte, eine neue Kultur erst im Werden, die charaktervolle Selbständigkeit aber, die dem Privatleben noch eigenthümlich war, hatte sich ganz in die Sphäre der innerlichen Geistesbildung zurückgezogen. So kam es, daß auch auf diesem Felde die Künstler nur die äußerliche Erscheinung zu fassen wußten, welche bes tieferen Inhaltes entbehrte. Die Weise, wie Drolling (vergl. S. 136) bas bescheidene Innenleben ber bürgerlichen Stände in pünktlicher Ausführung geschildert hatte, fand nun Anklang und Nachahmung, nur daß jetzt die Figuren mehr in ben Vorbergrund traten.

Unter den Künftlern dieser Richtung zeichnete sich im ersten Jahrzehnt der Restauration und von den Bourbonen begünstigt Wichel Philibert Genod aus (geb. 1795), ein Schüler von Révoil, der das Interesse dieser kleinen Philisterwelt, die nun in die Kunst eingetreten war, durch die Zuthat rührender Familienvorgänge zu erhöhen suchte, dabei aber nach der Weise des Weisters auf Gerümpel und Hausrath allen Fleiß verwendete. Neben ihm behandelte in ähnlicher Weise und mit gleichem Erfolg ein anderer Schüler Révoils, Jean Claude Bounesond (1790—1860, Direktor der Khoner Kunstschule) die mehr malerischen Stoffe des Bagabundenlebens und des im

Freien hantierenden Handwerkers: Savoparden, Hufschmiede beim Geschäfte, Geflügelhändler und herumziehende Musikanten, mit trockener Auffassung eins jach an die Natur sich haltend und mit der gewohnten sorgfältigen Aus= jührung der Schule; später indessen, vom Jahre 1827 an, nahm der Maler seine Borwürfe aus bem italienischen Bolksleben, im Anschluß an Schnetz und &. Robert, neben benen wir ihn daher noch einmal treffen werden, und hob sich bann auf eine höhere Stufe ber künstlerischen Darstellung. Jacomin endlich, ein geringeres Talent, schilderte kleine Vorfälle aus bem Soldatentreiben, während die Schule in Michel Grobon auch ihren kanbschafter hatte, der die bescheidene Natur der Heimath mit Treue und Fleiß wiederzugeben bemüht war, daneben aber ebenfalls in Genrebildern tie niebere Sphäre des täglichen Treibens behandelte. Der ganzen Rich= tung klebte die Prosa der von den vorangegangenen Heldenthaten erschöpf= ten Zeit an, mit ber sie sich zubem im Rückschlag gegen die Ibealität der Alassiker Etwas wußte; daher ist in der Auffassung der Genannten weder ber geringste Humor noch die in sich gehaltene Tiefe und Fülle des Lebens, die z. B. den ganz einfach gegebenen Figuren eines Metsu eigen ist. Da= mit steht die Darstellungsweise im Einklang, die eine gewisse Trockenheit und Härte, namentlich im Kolorit Schwere und Stumpsheit nicht los wird. —

Eine Zukunft konnte diese Schule nicht haben, und so wurde sie denn auch bald von bedeutenderen Richtungen, denen durchschlagende Talente Bahn brachen, überholt und zurückgebrängt. Nnr ein Anhänger derselben und Schüler von F. Richard hat sich einen Namen — von freilich zweifel= hafter Bebeutung — gemacht und fast bis in die jüngste Zeit zu erhalten gewußt, Claudius Jacquand, indem er das historische Sittenbild nach der Weise der Meister fortbehandelte, aber später nach dem Vorbild der romantischen Schule in die Ausführung eine größere Freiheit, in das Kolorit mehr Stimmung, mehr Reiz und Wärme zu bringen suchte. Defters gibt er nur Schilderungen der Gesittung früherer Zeiten; anderemale aus dem Leben großer historischer Personen anekdotenhafte Begebenkeiten, die sich indessen manchmal malerisch nur halb aussprechen, da sie vollständig nur durch das Wort mittheilbar sind: ein Gebrechen an dem übrigens, wie wir noch sehen werden, die moderne historische Malerei nicht selten leidet. So stellt eines seiner besten Bilber die letzte Zusammenkunft Karls I. mit seinen Kindern dar (Ausstellung 1855; jetzt in der Sammlung des Luxembourg), in dem Augenblick, da er das bekannte Wort spricht:

"mein Kind, nun werden sie beinem Bater den Kopf abschlagen"; das ist durch eine Geberde ausgedrückt, die natürlich den Borgang nur andeuten kann, und so bildet auch hier, wo es doch auf die Empfindung des Beschauers abgesehen ist, das Gepränge mit den malerischen Kulturformen und Kostümen die Hauptsache. Eine äußerliche malerische Wirkung ist denn auch so ziemlich Alles, was Jacquand anstrebt und durch das Bermischen alter und neuer Manier, zu der er sich nicht erheben kann, nothdürftig erreicht. Im Ausdruck bleibt er matt und gezwungen, in der Bewegung noch in der Steisseit der alten Schule befangen.

Auch in der Schilderung des bürgerlichen Lebens war die Lhoner Schule ber Borbote einer neuen rasch sich ausbreitenden Gattung: nur daß diese, das Fach weiter ausbildend, sich nicht mehr mit der äußerlichen Erscheinung dieser kleinen Welt begnügte, sondern durch die Darstellung ihrer Leiben und Konflifte, durch ben Ausbruck einer tieferen Empfindung auf die Seele des Beschauers zu wirken suchte. Man fühlte die Leere und Verwaschenheit, welche durch ben plötzlichen Bruch mit der vorangegangenen Gesittung in die Erscheinung des Volkslebens gekommen war, und bachte diesen Mangel durch einen rührenden Inhalt, durch die Kämpfe und Schicksale ber bürgerlichen Existenz zu ersetzen. Die Leidenschaften und Wechselfälle, welche bisweilen den stillen Kreis der Familie von Grund aus aufwühlen, traten nun um so mehr in ben Vordergrund, als bas thatenlose Regiment der Bourbonen die Aufregung des öffentlichen Lebens vermissen ließ, dagegen die Entwickelung des personlichen Lebens, die unserem Jahr= hundert eigenthümlich ist, begünstigte. Doch beschränkten sich hierbei die Maler fast durchgängig auf die niederen Stände, in denen sie doch noch mehr Natur und günstigere Formen fanden, als in den höheren. So nahm diese Kunst das Sittenbild wieder auf, wie es Greuze am Ende bes acht= zehnten Jahrhunderts gelassen hatte; er war ja der Borläufer einer neuen Zeit gewesen (s. S. 18) und so lag diese Erneuerung in dem Lauf der Dinge begründet. Nur ging jett, was ber vereinzelte Griff eines großen Talentes gewesen, in die Breite der allgemeinen Anschauung und in die vielen Hände einer Zahl minder bedeutender Künstler über. Das stille Glück und Leid des Familienlebens, das in der Salonatmosphäre des achtzehnten Jahrhunderts nicht gut hatte aufkommen können, trieb jett mit dem Hervortreten des Bürgerthums nach allen Seiten seine Sprößlinge. Daher kehrte auch die Verwandtschaft, welche die Malerei von Greuze zur Poesie gehabt hatte, nun in anderer, weit umfassenderer Beise wieder.

Waren die bürgerlichen Dramen Diberots, damals so ziemlich die einzigen ihrer Gattung, mit den Sittenbildern des Zopfmalers Hand in Hand gegangen: so bilbeten jetzt die neuen Genremaler dieser Art die Borläufer einer ganzen Literatur, welche bas Leben bes "Mannes aus bem Volke" in allen seinen Konflikten und Verhältnissen sowol auf der Bühne, wie in Romanen, bald komisch, bald tragisch, am liebsten aber mit einer ungewissen Mischung von Beidem als Rührstück behandelte. Auf Rührung sah es auch jene Kunst ab, sie wollte die Seele des Beschauers in Schwingung versetzen, indem sie ihm vor Augen führte, wie auch das kleine Dasein der nieberen Stände von unendlichem Schmerz und Kampf bewegt sei. Natürlich ging das nicht anders, als indem sie einen novellistischen Hergang so gut wie möglich zur Anschauung brachte, b. h. im Bilde erzählte. Da sie die tieferen Regungen und Widersprüche des menschlichen Lebens dem Blick aufschließen wollte, begnügte fie sich nicht mit den einfachen Situationen, welche die holländischen Genremaler in den Rahmen der Kunft ganz ein= pischließen wußten, sondern schilderte ein bedeutsames Glied aus einer Kette verwickelter Verhältnisse, das die Einbildungskraft bald vor= bald zurückwarf, bald wieder an sich zog: ein Uebergreifen ber Malerei in ein ber Poesie eigenthümliches Stoffgebiet, wie es uns in der modernen Kunst noch öfters begegnen wird. Uebrigens blieben babei jene Maler innerhalb ber bescheidenen Grenzen jener kleinen Welt, ohne schon von der socialen Frage, welche später die niederen Stände in einem besonderen Lichte erscheinen ließ, ein Bewußtsein zu haben. Erst die neuere Kunst versuchte jene Stoffe, so gut es eben ging, auch von dieser Seite zu fassen.

Diese Art von Sittenbild war namentlich vertreten durch die schon obengenannten Destouches, Grenier und Beaume, die vom historischen Genre zum dürgerlichen übergegangen waren; dann noch durch Roehn und Bigneron. Borad war es Paul Emile Destouches (geb. 1794), der unverkenndar die Weise von Greuze wieder aufnahm (ohne freilich dessen geistreiche Darstellung und meisterhafte Leichtigkeit erreichen zu können) und mit seiner empfindsamen Auffassung des häuslichen Lebens eine Zeitlang Glück machte. Die Rücktehr der gefallenen Tochter in's elterliche haus, wo sie von den Ihrigen mit verschiedenen Empfindungen aufgenommen und ihres schmachvollen Puzes wieder entkleidet wird (1827); die durch die Ansprücke einer verlassenen Geliebten "unterbrochene Unterzeichsnung des Shevertrags";\*) die Liebe als Arzt am Bett eines reichen Mutters

<sup>\*)</sup> Gestochen von Sirbeniers in Aquatinta : Manier.

föhnchens, das die Leidenschaft zu einer Bäuerin krank gemacht hat (beibe 1831)\*); eine Gesellschaft von Näherinnen, von denen eben die Eine den Absagebrief ihres Liebhabers erhalten (1833)\*\*): das waren Stoffe, die aus bem Leben bes Tages gegriffen bas Publikum um so mehr ansprachen, als sie einerseits der sandläufigen Moral des bestraften Lasters Genüge thaten und andrerseits die Einbildungstraft sinnlich beschäftigten. Indessen sputte noch in diesen Bilbern Etwas von der Unnatur des achtzehnten Jahrhunberts und ber Bauernwelt ber komischen Oper, während sie zugleich ein Vorspiel gaben bes späteren Grisettenbrama's; es fehlte ihnen an ben lebendigen und ungeschminkten Zügen des wirklichen Lebens, überhaupt an ber Ursprünglichkeit und so stehen sie auch in der Auffassung und Empfindung hinter den Werken von Greuze, die ihre Weise wenigstens nicht aus zweiter Hand haben, weit zurück. Die Behandlungsweise ist weniger sorgfältig als die Lyoner Schule, jedoch leichter und im Kolorit weniger stumpf. — François Grenier (Saint-Martin, geb. 1793), der sich zuerst in der klassischen Weise versucht hatte, gab diese bald auf, um sich, von einem entschiedenen Talent ber Beobachtung getrieben, der Genres malerei zu wibmen. Nachbem er bann eine Zeitlang seine Stoffe aus bem Soldatenleben geholt, griff er mit noch größerem Erfolg zu dem Sitten= bilde der niederen Stände. In seiner Auffassung ist er harmloser als Destouches, in der Darstellung einfacher und wahrer, wie er denn mit ziemlichem Glück den Charakter und die Mannigfaltigkeit der Natur trifft und auch im Ausbruck der Empfindung naiver ist. Er schilberte gern diekleinen Leiden und Freuden einer armen Familie: verlorene, wiedergefuns bene, von einem Wolf angefallene, als Holzbiebe ertappte Kinder (1827 bis 1833). Den größten Beifall fand jedoch sein "Bagabund, mit Beib und Kind auf der Landstraße ziehend" (1831), diese mit allen Zeichen bes Jammers, er selber schon mit bem Stempel bes Verbrechens \*\*\*): bie Gruppe, wie die Umgebung recht nach dem Leben und indem die Figuren nicht auf die Spitze eines spannenden Momentes gestellt sind, von einer größeren Wahrheit der Erscheinung als bei Destouches. — Beaume, in allen Fächern des Sittenbildes thätig, versuchte sich bisweilen auch und mit

<sup>\*)</sup> Gestochen von Maile.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Jazet, in Aquatintamanier. Diese flüchtige und verwaschene Manier, in der es namentlich Jazet zu einem zweideutigen Ruf gebracht, hat nicht wenig dazu beigetragen, alle diese billig zu beschaffenden Blätter zu einem zweiselhaften Schmuck bürgerlicher Wohnungen zu machen.

<sup>\*\*\*)</sup> Gestochen von Jazet.

Glück in dieser pathetischen Gattung (seine Bauern bei ber Ernte vom Sturm überrascht: Kinder und Eltern in allen Situationen des Jammers und der Berzweiflung, 1833, sebendig im Ausbruck und in der Gruppirung). Reuerdings ist er zu einfacheren Motiven zurückgekehrt, die er in der feinen Ausführung der älteren Weise etwas trocken und hart behandelt, indessen burch schöne Lichtwirkungen anziehend zu machen weiß (1861 verschiedene Jagdscenen). — Hierher zählt noch die kurze Thätigkeit des Malers Le= jorre (früh gestorben und verschollen), dessen franker Savoharbenknabe, auf elendem Lager, von seinem Bruder gepflegt, durch die naive Wahrheit der Erscheinung und den ergreifenden Ausbruck des Leidens im Salon von 1831, wie selbst Heine hervorhebt, Aufsehen erregte. — In der Schils derung von Jammer und Ungläck des modernen Lebens, die förmlich auf Erschütterung des Gemüths ausging, trieb es endlich Pierre=Roch Bigneron (geb. 1789) auf die Spite (ber Leichenzug des Armen — nur ein Hund folgt der Bahre; das Duell\*); eine Mutter, die das Elend zwingt, ihr Kind zu verlassen (1822); eine andere, die, vom Balle heimkehrend, das ihrige neben der Amme erstickt findet (1833\*\*)); der zu Grunde gerichtete Spieler u. s. f.). Diese Schauerstücke, beren Wirkung ber Maler durch eine gewisse Natürlichkeit der Darstellung zu steigern wußte, waren damals so sehr nach dem Geschmack des Publikums, daß sie durch Stiche und Lithographien vervielfältigt und von Anderen mannigfach variirt und nachgeahmt wurden. Sie waren die Vorboten jener Schauerbramen, die seit den breißiger Jahren die Pariser Bolkstheater füllten; das erste Zeichen ber erschlafften Zeit, die von der Kunst falsche Reizmittel und die Er= regung einer berben, stofflichen Empfindung wollte. — Dagegen hielt sich Adolphe Roehn (der Bater, geb. 1780) in seinen Familienbildern in den bescheibenen Grenzen einer weicheren Sentimentalität, wie er benn auch auf die Beziehung zur Gegenwart wenig Gewicht legt und baher östers seine Scenen in das Kostüm vergangener Jahrhunderte kleidete. Er bildet den Uebergang zu den Genremalern, die sich ohne Unterschied aus den Gebieten des nieberen Kulturlebens mehr oder minder dankbare Stoffe holen und benen es so wenig auf einen besonderen Inhalt ankommt, die öfters ihren Figuren gar keinen mitgeben.

Bas die Darstellungsweise bieser ganzen Gattung im Gegensate zur Kassischen Schule kennzeichnet, aus ber ihre Vertreter doch herkommen, ist

<sup>\*)</sup> Gestochen von Jazet; von Durand, von beiben in Aquatinta.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Jazet in Aquatinta.

söhnchens, das die Leidenschaft zu einer Bäuerin krank gemacht hat (beide 1831) \*); eine Gesellschaft von Näherinnen, von benen eben die Eine ben Absagebrief ihres Liebhabers erhalten (1833)\*\*): das waren Stoffe, die aus bem Leben des Tages gegriffen das Publikum um so mehr ansprachen, als sie einerseits der landläufigen Moral des bestraften Lasters Genüge thaten und andrerseits die Einbildungskraft sinnlich beschäftigten. Indessen spukte noch in diesen Bildern Etwas von der Unnatur des achtzehnten Jahrhunberts und ber Bauernwelt der komischen Oper, während sie zugleich ein Borspiel gaben bes späteren Grisettenbrama's; es fehlte ihnen an ben lebenbigen und ungeschminkten Zügen bes wirklichen Lebens, überhaupt an ber Ursprünglichkeit und so stehen sie auch in der Auffassung und Empfin= bung hinter ben Werken von Greuze, die ihre Weise wenigstens nicht aus zweiter Hand haben, weit zurück. Die Behandlungsweise ist weniger sorg= fältig als die Lyoner Schule, jedoch leichter und im Kolorit weniger stumpf. — François Grenier (Saint-Martin, geb. 1793), der sich zuerst in der klassischen Weise versucht hatte, gab diese bald auf, um sich, von einem entschiedenen Talent der Beobachtung getrieben, der Genremalerei zu widmen. Nachdem er dann eine Zeitlang seine Stoffe aus bem Soldatenleben geholt, griff er mit noch größerem Erfolg zu bem Sitten= bilbe der niederen Stände. In seiner Auffassung ist er harmloser als Destouches, in der Darstellung einfacher und wahrer, wie er denn mit ziemlichem Glück ben Charakter und die Mannigfaltigkeit der Ratur trifft und auch im Ausbruck der Empfindung naiver ist. Er schilderte gern die kleinen Leiden und Freuden einer armen Familie: verlorene, wiedergefunbene, von einem Wolf angefallene, als Holzdiebe ertappte Kinder (1827 bis 1833). Den größten Beifall fand jedoch sein "Bagabund, mit Beib und Kind auf der Landstraße ziehend" (1831), diese mit allen Zeichen des Jammers, er selber schon mit bem Stempel bes Verbrechens \*\*\*): die Gruppe, wie die Umgebung recht nach dem Leben und indem die Figuren nicht auf die Spitze eines spannenden Momentes gestellt sind, von einer größeren Wahrheit der Erscheinung als bei Destouches. — Beaume, in allen Fächern des Sittenbildes thätig, versuchte sich bisweilen auch und mit

<sup>\*)</sup> Bestochen von Maile.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Jazet, in Aquatintamanier. Diese slüchtige und verwaschene Manier, in der es namentlich Jazet zu einem zweideutigen Ruf gebracht, hat nicht wenig bazu beigetragen, alle diese billig zu beschaffenden Blätter zu einem zweiselhaften Schmuck bürgerlicher Wohnungen zu machen.

<sup>\*\*\*)</sup> Gestochen von Jazet.

Glück in dieser pathetischen Gattung (seine Bauern bei der Ernte vom Sturm überrascht: Kinder und Eltern in allen Situationen des Jammers und der Berzweiflung, 1833, lebendig im Ausbruck und in der Gruppirung). Reuerdings ist er zu einfacheren Motiven zurückgekehrt, die er in der feinen Ausführung der älteren Weise etwas trocken und hart behandelt, indessen burch schöne Lichtwirkungen anziehend zu machen weiß (1861 verschiebene Jagbscenen). — Hierher zählt noch die kurze Thätigkeit des Malers Leforre (früh gestorben und verschollen), dessen kranker Savoyarbenknabe, auf elendem Lager, von seinem Bruder gepflegt, durch die naive Wahrheit der Erscheinung und den ergreifenden Ausbruck des Leidens im Salon von 1831, wie selbst Heine hervorhebt, Aufsehen erregte. — In der Schilberung von Jammer und Unglück des modernen Lebens, die förmlich auf Erschütterung des Gemuths ausging, trieb es endlich Pierre=Roch Bigneron (geb. 1789) auf die Spite (ber Leichenzug des Armen — nur ein Hund folgt der Bahre; das Duell\*); eine Mutter, die das Elend zwingt, ihr Kind zu verlassen (1822); eine andere, die, vom Balle heimkehrend, das ihrige neben der Amme erstickt findet (1833\*\*)); der zu Grunde gerichtete Spieler u. s. f.). Diese Schauerstücke, beren Wirkung ber Maler durch eine gewisse Natürlichkeit der Darstellung zu steigern wußte, waren damals so sehr nach dem Geschmack des Publikums, daß sie durch Stiche und Lithographien vervielfältigt und von Anderen mannigfach variirt und nachgeahmt wurden. Sie waren die Vorboten jener Schauerdramen, die seit den dreißiger Jahren die Pariser Bolkstheater füllten; das erste Zeichen der erschlafften Zeit, die von der Kunst falsche Reizmittel und die Er= regung einer derben, stofflichen Empfindung wollte. — Dagegen hielt sich Adolphe Roehn (der Vater, geb. 1780) in seinen Familienbildern in den bescheidenen Grenzen einer weicheren Sentimentalität, wie er benn auch auf die Beziehung zur Gegenwart wenig Gewicht legt und daher östers seine Scenen in das Kostüm vergangener Jahrhunderte kleibete. Er bildet den Uebergang zu den Genremalern, die sich ohne Unterschied aus allen Gebieten des niederen Kulturlebens mehr oder minder dankbare Stoffe holen und benen es so wenig auf einen besonderen Inhalt ankommt, wß sie öfters ihren Figuren gar keinen mitgeben.

Bas die Darstellungsweise dieser ganzen Gattung im Gegensatze zur klassischen Schule kennzeichnet, aus der ihre Bertreter doch herkommen, ist

<sup>\*)</sup> Gestochen von Jazet; von Durand, von beiben in Aquatinta.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Jazet in Aquatinta.

ein engerer Anschluß an die Natur, an die charakteristische Form und Bewegung der Wirklichkeit: und hierin liegt, so untergeordnet auch im Ganzen diese Kunst ist, der Ansatz eines Fortschritts. Noch deutlicher zeigt sich dies an den Genremalern jener Zeit, denen an der Erscheinung mehr liegt, als an einem rührenden Interesse, das ihr Reiz geben soll, die sich daher einfachere Situationen zum Vorwurf nehmen und das Familienleben, überhaupt das Thun und Lassen der verschiedenen Stände, von seiner harmlosen, gemüthlichen und malerisch bankbaren Seite fassen. diesen ist namentlich Pierre Duval le Camus (1790—1854) zu nennen, dessen anspruchslose Gemälbe als wirkliche Sittenbilder wenigstens für Die äußerlichen Formen ber Zeit gelten können und durch die Lebendigkeit bes Ausbrucks, die äußere Gewandtheit der Formengebung und freilich trockene Feinheit der Ausführung sich die Gunft des Publikums lange erhalten haben. Gleich eines seiner ersten Werke, eine Trauung in einer Pariser Sakristei (1822), das freilich für unser Auge durch die Unnatur des damaligen Kostüms etwas unabsichtlich Komisches hat, half ihm zu einem Namen. — Allmälig trat nun außer der nächstgelegenen auch die entferntere Kulturwelt in den Gesichtsfreis der Kunst und zwar zunächst, wie sich erwarten ließ, das italienische Volksleben. Es war eine Frau, Hortense Haudebourt-Lescot (1785 bis 1845), die zuerst die malerischen Stoffe desselben in die moderne Kunst hereinzog; freilich noch mit beschränkter Auffassung, der die angeborene Größe jenes Stammes und ber breite Wurf seiner Erscheinung ebenso verschlossen blieben, wie die verschleierte Tiefe seiner Empfindung, die später 2. Robert enthüllte. Sie entbeckte bas Malerische nur äußerlich, in der freien, runden Bewegung und in der Farbigkeit des süblichen Lebens und empfand so wenig das Eigenthümliche desselben, daß sie fast ebenso gern und ebenso oft ihre Vorwürfe dem kleinen Treiben des französischen Mittels standes entnahm. Zudem fehlt ihren Bildern, die zwar in Form und Bewegung nicht ungeschickt sind, durch die oft grellen, umgebrochenen Farben und den harten, gestoßenen Auftrag der Reiz des Tons und der harmonischen Wirkung. Aber auch so war der Griff zu jenen Stoffen ein guter gewesen und ber Erfolg blieb nicht aus. Die verschiebenen Geschäfte und Belustigungen bes Volkes, das mit angeborener Anmuth Lust und Leib statt in der Stille des Hauses unter freiem, warmen Himmel durchlebt, boten ihr unerschöpfliche günstige Motive, durch deren Darstellung sie sich von 1812 bis in die zwanziger Jahre hinein den Beifall des Publikums zu sichern wußte.

So wurde das antike, sowie das neue napoleonische Heldenthum so= fort durch die bescheidenere, aber umfassende Welt sowol des vergangenen als des gegenwärtigen Kulturlebens zurückgedrängt. Neben das historische Bild trat in breiter Ausbehnung das Sittenbild, das den Menschen in ber Gewöhnung bes täglichen Daseins und versenkt in die Gattung, in bie allgemeine Gesittung faßt. Denn auch bas geschichtliche Genrebild gibt seine Personen in dem einfachen Kleide des Privatlebens und in Situationen, die auf die weltbestimmende Macht der Geschichte nur von ferne hindeuten, oder besondere Ereignisse, die nur die kleinen Ausstüsse sind der großen Begebenheiten. Aber indem sich die Kunst in die Beite dieser neuerschlossenen Stoffwelt ausbreitete, hielt sie sich nur an tie äußere Erscheinung ober an ein solches Interesse besonderer Momente, das über die Erscheinung hinausging. Sie vermochte nicht den tieferen Lebensinhalt, der auch der Wirklichkeit des Tages nicht fehlt, zum Aus= druck zu bringen und halb noch in ber David'schen Formenweise befangen, halb dem Naturstudium zugewendet, ohne eigenen Charakter, ihrer Darstellung weber ben Reiz einer eigenthümlichen Auffassung, noch ben Zug und Wurf der Realität zu geben. Sollte sich die Malerei wirklich erneuern und im Gegensatz zur vorangegangenen Epoche bas ganze Leben, auch in seinen gewöhnlichen Stoffen, in sich aufnehmen, um es in ben Abel seelenvoller, künstlerischer Erscheinung zu erheben: so mußten neue Talente auftreten, welche mit der klassischen Weise entschieden brachen und auf den Schultern der neueren großen Kunstepochen aus eigener Kraft die ganze dem modernen Geiste sich enthüllende Stoffwelt zu beseelen und in neue lebensvolle Formen zu gießen vermochten. Sie sind die Fortbildner der modernen Kunft, welche einen neuen tiefen Einschnitt in ihre Geschichte bilden. Doch ehe wir uns mit ihnen beschäftigen, haben wir nach den Ansläufern ber David'schen Periode zu sehen und nach ber Stellung, die sie in der Kunft der Reftauration einnehmen.

3.

## Die Nachfolger der klassischen Spoche und die Aufträge der nenen Regierung.

Den vielen Nachfolgern der klassischen Kunstperiode, zu denen auch die Schüler Regnaults und Vincents zählten und die sämmtlich von der einmal angelernten Anschauungsweise Davids nicht mehr lassen konnten, wurde es dennoch nicht schwer, sich mit den Neigungen und Reper, Franz. Walerei I.

Grundfäßen der neuen Regierung zu verständigen. Sie unterschieden sich darin von den Vertretern der klassischen Dichtung, die unter dem Kaisers reich zu Ansehen und Bedeutung gelangt, unter den Bourdonen durchsgängig antiropalistisch waren. Die Restauration hatte sofort die römische Akademie als eine Einrichtung der Borfahren wieder hergestellt; es war ihr zudem ganz Recht, durch die Fürsorge für die jungen Talente die Kunst in eine gewisse Abhängigkeit vom Staat zu bringen und über ihre Leistungen eine Art von Aussicht zu sühren. Sie hatte nichts gegen das regelsertige Formenwesen der Schule, da der alte Inhalt der Römertugend und republikanischen Gesinnung aus ihm gewichen war und nun seine am Ueberskommenen festhaltende und geübte Gesehmäßigkeit ein ganz bequemes Gesäß abgab für einen neuen, der Regierung erwünschten Inhalt.

Soweit aber diese Kunft noch selbständig war, konnte man sie ruhig gewähren lassen. Denn sie hatte sich verloren in die bunte Gestaltenmenge ber Mythologie, mit der sie nun ein bedeutungsloses Spiel trieb. Der Versuchung, die der Malerei von jeher nahe liegt, an den nackten Gottheiten und der heiteren Sagenwelt der Antike die sinnlich reizende Seite hervorzuheben, hatte schon die Kunst des Kaiserreichs nicht widerstanden; jetzt ergab man sich ihr um so bereitwilliger und emsiger, als man so auf neue Erfolge hoffen durfte. So waren seit der Rücksehr der Bourbonen die Liebesscenen der Götter und Halbgötter, Psyche und Aphrodite in allen möglichen Zuständen an ber Tagesordumg, und ber Hof, ber zwar tugendhaft geworben, aber boch von dem lockeren Blut der Vorfahren noch so viel in sich haben mochte, um berlei nicht ohne Wohlgefallen anzusehen, ließ die Anhänger ber klassischen Weise gerne gewähren. Uebrigens verhielt sich diese Kunst zu der ähnlichen Gattung der Rokokozeit ungefähr ebenso wie der restaurirte Hof zu dem Lubwigs XV.: sie war zwar ehrbarer und von einer gewissermaßen ans ständigen Nacktheit, indem sie noch immer auf die klassische Linie und das Vorbild der Antike pochte, aber ausbrucklos, langweilig und lag in den letten Lebenszügen. Man wollte anmuthig sein und zugleich in der Zeich= nung korrekt bleiben; aber abgesehen davon, daß man das warme schwels lende Leben des Fleisches wiederzugeben auch nicht entfernt im Stande war, ging die beabsichtigte Grazie in der todten, den Alten ohne Ber= ständniß abgesehenen Formeneleganz vollständig verloren. Außer dem obengenannten Ducis waren in dieser Weise namentlich noch thätig: Joseph Ferbinand Laucrenon, Schüler von Girobet, Jean Joseph Ansiaux, Schüler von Bincent (1764—1840), Paulin Guerin (1783—1855,

außerbem fleißiger Portraitmaler), Louis Ebouard Rioult (geb. 1780), Pierre Félix Trézel (1782—1855), Schüler von Prudhon, bessen Weise sich anzueignen er sich vergeblich bemühte. Auch die anderen Nachsolger der David'schen Zeit, von denen gleich die Rede sein wird, griffen bisweilen — wie David selber am Ende seiner Tage — in dieses nicht undankbare Fach hinüber. So beliebt war eine Zeit lang diese etwas lüsterne Grazie, daß selbst das alte Testament für sie seinen Stosse hen Bilde, das Ruth und Booz auf dem Liebeslager im Morgendämmerslichte darstellte\*), das Publikum um so mehr gewann, als man sich erzählte, daß Ludwig XVIII. selber eine solche heilige Anspielung auf eine Leidensicht selbens alten Herzens für eine junge Künstlerin gewünscht habe.

Nur ein Ausläufer der Epoche, welche David beherrscht hatte, ein Schüler Bincents, Edouard Picot (1786—1863) wußte in derartigen Darstellungen über die gewohnte Mittelmäßigkeit hinauszukommen und eine gewisse Wirtung zu erreichen. Sein Amor, der sich eben vom Lager erhebend die schlasenbe Psyche verläßt\*\*), hatte im Salon von 1819 einen unbestrittenen und nicht ganz unverdienten Erfolg. In der That war Picot ein anges nehmes Talent, das solchen Motiven mit einer mehr natürlichen Einfachheit und einem wärmeren, leuchtenden Farbenton, als sonst der Schule eigen war, ein gefälliges Leben zu geben verftand und insbesondere in die Darstellung heiterer ruhiger Scenen eine gewisse Stille und Wahrheit der Empfindung pu bringen strebte. Der Art sind auch sein Orestes, der von der Verfolgung der Furien im Schooße der Elektra ausruht, und sein Raphael mit der Fornarina (beibe 1822) \*\*\*), selbst seine Verkündigung Mariä (1827) ist in demselben Geiste behandelt. Ihn trieb offenbar seine eigene Natur zu den reizenden Stoffen der Mothenwelt und mit einem tieferen Sinn für die wele Anmuth einer klassisch gebildeten Form und Bewegung suchte er sie wiederzugeben. Als dann die romantische Schule durchgeschlagen hatte, bemühte er sich mit ber Formenreinheit des strengeren Styls das wärmere Schihl und die malerische Anschauung verselben zu verbinden: wozu freilich sime Kraft nicht ausreichte, so daß er über die alte Schule doch nicht Immerhin gehören von den Plafonds des Louvre und des inaustam. Pariser Stadthauses die seinigen (bort: zwei Allegorien, die eine auf das

<sup>\*)</sup> Gestochen von Tarbien.

<sup>\*)</sup> Gestochen von Burbet.

<sup>\*\*\*)</sup> Gekochen von Garnier.

Kulturverhältniß Egyptens zu Griechenland, die andere auf den Untergang vom Pompeji und Herkulanum; hier: die Gerechtigkeit, an die verdienten Männer Frankreichs Kränze austheilend) zu den besseren: es spricht aus ihnen eine masvoll bewegte Phantasie, sie sind mit Sinn und Geschmack angeordnet, die Gestalten im Schwung der Linie, sowie das helle, zarte Kolorit, wenn auch noch in der überkommenen Manier befangen, doch von größerem Reiz. Das Gleiche gilt von seinen religiösen Gemälden (in ber Apsis der Notre=Dame de Lorette Madonna mit Aposteln und Engeln, in ber Apsis der Kirche Saint Vincent de Paul kolossaler Christus mit den Propheten, nach byzantinischem Muster einfach statuarisch angeordnet): so wenig sie den Vergleich mit den Flandrin'schen Arbeiten (vergl. das fol= gende Buch) aushalten können, so sehr unterscheiden sie sich wieder zu ihrem Vortheile von der blos akademischen Manier der übrigen kirchlichen Wandmalereien der Schule. Picot, der mit feinem anziehenden Talent eine tüchtige Kenntniß seiner Kunst verband, bilbete eine nicht geringe Anzahl von Schülern, die wir später unter ben neueren Anhängern der idealen Anschauungsweise antreffen werden.

Neben jenen anmuthigen Stoffen behandelten natürlich die Anhänger der alten Weise mitunter noch immer ernste und tragische Motive aus der antiken Sage und Geschichte. Diese waren jetzt lediglich ein Vorwand geworden, um die gewohnten akademischen Formen in mannigfaltiger Abwechselung anbringen zu können, gleichsam die Kleiderstöcke für die klassischen Häute und Gewänder, und so trug gerade diese Gattung das Gepräge des Maskenhaften und Versteinerten, zu dem sich ber klassische Styl in hohle Manier auslaufend verfestigt hatte, am beutlichsten an der Stirn. In dieser Erstarrung wird die pathetische, theatralische Bewegtheit der Schule abschreckend und lächerlich zugleich, wie die sinnlose aber gespreizte Wuth eines schlechten Schauspielers. Außer ben Frühergenannten (S. 123) gehören hierher die einschlägigen Werke von Jerome-Martin Langlois (1779 — 1838), ber 1817 mit seiner Kassandra einen Erfolg erlebte, François Delorme (1783-1859), Paul-Aimable Coutan (1792 bis 1837), Hacinthe Debah (geb. 1804), sowie die Bilder ber Art von den weiter unten Angeführten, die wenigstens in anderen Fächern aus diesem leblosen Schematismus herauszukommen suchten. Ueber alle diese Produkte, die zum größten Theil in die zwanziger Jahre fallen, doch auch vereinzelt, wie versteinerte Zeugen einer untergegangenen Welt, noch in bie breißiger Jahre hineinragen, schlugen bie Wogen ber romantischen

Aunstweise vernichtend zusammen; sie sind jetzt wie weggespült, verschollen und vergessen.

Aber noch hatten in den ersten Jahren der Restauration die Anhänger ber klassischen Schule volles Ansehen und das Monopol der historischen Aunst. Sie waren es, welche die Preise gewannen, die sie als Pensionäre ber französischen Afabemie nach Rom führten, und biese war von jeher, auch schon unter bem alten Regime, die Pflanzstätte eines konventionellen an die Antike sich anklammernden Idealismus gewesen. Natürlich also, taß sich die Bourbonen mit ihren Bestellungen an die Klassiker wandten, sobald es sich um monumentale Ausschmückung der Kirchen und Paläste handelte. Daran aber wurde schon bald nach dem Regierungsantritt Lud= wigs XVIII. eifrige Hand gelegt. Dem bourbonischen Regiment lag der Gebanke nahe, der neuen Aera im Gegensatz zum Kaiserreich durch die Pflege der Künste einen erhöhten Glanz zu geben und so die fruchtbaren Folgen des wiedergewonnenen Friedens dem Lande doppelt fühlbar zu machen. Und in der That entspann sich mit den zwanziger Jahren zwischen dem Ministerium des Innern, dem des königlichen Hauses und der Präsektur der Hauptstadt ein förmlicher Wetteifer, um die öffentlichen Gebäude mit monumentalen Malereien zu versorgen. Hier zum ersten Male tritt uns entschieden ausgeprägt der Zug unseres Jahrhunderts entgegen, die Kunst von Staatswegen mit Treibhausmitteln in die Höhe zu bringen, nicht aus dem Bedürfniß nach einer in das Leben eingreifenden und es veredelnden Formenwelt des Schönen, sondern aus dem absichtsvollen Bewußtsein eines gönnerhaften Mäcenatenthums. Vorab galt es, die Säle und Gemächer bes Louvre als bes wiedergewonnenen Königssitzes zu schmücken. Hier waren denn sowol die mythologischen Gestalten als die berkömmlichen allegorischen Figuren wol am Platze. Nur traf es sich jetzt öfter, ba die Regierung, um in das Ganze Spftem zu bringen, den Künft= lern die Vorwürfe näher bestimmte und ben Zweck der Räume in den Gemälden ausgesprochen haben wollte, daß ganz neue, seltsame Personisika= tionen auftraten und die Allegorien zu unlösbaren Räthseln wurden. Bieber ein Zeichen ber Zeit; in ben Kunstepochen ber Renaissance und bes Rototo bewegten sich die allegorischen Figuren in einem gewohnten Kreis von Borftellungen und hatten somit von vornherein ein dem Beschauer vertrautes Gesicht, in das sich leicht von der Hand des Künstlers Leben und Reiz bringen ließ. Bei jenen neuen Anfgaben bagegen ließ fich meistens bas ge= gebene Motiv zur vollen künftlerischen Erscheinung gar nicht herausbilben.

Die Ausschmückung bes Louvre lief burch eine ganze Reihe von Jahren fort; noch gegen Ende ber Regierung Karls X. wurden die Sitzungsfäle bes Staatsraths mit allegorischen Darstellungen versehen, in benen bie Weisheit, die Charte und das Gesetz zwar sehr unklare, aber anspruchsvolle Rollen spielten. Als man mit Ausgang der zwanziger Jahre die zur Aufnahme von Kunstsammlungen (Museum Karls X. und französische Schule) bestimmten Räume mit Deckengemälden ausstattete und die Motive dazu der Kunstgeschichte und der Vergangenheit Frankreichs entnahm, zog man wol auch einige Talente. ber jüngeren Generation hinzu, größtentheils aber waren es die Nachzügler der David'schen Zeit, deren Händen alle jene Arbeiten und damit die Ausbildung des monumentalen Styls ans vertraut wurde. Der hierhergehörigen Arbeiten von Gros und Bicot, die sich vor ben andern auszeichnen, ist schon gebacht; die außerbem vorzugsweise beschäftigten Maler, alle aus ben Schulen Davids, Regnaults und Vincents hervorgegangen, waren ber früher genannte Mehnier, Abel be Bujol (1785 — 1861), Joseph Blondel (geb. 1781), Jean-Baptiste Bincon (1789-1855), Jean Baptiste Gassies (1786-1832), François Gosse (geb. 1787); bann François-Joseph Heim (geb. 1787), Michel Drolling (1786 — 1851), Alexandre Fragonard (1780—1850), Jean-Baptiste Mauzaisse (1784—1845); endlich noch Alaux und Couber, beren eigentliche Thätigkeit jedoch später und in eine andere Periode fällt. Von diesen sind die Bilder der Mehnier, Blondel, Vinchon, Gassies und Gosse in der steifen, gezierten und leblosen Idealität ber Schule steden geblieben, in der verschmelzenden klassischen Behandlungsweise zur charakterlosen Gelecktheit fortgegangen; sie stehen mit jenen autike Motive behandelnden Machwerken auf einer Linie, über die benn auch ihre Urheber, selbst wenn sie später, wie Gassies und Gosse, zur eigentlichen Geschichtsmalerei übergingen, Zeitlebens nicht hinausgekommen sind. Namentlich ist Blondel, von der Regierung viel verwendet und von unermüblicher Fruchtbarkeit, ein bezeichnender Thpus ber ganzen Gattung; nach dem gut eingelernten Recept der Schule schüttelte er die Bilter dutendweise aus dem Aermel und suchte ihnen mit einer süßen, bunt betorativen Manier ein gefälliges Ansehen zu geben. Diesen nahe verwandt, aber durch ein gewisses Geschick rhythmischer Anordnung und eine in der Konvention wenigstens korrekte Zeichnung etwas bedeutenber ist Abel be Pujol. Ein Muster dafür, wie weit es sich in jener Schule bringen ließ, wenn der Künstler gelernt hatte, was sich lernen ließ, und zwar ohne eigene

Anschauung und Phantasie, aber mit einer gewissen Leichtigkeit bes Schaffens seine Kenntnisse des Nackten und der Gewandung bei der Behands lung antifer und allegorischer Stoffe bald in dieser, bald in jener Grups pirung anbrachte. Sein Hauptwerk, über der großen Louvretreppe, die Biebergeburt ber Künste (am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts in Frankreich: Aufschwung ber bilbenben Künste zum Genius aus ben Umschlingungen ber Nacht, des Fanatismus und der Unwissenheit!) in ziemlich unverständ= licher Weise barstellend (1819) ist bei bem Ausbau des Schlosses mit der Treppe verschwunden (über seine Kirchenfresten s. unten); was ihn aber sicher mehr kennzeichnet, sind die bekannten grisailles, grau in grau ausgeführte, und mit absichtlicher Täuschung bas Relief in seinen Erhöhungen und Bertiefungen nachahmende Gemälde, die ebendeßhalb auch ganz im plastischen Sthl gehalten sein müssen (im Louvre und in der Börse). In dieser Gattung, die in den zwanziger Jahren beliebt war (im Louvre auch von Binchon und Gosse, boch nicht mit gleicher Fertigkeit angewendet) und noch jetzt den Laien überrascht, war denn endlich die klassische Schule auf ihren richtigen Ausbruck herabgebracht: biefe Malerei, von vornherein auf stulpturartige Erscheinung angelegt und für das seelenvolle Leben der Farbe verschlossen, entledigte sich endlich berselben, da sie ihr unbequem war und suchte durch trügerischen Schein die Wirkung des farblosen Bilds werks zu erreichen.

Die übrigen inbessen von den oben Angeführten hielten weniger streng an der überlieferten Art fest und bemühten sich, beweglichere Naturen und von dem Erfolg der romantischen Kunstweise angetrieben, diese mit jener ju vereinigen. Es zeigt sich bas schon — nach ber Mitte ber zwanziger Jahre — in ben späteren allegorischen Louvreplafonds. Zwar behalten tiese Maler, die Drolling, Heim, Fragonard, Mauzaisse, Alaux, das Streben nach idealer Würde bei, das sie von David überkommen batten, aber sie suchten mit der hergebrachten stylisirenden Auffassung einen lebhafteren Farbenschein, eine größere Freiheit ber Bewegungen, eine keckere Behandlung zu verbinden. Sie haben sich auf diese Weise ihrer Zeit einen gewissen Ruf erworben, aber ein eigenthümlich hervortretendes Talent ist Keiner von ihnen. Auch Heim nicht, ben man bafür hat erklären wollen. Zwar zeigten seine ersten Werke, namentlich aus ber Heiligengeschichte (Marthrexthum der Heiligen Chr und Julietta in der Kirche St. Gervais 1819, des hl. Hipposht in der Notre-dame 1822, Scene aus der Zerstörung von Jerusalem im Luxembourg 1824), in denen er die bewegtere

Kompositionsweise des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, so auch bie (S. 5 erwähnte) breistöckige Eintheilung wieber aufnahm, eine gewisse Kraft und Breite der Zeichnung und effektvolle Gegensätze von Licht und Schatten nach der Weise der Caraccisten. Sind aber schon hier die Röpfe schwach und die Bewegungen ins Gespreizte getrieben, so ist gerade in seinen späteren Arbeiten eine Flüchtigkeit ber Form und Leere bes Ausbrucks, im Kolorit eine Buntheit ober ein Wechsel von Weiß und Schwarz, bie ihn nicht mit Unrecht in den dreißiger Jahren zum Gespötte der Ros mantiker gemacht haben. Ueberhaupt ist bie Flüchtigkeit und Nachlässigkeit der Ausführung, zu der sich diese Maler durch die bestellten, nach der Elle gemessenen Dutenbbilder verleiten ließen, ein Merkmal der herabgekommenen Schule; es ließ sich leicht und rasch nach ber überlieferten Schablone arbeiten, und indem man das Eine und Andere den Koloristen absah, eine äußerlich bekorative Wirkung erreichen. Und so ergab sich, baß eine so oberflächliche Vermittlung zweier Richtungen die Kunst nur noch mehr herunterbringt. Was jene von David hätten behalten können, die Kenntniß und strenge Durchbildung ber Form, ging balb verloren; dagegen blieb ihnen das Gespreizte der akademischen Manier und was sie Neues sich aneigneten, beschränkte sich auf eine kokette Buntheit ber Erscheinung und eine flüchtige Bravour ber Darstellung, die den idealen Motiven am wenigsten anstehen.

Wie bemerkt sind in den späteren Malereien des Louvre auch Borgänge aus ber Geschichte Frankreichs behandelt. Wir haben früher gesehen, wie die Bourbonen die Rücklehr der Kunst zu der Geschichte ihrer Vorfahren und daher die Lhoner Schule begünstigten. Hatte biese aber in sittenbildlicher Auffassung mehr die gemüthliche Seite jener Zeiten hervorgehoben, so sollten die Vertreter des alten Königsgeschlechts doch auch in der Größe ihrer historischen Rollen oder als erhabene Beschützer der Kunst und Gesittung in das Gedächtniß des Bolkes zurückgerufen werben. türlich wurden diese Vorwürfe, zu beren monumentaler Darstellung eine gewisse Größe der Auffassung und des Ausdrucks erforderlich war, den Nachfolgern der klassischen Kunft übergeben. Diese hatten sich von Anfang an nicht gesträubt, ben antiken Mantel nach bem neuen Winde zu hängen, der sich aus der politischen Umkehr der Dinge erhoben hatte; sie ließen sich gern herbei, die ideale Welt bisweilen zu verlassen und ihre Stoffe ber nun fleißig burchsuchten französischen Geschichte, bann ber neueren überhaupt zu entnehmen. Es traf sich öfters auf den damaligen Ausstellungen,

baß berselbe Borgang von Malern verschiedener Richtungen, sei es aus Auftrag, sei es aus freier Wahl, behandelt war: so 1817 der Tod des beiligen Ludwig (IX.) von Rouget, Mehnier und Arh Scheffer, wie benn überhaupt das Leben dieses Königs, auf das die Bourbonen mit Stolz als das Muster ihres Hauses zurücklickten, für die Künstler dieser Zeit einen merschöpflichen Stoff abgab (Episoden aus seinen Kreuzzügen von Guillemot, Gassies, Lethière). Von ben oben Genannten waren es besonders Alaux, Drolling und Fragonard, die von der Regierung zu einer der= artigen Berherrlichung ihrer Borfahren im Louvre verwendet wurden; der zweite lange in den antikisirenden Darstellungen der Schule befangen und erst später bemüht, indem er sich mehr der Natur zuwendete, von der neuen Runstweise Manches anzunehmen; ber britte von staunenswerther Leichtigkeit der Produktion und oberflächlicher Gewandtheit, aber die konventionell bes wegte, theatralische Manier der klassischen Richtung unermüdlich wieder= holend. Außer diesen war namentlich Georges Rouget (geb. 1785) durch seine Episoden aus der Geschichte der französischen Könige bekannt (Scenen aus dem Leben Franz I.; Hauptwerk: Heinrich IV. vor der Kirche St. Denis in Gegenwart bes Volkes und einer Anzahl von Bischöfen seierlich den protestantischen Glauben abschwörend, 1833); Arbeiten von geschickter Anordnung und nicht ohne Farbenwirkung, benen man aber schon tamals eine ermübende Einförmigkeit vorwarf und welche der Bestimmung, die einige erhielten, als Muster für Gobelinteppiche zu dienen, kaum werth waren. Auch in diese Gattung bringen natürlich die Nachfolger Davids ben klassischen Faltenwurf mit und das hergebrachte ausdruckslose Geberbenwesen, bem sich bie reiche Mannigfaltigkeit ber neueren Kostume unb Kulturformen gut ober übel fügen muß; in bem hohlen Schein bieses pathetischen Ibealismus wird dann das leblose Gepränge solcher historischer Ceremonienbilder zum komöbienhafter Mummenspiel. Dieser Behandlungsweise entsprach die Auffassung, mit der man damals an die Geschichte herantrat. Nicht die großen weltbewegenden Züge der Vergangenheit wollten die Bourbonen dargestellt sehen, sondern rührende anekotenhafte Momente ans bem Leben ihrer Ahnen, ober festliche Scenen, in benen biese irgenb= vie die Huldigung des Volkes empfingen. Diese Kunst, die monumental sein sollte, war der Genremalerei der Lyoner Schule doch darin gleich, daß sie die Geschichte nur an ihrem äußersten Kleide zu fassen und gleich= sam nur in den stillen Winkeln ihres Privatlebens zu belauschen wußte. Stand bies aber jener in bem bescheibenen Rahmen, in bem sie auftrat,

ganz wol an, so wird bagegen die andere, indem sie diesem Hausrock die Toga einer steisen und gespreizten Feierlichkeit umwirft, geradezu lächerlich. Für die Entwickelung der modernen Kunst sind daher diese Machwerke ohne alle Bedeutung und aus der ganzen Gattung nur das früher erwähnte Bild von Gerard (S. 106) der Erinnerung werth.

Doch die Bourbonen hatten noch mehr zu thun, als ihre Paläste mit weltlichen Gemälden zu schmucken. Die Rirche, die schon unter bem Kaiserreiche wieder zu Ehren gekommen war und nun unter der Restaura= tion vollends in alle ihre alten Rechte wieder eingesetzt wurde, mußte aufs Neue mit driftlichen und Heiligenbildern ausgestattet werden. Hier indessen war die Malerei nicht gleich aus freien Stücken bei ber Hand. Sie war zu tief in das Heibenthum der Antike eingebrungen und zu lange der reli= giösen Dinge entwöhnt, als daß sie sofort aus sich selber den Rüchweg zur Kirche gefunden hätte. Daher war ihr diesmal die Literatur vorangegangen. Chateaubriand, Lammenais und Bonald hatten die Umkehr zum positiven Christenthum schon vollzogen, als die Malerei immer noch nur auf Bestellung von oben und nicht aus eigenem Antrieb mit ben dristlichen Stoffen sich abgab. Die kirchliche Gesinnung selbst ber Kammer in ben ersten Regierungsjahren Ludwigs XVIII. und die Neigung für die alten Orbnungen, welche im Rückschlag gegen bas vorangegangene Jahrhunbert und die Revolution eine Zeitlang die mittleren Klassen exfüllte, hatte in ber bilbenben Kunst noch keine Wurzeln geschlagen und ohnedem den frosti= gen Idealismus der Klassiker gegen sich; von der romantisch=christlichen Stimmung, die schon im zweiten Jahrzehnt unserer Epoche die beutsche Kunst ergriff, ist in Frankreich zu berselben Zeit auch nicht eine Spur zu entbecken. Zu balb — schon mit bem Anfang ber zwanziger Jahre burchwehte dann die gebildeten Klassen der frische Luftzug einer neuen geistigen Bewegung, als daß die kirchlichen Dünste sich in der Atmosphäre hätten festsetzen können, und wenn auch beibe noch eine geraume Zeit mits einander stritten, so war boch natürlich, daß der neue Aufschwung der Malerei vorerst mit jener freieren Regung Hand in Hand ging. Es sanben sich also keine neuen Kräfte, welche die Regierung für ihre driftlichen Bedürfnisse hätte verwerthen können. Sie mußte sich hierfür ebenfalls an bie Ausläufer ber David'schen Zeit wenden, die fich benn auch, vom geistis gen Princip des Meisters längst abgefallen, zu bieser neuen ungewohnten Arbeit willig finden ließen. In der That die rechten Leute, um dem theotratischen Zuschnitt ber öffentlichen Zustande Ausbruck zu geben, ber schon

in den letzten Jahren Ludwigs durch den Einfluß der Partei Artois immer mehr um sich griff, mit dem Regierungsantritt Karls X. aber in voller Macht eintrat: dem leeren Gepränge mit den wieder hervorgeholten Formen des kirchlichen Kultus und dem abgeschmackten Ceremoniell der Königssalbung entsprach nicht übel der hohle Formalismus, zu dem jene Schule entartet war.

Schon im Salon von .1819 nahmen die von der Pariser Präfectur und die für die Provinzstädte von der Regierung bestellten Kirchenbilder einen bedeutenden Raum ein: sie gaben dieser Ausstellung und den nächstfolgenden ein ebenso entschiedenes Gepräge, wie vorbem die Kunft des Kaiserreichs von den Schlachtenbildern empfangen hatte. Von den genannten Künstlern waren von 1817—1830 auch in dieser Gattung fast alle vertreten: Picot, Bujol, Heim, Blonbel, Delorme, Gassies, Dejuinne, Drolling, Mauzaisse, Rouget, Gosse; zu biesen kamen noch: Charles Guillemot (1787— 1831), Bernard Gaillot (geb. 1780) und Jerôme Lordon; etwas später endlich Joseph Forestier und François Caminade (1783— 1862). Begreiflich, daß nun auch Christus, die Apostel und Heiligen in den "klassischen" oder vielmehr akademischen Körperbau und die der Antike entnommenen Bewegungen eingezwängt wurden; darüber schwebte zwar die ganze Scenerie des Himmels und die Glorie der Cherubim, aber ebenfalls mehr ober minder mit dem bekannten klassischen Mantel drapirt; das Ganze pomphaft ohne Größe, aufgeregt ohne Stimmung, pathetisch ohne Empfindung, die natürlich die Maler um so weniger in ihre Figuren bringen konnten, als in ihnen selber auch nicht eine Spur davon war. So simd diese Bilder selbst dann widerwärtig, wenn sie, was nur bei wenigen der Fall ist, in der Form und Bewegung mit Sorgfalt durchgeführt sind. Das alte Gewand, um den neuen, aber leblosen Körper geschlagen, paßte diesem nicht und wurde so selber formlos. Um dem Mangel am Ausbruck inneren Lebens, den man wol empfand, abzuhelfen, griff man gern nach den furchtbaren Motiven, den Leiden und Todeskämpfen der Märthrer, behielt aber boch für die Schilberung der Affekte und Leidenschaften die alte theatralische Manier bei: ober man suchte das Zierliche, Liebliche und siel in das süßlich Moberne und lahme Sentimentalität. Für jene Manier sind Heim und Gassies (Marthrium bes heil. Appian, 1824) bezeichnende Typen, für diese namentlich Caminade, ber mit berartigen miedlichen Madonnenscenen in bunter freundlicher Färbung fast Erfolg hatte. Indessen ber Regierung war es mit diesen Bildern, welche an die

Rirchen Dutendweise abgegeben wurden, nicht genug. Sie wollte ber monumentalen Kunft bes strengen Styls einen gründlichen Aufschwung geben, indem sie die Freskomalerei, welche die David'sche Zeit ganz vernach: lässigt hatte, wieder anregte. Die vorerwähnten Plafonds waren sämmt= lich in Del auf Leinwand gemalt und bann auf die Decken gespannt; man empfand nun den äußeren Nachtheil des durch den Delglanz hervorgebrachten Schillers und dachte wol, auf jene Weise sowol diesen zu vermeiben, als die gediegene Ruhe und Klarheit der Erscheinung, sowie die edle Einfachheit ber Formen, beren die monumentalen Werke bedürfen, erreichen zu können. Dabei handelte es sich freilich zunächst um Wiederauffindung der Freskotechnik, eine Arbeit, die um so schwerer wurde, als mit dem Bruch der Zeiten die alte Tradition völlig abgerissen war. In der That sind denn auch, technisch betrachtet, die in Frankreich gemachten Versuche fast alle mißlungen (schwarz und grau, oder unangenehm bunt und roh), während die deutschen, namentlich in den zwanziger Jahren vorgenommenen, wenn auch hinter den früheren Epochen weit zurückleibend, doch glücklicher waren. Doch selbst, wenn die Technik untabeshaft gewesen wäre, die Leute, benen man jene monumentalen Aufgaben anvertraute, hätten sie künstlerisch boch nicht zu lösen verstanden. Sie waren Vinschon (Kapelle des Mauritius), Pujol (Kapelle des Rochus) und dem noch schwächeren Guillemot (Kapelle des Vincenz von Paula, alle drei in der Kirche St. Sulpice 1822—24) zugefallen und, wie sich benken läßt, von benselben in ber gewohnten schablonenhaften Weise ausgeführt worden. Von allen diesen Malern läßt sich die gehaltvolle Einfachheit der Phantasie, die Breite der Anschauung, die Herrschaft über die Form und vor Allem die Größe der Auffassung, welche die monumentale Kunst erforbert, natürlich nicht erwarten; von der Empfindung, ohne welche die religiöse Kunft nicht wol auskommen kann, nicht zu reben. Daher läßt sich an ihnen nicht bemessen, was die moderne Malerei in der religiösen Darstellung zu erreichen im Stande ist. Das ist erst ba möglich, wo die vorgeschrittene Kunst sich mit tieferem Sinn und Ernst auch dieser Aufgaben bemächtigt und wo zugleich aus ber eigenen Gesinnung ihrer Vertreter heraus der Katholicismus auf dem Felde der Malerei eine ähnliche ästhetische Neubelebung erfahren hat, als schon vor den zwanziger Jahren namentlich burch Chateaubriand auf dem Gebiete ber Literatur. —

Alle diese Nachzügler der Davidschen Richtung, durch das akademische Herkommen zu äußerlichen Shren gelangt und von der Regierung begünstigt, haben nebst der Lyoner Schule im Ganzen genommen doch nur die Be-

beutung, die ungewisse Mitte zwischen einer abgelaufenen und einer neuen erst sich bildenden Kunstepoche zu bezeichnen. Wol suchten sie sich zum Theil von der todten Regel, welche der Geist Davids verlassen hatte, zu befreien; aber noch hatte sich ein neues Sthlgesetz, eine neue Anschauungsweise nicht gebildet und so kamen sie über ein unsicheres Herumtasten nach malerischen Stoffen und über eine Behandlung nicht hinaus, welche biesen sich anzubequemen strebte und doch die leere Erhabenheit und die gesuchte Linie ber David'schen Schule nicht los wurde. Der Malerei war mit dem Fall des Kaiserreichs der Boden entzogen, aus dem sie bisher ihre Nahrung genommen. Sie suchte nun, wo sie wieder festen Fuß fassen könnte, sie sab sich für die Phantasie nach einem neuen Inhalte um, ehe sie an eine neue Auffassungsweise sich wagte. Begreiflich, daß sie in dieser Ungewißheit zunächst sich willig vom politischen Zug ber Dinge mit forts treiben ließ und der Zeitströmung folgte; sie erlangte so den Vortheil, gleich wieder in ein bestimmtes Stoffgebiet einzutreten. Daher hatte zuerst jene Richtung, welche bas geschichtliche Genre ausbildete und im romans tischen Sinne die Vergangenheit aufsuchte, einen bestimmt ausgeprägten Charakter. Sie war es auch, welche im Gegensatz zum plastischen Princip ber David'schen Zeit zuerst auf das eigentlich Malerische ausging, das sie freilich nur im äußeren Apparat der Kulturformen fand. Daneben führte sie die kunstgeschichtlichen Motive in die moderne Malerei ein; so arm fühlte sich diese nach dem Verluft der dristlichen Mythenwelt durch die Revolution, bann ber antiken Sage und Geschichte durch die Restauras tion, daß sie von ihrer eigenen Vergangenheit zu zehren begann. Salons von 1817 und 1819 waren überfüllt mit Vorfällen aus bem leben der Masaccio, Raphael, Michelangelo, Caracci, van Dyk, Rubens und Poussin, sowol von Seiten der Lyoner Schule als der David'schen Rachfolger. Andererseits griff die Kunst in dem Bedürfniß nach Stoffen, die einen gewissen malerischen Wurf schon mit sich bringen und ben belebenden Durchgang durch eine farbige Einbildungsfraft schon gemacht haben, kurzweg zu den poetischen Gestalten der romantischen Phantasie. Es war ihr bequem, ftatt bes spröben Materials ber Geschichte und Realität von der Dichtung schon zubereitete, sowol in die Anschauung als in das Gemüth flüssig übergegangene Stoffe zu behandeln, während ihr zugleich das romantische Epos einen Ersatz für die immer mehr erblassende Mythens welt bot. Rinald und Armida, Angelika und Medor wurden in allen mögs lichen Situationen behandelt, auch von den Ausläufern der klassischen

Schule, wie benn z. B. Antoine Ansiaux (1764—1840) biese Gattung mit besonderer Vorliebe betrieb. Man war der Kälte des antiken Ibeals, wenn man ihm auch noch den pflichtmäßigen Zoll bezahlte, doch herzlich satt und ging auf einen seelenvollen Inhalt aus, der aus lebenswarmer Nähe zur Phantasie sowol als zum Herzen des Beschauers reden sollte. Aber die Genremaler blieben, wie wir gesehen, in dem ungewohnten Reichstum des Beiwerts, in der Aeußerlichkeit der alten Kulturhüllen steden und die Ibealisten, welche denselben Weg betraten, konnten sich auch hier ihres ausbruckslosen Formenwesens nicht entschlagen.

Von beiben Richtungen also ließ sich weber eine Erneuerung noch eine Fortbilbung der Kunst erwarten. Es ist bezeichnend für jene Atade= miker, daß ihre ersten Werke gewöhnlich ihre besten waren; hatten sie als "premiers grands prix de Rome" ihre Studien in Italien (auf Staatskosten) beendigt, so glaubten sie das Ihrige gethan und nun die Anwarts schaft auf öffentliche Arbeiten zu haben. Gine solche geschäftsmäßige Ausbeutung der Kunft bringt das moderne Afademienwesen immer mit sich und barin, daß gerade ihm die Bestellungen der Regierung, somit die monumentalen Werke meiftens zufallen, liegt eine ber Ursachen für die fast burchgängige Mittelmäßigkeit ber Kunst des großen Styls in unserer Zeit. Dazu traten noch die verberblichen Folgen der einsichtslosen Willfür, mit ber die Bourbonen die verschiebenen Arbeiten und Vorwürfe an die Künst= ler, ohne sich viel um die Eigenthümlichkeit ihres Talentes zu kümmern, blindlings und zufällig vertheilten. Das Gefühl für den Einklang von Stoff und Form wurde so vollends abgestumpft, die klassische Hülle zu dem einzigen, abgetragenen Mantel eines Provinztheaters, den Krieger und Priester, antike und moderne Helden bald so, bald anders sich umwerfen müssen.

Indessen waren boch unter jenen Nachfolgern der David'schen Spoche Einige, die durch ein entschiedeneres Talent und gewissere Ersolge für einen neuen Aufschwung der Malerei allerlei Hoffnungen erregten: neben Picot, von dem oben die Rede war, Louis Hersent (1777—1860), Schüler Regnaults und Auguste Couder, Schüler Davids. Hersent, zuerst den Fußstapsen Davids und Girodets folgend, hatte das eine Mal seine Motive aus der griechischen Mythe, das andere Mal aus der Atala Chateaubriands geholt; bald aber war es ihm um eine eindringlichere, ursprünglichere Wirstung auf die Empfindung zu thun, als sich mit den hergebrachten Darsstellungen erreichen ließ. Dazu kam ihm das anmuthige Spiel nackter Gestalten mit dem Anslug sinnlichen Reizes, das unter den Burdonen auß

tam, ganz gelegen. Sein Daphnis, ber ber Chloë ben Dorn aus bem Juße zieht (1817), fand um so größeren Beifall (bas Bild ist in allen Manieren vervielfältigt worden)\*), als hier der zierliche Roman des Longus in das Gezierte und die antike Anmuth der Figuren in moderne Grazie übersett ist. Daneben jedoch war Hersent die Aufgabe geworden, Ludwig XVI. darzustellen, wie er im Winter 1788 eigenhändig unter die armen Landleute Gelb vertheilt (Kopie im Museum von Versailles)\*\*). Hier war ber Maler geschickt genug, das Theatralische zu vermeiden und statt dessen bei einjacher Auffassung eine gewisse Wärme und Wahrheit des Ausbrucks in sein Bild zu bringen; zubem fand die "geistreiche" Art Beifall, wie er bes Könige Milbthätigkeit in Scene und mit der baurischen Unbeholfenheit in Kontrast gesetht batte, endlich ber Versuch, einen ber Zeit so nahe liegenben Borgang möglichst treu und natürlich zu schildern. Für unsere Anschauung freilich nimmt sich dieser erste Schritt des Realismus noch sehr linkisch aus, auch ganz abgesehen von der magern und frostigen Malerei des Bildes, über die Hersent sein Leben lang nicht hinauskam. Er hatte übrigens das Glück, immer Stoffe zu behandeln, die für das Publikum einen besonderen Reiz hatten, so wieder 1822 "Ruth und Booz", dessen oben gebacht ist; und da er mit Geschick und einer gewissen Gabe ber Anordnung die interessanten Seiten dieser Stoffe hervorzuheben wußte, wurde er unter der Restauration der Liebling der Gesellschaft. 3. 1819 ift sein Hauptwerk, das ihm seinen eigentlichen Ruf verschaffte: "Der alte Guftav Basa, von seinen Söhnen gestützt den Thron herabsteigend, giebt ben versammelten Ständen seinen Segen". Das Gemälde, für den Herzog von Orleans ausgeführt, ging im 3. 1848 im Palais ropal zu Grunde, doch ist uns die Komposition durch den meisterhaften Aupserstich von Henriquel Dupont erhalten. Es galt als eines der ersten der Ausstellung, an dem die Zeitgenossen außer der tüchtigen Arbeit besonders die Wahrheit der Charaftere und die Würde des Ausbrucks rühmten. In der That ist die Mannigfaltigkeit der Empfindung in den verschiedenen diguren nicht ohne Talent wiedergegeben, namentlich aber die Anordnung mrch ihre Alarheit und Lebendigkeit bemerkenswerth; die Behandlung freis lich auch hier armselig und die Bewegungen doch von dem übertreibenden Besen der Schule nicht frei. Auch hatte sich Hersent mit diesem Bilde ausgegeben, benn was er später an größeren Gemälden hervorbrachte, war

<sup>&</sup>quot;) Gestochen von Laugier; von Gelée.

<sup>\*)</sup> Gestochen von Abam.

ohne alle Bebeutung und er selber zog vor, seine Beliebtheit als Portraitmaler auszunuten. Da indessen mittlerweile der Kampf der romantischen Schule mit der klassischen hell ausgebrochen war, kam die Halbheit von Hersents Talent vollends zu Tage: mit keiner der Parteien wollte er es verderben, die alte Weise konnte er nicht ganz aufgeben, noch weniger die neue erreichen, und so blieb die Behandlung seiner Bildnisse in einer schwankenden und charakterlosen Mitte zwischen beiden, die freilich als bequeme Mittelmäßigkeit dem Publikum ganz recht war. So blieb er eine Zeit lang der Portraitmaler der vornehmen Leute, dem selbst noch das erste ofsizielle Vildniß des Julikönigs zusiel. Seitdem aber ging es mit seinem Ansehen rasch abwärts und schon mit Ausgang der dreißiger Jahre völlig zu Ende.

Fast den entgegengesetzten Gang nahm Couder. Gleich sein erstes Werk "Der Levite von Ephraim" (im Luxembourg)\*) vom 3. 1817 hatte entschiedenen Erfolg und erregte große Erwartungen: hier fand man einen schrecklichen, die Empfindung packenden Moment — der heraustretende Levite findet in der Dämmerung des anbrechenden Tages, von der Fackel bes ihm folgenden Dieners unheimlich beleuchtet, sein mißhandeltes Weib an ber Schwelle bes Hauses niebergesunken (nach bem Buch ber Richter, Kap. 19) — mit einer ungewohnten Bewegtheit des Ausbrucks und in einer stimmungsvollen Lichtwirkung wiedergegeben; auch ist in dem Bilde, wenn es gleich die theatralische Manier der Schule nicht verleugnet, doch mehr von dem Leben natürlicher Bewegung. Zugleich zeigte Couder in einem Tode Masaccio's, in dem ebenfalls eine gewisse Wahrheit der Empfindung ist, sein bewegliches Talent von einer ganz anderen Seite. Allein die Gemälde, welche er bann, die verschiedensten Stoffe — einmal auch Louis Philipp als Lehrer — behandelnd, rasch auf einander folgen ließ, blieben hinter jenen ersten Werken zurück und täuschten so die Hoff= nungen, die man in den jungen Künstler gesetzt hatte. Schon daran, daß er ben klassischen Motiven nicht entsagen mochte (Nachricht vom Siege bei Marathon; Caesar an ben Iben des März u. s. f.), sowie in seinen mythos logischen Louvreplafonds (1819), die bei haftigen Bewegungen kalt und leblos sind, und in den nach den Regeln der Schule behandelten Rirchenbildern trat seine Befangenheit in der alten Weise zu Tage; außerbem vermißte in diesen späteren Arbeiten die zeitgenössische Kritik mit Recht die

<sup>\*)</sup> Gestochen von 3. 2. T. Caron.

breite und sichere Behandlung, die Festigkeit der Zeichnung und die Natürlichkeit des Ausbrucks, die den Maler zu Ruf gebracht hatten. So zeigte sich auch Couber nicht als ber Mann zu einer Erneuerung ber Kunst burch eine neue Anschauung. In dem Gefühl, von dem Wege wieder abgekommen ju sein, den er so glücklich betreten, verlor er mit dem Beifall des Publi= tums eine Zeitlang selber ven Muth; und da ihm die monumentale Malerei sein eigentliches Feld, diese aber damals in Deutschland, nament= lich in München durch die neuen Versuche in Fresko einen Aufschwung zu nehmen schien, so bachte er sich bort neue Anregungen und neue Kenntnisse Indessen sind die religiösen Malereien, die er bald nach zu erwerben. seiner Rückehr ausführte, nicht viel anders und nicht besser. Das Gast= mahl beim Pharisäer (Magdalema's Fußwaschung, in der Madeleine) zeigt die moderne Auffassung, die um jeden Preis historisch sein will, in der Gruppirung der Figuren nach der Weise des Tricliniums und in der weltlichen Lebendigkeit derselben, die doch auch wieder in das Gespreizte fällt, während die Gesammtwirkung ohne alle Stimmung ist; die Freskomalereien in St. Germain l'Auxerrois haben dann allerdings durch die geübtere Technik mehr Erscheinung als die früher erwähnten Versuche, stehen aber, juglich und empfindsam, an künstlerischem Werth dem Bilde ber Madeleine ganz gleich. Das freilich ließ sich voraussehen, daß der Maler von unseren Razarenern die wenigen technischen Handgriffe, die sie sich in der Frestoarbeit mühsam erworben hatten, allenfalls sich aneignen, sonst aber, was die Ausübung seiner Kunst anlangt, sicher nichts lernen konnte. Couber enblich bewies erft bann, daß die auf sein Talent gegründeten Hoffnungen nicht ganz eitel waren, als er in der geschichtlichen Malerei, die in den dreißiger Jahren zur Blüte kam, ein passendes und fruchtbares Feld fand. Doch ist seiner hierber gehörigen Werke erst später zu gebenken.

Allen Nachfolgern der David'schen Epoche ist gemeinsam, daß sie unsähig zu einer eigenthümlichen Anschauung bald an die eine, bald an die andere Richtung sich anlehnen und so von dem Lauf der Kunstgeschichte gleichsam mit fortgeströmt werden: wir sehen sie daher bald an dieser, bald an jener Stelle wieder auftauchen. Dagegen sind die jungen Talente, zu denen wir jetzt übergehen, sest gezeichnete und entschiedene Naturen, die aus sich selber die Kunst in neue Strömungen treiben, weil sie der dunkel im Geiste des Jahrhunderts sich regenden neuen Anschauung einen klaren und packenden Ausdruck geben.

## Zweites Kapitel.

Der naturalistische Umschwung der Malerei durch Gericault.

1.

## Céricanti.

Der neue Umschwung in der Malerei erfolgte von einer Seite, von der man ihn am wenigsten erwartete: aus der Schule Guérin's. Gerade die Einseitigkeit, mit welcher dieser das schon ausgelebte Ibeal seiner Richtung zur unumstößlichen Regel machte, mußte das Ioch desselben den jungen, seurigen, wahrhaft künstlerischen Naturen unerträglich machen; um so unerträglicher, als es Guérin zu der Bollendung der Form nicht gesbracht hatte, zu welcher David, so weit es ihm seine Kunst und Zeit übershaupt gestatteten, gelangt war. Es war Théodore Géricaust (zeh. pu Ronen, 1791—1824), der den akademischen Zwang abschüttelte und der Malerei mit einer neuen Anschauung neue Impulse gab.

Schon früh trieb den Knaben eine umüberwindliche Neigung, die von vornherein mit dem Widerwillen des Baters zu tämpfen hatte, zur Malerei und vorab zur unmittelbaren Nachbildung des wirklichen Lebens, namentlich der Pferde, die er schon damals von allen Arten und in allen Stellungen zu zeichnen versuchte und auf der Straße zu beobachten nicht mübe wurde. Ungeduldig, sich dem Trieb seiner Natur ganz hinzugeden, trat er, ohne den Ablauf der klassischen Schulbildung, die ihm sein Bater geden ließ, abzuwarten, in das Atelier Carle Bernets ein. Bald indessen wierstrechte ihm die Art dieses Künstlers, der blos das Pferd der eleganten Welt und dieses nur mit einer gewissen äußerlichen Gewandtheit wiederzugeden wußte, und so ging er, zudem von dem Bedürfniß nach einer größeren ernsteren Auffassung getrieben, zu Guerin über. Doch der neue Meister verstand sich mit dem Schüler nicht. Er fand in den Stizzen, in denen dieser seine aus der Wirklichkeit oder aus der Lectüre empfangenen Eindrücke zu veranschaulichen

suchte, die Kunst entwürdigt und rieth ihm die Malerei ganz aufzugeben, während seinerseits Géricault zwischen ben Agamemnon und Aeneas nicht heimisch werden konnte und wenn er auch unter des Lehrers Augen dessen Borschriften nachzukommen bemüht war, doch zu Hause sich unbeirrt seinen Eingebungen und dem unwiderstehlichen Zuge, den die Natur für ihn hatte, überließ. So konnte das Verhältniß nicht bleiben; ein geringfügiger Vorfall, eine für den Lehrer unangenehme Atelierposse genügte, um es zum Bruch zu bringen. Als der Erste schied so Géricault aus der Werkstatt aus, welche die gährenden jungen Talente, die bald in die ganze Kunst eine Umwälzung bringen sollten, noch eine Zeit lang unter bem alten Druck niederhielt (neben jenem waren damals Delacroix, Scheffer, Cogniet und Champmartin in Guérins Schule). Er zuerst auch suchte auf eigene Hand seinen Weg, indem er seitdem neben der Natur mit selbständigem eindringendem Auge die alten Meister zu studiren begann. Was er bei Guérin gelernt hatte, konnte ihm wenig nüten und reizte ihn vielmehr jum Gegenjat; aber boch kam ihm diese Lehrzeit darin zu gute, daß er sich an einen Ernst der Arbeit gewöhnt hatte, der sich nicht mit dem zufälligen Ausdruck der augenblicklichen Eingebung begnügte, sondern mit besonnenem Geiste das innere Bild hin = und herwarf, bis es reif zur künstlerischen Erscheinung peraustreten konnte.

Als erfte Frucht seines selbständigen Studiums, stellte er 1812 ben "Chasseur à cheval de la garde imperiale" aus, dem er dann 1814 den "Cuirassier blessé quittant le feu" folgen ließ. Gleich Anfangs erregten die beiden Bilder die allgemeine Aufmerksamkeit, aber zu überraschend kam die ungewohnte Auffassungs= und Behandlungsweise, um sofort einen unbestrittenen Erfolg zu haben. Solche lebensgroße (fast tolossale) Darstellungen gewöhnlicher Motive aus ber Gegenwart, in denen mbem in Bewegung und Ausbruck von der hergebrachten Art nichts zu suden war, erschienen als eine gewagte Neuerung. Und doch empfand man, vie hier eine große, von einem mächtigen Inhalt erfüllte Anschauung zu leder, die Wahrheit der Natur packender Lebendigkeit voll und wirksam heraustrat. In der That ist auch in diesen Gemälden ein Pathos: aber im Unterschiede von dem Davids wirkt es auf den Beschauer, auch auf den von heute, mit ergreifender, überzeugender Kraft. Es ist in den Gestalten nicht bloß die realistische Gegenwart der Persönlichkeit, sondern zugleich ber tiefe Zug eines von höheren Zwecken bewegten Daseins und die seelenvolle Beziehung zu einem großen Ganzen. Daß ber "chasseur à

cheval" eigentlich das Bildniß eines Offiziers ift, verschlägt dabei nichts; gerade darin zeigte sich ber Künstler, daß er die Individualität in ihrem eigenen Leben zu fassen und boch zugleich in eine große Welt zu erheben, mit einem unendlichen Inhalt zu erfüllen wußte. Unter busterem Himmel, in ber Ferne das Getümmel des Kriegs, kühn voranstürmend auf in mächtigem Sat vorspringendem Pferb, das in meisterhafter Verkürzung dem Beschauer abgewendet ist, zu seinen Soldaten anfeuernd fast mit ber vollen Breite bes Körpers sich zurückwendend, im Blick, in ben nervigen Zügen und der sicheren Bewegung ganz Muth und Kraft: so erscheint der Reiter, ohne daß Gericault diese Auffassung gesucht hätte, als die lebendige Berkörperung der französischen Armee, die in siegreichem Ungestüm die Welt eroberte: das Heldenthum des neunzehnten Jahrhunderts. Im Gegensat zu biesem scheint ber verwundete Cuirassier das ganze Elend des russischen Feldzuges und den Schmerz des ruhmgefrönten, nun aber besiegten Soldaten auszubrücken. Unter schweren, von einem unheimlichen Schimmer kaum erhellten Wolken, auf glatt abschüssigen Boben schleppt sich ber verwundete Reiter, sein mudes Pferd am Zaume führend, traurig und hoffnungslos wankenden Schrittes weiter, Leiben und Ergebung gleich ftark in ben noch männlich schönen Zügen ausgeprägt. Spricht aus jener Geftalt ein frohgesteigertes Selbstgefühl, so liegt auf dieser die ganze Schwere einer gebrochenen Existenz. Aber auch hier fehlt es nicht an einer geistigen Größe: dem Schmerz hält die Erhebung einer gefaßten Seele das Gleichgewicht und über das Elend scheint die innere Festigkeit, welche die Schläge bes Schicksals ruhig hinnimmt, ben Sieg davon zu tragen. So hatte es Gericault vermocht, in zwei einfachen Figuren die bedeutungsvollen Wechsels fälle bes Standes, der das Zeitalter beherrschte und entscheidend in die Geschichte eingriff, zum fünstlerischen Ausbruck zu bringen.

Während die Laien wol empfanden, daß auf diese Weise die Wirklichsteit ideal angeschaut und groß wiedergegeben war, standen David und seine Anhänger den Bildern rathlos und daher verwersend gegenüber. Sie konnten zwar die Breite und Bestimmtheit der Zeichnung, die meisterliche Behandlung der Form nicht läugnen. Aber die Art, wie hier mit schlagender Wirkung die Naturwahrheit sestgehalten, das Leben in seiner frischen Bewegung gesaßt war, der kühne Zug des Umrisses, der markige, flotte Auftrag, der die Form in den satten Schein der Farbe ganz eintauchte: das Alles kam jenen unerwartet, unbequem und feindlich, da es das bedenkliche Zeichen des Umsturzes an sich trug. Und doch war in diesen Werken der Bruch

mit ber klassischen Schule noch nicht ganz vollzogen. Noch zeigt sich in beiden Gestalten ein Streben nach schöner Form und einem würdevollen Schwung ber Linie, ja die Bewegung bes sich umwendenden Reiters, gleichsam auf der Spite begeisterter Erregung gegriffen, streift ebendekhalb. so sicher und ausbrucksvoll sie ist, hart an die Grenze bes Theatralischen. Béricault seinerseits befand sich freilich bamals schon im bewußten Gegensatzur klassischen Richtung. Ihm war die Schablone der antiken Plastik, nach welcher die Malerei Alles zuschnitt und damit sich selber aufgab, im innersten Wesen zuwider und überhaupt entgegen, die Dinge mit fremben, statt mit den eigenen Augen zu sehen. Mit der Gabe der malerischen Ans schauung war ihm der Trieb angeboren, die Natur gleichsam auf der That zu ertappen, namentlich bie Züge zu fassen, in benen ihr inneres Leben energisch zu Tage schlägt. Auf bieses allerdings, auf einen ihre Kräfte entfesselnden und bewegenden Inhalt kam es ihm an: aber nur so mochte er benselben zum Ausbruck bringen, wie er in ber realen Erscheinung, auch in der gewöhnlichen, zur greifbaren Bestimmtheit eines gegenwärtigen Daseins heraustritt.

Merkwürdig, wie mit dieser seiner künftlerischen Eigenthümlichkeit eine übermüthige Lebensluft und ein unüberwindlicher Drang, an dem bewegten Treiben des Tages theilzunehmen, zusammentraf. Wie er in der Kunft auf den Schein einer mächtig erregten Wirklichkeit ausging, so fühlte er sich doppelt leben im Gewühl und Verkehr ber Welt, im raschen Wechsel und Fluß des Daseins. In ziemlich breiten Verhältnissen, ein Lebemann, gern zu Wagen und zu Roß in ausgelassener Gesellschaft, aber immer mit offnem und feinem Auge alle vorüberziehenden Eindrücke aufnehmend und das Leben wie im Fluge erhaschend: so wußte er den Menschen und den Rünftler ineinanberzuschlingen und mit leidenschaftlicher Kraft Genuß= und Arbeitsfähigkeit freilich ebensowol aufzureiben, als zu steigern. Eine volle Ratur, die raftlos alle Anlagen zugleich entwickelte; benn neben jenem geräuschvollen Treiben liebte er stille Stunden ber Zurückgezogenheit, in benen er mit literarischen Studien sich abgab, Musik trieb und die neueren Dich-Namentlich war es Byron, ber ihn anzog und tiefe Einbrücke in ter las. ihm zurückließ, wie überhaupt (wovon ich noch später reden werde) der englische Poet zu bem neuen Geschlecht ber französischen Maler in ein intimes Berhältniß trat; so innerlich verwandt war ihm Géricault, daß die Zeich= nungen (von ihm felber lithographirt), zu benen ihn die Dichtungen deffelben anregten, wie ursprünglich und aus seiner eigenen Empfindung geschaffen scheinen. Doch waren diese Momente ber Sammlung in der Minberzahl, immer riß es ihn wieder in den Taumel eines unruhigen und vergnügungsvollen Weltlebens. Leicht ließ er sich daher von seinen Genossen verleiten, in die königliche Sdelgarde mit einzutreten, mit welcher 1814 die elegante Pariser Jugend, stolz auf ihre monarchische Sessinnung, das den König umgebende Ritterthum wieder auszufrischen meinte. Gericault mochte sich zu dem neuen Beruf, der ihm im Grunde wenig anstand, mehr durch die Bewegtheit des militärischen Lebens und dessen malerische Seite angezogen fühlen; aber doch ist der Zusall bezeichnend, der den Urheber der neuen Kunstweise, äußerlich wenigstens, auf die Seite der Restauration trieb, während David in's Exil ging und die klassischen Kunstzuset durchaus kaiserlich gewesen. Auch begleitete während der hundert Tage der neue Mustetier, seiner Fahne treu, Ludwig XVIII. in die Bersbannung und gab seine Soldatenlausbahn — dann freisich für immer — erst dann auf, als sein Corps (1816) entlassen wurde.

Bereut hatte er es freilich lange schon, daß er eingetreten war, und um so unablässiger widmete er nun seiner Kunft, ihr ganz wiedergegeben, alle seine Kräfte. So weit er auch vorgerückt war und so sehr endlich jene beiben Gemälbe beim Publikum sowol als bei ber jungen Künstlergeneration burchgeschlagen hatten, so hatte er boch bas Bedürfniß einer noch tieferen Er fühlte, daß es nicht genüge, die Natur allein zu Ausbildung. studiren, um ihrer ganz Herr zu werden; daß vielmehr die Kenntniß ber Art und Weise, wie die Meister der großen Kunstepochen, namentlich also die italienischen Maler, die Wirklichkeit angeschaut und in einer vollendeten Formenwelt zum Ausbruck eines vollen und ungebrochenen Lebens neu geschaffen haben, für ben später kommenden Rünstler eine unumgängliche Schule sei, sowol um die Natur in ihrem eigentlichen Lebensnerv fassen zu lernen, als um, was ihn selber bewegt, mit leichter und sicher gestaltenber Hand an den Tag zu bringen. Gericault war der Erste von ben Modernen, ber zu biefer Einsicht kam. Er fürchtete nicht, wie bas spater in Frankreich sowol als jetzt noch in Deutschland häufig genug vorkemmt, jenen Meiftern gegenüber seine Eigenthümlichkeit einzubüßen, noch meinte er, um die Natur richtig zu verstehen und lebensvoll wiederzugeben, für sich selber Manns genug zu sein und jener nicht zu bedürfen. Ihm war klar geworden, daß die italienische Malerei durch eine günstige Entwickelung und eine Bereinigung von Kräften, wie sie in jedem Gebiete bes Geistes für eine Reihe von Zeiten nur einmal auftreten, zu einer mustergultigen

Meisterschaft ber Gestaltung gelangt ift, daß daher an ihr der moderne Maler ebensosehr wie an der Natur selber seinen Formensinn zu bilden und von ihr die Handhabung der echten künstlerischen Mittel zu erwerben habe. Dabei dachte er keineswegs seine eigene Anschauung aufzugeben, noch weniger, einem bestimmten Meister sich anzuschließen. Vor wie nach hielt er an der Wirklichkeit, wie er er sie sah und empfand, sest und nur um sie nach seinem eigenen Sinn um so sicherer bilden zu können, wollte er die Weise jener Meister genaner und gründlich kennen lernen. So trieb es ihn nach Italien. Auch innere Gemüthsstimmungen, so scheint es, und im natürlichen Rückschlag gegen ein in Zerstreuungen aller Art ziemlich toll verbrachtes Leben ein Bedürsniß nach Einsamkeit spornten ihn zur Reise. Es war eine in allem Ungestüm doch tiesere Natur, die die Kraft behielt, in sich selber zurückzusehren, aber freilich dann auch, wie wir sehen werden, ihr Feuer verzehrend nach innen warf.

Im Jahre 1817 machte er sich auf ben Weg; die meiste Zeit hielt er sich in Florenz und Rom auf. Der Ernst und die ungetheilte Kraft, mit der er sich seiner Kunst hingab, so oft er sich ihr aus dem Weltleben wieder zuwandte, bewährten sich auch hier: er war unermüdlich im Ropiren und Zeichnen nach ben alten Meistern, um sich in allen äußerlichen Bedingungen, die er boch schon mehr inne hatte, als irgend Einer seiner Zeit, zur Vollendung durchzuarbeiten. Freilich trieb ihn der Kampf gegen die Einseitigkeit ber klassischen Richtung auch hier in seiner Ans schauung über das Maß hinaus: er lebte sich mit besonderer Vorliebe in bie Naturalisten ein, namentlich in Caravaggio. Die realistische Auffassung deffelben, welche die gewöhnliche, ja auch die gemeine Ratur in den Gefictstreis der Runst zieht, die leidenschaftliche Bewegtheit des Lebens verbunden mit einer hohen Meisterschaft ber malerischen Darstellung, die dessen Bilber auszeichnet, lagen boch in berselben Richtung bes Ziels, bas Gericault vorschwebte. Hier war ber Wurf eines durchaus realen, und boch mächtigen Lebens, wie andererseits in bem Heraustreten ber wuchtigen Gestalten — worauf auch ber jenem Meister eigenthümliche Wechsel von grell einfallendem Licht mit tiefen Schatten ausgeht — eine imponirende Fülle und Gewalt der Erscheinung lag. Doch vernachlässigte Gericault auch die mustergültigen Meister nicht. Seine späteren Werke zeigen zwar ebenso wenig wie die früheren einen unmittelbaren Ginfluß derfelben, dagegen eine Sicherheit und eine Energie in ber Darstellung ber menschlichen Form, die sich nur durch ben anhaltenden Verkehr mit den großen Vorbilbern und

ein tieferes Berständniß derselben erwerben läßt. Selbst nach der slandrischen und holländischen Schule machte er später mit hingebender Treue Studien und Stizzen; um so weniger verlor sein Talent an Ursprünglichkeit, als es sich an den verschiedensten Meistern erprodte. In der That erklärt sich nur durch dieses Studium, verbunden mit dem nach der Natur und dem Modell, die meisterliche Kenntniß und Behandlung in den Werken des jungen Künstlers. So lange überhaupt die französische Malerei nach seinem Borgange, so wie nach dem von Ingres (s. später) mit gründlichem Fleiß die vollendete Kunst der Vergangenheit studirte, hat sie, welcher Auffassungsweise sie auch immer solgte, Tüchtiges geleistet; und nur da wird die neue Kunst unerträglich, wo sie, ohne die gehörige Lehrzeit durchgemacht zu haben, für die mangelhafte Arbeit mit den meistens eitlen Ersindungen der modernen Phantasie entschädigen will. Schlimm genug, daß diesen Weg einer nichtssagenden Selbständigkeit freilich weit öfter die deutsche, als die französsische Malerei eingeschlagen hat.

Die Frucht des italienischen Aufenthaltes war das große Bild "le radeau de la Méduse" (im Louvre), bas Géricault im Salon von 1819 ausstellte (s. d. Abb.)\*). Das Werk war epochemachend. Es brachte ebenso bie Künftler als das Publikum in Bewegung; unerhört schien es, eine Schiffbruchsscene, also einen Vorgang aus der Gegenwart, der zwar durch sein er= greifendes Elend viel von sich reben machte, aber doch von keinerlei hiftorischer Bedeutung war, in lebensgroßem Maßstab darzustellen. Wol baber kam es, daß man in dem Bilde allerlei politische Anspielungen suchte, bald eine Allegorie auf die Leitung des Staates, bald einen Tadel der Expedition, zu der die untergegangene Fregatte "Méduse" gehört hatte. An dergleichen hatte natürlich Géricault nicht gebacht. Er hatte sich nach einem Stoffe umgesehen, der in noch frischem Andenken auf bas Gemuth eine lebhafte Wirkung machte: an dem er den ungebändigten Ausdruck der leidenschaftlich aufgeregten Seele in den mannigfaltigsten Abstufungen, die natürliche Schonheit bes menschlichen Körpers in seinen zufälligen Bewegungen unter bem Einfluß eines erschütternben Ereignisses zur Erscheinung bringen könnte. Und nicht eigentlich gesucht hatte er nach einem solchen Vorwurf, vielniehr seine eigene Gemüthestimmung ihn darauf geleitet. Bon heftigen Gefühlen hin- und hergeworfen, ließ er gern bas Bild bes Tobes in seiner Seele spielen, aus bem Taumel rauschenber Freuben zurückgekehrt, zog es ihn in die unheimliche Tiefe wühlender, melancholischer Empfindungen. So trieb

<sup>\*)</sup> Gestochen von Repnolbs.

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | : |
| • | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

ihn Alles zu der Schilderung eines schrecklichen Momentes. Die Schiff= brüchigen auf dem Flosse, zum Theil schon dem Kampfe mit dem Tode unterliegend, zum Theil aus der tiefsten Berzweiflung mit letzter Kraft sich aufraffend, um einem fern vorüberziehenden Schiffe ein Signal zu geben; Einer in inbrunftigem Fleben, ein Anderer einen schon Berzagenden auf= munternd, ein Vierter in Jammer theilnahmlos versunken, jene zu neuer Hoffnung sich aufschwingend, diese schon gebrochen nur mühsam vom Boben sich aufstemment, bort ein Bater in stummem Elend allein mit tem Leichnam des Sohnes beschäftigt, hier Einige schon in der Ruhe des Tobes von aller Noth erlöst: so ist die unglückliche Schaar inmitten der noch tobenben Wogen den Schrecken des Untergangs und der grauenvollen Spannung des Momentes preisgegeben. Die entsetlichsten Empfindungen sind hier unverholen ausgebrückt, die menschliche Natur, durch die Nähe bes Berderbens jeder Sitte und jeder Rücksicht enthoben, aufgewühlt in ihren Tiefen, ganz und unverhüllt wiedergegeben. Klar liegt vor dem Blick, wie in so furchtbaren Stunden Jeder nur für sich lebt, abgetrennt von den Andern, und doch verschlingt sie wieder die gemeinsame Gefahr und Hoffnung zu verschiebenen Gruppen, die sich ihrerseits in natürlichem Fluß zu einem Ganzen verbinden. Mit ergreifender Wahrheit baut sich wie von selbst die Scene bis zu der Gruppe der Hülfestehenden auf und so wirkt die tünstlerische Anordnung wie die Natur. So sind auch Haltung und Bewegung fast durchweg wahr und natürlich, von der Bestimmtheit bes Momentes gegeben, dabei wieder burch die Verschiedenheit ber Empfindungen von der größten Mannigfaltigkeit. Zugleich zeigt sich — theilweise noch bekleibet ober nackt, wie es ber Zufall ber letzten Tage gewollt — die Form in allen Stellungen des Lebens und des Todes überall mit gleicher Meisterschaft behandelt. Das Ganze endlich in bem unheimlichen Grau eines fürmischen Himmels, nur erhellt von einem aus der Ferne einfallenden Streiflicht, Alles, auch das Beiwerk in dem trüben Einklang ungefähr desselben Tons und durch diese duftere Stimmung von nur um so eindringlicherer Wirkung. Doch ist in der Farbe nicht die gleiche Meisterschaft, wie in ber Form und im Ausbruck. Schon seine Reiterbilber hatten einen schweren und bei aller Sattheit boch farblosen Ton; in dem radeau geben die tiefen schwarzen Schatten, die eine Erinnerung an Caravaggio zu sein scheinen, den Körpern ein hartes und steinartiges Aussehen, wodurch der düftere Charakter des Ganzen doch zu stark heraustritt und zu sehr ben farbigen Schein des Lebens vermissen läßt.

Rein Zweifel, daß Géricault, obgleich seine eigene Empfindung sich bei ber Arbeit betheiligte, über alle Momente seiner Aufgabe sich vollkom= men klar gewesen und sie mit allem Fleiße, aller Besonnenheit, mit bem ganzen Aufwande seines großen und tüchtig gebildeten Talentes gelöst hatte (wie er benn auch in seinen Stizzen die Anordnung des Bildes in der mannigfaltigsten Weise hin= und hergeworfen). Vielleicht ist selbst der Vorwurf nicht ungegründet, daß sich ber Künstler die eine und andere Lage absichtlich suchte, um in ihr seine Kenntniß des Körpers und die Sicherheit ber Hand mit Birtuosität zu bewähren, so wahr auch und wie bedingt durch die Macht des Ereignisses alle Stellungen sind. In dieser Borliebe für die allseitige Entwickelung der Form ist noch eine Keine Er= innerung fühlbar an die akademische Schule, von der Géricault herkam und sich zu befreien hatte. Dennoch war, das fühlten schon sofort bie Zeitgenossen, bas Bilb bie offene Kriegserklärung gegen bie Davib'fche Schule und follte, obwol sein Erfolg nicht gleich ausgemacht war, alsbalb ber Ausgangspunkt und das Vorbild einer ganzen Richtung werden. Wol hätte auch Géricault selber, ware ihm eine längere Thatigkeit beschieden gewesen, jenen kleinen Ueberrest aus der klassischen Epoche noch abgeschüttelt und ben ursprünglichen Zug seiner eigenen Anschanung zu freiem, ganz unverkümmerten Ausbruck gebracht. In seinen ungefähr gleichzeitigen Stizzen und Studien nach der Natur, sowie in seinem mit außergewöhnlichem Talent und Geschick behandelten Lithographien und einigen Genrebildern, welche das Pferd in seinen verschiedenen Ragen und den mannigfaltigen Diensten, die es dem Menschen leistet, behandeln (im Louvre: le four à platre, l'écurie de cinq chevaux u. s. f.), ist das Akademische ebenso wie die Lehrzeit nach den Meistern vollständig überwunden, dagegen der Wurf des realen Lebens in meisterlichen Zügen voll und ungehemmt, ked und fest ausgesprochen. Für unseren Künstler ist hierbei bezeichnend, daß er mit Borliebe ben gewöhnlichen aber fräftigen Schlag des Arbeitsgaules barstellt, wie er energisch, feurig, halb widerwillig die Laft zieht und in den Zügel knirscht, ganz Leben und noch wilde, unbändige Natur. Dabei geht die realistische Behandlung bisweilen so weit, selbst ben Strich und Zug des Felles, den Lauf bes Haares wiederzugeben. In seinen berartigen kleinen Arbeiten ift eine Beobachtung der Natur und ein Erfassen ihrer augenblicklichen Kraftäußerung, in ber boch zugleich ihr ganzer Charafter enthalten ist, wie sie sich in noch vollendeterer Weise — bei übrigens kaum gleich energischer Auffassung — höchstens bei ben allerbesten Hollandern finden.

Géricault hatte das Furchtbare geschilbert, weil ihn dazu ein Zug seines Geistes trieb. Doch wie es ihm eine Art von Befriedigung war, sich die Schrecken des Todes in lebendigster Weise anschaulich zu machen, so mochte er andrerseits wieder voll Lebenslust und Muth an der Hoffnung auf die "süße Gewohnheit des Daseins" sich erheben. Fast scheint es daher, als ob er mit dem Bilde des radeau den höchsten Ausbruck seines Wesens gegeben. Wer aber kann bemessen, zu welchen neuen Aufgaben seine jugends liche und bei alter Ausschweifung noch fräftige Natur bei einem solchen Talent und solchem können sich aufgeschwungen hätte. In seinen letzten Jahren trug er sich mit bem Plane, in einem kolossalen Gemalbe alle Schrecken des ruffischen Rückzuges darzustellen: diesen beispiellosen Umschlag menschlichen Glückes und Muthes, dem zugleich der große weltgeschichtliche Zug nicht fehlt, in seiner furchtbaren, erschütternben Bahrheit sestzuhalten, wären seine Phantasie und seine Hand wol fähig gewesen und sicher mit einem solchen Bilbe die moderne Kunft um ein eigenthumliches Meisterwerk — beren sie ernstlich angesehen nicht viele hat — reicher geworben. Er selber betrachtete sein radeau nur als ein Vorspiel zu größeren Dingen. Aber er kam nicht mehr zu einer größeren Arbeit. Immer mehr nahmen die dusteren Stimmungen und die tiefe Empfindlichkeit seines Gemüthes überhand und wie um sie zu betäuben warf er sich von Reuem in ein unruhiges und ausschweifendes Leben. Um so weniger konnte iein schon zerrütteter Körper ben rastlosen Wechsel von Arbeit und solchem leidenschaftlichem Treiben aushalten, als er, von jeher ein tollkühner Reiter, durch einen zweimaligen Sturz vom Pferde sich eine langwierige Krankheit zuzog, die ihm denn auch schon in seinem 33. Jahre den Tod brachte.

2.

## Die nene Aussweise in ihrem Verhältniß zum politischen und literarischen Leben des Beitalters.

Der Sprung von der klassischen Richtung auf den modernen Naturalissmus, von David auf Gericault, ist nicht so unvermittelt, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Zwischen beiden steht wechselsweise bald dem Einen, dald dem Anderen zugewendet Groß mit seinen historischen Bildern. Die Pestkranken von Jassa, die Verwundeten von Abukir weisen, wie wir gesehen, in ihrer der bewegten Natur entnommenen Erscheinungsweise und dem ergreisenden Ausbruck des Leidens schon auf den neuen Realismus hin. Auch in der Formengebung gehen sie zum Theil schon

biesem voran, obschon Gros, wie überhaupt die David'sche Schuse, in ber Naturwahrheit des Körpers, in der Energie und Sicherheit der Modellirung, wie überhaupt in der Breite und Wahrheit der Formenanschauung hinter Géricault zurücksteht; endlich noch war zu dem breiten, unvertriebenen und fetten Auftrag, der dem Berfahren der David'schen Malerei geradezu ent= gegengesetzt war, sowie zu ber Tiefe ber Schatten und ber einheitlichen Wirkung des Tons von Gros ebenfalls ein Anfang gemacht. Die Auffassung des Letteren indessen erhielt eine eigenthümliche Fortbildung in der Schlachtenmalerei von Horace Bernet, ber sich in seinem ersten größeren Bilde "die Schlacht von Tolosa" (1817) an jenen Meister anschloß und barauf von bessen Weise zu der neuen realistischen Anschauung fortging: · von ber fruchtbaren Thätigkeit bieses Malers habe ich an einer anberen Stelle zu sprechen. Was aber jene mittlere Stellung von Gros anlangt, so konnte sie doch, vereinzelt und in sich selber schwankend, die Aluft nicht überbrücken, welche zwischen ber David'schen Schule und ber burch Gericault vertretenen neuen Richtung spaltend sich aufthat.

Dieser war gestorben, als man ibn zum Anführer einer neuen Schule erklärte. Er hatte das Zeichen zum offenen Abfall von der klassischen Runst gegeben. Durch ihn war das oberste Gesetz ber schönen Form und des würdevollen Ausbrucks umgestoßen; an dessen Stelle dagegen die Bahrheit ber aufgeregten menschlichen Natur getreten und ber packente Schein der Wirklichkeit. Allein nicht zu vergessen: von einem mächtigen Trieb ober Leiben mußte diese bewegt sein. Um den ergreifenden Ausbruck einer tiefen Empfindung und eine ungewöhnliche Bewegung war es dem Maler bes radeau vorab zu thun. Nicht mehr die historische Stellung und Bebeutung der Person, sondern lediglich ihr Pathos sollte den Ausschlag geben und ebenso Anordnung und Bewegung nicht mehr akademischen Regeln िर्क fügen, sonbern lediglich als die natürliche Erscheinung dieses Pathos िर्क darftellen, in der Noth und zufälligen Bedingtheit des realen Lebens. trat an die Stelle der mythischen Götter und des antiken sowol als bes napoleonischen Helbenthums bas Glück und Elend bes Menschen, beffen Name nicht in die Blätter ber Geschichte verzeichnet ist und bessen Dasein in dem Strom der Gattung mit dahinschwimmt und versinkt. Aber die Runft hebt ihn heraus um zu zeigen, daß auch in seiner Seele ein Unendliches liege, daß Schickal und Schmerz ebenso seine Kräfte steigern und entfesseln, wie die der Heroen, die in ihre Erhebung und ihren Fall eine ganze Welt hineinziehen; mährend andrerseits nun auch biese hoben

Gestalten, wenn sie in den Kreis der Kunst eintreten, wie jene dem Zwang und Zufall ber Natur unterworfen und so aus ihrer jenseitigen Ibealität auf die Erde herabgezogen werden. Géricault und seinen Nachfolgern war vor Allem der Mensch in der Aufrüttelung des leidenschaftlichen Affekts Gegenstand der Kunst. Der ungezügelte Ausbruch der Natur in dem furchts baren Momente ber Entzweiung und bes Kampfes mit der Welt erschieu ihnen als die vollste und freieste Aeußerung des Lebens und nur diese als der würdige Vorwurf des Künstlers. Diese erste Stufe des Realismus, tie ben Gegensatz zu der klassischen Formenstrenge und Würde noch nicht auf die Spitze getrieben hat, ift daher keineswegs die Darstellung des gewöhnlichen sinnlichen Daseins; sie nimmt vielmehr die tief von innen heraus bewegte Realität zu ihrem Objekt und schließt, da diese ber Schönheit ber Form und Anordnung nicht geradezu entgegen ist, diese nicht grundsätlich aus. Immerhin aber bekennt sie sich zu der Natur, wie sie sich unmittels bar äußert, als zu ihrem Vorbilde und geht, um die Empfindung und Leidenschaft zum packenden Ausbruck zu bringen, wenn auch die fünstlerische Anffassung bas Gemeine noch meibet, boch vor Allem auf similiche Wahrheit der Erscheinung aus. Daher liegt es doch dieser Richtung nahe, auch einmal geradezu die lettere zum Vorwurf zu nehmen, d. h. die ruhige Angenseite ber Natur zu schilbern, in ber die Kraft gleichsam noch schlummernd verhüllt ist, und so auch die alltägliche Wirklichkeit in den goldenen Ring ber Kunft zu fassen (wie Géricault in seinen Genrebildern und Lithographien), während sie andrerseits, jemehr sie das aufgewühlte Innere wüthen und die äußeren Bande zersprengen läßt, die Wahrheit des ungeheuerlichen und ungewohnten Ganzen durch den überzeugenden Schein ber Realität im Einzelnen zu beweisen sucht.

In dieser neuen Anschauungsweise des Lebens war es wieder die bildende Kunst, welche der dichtenden voranging. Wol war auch schon in dieser durch Chateaubriand der entscheidende Anlauf zu einem Umschwung genommen. Aber wenngleich beide, der Dichter des René und der Maler des radeau, auf dem gemeinsamen Boden des neuerwachenden Geistesslebens standen, so war doch der letztere in der neuen energischen Auffassung und Gestaltung der Wirklichkeit fast der Gegenpol zu jenem und seinerseits ein eigenthümlicher Bordote der kommenden Zeit. Es ist für das Berständniß der nun eintretenden romantischen Kunst von Interesse, diese beisden Borläuser derselben auf verschiedenen Gebieten, die zugleich unabsichtlich zu Ansührern geworden sind, nebeneinander zu betrachten. In Chateaus

briand zuerst trat französischerseits ber Zwiespalt des modernen Bewußtseins auf, bas zwischen der inneren und äußeren Welt einen unheilbaren Bruch findet und durch dieses Zerwürfniß in sich selber zerfällt; das da= her in schwankenbe Träume und dunkle Stimmungen versinkt, mit überreizter Phantasie eine Schattenwelt sich aufbaut und von der Härte ber nächsten Wirklichkeit zurückgestoßen in ber Ferne ober ber Vergangenheit eine bequemere Heimath sucht. Er war Giner ber Ersten von den Poeten, die eine sorgfältig gepflegte Berzweiflung im Herzen in den leidenschaftlichen und schauerlichen Ausbrüchen der menschlichen Natur eine Art von Befriedigung finden, die aber, da ihnen doch die Kraft einer ungebrochenen Phantafie fehlt, in die Schilderung dieser Leidenschaft nicht ben vollen, fest umrissenen Zug des Lebens zu bringen wissen, dagegen durch die ausmalende Treue des Details sowol diesen Mangel zu ersetzen als das entlegene Stud Welt ober Geschichte, in das sie sich und ihre Berzweiflung geflüchtet haben, in deutliche Nähe zu bringen meinen. Go bewegen sie sich zwischen ihren maßlosen Empfindungen und Phantasiebildern und ber äußerlichen Hulle ber Dinge raftlos hin und her, in einer ungewissen Schwebe, in der nichts sest, nichts ausgeprägt und in sich abgeschlossen ist und schließlich nur der eine sichere Punkt bleibt, um den sich diese bunt durcheinandergeschüttelte, immer wieder zerfließende Welt dreht: die selbste bewußte Subjektivität des Dichters. Die Zeichen dieses Schwankens und des in sich selber zersetzten Geistes trägt vor Allen Chateaubriand an sich, in seinen Werken sowol wie in seinem Leben. Seine Schickale und seine Individualität treiben ihn ebenso wie der Zug der Zeit bald zu revolutionärer Unruhe, bald zur romantischen Umkehr in Monarchie und Kirche, das eine Mal zu den Naturstämmen Amerikas, das andere Mal zur Pilgerfahrt nach Balästina und zu ben Ursprüngen bes Chriftenthums. Immer aber bewegt von benselben unklaren und wogenden Empfindungen, unfähig ebenso die wirkliche Welt zu erfassen, wie seine inneren Nebelbilder herauszugestalten, verzehrte sein Geist gleichsam bas leben und bessen feite Erscheinung und hielt nichts fest als eine unbestimmte, traumerische Stimmung, die Alles in sich hereinzog und auflöste.

Gerade umgekehrt sucht Géricault das Leben in seiner Unmittelbarkeit zu ergreisen und die volle ungebrochene Leidenschaft der eigenen Brust auch in ihm zu entsesseln. Die sinnliche Wahrheit, die Chateaubriand nur im Detail erreicht, ist ihm nur Mittel für den Ausdruck eines mächtig aufgeregten aber ganz realen Daseins, dagegen die innere Empfindung nur

lebendig in natürlicher Gestalt und Bewegung. Hier zeigte sich ber Unterschied der bildenden Phantasie von der dichtenden zu ihrem Vortheile: sie trägt zwar nur einen beschränkten Inhalt in sich, bringt ihn aber ganz zur Gestaltung. Und bies war es, worin biesmal die Malerei der Poesie voran= ging. Allen Leidenschaften und aufrüttelnden Gefühlen des modernen Geistes die volle, bis in den Zufall des Augenblicks treffende Wahrheit der Erscheinung zu geben, barauf war die neue Kunstweise gerichtet und wenigstens für eine bestimmte Stufenleiter derselben hat Géricault dies durchgeführt. Wie dieses Ziel in ähnlicher Weise von der Dichtung angestrebt und er= reicht wurde, dafür gab nicht lange nachher Prosper Mérimée ein mustergültiges Beispiel. Auch dieser kühn, wild und leidenschaftlich in der Ersindung, von schlagender Wahrheit in der Schilderung und in der Ausführung des Details und zugleich wie Géricault darin ganz Künstler, daß er seine Empfindung plastisch auszuprägen, ben Inhalt in abgerundetem Bild voll auszusprechen verstand; jenem untergeorduet jedoch an Gewalt und Größe der Einbildungsfraft.

Begreiflich aber, daß der Maler mit dieser seiner Anschauungsweise an der Spitze der neuen Richtung stand, während in der Dichtung die ganz andere Natur Chateaubriands den Umschwung einleitete. Die Poesie hatte pgleich mit der bunten Mannigfaltigkeit einer neuaufgehenden Welt die imeren Kämpfe des modernen Geistes, den Bruch des Bewußtseins mit der Wirklichkeit in ihren Gesichtsfreis aufzunehmen; und bald das Christenthum aufzugeben, bald es wieder einzuseten, jett für den Naturzustand, dann für das Mittelalter zu schwärmen, vor Allem aber in die Träume und Rebel der in sich selber wühlenden Seele zu flüchten, dazu war Chatembriand ganz ber Mann. Daher ber vielseitige Einfluß, ben bieser auf seine Zeitgenossen und Nachfolger, einerseits auf Victor Hugo und Lamartine, andrerseits auf Augustin Thierry ausübte; ja, er ist unter ben modernen Dichtern vielleicht ber Erste, ber, wie wir früher schon gesehen, selbst in die bildende Kunft seine Einwirkung erstreckt. Doch verlangt diese im Ganzen einen - auch in ben Widersprüchen des Lebens - noch unverletten Einklang bes Geistes mit der Natur, eine noch unzersetzte, in der schlaren Form verharrende Empfindung, und eben diese Eigenschaft, welche Bericault in hobem Grade besaß, machte ihn zum selbständigen Führer der Shule. Indessen wie bei allem Unterschiede schon zwischen diesem Maler und jenem Poeten boch auch eine Verwandtschaft ist, beibe einerseits nach dem Ausbruck der freigegebenen individuellen Natur, andrerseits nach greif-

barer Gegenwärtigkeit ber Schilderung streben: so tritt bald zwischen beiben Gattungen überhaupt eine tiefere Beziehung ein, indem sie wechselseitig jebe in das Gebiet der anderen übergreifen und ihre Grenzen verwischen. Beiden ist vorab das gemeinsam, daß sie jede überlieferte Formenregel abwerfen, um ungehemmt der Freiheit des Subjekts ihren vollen Ausbruch zu lassen. Dann aber ift es auf ber einen Seite bem Zeitalter eigenthumlich, in diese, in die Bewegungen der Seele die ganze Außenwelt gleichsam unterzutauchen und an der Macht der Gefühle die Festigkeit der formalen Erscheinung zerschellen zu lassen: alle Gestalt wird fließend und schwankend, um die Unruhe des sie sprengenden Seelenlebens kundzugeben. Dieses Ueberquellen des Ausdrucks über die Form und die feste Grenze ihrer Linie vermag zwar von den bildenden Künsten am ehesten die Malerei zur Erscheinung zu bringen, ist aber vor Allem Sache der Poesie, welche in bem weichen Material der inneren Vorstellung und des Wortes die ganze innerliche Welt auszuprägen vermag. Erklärlich baber, daß die Malerei, welche sich ebenso getrieben fühlte, den in der Tiefe gährenden Stimmungen bes mobernen Geistes Ausbruck zu geben, bald ben Spuren der Dichtung folgte und ihr nicht bloß die mannigfaltigften Stoffe entnahm, sondern auch in der Form sowol den verschwebenden Hauch und Schimmer als die erschütternbe Furchtbarkeit ber poetischen Phantasie und beren in die Seele eindringende Wirkung zu erreichen strebte. Andrerseits aber ging die Ans schauung des Zeitalters, indem sie das weiche Element der Empfindung, in das sie alle Dinge einhüllte, wieder zerriß, darauf aus, diese in der uns mittelbaren Bestimmtheit ihrer äußeren Erscheinung zu ergreifen und so durch die Naturwahrheit der Darstellung der innerlich gährenden Welt den überzeugenden Schein der Wirklichkeit zu geben. Hierin natürlich, in diesem realistischen Zuge, that es die Malerei der Poesie zuvor und ging also die lettere, indem das Verhältniß sich umkehrte, in den Fußstapfen der ersteren. Auch sie sah es auf lebendige Farbengebung ab und eine carafteristische Zeichnung, welche selbst die sinnliche Hulle ber Erscheinung bis in ihre tleinsten Züge, ihre geheimsten Falten zu greifbarer Deutlichkeit herauszubilden versuchte. Dieses Herüber und Hinüber von Poesie und Malerei, die Verschlingung der Gattungen ist, wie sich noch weiter zeigen wird, für die neu eintretende Kunstweise bezeichnend und daher den Nachfolgern Geris caults ebenso eigen, wie ben Victor Hugo und Lamartine.

Wie aber stand die neue Anschauung, welcher Géricault Bahn brach, zur neuen Regierung? Ihrerseits fand sich, wie diese, die neue poetische

Bewegung in bewußtem Gegensatz zu der conventionellen Würde der klassischen Figuren, welche bas Raiferreich, nur auf kalten und abgemessenen Prunk bedacht, bevorzugt hatte; da sie aber mit dem trägen und leeren Dasein ber müben Zeit nichts anfangen konnte, suchte sie nach einer vergangenen Welt, in der sie für ihre Träume und Stimmungen eine Heimath, für teren Ausbruck Form und Farbe fände. Beides, sowol jener Gegensatz als das Bedürfniß nach der Einkehr in die Tiefen der Innerlichkeit, die doch wieder hinausschlägt in eine bunte Mannigfaltigkeit des äußeren Da= seins, führten sie in geradem Rücklauf zum Mittelalter. Natürlich also, taß diese Dichtung mit der Regierung, welche ja ebenfalls die "Kette der Zeiten" erneuern wollte, auf dem besten Fuße stand, gemeinsam mit ihr die Stützen der Kirche und des alten Königthums wieder aufrichtete. Später freilich sollte sich zeigen, daß die Poeten das schillernde Gewand jener Zeiten nur als ein prächtiges Kleid umgeschlagen hatten und sobald es durch die innerlich tobende Empfindung herabsiel, aus Anhängern der Bourbonen zu Helden einer neuen Revolution wurden. Einstweilen jedoch ging die ästhetische Wiederbelebung des Mittelalters mit dem reactionären Regiment vertraulich Hand in Hand, während die Nachzügler der klassischen Poesie zu diesem in gespanntem Verhältniß und auf der Seite der allmälig sich bildenden liberalen Opposition standen. In der Malerei war das anders. Nach dem Vorgang der Lyoner Schule hatten sich, wie bemerkt, die Nachfolger der David'schen Zeit nicht gesträubt, die Kirche sowol als die Vorfahren der Bourbonen zu verherrlichen und sich mit ihrem akade= mischen Gepäck leichten Schrittes in das Lager des neuen Königthums begeben; dieses seinerseits benutzte die willigen Kräfte und störte sich nicht an dem harmlosen Ueberrest der klassischen Ueberlieferung. Dagegen zeigte sich in der Richtung, welche Géricault einschlug, ein neuer ungestümer Geift, der mit den Interessen der Regierung nichts gemein hatte; die Menschen, deren Schicksal hier in heroischem Maßstab geschildert war, hatten für diese Auszeichnung keinerlei historische Berechtigung aufzuweisen, sie waren ber namenlosen Menge entnommen und ihr Dasein durch keine Autorität gebeiligt. Man wußte denn auch nicht, was man aus dem Bilbe des radeau woch was man mit ihm machen sollte. Der Ankauf besselben, den ber Direktor der Museen, der obengenannte Forbin, bei der Regierung mehrmals beantragt hatte, lehnte diese hartnäckig ab und erst nach dem Tobe des Malers, als es für 20,000 Fr. in 4 Stücke zerschnitten werden sollte, entschloß sie sich endlich, es um den geringen Preis von 6000 Fr. zu erwerben.

Und in der That: die Regierung empfand richtig, indem sie dieser neuen Kunft nicht traute. Dieser galt kein überkommenes Geset, bas sie nicht selbst an der Natur geprüft hatte, keine bevorrechtete Klasse von Göttern ober Fürsten, keine von der Sitte beschnittene, von zahmen Rud= sichten gebundene Empfindung. Alle diese Fesseln hatte sie abgeworfen, um der menschlichen Natur und dem ihr eingeborenen Recht eines vollen ungehemmten Daseins freien Lauf zu geben, um endlich nur der Gestalt ben Abel ber Kunst aufzudrücken, welche sich burch die Kraft der Leidenschaft ein Recht darauf erworben. Diese Kunst war, um es mit einem Worte zu sagen, ihrer innersten Natur nach revolutionär. Ein wilder stürmischer Zug ber Umwälzung geht durch ihre Werke; auf dem Gebiete bes Geistes vollzieht sie die umstürzende Erhebung des dritten Standes, welche vor ihr auf dem des Staates die Revolution vollzogen hatte. ein Bierteljahrhundert nach dieser zum Ausbruch kam, kann nicht befremden. Die Zeit des Aufruhrs und der That ist nicht zugleich die der selbständigen Entwickelung der Kunft. David hatte, um das Pathos der kämpfenden Freiheit auszudrücken, noch der römischen Heldenfiguren bedurft und so der jugendlichen Kunst wie dem Anaben, der eigene Waffen noch nicht führen kann, das Schwert der Ahnen in die Hand gegeben; allein bieser, reif geworden, verachtet bas eitle Spiel mit dem verrosteten Rustzeng und genügt sich mit der einfachen aber überwältigenden Aeußerung seiner ausgewachsenen Kraft. Und nicht mehr eine einzelne vorgefaßte Ibee, wie etwa die der politischen Freiheit, will Géricault aussprechen, son= dern alle in die körperliche Erscheinung hinaustretenden Bewegungen der Seele: wie er andrerseits nicht von einem bestimmten Vorbild die Mittel bes Ausbrucks nimmt, sonbern die verschiedenen Kunstweisen der Bergangenheit zu Rathe zieht, um schließlich die Natur selber in ihrer vollen Wirkung treffen zu können; der menschliche Leib endlich bedarf nicht mehr der akabemischen Schönheit, um zum würdigen Gegenstand ber Kunft zu werden. So tritt zuerst in Géricault das revolutionare Prinzip ganz in die Malerei ein, und wie immer nach der Umwälzung des politischen Lebens der neubefruchtete Boden des geistigen nur allmälig eine neue Blüte treibt, so begann erst mit ihm der eigenthümliche Aufschwung der modernen Kunst in Frankreich.

Es ist merkwürdig zu sehen, wie in der reactionären Strömung der Restaurationszeit diese die Kunst erfassende Bewegung mit einer frischen Regsamkeit der liberalen Elemente und der Hebung des materiellen Wol-

standes zusammentraf. Nach der Befreiung bes Landes von den Truppen der fremden Mächte (1818) hoben sich rasch wieder Handel und Gewerbe; durch alle Kreise zog die Hoffnung und der Muth eines neuen Lebens, während zugleich die Partei der Unabhängigen zu energischer Thätigkeit sich sammelte und die öffentliche Meinung wie die Presse ber Theilnahme an ben politischen Dingen einen erneuten Anlauf gaben. Eben in basselbe Jahr (1819), da Géricault sein radeau ausstellte, fällt die frohe Empfindung bieses allgemeinen Aufschwungs, deren sich die Zeitgenossen noch später mit Begeisterung erinnerten.\*) Die neue Ordnung der Dinge, welche die Revolution hatte bringen sollen, war wieder, nur diesmal auf dem friedlichen Gebiete der Verhandlungen, das Ziel aller Wünsche und Bestrebungen. Die Unabhängigen, auf beren Seite alle jungen Talente und feurigen Röpfe ftanden, erklärten von Neuem ben britten Stand für ben bestimmenden Mittelpunkt des Staates und der Gesellschaft und verlangten mit der Gleichheit ber Rechte und Lasten im Grunde nichts Anderes als die ungehinderte Freiheit des Individuums und seiner Thätigkeit. Entgegen der Erneuerung des Mittelalters wie der Restauration der Kirche war ihr realer Sinn nur gerichtet auf die unbeschränkte allseitige Entwickelung des bürgerlichen Lebens. Die innere Berwandtschaft zwischen bieser Strömung bes erwachten öffentlichen Geistes und der neuen Kunstweise, welche Géricault einleitete, liegt auf ber Hand. Noch deutlicher indessen trat die im Stillen gährende revolutionäre Stimmung an den Tag, als die Regierung durch halbe Zugeständnisse nur noch kühnere Forderungen hervorrief und so die Unruhe des politischen Widerstandes in noch weitere Kreise trug. Es war dasselbe Jahr 1819, in dem die Aufführung des Trauerspiels von Delavigne "bie sicilianische Besper" wegen ber Anspielungen auf Willfürherrschaft bas Publikum zu begeistertem Beifall hinriß und Béranger's politische Lieber von Mund zu Mund getragen den erft glimmenden Aufruhr ber Gemüther zur hellen Flamme anzufachen brohten. \*\*) Alles, auch ber lebhafte Zug, ber durch den in die Tiefe der Seele hinabsteigenden, wie in die Beite ber Welt schweifenden Geist gleichzeitig in die Dichtung und Literatur kam, traf so zusammen, um die bewegliche Natur bes Franzosen, die eine Zeit lang burch die Schläge des Schickals und den Zwang der Dinge niebergehalten war, aufs Neue zu entfesseln: das nicht zu vergessen,

Bergl. Gervinus, Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts, Band I, S. 280 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gervinus a. a. D. Band I, S. 323.

daß damals die Wellen einer anschwellenden geistigen Bewegung durch die ganze gesittete Welt gingen. Kein Zweifel, daß diese Stimmung französsischerseits gerade in der Malerei durch Géricault einen treffenden und bes beutsamen Ausdruck erhielt.

Indessen nur von kutzer Dauer war im politischen Leben diesmal die Rührigkeit, welche die Nation ergriffen hatte. Bekanntlich siegte die Reaction (nach der Ermordung des Herzogs v. Berry) durch den Einfluß des Grafen Artois noch einmal und so gering war noch die Spannkraft des öffentlichen Geistes, daß dieser in seine Trägheit zurückfiel und die neuen Kammerwahlen dem Königthum günstig waren. Noch lähmte die Erschlaffung nach der langen Kriegszeit die Gemüther. Man sehnte sich nach Ruhe und dem ungestörten Genuß des Daseins, und den gewährten so ziemlich die geordneten Staatsverhältnisse. Zudem bemühte sich die Dichtung, bas Königthum und die Kirche mit einem reizenden Nimbus zu umgeben, den sie aus dem in blühenden Farben aufgefrischten Mittelalter herbeiholte; das bunte Spiel ließ man sich gern gefallen und nahm keinen Anstand, von dem Aufput das Eine und Andere wie eine Mode selber ans zunehmen. So verfloß im fortwährenden Wechsel der Stimmung, die bald mit, bald gegen die Regierung ging, das lette Jahrzehnt der Restauration. Während aber unter Karl X. die Regierung immer tiefer in die fortreißende Strömung des reactionären und kirchlichen Shitems hineingerieth, war boch allmälig die Widerstandstraft erstarkt, welche seit jenen Jahren im Stillen die Geister bewegte. Sie hatte sich in leisem Wachsthum noch mehr in dem allgemeinen Leben des Geistes, in den verschiebenen Regungen ber Kunst und Wissenschaft entwickelt, als auf dem politischen Felde; es war der Zeit eigen, daß sie ihre Kräfte mehr nach Innen, in die friedlichen Kreise der Phantasie und des Gedankens, nach Außen auf die Ausbildung von Handel und Industrie warf, als auf den Kampf um die politische Existenz. Endlich aber war diese geistige Bewegung unmerkbar gereift und immer mehr sich ausbreitend zu einer unwiderstehlichen Macht geworden, welche vielleicht das Meiste zu dem Umschwung beitrug, der das alte Regiment wie die welkgewordene, überflüssige und lose Hülle der reifenden Frucht mit einem Ruck absprengte. "Die romantische Kunst, sagt einmal B. Hugo kurz vor dem Ausbruch der Julirevolution, ist nichts Anderes als der Liberalismus in der Literatur; die Freiheit in der Kunst, die Freiheit in ber Gesellschaft, bas ist bas boppelte Banner, unter bem sich bie kräftige Jugend von heute vereinigt." Und so ist, wenn wir auf die

Malerei zurückgreifen, die von Géricault zuerst vertretene Anschauung der Borbote der Julirevolution gewesen, wie sie der Nachfolger der Umwälzung von 1789 war.

Doch schritt die Kunst nicht gleichmäßig und geradeaus auf dem nun eingeschlagenen Wege fort. Schon oben ist bemerkt, wie unter ber Restauration Poesie und Malerei ineinanderspielten und jede in die Bahn der anderen hinüberstreifte; zudem liegt es im Wesen ber modernen Maserei (vergl. das 2. Rapitel bes 1. Buches), in die vom Zeitalter neuentrectte und in immer größerem Umfang erschlossene Stoffwelt immer tiefer einzugehen, sowie andrerseits die Formen der früheren Runstepochen verarbeitend in sich aufzunehmen. Das trat nun auf ber französischen Seite in vollem Maße ein. Fast gleichzeitig mit ber Dichtung, und diesmal nicht selten nach ihrem Beispiel und Vorgang, griffen die Nachfolger Géricault's bald in die Tiefen des Gemüthslebens, bald in die Weite der dem Blick geöffneten Bergangenheit, bald sowol in die nächsten wie die entlegensten Gebiete ber nun von allen Seiten zugänglichen Gegenwart. Ja, selbst die sein umrissenen Gestalten der poetischen Phantasie suchten sie in ihrer Beise ju verkörpern, auch beren vorschwebende Empfindungen festzuhalten. Bes greiflich, daß in diefer allseitigen Ausbreitung die Runst auch an die frühere französische Geschichte gerieth und so mit der rückströmenden Richtung der Restauration bisweisen zusammentraf. Doch blieb sie babei im Ganzen frei von der kirchlichsmittelalterlichen Beschränktheit, in der sich die deutsche Runst fing. Auf welche Stoffe sie immer sich einließ, durchaus war ihr die Hauptsache, sie zu energischer Erscheinung herauszubilden und sie begnügte sich nicht, wie jene öfters, mit dem annähernden Ausdruck bedeutungsvoller Iteen ober dunkler Gefühle. Vor berartigen Abirrungen behüteten sie der dem Franzosen angeborene Formensinn sowie der Vorgang Géricault's. Bon ber realistischen Anschauung besselben behielt, wie schon angebeutet, die neue Kunstweise durchweg das bei, daß sie nach dem überzeugenden Schein ter Naturwahrheit strebte und auf den Erwerb der Mittel, ihn zu erreichen, allen Fleiß verwendete. Der realistische Zug, der mit jenem ans teren, die erschütternden leidenschaftlichen Momente des Lebens aufzusuchen, eng zusammenhängt, ist für die neue Kunstweise überhaupt charakteristisch.

Für diese kam Mitte ver zwanziger Jahre der Name der romans tischen Schule auf. Auf die französische Malerei, welche diese Bezeichs nung trägt, paßt nur halb die Vorstellung, welche wir mit demselben Auss

bruck in Betreff ber beutschen verbinden. Beiden zwar ist ber Grundzug der subjectiven Phantasie gemeinsam, welche losgelöst von dem naiven Einklang mit der Wirklichkeit und in sich selber zurückgeworfen bald in die Unenblichkeit bes durch den Bruch tief erregten Seelenlebens, bald in die Vergangenheit sich träumerisch versenkt, und in dem Bewußtsein jenes Gegensates einerseits biese wieberherzustellen, andrerseits ber inneren Traum welt den Schein der Realität zu geben sucht. Aber schon eben kam darauf die Rede: während die deutsche Kunst, wie zum Theil die Düsseldorfer Schule, in einem unklaren Weben und Erzittern lprischer Gefühle, ober, wie die Nazarener, mit rückwärts gewandtem Auge in einer künstlich erhisten religiösen Empfindung stecken blieb, ging die französische zum energischen, unverhüllten und naturtreuen Ausbruck ber leibenschaftlichen Bewegtheit fort, in ber sie eben, woher sie auch ihre Stoffe entnehmen mochte, bie Fülle und Kraft ber menschlichen Natur fand. Und wenn sich auch einmal, wie namentlich in Arh Scheffer, ein Anklang an jenes beutsche Element subsektiver Erregtheit und Empfindsamkeit findet, so ist doch die Rückehr zur dristlichen Frömmigkeit und in Uebereinstimmung bamit zur noch gebundenen Formenweise ber Präraphaeliten, die bei uns vorzugsweise romantisch heißt, in der französischen Malerei überhaupt nur schwach vertreten und gehört bann, wie wir sehen werden, nicht sowol der romans tischen, als der idealistischen Richtung derselben an.

Natürlich ging die romantische Kunft, indem sie in ihren Gesichtstreis eine neue Stoffwelt hereinzog, auch in ihrer Darstellungsweise über Geris cault hinaus. Beibes, bas Eingehen in den ganzen Umfang des Lebens und ber Durchbruch ber Empfindung durch die plastisch begrenzte Form, bebingte ebensowol wie bas Streben nach bem vollen Schein ber Realität eine neue Anschauung ber Erscheinung: bie im eigentlichen Sinn males rische Auffassung und Behandlung. Denn einerseits schlägt in ber Farbe der individuelle Charakter und das innerlich gährende Leben der Dinge träftig zum Licht hinaus, andererseits offenbart sich in ihren Abstufungen und Uebergängen bas Ineinanderwirken und eleuchten ber letteren, endlich im stimmungsvollen Element bes Tons die in die Welt sich einlebende Empfindung des Künstlers. Daber ist die romantische Schule in Frankreich die Pflanzstätte der Koloristen. Und zu so durchgreifender Geltung kommt in ihr das Princip der Malerei als solcher, daß es, zudem gereizt burch ben Gegensatz bes in ber Ingres'schen Schnle (f. viertes Buch) erneuerten Idealismus, nicht selten zu seinen letten, das Daß überschreitenden

Folgen sich forttreibt: zu jener Ausbildung des Malerischen, welche in das Spiel der Töne und in die selbständige Wirkung des farbigen Scheins so-wol den Inhalt als die Form aufzehrt.

So trat benn, um noch einmal Alles zusammenzusassen, mit Gericault und seinen Nachfolgern ein neues Prinzip in die moderne Kunst ein. Abzeworsen war der Zwang der akademischen Regel; kein Gesetz und kein Herkommen sollten mehr die Erscheinung der menschlichen Form modeln und beschneiden, der individuellen Phantasie des Malers Gewalt anthun, die freie aus erregter Seele springende Aeußerung menschlichen Thuns und Fühlens in eine abstrakte Schönheitslinie pressen. Das Ideal, das der Wirklichkeit in kühler Würde gegenübersteht, ward zertrümmert, dagezen im Einklang mit dem Bewußtsein des Zeitalters von der Natur und Geschichte in ihrem ganzen Umfange und in ihrer mannigsaltigen Bewegtzbeit Besitz ergriffen und in den. realen sarbensatten Schein das innerlich glühende Leben der Dinge wie des Künstlers zu voller sinnlicher Wirkung entlassen.

## Drittes Rapitel.

## Die romantische Schule.

1.

## Delacrotr.

Im Salon von 1822, also drei Jahre nach der Ausstellung von Géricaults Schiffbruch, erregte ein Bild, das Dante und Virgil in dem von Phlegias geführten Nachen über den von den Zornmüthigen bewohnten Sumpf fahrend (nach bem achten Gesange von Dante's Hölle) barstellte, die größte Aufmerksamkeit und bald den heftigen Widerstreit der össentlichen Stimmen, die sich, die einen für, die anderen gegen den Künstler, alle gleich entschieden erklärten (im Luxembourg, s. die Abbildung) \*). das erste Werk von Eugène Delacroix (1799 — 1863) und wie der klassischen Schule sofort gewiß war, im offenen, erkärten Gegensatz zu Schon bas Motiv war barnach, eine ungewöhnliche ihr entstanden. Wirkung auf den Beschauer zu machen, namentlich aber die Behandlung ganz barauf angelegt, ihn zu überraschen und zu erschüttern. Die nackten Leiber der Zornmüthigen, aus dem trüben Wasser mühsam sich heraufwindend, theils in entsetzlicher Wuth sich anfallend, theils mit den Zähnen und Gliedern in gewaltsamer und doch vergeblicher Anstrengung an den Kahn sich klammernd, Einer wieder in die grauen Wellen zurücksinkend, haben in der wilden, zügellosen Bewegung ganz ben zufälligen Wurf des Augenblicks; im grellsten Ausbruch erscheint ber Krampf ihrer Verzweiflung, bas Entsetzen Dante's in unverhaltener Stärke, Birgil bagegen in der bleichen Ruhe und gemessenen Haltung des den Leidenschaften bes Lebens Entrückten. In der Form ist jede Schönheitslinie und akademische Norm, in der Anordnung der harmonische Zug absichtlich vermieden. Aber über das Ganze ift ein sahler, unheimlich trüber Ton ausgegoffen, in

<sup>\*)</sup> Lithographirt von E. Laffalle.

|  |   |  | 1 |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  | • |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

seiner busteren Wirkung verstärkt noch burch bie gebämpfte Röthe ber im Hintergrunde brennenden Höllenftadt, den bleifarbenen Schimmer des Fleis sches und das dunkelrothe Gewand Virgils. Und so prägt sich das Schauers liche des Vorwurfs, nicht blos burch die realistische Gewalt der Geberben und Bewegungen, sondern mehr noch durch die eigenthümliche, tie ganze Erscheinung burchbringende Kraft der Farbenstimmung ergreis send durch das Auge in die Seele. Das mit diesem Bilde lebhaft erregte Interesse bes Publikums wußte sich ber Künstler mit seinem zweiten zu erhalten, bas er 1824 ausstellte: "bas Gemetel von Stio" (Chios)\*), grie= hische Familien den Tod oder die Sklaverei erwartend (im Luxembourg). Wieber ein Motiv, bas sich ergreifend an die Phantafie wandte. Damals bewegte ber Aufstand ber Griechen alle Gemüther, und hatten schon mit ber Schilberung ihres Schicksals die Poeten, wie Delavigne und B. Hugo, die Theilnahme gesteigert, so veranschaulichte nun der Maler ihr furcht= bares Leiden mit furchtbarer Deutlichkeit. Auf verwüstetem Feld, das Rauch und Trümmer erfüllen, eine Gruppe halbnackter Unglücklicher in allen Lagen bes Todes und der Verzweiflung: Liebende im Schmerz der letten Umarmung, ein sterbenber Anabe, von der nackten Schwester umfaßt, währenb ter Bater in dem vernichtenden Gefühl der Wehrlosigkeit in die Weite stiert, vor ihnen ein Sterbenber mit erlahmten Gliedern und an seiner Schulter sein junges, frankes Weib in Jammer versunken; auf ber anderen Seite ein Kind abfallend von ber todten Mutter Bruft, eine Matrone im Gefühl bes Elends wie versteinert und, im Gegensatz zu ihnen, reich und prächtig gekleibet ein junger Türke, an ben Schweif seines sich bäumenden Rosses ein blühendes Mädchen gebunden, bessen üppiger, warm leuchtender Leib nur um so gräßlicher die fahle Farbe des umgebenden Todes hervor= treten läßt; bas Ganze endlich boppelt schrecklich burch die Gewißheit eines hellen, öden Tageslichtes und südlicher Farbengluth. Go war auch hier durch das Leben der Farbe und des Tons, erhöht durch energische Kontraste, eine ungewohnte und eindringliche Wirkung erreicht. Die noch ärgere Willfür ber Form freilich, die hier nicht nur über bas akabemische, sondern auch über das natürliche Maß hinausgegangen war — fast wie ohne organischen Zusammenhang und nur aus tem Groben gehauen liegen manche Glieber umber — sowie das Regellose, Anäulhafte der Komposition fanden diesmal, wenigstens von Seiten ber einen Partei, noch ent=

<sup>\*)</sup> Rach bem Original photographirt in ber von Goupil heransgegebenen Sammlung.

schiedeneren Widerspruch. Selbst Gros, der für den Maler "der Barke Dante's" günstig gestimmt gewesen und an dessen Pestkranken von Jaffa Delacroix, wie es scheint, für sein neues Bild sich inspirirt hatte, gab ihn nun auf: der Bruch zwischen der alten und neuen Weise hatte sich uns wiederherstellbar vollzogen.

Der junge Künstler aber, so stürmisch auch das Urtheil über ihn hin= und widerschwankte, ließ sich nicht irre machen. Er behnte im Gegentheil schon in ben nächsten Jahren auf ganz neue Stoffgebiete seine eigenthum= liche Anschauung aus, um ben ihnen entnommenen Motiven bas gleiche Gepräge seiner leibenschaftlichen Phantasie und energischen Behandlung zu geben. So malte er (1826) Griechenland in Schmerz versunken über ben Trümmern Mesolongi's: aber diese Figur trop ihrer allegorischen Bedeus tung keineswegs in idealer Schönheit, sondern als griechisches Weib mit gewöhnlichen Zügen, mitgenommen von ber Noth des Augenblick, in zerfestem und elendem Kleid. Auf den verschiedensten Feldern zeigte er sich dann im Salon von 1827. Die Enthauptung des Dogen Marino Faliero (nach Byron, Sammlung von Isaac Pereire), Sarbanapal auf bem Scheiterhaufen, er selber auf üppigem Lager ausgestreckt ben Tob erwartend, während seine Frauen, Pagen und Pferde von Stlaven niedergemacht werben, Justinian unter bem Beistande eines über ihm schwebenden Genius seine Gesetze entwerfend (umgeben von der Pracht byzantinischen Aufwandes), Milton mit seinen Töchtern, ein paar Genrebilder (Türke mit Pferd und Hirte aus ber römischen Kampagna), endlich selbst ein religidses Werk, Christus am Delberge (jett in ber Kirche St. Paul und St. Louis): so zog er alle Zeiten, alle Gattungen in ben Gesichtstreis seiner Kunst. Und jedesmal wußte er die Phantasie des Beschauers zu packen, wie init Gewalt festzuhalten, indem ihn die Darftellung ganz in die Empfindung des reellen Daseins und zugleich in die eigene Stimmung des Künstlers hineinzieht. Bezeichnend ist namentlich Marino Faliero, wol auch das beste jener Werke. Am Fuße der grell beleuchteten Treppe des Dogenpalastes, welche die Mitte des Bildes einnimmt, liegt der Leichnam des Enthaupteten; der Scharfrichter auf ber einen Seite, auf ber anderen die Oberkörper bes einbringenben Volkes; oben in der Vorhalle, zu der die Treppe führt, von einem in Mosaiken und Fresten farbig bammernben hintergrunde sich abhebend, die Edlen Benedigs und der Rath der Zehn, von denen Einer eben das blutige Schwert erhebt, es dem Bolke zu zeigen: hier verbinden sich mit bem Schauerlichen bes Vorgangs bie Pracht und ber Farbenreichthum

bes venetianischen Kostüms, der Schimmer und Spiegel der das Licht fangenden Stoffe, die bunte Mannigfaltigkeit des Mittelalters. Aber auch hier nichts von Formenschönheit, die doch schon von Haus aus den südlichen Stämmen eigen ist, kein Abel und Fluß in der Komposition, die durch die Treppe in zwei Hälften getheilt wird; wieder beruht die Wirstung auf der fast aufdringlichen Realität des Scheins, dem ahnungsvollen Gegensat von Licht und Schatten und dem mannigfaltigen Spiel der in's Glühende gesteigerten Lokalfarben, die bald dunkel vom hellen Grund sich heben, bald Licht und Leben in die Schatten bringen.

Die Stoffe offenbar sagten ber Natur bes Malers am meisten zu, in benen die Aufregung und der Kampf der Affekte dis zur Vernichtung gingen und in eine farbenvolle Welt mit dem Ausbruch einer zerwühlten Seele blizähnlich hinausschlugen. So scheute er sich auch nicht, ked in die leidenschaftliche Gähzung der Tagesgeschichte zu greisen und die wilde Erregung der Gegenwart ganz so zu schildern, wie sie sich in der Aufrüttelung der rohesten menschlichen Kräfte zeigte. Er malte nach dem Juliaufstande "die Freiheit auf den Barrikaden des Jahres 1830". Ueber einem wüsten Durcheinander von Leichnamen und einer brutalen Volksmasse, in welcher der Pariser gamin mit den erbeuteten Wassen eines gefallenen Soldaten ebenfalls seine Rolle spielt, erhebt sich die Göttin der Freiheit mit der Trikolore und in der phrygischen Mütze: nicht als eine ideale Gestalt, sondern als ein halbnackes, wild in den Kampf sich mischendes Weib, das in die Alltäglichseit hinabgezerrte Abbild des undändigen Holkes, von der Wuth der Vernichstung hart an die Grenze des Hößlichen getrieben"). Daneben sah man

Das Bilb ist ohnebem von Interesse für das Ineinanderspiel von Dichtung und Malerei, das die ganze romantische Kunst kennzeichnet. Bekanntlich brachten die Julistage einen eigenen Dichter hervor, Auguste Barbier, der die der neuen Freiheit auf dem Fuße folgende schwächliche und eigennützige Gesinnung der höheren Stände, die nun rasch sich ausbreitende Erschlassung und Sittenlosigkeit in scharsen, zornig strömenden Jamben und in unverhüllter, sast chnischer aber schwungvoller Bildersprache geißelte. Leicht erkennt man die Heldin von Delacroix's Barrikade in folgender Schilderung wieder:

C'est que la liberté n'est pas une comtesse

Du noble faubourg St. Germain,

Une femme qu'un cri fait tomber en faiblesse

Qui met du blanc et du carmin.

C'est une forte femme aux puissantes mamelles,

A la voix rauque, aux durs appas,

Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles,

Agile et marchant à grands pas,

in einer fast phantastisch gehaltenen Stizze eine Scene aus der ersten Resvolution: den Pöbel, wie er in den Konventssaal eindringt, mit dem abgeschlagenen Kopse Féraud's auf der erhobenen Pite gegen den Präsidensten Boisspass losstürmend; die in ihren niedersten, wildesten Gessühlen todende Masse, gleich einer Meute übereinanderstürzend, gegenüber dem kaltblütigen Manne, das Ganze eingehüllt in das trübe, unheimliche Licht des geschlossenen, von Staub erfüllten Raumes. Indessen ließ sich Delacroix nur dies eine Mal auf die Zeitgeschichte ein; dem romantischen Sinn ist die Gegenwart in ihrer sest umrissenen Gestalt zu spröde und eigensinnig, zudem ihre Erscheinung malerisch allzu undankbar. Auch zeigte er schon damals (Salon von 1831) aus's Neue, wie seine Kunst namentslich den Schein des Vergangenen greisbar vorzusühren oder die Gestalten der Poeten zu verkörpern sich berusen sühlte. Neben der "Freiheit" waren

Se plaît aux cris du Peuple, aux sanglantes mêlées,
Aux longs roulements des tambours,
A l'odeur de la poudre, aux lointaines volées
Des cloches et des canons sourds;
Qui ne prend ses amours que dans la populace,
Qui ne prête son large flanc
Qu'à des gens forts comme elle et qui veut qu'on l'embrasse
Avec des bras rouges de sang.

Dann noch in einer weiteren Satire, bie sich gleichfalls auf die Julirevolution bezieht :

C'est cette femme enfin, qui toujours belle et nue,

Avec l'echarpe aux trois couleurs,

Dans nos murs mitraillés tout-à-coup reparue,

Vient de secher nos yeux en pleurs,

De remettre en trois jours une haute couronne

Aux mains de Français soulevés,

D'écraser une armée et de broyer un trône

Avec quelques tas de pavés.

Die französischen Kritiker sind nicht einig darüber, ob der Maler den Poeten ober ber Poet den Maler inspirirt habe. Indessen schon darnach, daß sich Delacroix gerne seine Borwürse aus den Dichtern holte, hätte man bei Barbier das Original suchen sollen. Ueberdies trägt die erste von den angeführten Satiren das Datum der Entstehungszeit, August 1830: ein Zeitpunkt, an dem jener sein Gemälde vielleicht nicht einmal angesfangen, sicherlich aber noch nicht vollendet hatte

Ich habe jene Verse angeführt, weil auch an sich die wenigen Dichtungen Barbiers sür die neue Kunstweise bezeichnend sind. Er ist von Delacroix verschieden durch sein energisches, in das öffentliche Leben greisendes Pathos, sowie durch die plastische Festigzeit seiner Zeichnung, Eigenschaften, die ihn zu einem der ersten Poeten seiner Zeit gezmacht haben. Aber auch er geht auf schlagende Wirkung aus, indem er seiner Darstellung den unmittelbaren ganz gegenwärtigen Wurf des Lebens gibt und seine Bilder die in die kleinsten Züge der von Zusall und Noth mitgenommenen Realität entnimmt.

bie Ermordung bes Bischofs von Lüttich (nach Walter Scott's Quentin Durward), der Kardinal Richelieu in seiner Kapelle, der König Johann in ter Schlacht von Poitiers, endlich noch Raphael in seinem Atelier ausgestellt. Von diesen Bilbern übertrifft das Erstere alle seine bisherigen an in's Gräßliche sich überschlagender Wildheit. Angespornt von ihrem Führer Bilhelm von der Mark, einer Gestalt von unbändiger thierischer Kraft, machen sich die von Aufruhr und Wein trunkenen Empörer mit bestialischer Lust daran, ben gefaßten Bischof, jum Hohn in sein kirchliches Prachtgewand gehüllt, mit hundert Messerstichen umzubringen: die wüste Scene, zu deren voller Wahrheit nur der Lärm und Tumult fehlen, doppelt schauerlich durch den Dunft und die rothe Gluth des Fackellichtes, das in ben weiten Räumen ber Festhalle sich endlich in ein gespensterhaftes Dunkel verliert. Fast alle diese Bilber sind im kleinen Maßstab des gewöhn= lichen Staffeleigemäldes, aber durch die Wucht der dargestellten Leiden= schaften, die Bewegtheit der Komposition und die Breite der Ausführung im Charakter des größeren Historienbildes gehalten.

Seltsam, daß sich in der Arbeit des Künftlers, die nun fast ein Jahrzehnt umfaßte, in den späteren Werken gegen die früheren ein Fortschritt nicht finden ließ. Im Gegentheil lautete so ziemlich das allgemeine Urtheil, daß diese von jenen nicht nur nicht übertroffen, sondern nicht einmal erreicht seien. Nicht ganz mit Unrecht. Die Werke, mit benen er sich Bahn gebrochen, waren gleich ber volle Ausbruck seiner eigenthümlichen Phantasie und seines malerischen Talentes gewesen, wie andrerseits des bewußten Gegensates gegen die klassische Richtung. Nur diese, wie wir wissen, bildete damals Schule. Bon wem hätte er lernen sollen, da Géricault, der allein Einfluß auf ihn übte, schon im Jahre 1822 gestorben war? Schon in Guérins Atelier fühlte er sich mehr hingezogen zu Gros und Prud'hon, als zu der Weise des Lehrers. Aus demselben ausgetreten, überließ er sich bann ohne Rückhalt dem Trieb seiner eigenen Natur. Schon damals, da er eben erst zwanzig Jahre geworden, war seine Kraft gereift und seine Anschauung ausgeprägt; die Grundlage einer tüchtigen und ausgebreiteten Bildung, die ihm sein Vater — der unter dem Direktorium, wie unter dem Raiserreiche höhere Stellen bekleidet — hatte geben lassen, trug bald ihre Früchte. Nach des Baters Tod auf sich angewiesen und gegen den Willen der Verwandten die künstlerische Laufbahn einschlagend lernte er früh auf sich selber stehen und sich selber helfen. Gine Studien= reise nach Italien zu machen, hatte er weber die Mittel noch auch das

Bedürfniß. Seine Art, die Natur zu sehen — barin war er verschieden von Géricault — ging nicht auf feste Gestaltung und Begrenzung ber Form aus; er sah nur auf die Gesammtwirkung, in welcher das innere Leben in den verschwebenden, die Linien und Körper auflockernden Schein bes Lichtes und der Farbe stimmungsvoll hinausklingt. Dieser Anschauung war, das fühlte er wol, die Strenge und Bestimmtheit der Formengebung entgegen, welche im Ganzen die italienische Kunft charafterisirt. mehr aber sträubte sich seine Art, die Dinge in die Phantasie aufzunehmen und ihnen eine ganz individuelle Empfindung einzubilden, in der stillen Besorgniß vor der Gefahr fremden Einflusses, gegen das eingehendere Studium irgend eines Borbildes. So konnte er sich selbst später, obgleich es ihm hie und da in ben Sinn kam, zu einer italienischen Reise nicht entschließen. Dem widerspricht keineswegs, daß er von Studien, Stizzen und Zeichnungen nach ben verschiedensten Meistern, ja nach antiken Bildwerken und pompejanischen Wandgemälden sein Leben hindurch ganze Stöße fertigte. Denn niemals kam es ihm hiebei auf treue Auffassung und Wiebergabe bes Originals an, sonbern in flüchtigen Zügen hielt er nur die Massenwirkung und den Charakter der Bewegung fest, und auch dies unter star= kem Einfluß seiner eigenartigen Anschauung. Er war beghalb für bie Meisterwerke einer fremden Kunstweise keineswegs ohne Verständniß. Sein Geist, breit angelegt, beweglich und erregbar, von nicht gewöhnlicher Intelligenz und umfassendem Gesichtstreis, in hohem Grade empfänglich für alle Kunst, auch Musik und Poesie, vermochte das Schöne auch da zu empfinden, wo es seiner Phantasie in eigenthümlicher Gestalt sprode gegen= überstand, ja selbst sich für die griechische Kunst zu begeistern, Die allerdings von dem warmen realen Zug des Lebens mehr hat, als man gemeinhin annimmt. Aber es fehlte ihm die Fähigkeit, auf eine andere Anschauung tiefer einzugeben und um sie in sich aufzunehmen, die eigene Individualität eine Zeitlang hinzugeben.

Denn diese zog in die unaushaltsamen Wellen ihrer subjektiven Bewegtheit alle Stoffe und Formen, die sie ergriff. Delacroix war nicht
sowol eine energische, als eine von innerer Erregung fortwährend angespannte Natur, von nervöser Kraft und Lebendigkeit, im Kampf der Gegensätze rasch entwickelt, seiner Eigenartigkeit sich bewußt und durch den Widerspruch und die Angriffe, die er ersuhr, zu immer rastloserer Thätigkeit getrieben. Ein Talent, das schon darin ächt modern im guten und sim
schlimmen Sinne ist, daß sein ganzes Leben in der Kunst aufging und sich

verzehrte. Rein Greigniß, kein Abenteuer, kein ungewöhnliches Geschick unterbrach bessen ruhigen Lauf, barin bas Gegentheil von Géricault, ben sein stürmisches Temperament immer wieder in die Wogen eines brausenden Welttreibens riß. Und so steigerte sich die leidenschaftliche Bewegtheit der Seele, immer nach innen zurückftrömenb, zu fast fieberhafter Heftigkeit. Eine solche Ratur liebt die einsame Bersenkung in der Arbeit, um ganz bei sich selbst zu bleiben, und geht Allem aus bem Wege, was sie aus sich herausziehen könnte. Er begriff nicht, wie ein Künstler die Last der Che schleppen möge; er war nicht unempfindlich für Frauengunst, ließ aber teine Neigung tiefer in sein Gemüth bringen, wie er jede Störung haßte, welche die Stille seines Ateliers unterbrach. Wie damals die literarischen Bertreter der romantischen Schule das Princip, daß die Kunst lediglich sich selbst Zweck sei ("l'art pour l'art"), zum Programm erhoben, so lebte Delacroix ausschließlich in der und für die Kunst. Ein Zug, der den neuen Romantikern eigenthümlich ist. Sie weben sich in das abgeschlossene Reich der Phantafie ein und lassen in ihm alle Empfindungen spielen, alle Leis benschaften toben; im wirklichen Leben sind sie als ächte Kinder der Zeit blos Menschen der Bildung und Reflexion. Und wie im schwachen Körper, in dem zarten Organismus des Malers seine unruhige Seele gleichsam versteckt war, so verschloß er die innere Aufregung hinter der kühlen Haltung und den abgeschliffenen Manieren des Weltmannes: ganz er selber um ber Staffelei gegenüber und im Berkehr mit ben Geschöpfen seiner Einbildungstraft. Bon der Außenwelt, ihren großen und kleinen Interessen berührte ihn im Grunde nichts, als der Kampf, der sich um die neue Aunstweise erhoben hatte.

Und in der That, der machte ihm zu schaffen. Schon Mitte der wanziger Jahre war er — ohne sein Zuthun — zum Führer der romanstischen Schule ausgerufen: sein Erfolg dennoch nicht unbestritten. Die Regierung, welcher, wie schon bei Gericault bemerkt, der stürmische, revoslutionäre Charakter dieser Runst nicht verborgen blieb, erwies dem jungen Raler keinerlei Gunst; mit Wuth, Hohn und Geschrei sielen natürlich die Rachzügler der David'schen Zeit und ihr Anhang über ihn her; aber auch das Publikum, der große Kreis der Laien war noch nicht für ihn geswonnen. Eine Darstellungsweise, welche den Stoff und die Bedeutung des einzelnen Gegenstandes in eine besondere malerische Wirkung ganz aushebt, ist des Publikums Sache nicht, das außerhalb der Kunst steht und eben deshalb verlangt, daß ihm der materielle Inhalt des Vildes in deutlichen

greifbaren Zügen geboten, "vor den Augen abgesponnen" werde. Zudem ist das französische Auge, zwar auf formale Anschauung mehr angelegt, als das deutsche, doch ganz offen nur für die klar umrissene, fest abgeschlossene Erscheinung. Daß sich bagegen bie jungen Talente mit Ungestüm und Begeisterung um ihn sammelten, half bem Maler nichts; seine Bilder blieben ihm und so war er eine Zeitlang auf Erwerb durch Zeichnungen zu Lithographien angewiesen. Damals, in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, entstanden seine Zeichnungen zu Goethe's Faust, deren erste Blätter bekanntlich des Dichters volle Anerkennung fanden und ihm besonders für die Schilderung der Hexenküche und der Brockenscenen große Erwartungen erregten \*). Eine Zustimmung, die offenbar der überraschenben Realität galt, mit der hier die leidenschaftliche Auffassung, die dem Künstler diesmal "recht zu Statten" kam, ausgebrückt war. Allein im Sinne der Dichtung ist die Reihe der Blätter nicht, die weder ihren Humor und den Adel ihrer Empfindung, noch ihr großes, allgemein menschliches Leben zu fassen weiß und die Bewegung, um sie ja natürlich zu haben, fast in's Niedrige herabzerrt. Das Gewaltsame in der Erfindung, wie das Unförmliche in der Behandlung tritt hier, wo das beseelende, fortleitende Element der Farbe fehlt, schroff und unverhüllt zu Tage.

Endlich nach ber Julirevolution wendete sich die Lage des Künftlers zum Besseren, mährend zugleich ein kleines Ereigniß den einförmigen Lauf seiner Tage unterbrach. Die neue Regierung, überhaupt den jungen Talenten günstig, erwies auch dem ihr Wolwollen, der den Kampf auf den Barrikaden, dem sie ihr Dasein verdankte, verherrlicht hatte\*\*). Des lacroix wurde einer außerordentlichen Gesandtschaft beigegeben, welche Louis Philippe im Jahre 1831 an den Kaiser Abder-Rahman von Marocco absgehen ließ. Eine für ihn bedeutungsvolle Reise. Er lernte den Orient kennen. Hier ging ihm die Gluth und tiese Helligkeit des südlichen Lichtes, die Pracht der satten, ungebrochenen und doch harmonisch zusammenklingens den Farben auf; hier fand er noch ursprüngliche, von der abschwächens den Hand moderner Civisation unberührte Sitten, Menschen von ungessesselleter Bewegung und Leidenschaft, in denen er sogar eine antike Schönheit zu entdesen meinte, und — uicht zu vergessen — die stolze und seurige

<sup>\*)</sup> Edermanns Gespräche mit Goethe, Bb. I. S. 258 ff.

Tauft, aber lange verstedt gehalten; neuerdings (1864) hat es im Luxembourg feinen Platz gesunden.

Ratur des arabischen Pferdes. Denn seiner Kunstweise sagte die energische Bildheit zu, die im Thierleben noch unverhüllt und ungezähmt sich aussspricht. Jene Zeit des afrikanischen Aufenthaltes ist ihm unvergeßlich gesblieben und für seine Kunst von den fruchtbarsten Folgen gewesen. Für eine ganze Klasse von modernen Malern ist es charakteristisch, daß sie an die Stelle der italienischen die orientalische Reise setzen: auch dazu hat Delacroix als Einer der Ersten die entscheidende Anregung gegeben.

Bald nach seiner Rückfehr zeigte sich der neue Reichthum seiner nun erweiterten Anschauung in einer Reihe von Gemälden, die orientalische Borwürfe behandelten. In ihnen kommt das malerische Princip als solches zur unbedingten Geltung; es ist "bie Zauberei des Farbenscheins", welche für sich zum selbständigen künstlerischen Reiz wird und daher Gegenstand und Form zum fast gleichgültigen Mittel herabsetzt, an bem sie zur Erscheinung kommt. Für diesen Zweck waren einfache und ruhige Motive die gunftigsten; auch fügte sich einer solchen Anschauung recht wol das lässige, thatenlose, bem unbewußten und passiven Genuß bes bloßen Seins ganz hingegebene Leben der Orientalen. Das bezeichnende Werk dieser ausschließlich koloristischen Richtung war "algierische Frauen in ihrem Gemach" (Salon von 1834, jett im Luxembourg), von manchen französischen Stimmen geradezu für das Meisterbild des Malers erklärt. Drei Frauen in einem reich verzierten Raum, im reichsten Schmuck ihrer farbenprächtigen Bewänder, auf Kissen und Teppichen liegend ober sitzend, wie eingeschläfert von dem ewig gleichen, trägen Fluß des Daseins, in der dem Stamme eigenthümlichen weichen und wie aufgelöften Haltung ber Glieder, gehoben noch burch den Kontrast einer dienenden Regerin, die, allein stehend, im Begriff ist, das Zimmer zu verlassen: das ist das ganze Bild. Aber mit allem Aufwande seines malerischen Talentes und einer förmlich methodischen Anwendung aller Gesetze ber Farbenwirkung und sharmonie hat Delacroix diese Frauen dargestellt - nach dem feinen Ausbruck eines franjösischen Kritikers — wie Evelstein und Geschmeide in einem prächtigen In der Gluth und Helle des südlichen Lichtes ist die ganze Stufenleiter ber lebhaftesten Farben (namentlich ber Schimmer und Glanz der Stoffe) im Wechselspiel ber Kontraste und Abtonungen, ein "Herüber und Hinüber ber Reflexe und Farbenscheine", zu einem Einklang zusammens zestimmt, in dem alle Farben und Tone fraftvoll, bewegt und entschieden, von feinem trüben Dunkel abgeschwächt, hervortreten und bennoch zu einer barmonischen Wirkung sich verbinden. Es sind also hier die Rokalfarben

nicht in das weiche Element eines verhüllenden Gesammttons verflüchtigt, sondern bei stark ausgesprochenem Unterschiede in einen vollen Zusammensklang gebracht.

Wie Delacroix diese Wirkung erreichte und welche mannigfaltigen Dittel er dazu gebrauchte, dies auseinanderzuseten, würde hier zu weit führen, da wir beshalb auf die Farbenlehre eingehen müßten; doch ist seine Behand. lungsweise ein zu deutliches Merkmal der modernen Kunst, um nicht wenigstens einen Blick auf sie zu werfen. Nicht nur sind die leiseren und stärkeren Kontraste (Dissonanzen) der verwandten und entgegengesetzten Farben, das Spiel der Schattirungen und Uebergänge in ihrer gegenseitig sich steigernden Kraft, in ihrem Berhältniß zu Licht und Schatten zur höchsten Geltung gebracht, bann wieber diese verschiedenen Farbenaktorbe zu einer reichen Harmonie verbunden, sondern sogar die einzelnen Tone in sich sels ber zu einer leuchtenden Intensität getrieben, indem ber gleiche Ton in verschiedener Weise des Auftrags so auf sich selber gesetzt ist, daß die Farbe gleichsam vibrirend aus sich herausleuchtet; ja die selbständige Erzeugung gewisser Töne im Auge des Beschauers durch eine besondere Art ber Behandlung hervorgebracht, welche zwei Tone so in einanderspielen läßt, daß aus einer gewissen Entfernung der Blick jenen britten zu ihnen ergänzt: ein Bersuch, die geheimnisvolle, lebendig ineinanderwirkende Wechselbeziehung ber Farben ans bem Bilbe selber immer auf's Neue bervorgehen zu lassen. Die gleiche selbständige Ausbildung des Kolorits ist in einigen anderen Bildern, zu benen jene Reise die Motive gegeben: so in der jüdischen Hochzeit in Marocco (im Luxembourg), in der durch die warmen rothen Tone im Schatten und die kalten im Licht der Reiz eines doppelten Kontrastes und seiner Lösung ist, während zugleich das auf die hintere Wand des Hofes blendend einfallende Licht die Gluth der braußen herabbrennenden Sonne im Kontrast zur schattigen Kühle des Innenraums empfinden läßt; so noch in den "Konvulsionären von Tanger" (1838). In diesen schilderte Delacroix, von seiner Vorliebe für leidenschaftliche Bewegung auf's Neue erfaßt und nun weiter als je getrieben, einen der widerwärtigsten Ausbrüche ber bis zum Thierischen überreizten und gegen sich selber wüthenben menschlichen Natur: die in abscheuliche Berdrehungen und Berzerrungen des Körpers ausschlagenden Krämpfe des religiösen Wahnfinns. Und nun ist seltsam, wie in biesem Bilde, bas von ben Franzosen zu ben besten des Meisters gezählt wird, die glühende, seuchtende Lebhaftigkeit der Farbe, allein für sich genommen, wol einen gewissen Reiz ausübt, aber

mit ber tollen, gräßlichen Bewegtheit bes Vorganges in einer gewissen Uebereinstimmung bas häßliche Schauspiel nur um so energischer bem Auge aufdrängt.

Daß biese Art von koloristischer Wirkung nicht mit wenig Mitteln erreicht wurde, sondern das Werk einer mühsamen, verwickelten, immer wies ber überarbeitenden und die Kraft des Farbenscheins allmälig steigernden Behandlungsweise war, ist schon angebeutet. Der Auftrag sollte den Einbruck eines mühelosen Schaffens, ber leicht und sicher hinwerfenden Hand machen, aber er verbarg hinter sich unsägliche Versuche und Anstrengungen: nicht zu rechnen die vorhergehende langsame Entstehung und Reife des Bildes in der den Stoff rastlos hin- und herlegenden Phantafie des Rünftlers. Diese experimentirende Mühseligkeit bes Schaffens, von dem innerlich anreizenden Sporn nach neuen und eigenthümlichen Wirkungen in Athem erhalten, ist übrigens Delacroix überhaupt eigen und eines ber Kennzeichen der neuen romantischen Kunstweise, baber späterhin noch näher in's Auge zu fassen.

Richt lange nach seiner Ruckehr aus bem Orient eröffnete sich Delacroix durch die Gunst der Regierung ein neues und größeres Feld. Thiers, ber nun Minister bes Innern geworden, hatte schon im Jahre 1822 als noch ziemlich unbekannter Literat und Berichterstatter bes Constitutionel für den Künstler Partei ergriffen und ihm "die Zukunft eines großen Walers" prophezeit. Nun selber thätig, sein Wort zur Wahrheit zu machen, berief er ihn zu monumentalen Werken. Zunächst zur Ausschmückung tes Salon du roi im Palais Bourbon (bamals Sitz ber Deputirtenfammer, jett Haus des gesetzgebenden Körpers); sie war 1837 nach dreis jähriger Arbeit vollendet. An der Decke des Saales in vier Feldern die allegorischen weiblichen Gestalten ber Gerechtigkeit, des Kriegs, des Ackerbau's und ber Industrie, jede mit wenigen bezeichnenden Figuren zu einer einfachen Gruppe verbunden; unter benfelben in den Zwickeln ber von den Thuren und Fenstern gebildeten Archivolten je zwei Scenen, in denen die Bebeutung jener ibealen Figuren durch Vorgänge aus dem wirklichen Leben oder boch durch eine bewegtere Handlung versinnlicht ist: so z. B. auf der Seite des Kriegs ein Waffenschmied bei der Arbeit, eine Mutter, die ängstlich ihr Rind an die Bruft brückt und zwischen beiben gefangene Frauen; auf ber Seite des Ackerbau's die Weinlese mit dem ausgelassenen Gefolge des Bachus und die Ernte. Zeigt sich schon in dieser Erfindung und Anordnung der vorzugsweise auf das Reale, unmittelbar Lebendige

gerichtete Sinn bes Malers, so tritt berselbe noch beutlicher in ber ganzen Gestaltungsweise hervor. Absichtlich ist die strenge Form idealer Schönheit vermieden, selbst in den allegorischen Figuren; diese sind nicht die stillen Götter einer von der Welt abgewendeten Phantasie, sondern Gestalten von natürlicher individueller Bildung, in Geberde und Bewegung frisch bem Leben entnommen. Nirgends eine akademische Linie, aber auch nirgends eine geläuterte Form; nirgends ber Zwang und die Kälte einer hergebrachten, mühsam nach "Sthl" ringenden Anschauung, aber auch nirgends die ideale Reinheit einer über das Gewühl der Wirklichkeit erhobenen vollkommenen Welt. Indessen sind die Malereien eben durch die Wärme und Unmittelbarkeit ihrer Erscheinung von nicht gewöhnlicher Wirkung; burch die ganze Anordnung, der es nicht an Klarheit gebricht, geht ein lebendig bewegter Zug und manche der allegorischen Figuren, wie die des Ariegs und bes Acerbaus, haben eine gewisse tede und unbefangene Größe. Zubem kam es bem Talente bes Künstlers zu gute, daß biesmal seiner Neigung für das Heftige und Erregte durch die Bedingung einer gewissen monumentalen Rube und Gemessenheit eine Schranke gesetzt und die Komposition an den Raum gebunden war. In der Form und Bewegung, wie in der Tiefe und Kraft des Kolorits haben auch diese Gestalten den Wurf des realen Lebens, sie sind aber von der maßlosen Leidenschaftlichkeit frei geblieben, die sonst den Figuren Delacroix's eigen ist, während sich in der Erfindung eine reiche, die Welt in Bildern sehende Phantasie und eine ursprüngliche Empfindung aussprechen. So sind Alles in Allem genommen diese Darstellungen wol die hervorragendste Leistung des Meisters. Berglichen aber mit den Fresken ber Münchener Nibelungenfäle und der beutschen Residenzschlösser überhaupt, lassen sie bas ungeschlachte und gespreizte, in der Form plumpe und ecige, in der Farbe armselige, in der ganzen Erscheinung leblose Wesen dieser Helbengeschichten weit hinter sich zurud, mahrend sie freilich andererseits ebensowenig ben beiteren, festlichen Schwung der allegorischen Bilder von Rubens, die Ueppigkeit und fraftige Anmuth, sowie ben unbewußten Reiz seiner Menschen und Götter erreichen. Weniger gelungen sind die monochrom gemalten allegorischen Figuren ber Flüsse und Meere an den Zwischenmauern der Fenster: ihre Bewegungen, benen man die Absicht eigenthümlich zu sein und ein vergebliches Streben nach michelangelesker Rühnheit anmerkt, sind gequält und daber ihre innere Bedeutungslosigkeit doppelt fühlbar. Zudem läßt ber Mangel ber Farbe die groben Formfehler, welche sich Delacroix — wovon noch die Rede

sein wird — fast überall zu Schulden kommen läßt, diesmal allzu beutlich in's Auge springen.

Ein Jahrzehnt später (1847) fällt die Bemalung bes Bibliotheksaales in demselben Palaste: Der Vorwurf war hier die geistige Entwickelung bes Alterthums von Orpheus bis Attila. Der Stoff vertheilt sich in die Bogenfelder ber beiden sich gegenüberstehenden Wände und in die Pendentifs der fünf Kuppeln an der Decke. In jenen schilderte Delacroix das eine Mal den Ursprung der Gesittung und der Künste unter dem Einflusse bes Sängers Orpheus (um ihn lauschend versammelt in schöner Land= schaft Nhmphen, Centauren und Vertreter bes Naturvolks, Minerva und Ceres aus der Höhe zu ihm herabschwebend), das andere Mal beren Zerstörung burch den mit seinen Hunnen auf wildem Roß wie ein Wetter hereinbrechenden Attila; in den fünf Ruppeln endlich zwischen jenem Ende und diesem Anfang sich ausbreitend die verschiedenen Gebiete des geistigen Lebens der Alten (Wissenschaft, Philosophie, Gesetzebung, Religion, Poesie), vertreten jedesmal durch bezeichnende Züge aus der Wirksamkeit ihrer hervorragenden Vertreter (z. B. in den vier Feldern der Gesetzgebung: Numa und Egeria; Lykurg geht die Phthia um ein Orakel an; Cicero klagt Berres an; Demosthenes versucht sich vor dem Meere in der Rede). Auch hier ein Reichthum an eigenthümlicher bisweilen in's Poetische sich steigernder Erfindung und die Bewegtheit des realen Lebens, wobei freilich manches Seltsame mit unterläuft (z. B. die prosaische Silengestalt des Sofrates in abschreckenber Häßlichkeit und von seinem Damon — ber boch nur die unbewußte Offenbarung seines eigenen Inneren ist — als für sich bestehendem Genius begleitet), und, von der Form ganz abgesehen, die Geberde öfters (so bei ben Figuren bes Cicero und Demosthenes) in das Gemeine und Abenteuerliche getrieben ist. Dagegen ist jedes Mal in der satten und harmonischen Färbung die Stimmung des Vorgangs energisch ausgesprochen und auch für sich genommen die koloristische Wirkung jedes Bildes von eigenthümlichem Reiz: das Ganze wie übergoffen von dem warmen fest= lichen Schimmer eines erhöhten lebens. — Ein noch glücklicherer Ausbruck seines Talentes, weil in der Komposition und Formengebung edler und masvoller, ist das zwei Jahre vorher vollendete große Deckengemälde ter Bibliothekkuppel im Luxembourg: Dante und Birgil in einem Thal der Unterwelt "auf frisch begrünter Matte" zwischen den Helden, Philosophen und Dichtern bes Alterthums (nach dem von Dantes Hölle). Der Maler hat ben Poeten frei aufgefaßt und

wiedergegeben, doch die Stimmung wol getroffen, die sich in den Versen ausspricht:

"Die Geister bort, sie blickten ernst und ruhig, Es lag in ihrem Ausbruck hohe Würbe, Sie sprachen selten und mit sanster Stimme."

Die Gestalten sind von individueller Lebendigkeit, bleiben aber in dem ruhigen Rhythmus monumentaler Erscheinung und verbinden so die Bewegtheit eigenthlimlicher Charaftere mit der Stille eines in's Ideale entrückten Daseins: das Ganze doch wieder von prächtig sinnlicher Wirkung durch die den Venetianern abgesehene Gluth und Fülle der Farbe.

Die gleiche Meisterschaft findet sich, was das Kolorit anlangt, in dem Deckengemälbe ber Apollogalerie bes Louvre (1849): Apollo töbtet von seinem Biergespann aus in Gegenwart ber olympischen Götter ben Drachen Phihon (nach bem von Lebrun überkommenen Motiv). Hier war Delas croix insofern auf seinem Felbe, als ber Vorwurf eine gewisse ungestüme und leidenschaftliche Rühnheit der Komposition wol zuließ; andrerseits aber reicht auf biesem mythologischen Gebiete, wo die Schönheit des nackten Körpers wesentlich zur Sache gehört, die Farbe nicht aus, um das Auge über die Willfür und Zufälligkeit der Form hinwegzuführen. — Dasselbe ist ber Fall mit ben mythologischen Darstellungen im Salon de la Paix des Pariser Stadthauses (vollendet 1854): das Hauptbild stellt ben Triumph bes Friedens (weibliche Figur) bar, welcher ber flagenden und vom Kriege noch erschöpften Erbe (allegorische Figur) ben Ueberfluß und die Musen zurückringt, während Ceres Mars und die Furien vertreibt. Auch hier machen bie Mannigfaltigkeit der Erfindung, bas Ursprüngliche ber Bewegungen, die wol abgewogenen Massen bei ber Kraft und Harmonie bes Tons ihre Wirkung; aber die in's Irdische hinabgezogenen Gestalten haben boch gar zu wenig von dem idealen Gepräge des Göttergeschlechts. — Besonders bezeichnend für Delacroix, für die Licht. wie bie Schattenseiten seines Talentes sind endlich seine monumentalen Werke auf dem religiösen Gebiete, die Ausschmudung ber Rapelle ber Engel in der Kirche Saint=Sulpice mit einem Decken- und zwei Wandgemälden: Lucifer vom Erzengel Michael zu Boben gestreckt; Heliodor aus bem Tempel vertrieben und von den Engeln gegeißelt (f. die Abbildung); ber Kampf Jakobs mit dem Engel (letteres eigentlich eine große Landschaft mit Figuren; bas Ganze vollenbet 1860). Hier bricht noch einmal bas ganze Ungestüm seiner Phantasie gleich einem reißenden Strom über bie

Ufer, wie schon in der Wahl des Motivs der kämpfenden Engel der stürmische Sinn sich zeigt. Ueberall ist eine wilde ungemessene Empfindung, in ben Bewegungen und Gewändern tobt gleichsam ein sausendes Wetter und mit vernichtender Anstrengung üben die herkulischen Engel ihr furchtbares Amt. Diese Heftigkeit eines kraftvoll ausbrechenden Lebens, verbunden wieder mit einem Kolorit, bas mit vollen Händen Luft und Licht und ben glühenben Schimmer ber Farbenwelt in die geschlossenen Räume wirft, überrascht und fesselt das Auge. Allein wider alle Gesetze der monumentalen Runst ist hier gerade das Gegentheil von architektonischer Ruhe und Anordnung, von der stillen Würde und Sammlung, welche ber ernste Innenraum der Kirche voraussett: wie durchbrochen erscheinen die Banbe, um das volle irdische Leben ber äußeren Welt in sich hereinzulassen. — Die koloristische Wirkung, auf welche es Delacroix auch in allen biesen Malereien namentlich abgesehen hatte, ware in einem solchen Grabe mit der einfachen Freskotechnik nicht zu erreichen gewesen. Jene Gemälde sind denn auch alle entweder in Del zum Theil auf Leinwand, die dann auf die Mauern befestigt wurde, zum Theil unmittelbar auf der mit heißem Del getränkten Wand ausgeführt, ober mit Wachs gemalt, wobei jedoch Delacroix namentlich im Salon du roi der Milde und Klarheit des Freskotons nahe zu kommen suchte. Was indessen durch diese Neuerungen ber Technik die monumentale Kunst an malerischem Reiz gewann, bas verlor sie andrerseits an stylvoller Einfachheit, an Ruhe und Vollendung der Form.

Neben diesen Arbeiten brachte der fruchtbare und rastlose Künstler eine Menge Staffeleibilder der verschiedensten Gattungen hervor, vom Altarbild dis zum Thierstück und Stillseben herab. Darunter einige ebenfalls im Auftrage der Regierung: historische Gemälde sür das von Lailsebourg (1837; Kampf auf der Brücke, so die Schlacht von Lailsebourg (1837; Kampf auf der Brücke, der sich um die mächtig eins hanende Figur Ludwigs des Heiligen gruppirt), in deren wildem tobendem Schlachtgetümmel Delacroix ganz in seinem Elemente ist, und die Einsnahme von Konstantinopel durch die Kreuzsahrer mit Balduin von Flanzern an der Spize, auch dies Bild durch die energische und natürliche Bahrheit der Darstellung und die stimmungsvolle Anordnung den Blick an sich ziehend. Nach wie vor aber behandelte der Maler aus eigenem Antriebe und mit besonderer Borliebe solche Scenen, welche die Phantasie in eine schauerliche over geheimnisvolle Spannung versezen und die Seele

gleichsam in einen unermeßlichen Abgrund von Empfindungen hineinziehen; Stoffe, die er gern ben Dichtern entnahm und deren poetische Wirkung er dann in das ahnungsvolle und doch unmittelbare Leben der Farbe und des Tones umsette. Der Gefangene von Chillon (nach Byron), wie eingehüllt in feuchte Kerkerluft, mit dem Krampf wilder Verzweiflung sich vorstürzend, bem in seiner Nähe sterbenden Bruder zu helfen, aber zuruckgehalten von der straff gespannten Kette (1837); Hamlet, eine zarte, leibenbe Gestalt, mit Horatio in der Kirchhofscene, da ihm eben der eine Tobtengräber, eine grobe Figur mit bloßer Brust, ben Schäbel bes Spaßmachers Porick hinhält, im fahlen Licht eines nördlichen Wolkenhimmels und in einer kahlen, öben Natur (1839); Julia in ber Grabesstätte, ba sie eben erwacht; vor Allem aber die Schiffbruchscene aus Byrons Don Juan (zweiter Gefang): ein Boot, ohne Ruber, ohne Segel, rings umgeben von bem noch träg bewegten Meere, bas sich in ber Ferne mit ber wolkenschweren Luft zu vermengen scheint, in der furchtbaren Weite und Einsamkeit ganz sich selbst überlassen, überfüllt von den blassen, von Hunger zernagten Gestalten, von benen die Einen in stummer Berzweiflung ber Auflösung schon nahe sind, die Anderen eben das Loos werfen, wer das Opfer ihrer Gier werden soll (1841); endlich im gespenstischen Dämmerlicht des Mondes der Tod Balentins, in einer engen Straße mit hohen altbeutschen Giebelhäusern, aus beren einem Gretchen die Hände ringend hervorstürzt (1848) — immer ist der schauerliche Vorgang sowol durch die Farbenstimmung, als ben ber momentanen Realität abgelauschten Ausbruck in erschütternder Weise versinnlicht. Und zwar furchtbarer, als es in bes Poeten Absicht lag. Denn aus bem fortgleitenden versöhnenden Fluß bes Ganzen ist hier ein unseliger Augenblick herausgegriffen und auf ber Spite bes Gräßlichen festgehalten.

So aber behandelte Delacroix nicht blos die Stoffe der neueren Gesschichte und Dichtung, sondern auch die Antike. Er zog ihre idealen Gesstalten, wie sich schon an seinen monumentalen Werken zeigte, in die Noth und den Kampf der drangvollen Wirklichkeit herab, gab ihnen das heiße Blut moderner Leidenschaftlichkeit und die schroffen, plötlichen Bewegungen des von der Empfindung ganz beherrschten Leides. An die Stelle der gesläuterten Form und der rhythmischen Linie setzte er auch hier das blitartig aus der Seele schlagende, den Körper bald verhüllende, bald warm und voll heraushebende Element der Farbe. Hier ist vor Allem charakteristisch und als der volle Ausdruck seines Talentes Eines seiner hervorragenden

Bilder die wüthende Medea in dem furchtbaren Augenblick vor der Er= morrung ihrer Kinter (1838, im Museum von Lille)\*). In einer felsigen Höhle, in die von hinten ein fahles Licht fällt, hat sie, mit wildem Grimm sich umschauend, ungestüm wie eine Löwin in bem einen Arm die beiben jammernden Kleinen gepackt, deren rosiges Fleisch mit ihrem blassen Leibe kontrastirt, mit der anderen Hand schwingt sie den Dolch. Das entsetzliche Bild eines in ungezügelter Leidenschaft tobenden Weibes, nicht ohne Größe, aber in der Form wie in der Empfindung über jedes Maß hinausgerissen; das Furchtbare des Momentes noch gehoben durch den merkwürdigen Ein= llang des Kolorits, in bem warmschimmernde Farben mit dem dustern Helldunkel ber Höhle streiten und boch wieder zusammenstimmen. — In ber Gerechtigkeit Trajans (1840, im Museum von Rouen) ist es auf ben prächtigen Rhythmus eines reichen Farbenganzen abgesehen, ber durch einen sowol im Gegenstand wie im Kolorit durchgeführten Kontrast noch gesteigert ist: ber Kaiser im prunkenden Gewand und mit bem Pomp seines glänzenden Gefolges aus einem Triumphbogen hervortretend, wird von einem Weibe aufgehalten, das ihm jammernd und flehend ihr gemordetes Kind vor die Füße wirft; diese vordere Gruppe im Gegensatz zu jener in einen grauen unheimlichen Ton eingehüllt. Auch hier ist die Antike in tie Unruhe moderner Empfindung und in malerische Bewegtheit herübergezogen.

Das Gleiche ist der Fall mit den religiösen Bildern des Meisters. Es sind namentlich schwere Leidensmomente, welche er schildert, sei es aus der Geschichte Jesu oder der Heiligen. Auch in diese frommen Gestalten legt er die ganze Herbigseit irdischen Schmerzes, und gibt ihnen, indem er die traditionellen Topen der christlichen Kunst verschmäht, die Züge der zusfälligen von der Wirklicheit mitgenommenen Menschennatur. Um seinen Christus am Kreuze (zweimal, 1835 und 1847), der eben den letzten Kampf des Todes kämpft, geden sich die Frauen und Jünger in Lagen und Stellungen, wie sie der Augenblick mit sich bringt, rückhaltlos ihrem Jammer hin; die ganze Umgebung und Natur scheint dieses Elend mitzuempfinden und in düsterem Einklang sich die aufgewühlte Erde mit den stürzmischen Wolken, durch welche einzelne blutige Sonnenstrahlen brechen, wie zum nahen Untergange zu vereinigen. Dieselbe eindringliche Naturwahrs

<sup>&</sup>quot;) Gestochen von Geoffrop. Da in ben Bilbern Delacroix's fast die ganze Wirkung m ber koloristischen Stimmung liegt, die natürlich im Stich größtentheils verloren geht, sint nur wenige gestochen worden. Doch sind manche berselben lithographirt.

beit der Erscheinung, verbunden mit dem erregten Ausdruck des Borgangs durch den Ton und die Farbenstimmung, sindet sich im "Christus im Grabe" (in der Kirche Saint-Denis-du-Saint-Sacrement), beweint von Maria und den heiligen Frauen, wo der Ausdruck eines stilleren aber unsendlichen Schmerzes auf's Höchste getrieben ist, und in der Beisetzung Christi durch die Jünger (1859). Dagegen eine sanstere Trauer und eine mildere Bewegtheit im heiligen Sebastian, der nach seiner Pein zusammensgesunken in stillem Dämmerlicht von zwei Frauen mit rührender Sorgfalt gepssest wird (ebenfalls zweimal 1836 und 1859)\*).

Wie merkwürdig sticht diese romantische Auffassung der christlichen Stoffe von derjenigen der deutschen Nazarener ab. Dier eine Frömmigkeit, welche sich in eine vergangene Empfindung gewaltsam zurückzuversetzen und dem entsprechend die noch gebundene Kunstweise der Präraphaeliten zurückzurusen sucht, überhaupt auf die Tradition alles Gewicht legt, fast keinen auf die Natur und ihren sebendigen Ausdruck. Dort von dem Allem das Gegentheil: weltsiche Stimmung, neue, überraschende, individuelse Formen, realistische Bewegung und ein freies Anknüpsen an die Benetianer, die letzte Blüte der italienischen Kunst. Von dem Wesen des Christenthums, wie es dem setzigen Geschlecht aufgegangen ist, haben die Werke Beider gleich wenig, da es den Einen an der natürlichen Anschauung, dem Ansbern an der Ibealität der Form und Gruppirung gebricht. Aber von diesen

<sup>\*)</sup> Aus der großen Anzahl von Delacroix's Werken sind oben nur die bedeutenderen hervorgehoben. Dazu kommen noch, einige Genrebilber, Lanbschaften, Stilleben und Thierstücke, in benen er, wie Rubens, mit Borliebe bie wilben Ausbrüche ber bestialischen Natur des wilden Thieres darstellte, abgerechnet: 1) historische Gattung: Tod Rarls des Rühnen in ber Schlacht von Nanch (1834); bie beiben Fostari (1855, angeregt von Byrons Trauerspiel); 2) poetische Scenen (ben Dichtern entnommene Stoffe): Kampf zwischen bem Giaur und bem-Pascha (zweimal, 1826 und 1835, nach Byron); Margaretha in der Kirche, hinter ihr ein Dämon; Abschied von Romeo und Julie; Entsührung Rebecca's burch ben Tempelherrn (nach W. Scot's Ivanhoe; alle brei aus bem Jahre 1846); Lara's Tob (1848, nach Byron); Othello und Desbemona (1849); Laby Macbeth (1850); 3) antike Stoffe: bie letten Stunden Mark Aurels (1845); Rleopatra; 4) religible Scenen: Chriftus während bes Sturmes im Schiffe schlafenb (Sammlung von Emile Pereire); Magbalena in ber Kirche (1839); Auferwedung bes Lazarus (1851): 5) orientalische Scenen: ber maroffanische Raib (1838, im Museum von Nantes): Mulep Abb-er-Rahman mit seiner Garbe (1845, Museum von Toulouse); endlich noch als darakteristisch für die eigenthümliche Erfindung des Künstlers: Taffo im Irrenhause (1826) und ein nactes blonbes Mabchen vor einem Spiegel, hinter ihr ber Satan (1851). Auch mit biesen Bilbern ist bas Berzeichniß noch nicht vollständig; ich habe blos fie noch angeführt, weil mit ihnen alle bekannteren Werke bes Meisters genannt und fie jubem burch bie Stoffmahl bezeichnend finb.

Antipoden der Romantik hat Letzterer, so groß auch seine Mängel sein mögen, durch seine wilde, doch ursprüngliche Phantasie und sein großes Talent für malerische Wirkung wenigstens eine gewisse künstlerische Lebens-kraft, während Erstere mit der neuen Ausgabe einer abgestandenen Empfinzdung und mit ihrer halben charakterlosen Darstellungsweise nur ihre offensbare Schwäche bekunden.

2.

## Die romantische Malerei und die romantische Dichtung.

Der Gegensatz, der mit Delacroix in der französischen Malerei hervortrat, findet sich in jeder regsamen Kunstepoche. Gegenüber ber idealen Auffassung, welche in geläuterter Form und rhpthmischer Gruppirung eine über das Gemeine erhobene Welt und eine bei aller Bewegtheit zu eblem Waß beruhigte Empfindung versinnlicht, steht jedesmal die malerische Anschauung, welche einerseits tiefer in die Realität und die Wärme ihres Farbenscheins eingeht, andererseits die mannigfaltigen Stimmungen der erregten Seele zum Ausbruck bringt. Wie es aber überhaupt unserem Jahrhundert eigen ist, alle Gegensätze zum Aeußersten zu treiben, so sind auch jene beiben Kunstweisen wol niemals so schroff einander gegenübergetreten, als in der modernen französischen Malerei. Um so schärfer war der Gegensatz, als er auch ben Künstlern. mit voller Deutlichkeit zum Bewustsein tam. Delacroix selber, ein heller und überlegter Kopf, war sich über biesen durchgreifenden Unterschied des malerischen Styls vom plastischen vollkommen klar und kämpfte gegen biesen nicht blos burch seine Werke, sondern bisweilen auch mit scharfer und gewandter Feber in literarischen Aufsätzen \*). Noch entschiedener aber wurde dieser Gegensatz und Delacroix ju einseitiger Ausbildung seiner Weise baburch getrieben, daß — wie sich im folgenden Buche zeigen wird — der Idealismus, der allein vertreten

<sup>\*)</sup> So in einem Artikel ber Revue des deux mondes, 1854: "Les écoles anciennes (barunter sind die der David'schen Zeit gemeint) ont pu enseigner le beau comme on enseigne l'algèbre et non seulement l'enseigner mais en donner de faciles exemples. Quoi de plus simple, en esset, à ce qu'il semble? Rapprocher tous les caractères d'un modèle unique, atténuer, essacer les dissérences prosondes qui séparent dans la nature les tempéramens et les âges divers de l'homme, éviter les expressions compliquées ou les mouvemens violens capables de déranger l'harmonie des traits ou des membres, tels sont en adrégé les principes à l'aide desquels on tient le beau comme dans sa main!" Das souventionelle System der klassischen Nachzügler ist doch in diesen Borten ganz richtig gezeichnet, während sich ihnen zugleich Delacroir's eigene Gedausen über das Schöne seicht entnehmen sassen.

burch die Nachfolger der klassischen Epoche sicher bald zu Grabe gegangen wäre, durch frische Kräfte, Ingres und seine Schule, eine vollständige Erneuerung erfuhr. So entbrannte zwischen beiden Richtungen auf's Neue
der Kampf, in dem Jeder, durch die Anstrengungen des Andern angespornt,
nur um so eifriger, um so erhister für seine Sache focht.

Dieses Verhältniß reizte die Phantasie des Romantikers noch mehr, sich in eine leibenschaftlich aufgeregte Empfindungsweise förmlich einzuwühlen und eine Darstellung anzustreben, welche das Gemüth des Beschauers in dieselbe mit hineinzieht. Zwar fehlte ihm nicht ganz der naive Antrieb, der Géricault aus seiner eigenen Natur heraus bewegt hatte, den Menschen in der Aufrüttelung der Affekte und im Kampf der Verzweiflung zu schildern. Aber es trat ber Zug einer gewissen Absichtlichkeit hinzu. suchte bas Ergreifende und holte es, wo er es nur irgend zu finden vermochte. Der Mensch unter den schweren Schlägen des Schicksals, die ganze Stusenleiter ber Verbrechen, bes Elends und Unglücks, bas war ber Gegenstand seiner Runft, bas die Stoffe, welche ihm ebensowol die Mythe als tie Geschichte und die Gegenwart liefern mußten. Hierbei aber ist vor Allem bezeichnend, daß er sich lieber an die Dichtung wandte, die ihm die furchtbaren Borwürfe schon für die Phantasie halb zubereitet entgegens brachte, als an die sprode Wirklichkeit selber. Wir haben gesehen, wie er überall her, aus Dante, Shakespeare, Goethe, Bpron, Walter Scott seine Motive nahm und werben gleich auf die Bebeutung zurücksommen, welche gerade diese Poeten für die neue Kunstweise erhalten haben. So schien ber Maler in dem ganzen Gebiete des realen und geistigen Lebens überall zu Hause zu sein, und in der That haben die Franzosen auf das weite, das ganze menschliche Dasein umspannende Talent Delacroix's nicht geringes Gewicht gelegt. Allein schon oben ist bemerkt, wie die romantische Phantasie sich zum Mittelpunkt ber Welt macht und unfähig, sich ihr hinzugeben, sie vielmehr in sich einbildet; und ba sie so in keinen Stoff sich versenkt, um ihn aus sich heraus zu gestalten, ist es ihr nicht schwer, jeben Vorfall, jebes Objekt ber Sage und Geschichte ihrer subjektiven Anschauung anzupassen. So erklärt sich einfach zugleich jene Fruchtbarkeit, bie sich in allen Gattungen versuchte, und die ausgesprochene Originalität bes Künstlers, ohne daß ihm beßhalb eine merkwürdige Beweglichkeit und ein besonderes Gepräge bes Talentes abzusprechen wären.

Der Bruch also bes Menschen mit der Welt und seine erschütternden Katastrophen waren der Inhalt dieser Kunstweise. Begreiflich baber, daß

sie ber harmonischen Schönheit ber Form sich gerabezu entgegensetzte. Aus der gebrochenen, vom Kampf des Lebens zerwühlten Form sollte der in seinen Tiefen aufgerüttelte, mit dem Allgemeinen zerfallene Geist herausscheinen, und so trat an die Stelle ber schönen Gestalt der Ausbruck der aufgeregten Seele und bas "Charakteristische" ber realen, momentanen Erscheinung. Das Häßliche und das Ungeheuerliche, b. h. das "Groteske", das bald B. Hugo zum ästhetischen Stylprincip erhob, sprang in den Rahmen der Kunst. Form und Bewegung sind absichtlich dem zufälligen trangvollen Augenblick abgelauscht und so steht die ganze Behandlung im bewußten Gegensatz zur stylvollen Anschauung. Besteht biese in der lebenbigen Durchbringung ber künstlerischen Individualität mit dem Stoffe, in welcher bieser, von allen trübenben Zufällen gereinigt, zu eigenthümlicher und boch vollendeter Erscheinung heraustritt: so will umgekehrt die roman= tische Darstellungsweise ben Gegenstand in dem besonderen Lichte der individuellen Auffassung des Künstlers so wiedergeben, daß er zugleich den schlagenden Einbruck der unmittelbaren Wirklichkeit macht. Das Schone besteht nicht mehr in dem Abel der klar aus sich herausgebildeten Gestalten und ihrer rhhthmischen Verbindung, sondern in der zündenden Gesammtwirkung, welche, wie ein unbestimmter, aber durchdringender und durch mannigfaltige Kontrafte verstärkter Ton die Stimmung aus dem Bilde in den Beschauer überleitet. Daber die Bernachlässigung der Zeichnung und Modellirung und die Bedeutung, welche das Kolorit gewinnt.

Für die Ausbildung des Letteren sah sich die romantische Kunstweise, so sehr sie auf ihren eigenen Füßen stehen wollte, doch gezwungen, auf die Borbilder der großen Epochen zurückzugehen: es waren namentlich Rubens und Paul Beronese, dann auch Tizian und die holländischen Reister des Helldunkels, nach denen Delacroix, wie er selbst zugestand, unablässig sich bildete, wenn er auch an Keinen von ihnen enger sich anschloß. Was ihn zu Rubens hinzog, war der kühne Wurf der Gruppirung, das Strömen und Fluthen der Gestalten", die pulsirende Frische und Wärme des Fleisches, sowie der üppige Zug des Ganzen; zu Paul Berosnese die lebendige Mannigsaltigkeit der Charaktere und ihre bewegte Bechselbeziehung"), vor Allem aber der Reichthum seines satten, leuchtens

<sup>&</sup>quot;) So sagt er a. a. D. über Beronese's Hochzeit von Rana im Gegensatz zur Disvnta von Raphael, an deren Komposition er eine "Art von Käste" und auch das tadelt, daß sich "ihre Figuren nicht zu kennen scheinen": "Dans le sestin de Paul Véronèse je vois des hommes, comme je les rencontre autour de moi, de sigures et de tempéra-

ben Kolorits, das selbst in die Schatten noch Licht und Gluth bringt, helle und dunkle Farbenmassen sich streiten und gegenseitig sich heben läßt, mit dem funkelnden Schimmer der Stoffe und Gewänder spielt und über bas Ganze ben milben harmonischen Glanz süblicher Luft und Sonne breitet. Da so unserem Maler die tiefe, wirkungsvolle Pracht der Farben und ihr seelenhaftes, ahnungsvolles Scheinen die Hauptsache war, wäre es Unrecht, auf die Mängel seiner Form und Modellirung ben Nachdruck zu legen. Dafür kann er sich zudem auf jene Koloristen berufen, die es manchmal ebenfalls mit dem menschlichen Körper nicht allzu genau nahmen. Allein gerade hierin ist zwischen ihm und diesen ein durchgreifender Unterschied. Von Paul Beronese nicht zu reben, ber in ber Breite und Bestimmtheit ber Zeichnung eine große Meisterschaft besaß und auch ba, wo er keden, flüchtigen Strichs nur auf koloristische Wirkung ausging, die Tone boch so sette, daß sie den Bau des Körpers und die Berbindung der Gelenke in festen Zügen angaben: so bleibt auch Rubens, selbst ba, wo er mit Ungestüm die Geberde und Bewegung in's Uebermaß treibt und die Lichter wie zufällig auszustreuen scheint, boch immer im Geiste ber Bewegung und innerhalb ber wesentlichen Gesetze, in denen das Leben der Form beschlossen Er hat das Berftändniß gleichsam der Kräfte, welche die Geftalt bewirken und bedingen. Hingegen hat Delacroix nur zu oft lediglich ben Einklang und die gegenseitige Steigerung der Farben und Tone im Auge; sie zu erreichen, setzt er nicht selten Licht und Schatten, Helle und Tiefe willfürlich hin, ohne auf die Formverhältnisse, die doch daburch bezeichnet werben, Rücksicht zu nehmen, ja im Widerspruch mit benselben. Und bann: er versteht es wol im Ganzen, einen Körper naturwahr und lebendig zu bewegen; aber öfters muthet er ihm im Uebermaß leidenschaftlichen Ausbruck Unmögliches zu, verbreht und quält bie Glieber und hebt die Kraftäußerung wieber auf, indem er sie über alle Grenzen der menschlichen Natur hinaustreibt. Wenn nur die einzelne Gestalt den Eindruck des in seiner Flüchtigkeit genial festgehaltenen Lebens macht: ob sie wie aus bem Groben geschnitt, zufällig hingeworfen erscheint, ist ihm gleichgültig. Zubem sind die Köpfe, Hände und Füße in der Zeichnung fast immer unsicher und gar zu sehr in Bausch und Bogen behandelt. Und ebenso wie

mens variés, qui conversent et échangent des idées, le sanguin près du bilieux, la coquette près de la femme indifférente et distraite, enfin la vie et le mouvement. Je ne parle pas de l'air, de la lumière, ni des effets de la couleur qui sont incomparables."

bie Form, vernachlässigt Delacroix, vom Kolorit ausschließlich beherrscht, oft genug auch die Anordnung. Nicht blos, daß diese — wie das öfters auch bei den Koloristen der großen Kunstepochen der Fall ist — durch die Farbenwirkung bestimmt wird; sondern dem Effekt zu Liebe schneiden und durchtrenzen sich die Linien, wird der Fluß des Ganzen unterbrochen und die Berbindung ebenso willfürlich wieder aufgenommen (bezeichnendes Beispiel: Marino Faliero). Aber auch im Kolorit selber ist nicht immer die gesättigte Gluth Veronese's, die unbefangene, saftige Fülle und Frische des Rubens, sowie die bei aller Tiefe leuchtende Helle, die Beiden gemein ist; auch hier ist die Wirkung bisweilen gequält, die Gesammtstimmung in's Trübe getrieben. Andrerseits tritt auch in biese Maserei hie und da bie nebelhafte Formlosigkeit der romantischen Lhriker ein. Das musikalische Berllingen des Gefühls zeigt sich dann in dem eigenthümlich gehaltenen, wie ein Schleier über das Bild ausgebreiteten Gesammtton, in dem die Dinge verschweben und verzittern und aus dem ihre Farben magisch hervorleuchten sollen, wie einzelne Töne aus der Tiefe der Seele.

Dieser Darstellungsweise entspricht genau die Behandlung. Dies selbe verschmäht die glatte, sorgfältige, vertreibende Ausführung, welche die Erscheinung wie aus einem Stück gegoffen in sich selber zu vollenben sucht. Sie muß, um die höchste Wirkung und Kraft des Tons zu erreichen, diese allmälig steigern, trägt zu dem Zwecke Farbe auf Farbe auf, läßt die Tone auf der Leinwand ineinanderspielen und bringt nur durch forts gesetzte Retuschen den beabsichtigten Glanz und Schimmer hervor. Dabei bleiben die breit aufgesetzten Töne, um als solche zu wirken, stehen; wie gehackt, geprellt erscheint so der Auftrag, und in der Nähe gesehen ist die dide Farbenschicht ein Durcheinander von Tönen, unter dem die Bestimmtheit der Form völlig verschwindet. Dieses öftere Uebermalen, das von allerlei Bersuchen begleitet ist und zudem den Künstler zum Gebrauch starker Trodenmittel verleitet, hat dann auch den Mangel an technischer Dauerhaftigkeit zur Folge, über ben bei modernen Bildern überhaupt so oft geflagt wird. Endlich macht diese Weise des Auftrags, welche markig, in großen Zügen ted und fest hingeworfen erscheint, ben Eindruck, wie wenn die geistreiche und gewandte Hand des Malers das innere Bild der Phan= tafie spielend und mühelos versinnlicht hätte. Aber hinter dieser scheinbaren Leichtigkeit stedt, wie wir eben gesehen, ein gutes Stud Arbeit, verhältnismäßig selbst da, wo die Ausführung, wie öfters bei Delacroix, über stizzenhafte Flüchtigkeit nicht hinausgeht. Und dies ist überhaupt für

unseren Künftler ein charakteristischer Zug: das Bestreben, hinter der unmittelbar ergreifenden, wie aus der Pistole geschossenen Wirkung die Anstrengungen zu verbergen, mit benen bas Schaffen vor sich gegangen ist: sowol den reiflich durchdachten, im Geiste hin = und hergeworfenen Plan, als den langsamen gewundenen Zug, in dem das innerliche Bild allmälig reifend und heraustretend mit Anspannung aller Mittel endlich in eine bestimmte Gestalt sich verdichtet hat. "Le beau, sagt Delacroix einmal in dem angeführten Aufsatze, le deau est le fruit d'une inspiration persévérante qui n'est qu'une suite de labeurs opiniâtres; il sort des entrailles avec des douleurs et des déchiremens, comme tout ce qui est destiné à vivre." Von dieser ausbauernden und überlegten Art zu arbeiten zeugen auch die zahllosen Studien und Entwürfe zu seinen Kompositionen, die sich wider Erwarten nach seinem Tode vorfanden . Daß er trot dieses angestrengten Fleißes die Form immer vernachlässigte, ist ein sicheres Zeichen, wie sein Talent letterer gegenüber von Haus aus eine Schranke hatte und schon beghalb hinter seinen großen Borgängern zurücklieb. —

Sich so lange bei diesem Künstler aufzuhalten, verlohnte sich wol der Mühe, sowol der bedeutenden Rolle wegen, die er in der französischen Kunst spielt, als des Einflusses halber, den er auf seine Zeitgenossen gewann. Unter seinem Namen standen die jungen Kräfte, die zahlreichen Anhänger der neuen Kunstweise zusammen und ob er gleich die Führerstelle ablehnte, ward er doch zum Vorstreiter in dem Kampfe ausgerufen, der sich unter der Restauration zwischen ben beiben entgegengesetzten Richtungen entspann. Und in der That, auf diesen Posten berief ihn nicht nur sein großes Talent, sondern ebenso sehr seine burch und burch moderne, von den Bewegungen der Neuzeit tief ergriffene Natur. Die Qualen, Leidenschaften und Schicksalsschläge, die er schilberte, sie waren lebendig in seinem eigenen Bewußtsein, wie in bem ber Zeit; aber zurückzezogen in die Innerlichkeit der von der Welt abgekehrten Empfindung und nur ausbrechend in den friedlichen Aeußerungen des Geistes, ohne in die That des wirklichen Lebens überzugehen. Er war von innerster Seele Revolutionär, mit jeder Ueberlieferung brechend, gegen jeden Zwang sich auflehnend und doch ein

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Bericht über Delacroix's Nachlaß aus ber kundigen Feber O. Minds lers in ben Wiener Recensionen über bilbenbe Kunst, 1864 Nr. 11 und 12. Auch Mündler macht hier die Bemeisung, daß ber Grund für die Schwächen ber Zeichnung Delacioir's in ben Grenzen seiner fünstlerischen Begabung zu suchen sei.

still in sich beschlossener Charakter, bem ruhig die Tage dahinflossen. Seine Phantasie umspann das ganze Gebiet des Daseins und kleidete auch das Uebersinnliche in bedingte menschliche Formen, hüllte aber Alles in den dämmerigen Schimmer ihres eigenen Wesens. Und auch darin war er der Ausdruck für die geistige Bewegung unter der Restauration, daß ihn das Interesse für Kunst und Poesie ganz erfüllte und er so für die praktischen wie die öffentlichen Dinge des Lebens wenig übrig hatte.

Eine merkwürdige Zeit, in der die Regierung wieder in das Geleise bes alten Spstems vollständig eingefahren war, die Rirche wieder auf dem Gipfel ihrer Macht stand und der Moniteur verkündete, dasselbe heilige Del — ausbewahrt in den geretteten Scherben der von der Revolution zertrümmerten Ampulla — mit welchem schon Chlodwig gesalbt worden, werbe auf die Stirn Karls X. träufeln; in der andrerseits in den Gemüthern eine mächtige Regung vor sich ging und die von den öffentlichen Berhältnissen zurückgebämmten Kräfte mit nur um so vollerem Strom sich in das Bett des Geistes ergossen. Eine Spoche, um mit den Worten eines Zeitgenossen zu reben, ber selber mitten im Gebrange bes Kampfes stand (A. de Vignh), "eine Epoche, unbeweglich und matt nach Außen, kleinlich und unentschieden im Handeln, willenlos, unansehnlich in ihren Ereignissen; aber innerlich bewegt, verzehrt von einer wunderbaren geiftigen Thätigkeit, einer in der Geschichte fast beispiellosen Gährung, wie einen glühenden Schmelzofen in sich tragend, in dem alle Gedanken in allen ihren Formen und ihren verschiedenen Ordnungen sich umgießen, ausbilden und verbinden." "Ich frage, ruft einmal Lamartine aus, ob es je in den literarischen Spochen einen Moment gegeben hat, so bedeutsam und so reich an Talenten, die schon aufgeblüht sind, wie an solchen, die eben erst auf= sprießen." Sicher waren in keinem anderen Zeitraum des Jahrhunderts bie künstlerischen und literarischen Dinge ber Gegenstand einer so allge= meinen und lebhaften Theilnahme. Und so hatte sich auch in der Kunst und Dichtung selber die Regsamkeit verdoppelt, der Kampf der Gegensätze um so heißer entsponnen; schon im Salon von 1824 standen sich alle Richtungen ber modernen Malerei, sowol die nun fast ausgelebte, als die mit neuer Kraft hervorgetretene, wie endlich die erst eben sich bildende in ihren Hauptrepräsentanten (neben Delacroix Ary Scheffer, Ingres, H. Bernet, & Robert und Delaroche) gegenüber. Die Herrschaft aber hatte die romantische Kunstweise, wie sehr auch um Delacroix, namentlich im größeren Bublitum, ber Sieg bes Kampfes noch hin- und widerschwankte.

Daß gerade sie, welche bas rein fünstlerische Element, die Form (im weiteren Sinne) als solche, ber gegenüber ber Stoff gleichgültig ist, zum Princip erhob --- baß eine solche Kunst bas ganze Geschlecht beschäftigte und in Athem erhielt, das war allerdings nur möglich in einer solchen Reit ber politischen Abspannung, eines in der trägen Mitte zwischen vergangenen und kommenden Ereignissen verharrenden Friedens. Mehr aber noch als die politischen — die lediglich gewähren ließen — waren die finanziellen und volkswirthschaftlichen Zustände der Entwickelung des geis stigen Lebens günstig. Nicht blos, daß die treffliche Berwaltung der Staatsmittel unter der Restauration, der Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben ber Kunft und Wissenschaft zu gute kamen. Sondern nun erst trug die Errungenschaft der Revolution, die Aushebung des Zunftzwangs und die unbedingte Freigebung der Arbeit, ihre vollen weithin wirkenden Früchte. Die rasche Entwickelung aller Gewerbeträfte, bes unbeschräntten inneren Verkehrs und in Folge bessen der nun ungehemmte Fluß aller Hülfsquellen des Landes trieb den allgemeinen Wolftand zu einer bisher ungekannten Blüte und bamit seine befruchtenbe Strömung auch in die entlegeneren stillen Gebiete bes Geistes.

Zugleich trat jene lebhafte Wechselwirkung zwischen Malerei und Dichtung ein, welche ein Merkmal ber mobernen Bilbung ift. 1820 hatte Lamartine mit seinen Meditations poétiques bas Felbzeichen zum Ausbruck einer maßlosen Gefühlsschwärmerei gegeben; "in ihnen fand man, sagte Ch. Nobier, statt ber gesuchten und gezierten Rebeweise (der Rlassiker), statt der kläglichen Einförmigkeit der griechischen Fabeln und ber abgeschmadten Langeweile des Polytheismus, Gedanken, Gefühlt, Leibenschaften, welche bas Herz träumen machen und eine energische Bahrheit, welche die Seele erhebt und ihrem himmlischen Ursprunge nähert." Denn noch suchte Lamartine in dem rastlosen Wechsel tobender Empfinbungen, von Jubel, Verzweiflung und Zerriffenheit, eine Stütze in ber religiösen Anlehnung an den Gott bes Christenthums, noch reichte er so dem kirchlichen Shitem der Restauration wenigstens die eine Hand. Aber schon lag seinem Glauben die weltliche und individuelle Auffassung des Christenthums zu Grunde, welche ber französischen Romantik eigen ist. Worauf es auch ihm vor Allem ankam, bas war bie Schilberung bes aufgeregten Seelenlebens im Kampf mit ben Verhältnissen und unter bem Einfluß ber Wechselfälle des Daseins (Jocelyn); das religiöse Berhalten war ihm nur ein Hebel mehr, die Tiefen des Gemüths aufzuwühlen. Uebrigens ein

Poet von geringer Gestaltungstraft, der sich gern in das Dunkel und die ungewissen Schwingungen des in sich eingeschlossenen Gefühlslebens träusmerisch versenkt und verliert, der daher mit der Malerei weniger Berühstungspunkte hat, obwol auch diese in Arh Scheffer eine verwandte Erscheinung bietet.

Um so näher steht berselben Bictor Hugo. Er setzte bie Runst geradezu in die Erschütterung der Seele durch das Gräßliche und Furchtbare, bas er mittelst ber haarscharfen Bestimmtheit ber äußeren Scenerie in bem täuschenden Schein, ja durch die farbenreiche, malerische Detailausführung selbst in der äußeren Hülle des wirklichen Lebens zu vergegenwärtigen suchte. Er war es zugleich, der das Programm der Schule formulirte: was er hierbei für die Dichtung ausmachte, das läßt sich so ziemlich Alles auch auf die romantische Malerei ausdehnen. "Alles, sagt er in bem Borwort zu den Gedichten, welche eine durchschlagende Wirkung hatten, den Drientalen (1829), Alles ift Gegenstand, Alles geht in den Rahmen der Kunft, Alles hat in der Poesie sein Bürgerrecht; es gibt keine Grenzen der Kunft"; und lediglich für sich selber ist sie da, weil und wie sie aus der Phantasie des Künstlers hervorgegangen ist. So reich, so bunt, so mannigfaltig wie eine mittelalterliche spanische Stadt, wie diese die Gegensätze in sich fassend, neben dem gothischen Dom die Moschee, neben dem Theater den Galgen: so soll die Poesie sein. Und so soll — wie die Borrede zum Oliver Cromwell (1827) weiter ausführt — die moderne Aunst im Gegensatz zur antiken und gleich der Natur, "bas Häßliche mit tem Schönen, das Unförmliche mit dem Anmuthigen, das Groteske mit dem Erhabenen "verbinden. Denn sie hat, und vor Allem das Drama, welches die eigentliche Kunstform der Neuzeit ist, die Realität wiederzugeben und in dieser geht mit dem Erhabenen das Groteske immer Hand Das Groteske ist einerseits das Furchtbare und Schreckliche, andrerseits das Komische und Alltägliche; es ist das wahre Lebenselement der modernen Kunst, wie es selber und sein Kontrast zum Erhabenen die Bedingung alles Lebens ist. Von der Natur aber unterscheidet sich die Kunst, indem sie aus den Dingen nicht das Schöne, sondern das Charakteristische auswählt, b. h. sich ganz durchbringt mit der Farbe und Eigenthümlichkeit der Zelt, welche sie schildert, und so die kennzeichnenden Sitten und Charaftere wie in einem Brennpunkt vereinigt.

Diese Programm suchte B. Hugo in seinen Dramen durchzuführen und mit tiesen, namentlich mit Marion Desorme (1829) und Hernani (1830) ge-

lang es ihm, auf der damaligen Bühne eine ähnliche Umwälzung zu bewirken, wie Delacroix in der Malerei. Ungewöhnliche Individuen aus einer bewegten Evoche ber neueren Geschichte, mit maßlosen Empfindungen und Leidenschaften, in seltsamen und abenteuerlichen Situationen; ein rastloser Bechsel ber Stimmung, der Kontrast des Lächerlichen mit dem Furchtbaren, der grauenvolle Ausgang; das Alles im farbigen Kleid und Lokal der Bergangenheit, in einer reichen Scenerie, welche nach Chroniken, antiquarischen Studien und alten Bildern wieder in's Leben gerufen die Phantasie des Zuschauers in die alten Zeiten zurückversetzte: eine solche Darstellung war wol im Stande, die Nerven des damaligen Geschlechtes, bas sich nach Aufregung sehnte, zu erschüttern. Die ganze Stufenleiter bes Gräßlichen wurde wo möglich in einem und bemfelben Stude burchlaufen. Die Borgänge überschlugen sich burch ihre abenteuerliche Entsetzlichkeit in's Phantastische und zogen doch wieder durch die Treue der Lokalfarbe und äußeren Erscheinung den Zuhörer in die Spannung des reellen Momentes. Selbst in der dramatischen Darstellung, in der Rede und den Geberden der Schauspieler, kam bamals ein energischer Realismus auf, ber baffelbe Ziel im Auge hatte und daher die Gespreiztheit des klassischen Bathos gegen eine naturwahre, aus dem Leben gegriffene Schilderung der Affekte und Leidenschaften vertauschte: ein Fred. Lemastre, bas größte Talent bieser Richtung, war ebenso das Gegenspiel der obenerwähnten Onchesnois, in der keine natürliche Ader mehr gewesen, als das Theater der Porte Saint-Martin das des alten Théâtre français. Die Verwandtschaft dieser Poesie der Berzweiflung, wie Goethe sie nannte, mit jenen Unglücksscenen der romantischen Malerei liegt auf ber Hand. Nur hat die Dichtung ben zweifelhaften Ruhm, hierin noch weiter als diese gegangen zu sein und alle Lafter, alles Elend, alle Berbrechen (auch wol in spielenden, launigen Bersen, wie manchmal mit überlegenem Humor bas unbestreitbar größte Talent der Schule, A. de Musset) in immer tolleren Berwicklungen, immer wahnsinnigeren Ausbrüchen behandelt zu haben \*). 3m Rleinen hat bekanntlich die deutsche Romantik ähnliche Dinge aufzuweisen: auch sie

<sup>&</sup>quot;) Für die Art von Weltanschauung, in welche sich damals die Poeten zu vertiefen liebten, liefert ein Gedicht von Lamartine "le désespoir" den bezeichnenden Ausdruck. Nachdem Gott die Welt geschaffen, spricht er zu ihr:

<sup>&</sup>quot;Va, dit-il, je te livre à ta propre misère; Trop indigne à mes yeux d'amour ou de colère, Tu n'es rien devant moi.

ging bisweilen auf Erschütterung bes Gemüths aus und Friedrich Schlegel erklärte die historische Treue des Details — als ein Mittel, das Furchtbare besto wirksamer zu machen — für ein wesentliches Moment der Poesie.

Aber in noch weiterem Umfange als blos dem des Dramas zeigte sich die Wechselbeziehung zwischen der neuen Malerei und Dichtung. Beide hatten fast zugleich ben Orient entreckt; beibe mit bem Bewußtsein, daß mit ihm in den Gesichtstreis der Kunst eine neue Welt eintrete, welche die Antike gleichsam ablöse. Wie man in dem Jahrhundert Ludwigs XIV. Hellenist gewesen sei, so bemerkt bas Vorwort ber Orientalen, so sei man jest Orientalist; ihm, dem Dichter, schimmere aus jener Welt "eine hohe Boesie" entgegen. Und Lamartine findet auf seiner Reise nach Balästina bie weiche Schönheit der asiatischen Frauen "weit weiblicher, weit liebe= athmender, weit bezaubernder für das Herz, als die strenge und männliche Schönheit der griechischen Naturen." Konnte aber in der bramatischen Darstellung menschlichen Jammers und Schicksals die Dichtung der Malerei in mancher Hinsicht es zuvorthun: so mußte sie ihr umgekehrt nach= stehen in der Schilderung des thatlos in seine farbenglühende Erscheinung versenkten Morgenlandes. Und hier zeigt sich am beutlichsten die Achillese ferse ber romantischen Poesie. Sie suchte, wie die Maserei, nach einer von der modernen Gesittung noch nicht beschnittenen, von dem Zwiespalt zwischen Individuum und Welt noch nicht gebrochenen Natur; aber sie sah nicht, daß hinter dem vollen prächtigen Schein des Orients das innere Leben ausgelöscht, die Seele unter bem Schutt ber Jahrhunderte gleichsam vergraben ist. Diesem Schein, der vor Allem und fast nur malerisch im engeren Sinne bes Wortes ist, vermag wol ber Hand bes Künstlers noch Leben, Reiz und Stimmung abzugewinnen. Vom Dichter aber läßt er sich nicht greifen, ba ihm ber tiefere Inhalt und die Bewegung des Geistes

> Roule au gré du hasard dans les déserts du vide, Qu'à jamais loin de moi le Destin soit ton guide, Et le malheur ton roi."

<sup>&</sup>quot;Le mal alors régna dans son immense empire; Dès lors tout ce qui pense et tout ce qui respire Commença de souffrir; Et la terre, et le ciel, et l'âme, et la matière, Tout gémit; et la voix de la nature entière Ne fut qu'un long soupir."

fehlen, und vergebens bemüht sich dieser seine äußere Erscheinung, sein Glühen und Schweben in der brennenden, zitternden Luft des süblichen Himmels wie ein Bild vor die Anschauung zu bringen. So umschlingt und überwuchert in diesen Dichtungen, für welche B. Hugo's Orientalen ein bezeichnendes Muster sind, eine üppige Schilderei der Natur die Darstellung bes Seelenlebens und in maßloser Ausbehnung tritt bas ben Inhalt verzehrende, in sich selber kreisende Formenspiel ein, zu dem die romantische Kunst von Haus aus sich hinneigte. Einerseits mit einem merkwürdigen Aufwand formeller Geschicklichkeit ein kunstvoll verwickelter Bersbau, ungewohnte Rhythmen und Strophenverschlingungen, neue volltonende Reimklänge; andrerseits die Aufhäufung prunkender Bilber und eine Schilderung bes äußeren Scheins, welche selbst im aufgeregten Moment nicht vergißt, die materielle Farbe der Dinge und Menschen anzugeben: so daß nicht selten unter dem ausgebreiteten Schmuck der Gebanke des Gedichts, an sich schon gering und unbedeutend, vollends verschättet ist. Auch Delacroix griff bisweilen zu Vorwürfen, die nur durch den Farbenschimmer ihrer Erscheinung wirken sollten und beren ganze Stimmung baher in dieser aufging. Allein bavon abgesehen, daß dieser rein koloristische Reiz in ber Malerei seine Berechtigung hat, so war jenem boch fast burchgehends der malerische Ausbruck einer tieferen Empfindung die Hauptsache. Er ist oft — zu seinem Aerger — mit B. Hugo verglichen worben; aber er war in der That auf seinem Felde ein vollwichtigeres Talent als der Poet auf bem seinigen.

Und so haben überhaupt die Leistungen der Romantiker auf dem Gestiete der Malerei einen höheren künstlerischen Reiz und Werth als die jenigen der Dichtung\*). Die eitel sich vordrängende Subsektivität der Poeten, welche alle Dinge in einem Spiegel besieht, der immer zugleich das Bild der eizenen Person mit dem interessanten Ausbruck inneren Seelenschmerzes zurückwirft, das willkürliche und frivole Spiel mit dem Stoff, die raffinirte Absicht, die Phantasie durch lüsterne oder schreckliche Bilder zu spannen: das Alles trat in der Malerei weniger hervor, weil sie die gediegene körperhaste Selbständigkeit der Erscheinung achtet und daher auch der Seele, die in diesem Leibe wohnt, mehr ihr eigenes Leben läßt.

<sup>\*)</sup> b. b. biejenigen ber romantischen Dichtung im engeren Sinne. Unter ben Poeten, welche berselben im weiteren Sinne angehören, sind ächte künstlerische Kräfte, wie Merimee, Musset und Bigny, welche mit ber Stärke ihres Talentes bie Schranken ber romantischen Schulprincipien burchbrochen haben und beren bie Malerei keine größeren aufzuweisen hat.

Charaktere aus ihrer eigenen Tiefe schildern, die Natur in den festen Guß ihrer eigenen ausgeprägten Gestalt sassen, das vermochte so wenig der rosmantische Maler, wie der romantische Dichter; aber den sarbigen Schein, in dem das Innere der Dinge wiederzittert, festzuhalten, das wenigstens war dem Ersteren gegeben, während er den Händen des Letzteren trot aller Anstrengungen immer wieder entschlüpfte.

Griff indessen so die Dichtung in das Gebiet der Malerei über: so brang umgekehrt, wie schon im vorigen Kapitel angebeutet, diese nicht selten in bas Gehege jener ein, indem sie ein tiefinnerliches Seelenleiden zu schildern unternahm oder aus einer Kette von Begebenheiten einen gräßlichen Moment heraushob, der nur in der fortlaufenden Bewegung des Ganzen erträglich ist. In dieser Hinsicht ist ihr Anschluß an die neueren Dicter, namentlich an Dante, Shakespeare, Byron und Walter Scott carakteristisch. Den von gewaltigen Empfindungen, von furchtbaren Schicksalen heimgesuchten Menschen, ben sie barstellen wollte, fand sie leichter bei diesen als in der Geschichte und Wirklichkeit. Die Vorliebe für jene Poeten und der Eifer, aus ihnen die Principien für die moderne Runft zu schöpfen, sind ber Romantik überhaupt gemein. In Dante sühlte sie den ersten kühnen Durchbruch des modernen Geistes, während auch bas ihrem Sinn entsprach, daß er doch noch mit dem einen Fuße im Mittelalter stand. Seine zu voller Individualität ausgeprägten Gestalten im Gegensatz zu ber bustern, mbstischen Atmosphäre, in ber sie schweben, und den furchtbaren Strafgerichten, die sie erleiden; seine tiefein= bringende, bas ganze Seelenleben umfassende Schilderung ber Empfindungen von der zartesten Liebesregung bis zur Wuth der Berzweiflung; enblich seine erschütternde Darstellung, die, vor Allem auf Anschaulichkeit und lebenswahrheit ausgehend, sich nicht scheut, ihre Bilder aus der nächsten Natur und selbst der gemeinen Wirklichkeit zu nehmen: das Alles übte auf die romantische Kunstweise die größte Anziehungskraft. Dazu tam für den Maler die feste plastische Zeichnung, die die Figuren zu leibhafter Deutlichkeit herausgestaltende Ausführung, welche seit Giotto die bildende Kunst angeregt hat, sich an den Höllenscenen der Komödie zu versuchen. Shakespeare, gegen ben sich die Franzosen unter bem Joche ihrer klassischen Bühne so lange gesträubt haben, ward nun ebenfalls zum Borbild. Denn in ihm fand bie Romantit bie Geschichte ber menschlichen Leibenschaften im Konflikt mit ber Welt und einem zerschmetternben Schick sal, nicht in schablonenmäßigen Ibealfiguren, sondern in lebendigen Charakteren verkörpert und ganz hinausgeführt in das bunte Gewühl der Realität, in dem sich, wie B. Hugo es verlangte, das Furchtbare mit dem Komischen und Alltäglichen mischte. Mit ter ausgesprochenen Absicht, die klassische Tragöbie zu stürzen und einer neuen bramatischen Poesie ben Weg zu bahnen, brachte A. de Vigny (1829) Shakespeare's Othello auf die Bühne; und wenn auch das größere Publikum an der Aufführung noch Anstoß nahm (der Erfolg scheiterte an dem Ausbruck "mouchoir", der, wie es scheint, den französischen Zuhörern allzu vertraulich war und zu sehr an die Bedürfnisse des täglichen Lebens erinnerte), so erhoben doch die jungen Talente den britischen Dichter sofort zu ihrem Feldzeichen. Vor Allem aber war Byron ber Mann ganz nach ihrem Sinn, ihr Muster und ihr Führer. Seine leibenschaftliche Opposition gegen alles Herkommen, sei es in ber Gesittung und Gesellschaft seiner Landsleute, sei es in der Poesie; der Trot und Hohn seiner übermüthigen Subjektivität gegen die Welt, ihre Freude an der eigenen Zerrissenheit und Verzweiflung; ber revolutionare Zug seines Lebens wie seiner Dichtung und die rastlose Aufregung, die wie ein Sturmwind durch beide geht; ber unheimliche Reiz endlich seiner fast verbrecherischen Figuren, ber durch ihr traumhaftes dämmeriges Verschweben nur erhöht wird, seine Darstellung ber die Seele bis in ihre tiefsten Gründe aufwühlenden Affekte, und im Gegensatz zu beren Schrecken ber Zauber seiner prächtigen farbenwarmen Naturschilberungen: das Alles hatte auf die Romantiker um so stärkeren Einfluß, als hier ihr geheimes Ideal, die geniale Persönlichkeit, welche sich in ihrer schrankenlosen Willfür zum Mittelpunkt der Welt macht, verkörpert war. Die französischen Poeten freilich streckten sich umsonst, die glänzende Individualität des englischen Dichters, sowie sein Talent zu erreichen, das auch da, wo es, bem Maler gleich, die äußere Erscheinungswelt vorführte, die Natur doch immer in ihrer Bewegung, in ihren seelenhaften Klängen und ihrer Wirkung auf die Stimmungen bes menschlichen Gemüths, also ächt poetisch, erfaßte. Leichter hatte es wol der Maler, indem er auf sein Gebiet die schwankenden Gebilde des Dichters zu fester Verkörperung übertrug, doch vermochte er natürlich seinerseits nicht, das im erregten Fluß der Empfindungen hinströmende Leben zu packen. Was W. Scott anlangt, so reizte an ihm die chronikalische, bis in die kleinsten Züge ausführende Schilderung vergangener Zeiten und die unterhaltende Verschlingung mannigfacher Begebenheiten. Dasselbe halb antiquarische, halb historische Interesse bes Zeitalters an bewegten Ereigs nissen und Scenen ber neueren Geschichte, bas bem Romanbichter einen

so rasch ausgebreiteten Ruf verschaffte, trieb — wovon später — in ber romantischen Malerei eine eigene Richtung hervor.

Aus biesen Poeten aber, bann auch aus ben spanischen und italienischen Dichtern sich ihre Stoffe zu holen, ober doch an ihren Phantasiegebilden sich zu begeistern, lag ben Talenten ber neuen Schule um so näher, als ce sich die französische Romantik — diesen Zug hat sie mit der deutschen gemein — eigens zur Aufgabe machte, die frembländische Dichtung und zwar die Werke der verschiedensten Zeitalter in Frankreich einzuführen. Es waren namentlich die Gebrüder Deschamps, die sich zum Kampfe zegen bie alten Kassischen Rachzügler an bie Spite einer eigenen literarischen Berbrüberung, gleichsam eines romantischen Schutz- und Trutbundnisses stellten, von denen der Gine, Emile, insbesondere die Spanier, dann Shiller und Goethe, ber Andere, Anthony, Petrarca und Dante übersette; die so der aufgeregten, aber planlos umschweifenden Phantasie des Geschlechtes ein neues Feld eröffneten und zugleich die in Frankreich seit Jahrhunderten geheiligte klassische Schranke stürzen halfen. Ihrerseits hatte die romantische Kritif — die im "Globe" ihr eigenes Organ hatte — in Sainte-Beuve eine abnliche Rolle übernommen, indem sie die vergessenen französischen Schriftsteller bes 16. Jahrhunderts wieder hervorholte (naments lich ben Dichter Ronsard, dann auch Montaigne und Rabelais) und mit jeinem Berftandniß für die eigenthümliche Stimmung jener Zeit ihre regellose, aber phantafievolle und farbige Darstellung, gleichsam als den Borsubren ber neuen Poesie, wieber schätzen lehrte, dagegen ber überkommenen scheuen Berehrung vor den Klassikern des 17. Jahrhunderts mehr als einen Stoß versetze. Und so war es die Romantif, welche eine ganze bisher rerschüttete Welt von Stoffen und Formen von Neuem aufdecte und ihre Fülle ber nach neuen Eintrücken verlangenden Zeit in ben empfänglichen School warf.

3.

## die Ausbreitung der romantischen Kunstweise. — Die Kunst der romantischen Empfindsamkeit: Ary Schesser.

In jener reichen Wechselwirkung zwischen Dichtung und Malerei war balb die romantische Kunstweise zur bestimmenden Macht des ganzen geistigen lebens geworden. Sie erschien als die höchste Blüte des Zeitalters, wie sie selber in der Kunst die höchste Aeußerung des menschlichen Geistes,

seine Bollendung fand\*). In die thatenlose, politisch tobte Zeit hatte sie Leben und Bewegung gebracht. Rasch zog sie daher alle Interessen und Kräfte der Nation an sich und bald stand auf ihrer Seite mit heller Begeisterung die ganze neuerungslustige Jugend jener Tage.

Es lag indessen in der Natur der Sache, daß die romantische Malerei nicht in demselben Sinne, wie früher David, später die ihr entgegens gesetzte Richtung von Ingres, sowie die vermittelnde von Delaroche, Schule bildete. Einerseits ließ ja die romantische Anschauungsweise, um kurz ihre Hauptzüge noch einmal zusammenzufassen, die subjektive Einbildungskraft bes Künstlers vollkommen frei: an kein Gesetz, an keine Schranke gebunden, als die er in sich selber sände, sollte dieser nur auf die wirksame Darstellung bessen, was ihn innerlich bewegte, bebacht sein. Andrerseits aber hatte er die Aufgabe, damit sein Bild die ergreifende Wahrheit ber Realität erhalte, die Natur in ihrer ganz unbewußten, willenlosen Bestimmtheit, in ihren zufälligen Aeußerungen zu belauschen, sie gleichsam auf der That zu ertappen und in der Flüchtigkeit des Momentes festzw halten, in dem sie mit unverholener Plötlichkeit ihr Inneres herausgibt. Und so erwies sich uns die romantische Malerei in Frankreich nach der einen Seite als realistisch, nach ber anderen als phantastisch. Ein um so freierer Spielraum war ber Individualität des Künstlers gegeben. Bald kann er sich mehr ber einen, balb mehr ber anderen Seite zuneigen, je nachbem es ihn mehr zur kräftigen Herausbildung realer Motive, ober vornehmlich zur weichen, träumerischen Behandlung innerlicher Phantasie gebilde treibt. Daher treten in der Romantik selber Gegenfätze hervor, wie denn Géricault und Arh Scheffer geradezu Gegenpole sind. In der Mitte zwischen beiden steht Delacroix, und es ist bezeichnend, daß dieser der Kolorist war, der in dem Verschweben und Verzittern der ineinanderwirkenden Töne alle Festigkeit der Form auflöste und zugleich die menschliche Seele in ihren gewaltsamsten Bewegungen zu fassen suchte,

<sup>&</sup>quot;) "La poésie, sagt Lamartine in der (späteren) Borrede zu seinen méditations, c'est l'incarnation de ce que l'homme a de plus intime dans le coeur et de plus divin dans la pensée; de ce que la nature visible a de plus magnisque dans les images et de plus mélodieux dans les sons. C'est l'homme même, c'est l'instinct de toutes ses époques, c'est l'écho intérieur de toutes ses impressions humaines, c'est la voix de l'humanité pensant et sentant, resumée et modulée par certains hommes, plus hommes que le vulgaire." Sie sass als sein déchser Ausbruck in stât; eine Ansicht, die bekanntlich durch die Schlegel in der deutschen Romantit ebensale vertreten war.

während endlich in Decamps das Element der Farbe, die lediglich maslerische Auffassung der Dinge zu einer ganz selbständigen Ausbildung geslangten.

Begreiflich also, daß sich diese Kunstweise, welche ben Maler einmal an seine eigene Phantasie, dann an die Natur in der Bedingtheit des realen Moments verwies, durch eine eigentliche Schule nicht überliefern ließ. Nur wo es ber Kunst um die Durchbringung ber Wirklichkeit mit einer fest ausgeprägten künftlerischen Anschauung zu thun ist, wodurch diese einen bestimmten Lebensinhalt in sich aufnimmt, jene beseelt und geläutert wird: nur in einem solchen Falle bilden sich gewisse Gesetze der Auffassung und Behandlung, welche vom Meister auf ben Schüler übergeben können. Zubem kam es ben Romantikern, von Géricault abgesehen, auf eine gründs liche Kenntniß ber Zeichnung und Mobellirung nicht an und biefe ist es doch nur, welche sich im eigentlichen Sinne bes Wortes lehren läßt. Ihr Einfluß bestand vielmehr in einer allgemeinen Einwirtung auf die Anschauungsweise und einer mehr äußerlichen Berbreitung ihrer Art ber Darftellung. Auf das Wirksame, das Ungewöhnliche, das Frappante und Erschütternbe verlegten sich nun die jüngeren Talente, und eine nur um so größere Rolle spielten seitbem in ber modernen französischen Kunft die Reigung und das Geschick, womit der Franzose von Haus aus den spannenben Effest eines wilbausbrechenben Pathos, die Schneibe bes grell eins springenben bramatischen Momentes behandelt. Damit ging bas Streben nach einem Kolorit Hand in Hand, das die Dinge in eine bisher ungekannte Glut des Lebens, die Phantastegebilde in den satten Schein der Wirklichkeit tauchte. Denn barin eben, den abenteuerlichen Produkten der aufgeregten Einbildungsfraft ben Wurf und die Wärme des realen Daseins zu geben, sollte ja das Talent sich bewähren. Daher auch war diese Kunst auf eine Behandlung aus, welche burch eine genial aus bem Werke hervorbligende Reisterschaft ber Hand, burch keden und kräftigen, die Tone und Formen wie hinwerfenden Auftrag die vollständige Herrschaft über die Mittel belunden sollte. Die Absichtlichkeit bieser ganzen Darstellungsweise, welche von der um den Beschauer unbekümmerten Unbefangenheit des ächten Runsts werks, von dem ruhig und voll in sich beschlossenen Leben desselben keine Ahnung mehr hat, tritt namentlich bei der Masse der kleineren Talente hervor, benen ber breite, tiefere Zug einer eigenthümlichen Phantafie fehlte, vor Allem bei ber ber Geschichte zugewendeten Künstlergruppe, von ber bald die Rebe sein wird. Eine (im übsen Sinne) ächt moderne, zudem ächt

französische Eigenschaft, die das Kunsterzeugniß, auch wenn es tüchtig, mit Formenkenntniß und malerischem Geschick ausgeführt ist, fast um seine ganze Wirkung bringt. Und immer weiter griff dieselbe um sich, je mehr sich die neue Kunstweise selber verbreitete. Bald aber gab es, die Wenigen jener Tage ausgenommen, welche aus Trieb und Anlage fest zur Ingres'schen Schule ober fonft zu einer ibealeren Richtung hielten, fast keinen jungen Maler mehr, der sich nicht mehr oder minder entschieben zu den Romans tikern geschlagen hätte. Bom Ende der zwanziger bis in die vierziger Jahre löften sich unermüblich und massenweise die Schreckensscenen ab, welche die unbändigen Leidenschaften und schweren Schicksale des Menschengeschlechts bald in mehr phantaftischer, bald in mehr realistischer Manier behanbelten. Immer mehr kam so in die Erfindung wie in die Darstellung die zucht= und schrankenlose Willkur, welche der romantischen Phantasie eigen Daher kam es, tag bald, nachdem biese zur Herrschaft gelangt war und so lange sie dieselbe hatte, alle Bande der Regel und künstlerischen Bildung, alle Fäben einer stetigen Entwicklung zerrissen schienen, daß Jeder auf seine eigene Faust sich hervorzuthun suchte, und die Geschicklichkeit der Hand, die technische Birtuosität als ein selbständiges, von dem inneren künstlerischen Schaffen und Dichten unabhängiges Berbienst gelten wollte. So oft die Kunst romantisch wird, hört ber feste geschichtliche Zusammenhang und das gemeinsame Streben auf, und von diesem Einfluß zunächst schreibt sich — wenigstens zum Theil — die Zersplitterung her, an der die jetige französische Malerei leibet, sowie das einseitige Hervortreten einer Weisterschaft in allen äußerlichen Bedingungen, die es zwar zu einer täuschenben Wahrheit des Scheins gebracht hat, aber gegen den Inhalt der Anschauung und die künstlerische Bebeutung des Motivs sich gleichgültig verhält. —

Ehe ich mich zu ben neben Delacroix hervorragenden Meistern ber romantischen Richtung wende, habe ich noch von zwei Künstlern zu sprechen, die, wenn auch selbständig, sich doch näher um jenen gruppiren: Sigalon und L. Boulanger. Xavier Sigalon (1788—1837), Delacroix barin ähnlich, daß auch ihn seine Natur zu kühner und gewaltsamer Darstellung eines heftig aufgeregten Lebens trieb, übrigens von beschränkterem Geiste und ärmerer Phantasie, war insofern ein eigenthümliches Talent, als er mehr auf krästige Herausbildung der Form denn auf koloristische Behandlung angelegt war. Bon armen Eltern, seit den Anabenjahren mit der Noth im Rampse, daher von enger Bildung, ward es ihm schwer, seinen Weg zu machen; nur mühsam brachte er soviel zusammen, um aus der

Provinz, in der er geboren war, nach Paris und in das Atelier von Indessen befriedigte hier auch ihn nicht bas zur Guérin zu kommen. Manier herabgekommene klassische Formenwesen. Er studirte für sich weis ter, namentlich nach den im Louvre vertretenen Meistern ber späteren ita= lienischen Kunstblüte, deren effektvolle, bewegt und kühn heraustretende Erscheinungsweise seinem Naturell zusagte. Die Frucht dieser einsamen Beschäftigung war sein erstes bedeutendes Bild, die Kurtisane (jest im Louvre), mit dem auch er im Salon von 1822 der antikisirenden Weise entschieden entgegentrat: ein schönes Weib mit vollen entblößten Schultern in der Kleidung des sechzehnten Jahrhunderts empfängt mit der einen hand von einem vor ihr sitzenden Edelmann ein Schmucklästchen und nimmt zugleich mit ber anberen rückwärts gewendeten ein Billet entgegen, bas hinter ihr verborgen der erwählte Liebhaber ihres Herzens ihr zusteckt, während diesem zugeneigt und in wirksamem Kontrast über die Schulter ber Herrin vorblickend die schwarze Dienerin eine Behutsamkeit anempfehlende Geberbe macht \*). In dem nach der Weise der Benetianer angeords. neten Bild zeigt sich sowol der Einfluß von Tizian und Giorgione als der italienischen Naturalisten. Die Köpfe, in der Form fest und sicher, im Ausdruck ziemlich lebendig, von nicht sehr warmem Fleischton, heben sich fräftig vom Grunde ab, die Figuren, gut gruppirt, sind in der Ruhe und Rundung ihrer Bewegung nicht ohne Reiz; die malerische Anschauung, aus der das Ganze entsprungen ist, zeigt sich auch in dem breiten, fermen Impasto der Behandlung. Wie aber ist in dieser Komposition die von geheimnisvoller Leidenschaft erfüllte Beziehung, welche ein Giorgione mit zauberischem Reiz in seinen einfach zusammenstehenden, von einem eblen Leben gehobenen Figuren auszudrücken wußte, zu einer gewöhnlichen und modern zweideutigen Empfindung herabgezogen!

Trotz des Erfolges genügte dem Künstler selber sein Bild nicht. Er suchte nach einem gewaltigeren Vorwurf, dem er, wie ihn seine bewegte Phantasie trieb, einen mächtigen und ungestümen Ausdruck geben könnte. In dieser gährenden Stimmung wurde der Zufall eines Theaterbesuchs sur seine Thätigkeit entscheidend. Seltsamer Weise war es Racine, der Musterdramatiker aus dem stolz im klassischen Mantel daherschreitenden Zeitalter Ludwig's XIV., der ihn zu neuen Werken und zur vollen Aeusestung seines Talentes anregte. Doch er sand bei dem Dichter, was er

<sup>\*)</sup> Gestochen von Repnolbs.

brauchte: die Seele tief aufwühlende Greuelscenen. Und daß er gerade solche, welche das Drama mit schonenber Verhüllung in wenig Worten nur erzählend andeutet, heraussuchte und zu erschütternder Gegenwärtigkeit vor's Auge führte, charakterifirt ben Romantiker. Das eine Mal stellte er ben Vorgang dar, den Narciß im 4. Aft des "Britannicus" an Nero berichtet, wie nämlich Locusta an einem Sklaven das für den Britannicus bestimmte Gift versucht habe: in einem höhlenartigen, zur Hälfte nach hinten auf eine düftere Landschaft geöffneten Raum, von einem fahl einfallenden Licht beleuchtet, auf der einen Seite in entsetzlichen Todeskrämpfen der zu Boben gestreckte Sklave, auf ber andern die breite kräftige Gestalt des Narcif in theilnahmloser Beobachtung, endlich ihm zugewendet und triumphirend auf ihr Opfer weisend Locusta, ein megärenhaftes gräuliches Manuweib, halbnackt, mit welkem Fleisch und hängenden Brüsten (1824; im Museum Das andere Mal nach der kurzen Erzählung Josabeth's im von Nimes). ersten At ber "Athalie" bas Blutbab, das biese burch ihre Soldaten unter dem Geschlechte Jehn anrichten läßt: fie selber wie eine Furie mit gezücktem Dolch von den Stufen des Tempels in das Gemetzel sich stürzend, rings um sie blutende Leichname, Männer und blühende Mädchen, die von barbarischen Gestalten mit thierischer Wuth niedergestoßen werben, und um bas Maß bieser ächt romantischen Greuel vollzumachen in einer Ede zwei hunde, bie vergeblich von ihrem Wächter zurückgehalten mit athemloser Gier über ein paar menschliche Glieder herfallen (1827; Museum von Nantes). Diese Locufta und Athalia waren freilich das baare Gegentheil der gezierten Figuren aus der David'schen Schule, und so entspann sich auch um diese Bilber, von ben Klassikern geschmäht, von den Romantikern gepriesen, der Kampf ber beiben Richtungen. Eine gewisse Größe und Gewalt ist der Anordnung, sowie den der Natur entnommenen Bewegungen nicht abs zusprechen, die Formengebung zeugt von gründlicher Kenntniß und breiter Anschauung, die Ausführung von einer flotten sicheren Hand. Aber daß solche Morbversuche nur abstoßenb wirken können, zumal durch keinerlei koloristischen Reiz das Auge über das Gräßliche hinweggeführt wird, wie das 3. B. öfters bei Rubens ber Fall ist, liegt auf der Hand. Mit berselben Gewaltsamkeit waren zwei religiöse Motive aufgefaßt und wiedergegeben, die Bifion bes heiligen Hieronhmus (im Louvre) und Christus am Areuz, beide 1831 ausgestellt. Auch in diesen Werken sind die Gestalten athleten haft, selbst Christus, die Bewegungen ungeftum, übrigens im hieronpmus ber stürmische Bug ber Komposition nicht ohne Wirkung; zugleich tritt hier

fast aufdringlich die anatomische Kenntniß und Behandlung bes Nackten hervor. Mit allen diesen großen Bilbern, der Arbeit von Jahren, war indessen dem Künftler wenig geholfen; um ein Geringes erwarb sie die Regierung, da sich natürlich andere Käufer für berartige große Schreckensscenen nicht fanden. Endlich kam Thiers als Minister des Innern auf den guten Gedanken, dem Maler, der langsam und wenig producirte, zu einer großen Kopie des jüngsten Gerichts von Michelangelo ben Auftrag ju geben und ihm so aus der Noth zu helfen, während er damit zugleich bem mobernen Aunststudium selber einen Dienst erwies. Zu einer solchen Arbeit war Sigalon sowol burch den Charakter und die Neigung seines Talentes, als durch sein tüchtiges Formverständniß wie geschaffen, und in ber That gehört jene mit dem angestrengten Fleiß von vier Jahren ausgeführte Kopie — allerdings übertroffen von der kleineren des Marcello Benufti in Neapel — zu den beften modernen Nachbildungen italienischer Meisterwerke. Es war des Künstlers lette Arbeit; sie hätte ihm eine jorgenlose Zukunft verschafft, die er nun nicht mehr erlebte.

Als ein entschiedener Anhänger der romantischen Kunst und eine Zeitlang zu ihren namhaften Vertretern gezählt that sich Ende der zwanziger und in den dreißiger Jahren Louis Boulanger (geb. 1806) hervor. Sein auf wildem Pferbe angebundener Mazeppa (1827) in der keden toloristischen Weise ber neuen Schule behandelt, brachte ihn zu Ansehen; auch er malte bann (sogar in Aquarell) Unglücksscenen aus ben Dichtern, aus Romes und Julia und aus der Lucrezia Borgia B. Hugo's, mit dem er innig befreundet ist. Darauf zeigte seine Judith, die nach ihrer That vor dem versammelten Volke das Lob des Herrn singt (aus dem Jahre 1835), eine etwas gar zu helbenmäßige Jungfrau, ben Maler in ben Spuren der Benetianer. Ein Jahr später schien er in dem Triumph Betrarca's strenger und entschiebener ben italienischen Meistern folgen zu wollen; es ist ein großes figurenreiches Bild, das Petrarca darstellt, wie er gekrönt vom Kapitol zurücktehrt, umgeben von allerhand Volk, Mäbchen in antikem Kostikm, die einen allegorischen Anstrich haben, Poeten und Kriegern: von gesuchter Einfachheit ber Anordnung, die Farbe satt und träftig, die Gestalten gut bewegt, aber arm an Ausbruck und bas Ganze ohne Leben. Auch war biese italienische Richtung nicht von Dauer. ber romantische Eifer des Zeitalters Ende der breißiger Jahre nachließ, wendete sich der Künstler mehr dem Portrait zu, suchte aber jetzt selbst viesem einen bewegten und leibenschaftlichen Zug zu geben, wie er benn

seinen Freund B. Hugo mit sich sträubenden Haaren und sorgenschwererStirn malte: eine Auffassung, die den Menschen wie einen unglücklichen Charafter aus einem Melodrama behandelt. Neuerdings ist Boulanger in die unheimlichen Regionen der alten romantischen Zeit zurückgefehrt. So war im Salon von 1861 seine "ronde du sabbat" (nach B. Hugo) ein tolles Gewirre von in wildem Tanz durcheinandergewühlten Figuren, seine "reverie de Velleda" (nach Chateaubriand) ein in phantastischem grellem Mondlicht hingestrecktes Weib: beide Bilder mit einem gewissen Geschäd hingebürstet, aber für den Beschauer von heute ohne alle Wirkung. Ein beutliches Beispiel, wie diese Kunst irre geht, indem sie vergist, daß, um auf die Phantasie zu wirken, der Maler den Weg durch die Anschauung zu nehmen hat. Dem Dichter mag es bisweilen gelingen, den Leser mit unheimlichen und nebelhaften Bildern zu beschäftigen, aber das Auge läst sich auf derlei Wunderlichkeiten nicht ein. —

Gegenüber solchen Romantikern, welche die menschlichen Leidenschaften in der Gewalt und Heftigkeit wie in der farbigen Bestimmtheit ihrer realen Erscheinung wiederzugeben suchten, fand sich in Ary Scheffer (1795—1858) ein eigenthümliches Talent, das sich bemühte, die mehr in der Tiefe des Gemüths zurückgehaltene und in ihr verklingende, als nach außen sich brängende Empfindungsweise zu versinnlichen. Ihm kam es mehr barauf an, burch ben elegischen, in der Unendlichkeit des Gefühls wie verschwebenden Ausbruck einer innerlichen Stimmung die Seele des Beschauers in Schwingung zu versetzen, als seiner Phantasie ein körperhaftes Bild zu geben. So sehr er barin von Géricault und Delacroix — mit benen er übrigens auch Berührungspunkte hat — verschieden ist, zählt er doch voll zur romantischen Schule. In der Darstellung des aufgeregten Seelenlebens will diese, nicht blos die packende Bewegtheit seines natürlichen Ausbruchs veranschaulichen, sondern ebenso das verschleierte, ahnungsvolle Beben und Verzittern der in sich verschlossenen Empfindung: und eben diese lettere Richtung hat in Scheffer ihren eigenen Bertreter gefunden. Gemeinsam ist beiben bie Welt bes Schmerzes, bes Unglück und der Verzweiflung. Aber auch darin ist Scheffer Romantiker, daß seine Gestalten fast niemals ideale Thpen, sondern individuelle Naturen sind, deren Leiden in besonderen Zügen sich kundgibt und in der zufälligen Weise des von der Empfindung ganz überwältigten Gemuths. Es ist schon bemerkt, wie in der französischen Dichtung Lamartine eine ähnliche Stellung

einnimmt und wie andrerseits mit diesem träumerischen Versinken in die Innerlickeit der Seele ein deutsches Element in die französische Kunst spielt.

Ary Scheffer war zu Dorbrecht von holländischen Eltern geboren; allein bavon abgesehen, daß bamals die "batavische Republik" zu Frankreich gehörte, zählen bie Franzosen mit vollem Recht ben Maler zu den Ihrigen, ber fast sein ganzes Leben in Frankreich zubrachte, sich unter ben Gin= stüssen der französischen Kunst entwickelte und selber in ihr einen hervor= ragenden Plat einnimmt. Aus einer Malerfamilie stammend zeigte ber Anabe früh eine besondere Begabung (von dem Zwölfjährigen wurde in Amsterbam ein Bild ausgestellt) und so beschloß die Mutter nach des Baters Tod mit ihren drei Söhnen, von denen noch einer Lust und Anlage zur Kunst verrieth, nach Paris überzusiedeln, um sie dort sich bilden zu lassen. Ary kam in Guérins Atelier und verbrachte hier seine Lehrjahre bis zu der Zeit ungefähr, da seine Mitschüler Géricault, Delacroix und Sigalon ben Kampf gegen die Klassische Weise begannen. Reihe von Jahren, die für ihn so gut wie verloren war. Das Wenige, was ihn ber Meister hatte lehren konnen, war nicht nach seinem Sinn, und während jene feurigen Köpfe mit angeborenem Talent für die eine ober andere Erscheinungsweise der Form auf eigene Faust oder nach großen Borbildern vorwärts zu kommen suchten, scheint er schwankend und un= sicher über ben Weg, ben er einschlagen sollte, seine Jugend verträumt zu haben. So versäumte er, sich in den Borbedingungen, im Handwerk seiner Aunst zu üben und sich die Herrschaft über die Mittel zu erwerben, welche allein bem Künftler die klare und volle Herausbildung dessen, was ihn innerlich bewegt, ermöglicht. Er selber hat es später schwer empfunden, daß seine künstlerische Bildung so lückenhaft und verfehlt war. Sicher aber war hieran nicht blos die Ungunft ber Berhältnisse Schuld, sondern minbestens ebensosehr ein ursprünglicher, seiner Organisation anhaftenber Die noch unentschiebene und unselbständige Art des jungen Mangel. Malers zeigte sich auch in seinen ersten Werken (Tod bes heiligen Lub= wig 1817, Aufopferung der Bürger von Calais 1819), die nichts von dem tihnen Geist der Renerung hatten, mit dem Gericault und Delacroix gleich Anfangs ihre Laufbahn antraten: höchstens, daß sich für ein besonters scharfes Auge das Bestreben kundgab, die Empfindung des Vorgangs einfacher und wahrer auszusprechen, als bas in den damals land= läufigen Geschichtsbilbern der Fall war.

Indessen nun zum Mann geworden, mußte Scheffer seine Familie Meber, Franz. Malerei I.

unterstützen und daran denken, aus seiner Kunst Gewinn zu ziehen. Es war die stille Friedenszeit, da nach den Stürmen der Revolution und bes Kaiserreichs im größeren Publikum wieder Sinn und Interesse für die rührenden Schickfale bes kleinbürgerlichen Lebens erwachte und bessen sittenbildliche Darstellung bald eine Reihe von Malern heschäftigte (Vergl. S. Scheffer, zu berartigen Stoffen schon burch seine empfindsame hingezogen und zubem barauf angewiesen, eines greifbaren Erfolges halber sich ber Stimmung des Zeitalters zu fügen, war Einer der Ersten, die sich in jener Gattung versuchten und Glück machten. Während der ersten Hälfte der zwanziger Jahre lieferte er in rascher Folge und mit steigenbem Beifall — vereinzelt auch später noch — eine Anzahl solcher Genrebilder: die Wittwe des Soldaten, die Familie des Matrosen (von einem Felsen sieht eine Mutter weinend und ihre beiben Kinder an fich brückend in's Meer hinans nach einer vom Sturm umbergeschleuberten Brigg), Waisen über einem Grabe trauernd, die Rücksehr des Konskribirten, Landleute in stillem Jammer nach dem Brande ihres Hofes, has Begröbniß des jungen Fischers (nach B. Scott's Antiquar), eine Episade aus dem Ariegselend des Jahres 1814 (ein elsässischer Pfarrer auf der Flucht mit Weibern, Kindern, verwundeten Soldaten und ber auf einem Wagen geretteten Habe, in der Ferne ein hrennendes Dorf und reitende Losaten), die barmherzige Schwester"), noch aubere weniger bemerkte Stücke der Art nicht zu zählen. Die Sachen sind — der Künstler mußte rasch produciren — ziemlich flüchtig ausgeführt, unentschieben in der Form und schwächlich in der Färbung; aber in der einfachen, bas Motiv deutlich aussprechenden Anordnung ist eine gewisse rührende Wahrheit, im Ausdruck jener stille in sich verlorene Schmerz, der in die Seele des Beschauers sich einschleichend sein Mitgefühl herausfordert.

Doch durch seine eigenen Ersolge ebenso wie durch die kühnen Neuerungen der Momantiker heunruhigt und vormärts getrieben, sühlte er sich bald jener bescheidenen Welt entwachsen und strebte nach einer größeren Manier, um in ihr größere Stoffe zum Ausdruck zu bringen. So schlug er sich denn in seiner "Auffindung der Leiche des Gaston de Foix auf dem Schlachtselde von Napenna" (1826; im Museum von Versailles) — wobei wieder auf den Ausdruck der Erquer in den Umstehenden der Ton gelegt ist — entschieden auf die Seite

<sup>\*)</sup> Nach den Originalen von Bingham photographirt, wie überhaupt sammtliche Werte Scheffer's, in dem von Goupil herausgegebenen "Oeuvro" des Meisters.

ber Romantiker. Die ked hingeworfene Zeichnung, ber pastose Auftrag, die büstere Farbenstimmung sind ganz nach der neuen Weise; aber die Wirkung ist lahm, das Kolorit dennoch dürftig und man merkt wol, daß hier diese Manier nicht ber freie Ausbruch des Talentes ist. Einen besseren Wurf that Scheffer, als er in seinem nächsten großen Bilbe ein Motiv behanbelte, das ihn tief erregte und baher in seiner eigenen Phantasie Leben und Gestalt annahm. Wie die ganze gebildete Jugend jener Tage, ergriff euch ihn bas Schickal bes erwachenden Griechenlands, und namentlich bewegt von dem heldenmüthigen Kampf des kleinen Stammes der Sulioten, an dem selbst die Frauen Antheil genommen, setzte er alle seine Kräfte daran, eine Episobe besselben ergreifend zu schildern. Er mählte den Moment (aus dem früheren Kriege mit Ali Pascha von Janina), da eine Zahl von Frauen, auf einem Felsen in von Rauch und Staub verhüllter Landschaft zusammengebrängt, nach ber Besiegung ber Ihrigen ben Entichluß fassen, lieber sich in den Abgrund zu stürzen, als Schmach und Sklaverei zu erleiven (1827, im Eprembourg; durch die Anwendung von Asphalt stark gerissen). In allen Lagen des Jammers und der Verzweiflung bauen sich die Figuren mit halbentblößten Leibern in bewegtem Liuienzug, ähn= lich wie Gericault's Schiffbrüchige, zu einer ppramidalen Gruppe auf; in den Köpfen wie in den Bewegungen ist der Ausdruck des zum Tod bereiten Schmerzes wirksam wiedergegeben; überdies zeigt sich die romantische Anschauung in dem reichen Wechsel des blühenden Fleisches mit den zerrauf= ten farbenprächtigen Gewändern und in dem Herausheben der in vollem Licht gehaltenen Gestalten durch die tiefen Schatten der hinteren Gruppe. Indessen hat Scheffer dieses Bild in der Form wie in der Behandlung masvoller als bas vorige gehalten und so mehr aus dem eigenthümlichen Zuge seines Talentes, die ganze Erscheinung mit ber inneren Stimmung zu durchbringen, vollendet. Diese bewegte und figurenreiche Weise, welche eigentlich seine Sache nicht war, findet sich übrigens noch in zwei Bildern aus der nächstfolgenden Zeit, zu den ihn Bürger's "Leonore" inspirirte. Das eine schildert in ruhiger Anordnung den Schmerz Leonoren's, da sie unter ben Beimkehrenben, die rings um sie ihren verschiedenen Empfindungen sich überlassen, den erwarteten Geliebten nicht findet (Sammlung der Baronin Wethschild) \*), das andere, ben tollen Todtentanz "in sausendem Galopp" mischen vorüberstürmenden Gespenstergruppen: nur eine Stizze, aber von

<sup>\*)</sup> Rabirt von Mme. Girarb; ebeuso bie suliotifden Frauen.

einer gewissen wilden Lebendigkeit der Erscheinung, weil diesmal die Phantasie des Künstlers durch die Ausführung nicht gelähmt war.

Um diese Zeit ungefähr mag Scheffer mit den deutschen Dichtern näher bekannt geworden sein und nun erst ging ihm eine Welt auf, in ber sich sein Talent ganz zu Hause fühlte. Die gewaltsame Kraftaußerung der romantischen Schule widersprach doch zu sehr seinem Naturell, als daß er auf die Dauer es ihr nachzuthun versucht hätte; auch fehlte es ihm hierzu an der Energie eines ausgesprochenen malerischen Sinnes und am tieferen Verständniß ber Farbenwirkung. Dagegen hatten bie tief empfinbungsvollen Gestalten der deutschen Dichtung für seine Phantafie ben größten Reiz und schienen ihm nun auch für ben Maler um so bankbarere Vorwürfe, als gerade damals Frankreich für die ausländische Literatur eine lebhafte Theilnahme an den Tag legte. Begreiflich, daß er sich hierbei vorab an die Episoden der hervorragenden Dichtungen hielt, die sich durch die ergreifende Verwicklung inniger Seelenbeziehungen und skämpfe in das Gebächtniß der Leser eingegraben haben. Und da er die schwermüthige Stimmung eines leidenvollen Daseins, die geheimen Regungen bes Bergens zur Erscheinung bringen wollte, so erschien ihm die einzelne Subjektivität, in der dies Leben vor sich geht, als unendlich werthvoll. Daher suchte er nicht mehr in die malerische Beziehung der Figuren, sondern in die Einzels gestalt einen besonderen geheimnisvollen Reiz zu legen. Es kam ihm darauf an, in ihrer Neigung, Haltung, der Schwärmerei ihrer Geberte, ber Ueberschwänglichkeit ihres Blick, ben schmerzlichen Zügen des Angesichts, was sie tief innerlich bewegt, als eine über den ganzen Menschen ergossene Empfindung sichtbar zu versinnlichen. Für den Maler war es nicht ohne Bedeutung, daß er eine nicht gewöhnliche musikalische Begabung hatte und in seinem Atelier, während er arbeitete, gerne klassische Musik treiben ließ: die melodischen verschwebenden Klänge der Gefühlswelt, bas war es eigentlich, was er festhalten wollte. Zugleich bachte er mit der forgfältigen Ausführung weniger Figuren eine vollendetere Erscheinung erreichen zu können, als ihm bisher möglich gewesen; ba er bie kede und blendende Behandlungsweise der Koloristen aufgegeben hatte, suchte er jest der ibealen Herausbildung der Form zu geläuterter Naturschönheit näher zu kommen, mit welcher bamals Ingres ben Beifall ber Gebilbeten sich Dieses Schwanken zwischen verschiebenen Manieren, ohne bag er boch die eine ober die andere entschieden hätte annehmen und in seine Anschauung verarbeiten können, ift sein Leben lang für ben Rünftler bezeich

nend gewesen, und wenn bennoch alle seine Werke ein eigenes Gepräge has ben, so ist es immer nur die eigenthümliche in das Sentimentale spielende Empfindung, welche ihnen Charakter gibt.

Bon den beutschen Dichtungen war es namentlich Goethe's Fauft, aus bem ber Maler unermüblich seine Vorwürfe holte. Nie sind die Gefühle, welche bas liebende Gemüth bewegen, klarer und ergreifender ausgesprochen, nie bas Schickfal, welches bas jungfräulich und ohne Rückhalt bem Mann sich hingebende, dann verlassene Weib erleidet, einfacher und wahrer ge= schilbert worben, als in dem Drama zwischen Faust und Gretchen — in seinen Scenen fand ber Künstler, was er brauchte. Nachbem er 1830, erst wie ein Vorspiel, Gretchen gemalt hatte, wie sie von Martha ben Somud sich anlegen läßt, brachte er von jenen Bilbern, die ihn rasch über die Grenzen seines Landes berühmt gemacht haben, in den Salon von 1831 die beiden ersten: Faust in seinem Studierzimmer von Zweifeln gequält (hinter ihm Mephisto als höhnischer Teufel) und Gretchen am Spinnrabe, in die dumpfe Unruhe der Liebe versunken (beibe zuerst Eigenthum Louis Philippe's, jett in der Sammlung der Baronin Rothschild). Gleich Anfangs war der Erfolg entschieden. Das damalige Geschlecht war auch nach der Julirevolution noch träge und ästhetisch genug gestimmt, um sich von der Kunst oder der Poesie in träumerische Gefühle und nebelhafte Bilderspiele wiegen zu lassen, und ebenso gab es in Deutschland eine gewisse Periode der Empfindsamkeit, in der man für derartige rührende Darstellungen sich begeisterte und nicht viel fehlte, daß man statt über Büchern auch einmal vor Gemälden geweint hätte. So entzückt war man von ben neuen Werken Scheffer's, daß man burch die unsichere Form, die fahle traftlose Färbung, das matte und verschwommene Helldunkel, das an Rems brandt erinnert, ohne Etwas mit ihm gemein zu haben — baß man durch eine solche Aussührung die Innigkeit des Ausbrucks nur noch verstärkt, den Reiz noch erhöht fand. Der Künstler, durch seine eigene Natur wie burch ben Erfolg auf bem betretenen Wege weiter getrieben, schilberte nun eine Reihe von Jahren hindurch die Liebesgeschichte Gretchens in ihrem ganzen Berlauf: Gretchen in ber Kirche (1833), bei ber ersten Begegnung mit Faust (1839)\*), mit Faust im Garten, \*\*) als Phantom ber Walpur= gienacht (beibe 1846), am Brunnen (1858). Das erfte bieser Bilber ist in ber Anordnung nicht ohne Wirkung und von lebendigem Austruck: an

<sup>\*)</sup> Gestochen von Ab. Caron.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von A. Blanchard.

bosen Beistes im Innersten zerrissen, ein Bild untröstlichen Jammers, bas durch den Kontrast des Friedens und der Sammlung in den umgebenden ruhig betenden Figuren noch verstärft wird. Um so widerwärtiger ist dagegen das vierte, ein halbnacktes Gespenst mit weichen hängenden Formen "auf dem Harzgedirg", das nichts gemein hat mit dem "blassen, schönen Kind" und nichts weniger als den "süßen Leib" zeigt, den Faust genoß. In der Gartenscene ist die Haltung der Liebenden im höchsten Grade geziert und beide Gestalten so körperlos, daß sie wie leere Hüllen erscheinen; aber nicht ohne Anmuth und von eindringendem Ausdruck die liebenswürdige Gestalt am Brunnen, vom wachsenden Kummer und der Ahnung des nahen Unglücks wie umsponnen, schweren Blicks in die Ferne schauend, während "Bärbelchen und Lischen" im Hintergrunde plandernd das hereinbrechende Geschick uns ahnen lassen (Vergl. die Abb.).

Was aber bleibt von dem Eindruck solcher Bilder, sobald wir das innere Bild abziehen, bas wir aus bem Werke bes Dichters empfangen haben und zu jenem einzelnen Ausschnitt als das belebende Ganze, wie ben Körper zum Glied, unwillfürlich hinzubenken? Was bleibt, wenn wir bas Kunstwerk als solches, b. h. rein für sich, in seinem eigenen Leben betrachten? Gestalten, benen wir nicht ansehen, was sie bewegt, was sie quält; die baher, um zu unserer Phantafie zu sprechen, eine selbständige Schönheit, einen eigenen Charafter, eine in fich erfüllte Erscheinung zeigen sollten. Aber gerade weil die moderne Kunft sich zu arm fühlt, eine solche zu schaffen, borgt sie so gern von den neueren Poeten, um mit diesen geliehenen Figuren wie mit guten Bekannten schmeichelnd unsere Phantasie gefangen zu nehmen und so das Ange burch die vertrauten Züge der Schatten über ihre Lebensfähigkeit zu täuschen. Daher find es die Maler ber Gegenwart nicht mübe geworden, aus Goethe und Schiller zu schöpfen und so hat neuerdings noch Raulbach seiner Kunft in bem leichten bunnen Modegewand des Album= und Taschenbuchformats bei dem größeren Publikum Eintritt verschafft. Es liegt nahe, die eine und andere seiner Goethe: Illustrationen mit den ähnlichen Werken Scheffers zu vergleichen; auch er hat die erfte Begegnung Gretchens mit Fauft und die Kirchenscene behanbelt. Die weiche und empfindelnde Art Ary Scheffer's werden wir bei ihm nicht fuchen; er hat vielmehr eine gewiffe Schärfe, ben pikanten Reiz einer gesuchteren Beziehung und einer ber Empfindung die Bürze bes Geistreichen beimischenden Reflexion. So hat Jener mit einfachem, an ben

Dicter gebundenem Ginn bas aus ber Rirche tretenbe Gretchen als ans muthiges, arglofes Kind barzustellen gesucht, auf bas Faust mit ber Bewegung ber erwachenden Liebe seine Blicke heftet. Bei Raulbach \*) bingegen schaut fich bie Daib, eine baurische Schonheit in edig gebrochenem Gewand, bennoch mit moberner Geziertheit, in lusterner, fast gewaltsamer Ropfwendung, etwa mit ber Tournure und ben Manieren einer ichlechten Schaus spielerin nach bem Ritter um, ber seinerseits mit bem verblüfften Gesicht eines noch littischen Liebhabers unbeholfen breinsieht. Wie Scheffer in ber Rirchenseene den Jammer Greichens recht eindringlich, aber noch im Mag ber Beiblichkeit zusammengehalten zu schildern versucht hat, haben wir eben gesehen. Raulbach aber läßt die Gestalt sich stürmisch und verzweiflungsvoll zu Boben werfen, mit abgewendetem Gesicht, so daß bem Beschauer ein Rathsel bleibt, was mit bem Mädchen ist; und das nicht in der Rirche, sonvern auf offener Straße, um im Hintergrund einen Haufen frecher schwatzenber Mädchen anzubringen: so läßt er das arme, holde Rind feinen Gram, ber das Licht scheut, der sich selbst ein Geheims niß fein mochte, ausschütten auf öffentlichem Markt vor ben flatschenben Dirnen am Brunnen. Nun, zwischen ben beiben Auffassungen zu wählen, ist die schwächliche und empfindsame des Franzosen, der es mit ihrer Schwärmerei wenigstens ernst ift, ebenso gut und ebenso schlecht als die absichtsvolle, übertreibende und den Dichter überbietende des Deutschen. Bas aber die Formengebung anlangt, so ift zwar diejenige Kaulbachs träftiger und indem sie den Mangel am tieferen Verständniß des Körperbau's bis zu einem gewissen Grave zu verbergen weiß, unstreitig gewandter, indessen in ihrer typischen Maskenhaftigkeit nicht minder hohl und charafterlos.

Woran jedoch die Scheffer'schen Gestalten vor Allem leiden, das ist tie unbilvliche und unmalerische Empfindung, welche der Künstler in ihnen auszudrücken unternimmt. Oft genug ist gesagt, daß die bildende Kunst die lprische Innerlichkeit, die Versentung der Seele in sich selber, das von seiner Bergangenheit schmerzlich bewegte Gemüth in der vagen Allgemeins heit des bloßen Zustandes, die nur in vereinzelten abgerissenen Ausbrüchen räthselhaft an den Tag tritt, zur Anschauung nicht bringen kann und daher nicht bringen soll. Wie soll man dem Gretchen am Spinnrad die innere Bangigkeit ansehen, die in dem Lied "Meine Ruh" ist hin, mein

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Aufsatz: "Goethe und Kaulbach" in ben Grenzboten, 1861, 2. Band S. 54 ff. Ich barf hier wol die Worte meines damaligen Berichts zum Theil wiederholen.

Herz ift schwer" aus ber gepreßten Seele sich hervorringt; wie ben beiben Mignon des Malers (die erste vom Jahre 1836, die zweite vom Jahre 1839, beide im Besitz ber Herzogin von Apen zu Paris)\*), die nicht minberen Beifall gefunden haben, das eine Mal das tief in der Brust muhlende Heimweh ("Kennst du bas Land"), bas andere Mal das zarte Auslöschen des sinnlichen Lebens, das sich in dem Liede ausspricht: "So laßt mich scheinen, bis ich werbe " \*\*). Deutlicher und baber wirksamer ift die Situation in "Eberhard der Greiner" (nach Schillers Ballade, 1834, im Luxembourg) \*\*\*) ausgesprochen, ber in ber Mitte des Bilbes vor dem ganz im Vorbergrunde — tobt ausgestreckten Sohn sitzend ruckaltlos seinem Schmerze sich überläßt. Allein gerade in diesem Bilde tritt besonders bie schwächliche und entnervende Auffassung hervor, in die der Maler hineingerieth, indem er sich bemühte, die Macht der inneren Empfindung in der Geftalt selber sinnlich auszudrücken. Welch ein weinerliches, die matten Hände ringendes Weib ist hier aus dem Helden geworden, der über die Leiche des Sohnes hinweg die Seinigen jum Sieg führte und beffen tiefe Männlichkeit Uhland, den Schmerz nur ahnen lassend, ergreifend in den wenigen Worten geschildert hat:

> "Er kniet zur Bahre nieber, verhüllet sein Gesicht, Ob er vielleicht im Stillen geweint, man weiß es nicht."

Und darin offenbart sich überhaupt die Schwäche des Künstlers: in der verschwemmenden Anschauung, welche die festen körperhaften Gestalten der Dichter in das Weiche und Süßliche zerfließen läßt, ganz aufzulösen sucht in den widerstandslosen Nebel des Gefühls, so daß der Maler, indem er es dem Poeten gleichthun will, die Leiblichkeit von dessen Figuren, statt sie zu verdichten, vielmehr in eine traumhafte Hülle verslüchtigt. Die

<sup>\*)</sup> Beibe gestochen von Aristibe Louis.

<sup>\*\*)</sup> Bei Gelegenheit der Düsselborfer Schule, die bekanntlich auch lyrische Empsindungen zu schildern versucht hat, und mit besonderer Beziehung auf die Mignon von Schadow hat Hegel in seiner Aestetit (Bd. 3, S. 85) das rein poetische, malerisch unssaßbare Wesen derselben vortrefslich hervorgehoben. "Der Charakter Mignons ift schlecht hin poetisch. Was sie interessant macht, ist ihre Bergangenheit, die Härte des äußeren und inneren Schickals, der Widerstreit italienischer, in sich heftig ausgeregter Leidenschaft in einem Gemüth, das sich darin nicht klar wird, dem jeder Zweck und Entschluß sehlt, und das nun, in sich selbst ein Seheimniß, absichtlich geheimnisvoll sich nicht zu helsen weiß . . . . . Ein solches volles Konvolut kann nun wohl vor unserer Phantasie stehen, aber die Malerei kann es nicht, wie es Schadow gewollt hat, so ohne Bestimmtheit der Situation und der Handlung einsach durch Nignons Gestalt und Physiognomie darstellen." Das gilt ganz ebenso von den Schesser'schen Bilbern.

<sup>\*\*\*)</sup> Gestochen von Paul Chenap.

Greichen am Brunnen. Bon Ary Schrffer.

Reber, Brang. Malerei.

Ceite 246.



Franzosen freilich, benen gerabe im Gegensatz zu ihrem sonst ausgeprägten, Formensinn dieser "poetische Duft" in ihre romantische Stimmung paßte sie meinen nichts Geringeres, als daß Scheffer bem Gretchen Goethe's, bas ihnen zu berb, zu "grisettenhaft", vor Allem zu natürlich ist, ein böheres Leben verliehen habe. Für uns aber erklärt sich aus jener flauen Anschauung auch die Darstellungsweise des Malers. Seine Menschen, im Gefühl ganz aufgegangen, ohne Form, ohne Bestimmtheit, ohne Fülle scheinen in ihrer Schmächtigkeit und Nervenschwäche auf bieser Erbe kaum noch zusammenzuhalten, und ber trübe, verschleierte, in's Bläuliche, Gelb= liche ober Bräunliche spielende Ton jener Bilber, ber das Helldunkel Rembrandts, das ihm öfters Vorbild ist, in's Fahle und Saftlose abschwächt, er ist nichts als der bleiche Widerschein jener matten, schwermüthigen Empfindungsweise. Daß ber Künstler nur selten einen inneren Vorgang in einer bestimmten Aeußerung zu fester Sichtbarkeit herauszubilben versuchte, bas eben zeugt von einer Phantasie, die von geringer Gestaltungs= kaft ist und ihre Armuth an Exfindung durch den Ueberschuß an Empfinds samkeit ersetzen will. Indessen zeigt sich wenigstens in einem Bilde bieser Periode die ihm eigene Anschauungsweise, verbunden diesmal mit dem ganzen Aufwande seines Talentes, von einer günstigeren Seite: in ber Francesca von Rimini (1835, früher im Besit bes Herzogs von Orléans; Bieberholung vom Jahre 1855)\*). Diese und ihr Geliebter Paolo, "jene zwei, die sich zusammenhalten und die so leicht bewegt vom Wind erscheis nen", haben eben Dante und Birgil, die seitwärts in das Dunkel des Hintergrunds mehr zurücktreten, ihr unendliches Leid erzählt und schweben nun zurück, "wie mit ausgespannten Schwingen die Luft durchschneibend," um von der Windsbraut wieder erfaßt zu werden, welche die in der Ferne verschwimmenden Gestalten qualvoll umherjagt (nach dem fünften Gesang Die festgezeichneten Figuren Dante's wären sonst bes Hölle). Künstlers Sache nicht gewesen; wol aber war ganz sein Element dieser tiefe und boch gedämpfte Schmerz, vereinigt mit ber Geberbe liebenber Umarmung, sowie bas schattenhafte Leben bieser blutlosen und doch jugendlich reizenden Körper, welche fast ganz nacht, nur wenig verhüllt von dem

Bortrefflich gestochen von Calamatta. Es ist mit Arp Scheffer berselbe Fall, ben wir später bei Delaroche finden werden: daß nämlich seine Hauptwerke durch den Grabstichel vorzüglicher Stecher nur gewonnen und so gleichsam in geläuterter Form ihre Runde durch Europa gemacht haben. Bei den alten Meistern war es gerade umgekehrt: ihre Bilder haben unter den Händen der Aupserstecher nur gelitten.

beibe umschlingenden wallenden Gewand, in der ungewissen Mitte zwischen der frischen Farbe der Natur und der Blässe des Todes auf dem düstern Grund der Unterwelt vorüberschweben. Und gerade hier gelang es ihm, die Gestalten zu vollerer Form herauszubilden und in einen reicheren Linienzug zu fassen, als ihm sonst eigen war, während zugleich der Anspruck der die ganze Erscheinung in sich versenkenden Stimmung hier am Platze ist. In den Figuren Birgil's und Dante's freilich ist wieder die alte Schwäche; namentlich ist der Kopf des Letzteren weibisch und weichslich, ebenso wie in dem "Bilde Dante und Beatrice" (1846)"), das an allen Gebrechen jener Gretchenbilder leidet.

Ungefähr um diese Zeit, Mitte ber dreißiger Jahre, fing Schoffer an, sich mit der religiösen Malerei eingehender zu beschäftigen, als er bisher gethan hatte. Man sollte glauben, daß ihn sein Talent schon früher zur Schilderung frommer Aufregung und Seelenzustände getrieben batte. Aber einmal war er Protestant und dann gehörte er doch zu jenem neuen Geschlechte der zwanziger Jahre, das die göttlichen Dinge menschlich zu nehmen begann und mit ben traditionellen Vorstellungen vom Gottmenschen, baber auch mit den in der Kirche bergebrachten Geftalten desselben und feiner Umgebung nichts anzufangen wußte. Wenn er nun in bieses Gebiet eintrat, so war es ihm nicht um die Darstellung bieser gewohnten Thpen zu thun, sondern um den Ausbruck einer neuen erweiterten Auffassung bes Christenthums und moderner in das religiose Gewand gekleideter Ideen. Scheffer hatte unter ber Restauration zu ben Unabhängigen gehört, befreundet mit Lafahette, Obilon Barrot, Thiers und Armand Carrel; er war selbst Mitglied der weitverzweigten revolutionären Gesellschaft ber Carbonari gewesen und, wenn auch kein Mann ber That, boch ein offener Ropf, voll Theilnahme für die Interessen bes Bolkes, dabei ein gefinnungstüchtiger Charakter, ber eine freiere Ordnung der Dinge lebhaft herbeis Diese war seiner Ueberzengung nach mit der Julirevolution und dem ihr folgenden Regierungesthftem angebrochen. Seit frühen Tagen mit ber Familie Orleans im besten Einvernehmen (er war es, ber mit Thiers in den Julitagen Louis Philippe in Neuilly aufsuchte, um ihn zu thätigem Eingreifen in die Bewegung aufzufordern), sah er nun im politischen Leben erfüllt, was er früher gewünscht hatte. Nun schien ihm, daß auch für bas Christenthum eine neue Aera angehen sollte. Die Religion sollte nicht mehr in einem besonderen Bekenntniß, dem Glauben an bestimmte Dog-

<sup>\*)</sup> Gestochen von N. Lecomte.

men bestehen, sondern als geistige Verbrüderung die ganze Menschheit umfassen, um sie von ihren Leiben zu erlöfen: es war etwas Aehnliches, wenn bie Lamennais und Montalembert ben Katholicismus erneuern und zu Gunsten des souverainen Bolkes in Verbindung mit der Freiheit setzen wollten. Aus biesem Ibeengange Scheffers entstand bas Bilb "Christus Confolator" (1837, f. bie Abb.)\*), bas dem Spruch bes Evangeliums Luca: "Ich bin gesandt, zu heisen, die zerstoßenen Herzens sind, zu predigen den Gefangenen, daß sie los sein sollen, den Zerschlagenen, daß sie frei und ledig sein sollen ", eine burchaus moderne Auslegung gab, indem es um ben huldvoll thronenden, tröstenden und die Fesseln lösenden Christus die Leibenden aller Stände und aller Nationen in bezeichnenden Vertretern vereinigte (unter ben Ungläcklichen auch ber Grieche, ber Pole und ber Reger, ebenso ber Dichter in bem von Jesu abgewendeten Torquato Tasso). Auch hier also eine ganze Stufenleiter von Schmerzen. Diesmal aber ift nicht ber Jammer bestimmter Individuen, sondern das allgemeine Schickfal in ben Repräsentanten ber Gattungen bargestellt, während die neue Bebeutung bes Christenthums sich in der empfindungsvollen Geberde des Heis lands aussprechen soll. Diese frostige Symbolik, welche hier an die Stelle ber Seelenmalerei getreten ist und aus ber Rälte bes abstrakten Gebankens selbst die Anordnung künstlich aufgebaut hat, bringt es natürlich noch weniger als jene zu lebensvoller Darftellung. Schwächer noch als dieser Christus Consolator ist das Gegenstück zu bemfelben (1846?): "le Christ remunerateur", ber ausrechtstehent mit ausgebreiteten Armen bie Bösen (ben Thrannen, den Sklaven, ben Hochmüthigen, den Heuchler u. s. f.) von den Guten scheidet \*\*). Auch mochte bald Scheffer selber fuhlen, daß mit berartigen allegorischen Darstellungen ber Kunst so wenig wie bem Chriftenthum gebient sei.

Doch blieb er seitbem mit Vorliebe bei ber religiösen Malerei, welche, wie wir später sehen werben, unter bem Julikönigthum überhaupt wieder in Schwang kam. Er merkte wol, daß sie ihm ein günstiges Feld für den Ausbruck tiefer, in's Poetische streifender Empfindungen biete; und wenn er sich nun enger an die hergebrachte Darstellungsweise hielt, so kam es ihm boch vorab darauf an, in neuen, eigenthsimlichen, zugleich ibealschönen Gestalten eine bem mobernen Wesen verwandte Stimmung, gleichsam bie ber menschlichen Seele eingeborene Göttlichkeit zu versinnlichen. Schilderte er

<sup>\*)</sup> Gestochen von henriquel Dupont: wieder ein vorzägliches Blatt.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von A. Blanchard.

früher ein den weltlichen Menschen burchbringendes Gemüthsleben, so jest ein ebenso heißes und inniges Gefühl, aber über das Irdische in bas Uebersinnliche sich erhebent. Der Darstellung eines solchen von der Welt abgewendeten Seelenlebens gab sich nun ber Künstler um so lieber hin, als er in der technischen Ausführung von dem jüngeren Geschlechte überholt und von der neueren in die Geschichte und Wirklichkeit ganz sich einlebenben, ihm aber fremben Kunft immer mehr zurückgebrängt, seit Mitte ber vierziger Jahre sich in die Einsamkeit zurückzog und seine Werke nur noch einem kleinen Kreise von Eingeweihten mittheilen mochte. Für diese seine lette Richtung ist namentlich bezeichnend der heilige Augustin mit seiner Mutter ber heiligen Monika (1846; früher im Besitz ber Königin Maria Amalia; eine Wiederholung im Louvre)\*): beibe nebeneinander am Meeres: ufer sitzend, verzückt und in überirdischer Ekstase in ben Himmel schauend, die Mutter wie schon geschieden vom sinnlichen Leben und in bas Jenseits sich auflösend, der Sohn noch etwas derber und weltlicher, aber boch auch schon bedenklich in ein träumerisches Wesen verflüchtigt. französische Kritik hat von dem Bild großes Aufheben gemacht und es fast für das Meisterwerk Scheffer's erklärt: "das ist mehr als bloße Malerei, ruft Bitet aus (Revue des deux mondes, 1858), das ist der Aufschwung jum himmlischen Leben, ber Aufschwung zur Seligkeit, bie Bision bes Uebernatürlichen, fühlbar wiebergegeben und auf ber Leinwand festgehalten, eine Erhebung zu ben ätherischen Regionen, welche ben Beschauer mit sich zieht." Ein unbefangenes Auge bagegen wird, abgesehen von der Schwäche und Marklosigkeit ber Ausführung, hier nur die Ueberschwänglichkeit eines Gefühls finden, das die irdische Gestalt in das Uebersinnliche ganz auflösen möchte und boch ber in ihrer Schwärmerei so anmuthigen Erscheinung nicht entbehren kann. Bon einer ähnlich verzehrenben ben Körper gleichsam burchbringenden Empfindsamkeit, nur etwas mehr noch an der Erbe haftent, sind "Ruth und Noëmi" (1855)\*\*) und "Jacob's und Rabel's erster Ruß" (1857) \*\*\*), mahrend in ben "heiligen Frauen am Grabe" (Maria hält ben Leichnam Jesu umfaßt, 1845) +) und "ben beiligen Frauen auf ber Heimkehr von bemselben" (1847) ++) bie weiche Trauer weiblicher Seelen in ihren mannigfaltigen Aeußerungen geschilbert ist.

<sup>\*)</sup> Gestochen von Beaugrand.

<sup>\*\*)</sup> und \*\*\*) Bestochen von Levasseur.

<sup>†)</sup> Gestochen von J. Reller.

<sup>11)</sup> Bestochen in Aquatinta von F. Girarb.

Ramentlich aber war es die Gestalt Christi, die ihn im letten Jahrzehnt seines lebens beschäftigte. Er bemühte sich, für sie einen neuen idealen Thpus zu finden, in dem der leib verklärt erscheinen sollte von der ihm einwohnenden, tiefer als bisher empfundenen Göttlichkeit: eine reinere Schönheit, an der alles Sinnliche getilgt und in die durchleuchtete Gestalt die fühlende Seele ganz ergossen wäre. Gewöhnlich sind es auch in diesen Bildern zwei Figuren, welche durch einen einfachen Kontrast ober eine empfindungsvolle Beziehung an eine lhrische Stimmung anklingen: Christus und ber Satan ("die Bersuchung", 1856; dieser, nackte Figur von kräftiger Körperbildung, zeigt jenem, ber mit ruhiger Würde nach oben weist, von der Höhe herab die tief unter ihnen liegenbe Erde)\*), "ber Judastuß" \*\*), "Christus und Johannes " \*\*\*) (beide 1857); oder die einzelne Gestalt Jesu in einem Momente seines Leidens: "Chriftus das Kreuz tragend" (1846), "Chriftus über Jerusalem weinend" (1848), "Ecce homo" (ober "Christ au roseau", neben ihm ein Häscher 1857). Bemerkenswerth ist, daß felbst in diesen Werken noch das bem Künftler eigenthümliche Schwanken zwischen verschiebenen Manieren ber-Gerade hier, wo er sich von dem warmen Leben der Realität ganz abkehrte, strebt er bisweilen, wie früher bei der Francesca, nach größerer Festigkeit und Fülle ber Form, nach einem satteren, leuchtenberen Rolorit (jenes in ber Versuchung, dieses im Ecce homo). Was übrigens den neuen Idealtypus anlangt, der namentlich in den letzten jener Bilder für ben Gottmenschen gefunden sein soll, so wollen wir zwar glauben, daß Ary Scheffer, eine tieffühlende Natur wie er war, mit seinem Christus es ernst meinte; für uns aber ist die Gestalt, die sinnlich übersinnlich zus gleich sein soll und in ihrer göttlichen Empfindung doch einen starken Zusat moderner Sentimentalität bat, ebensowenig lebensfähig, als sie ber rein menschlichen Vorstellung unseres Jahrhunderts von Jesu entspricht.

Wie jene ersten Faustbilder, so haben überhaupt die Werke von Scheffer, auch bei uns durch Stiche und Photographien vielsach bekannt, in Deutsche land wie in Frankreich nicht geringen Anklang gefunden. Im Gegensatz den ganz auf das Reale und Greifbare gerichteten Bestrebungen der Zeit hatte das schmerzlich gefühlvolle, immer gehobene, niemals unreine oder unedle Wesen seiner Gestalten für ein Geschlecht, wie das unsrige, das doch so gern mit Empfindungen spielt und in Stimmungen untertaucht,

<sup>\*)</sup> Gestochen von Alph. François.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Chevron.

<sup>\*\*\*)</sup> Gestochen von Rouffeaux.

einen besonderen Reiz. Zudem muß man Scheffer das lassen, daß er bie Fähigkeit hatte, mit seinen geringen Mitteln einen Seelenzustand überzeugend auszudrücken, ihn gleichsam über die ganze Figur auszugießen und so mit traumhaften Zügen die Seele des Beschauers träumerisch anzuregen. Das auch, diese Fülle einer über das Gemeine erhobenen Empfindung, errang ihm den Beifall gebildeter Franzosen, wie denn nach seinem Tede selbst ein so klarer Kopf, wie Ernest Rénau, ausrufen konnte: "Hélas! quelles leçons d'élévation morale, quelle source d'emotions profondes et de hautes pensées ont disparu pour notre siècle, si pauvre en grandes âmes, avec le dernier soupir de cet homme de coeur et de génie!" Nun jedoch, da jene Periode der Empfindsamkeit, deren Ausbruck der Meister wer, allmälig zu Ende geht, ist es an der Zeit, ihn in seinem künftlerischen Werth unbefangen zu würdigen. Diesen aber führt, wie wir gesehen, eine solche rein fritische Betrachtung auf ein bescheidenes Maß zurück. Die bildende Kunst verlangt wenigstens eine den Inhalt zu sichtbarem Leben herausführende Bestimmtheit der Erscheinung, sei es im Ausbruck, in der Form oder der Farbe. Wenn sie dagegen in die musikalische oder poetische Empfindungsweise verschweben will, so wird fie zum zwitterhaften Mittelding, das sich vielleicht einen poetischen Schein geben kann, sicher aber unbilblich und unmalerisch ist. \*) -

<sup>\*)</sup> Wie bei Delacroix find auch diesmal bei Ary Scheffer nur die bedeutenderen und bezeichneuben Werke hevorgehoben. Als bemerkenswerth führe ich noch an: 1) zu ben Griechenbildern: Botsaris im letzten Kampf bei Mesolongi, um ihn verzweifelnde Frauen; Griechische Madchen zu ber Jungfrau flehend (beibe 1827); 2) zu ben Dichterbildern: der Giaur (nach Bpron); Mebora (nach Bprons Korfar), in Erwartung des fernen Geliebten auf das Meer hinausschauend (beide 1833) [Gestochen in Aquatinta von Lepriz]: ber König von Thule, wie er weinenb ben Becher an die Lippen brückt (1839); Mignon mit bem Harfenspieler [Gestochen von François.]; Graf Eberhard im Bart, wie er zwischen sich und seinem Sohn Ulrich bas Tischtuch zerschneibet (nach Uhland, 1850); 3) zu ben religiösen Bilbern: Chriftus mit ben Kinbern (aus früherer Zeit); Chriftus am Delberg (1839) [Gestochen von Ab. Caron.]; die heiligen brei Könige (1844); Mater dolorosa (1845) [Gestochen in Aquatinta von H. Eichens]; außerbem die irdische und himmlische Liebe als Bachantin und Bestalin (1860). Ginige von der Kamilie Orleans in der Galerie von Berfailles untergebrachte Geschichtsbilber (Chlodwig in ber Schlacht bei Bulpich, Karl ber Große und die Unterwerfung Wittefinds, Schlacht von Agvenna) sind unerheblich; mon fühlt wol, obgleich auch hier ber Künstler die Hauptfiguren burch ben Ausbruck einer tieferen Empfindung hervorzuheben suchte, daß ihm bieses Feld fremd war. — Endlich hat Scheffer eine Reihe von Bildniffen gemalt, worunter mande feiner berühmten Beitgenoffen. Gie geben den Charafter der Individualität und haben eine gewisse Wirkung, sobald er den Origie nalen von der Gefühlsseite beikommen und so, ohne die Röpfe treu nach der Natur aus: zuführen, ihren geistigen ober gemüthlichen Bug faffen tonnte: fo in bem Portrait von Dupont (be l'Eure), namentlich aber in ben Frauenbilduissen ber Mutter Quisot's, seiner eigenen Mutter und ber Königin Marie-Amélie (Wittee Louis Philippe's).

4,

## Decemps und die Maler des kolorifischen Reizes.

Zu Ary Scheffer steht innerhalb der romantischen Schule nicht nur Géricault, sondern ebenso sehr Alexandres Gabriel Decamps (1803 bis 1860) im Gegensay. Wie jener bie Bestimmtheit ber realen Form und Gestalt, so sucht dieser die malerische Erscheinung ber Dinge, das Spiel der Licht= und Farbenwirkung in seiner vollsten Lebendigkeit wieder= zugeben. War es aber Géricault zugleich um ben Ausdruck ber Seelen= bewegungen zu thun, so faßt bagegen Decamps ben Menschen und bie Natur auf, wie sie eingehüllt und aufgegangen sind in dem elementaren, Alles gleichmäßig umfließenden Schimmer von Licht und Luft und so die innere Stimmung ganz hinausgeführt ist in ben farbigen Schein des im Licht der Sonne ausgebreiteten Daseins. In ihm gipfelt von der einen Seite bas romantische Kunftprincip, daß in der Welt der Gegenstände kein Rangunterschied ist und vor dem Auge des Künstlers das Gemeinste wie bas Höchste, bas Alltägliche wie bas Seltene dasselbe Recht, benselben Zauber ber malerischen Erscheinung hat. Daher erhebt Decamps biese für sich genommen zum Gegenstand ber Kunft. Den Schein ber Welt und damit die ganze Welt des Scheins barzustellen, wird Zweck und Aufgabe, auf deren Lösung der Maler alle Mittel, alle Kräfte vereinigt. Und so steht er auch barin Scheffer gegenüber, baß er unermüblich in technischen Bersuchen, unerschöpflich in ber Erfindung von Proceduren die Bollendung der Kunft in die Meisterschaft der Behandlung legt. Für die romantische Aunsmeise aber ist eben dies bezeichnend, daß ihre Führer bei allen gemeinsamen Zügen der Anschauung Jeder auf sich selber und in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit ben andern steht. Und ba jenes Scheinen und Leuchten, an sich unfaßbar, nur durch die besondere Phantasie und Hand bes dazu begabten Künstlers wie durch eine magische Kraft sich festhalten läßt, so begreift sich leicht, daß insbesondere Decamps in schroffer und bewußter Gelbständigkeit für sich seine eigene Weise bildete.

Schon früh entwickelte sich diese Eigenartigkeit seines Wesens in der Kunst wie im Leben. Um ben Knaben abzuhärten, ließ ihn sein Bater auf dem Lande erziehen, in einem fast verlassenen Thal der Picardie — so erzählt Decamps selber\*) —, wo er sich Tage lang in Feld und Wald

<sup>&</sup>quot;) In einer kurzen Autobiographie, die von Decamps auf Wunsch des bekannten Docter Beron geschrieben, von biesem in seinen "Mémoires d'un haurgeois de Paris" veröffentlicht worden.

allein umhertrieb und wol, wie er meinte, bas scheue Wesen angenommen habe, das man ihm seitdem so oft vorgeworfen. Nach Paris zurückgekehrt, zeigte er bald Luft und Talent zur Malerei und trat baber, nachbem er kurze Zeit bei einem Architekturmaler Bouhot gewesen, in das Atelier Abel de Pujols ein. Aber schon hier, da er kaum den Anabenjahren entwachsen war, tam die Eigenheit seiner Natur an den Tag. Die akademische Weise bes Studiums, in der freilich gerade Pujol sich pedantisch an die überlieferten Regeln Davids hielt, widerte ihn an und so verließ er seinen Lehrer, um auf eigene Hand sein Glud zu versuchen, noch ebe er in ben Vorbedingungen seiner Kunst geschult und geübt war. Von vorherein trieb es ihn nun zu genremäßiger Auffassung ber gewöhnlichen, ihm vertrauten . Natur; er hatte die Bäume und Wiesen, Land und Leute der Picardie nicht vergessen, und als er 1824 eine Reise nach ber Schweiz machte, war es gerade das Gebahren, Treiben und Aussehen der niederen Stände, das seine Aufmerksamkeit anzog. Nur allmälig jedoch und langsam entwickelte sich seine Weise, die Natur zu sehen und wiederzugeben. "Ohne Leitung, ohne Theorie, ähnlich einem Schiffer ohne Kompaß", wie er später flagte, mußte er sich "tastend und strauchelnd" seinen eigenen, einen neuen Weg Noch haben seine Vilber aus der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, meistens ländliche Scenen aus bem nördlichen Frankreich schilderub, wie sie aus der Jugendzeit her in seiner Phantasie noch lebendig waren, mit Figuren, beren Dasein einfach in ber Natur befriedigt ist, keine ausgesprochene Eigenthümlichkeit, und wenn auch der graue Ton, die Frische ber Begetation jener Gegenden mit ursprünglichem Sinn beobachtet sind, keine besondere koloristische Wirkung. Daneben versuchte sich Decamps in der Lithographie, die damals, noch nicht lange aufgekommen, überhaupt stark getrieben wurde, und hier allerdings, in seinen Blättern aus ben Jahren 1829 und 30, zeigt sich ein nicht gewöhnliches Talent. Es sind Jagdscenen in großen malerischen Landschaften, bas andere Mal eine bunte Mannigfaltigkeit von abgerissenen Stücken aus allen Kreisen des Lebens: flüchtig aber geschickt behandelt, Figuren und Dinge der Natur, dem augenblicklichen Zug ber Realität glücklich abgelauscht und in der wirksamen Bertheilung von Licht und Schatten, die überhaupt des Künstlers Stärke war, von malerischem Reiz.

Inzwischen jedoch hatte Decamps (1827—1828) einen einjährigen Aufenthalt in Konstantinopel und Kleinasien gemacht und hier ohne Zweisel war ihm aufgegangen, daß die Welt der Farbe und des Sonnenscheins

As a take taking to

bas eigentliche Gebiet seines Talentes sei. Kaum zwar, baß er von seiner Reise einige Zeichnungen und Sfizzen mitbrachte. Aber ganz gesättigt war seine Phantasie von den Eindrücken, die er dort empfangen, vor Allem von dem Schimmern und Glühen der Dinge in der zitternden Luft des Sübens. Nun erst trat ihm klar und bestimmt vor's Auge, was ihn bisher nur bunkel bewegt und der klassischen Kunstweise entgegengetrieben hatte. Jenes Leuchten und Schweben ber Welt in ben zarten Medien von Licht und Luft, das ahnungsvolle Ineinanderspiel von Helle und Schatten, bas die festen Massen in Fluß und in die Bewegung einer klangvollen harmonie bringt, "tie Magie der Farbe und die Geheimnisse ihres Zaubers": bas auf die Leinwand zu bannen, war ihm von jetzt an die Losung seiner Kunst. Was, um bieses Ziel zu erreichen, ließ sich mit der abstrakten und tobten Farbe anfangen, welche bie David'sche Schule statt bes lebendigen Hauchs wie eine bunte Schminke über ben Menschen und die Ratur zog, was mit ben bürftigen Mitteln ihrer Palette und den engen Regeln ihres Auftrags? Ihm war es um eine ganz neue Malerei zu thun, die durch ein Ineinanderwirken mannigfaltiger fein berechneter Mittel und durch eine eigenthümliche Behandlung eigens darauf ausging, ben Farbenschimmer ber Dinge, bas flüchtige Scheinen bes wandelbaren Naturlebens abgelöst vom körperhaften Stoff auf bem Bilbe von Neuem zu erzeugen. Und in der That trat er im Salon von 1831 mit einer Reihe von Bilbern auf, die ein ganz eigenes Gepräge und in ihrer Weise, die malerische Erscheinung der Natur zu geben, fast nichts gemein hatten mit ber damaligen Kunft: nur daß sie durch den Gegensatz zur klassischen Schule, bas kühne Erfassen bes realen Lebens und ben entschiedenen Zug einer besonderen Einbildungskraft auf der romantischen Seite standen. Die seltsamsten Gegenstände: eine rastende Gesellschaft von abgerichteten Thieren; Kinder vor einer Jagdhündin sich fürchtend, die ihre Jungen bewacht; franke Dachshunde in der Pflege; eine Orientalenfamilie in einer Lands schaft, ber fernen Stadt zuwandernd, beren Minarets sich im Hintergrund zeigen; enblich bie "Runde von Smyrna" (auch unter bem Namen "Patrouille turque" bekannt): ein wohlbeleibter Pascha mit riesigem Turban auf galoppirendem Pferd in einer stillen Straße von Smprna, begleitet von einigen nebenherlaufenden magern und zerlumpten Zehbecke (türkischen Solbaten). Scenen also ber gewöhnlichsten Art, aus dem niedersten Leben gegriffen, in ber verbrauchten und mitgenommenen Erscheinung einer arms seligen Wirklichkeit; aber bas Alles in ben Schimmer glühenden Sonnen=

lichtes, ober in das Dunkel warmer, heimlich leuchtender Schatten getaucht und so in den Reiz des Malerischen erhoben. Begreiflich, daß diesen Werken von überraschender Neuheit die romantische Jugend zujubelte. Aber auch das größere Publikum war gleich dafür gewonnen. Die moderne Generation, ber überkommenen Ideale längst überbrüssig, nahm mit lautem Beifall diesen Eintritt des alltäglichen Lebens und der nächsten Natur in ben Gesichtstreis der Kunst auf, zumal hier die Realität getroffen und doch zugleich mit dem Hauch einer künstlerischen Phantasie neubelebt mar. Denn gerabe bies Beides zu vereinigen, hatte Decamps ein besonderes Talent Wie Géricault und Delacroix nimmt er die Erscheinung in ihrer von der Noth des Daseins bedingten und bedrängten Gestalt, aber zugleich zeigt er sie wie der Härte der Wirklichkeit entrückt in eine imaginäre Welt, ein im Duft und Glanz ber Farben vorüberschwebendes Bild ber nächsten, greifbaren Gegenwart. Zubem hatte seine Kunst noch von zwei anderen Seiten einen eigenen Reiz: er schloß bas farbenvolle märchenhafte Morgenland einem Geschlecht auf, das im Bewußtsein seiner eigenen Farblosigkeit und Rüchternheit nur um so empfänglicher war für die aus der Ferne herbeigeholten Refte eines malerischen Daseins; er verstand es andrerseits die kümmerliche Realität, die er darstellte, komisch zu fassen und so den Beschauer von ihrem Druck zu befreien.

Dem Orient entnahm benn auch seitbem ber Künstler mit Vorliebe seine Stoffe; fast die Hälfte seiner Bilber gablen zu dieser Gattung. Kaum einen Zug des morgenländischen Treibens, den er nicht geschildert hatte: eine türkische Wache (auf bem Wege von Smyrna nach Magnesia) in ihrer offenen baufälligen Hütte, dem Genuß behaglichen Nichtsthuns in lässigen Stellungen hingegeben (1834, s. b. Abb.); Türken in ber offenen Halle eines Raffeehauses am Wasser, mit berselben Ausbauer bemselben Geschäfte obliegend (1850); ein Bazar in einer engen mit Matten und Brettern überbeckten Straße von Smyrna, in die daher nur vereinzelte Lichtstrahlen auf die bunte Menge von Griechen, Türken, Armeniern und Juden fallen, bie nach gemächlicher süblicher Art ihren Handel treiben; arabische Reiter auf der Rast, auf dem Wege, oder im Begriff, eine Furth zu passiren; türkische Kinder, in ausgelassener Lust sich aus der Schule wälzend (Aquarell, 1842), oder noch unter der Zucht ihres alten Lehrers, oder endlich am Brunnen und mit einer Schildfröte spielend (1836) — auch biese als ächte Kinder des Morgenlandes, wie überhaupt immer die Figuren in dem Nebeneinander einer einfachen Beziehung ihre natürliche, nationale und

klimatische Bestimmtheit lebendig aussprechen. Doch greift bisweilen Des camps auch zu bewegten und unheimlichen Scenen. So stellte er in der hadenhinrichtung ("Supplice des crochets" 1839) auf einem von ber Sonne heiß beschienenen Plate eine Schaar von Frauen und Kindern bar, bie bem gräßlichen Schauspiele zusieht, wie eine Zahl Verurtheilter von ber Höhe eines Felsens herabgestürzt wird, um an Hacken, die aus der Steinwand herausstehen, zerfleischt zu werben: ein Bild, bas unerträglich wäre, wenn nicht das blendende Spiel des Lichtes auf der sonnenbeschienenen Wand das Auge von dem Vorgang selber abzöge. Und dies überhaupt macht bei Decamps öfters das eigentliche Bild aus: die glänzende überraschende Wahrheit, mit welcher der Sonnenstrahl auf alten kalkigen, trausen und verwitterten Mauern festgehalten ist und mit den tiefen Schatten kontraftirt, die daneben in eingeschlossenen Räumen alle Gegenstände in ihr Dunkel hüllen, aus dem sie nur allmälig in schwankender Form und gedämpfter Farbe, auch dann kaum erkennbar, vom Blick sich errathen lassen; zwischen beiben endlich, jenem Licht und biesen Schatten, bas zarte vermittelnde Spiel des Helldunkels, in dem Figuren und Dinge wie in einem ahnungsvollen Schleier schweben. Der Art ist namentlich "ber türkische Metger" (1843), ein berühmtes Bild bes Meisters: nur bie sonnenbeschienene Mauer sieht zuerst das Auge, so nah und überzeugend, wie wenn ber weiße glühende Sonnenstrahl bes Sübens selber auf sie fiele und erst allmälig entdeckt es in einem beschatteten Winkel zwischen der Baage und Fleischstücken die stille rauchende Figur des Fleischers. Und ähnlich sind andere Gemälde gehalten: einsame Hofraume ober offene Zimmer mit bem Einblick in bas in Helldunkel zurücktretende Innere bes Hauses, kaum belebt von einzelnen ruhig schreitenden ober häuslich be= schäftigten Gestalten, die in bunte Gewänder gehüllt nur da zu sein scheis nen, um die geheimnisvolle Farbenstimmung des Ganzen zu erhöhen.

Andrerseits wußte er nicht selten, wo er die Figuren zur Hauptsache machte, ihnen durch einen komischen Anslug einen erhöhten Reiz zu geben, wie denn aus seinen türkischen Scenen manchmal wol die Ironie herausssieht, daß diese schöne farbenglühende Welt eigentlich recht sadenscheinig, verschlissen und herabgekommen ist. Namentlich aber verstand er es, die Thiergestalten, für deren charakteristische Darstellung er überhaupt eine ausgesprochene Anlage besaß, im Ausdruck ihrer Stimmung ober in einer an das Menschenleben anklingenden Beziehung komisch zu fassen. So gilt als eines seiner besten Bilder die Rast der drei morgenländischen Esel

(1833): ber erste noch bei ber Mahlzeit begriffen, ber zweite schon in der süßen Ruhe der Verdauung behaglich hingestreckt, der dritte endlich sehnsüchtig einer Eselin nachschreiend, die schon um die Ecke verschwunden ist, im Hintergrund wieder das warme leuchtende Gemäuer, an dem das Spiel bes Lichtes auf ben Bruchstücken ber verschiedenen Steinarten täuschend wiedergegeben ist. Mit besonderer Vorliede schildert er Affen im Kostum und in verschiedenen Beschäftigungen des menschlichen Lebens und gerade diese Werke haben besonderen Beifall gefunden: die Affen als Maler, als Musiker\*), als Röche, als Bäcker, als Metger (bie beiben letteren find Zeichnungen). Endlich als eines seiner Meisterwerke anerkannt bie Affen als Kunstkenner (1837): ein Alter mit gemessener Würde durch die Lupe ein Bild musternd, während zu seinen Seiten zwei Jüngere vorsichtig seinen Bescheid abwarten und der Jockey den Regenschirm unterm Arme mit tem dummen Ausdruck demüthiger Langeweile dreinschaut. Auch sind hier die Nebendinge geistreich behandelt, ohne sich vorzudrängen, und die ganze Scene von einem milden Licht übergossen, bessen Schimmer und Spiel auf den Dingen von feinem malerischen Reiz ist, ohne das Auge vom Borgange selber abzuziehen. In diesen Bildern ist die Bermischung der thierischen und menschlichen Natur, in welcher ber Charafter ber einen in den der anderen unmerklich übergeht, sowol der Mensch zum Affen als der Affe zum Menschen geworden ist, von einer keineswegs harmlosen Komik, die vielmehr einen Zusatz von Schärfe hat: ganz verschieden von der unbefangenen Lächerlichkeit ber Teniers'schen Affen, die sich das menschliche Gewand anmagen, ohne über die dumpfe Beschränktheit ihrer Thiernatur hinauszukommen.

Indessen bilden so, wie in diesen, in den wenigsten Werken die Figuren den eigentlichen Gegenstand des Bildes. Decamps will das Leben von Licht und Luft darstellen und einen ganzen Naturausschnitt, wie seine Lokalfarben in diesem Elemente gebadet sich mit ihm zu einem reichen Einklang verbinden. In diesem vollen Zusammenspiel gilt ihm die menschliche Gestalt kaum mehr als der Stein, das Erdreich, eine Pfüße Wassers.

<sup>\*)</sup> Das erste Bilb gestochen von Prévost, das zweite von Tavernier, beibe in Aquastinta; das letztere auch in der Goupil'schen Sammlung photographirt. Noch weniger als die Werke von Delacroix eignen sich diejenigen von Decamps für den Stich, da bei ihm fast immer das Spiel des Lichts und der Farben das eigentliche Bild ausmacht. Doch sind manche von A. Leleux, Loudon, Chaplin u. s. f. radirt, andere von Leroux, Français, Soulange: Tessier u. s. s. lithographirt worden.

Richts mehr hat hier den Abel seiner eigenen Bedeutung, sondern getroffen vom Sonnenstrahl ober eingehüllt in ben Duft bes Hellbunkels erhält es seinen höheren ober geringeren Ton, um in die Gesammtwirkung stärker ober schwächer einzugreifen. Daher die große Rolle, die das verfallende Gemäuer spielt, da es in seinen hellen Bewurf, in seine Risse und Runzeln, in seinen burchblickenben Stein ben Sonnenblick gleichsam aufsaugt und aus dem Bilde selber zurückstrahlt, während nicht selten die den Raum belebenden Figuren in tiefen Schatten wie verborgen sind. Offenbar war einer solchen Anschauung gerade der Orient günstig: wie versenkt sind hier bie Menschen in das allgemeine Naturleben, die Seele wie verloren in bas unter dem glühenden Himmel hinbrütende Dasein. Und ähnlich faßt Decamps ben Menschen seines Landes auf, verwachsen mit der Natur, von der er ganz hinausgegeben in die Erscheinung seines äußerlichen Treibens nur ein Theil zu sein scheint. So der Wilddieb in abendlichem Waldesbuntel, die schiffziehenden Pferbe, die Bäuerin am Mittag, die ben Schnittern bas Essen bringt, stille Winkel in Höfen und Straßen französischer ober italienischer Dörfer mit ihren Bewohnern: fast immer sind die Figuren, ohne doch bloße Staffage zu sein, wie verschleiert oder eingetaucht in die malerische Erscheinung des Ganzen. Und da er vorab eben diese, den Farbenschein ber Dinge, im Auge hat, so hielt er sich am liebsten an eine von der Sonne verbrannte oder vom Wetter hart mitgenommene Natur, an zerbröckeltes Erbreich, stehendes Wasser, verfallendes Bauwerk; an bas armselige Aeußere ber nieberen Stände, an Hirten und Bettler in zerfetten Kleidern. Das Abgeschabte, Verbrauchte und Verschlissene läßt tas Licht tiefer ein, es spielt, verschossen ober gebräunt von Licht und Luft und in seine eigenen Elemente sich zersetzend, in einem reicheren Einflang von Farben, und sein Dasein scheint keinen anderen Zweck mehr zu haben, als in diesem Scheinen und Schimmern langsam sich aufzulösen.

Diese durchaus malerische Anschauung behielt Decamps auch dann bei, wenn er Scenen aus der biblischen Mythe darstellte. Er sett die Fisguren in große Landschaften, in deren Mittelgründe er sie zurücktreten läßt, und behandelt, indem er beiden die reale gegenwärtige Erscheinung des heutigen Morgenlandes gibt, den Borgang wie ein farbenreiches Lebensbild des Orients von durchaus weltlichem Charafter. In dieser Weise sind sein Joseph von den Brüdern verkauft, in welchem Bilde zudem von den lebenden Wesen die Oromedare und Kameele den größten Raum einnehmen (1837, eines seiner berühmt gewordenen Bilder); seine Rebekka, die begleitet

von ihren Dienerinnen den Eliezer empfängt; die Tochter Pharaonis, mit ihren Frauen den kleinen Moses rettend; Jesus mit seinen Aposteln und bem Zöllner vor den Mauern Jerusalems. Diese realistische Auffassung der driftlichen Stoffe, der wir in der modernen Runft noch öfters begegnen werden, geht bei Decamps so weit, daß nicht einmal in der Landschaft und der Umgebung der Figuren die Stimmung des Vorgangs anklingt; in diesen reichen Gegenden orientalischer Natur könnte ebenso gut jebe weltliche Scene spielen. Wol aber zeigt sich in berartigen Bilbern bas Talent bes Malers von einer neuen Seite. Nicht nur haben die Figuren außer ber natürlichen Anmuth ber süblichen Stämme ben freien Wurf und bie eble Haltung eines über bas Gemeine erhobenen Geschlechtes, sonbern namentlich zeichnen sich die Landschaften aus burch die feingezogenen Bergformen, die Mannigfaltigkeit ber Hintergründe und der Erdbildung, ben reichen Wechsel von Architektur und Begetation. Nimmt Decamps in mobernen Landschaftsmalerei überhaupt keine geringe Stelle ein, hat er unter den Ersten der romantischen Naturempfindung des Zeits alters Ausbruck gegeben: so hat er sich zubem in jenen Bildern zu einer größeren stylvollen Anschauung erhoben und boch mit bem Reichthum ber Formen das warme farbige Leuchten der Natur im Lichte bes Südens zu verbinden gewußt.

Und sonderbar, unser Künstler, um zu ihm selber zurückzukehren, meinte zeitlebens, seinen Beruf verfehlt zu haben und eigentlich für bie Kunft bes hohen Styls, die historische und monumentale Malerei geschaffen zu sein. Von biesem bunklen Streben nach einer größeren Anschauungsweise getrieben machte er zweimal (1833 und 1840) die italienische Reise. Die geläuterte und ideale Art, in der Ingres die Natur sah und wiedergab, hielt er fast allein für wahrhaft künstlerisch und "ben kostbaren Unterricht" dieses Meisters nicht haben benützen zu können, schien er lebhaft zu be-Auch ließ er es an Versuchen nicht fehlen, die ihn zu jener höheren Kunstgattung überleiten sollten. Dahin rechnete er seine "Nieberlage ber Cimbern" (burch Marius bei Aquae Sextiae), mit ber er im Salon von 1834 großes Aufsehen erregte, während boch in Wahrheit bas Bild über seine gewohnte Art nicht hinausging. Nicht in einzelne Heldengestalten ist der Vorgang zusammengefaßt, sondern unzählige Massen, die Bölker selber sind im Rampfe; im Mittelgrund brangt Marius mit seinen Legionen die schon fliehenden Cimbern zur Wagenburg zurück, mährend ber vordere Plan mit Leichnamen, jammernben Weibern und Greisen angefüllt

ist. Das Ganze ein wildes Gemenge in düsterer felsiger Landschaft mit schweren Gewitterwolken, von einem fahlen stürmischen Tag beleuchtet und von eigenthümlicher Wirkung mehr burch die Stimmung, in der die Natur und die Massen wiedergegeben sind, als durch die Figuren und ihre An-Noch einmal wollte dann Decamps (in den vierziger Jahren) ordnung. ben Beweis liefern, daß er zu chclischen Kompositionen monumentalen Styls wol befähigt sei: in neun Zeichnungen, welche die Geschichte bes Samson, seinen Rampf mit den Philistern behandeln (Salon von 1845)\*). Aber auch dieser biblische Stoff war in die Erscheinung des heutigen Drients gehüllt und mit realistischer Auffassung sittenbildlich behandelt. Zuweilen wol spricht sich in den Figuren ein eigenes Leben, eine wilde Kraft aus, aber erst die ganze Umgebung, die landschaftliche Natur ober bas Hellbunkel ber Innenräume macht bas Bild aus und so sind auch hier tie Gestalten in ihrer realen Bedingtheit ber malerischen Gesammtwirkung untergeordnet. Demgemäß ist auch bie Form bas Schwächere an biesen Blättern, die Modellirung immer vernachlässigt und willkürlich, wenn auch ber Umriß bas Leben ber Bewegung glücklich trifft und in ber Komposition eine gewisse ursprüngliche Heftigkeit ist; dagegen die malerische Behandlung in der geschickten und eigenthümlichen Verbindung der verschiedenen Verfahren mit Kohle, Tusche, Wasserfarben und Pasteltonen in ihrer Beise meisterhaft. Nein, die monumentale Kunst war Decamps Sache nicht und es war kein ungerechtes Schicksal, wenn von Jahr zu Jahr die reichen Kunstliebhaber seine Werke immer theurer bezahlten \*\*), während die Regierung ihn unbeschäftigt ließ. Wenn ihm bas Feld, auf bem sein Talent zu Hause war, nicht genügte, so war baran seine unruhige aufgeregte Natur Schuld, die nach ungewöhnlichen Erfolgen strebte und gern auf einem größeren Gebiet sich hervorgethan hätte. Das war es zum Theil

<sup>\*)</sup> Zum Theil lithographirt von E. Leroux.

Mit welchen enormen Preisen die Decamps namentlich in den letten fünszehn Jahren bezahlt werden, dafür nur einige Beispiele. In den verschiedenen Bersteigerungen dieses Zeitraumes kam die Cimbernschlacht auf 28,000 Frcs. (1852); der Berkauf Josephs auf 34,000 Fr. (1858); Hirt mit der Heerbe im Gewitter auf 24,100 Fr. (1860); Samson die Philister niedermachend (Delbild aus dem Jahre 1839) gar auf 45,000 Fr.; die Affen als Köche auf 26,000 Fr. (Bersteigerung von Demidoff 1863); endlich die Aquarelle Türkische Reiter eine Furth passirend auf 16,900 Fr. (1860), der Ausgang der türkischen Schule auf 34,000 Fr. (1861). Preise, welche Decamps den besten Hollänstern gleichstellen, aber zum guten Theil auf Rechnung der Modeberühmtheit kommen, welche allen reichen Bildersammsern die Werte des Malers als höchst begehrenswerth ersschen lassen.

voch auch, was ihn antrieb, die Natur auf eine besondere Weisc zu sehen und auf besondere Wirkungen auszugehen; sich unter den Thieren gerade die seltsamen, die Dachshunde, die Kameele und die Affen auszusuchen und unter den Menschen das abentenerliche Bettelvolk des Orients; lieber endslich die Sonne in eine türkische Metgerbude als in die behaglichen Häuser seiner Landsleute scheinen und zerrissene Wände wie Perlen leuchten, dage gen die Figuren im Schatten verschwinden zu lassen.

Sicher spielt dieses Gelüste nach Absonderlichkeit auch in seiner eigenthümlichen Behandlungsweise eine Rolle. Wie in ben Gemälden ber Romantiker überhaupt die Absicht der Wirkung auf den Beschauer allzubeutlich sich vordrängt: so bemüht sich Decamps allzu sichtlich, mit bem malerischen Spiel des Lichtes und der Farbe das Auge zu überraschen. Wie festes schimmernbes Email sollen die sonnenbeschienenen Stellen aus bem Bilde hervorleuchten und so hält er auch, um diese durch ben Gegen= sat noch mehr zu heben, die Schatten weit schwärzer und dunkler, als sie in ber Natur sind. Um die schlagenbste Wirkung zu erreichen, trägt er Farbe auf Farbe auf bis zu reliefartigem Impasto, eine Arbeit, die im hohen Licht fast wie mit der Relle des Maurers gemacht scheint; selbst die Lüfte sind oft so behandelt und neben dem stark auszesprochenen Blau des Himmels die Wolken wie aus ganzen Farbenstücken hingesetzt. mag er in der Stille des Ateliers seine Bilder übermalt und Versuche aller Art gemacht haben, neue Farbenwirkungen zu erzielen. Ja es ift gewiß, daß er oft verschiedene Tone ganz zufällig und ohne ein bestimmtes Motiv im Sinn zu haben aufsetzte, um dann allmälig durch Hinzuthun und Wegwischen, wobei sich allerlei unbestimmte Figuren ergaben, ein Bild zu erzeugen. Ein endloses Verfahren mußte vorhergehen, ehe die stein= artige Festigkeit der auf sich selber gehäuften Farbe erreicht war. mit derselben Umständlichkeit, mit demselben Aufwand von neuen technischen Manieren behandelte Decamps nicht blos das Delbild, sondern auch das Aquarell, mit dem sich eben damals, wie wir gleich sehen werden, die romantische Kunst viel beschäftigte. Auf diese mühselige Sorgfalt, die er der technischen Arbeit widmete, mag ihn zuerst wol der Mangel an Erfahrung und Kenntnissen, die er sich nicht hatte erwerben können, so wie bas Bestreben geführt haben, seinen Tonen und Farben bie höchste Kraft zu geben. Sicher aber hat ihn barin ber Erfolg, ben biese Malerei fanb, bestärkt und so sehen wir ihn seit bem Ende ber dreißiger Jahre, wo seine Kunst ihre Blüte erreicht hatte, nur um so mehr Gewicht legen auf die

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
| , |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

materielle Ausführung, um die größte-Gluth durch die Verbindung von Braun, Roth und Gelb zu erzeugen, bas Licht zu einem vibrirenden Glanz zu steigern und durch dunkle Massen, die sich energisch von ihm abheben, in die Wirkung eine schlagende Gewalt zu bringen. Zugleich aber erhält in ben Bilbern biefer Zeit die Erscheinung eine steinartige Härte, und ber Ton des Laubes oder des Wassers eine körperhafte Derbheit. Machte sich bann auch Decamps von diesem Uebermaß wieder frei, so ging doch nur zu häufig über bem Aufwand an einzelnen Farbeneffekten ber tiefere male= rische Ausbruck ber inneren Stimmung verloren. Und merkwürdig: als bann auf der großen Ausstellung von 1855 der Künstler eine Anzahl seiner Werke in ein Gelaß zusammengebracht hatte, da zeigte sich burch alle burchgebend eine gewisse Einförmigkeit von blendendem Weiß und trübem Braun der Schatten; die heitere reiche Mannigfaltigkeit der Farbenwelt war ausgeblieben. Dieses Ergebniß bes Gesammteindrucks hat auch die frangösische Kritik, so sehr sie bisher Decamps gepriesen hatte, sich nicht verhehlen können.

Und so ist die einfache ruhige Wirkung, mit der ein Pieter de Hoogh und ein Nicolaus Maes, ja selbst ein Craesbecke ben Schein bes Sonnenlichtes in eine stille trauliche Stube und auf ihre friedlich beschäftigten Bewohner — die immer die Seele des Bildes sind — darstellt, der wunderbare Zauber, mit bem Rembrandt in seinen kleinen Gemälben (wie in ber Familie des Tobias im Louvre) Geräthe und Menschen in eine heimliche, warmglühende und in's Dunkel sanft sich abtönende Luft hüllt, bei Decamps nicht zu finden, ben wir doch ber Familie jener Maler zuzählen muffen; so wenig wie ihre feine leichte und magvolle Ausführung, der man den liebevollen, künftlerisch beseelten Sinn bes Meisters ansieht. Dagegen sucht er durch seine Verschwendung von Farbe und sein verwickeltes Verfahren eine blendende Wirkung zu erreichen und seinen Bildern durch starke Gegenfätze und ein eigenthümliches Verschwemmen ber Formen, das nur dem Zurücktretenden die Dinge beutlich werben läßt, einen phantastischen Reiz zu geben, während doch andrerseits durch eine ganz-realistische Auffassung das Alltägliche in packenter Wahrheit sich darstellen soll. Das ist der Romantiker, ber ben Blick bes Beschauers aufforbert, vor Allem die geistreiche Eigenthümlichkeit bes Künstlers zu beachten. —

Decamps bilbete so wenig Schule wie die übrigen Meister ber romantischen Richtung; er machte sogar aus der Weise seines Verfahrens ein Geheimniß und hielt, während er malte, sein Atelier selbst ben Freunden Nichtsbestoweniger übte er auf bie Malerei seiner Zeit, namentlich auf die jüngeren Talente, einen wenn auch nicht unmittelbaren, boch großen Einfluß. Von zu ausgeprägter Eigenheit war seine Dars stellungsweise, um geradezu Nachahmung zu finden; ich weiß nur einen Maler, Adrien Guignet (1817—1854; eines seiner besten Bilber "Salvator Rosa bei den Räubern" v. 3. 1844), der ihn sich bewußt und ents schieben zum Borbild genommen, übrigens mit einem keineswegs sklavischen Geschick bis zu einem gewissen Grade es ihm nachzuthun gewußt hat. Das gegen fand bald sowol bie Art von Decamps, in ber Natur vorab ein malerisches Spiel von Licht und Farbe zu sehen, als die scheinbare Kedbeit und Virtuosität seines Auftrags größere Verbreitung. In bieser Einwirkung auf die Zeitgenossen berührte er sich mit Delacroix. Dem Franzosen liegt es in der Natur, vorab auf die Weise Gewicht zu legen, wie die Form (im weitesten Sinne des Wortes) künstlerisch behandelt und mit individueller Gewandtheit beherrscht ift. Insbesondere aber bildete sich in ber romantischen Schule das Bestreben nach der Meisterschaft einer geiste reichen Hand aus, welche ben flüchtigen Schein ber Natur auf die Leinwand gleichsam hinzaubert, die malerische Gesammtwirkung berselben zum Bilbe macht und gerade hierin eine kühne bas Detail nur andeutende Sicherheit und Geschicklichkeit zu bewähren sucht. So wurde zugleich bie technische Arbeit, ber Strich, ber Zug bes Pinsels, die sichtbare Kecheit, mit der Decamps in flott hingesetzten Farbentonen die Hauptzüge des Lebens wie im Flug gepackt zu haben scheint, für die Künstler von Bedeutung und für bas Publikum ein Reizmittel. Daher schreibt sich auch die Ausbildung bes Aquarells, welche sich die romantische Malerei angelegen sein ließ und die in dem Zeitraum von Mitte der zwanziger bis in die vierziger Jahre eine nicht unbedeutende Rolle spielte: hier war Gelegenheit zu einer neuen und reizenden Behandlungsweise gegeben, in der mit leichter spielenber Hand und in einem milben Einklang blühender Farben die malerische Erscheinung der Dinge sich gleichsam abpflücken ließ. Diesen Bestrebungen kam die Zeit günstig entgegen. Bor und nach der Julirevolution war der Wolstand ber mittleren Klassen, ber sich, unter ber Restauration immer mehr gehoben hatte, in raschem Zunehmen begriffen und schon begannen durch den mächtigen Aufschwung von Handel und Industrie die reichen

Finanzmänner eine ausgebreitete Klasse zu bilden. Indem aber damit auch der Luxus kostbar und glänzend eingerichteter Wohnungen immer mehr aufkam, erhielt die Malerei die Aufgabe, mit kleineren Staffeleis bildern die Wände zu schmücken, und eben jene Behandlungsweise, welche Meisterschaft mit Reiz verband, mußte einem Geschlechte zusagen, daß sich ebensoviel auf seine Bildung als auf seine Fähigkeit des Lebensgenusses zu gute that. In dieser Zeit beginnt daher auch die reiche Entwickelung der Genremalerei (deren verschiedene Arten und Gattungen ich später zusammenkassen werbe) unter dem Einfluß der romantischen Schule.

Von noch größerem Einfluß indessen als Decamps auf jene koloristische Richtung war Richards Partes Bonington (1801—1828), ein Englans ber, der jedoch sowol durch seine künstlerische Laufbahn als durch diese Einwirkung mit fast gleichem Recht' wie ber englischen ber französischen Runft angehört. Aus ber Schule von Gros gekommen und mit Delacroix eng befreundet war er Einer ber Ersten gewesen, der im Louvre die Hollanber und Benetianer studirte. Mit einem feinen Farbensinn und einer merkwürdigen Leichtigkeit des Talentes verband er eine durchaus malerische Anschauung und wahre Naturempfindung sowol für die Art, wie bas menschliche Dasein sich gibt, als bas stimmungsvolle Leben ber Lanbschaft. Bon seinen frangösischen Zeitgenossen war er barin verschieben, baß es ihm weber um die Schilberung eines ergreifenden Inhalts noch um den Schein einer hervorstechenden Eigenthümlichkeit zu thun war. Ihm genügte als Vorwurf bas einfache anmuthige Zusammensein ebler über bie Noth und bas Gemeine erhobener Menschen im Gewand einer farbenreichen, schon in ihrer eigenen Erscheinung fünstlerischen Zeit; andrerseits scheute er sich nicht, Gestalten und Bewegungen alten Meistern zu entnehmen, ohne beshalb zum Nachahmer zu werben. So behandelte er am liebsten stille trauliche Momente aus bem häuslichen Leben ber Großen der Renaissancezeit: Franz I. mit seiner Schwester in anmuthiger Gruppe zum Fenster hinaussehend, ein andermal Franz I., Karl V. und bie Herzogin von Etampes (im Louvre) in der Stimmung harmloser Geselligs leit, so raß dem Beschauer die Frage gar nicht kommt, was die Figuren wol vorhaben, dann Heinrich III. den spanischen Gesandten empfangend, \*)

<sup>&</sup>quot;) Auch die Bonington'schen Bilber werben nun thener bezahlt; das obengenannte stieg beim Berkauf der Sammlung des Lord Sepmour (1860) auf den fabelhaften Preis von 49,500 Frcs. Diese kostspielige Berühmtheit des Meisters ist doch, wie bei Decamps, zum gnten Theil Modesache. Was Bonington bei allem Reiz des Kolorits und der Ans

einen Benetianer in reichem Kostum einer Dame Geschenke überreichent. Und so öfters noch Gestalten aus dem 16. Jahrhundert von liebenswürbiger Vornehmheit — am liebsten am Fenster, ba die prächtigen Gewänder im Schimmer des vollen Lichts nur um so schöner spielen — im einfachen Genuß einer gehobenen Existenz: immer mit überzeugender Treue nicht blos im Kostüm, sondern auch im Charakter ber Zeit gehalten und in ihren bequemen runden Stellungen der Natur glücklich abgelauscht, wenn es ihnen auch am Körper und an Festigkeit der Form fehlt. Wodurch sich aber diese Bilder, insbesondere diejenigen, welche als Aquarelle behandelt sind, namentlich auszeichneten, bas war die Klarheit des Tons, die Frische und Wärme der an die Benetianer erinnernden Farbe und der leuchtende Einklang ihrer masvollen Kontraste in der über sie ausgebreiteten Hülle von Licht und Luft. Delacroix verglich sie einmal mit Diamanten, von benen das Auge entzückt sei, ganz abgesehen vom Gegenstand und der Nachbildung des Lebens. Diese Werke, in den Pariser Salons von 1822-27 ausgestellt, fanden ben lebhaftesten Beifall ber romantischen Jugend, und so trat Bonington, obwol ein Ausländer, in die Reihe ihrer hervorragenden Bertreter.

Dies übrigens fast noch mehr als burch jene Figurenbilber burch die Anregung, welche er ber Landschaft gab. Wir werben sehen, wenn wir später die moderne Landschaftsmalerei in ihrer zusammenhängenden Ents wickelung betrachten, wie diese gerade mit ber romantischen Schule einen höchst bemerkenswerthen Aufschwung nahm; inbessen muß schon hier, wo wir die wesentlichen Züge berselben in's Auge fassen, wenigstens im Vorbeis gehen darauf die Rede kommen. Die romantische Anschauung war es, welche ben Vorhang wegzog, ber bis dahin bas kleine unscheinbare und verschlossene Leben der nächstgelegenen nordischen Natur dem Blick verhüllt hatte. Sie ließ darauf das Licht des Tages in seinen verschiedenen Brechungen fallen, ben ahnungsvollen Schleier und die feuchte Frische des nordischen himmels, und nun löste sie aus bem unansehnlichsten Fleck Erbe eine neue Welt von Reiz, Stimmung und Farbenzauber. Auf diesem Felde war Bonington unter ben Ersten vorangegangen. Sei es, daß er das wantels muth seiner Darstellung, die nie auf absonderliche Effekte ausgeht, durchaus fehlt, ift einmal ber Ausbruck einer tieferen Empfindung in ben Figuren, bann bas Berftanb: niß ber Form, bie bei ibm immer nur mit unsicheren und ungefähren Bugen angebeutet ift. Die Koloristen ber großen Kunstepochen geben immer ben Bau und bie Bewegung ber menschlichen Gestalt fest und entschieden in ihren Sauptmomenten, wenn fle sich auch zu einzelnen Inforreftheiten und Nachlässigkeiten geben laffen.

bare Leben des Meeres, eine flache sandige Küste, eine Hütte am Saume eines Gehölzes oder den Ausschnitt eines venetianischen Kanals mit der stillen Pracht seiner zerfallenen Paläste darstellte, immer verstand er der modernen Naturempfindung ihren überzeugenden und künstlerischen Ausbruck zu geben.

Nach dem Vorgange Bonington's waren es namentlich Roqueplan und E. Isabeh, welche sowol in ihren Figurenbildern wie in ihren Marinen und Landschaften vorab auf malerischen Reiz ausgingen und damit beim größeren Publikum Beifall fanden. Es sind zwei verwandte Talente, gesschick, durch ein warmes leuchtendes Farbenspiel eine anmuthige Gesammts wirkung hervorzubringen, in der die feste begrenzte Gestalt der Dinge in den Schimmer des Ganzen und in das Ineinander blinkender harmonisch sich ergänzender Tone verschwebt und zersließt. Auch ihnen ist es so wenig wie Bonington um die Bedeutung des Stoffes, um einen besonderen Inhalt zu thun; sondern sie wählen sich solche Vorwürfe, deren Erscheinung ein gefälliges farbenreiches Bild gibt und die Phantasie, ohne sie tieser zu beswegen, angenehm beschäftigt.

Camille Roqueplan (1803-1855), ber zuerst mit einigen Landschaften und ein paar Genrebilbern, zu benen er sich die Motive aus Balter Scott geholt, aus der klassischen Schule herausgetreten war, zeigte bald ein eigenthümliches Talent, in Scenen von harmloser Liebenswürdigkeit das graziöse Wesen der Frauen zu schildern, wie es den Zeiten verfeinerter Gesittung eigen ist, wobei der Glanz und Schiller der kostbaren Stoffe, die reiche Umgebung oder Landschaft ihre malerische Rolle spielen. Gemälde, die an Watteau erinnern, ohne übrigens seine ursprüngliche Anmuth, die Bahrheit seines Ausbrucks und die Festigkeit seiner Form zu erreichen. hierher zählen namentlich die Rousseaubilder — Rousseau führt die Gallet und Graffenried durch eine Furth (1831, in der Sammlung von Rothschild) und wirft ihnen vom Baume herab Kirschen zu (1833)\*) nach der bekannten Spisobe in ben Confessions, die in dem unruhigen Jugendleben des Dichters wie ein reizendes Idhll aus bem 18. Jahrhundert erscheint —, dann ber verliebte Lowe: eine Schone mit entblößtem Busen und in reichem Gewand, behaglich im Waldesdunkel sitzend, schneidet dem Löwen die Krallen ab (nach Lafontaine, lebensgroß 1836) \*\*). Doch auch wenn ber Maler eine Magkalena in der Wüste (1838) oder eine Leda (1851) darstellt, sind es

<sup>\*)</sup> Lithographirt von E. Leroux.

<sup>\*\*)</sup> Bestechen von Desmabryl.

süße Geschöpfe, welche die ungewisse und beshalb um so verführerischere Mitte halten zwischen ben koketten Frauen aus bem lächelnden Zeitalter des Zopfes und gefälligen Schönheiten ber mobernen Pariser Gesellschaft. Inbessen, eine biegsame und bewegliche Künftlernatur wie Roqueplan war, wußte er auch sonst für seine Weise günstige Motive zu finden: so behandelte er einen van Dht, wie er in London die Hofleute Karl's I. königlich bewirthet (1838), wo bann neben der festlichen Pracht des Lokals das heitere Beisammensein der Gestalten und die reiche Mannigfaltigkeit der Kostüme die malerische Wirkung hervorbringen; einen Antiquar in seinem Rabinet umgeben von tausend Rostbarkeiten und Raritäten (1834), wobei wieder das Spiel des Lichtes und der Reflexe auf diesen Dingen, das Hells bunkel, in bem sie verschwinden oder aufleuchten, die warme geschlossene Farbenstimmung bes Ganzen bas eigentliche Bild ausmachen, wenn auch der Maler der Scene einen komischen Anflug gegeben hat, indem sich der Antiquar in seinem Lehnstuhl über die Rinder entsetzt, welche eben dines sisches Geschirr zerbrechen, und bie Bonne mit lachender Dummheit babei-Auch im historischen Sittenbild, das sich den Ausbruck einer ergreifenden Empfindung zur Aufgabe macht, versuchte sich einmal Roqueplan in einer Scene aus ber Bartholomäusnacht (Diane be Turgis sucht ihren Geliebten Mergy, einen Hugenotten, von ber Theilnahme am Rampfe abzuhalten, nach ber Chronique de Charles IX. von Mérimée, in lebensgroßen Figuren, 1834). Aber nichts ist bas Gemälbe als eine treue Schilderung des damaligen Kostums in feinem harmonischem Farbenspiel, ein harmloses Genrebild in's Historische vergrößert, in dem ebendeswegen bie Schwächen bes Künstlers, ber Mangel an Seele im Ausbruck und an ber Kenntniß ber Form, beutlich hervortreten. Seine Sache mar es viels mehr, in keden flüchtigen Zügen gleichsam nur ben Duft einer reizvollen Erscheinung, ben warmen Schein bes Fleisches, ben Schimmer von Sammt, Atlas und Taffet, das farbige Helldunkel eines reichen Hintergrundes festzuhalten. Form und Bewegung, ber Natur wie in raschem Vorübergeben abgesehen, gab er nur in ihren ungefähren Zügen, und so war auch bie Ausführung wie ein rasches leichtes Spiel bes Binsels, bas in einem glänzenden Zusammenklang voller und abgedämpfter Tone nur die schwebende Oberfläche ber Dinge erfaßte. Erft später, etwa vom Jahre 1846 an, nachbem er seiner Gesundheit halber einen längeren Aufenthalt in ben Phrenäen gemacht und bort neue größere Eindrücke empfangen hatte, suchte er sich mit ernsterem Sinn an die Natur zu halten, die Form kräftiger

auszubilden, die Farbenwirkung in der Gluth des südlichen Lichtes ruhig und maßvoll wiederzugeben. Statt prächtiger oder koketter Scenen aus der Renaissances und Rokokozeit schilderte er nun lieber das Treiben spanischer oder südsranzösischer Landleute in der natürlichen Vornehmheit ihrer Erscheinung, wobei meistens die umgebende Landschaft wesentlich zum Bilde gehört (Spanier aus der Umgegend von Penticosa, Bauern aus dem Thale von Ossau, beide aus dem J. 1847; Bäuerinnen aus Biarit am Brunnen unter einem großen Feigenbaum, eines seiner besten Vilder aus der späteren Zeit, vom J. 1852).

Noch weiter als Roqueplan trieb Eugène Isaben (geb. 1807, Sohn bes früher erwähnten Malers Jean-Baptiste Isabeh), der sich schon in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre durch seine Marinen einen gewissen Ruf erworben hatte, die blendende Leichtigkeit des Auftrages, in seinen Figurenbilbern bas Flimmern und Gligern kostbarer Stoffe, bas Leuchten und Funkeln mannigfacher bas Licht auffangender und wiederspiegelnder Gerathe, so bag in dem reichen Farbenconcert des Kostums und des um= gebenden Beiwerks die Personen selber verloren und aufgegangen sind. Der Art sind die besten Bilder des Meisters, mit benen er seiner Zeit nicht geringen Erfolg hatte: entweber eine bunte Menge geputzter Herren und Damen in rauschenden Gewändern festlich in einer Kirche versammelt (Ceremonie in der Kirche von Delft im 16. Jahrhundert, 1847; Episode aus den Vermählungsfeierlichkeiten Heinrichs IV., 1850), das andere Mal im Hof eines Schlosses zur Jagb aufbrechend (1847); ober — vom Künstler mit besonderer Vorliebe öfters behandelte Stoffe — bald Aldimisten, bald Antiquitätenliebhaber in mit tausend seltsamen Dingen angefüllten Räumen, wo bann bas enblose zersplitterte Ineinander= spiel der Lichter und Reslexe, in durchsichtige Schatten sich fortsetzend und ausklingend, mit Geschick wieder in die einheitliche Stimmung und den Ton des Ganzen zusammengefaßt ist. In allen diesen Bildern tritt die Fertigkeit bes Pinfels in der perlenden, sprühenden Flüchtigkeit der Behandlung mit bewußter Meisterschaft hervor. Es ist die Weise des Auftrags, welche bie Franzosen als "chic" bezeichnen; sie zeigt bem Auge mit sich brüsten= ter Gewandtheit, wie sie die im Licht blinkenben Spigen ber Dinge mit rascher und "geistreicher" Hand abgepflückt hat und nun wie Stelsteine nach allen Seiten verschwenderisch umherstreut. Isabeh war Einer der Ersten, welche in die französische Malerei dieses taschenspielerische Blendwerk ber Behandlung brachten, bas ben Dingen ihre Seele ausweibet, alle

Form und Gestalt in ein Ungefähr verflüchtigt und, wie es an einem erfüllenben Inhalt fehlt, so Personen und Gegenstände ohne den Sammelpunkt eines festen Kerns zufällig umberwirft. Dies Geschick, die Schwierigkeiten des künstlerischen Handwerks wegzuspielen und das Auge einerseits mit bem Schein ber Birtuosität, andrerseits mit einem äußerlichen Farbenreiz zu bestechen, die Phantasie aber durch den Reichthum der Scenerie sowie durch eine gewisse moderne Grazie und Zierlichkeit der Erscheinung zu reizen, dieses Geschick, von ber romantischen Schule zuerst ausgebildet und vom Publikum beifällig aufgenommen, dann namentlich in der Geuremalerei ausgebreitet, hat manches Talent verborben und in die französische Kunst Reime bes Verfalls gelegt, bie zum Theil schon hervorgetreten. noch rascher sich entwickelt hätten, wenn ihnen nicht durch ernste und von echtem fünstlerischen Trieb bewegte Richtungen entgegengewirkt worden. Uebrigens muß man es Isabeh lassen, daß er sich in der That auf gefällige Farbenwirkungen verstand und die laute Mannigfaltigkeit seiner Tone durch ein warmes saftiges Hellbunkel abzudämpfen wußte. Doch haben ihm die Franzosen allzuviel Ehre angethan, wenn sie ihn auch nur in die Nähe der holländischen Maler brachten; die bei aller Kraft der Farbe feine und ruhige Stimmung berselben erreichte er ebenso wenig, als bie Wahrheit ihres die Erscheinung bis zum Rande füllenden Lebens. — Auf die Landschaften der beiden Meister, die im Ganzen genommen ihre tüchtigeren Leistungen sind, wird später die Rede kommen.

Sind die Werke von Roqueplan und Isabeh zum guten Theil stizzenhaft gehalten, während sie boch wie fertige Gemälde wirken wollen: so
sind vollends die Bilder von Narcisse Diaz (de la Bena, von spanischer Hertunft, aber in Bordeaux 1807 geboren), die seit den vierziger Jahren
bis fast in die neueste Zeit das Entzücken und die Rauflust des salonfähigen Publikums in Athem erhalten haben, nur ein leicht hingeworfenes Farbenspiel. Diaz, in armen Verhältnissen ohne künstlerische Anleitung
aufgewachsen, daher Zeitlebens ohne Kenntniß der Form, für die er zudem
von Natur aus wenig Sinn zu haben scheint, aber ein Talent von entschieden koloristischer Anlage und von leichter Ersindung, sieß sich von der
romantischen Strömung in der Malerei wie in der Dichtung mit fortreißen.
Angeregt sowol von Delacroix als den Orientalen B. Hugo's versuchte er
sich zuerst in morgensändischen Scenen, worin indessen schoon die Frauen
die Hauptrolle spielten. Bald aber merkte er wol, was die auf geistreichen
Lebensgenuß angelegte französische Gesellschaft wollte und fand so zugleich

das Feld, auf dem sein Talent sich ganz entfalten konnte. Mit anmuthigem, etwas leichtfertigem Spiel der Phantasie ließ er nun, seien es die Nymphen und Götter der alten Welt, sei es wanderndes Zigeunervost, ober reizende von seidenen Stoffen umflatterte Blondinen aus der neueren Welt in Busch und Wald verklingen und verschweben: ein träumerisch süßes Leben, von romantischem Zauber umgossen, und boch noch fühlbar nahe genug, um mit verführerischem, wenn auch unbestimmtem Reiz die Sinnlichkeit zu loden. Im Grunde gehören biese holden Wesen alle dem Geschlecht un= serer Tage an. Sie wissen um ihre Schönheit und eben dem Zwang der Salons entflohen freuen sie sich, im Hellbunkel des Waldes den zarten Schimmer ihres Fleisches dem Auge des Tages preiszugeben und doch wies ter zu entziehen, indem ihre Formen und Bewegungen in Nebel zerfließen: so zugleich ein Gaukeln und Lächeln von unfaßbaren Traumgebilden, das musikalische Ausklingen einer mährchenhaften Stimmung. Zahllos sind die Bilder der Art, welche Diaz im Berlauf zweier Jahrzehnte hervorgebracht hat: Mädchen und Nhmphen in allen möglichen Beziehungen zum Gott Amor, der hier freilich seine klassische Formenschönheit völlig abgestreift hat, von ihm aus dem Schlaf geweckt, mit ihm spielend, von ihm gequalt, auf seine Einflüsterungen horchend; ober in Einsamkeit träumend, in Erwartung des Geliebten oder von ihm verlassen; badende Frauen, sei es im Harem oder lieber noch in warmbeleuchtetem Laub; ein Liebesgarten — ber freilich die Erinnerung an den von Rubens weckt und badurch seinen eigenen Reiz völlig einbüßt — Benus und Abonis, Diana auf ber Jagd. Fast immer sind halbnackte Schöne mit hellen farbigen Gewändern, umflossen vom Dunkel und Duft einer reichen Begetation, ber eigentliche Gegenstand der Darstellung. Dennoch sind die Bilder nicht geradezu lüstern, weil die Gestalten, darin benen Bouchers gerade entgegengesetzt, für den Blick nicht greifbar, in einen verschleiernden Duft zurückweichen, wie in ungewisser Schwebe zwischen Traum und Wirklichkeit. Die Behandlung deutet die Köpfe und Körper nur an; den Nachbruck legt sie auf die saftig und fast unvermischt hingesetzten Farbentöne, die harmonisch zusammen= zestimmt aus dem von einem einfallenden Sonnenstrahl warm erhellten Dunkel des Waldes frisch und glänzend hervorleuchten. Gerade in der stimmungsvollen Art, wie das Landschaftliche, wenn auch nur ganz obenhin, behandelt ist, bewährt sich am reinsten das Talent des Meisters.

Diese Gruppe von Künftlern, welche dem Malerischen durch die ans muthige Leichtigkeit des Gegenstandes wie der Ausführung doppelten Reiz Reper, Franz. Malerei. I.

verleihen wollen, bildet das eine Endglied der romantischen Kunst. Ihr steht als das andere eine Reihe von Malern gegenüber, welche geschichts liche Scenen von meist dramatischer Bewegtheit in der greisbaren Erscheisnung des realen Lebens veranschaulichen wollen. Mit ihnen haben wir uns im nächsten Abschnitt zu beschäftigen.

**5.** 

## Die Maler des romantischen Geschichtsbildes und die Halben.

Es lag, wie wir früher gesehen, im Wesen ber romantischen Kunst: weise, im Gegensatz zur klassischen alle die neuen dem modernen Bewußtsein sich erschließenden Stoffgebiete und damit auch die mittelalterliche wie die neuere Geschichte in ihren Gesichtstreis zu ziehen. Anfänglich war in bieser Neubelebung namentlich der nationalen Vergangenheit die Kunst mit der bourbonischen Regierung Hand in Hand gegangen (vergl. das erste Kapitel dieses Buches). Bald aber nur noch von bem Trieb geleitet, einer neuen Empfindungsweise und Anschauung Ausbruck zu geben, begann sie ihre eigenen Wege zu nehmen. Das war ebenso mit der Malerei und Dichtung, wie mit der Geschichtsforschung selber der Fall. Die Vorliebe B. Hugo's und seiner Anhänger, ja schon Chateaubriands für das kathes lische Mittelalter hatte im Grunde nur seinem ästhetischen Reiz gegolten: dem Dämmerlicht seiner malerischen Kirchen, dem ahnungsvollen Klang seiner Glocken und den bunten Aufzügen seiner in noch ungebrochenen Far, ben erglänzenden Welt. Was aber die Einbildungskraft bald nicht minder lockte, als diese künstlerisch bankbare Erscheinung, bas war bas unbändige und leidenschaftliche Wesen gewisser vergangener Zeiten, der vernichtende Kampf wilder Parteimassen und die in ihm ausbrechende, auflodernde Gewalt der individuellen Natur. Und diese beiden Dinge waren es überhaupt, welche die romantische Weise zur Geschichte hinzogen: die malerische Außen: seite und der Inhalt tragischer Konflikte. Beides entsprach dem ihr eigenthümlichen Ineinanderspiel von Realität und Phantasie, mit bem sie eine erschütternbe Wirkung hervorzubringen liebte.

Wie diese Auffassung der Geschichte mit den Wünschen der Regierung nichts mehr gemein hatte, so ging auch die Geschichtsforschung, die anfänglich politischen Zwecken gedient hatte, mit den zwanziger Jahren einen größeren Aufschwung nehmend selbständig voran. Eine neue Art der historischen Darstellung kam auf, die es sich eigens zum Princip machte, ohne vorgefaßte Meinung den Verlauf der Dinge, wie wenn die Zeiten

selber vor dem Auge vorüberwandelten, treu und anschaulich zu schildern. Augustin Thierry schrieb seine Briefe über bie Geschichte Frankreichs (zuerst im Courrier français seit 1820), bann seine Eroberung Englands burch die Normannen (1825) und enthüllte damit die historische Vergangenheit, die man bisher nur in trockenen mageren Umrissen kannte, in Bil= tern von farbiger und greifbarer Lebenbigkeit; in ähnlicher Weise gab Barante in seiner Geschichte der burgundischen Herzöge ein beutliches Gemälde des französischen Lebens am Schlusse des Mittelalters; Michaub endlich erzählte in der Geschichte der Kreuzzüge die Heldenthaten der frangösischen Ritterschaft. Von diesen Vertretern ber neuen Geschichtsschreibung hat namentlich Barante eine gewisse Verwandtschaft zu der Kunstgattung, bie uns jett beschäftigt, während Thierry, von tieferem wissenschaftlichem Sinn und feinerer fünstlerischer Begabung, mit dem hervorragenden Meister einer anderen Richtung, von dem später die Rede sein wird, manche Züge gemein hat. Man will in ber Geschichte, sagt Barante einmal, keine Urtheile mehr, sondern Thatsachen, man will die Vergangenheit vor sich sehen, wie das lebendige Drama der Gegenwart. Und so bemüht er sich, im Ton der alten Chroniken zu erzählen, die Zeiten im Kostüm, Lokal und in der spannenden Folge der Begebenheiten uns vorzuführen, wie wenn er selber dabei gewesen wäre \*). Es ist bezeichnend, daß ihn zu seinem Werke der Roman Walter Scotts Quentin Durward inspirirt hatte (übris gens war auch Thierry zu jenen englischen Studien durch den Ivanhoe angeregt); auch er sucht ben Leser in die Vergangenheit nicht blos zurückzuversetzen, sondern ganz hineinzuziehen. Und so wurde nun überhaupt die Einkehr in die Geschichte mit einem Eifer betrieben, ber zugleich ber trägen und charakterlosen Gegenwart entfliehen zu wollen schien. Schon ging bas Bewußtsein auf, bag ber menschliche Geist in ber Geschichte seine Heimath und seine eigentlichen Götter habe, aber noch heftete es sich an das äußere Gewand der Zeiten und an die ergreifende Verwickelung der Ereignisse. Daher die Bebeutung, welche nun plötzlich ber historische Roman und bas historische Drama gewannen; W. Scott fand in Frankreich fast noch lauteren Beifall wie in England und befruchtete die Einbildungstraft der Rünftler, wie den Forschersinn der Historiker. So innig ließ man die geschichtliche Realität und die Gebilde der Phantasie ineinanderspielen, daß, wenn das Werk Barante's fast wie ein Roman wirkte, umgekehrt die

<sup>\*)</sup> Bergleiche über Barante Julian Schmidt's Geschichte ber französischen Literatur seit 1789.

"Chronique du règne de Charles IX" von Prosper Merimee und Bistets "Scènes historiques", beibe ein Mittelding zwischen Dichtung und vojektiver Schilderung, zum Theil für historische Arbeiten gelten konnten. Auch sonst sind diese Werke für jenes Zeitalter charakteristisch: sie behans deln die Epoche der Religionskriege und der Kämpfe der Ligue, aus welcher um ihrer gewaltsamen Ereignisse und Konslikte willen die Kunst mit besons derer Vorliebe ihre Motive holte, und Merimee ist in der packenden Vergegenwärtigung einzelner Züge der Vergangenheit — worauf es ja auch die Literatur abgesehen hatte — zum unerreichten Muster geworden.

Ebenso wie die Geschichtsforschung und Poeste, so durchsuchte auch die Malerei die Chroniken, um möglichst treu das Kostum, das umgebende Geräthe, ben äußeren Charakter ber Erscheinung, kurz, wie man es seitbem nannte, "bie Lokalfarbe" ber früheren Zeiten zu treffen. Der antiquarische Zug, ben schon die Looner Schule gehabt hatte, trat nun noch weit stärker hervor. Zugleich aber brachte die neue Geschichtsmalerei zwei wesentliche Züge ber romantischen Schule hinzu: einmal die realistische Wahrheit und die farbensattere Fülle der Darstellung und dann die Wahl eines ergreis fenden äußersten Momentes aus dem unaufhaltsamen Ablauf einer unheil= vollen Begebenheit. Die schauerlichen Dramen, welche, wie früher bemerkt, B. Hugo, bann auch Alex. Dumas mit seinem Heinrich III. (1829) auf die Bühne brachten, hatten in der bilbenden Kunft ihr ebenburtiges Seitenstück in ben Greuelscenen aus ben Inquisitionszeiten, ben englischen Glaubensfriegen, der Bartholomäusnacht und wo immer aus düsteren Epochen der Vergangenheit Pein und Vernichtung ihr erschütterndes Bild der Phantasie aufbrängen. Greift ber eine und andere Maler zu einer harmloseren Situation, weil das Schreckliche seiner Natur entgegen ift, so kommt es ihm boch vorab auf den charafteristischen Schein der historischen Hülle und eine reiche Farbenwirkung an. Um die Schilberung geschichtlicher Charaftere, tieferer, ganze Zeiten erfüllender Leidenschaften, die Individuen und ihr Schicksal bestimmenber Zusammenstöße ist es bieser ganzen Künstlergruppe so wenig zu thun wie jenen Dramatikern. Was diese Kunst und diese Dichtung kennzeichnet, ift die Vorliebe für die historische Anekdote, welche bramatisch zugespitt die Phantasie in Spannung versett ober als einfachere Erzählung unterhält; eine Neigung, die selbst ein so bedentendes Talent wie Merimée theiste, der einmal äußert, daß er gern den Thuchdides und Herobot für Memoiren der Aspasia hergäbe. Daher zählen die hierhergehörigen Werke größtentheils zur Gattung bes historischen Sitten=

bildes. Sie schildern die hervorragenden Menschen der Geschichte in zuständlichen Beziehungen, ergreifenden Nebenvorgängen großer Begebenheiten, oder auch genreartige Scenen aus geschichtlichen Episoben, in benen an bie Stelle der in das Buch der Geschichte eingezeichneten Individuen das Thun und Leiden der Gattung tritt. Zugleich wird das Leben der großen Künstler und Dichter, der Verfechter der geiftigen Entwickelung in den bewegten Zeiten des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance in noch größerem Umfang als hisher Gegenstand der Malerei; Hand in Hand mit der Zeitrichtung, welche ein tieferes Berständniß ber Kunstwerke burch bas Eindringen in das Privatleben ihrer Urheber zu erreichen strebte. Es waren mit wenigen Ausnahmen geringere Talente, welche sich in dieser Gattung hervorzuthun suchten; sie nahmen die neue Kunstweise nur äußerlich an und meinten mit einer kecken flüchtigen Behandlung, den starken Gegensätzen von Licht und Schatten, wie sie etwa ben späteren Italienern ber naturalistischen Richtung eigen waren, sowie durch fette breite Binselzügesich ben Schein der Meisterschaft zu geben. Ein großer Theil ihrer Werke ist verschollen, ein anderer mag in den Vorrathskammern des Louvre aufgestapelt sein; nur Weniges hat sich aus der raschen Strömung der ro= mantischen Jahre in unsere Zeit herübergerettet. Daher will ich die bekannteren bieser Künstler in Gruppen zusammenfassen und nur bei benjenigen Bertretern dieser Richtung etwas länger verweilen, die zu einem noch dauernden Ansehen gekommen sind.

Hierher gehören zunächst Rahmond Monvoisin, Gillot Saint= Evre, Abolse Brune. Der Bebeutenbste unter diesen, Monvoisin, gleichfalls ein Schüler Guerins, machte sich zuerst 1831 mit einem großen Bilde bekannt, das Sixtus V. darstellt, wie er nach seiner Ernennung zum Pabste die Arücke wegwirft; echt romantisch und von größerem Ersolg war aber erst seine Iohanna von Kastilien (Salon-von 1834), die an dem Sterbebette ihres Gemahls Philipps von Oesterreich sixend eben vom Wahnsinn übersallen dessen starren grauenhaften Ausbruck in ihren Gesichtszügen und Geberden trägt; darauf folgte (1835) sein Tod Karls IX., an dem die Kritist die leichte und glänzende Aussührung rühmte. Auch in historischen Genredisbern von friedlicherem und bescheidenerem Inhalt erward sich der Künstler Beisall; dagegen kommt seine ganze Mittelmäßigkeit in den größeren Werken zu Tage, die er im Austrag der Julidhnastie sür deren geschichtliche Galerien lieserte. Saint-Evre, der im Kolorit den Benetianern nachzueisern suchte, stellte 1827 die todte Ines da Castro

aus — ein Gerippe in prächtigen Gewändern —, wie ihr gehuldigt und fönigliche Ehren erwiesen werden; in den dreißiger Jahren, als es überhaupt Mode ward, die Jungfrau von Orleans in allen möglichen Lebensmomenten barzustellen, hatte er bann einigen Erfolg mit einer Johanna vor Karl VII. und seinem versammelten Hofe früher (1833, im Luxembourg) und einer andern, wie sie eben, kaum in das Mädchenalter getreten, himmlische Erscheinungen empfängt. Brune trat erst im Jahre 1834 mit einer Bersuchung des heiligen Antonius auf, die sich in ihrer Behandlungsweise zum Theil in der Manier Caravaggio's — der romantischen Schule anreihte; auch weiterhin noch nahm er sich aus der Bibel solche Stoffe, von denen er sich eine besondere Wirkung versprach, doch ging er zugleich jum historischen Genre über, indem er bas eine Mal in einem großen Nachtbild Karl II. darstellte, wie er einen Besessenen beschwört (1835), bas andere Mal (nach Schillers Ballade) den Kampf mit dem Drachen. Reben diesen sind etwa noch zu nennen: Poterlet (Motive aus Walter Scott'schen Romanen), ber 1827 burch sein warmes und leuchtendes Kolorit unter ben Stüten ber romantischen Schule aufgezählt wurde, nun so gut wie vergessen; Serrur (Tob Rizzio's 1833, Maria Stuart vor der Hinrichtung 1840); Durupt und Cibot (Fredegunde besucht den auf ihr Geheiß ermordeten Bischof von Rouen). Leicht ließen sich noch mehr Künstler anführen (z. B. Pingret und Mouchy), die unter dem Einfluß der romantischen Schule standen und wenigstens gelegentlich sich in der Schils berung von Greuelscenen versuchten; doch sind schon jetzt nach kaum einem Menschenalter ihre Namen mit den Zeitberichten begraben. Zu erwähnen sind noch einige Maler, welche sich im geschichtlichen Sittenbild bemerkbar machten, ohne gerade auf die Nachtseiten der Vergangenheit den Ton zu legen: Alexandre Debacq (Johanna v. Orléans im Gefängniß 1831, Maria Stuarts Abreise von Frankreich 1833), Jules Jollivet und Henri Decaisne (1799 — 1852). Jollivet, ber ebenfalls Vorwürfe aus den Romanen W. Scotts, auch einmal "Philipp II. auf dem Sterbebette" (1834) behandelte, hatte mehr Erfolg mit seinen Genrebildern aus dem spanischen Leben; die letten Jahre der Restauration, welche im Gefühl der eigenen Armuth fremde Sitten und Gebräuche aus allen Zeiten und Ländern herbeiholten, um sie wo möglich nachzuahmen, hatten auch für Spanien ein lebhaftes Interesse bezeigt, und bem verstand nun ber Maler Ausbruck zu geben. Decaisne gefiel sich eine Zeit lang in der Schils berung ber letten Augenblicke königlicher Personen, wozu er wol auch solche

wihlte, beren Ende ein schreckliches war (die Sterbestunde Ludwigs XIII., 1831; Abschied der Anna von Boulen von ihrer Tochter vor der Hinrichstung; Abschied Karls I. von seinen Kindern). Einen größeren Ruf erwarder sich indessen als Portraitmaler (auf die Leistungen der französischen Bildnismalerei überhaupt wird später die Rede kommen), indem er es dis zu einem gewissen Grade verstand, etwa in der Weise des Lawrence die Erscheinung elegant und in blühenden Farben wiederzugeden. Uedrigens wurden sowol Joslivet (in der Kirche Saint-Ambroise) als Decaisne von der Regierung auch zu religiösen Malereien verwendet, in denen sie dann eine mittlere Stellung zwischen der romantischen und idealen Kunstweise einnahmen.

Alle biese Künstler, beren Talent und Geschick über eine mittlere Linie nicht hinausgeht, überragt weit der eigentliche Meister dieser Gattung: Nicolas Robert-Fleury (geb. 1797). Die ergreifende Wirkung, auf tie in den meisten seiner Bilder auch er es abgesehen hat, weiß er in der That durch die feste Zeichnung seiner Gestakten, die Schärfe und Wahrs heit des Ausdrucks, sowie die malerische Ausführung zum Theil wenigstens zu erreichen. Er versteht es nicht blos, bas Lokal, Kostüm und Geräthe ter Vergangenheit wiederzugeben; er zeigt zugleich eine gewisse Fähigkeit, Charaktere zu schilbern, Menschen, die bas Gepräge ihrer Zeit und einer erfüllten Individualität tragen, sowie, indem er die Form deutlicher und entschiedener herausarbeitet als sonst die Romantiker, in seine Figuren nicht nur den momentanen Wurf, sondern nahezu auch die dauernde Ericheinung des Lebens zu bringen. Darin bildet er den Uebergang von der romantischen zu der die Gegensätze vermittelnden, eigentlich historischen Kunstweise, beren vornehmsten Vertreter wir in Delaroche finden werben. Rachbem er 1824 und 1827 mit geschichtlichen Genrebildern hervorgetreten war, die einfache mäßig bewegte Vorwürfe behandelten und schon ein geübtes malerisches Talent verriethen, stellte er 1833 eine Scene aus ber Bartholomäusnacht aus, die der volle Ausbruck zugleich seiner Kraft und jener auf ben schlagenben bramatischen Moment eines entsetlichen Schicksals gerichteten Phantasie war: Brion, der Erzieher des Prinzen von Conté, wird vor seinem Bette von drei Soldaten niedergestochen, beren Einen ber junge Prinz mit schmerzlichem Aufschrei vergeblich abzuwehren sucht (im Luxembourg). Der Ausbruck, die Geberben, die Bewegungen in ihrer derben energischen Realität dem spannenden Augenblick, dem zufälligen Drang ter That abgesehen, auch die Farbe saftig und warm, in ben satten Schein

ber Wirklichkeit getancht und nur das Kostüm mit antiquarischem Aufwand fast zu sorgfältig, zu aufdringlich behandelt. Robert-Fleury schilberte seitdem mit Vorliebe solche Schreckensepisoden namentlich aus ben Glaubenskämpfen: die Feuertortur eines Mannes vor inquirirenden Dominikanern in dem unheimlichen Helldunkel eines Gewölbes (1841); ein Autodafe in Spanien mit allen seinen Gräueln, indem ein paar der Berurtheilten an Pfählen festgebunden schon von den Flammen beleckt, dagegen eine ganze Familie von Juben eben erst von Mönchen auf den Richtplatz geschleppt wird (1845); endlich die Plünderung eines jüdischen Hauses der Guibecca von Benedig im Mittelalter (1855, im Luxembourg). Aber auch an Unglücksfällen aus bem Leben historischer Figuren läßt es ber Romans tifer nicht fehlen. So malte er (1840) eine Jane Shore (bie Geliebte Sbuards IV., durch Richard III. als Chebrecherin zu öffentlicher Buße verurtheilt), wie sie verfolgt und verhöhnt vom Pöbel auf ber Straße zusams menbricht (im Luxembourg): ein schwächeres Bild bes Meisters, in welchem er sich dem lebensgroßen Maßstab, den er hier versuchte, nicht gewachsen zeigt und die feste körperhafte Erscheinung, die er anstrebte, zu materieller Härte wird. Ein andres Mal Marino Faliero, der eben zur Hinrichtung geführt in Gegenwart venetianischer Großen, neben sich ben Henker mit blankem Schwert, die Treppe des Dogenpalastes herabsteigt: wobei der Künstler, um seine Figuren auf einen prächtigen architektonischen Grund ju setzen, den Vorgang auf der zwei Jahrhunderte später gebauten Treppe Sansovino's spielen läßt.

Indessen, wenn gleich Robert-Fleurh selber in berartigen Bildern, welche ben Beschauer an der Empfindung paden und erschüttern wollen, seine Stärke finden mochte: so haben doch gerade die Werke eine ersreuslichere Wirkung und einen größeren Werth, in denen er eine einsachere und harmlosere Situation, daher unbefangen, ohne Nebenabsicht und mit reinerem künstlerischen Sinn behandelt. Der Art ist insbesondere "das Religionsgespräch von Poisshu" (1840, im Luxembourg; die Abbildung gibt die Hauptgruppe wieder), unstreitig das beste Bild des Meisters"). Die römische Pracht der Bischöse in wirksamem Kontrast mit der bescheidenen aber würdevollen Haltung der protestantischen Geistlichen; die edle Gestalt des eben redenden Theodor von Beza's gegenüber der Katharina von Mesdici und dem jungen Karl IX. inmitten der reichen Umgebung des Hoses; der verschiedene Charaster und Ausbruck in den Köpfen und Geberden; die

<sup>\*)</sup> Gestochen in Aquatinta von P. Girarbet.

|   |   |  |   |   | ! |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  | • |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
| • |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
| • |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   | ٠ |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   | • |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   | • |   |
|   |   |  |   |   | 1 |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  | · |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   | • |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   | • |   |
|   |   |  | • |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |

einsache aber wol geschlossene Anordnung: das Alles gibt ein lebendiges überzeugendes Bild des Vorganges, das durch die gehaltene, aber warme Stimmung bes Kolorits boch auch bes malerischen Reizes nicht enthehrt. Da die Bedeutung bes Ereignisses mehr in der Zusammenkunft der beiden Religionsparteien als in der Rede Beza's liegt, so ließ sich der geschicht= lice Moment künstlerisch wol fassen; die Lebensfülle freilich, die ein Terburg in seinem Kongreß von Münster ben Figuren mitgibt und welche uns die Menschen jener Zeit ebenso greifbar nahe bringt, als sie uns burch die selbständige Schönheit ber Erscheinung anzieht, werden wir bei dem modernen Maler nicht suchen wollen. Nicht immer übrigens war Roberts. kleurh so glücklich, in der Schilderung solcher historischen Scenen den malerischen Moment zu treffen. So stellte er neuerdings (1857) Karl V. im Kloster von Saint-Just in dem Augenblick dar, da er von Philipp II. eine politische Botschaft empfängt: anschaulich läßt sich ber Inhalt eines solchen Borgangs in den Personen kaum ausbrücken, und so macht benn hier die äußerliche fünstlerische Anordnung, der Gegensatz der kastilianischen Großen zu ben stumpfen Figuren ber Mönche, bas prächtige Beiwerk der Zeit, das Spiel des einfallenden Sonnenlichts und des Helldunkels im Innenraum das eigentliche Bild aus. Endlich hat Robert-Fleury mit Erfolg in einer Neihe von Darstellungen Episoden aus dem Leben großer Künstler und Gelehrter behandelt. Im Grunde nichts weiter als gemalte Anekvoten, wie man von hervorragenden Männern sie gern sich erzählt: Murillo als Anabe; der junge Ribera von einem Kardinal auf der Straße zeichnend angetroffen; Bellini in seinem Atelier unter aller= lei Kostbarkeiten; Michelangelo seinen Diener pflegend; Karl V. und Tizian; Ramus unter Büchern auf seinem Strohlager durch einen Schüler von der Ankunft seiner Mörder benachrichtigt; Montaigne in seiner Sterbestunde. Scenen, in benen zwar der Künftler gleichfalls auf Charakterschils derung der Persönsichkeit ausgeht, aber doch die äußere Lokalfarbe, das umgebende malerische Geräthe, Möbel und Stoffe eine bedeutende Rolle spielen. Was die Ausführung anlangt, so ließ sich der Meister seit den funfziger Jahren durch das Streben nach fräftiger Gluth des Kolorits öfters zu einer braunrothen Tonleiter verführen, die den Farben ein verbranntes Ansehen gibt und durch den Mangel an Saft und Frische die koloristische Wirkung beeinträchtigt; auch verliert die Form an Geschmeis bigkeit und ber ganze Eindruck läßt fühlen, daß bes Künstlers Phantasie sich ausgelebt hat.

Und so ist überhaupt seit jenen Tagen im Publikum wie unter ben Künstlern das Interesse für die aufregenden Gräuel vergangener Kämpse immer mehr geschwunden. Wir werden sehen, wie es dem neueren gesschichtlichen Sittenbild fast lediglich um die malerische Erscheinung früherer Zeiten, die treue Schilderung ihres äußeren Gepräges zu thun ist. Der begabteste Nachfolger Robert Kleury's selber, sein Schüler Charles Comte, sucht nicht mehr in den Blättern der Geschichte nach Scenen der Berzweislung und den vernichtenden Konslitten der Leivenschaften, sondern behandelt mit rein malerischem Sinn ruhige Momente, in denen die historischen Personen in der Sitte und Gewohnheit des Daseins und damit in dem Schein des äußeren Lebens einfach verharren.

Inbessen gingen schon von ben Malern, welche noch zur romantischen Schule zählen, einige in ber Darstellung reicher historischer Scenen vor Allem auf eine farbenprächtige Wirkung aus; das geschichtliche Motiv war ihnen nicht viel mehr als ein Vorwand, um nach dem äußerlich angenommenen Vorbild ber Benetianer ein koloristisches Schauftuck zu liefern. Auf solche Weise hatte sich 1827 Eugene Deveria (Schüler von Girobet, 1805—1865) durch seine "Geburt Heinrichs IV." fast zu einer Führerrolle der neuen Kunstweise aufgeschwungen. Eine kolossale Tafel (im Luxembourg) mit einer Anzahl Figuren in den prunkenden Gewändern der Renaissance: von einer Estrade herab, vor dem Bett Johanna's von Albret stehend, zeigt ihr Vater den Basallen das eben geborene Anäblein. Das Muster Paul Veronese's ist nicht zu verkennen; allein bavon abgesehen, daß die Gestalten nichts von dem erhöhten Leben haben, das uns aus ben Gesellschaften des Benetianers so froh und festlich entgegenleuchtet, so ist auch die koloristische Erscheinung kaum mehr als der grelle Abglanz einer bunten Welt von Stoffen. Die Bewunderung, welche damals das Bilb erregte, ware unbegreiflich, wenn sie sich nicht aus bem Gegensat zu bem ausgelebten Formelwesen der klassischen Schule erklärte, deren langer Herrschaft man bamals so überbrüssig war. Der Künstler aber hatte mit diesem ersten Wurf gleich seine besten Kräfte ausgegeben; selbst die wenigstens äußerlich malerische Gruppirung und die Farbenwirtung jenes Gemäldes erreichte er später nicht wieder. Die hiftorischen Bils der, welche ihm seit 1830 Ludwig Philipp und das Ministerium bestellten (barunter ber Tod ber Johanna von Orleans) sind mittelmäßige und charafters lose Arbeiten; die koloristische Absicht ist nicht erreicht, während Form und Bewegung noch in ber konventionellen Weise ber vorangegangenen Geche

befangen sind. Nicht anders ist es mit seinem großen Deckengemälbe im Louvre (1833; Puget enthüllt vor Ludwig XIV. und dem Hofe seine Gruppe des Milon von Crotona), sowie mit seinen religiösen Werken (j. B. in Notre-dame de Lorette), in benen es ber Künstler zu nichts als zu einer äußerlichen Eleganz gebracht hat. Umsonst bemühte er sich, seinem ersten Bilde es wieder gleichzuthun und so seinen Ruf zu behaupten; auch mit einer ähnlichen, nur diesmal in's Dustere gestimmten Scene (Jane Sehmour auf dem Sterbebette nach der Geburt ihres Sohnes, Eduards VI.), die er 1847 ausstellte, wollte es ihm nicht mehr gelingen. Die Zeiten waren andere, der Maler aber nicht tüchtiger geworden. Einen letten Versuch machte er noch neuerdings (Salon von 1861) mit einer nicht minder großen Tafel, als sein Heinrich gewesen war. Sie stellt den Empfang bes Kolumbus durch Ferdinand und Isabella dar: ein ganzer Pofftaat in prächtigen Kostümen, die civilisirte und wilde Begleitung des Seefahrers, ja, was die alte und neuentbeckte Welt Schönes und Merkwürdiges haben, ist auf dem Bilde zusammengedrängt; die Figuren, an sich schon typisch steif und ausbruckslos, sind unter bem lärmenden Beiwerk erstickt, die Bebeutung des Borgangs unter der bunten Mannigfaltigfeit der äußeren Dinge verschüttet, in der grellen Gluth und Buntheit der Farbe völlig untergegangen.

Das venetianische Borbild ist gleichfalls bei Alexandre Hesse (geb. 1805, Schüler von Gros) ersichtlich, der übrigens mit einem feineren Farbenfinn als Dévéria begabt, zubem durch einen längeren Aufenthalt in Benedig selber die warme Lokalfarbe der Lagunenstadt sich anzueignen suchte. Im Salon von 1833 hatte sein feierliches Leichenbegängniß Tizians einen ungewöhnlichen Erfolg: ber Vorgang ist in ber einfachen Anordnung von einem reichen Zug begleitet wird ber Tobte auf unverhüllter Bahre über den einsamen Markusplatz getragen — nicht ohne Stimmung wiedergegeben, die malerische Ausführung kräftig und harmonisch; für den unbesangenen Beschauer freisich fehlt ber Gruppirung wie dem Ausbruck der Köpfe der Zug des Lebens und er fühlt wol, daß der Künstler seine Anschauung aus zweiter Hand hat. Auch Hesse kam über diesen ersten guten Wurf nicht hinaus; er bemühte sich später in der Form wie in der Behandlung forgfältiger zu werben, als es der Brauch der Romantiker war, gerieth aber babei in bas Steife und in eine gelecte porzellanhafte Manier (eine Scene aus bem Leben Lionardo ba Binci's, 1836; Tob des Prasibenten Brisson; 1840). Etwas glücklicher war er wieber mit seinem

"Triumph Bisani's" (Pijani aus bem Gefängnisse befreit wird vom jubelnben Volle im Triumph burch die Stadt getragen, 1847, im Luxembourg), mit bem er sich ber Weise jenes ersten Bilbes wieder näherte; aber es blieb boch bei einer harten und trockenen Nachahmung ber Benetianer. Daffelbe gilt von ben beiben Foscari (1853). Das Befte aus ber letzten Zeit bes Meisters sind seine religiösen Walereien in der Kirche Saint-Sulpice, im Rolorit anspruchsloser gehalten, welche Momente aus bem Leben bes beiligen Franciscus von Salles behanbeln (aus dem Jahre 1860). Offenhar hat sich hier seine Phantasie an großen Wustern gebildet und mit dem Gegenstande ernstlich erfüllt; es tam ihm zu gute, daß eine solche Heiligengeschichte, beren Helb seine irbische Laufbahn innerhalb ber Wirklichkeit verfolgt, in die moderne Vorstellung wol noch eingeht, während es dieser schwer wird, sich in eine ausgelebte religiöse Stimmung zurückzuversetzen. Die ruhige einfache Komposition bes Bilbes ber Predigt, die natürlichen Geftalten der Zuhörer in den perschiedensten, dem wechselnden lebendigen Momente entnommenen Stellungen, ber ganze Vorgang in bem Rahmen einer stimmungsvollen Landschaft unterscheiben bas Bild zu seinem Bortheil von manchen roben Bravourarbeiten, welche die letzten Jahre in öffentlichen Gebäuden haben entstehen jehen. Der Ausbruck ber Frömmigkeit freilich ist auch Hesse mißlungen, und wo das Jenseits sein Spiel beginnt, wie in bem Bilbe ber Erhebung bes Heiligen in ben himmel, ba verleiben dem Beschauer die manierirte Empfindung und die hohle Gespreiztheit bas Werk ber nicht ungeschickten Hand. —

Die Mehrzahl bieser Maler kennzeichnet ein Schwanken zwischen verschiebenen Manieren. Sie standen unter dem Einfluß der romantischen Aunstweise; aber diese, aus dem Verhältniß hervorgegangen, welches die moderne Individualität in ihrer so oder so gearteten Eigenheit zur Natur und Geschichte einnimmt, und daber an das besondere Talent ihrer hers vorragenden Vertreter gebunden, hatte keine bestimmten Gesetze der Ansschauung, der Formen und Farbengebung ausgebildet, die sich hätten überliesern lassen. So waren es nur gewisse diesen Künstlern gemeinsame Züge der Phantasie, in denen sich die allgemeine in der ganzen Zeit schwebende Stimmung ausprägte, und die äußerliche Behandlungsweise, welche sich die geringeren oder von Haus aus unentschiedenen Naturen anseignen konnten. Die Zerfahrenheit und Zersplitterung, welche daber wie

oben bemerkt in die von den Romantikern beeinflußte Kunst kam, zeigte sich noch insdesondere in einer Anzahl von Walern, welche zur neuen Lunstweise eine unsichere und halbe Stellung einnahmen: sei es, daß sie von ihr ausgingen, ohne bei ihr zu bleiben, sei es, daß sie zu ihr über-liesen oder zwischen ihr und einer strengeren Formenweise unentschieden hin- und herschwankten.

Bu ber ersteren Gattung gählt namentlich Charles-Emile Champmartin. Er hatte sich mit seinem bethlehemitischen Kindermord (1824) und seiner Vertilgung der Jankscharen (1827) in die Reihe der Delacroix und Sigalon gestellt: auch in biesen Bilbern war es auf die Schilberung einer leibenschaftlich aufgeregten Natur in warmen saftigen Farben, auf padenbe Realität ber Bewegung und auf den Reiz eines energischen Bortrags abgesehen. Doch hielt bieser erste kühne Anlauf, auf den die Ros mantiker selber große Hoffnungen setzten, nicht nach. Der Maler gerieth m's Portrait und bequemte sich allmälig, indem er auf diesem Felde neue und größere Triumphe feierte, dem Geschmack des Publikums, das immer dem Eleganten, Geglätteten, Hell= und Rosenfarbenen, dem zierlichen Ab= bild einer in's Gefällige abgeschliffenen und abgedämpsten Wirklickeit den lautesten Beifall zollt. Champmartin wurde der Maler der vornehmen Leute; er verstand es, die Persönlichkeit durch einen angenehmen Ausbruck, blühendes Kolorit, durch prächtiges Beiwerk und eine anziehende das Portrait zum Bild erhebende Anordnung von ihrer gewinnenden Seite zu fassen. Anfänglich — in den ersten dreißiger Jahren — zeigte er noch ein ernstes künstlerisches Streben, wobei ihm als Vorbild etwa van Ohck vorgeschwebt haben mag; bald aber kam er zu einem ganz äußerlichen Reiz und der gewöhnlichen Modemanier herab, mit der später ein Dubufe und Binterhalter keine geringen Erfolge hatten. Die leichte und äußerliche Beise, zu der er sich durch seine gewandte Hand und den Beifall der jalonfähigen Menge verleiten ließ, trug er bann auch auf bie wenigen na= mentlich religiösen Bilder über, die er noch malte. Uebrigens ging es mit seiner Berühmtheit rasch zu Ende. Schon seit Mitte der vierziger Jahre ist kaum mehr die Rede von ihm, nun scheinen ihn felbst seine noch lebenden Zeitgenossen vergessen zu haben, und so ist er dafür, wie rasch in unserer Zeit Namen auftauchen und verschwinden, ein bezeichnendes Beispiel. — Bon jener Klasse ber Ueberläufer, die von einer strengeren bem Ibealen zugewandten Richtung herkamen, ift namentlich Chafferiau zu nennen, ben wir übrigens besser bieser zutheilen, da er doch nie ganz von ihr ließ

und die Stärke seiner Leistungen auf ihrer Seite liegt. — Zu den Schwankenben endlich gehört zunächst Clément Boulanger (1842 jung gestorben), der in der Wahl der Stoffe wie in der koloristischen Behandlungsweise Romantiker war, aber unter Ingres sich eine reinere Formengebung zu erwerben suchte. Er stellte mit Vorliebe kirchliche Processionen aus dem Mittelalter dar; ein ander Mal den Genius der Künste, welcher als junge schöne Frau einen vornehmen Kavalier abweist, während sich die Armuth als ein häßliches Thier um ihre Füße schlingt: eine Allegorie, die durch die Mischung des Räthselhaften und Abenteuerlichen mit dem Schein eines wirklichen Vorgangs eine echt romantische Erfindung war. — Auch Leon Riesener, Schüler von Gros, läßt sich hierherrechnen. Er malte gern unter bem Namen griechischer Göttinnen einzelne nackte Frauengestalten, die aber nichts von dem Thpus klassischer Schönheit hatten, sondern aus ber Natur gegriffen, mit dem Ausbruck sinnlich erregten Lebens, in dem warmen Schimmer bes Lichtes auf einem blühenben pulsirenden Fleisch und in dem feinen Spiel der verschiedenen Farbentone ganz auf malerischen Reiz angelegt waren; auch wenn ber Künstler sich eine Mabonna zum Vorwurf nahm, ging er auf eine heitere leuchtende Weltlichkeit der Erscheinung aus. In seinen allegorischen Malereien im Stadthaus und in ber Bibliothek des Luxembourg zeigt sich ebenfalls ein entschiedener Farben: sinn und ein gewisses Geschick koloristischer Behandlung, bas übrigens, ta es dem Maler an erfindender Phantasie fehlte, weniger vom Publikum, als von den Künstlern anerkannt worden ist.

Wol das bezeichnendste Beispiel für die Gattung der unsicheren zwisschen verschiedenen Manieren schwankenden Talente ist Jean Gigoux. Ohne sich unter einem bestimmten Meister gedildet zu haben, nahm er sich zunächst, so scheint es, Gericault und Sigalon zum Muster; nicht ohne Talent, die Natur in der Kraft ihres augenblicklichen Lebens zu erfassen, strebte er nach einer kühn impastirenden, die Formen und Farben gleichsam hinwerfenden Darstellung bewegter und ergreisender Borwürfe, blieb insbessen mit seiner oberstächlichen und slüchtigen Bravour weit hinter jenen Vordildern zurück. Nachdem er im Salon von 1833 den "Tod Leonarde da Binci's in den Armen Franz I." (im Museum von Besançon), ein großes Bild von zerstreuter unruhiger Wirtung, ausgestellt hatte, tried ihn das Bewußtsein, daß ihm eine weitere Ausbildung Noth thue, nach Italien. Die Frucht aber dieses Aufenthaltes, ein großes figurenreiches Gemälde "Aleopatra an ihren Stavinnen Giste versuchend" (Salon von

1838), war ein seltsames Gemisch von berbem Realismus und äußerlichen Sthlbestrebungen: eine Greuelscene, in die klassische Welt übertragen, die zugleich den Anspruch machte, in der Masse der Nebenfiguren die verhänge nifvolle Verbindung des Römerthums mit dem Orient und die nahe Auflösung dieser zwischen zwei Zeitaltern schwebenden Welt zu veranschaus lichen, während im Vordergrunde die noch blühenden Körper der zu den füßen des Antonius und der Kleopatra im Todestampf zuckenden Stlavinnen auf das Auge wie die Phantasie einen schauerlichen Reiz ausüben Er versuchte dann, Jahrelang ben Spuren verschiedener Meister, bald Géricaults ober Prud'hons, bald ber italienischen Manieristen folgenb, in seiner Kunst es weiter zu bringen; immer auf besondere frappante Wirfungen aus, bemühte er sich, eine festere Formengebung mit einem saftigen Kolorit und naturwahrer Bewegung zu verbinden, ohne deßhalb seinen flüchtigen bravourmäßigen Vortrag aufzugeben. In dieser Weise sind seine sterbende Kleopatra (1850, im Luxembourg), sowie seine Galatea (1852) in dem Augenblick, da eben das steinerne Werk des Phymalion zum Leben Der Gegenstand — ber schon von Girobet behandelt worden reizte den Koloristen, an ihm die Kraft seiner belebenden Farbe zu zeigen. Aus dem wollüstigen Fleische soll das Blut, das eben in den Adern zu fließen beginnt, glühend hervorleuchten, gehoben noch durch den Kontrast ber Marmorfarbe, in der die Beine bis zum Anie noch gefangen sind; was dem Charivari zu der nicht unpassenden Caricatur Anlaß gab, diese Galatea als eine nackte Frauensperson darzustellen, die nur noch nicht ihre Strümpfe ausgezogen hat. Die beste Leistung bes Malers sind wol seine religiösen Malereien in der Kirche Saint=Gervais (1861: Flucht nach Egypten, Grablegung und Auferstehung Jesu). Von der Strenge des monumentalen Zwecks gebunden, ist hier sein Naturalismus über eine gewisse Grenze nicht hinausgegangen: die Thpen, Stellungen und Köpfe ganz weltlich, ber Natur entnommen, von durchaus individueller Bildung bies nicht blos die Apostel in der Grablegung, sondern auch die geleiten= den Engel auf der "Flucht" —, aber nicht unedel in der Form wie in der Bewegung; das Kolotit, da der Maler mit der Deltechnik die Klarheit des Freskotons anstrebte, ruhig und magvoll, dabei in der Stimmung des Vorgangs gehalten; bas Ganze freilich ohne tieferen Ausbruck und von modernem oberflächlichem Reiz ber Erscheinung. —

Uebrigens ist mit diesen Meistern die Einwirkung der romantischen Schule keineswegs abgeschlossen. Sie schickt vielmehr, von manchen ihrer

allgemeinen Züge abgesehen, welche wir in anberen Richtungen wiederfinden werben, einzelne Nachzügler ihrer besonderen Anschauungs- und Behanblungsweise bis in die neueste Zeit. So ist z. B. Alfred Bellet du Poisat seit 1859 (Eintritt der Hussiten in das Basser Concil) nicht ohne Geschick aber mit einer noch ungebildeten Kraft in die Fußstapfen Delacroix's eingetreten. Zubem lassen es auch die jüngsten Jahre an manden Schreckensscenen nicht fehlen, die in der Gewalt und Leidenschaft ber Bewegungen ber brangvollen Wirklichkeit entnommen und in heftiger Weise vorgetragen ben Beschauer in ben erschütternden Moment der grauenvollen That versetzen wollen. Als Beispiel dieser Gattung ist ein großes Bild von Emile Lafon, das auf der Ausstellung von 1861 einiges Aufsehen erregte, eine Episobe aus ber jüngsten -sprischen Christenverfolgung barstellend, der Erwähnung werth: mit wilder Wucht bringen Drusen und Türken, voran ein Reiter, in die Kirche ein und meteln am Altar Männer Frauen und Kinder nieder. Im heftigen Schwung der Bewegung, in der Energie ber Formen, und Farbengebung ist bie Geschicklichkeit bes Kunstlers anzuerkennen, auch macht ber Gegensatz zwischen den jugenblichen fast nackten Weibern und ben breinhauenden Orientalen eine gewisse Wirkung; aber die Anordnung ist verworren und zersplittert, in einzelne Stucke aufgelöst, ebenso das Kolorit zerstreut und ohne harmonischen Fluß, dabei die Ausführung stüchtig und stizzenhaft. Macht so das Bild nichts weniger als den Eindruck eines wahren Kunstwerkes: so kann es uns außerdem zeigen, wie wenig bankbar für den Künstler die etwa noch malerischen Stoffe der Zeitgeschichte sind. Die gesittete Welt wird fast nur noch mas lerisch in dem häßlichen Kampf mit der Barberei eines zwar in seiner äußeren Erscheinung noch ästhetischen, aber ausgelebten und in Zersetung begriffenen Volkes, das sich als rohe und herabgekommene Natur der Gesittung entgegenwirft. Derlei Momente aus der gegenwärtigen Geschichte bilblich bargestellt, wirken nicht anders, wie die "grausamen Begebenheiten ", die auf Jahrmärkten als Illustrationen zu herzzerreißenden Bolksliedern zu sehen sind.

Ist die Schilderung von Greuelscenen der modernen französischen Kunst und namentlich ihrer romantischen Epoche eigen: so hat doch darin auch die deutsche Malerei noch neuerdings sich versucht. Wenn sie auch die Franzosen dabei nicht geradezu nachahmt, so geht sie doch gleichfalls auf überzeugende Naturwahrheit der Darstellung aus und auf den farbensatten Schein der Wirklichkeit. Indessen gelingt es ihr kaum, die leidenschaftliche

Bewegtheit solcher Momente ergreifend, überwältigend wiederzugeben. Hat man es aber einmal varauf abgesehen, die Seele durch schauerliche Mo= tive zu erschüttern, die Theilnahme nicht zu erregen, sondern zu erzwingen, so lerne man auch das Furchtbare in der wilden Heftigkeit der aufgerüt= telten Naturfraft barstellen. Im Ganzen läßt sich bie realistische Manier, tie ihren Gegenstand in bas verwirrende Gewühl der Wirklichkeit ganz versenkt, die ihn zur Erdenschwere herabzieht, als Kunsiprincip nicht hals ten; auch der Maler, der sich den Sturm und Drang, die Noth und Qual, den zerstörenden Kampf des Menschen mit einer harten widerstre= benden Realität zum Vorwurf nimmt, muß dies in die Idealität des künste lerischen Scheins erheben. Nicht baburch, daß er die Natur vergißt und an ihre Stelle eine hergebrachte, ihr halbwegs ähnliche willkürlich zugeschnittene Form und Bewegung setzt; sondern durch eine Behandlung, welche die ganze Kraft und Fülle der Erscheinung wiedergibt und nur die störenden trübenden, dabei für die Sache gleichgiltigen Zufälle des wirklichen Momentes zu Gunften ber fünstlerischen Wirkung ausscheibet. Ein Musterbild für diesen Realismus ist z. B. der bethlehemitische Kindermord von Ru= bens (in der Mänchener Pinakothek), der zudem durch seinen prächtigen Farbeneinklang das Auge über die Schrecken des Vorgangs hinwegführt. Die romantische französische Malerei — soweit sie vor Allem durch die Wahrheit der Erscheinung wirken will — hält zwar in vielen Fällen das fünstlerische Maß nicht ein, sie findet auch in den rein zufälligen Eigen= heiten, die im Gedränge des Ereignisses mitunterlaufen, einen charakteris stischen Ausbruck des Lebens, sie vermeidet nicht die capriciösen Linien der heftigen Bewegung, den übertriebenen Auswand der wild ausbrechenden Kraft, nicht das breite Sichvordrängen der Nebendinge. Aber sie vernach= lässigt darüber die Züge nicht, in benen die handelnde oder leidende Natur jur vollen Erscheinung kommt, nicht die energische Bewegtheit und Bestimmtheit, mit der dieselbe sich äußert. Stellt sie dann Scenen dar, in denen die aufgeregten Kräfte der menschlichen Natur sich zur Wildheit steigern, in benen die Leidenschaft und der Kampf der entgegengesetzten Triebe bis zur blutigen Vernichtung führen, so mag auch wol der eine ober andere jener zufälligen Züge mit der Unruhe der Wirklichkeit in das Bild mitübergehen, wenn nur auch aus demselben, wie das 3. B. bet Delacroix fast immer der Fall ist, das heftig erregte Leben mächtig und entschieden spricht. Der beutsche Realismus, wie er nun besonders von Piloty und seiner Schule gepflegt wird, macht es eher umgekehrt: er Reger, Frang. Malerei I.

sucht den naturwahren Schein des Lebens und den launischen Ausdruck des Momentes, während seine Kunst zur Darstellung der von Kraft und Leidenschaft getriebenen, scharf und voll heraustretenden Persönlichkeit nicht ausreicht.

Hat indessen der französischen Kunst die romantische Schule zu einer ächt malerischen Anschauung verholfen, die im Gegensatzur konventionellen Erstarrung des klassischen Ideals die Welt der Dinge und die tiefere Bewegung der Wirklichkeit in ihrem natürlichen Leben erfaßt und in ihrem Farbenschein die innerlich gährende Stimmung leuchtend an den Tag bringt: so hat sie dagegen auch der Willfür und Zuchtlosigkeit der subjektiven Phantasie und des sich selber überlassenen Talentes Thür und Thor geöffnet. Auf diesem abschüssigen Wege fortgerissen war die französische Kunst in Gefahr, die stillere und reinere Schönheit ber ein erhöhtes Leben harmonisch in sich schließenden Form gänzlich aus den Augen zu verlieren und damit ebenso rasch zu sinken, wie sie sich erhoben hatte. Daß sich in ber französischen Malerei neben ber romantischen Schule eine Richtung entwickelte, welche bieses Ziel mit tüchtigen Kräften und mit dem ernstesten Bewußtsein von der hohen Bedeutung der Kunst austrebte, daß damit zugleich, aus der Vermittlung der beiden Gegensätze hervorgetrieben, eine britte Blüte ansetzen konnte: bas war ein Zeichen von noch ungebrochener innerer Lebensfraft und eine Gewähr für die Zukunft.

## Viertes Buch.

Die Erneuerung der idealen Kunstweise.

Die religiöse Malerei

und

die Kunst der schönen Form.

| • | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   | , |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   | • | • | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |  |
|   |   | · | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Erstes Kapitel.

Ingres und der Ruckschlag gegen die romantische Schule.

1.

Die ideale Kunstweise in ihrer Stellung zum Beitalter. Die klassische Umkehr in der Dichtung.

Mit fast unbeschränkter Macht, so zeigte uns das vorige Buch, beberrschte die romantische Anschauung die Kunst der Restauration. Indem ne in ihrer stürmischen Weise von der modernen Malerei Besitz nahm, wite sie bald die klassische Schule aus dem Felde geschlagen und damit jugleich ebenso ber fünstlerischen Ueberlieferung wie ber gesammten ibealen Formenwelt ben Krieg erklärt. Keinen Raum mehr schien für biese bie neue Kunst zu haben, vielmehr ihr Rahmen ganz ausgefüllt zu sein einer= seits von der Natur in der leuchtenden Gegenwart ihrer momentanen Er= ideinung, andererseits von den schwebenden Bildern der freigegebenen in= dividuellen Phantasie, die selbst wieder in das greifbare Gewand der Realität sich hüllten. Die ganze Welt der Dinge in ihrem wandelbaren Scheinen und Glüben, in ber flüchtigen Bewegtheit ihres ewig wechselnden Daseins, die Welt, wie sie das moderne Bewußtsein, der aufgewühlten Meeresfläche gleich, in tausend Brechungen wiederspiegelt, war zum Gegenstand der Darstellung geworden. Und so hatte diese den festen Damm der Linie, der den Inhalt ruhig und sicher in sich fassenden Form durch= brochen, wie sie Gebilde eines über die Roth und den Kampf des Zusalls erhöhten Lebens als wesenlose Schatten verworfen hatte. Wit bem Formlosen brach das Häßliche in die Kunst ein. Alle Umrisse, alle Formen schwebten und schwankten in dem verschleiernden, auflösenden Schimmer bes Lichtes. Im farbigen Ineinanderspiel aller Erscheinungen verzitterte und zerfloß die Geftalt, nunmehr ohne selbständige Bedeutung,

herabgezerrt aus ber Stille harmonischer Vollendung in die Haft und die Konflikte der Wirklichkeit, überfluthet gleichsam von den leidenschaftlichen Stimmungen des Gemüths und aus ihren Fugen gerissen von dem Burfmalerischer Bewegung, den die neue Anschauung ihr gab.

Allein die französische Kunst — und darin zeigt sich der umfassende, die Gegensäte in sich schließende Gesichtsfreis des modernen Geistes — begnügte sich nicht mit dieser Ausbildung des malerischen Princips. Neben dieser trieb sie eine andere Richtung hervor, welche die Form im eigentslichen Sinne zu ihrem Rechte brachte, die stollouse Bildung des menschlichen Körpers, in der sein Leben wie verklärt ist und eine über die Noth und den Zwiespalt erhobene Seele sich in das Gesäß ihres Leides voll und friedlich die zum Rande ergossen hat. Das formale Element, das in Gericault noch start ausgeprägt gewesen, in seinen Nachfolgern aber rasch in den Hintergrund trat, die Linie und die Zeichnung wurden in selbständiger Weise aufgenommen und zur Grundlage einer eigenthümlichen Kunstweise gemacht von Ingres und seiner Schule und einigen ihnen verwandten Talenten.

Ihr Ziel — und darin unterscheiden sie sich sowol von den eigentlichen Romantikern als auch von Gericault — ist bie Darstellung der in fich vollenbeten, einen ibealen Inhalt in sich tragenden Geftalt. folgen die Gegenfätze, in welche sie zur romantischen Schule überhaupt Sie nehmen die Ueberlieferung wieder auf und knupfen an vergangene Kunstepochen an; sie erneuern, freilich in anderer Weise, die ans gelebte Anschanung ber vorangegangenen Kassischen Zeit; sie führen bie antike, wie die driftliche Mythe in die Kunst zurück, nicht umgegossen in die Züge modernen Wesens, wie das von den Romantikern geschehen, sondern mit ihrem eigenen Charafter; sie endlich bilden eine geschlossene, von gemeinsamem Streben, von gleicher Auffaffung bewegte Gruppe, die um einen hervorragenden schulebiltenben Meister zusammensteht. Auch in ihrer Wirksamkeit und in ihren Beziehungen zu den anderen Lebensformen der Zeit ist biese Kunft verschieden von ber romantischen Schule. Sie kann sich nicht rühmen, der Stimmung und den treibenden Kräften des Jahrhunderts ihren vollen entscheidenden Ausbruck gezeben zu haben, da vielmehr die Weise, welcher Gericault Bahn gebrochen, ben asthetischen Bedürfnissen ber Zeit entgegenkam und ber Kunst wenigstens ber zwanziger und dreißiger Jahre ihr bezeichnendes Gepräge geb. Langfam und in der Stille entwickelt trat sie erst nach der Julirevolution als eine ausze-

sprochene Richtung ben anderen zur Seite und versinnlichte auch bann nicht in erster Linie die Ideen und Empfindungen, welche das Zeitalter bewegten. Allein, erhielt sie so von der Nahrung aus dem allgemeinen Lebeusboden — beren sie übrigens nicht ganz entbehrte — nur wenig: so stand fie bagegen in um so tieferem Zusammenhange mit ben großen Gesetzen, bie von jeher mit dem Wesen aller bildenden Kunst unzertrennlich verbun-Diese hat es vor Allem mit der sichtbaren fest umrissenen ben sind. Form zu thun, in der das den Menschen treibende und erfüllende Leben nich verkörpert und verwirklicht; ihre Grundlage, baher auch die der Malerei, ist die Zeichnung, welche diese Form ihres schweren stofflichen Inhaltes entkleibet, bafür aber die in ihr schaffende Kraft zum ungeschmälerten von den launen des Zufalls befreiten Ausbruck bringt. Darin liegt zugleich, taß die Kunst, indem sie insbesondere an die Form sich hält, ein über die Bechselfälle der Wirklichkeit erhöhtes Dasein zu ihrem vornehmsten Gegen= stande macht, namentlich die Welt idealer Gestalten, in welcher sich die Phantafie der Bölker die bestimmenden Mächte des menschlichen Lebens in einem geläuterten und vollkommenen Bilde vorftellt. Dieses Reiches ber Formenschönheit kann die Kunft niemals ganz entbehren, wenn sie in voller Entwickelung alle ihre Kräfte bewähren soll.

Indessen, auch einem besonderen Zug des französischen Wesens entsprach die Richtung, welche Ingres und seine Schule einschlugen. Den ausgeprägten Formensinn, der dem Franzosen eigen ist, bespiedigt eine Gestaltungsweise, die einen bestimmten Inhalt in sichere Linien, in eine sauber gezeichnete und abgegrenzte Erscheinung faßt. Und nur um so mehr fühlt er sich angezogen, wenn der Inhalt ein erhöhter, die Form eine geläuterte ist. Daher z. B. die Borliebe, welche der Franzose noch heutigen Tages sür Racine und Corneille, die Freude, die er an der Aufsührung ihrer Tragödien hat; daher die Bewunderung, mit welcher noch die gegenwärtige Kunstkritis die Poussin und Lesueur den großen italientschen Meistern sast zur Seite stellt. Auch in der modernen Malerei trat diese Neigung, eine Zeitlang durch die Uebermacht der romantischen Weise zurückgedrängt, allmälig wieder hervor; das Bedürfniß erwachte wieder nach dem Ausbruck stillerer Empfindungen und eines reineren gesammelten Lebens in deutlich ausgeprägten formvollendeten Gestalten.

Doch so entschieden auch die ideale Kunstweise der Ingres'schen Schule der romantischen entgegenstand, in allen Punkten widerstreben konnte sie ihr doch nicht, wenn sie lebenssähig sein sollte. Zweierlei hat die letztere

ber mobernen Malerei als unverlierbares Eigenthum gewonnen: einmal die Befreiung von der Fessel einer mißverstandenen Antike und dem Zwang akademischer Regeln, zum zweiten die Rückschr zur Natur und ein in sie tieser eindringendes Berständniß. Indem ihrerseits die ideale Richtung ebenfalls Beides, allerdings in selbständiger Weise, vollzog, reichte sie der romantischen die Hand. Schendadurch ging sie mit neuem belebenden Geiste weit über die klassische Schule hinaus und trat als ein wesentliches Glied in die Entwickelungskette der modernen Kunst ein.

Daß sie bennoch nicht so unmittelbar und innig, wie die romantische Weise, die eigenthümliche Stimmung des Zeitalters zur Erscheinung bringt, bas liegt in der Natur der Verhältnisse. In der Wirklichkeit will sich der moberne Geist seine wahre Stätte, bereiten. Aber noch ist er erst mitten im heißen Geschäfte, diese irdische gegenwärtige Welt zu Teiner ächten Beimath umzubilden, sich im Handel und Gewerbe, in Staat, Kultur und Gesellschaft ben vollen harmonischen Ausdruck seines nun selbstbewußten Wesens zu geben. Noch ist nirgends in festen Bilbungen diese Einheit vollzogen, noch gährt und schwankt in fließenden, streitenden Zügen biese werbende Welt, in mumienhafter Erstarrung keilt sich das Alte in tie weichen unfertigen Formen des Neuen ein, und so findet der künftlerische Sinn überall nur verworrene, haotische Gebilde, die Embryonen einer neuen entstehenden Welt. Die ideale Kunft aber will vollendete Gestalten, beren Dasein im bruchlosen Einklang von Form und Inhalt zugleich ihre helle Erscheinung im Lichte bes Tages ist. So lassen sich von ihrer Hand — schon das erste Buch hat auf diesen Punkt hingewiesen — die großen Interessen der Zeit nicht fassen, und da doch die Darstellung eines vollkommenen Lebens das ewige Bedürfniß des künftlerischen Geistes ift, muß sie in die Phantasie vergangener Jahrhunderte sich flüchten, um beren ibeale Schöpfungen wiederaufzunehmen und neuzubeleben. Bornehmlich ift es also das Reich der Mythe, das sie der Anschauung zurückgibt, womit sie die Sehnsucht bes mobernen Geistes nach dem Anblick eines in sich selber vollendeten Daseins zu befriedigen sucht. Allein thut sie damit jenem insofern genug, als er mit seinem umfassenden Auge auch die Phantasiegebilde anderer Zeiten und anderer Bölker begreift: so sind doch dieselben für unsere Empfindung zu wesenlosen Schatten geworden, benen nur der Proces des Gedankens ein karges fragmentarisches Leben auf Augenblicke zu leihen vermag. Diese vollkommenen Gestalten, wir glauben sie nicht nur nicht mehr, wir sind sogar hinter sie gekommen und haben mit kühler

Beobachtung entbeckt, daß die Seele, die aus ihnen leuchtet, ein in Wahrs beit längst verloschenes, nun künstlich wieder angezündetes Licht ist. Stolz sind wir darauf, daß uns berlei Blendwerke nicht mehr den Sinn bethören; und für ihre Wiedergeburt aus zweiter Hand sollten wir uns wieder erswärmen können?

Nein, sicher kann die Darstellung dieser Welt, so vollendet sie auch jei, die Seele, das Leben unseres Jahrhunderts nicht in sich fassen. Sie geht abseits von der weiten Heerstraße, auf der die eigentlichen Kräfte der Zeit kämpfend und ringend ihrem großen Ziele zurücken, auf einsamem Pfad in ein traumhaftes Geisterreich, wo in bem Lichte eines blassen tüh= len Tages die heidnischen wie die dristlichen Götter, nicht erfüllt und ge= trieben von dem Blute sinnlichen Lebens, mit unhörbaren Schritten daherichweben: nicht mehr die Ideale der menschlichen Seele mit verklärtem Leibe, sondern nur noch bloße Formen des Schönen. Allein sollen wir sie schelten, daß sie diese noch aufsucht, uns wenigstens im Wilde das reine Glück, ben Adel und die heitere Bollendung eines von den schwülen Wirren tes Tages unverkümmerten Daseins zu zeigen? Es ist eines ber unverlierbaren Vorrechte gerade ber bildenden Kunst, uns immer auf's Neue die Gewißheit zu geben von der Schönheit des Leibes, der in einfachem still befrie= bigten Sein eine auch im Schmerz noch ungebrochene Seele festgeschlossen in sich trägt. Zudem hat sie die Aufgabe, diese Schönheit als das Ideal unseres äußeren Lebens uns greifbar nahe zu bringen, indem sie aus der neuen Anschauung heraus sie verjüngt und ihr den Charakter ursprünglicher Natur auf's Neue zurückgibt. So haben jene Gestalten, mögen sie auch für die Phantasie des Jahrhunderts eingewanderte Gäste sein, doch im Reiche des dem Moment entrückten und allen Zeiten gemeinsamen Geistes ihr angeborenes Bürgerrecht. Zugleich übt nothwendig eine solche Richtung burch den Ernst und tie Strenge, womit sie die natürliche Geftalt in das Reich des Ideals zu erheben und dabei mit den charaktervollen Zügen des Lebens die Formenschönheit in Einklang zu bringen hat, auf die gesammte Kunst ihrer Tage einen bilbenben und läuternben Ginfluß. Durch ihr Muster führt sie die in's Regels und Gestaltlose ausschweifende Phantasie in die sicheren Grens jen beutlicher und durchbildender Gestaltung zurück, nimmt sie bas sich selber und seinen zügellosen Antrieben überlassene Talent in eine schulende 3ucht. .

Doch auch mit dem allgemeinen Leben der Zeit stand diese Kunstweise nicht ganz außer Zusammenhang. Das nähere Verhältniß zwar, in welches

das Julikönigthum zur bildenden Kunst trat, begünstigte unmittelbar nicht sie, sondern eine andere Richtung, von der später die Rede sein wird. Aber boch kam die veränderte Lage der Dinge auch ihr zu Statten. der Julirevolution war dem romantischen Ungestüm, der Sturms und Drangperiode in der Dichtung und Malerei gleichsam die Spitze abgebrochen, wenn sich auch die Bewegung, einmal im Zuge, noch über diesen Zeitpunkt fortsetzte. Der innerlich tobende Strom hatte sich zum Theil wenigstens nach Außen ergossen; der freien Entwickelung der individuellen Kräfte war nun im öffentlichen Leben offene Bahn gegeben, und so brauchten sie nicht mehr für ihre Aufregungen und für die Triebe des unruhigen Gemüths in der Literatur und Kunft einen Tummelplat zu suchen. ben Stürmen von 1789, nach bem Umschlag von Macht und Elend unter dem Kaiserreich, nach der allgemeinen Erschlaffung und der Windstille unter der Restauration schien endlich das französische Bolk in den Hafen einer gesicherten und seiner Natur entsprechenben Staatsform eingelaufen zu sein. Friede nach Außen, ruhige und magvolle Fortbildung ber inneren Zustänte zu Freiheit und Wolstand: bas war die Parole, welche ber neue Staat So waren die Ideen des Umsturzes, welche seit 89 in den Röpfen wühlten, nun endlich abgekühlt, benn das Ziel, dem sie zudrängten, schien erreicht: ein Königthum, nicht mehr als die blinde und überkommene Herrschaft ber Legitimität, sondern als die freigewählte und stellvertretende Spite bes Bürgerthums, bas baber bie Meinungen freigab, bie politischen Bedürfnisse zu befriedigen, die socialen Berhältnisse zu reformiren versprach und boch die Last der Selbstregierung dem Einzelnen abnahm. Begreiflich, daß unter diesen Umständen allmälig auch im Bereiche der Kunst ein gewisses Verlangen sich kundgab nach Klarheit und Bestimmtheit der Form, nach einem wolgeordneten und abgewogenen Maß der Darstellung. Bir haben gesehen, wie die französische Romantik -- im Unterschiede von ber deutschen — von Grund aus revolutionär war; eine Kunst des Wider: standes, des Kampses, der entfesselten subjektiven Kraft im Konflikt mit ben Satzungen bes im Herkommen verfestigten Beistes. Daber ber abenteuerliche und leibenschaftliche Zug, ber in ihre Schöpfungen kam, die uns ruhvolle Heftigkeit, welche nicht selten die Linie der künstlerischen Form übersprang ober zum gleichgültigen Mittel ber rein malerischen Erscheinung herabsette, und im Uebermuth ber Willfür die Gattungen vermischte. Der Rückschlag gegen dieses Uebermaß blieb nicht aus und verschaffte einer ans beren Anschauung freieren Spielraum, wenn er auch die Kraft nicht hatte,

der Bewegung, welche in den jungen Talenten zu tief gewurzelt war und in das ganze geistige Leben zu mächtig eingegriffen hatte, mit einem Male ein Ziel zu setzen. Allmälig, etwa seit der Mitte der dreißiger Jahre, tritt in die gesammte Kunst eine gewisse Ruhe und Mäßigung ein. Die geswaltsamen Stoffe werden immer mehr aufgegeben, an die Stelle der ungestümen maßlosen Behandlungsweise setzt sich eine strengere, die Form sorgfältiger ausbildende Auffassung. Damit mildern sich auch die Gegenssätze und läßt der Kampf nach, der vorher in regellosem Wechsel die versichiedenen Richtungen bald einanderzubewegte, bald nur um so heftiger gegeneinanderspannte.

In der Dichtung mar es das Drama, in dem zunächst diese Re= action vor sich ging. Der gräßlichen Katastrophen in ben Stücken von Victor Hugo und A. Dumas, ihrer unglaublichen Ungeheuerlichkeiten, die abwechselnd in phantastischem Aufputz und in dem nachlässigen Kleide gewöhnlicher Naturwahrheit erschienen, des materiellen Auswandes an pomp= hafter Inscenirung, am antiquarischen Rüftzeug ber Kostüme und Dekorationen, vor Allem aber der wilden Formlosigkeit in der Komposition wurden die Gebildeten wenigstens Mitte der dreißiger Jahre herzlich müde. Man sehnte sich wieder nach dem gemessenen Ausbruck einfacher Gefühle und nach bem geregelten Gange einer künstlerisch abgerundeten Handlung. Racine und Corneille, nachdem sie so lange die dramatischen Ibeale der Franzosen gewesen, waren wol von den Romantikern ihres Ansehens entfleibet worden; aber noch wirkte, wenn auch nur unter der Decke, die alte Reigung fort für ihre dem französischen Sinn angepaßte klassische Behandlungsweise ber antiken Stoffe. Da war es eine Schauspielerin, die Racel (erstes Auftreten in einer Hauptrolle 1838), welche mit unleug= barer wahrhaft genialer Begabung die alten Dramatiker auf der Bühne zum zweitenmale aufleben ließ. War seit fast einem Jahrzehnt bas Theâtre français verlassen und die Porte St. Martin der Sammelplat eines aus allen Klassen gemischten Publikums gewesen: so strömten nun die höheren und mittleren Stände wenigstens mit heller Begeisterung für die wiedererweckte klassische Tragödie in jenes zurück. Indessen in durchgängigem Gegensatz zur romantischen Poesie stand dieses erneuerte Drama nicht. Vielmehr lieh bemselben die lebensvolle Versinnlichung, welche die Rachel ihm gab, gewisse mit jener verwandte Züge, und gerade dies gab der Darstellung einen für das Publikum so anziehenden Reiz. So zeigte sich auch hier, was wir in ber Malerei finden werden: daß nämlich die ideale Runstweise die ächten Eigenschaften, welche die Romantik ausgebildet hat, weil sie im Wesen des modernen Geistes begründet sind, gleichfalls auf nehmen muß. Mit einem klassischen Wurf in Haltung und Geberde, den sie selbst in die Gewandung zu bringen wußte, verband die Rachel eine natürliche und hinreißende Schilderung der Leidenschaft und eine der Resalität sein abgelauschte, die Rolle eigenthümlich kennzeichnende Darsstellung\*).

Merkwürdig, daß es das Talent einer Schauspielerin war, das der flassischen Reaction in ber Dichtung ben ersten Ausbruck gab. zeigte sich boch, daß auf der Seite derselben nicht in erster Linie die probuktive Kraft des Jahrhunderts stand, die vielmehr in der romantischen Weise und in der die Gegensätze vermittelnden Richtung, auf welche noch die Rebe kommen wird, voll und ungeschwächt sich aussprach. Für den Franzosen aber ist die Ruckfehr zu ben antiken Stoffen und bem Pathos ber klassischen Behandlung, wie sie seit dem Zeitalter Ludwigs XIV. zum nas tionalen Muster geworben mar, ein bezeichnenber Zug seiner ästhetischen Anlage. Auf die Dauer kann er das Alterthum und dessen regelrechte, die Form abrundende und ausfeilende Darstellung nicht entbehren. Und so war boch auch jetzt jene Reaktion stark genug, um ber Verjüngung Racine's und Corneille's eine eigene Poesie auf dem Fuße folgen zu lassen, die eine Weile wenigstens nicht geringere Triumphe feierte, als früher die roman= tischen Dramen. Es war eine Lucretia (nach der Erzählung des Livius), bas Werk des jungen Dichters Ponsard, das 1843 einen ungewöhnlichen Erfolg erlebte, ja die in Masse zuströmenden Zuschauer zu begeistertem Beifall fortriß. "Das Publikum, so schreibt ein Berichterstatter jener Tage, ermüdet von jenen regellosen und gewaltsamen Abenteuern (ber remantischen Stücke), fand sich mit Entzücken inmitten einer ruhigen burchbachten gehalteuen Dichtung wieder, in der die Einfachheit die Einbilbungsfraft nicht beeinträchtigt und beren Mäßigung ihre Kraft verdoppelt." Nicht hoch genug wußte man bem Dichter "bie Klarheit des Inhaltes und

<sup>\*)</sup> Die Mängel ihres Spiels sind für unsere Betrachtung nicht von Interesse. Abgessehen bavon, daß es ihr an der Fähigkeit gebrach, die zarteren Empfindungen einsach und überzeugend wiederzugeben, versehlte sie nicht selten die Durchbildung der Rolle durch den schroffen und unvermittelten Bechsel zwischen der absichtlich nachlässigen, vertrauslichen Darstellungsweise der ruhigen Scenen und einem wahrhaft dämonenhasten Ungesstüm in den erregten Momenten. Durch diesen Kontrast suchte sie auf das Gemüth des Beschauers nur um so heftiger zu wirken, und hierin allerdings entnahm sie mehr der Romantik als gut war.

die Gediegenheit der Form" anzurechnen; man rühmte das emsige Studium ber antiken Vorbilber, wie ber strengen Schule ber französischen Dramas tiker, die ja als gleich musterhaft galt. Läßt sich indessen aus der neuen Tragödie diese noch mehr herausfühlen, als jene: so ist doch auch ber Einfluß ber mobernen Anschauung merklich, welcher eben die Romantik Bahn gebrochen hatte, und sicher ist gerabe ihm ein nicht geringer Theil bes Erfolges zuzuschreiben. An die Stelle ber typischen Figuren des Kassi= schen Dramas suchte Ponsard individuelle Charaktere zu setzen, deren Reben und Thun bas Gepräge ihrer eigenen Ibeen und Empfindungen trägt; zugleich will er durch ben Lokalton der Sittenschilderung und die realistische Behandlung ber vertraulichen Scenen, in benen das bramatische Pathos mehr zurücktritt, ben antiken Stoff unserer Phantasie nahe bringen. Auch fügte er, obwol er sich im Ganzen ziemlich treu an die Handlung und bie Personen hielt, wie sie von Livius überliefert sind, boch einzelne Züge hinzu, die weit mehr im Charakter der modernen Gefühlsweise, als der antiken sind. Mehr übrigens noch als er nahmen seine wenigen Nachfolger von den romantischen Neuerungen in die Darstellung klassischer Stoffe auf, wie benn z. B. in ber Valeria von Maquet und Lacroix, die 1851 mit Beifall aufgeführt wurde, die Messalina als die tugenbhafte Gattin bes Claudius erscheint, dagegen ihre Laster auf ihre (fingirte) Zwillingsschwester Lycisca geschoben werben: baher ein Spiel von Ränken und tragischen Berwechselungen, dem die Rachel durch die Virtuosität, mit der sie zugleich beibe kontrastirende Rollen spielte, seinen eigentlichen Reiz gab. sieht, das Interesse am klassischen Drama war nicht mehr rein und mit anderen Neigungen versett. Auch wendete sich Ponsard selber in seinen späteren Stücken (Agnes be Meranie, Charlotte Corday) dem Mittelalter und ber neuesten Zeit zu. Hier ging er gleichfalls, im Gegensatz zu ber bunten und aufgeregten Mannigfaltigkeit ber Romantiker, auf die gehaltene Darstellung einfacher Empfindungen und Konflikte aus nach dem überliefers ten Kanon der dramatischen Kunst; ein Zug, in dem sich wieder die Berwandschaft mit jener Richtung ber mobernen Malerei zeigt, die ebenfalls Stoffe ber neueren Geschichte aus einem ähnlichen Gesichtspunkte behan-Allein mit diesen Versuchen gewann Ponsard nicht denselben Beifall, wie mit seiner Lucretia. Noch fühlbarer als in dieser war in jenen der Mangel an einer ursprünglichen die Vorgänge und Charaktere tiefer verknüpfenden Kraft der Leidenschaft; nahm man aber bei der antiken Fabel dieses Uebermaß von klassischer Rühle mit in den Kauf, so fand man

es nun bei jenen bewegteren Stoffen unerträglich. Schließlich zeigte sich, baß es mehr ber Gegenzug gegen die romantische Strömung gewesen war, der dem Dichter eine begeisterte Anerkennung eingebracht hatte, als seine eigene Araft. Die neue Poesie, beren Haupt er zu sein schien, stellte sich in Wahrheit nicht ein, und bas klassische Bedürfniß mußte nach wie vor bei Corneille und Racine seine Befriedigung suchen. Die jünsten Werke Ponsards gehören einem anderen Kreise an, und ebenso beruht ein Bersuch, ben er und verwandte Talente in den fünfziger Jahren machten, die Antike in der Schilderung ihrer Sitten und ihres Kleinlebens für das Lust= spiel zu verwerthen, auf einer anderen Richtung bes modernen Kunstlebens, als jener klassische Rückschlag: einer Richtung, die sich in der Malerei ebenfalls ihren Ausbruck gibt. So trat jener in ber That vom Schauplat ber Bühne ebenso rasch wieder ab, als er aufgetaucht war. Ohnehin war bas größere Publikum kaum von ihm berührt worden; bieses zogen immerfort die reich ausgestatteten Schauerstücke nach der Porte St. Martin und bem Ambigu comique, und als neuerbings unter bem zweiten Kaiserreich die Aber der romantischen Produktion zu versiegen begann, da holte man die Greuelscenen aus den breißiger Jahren wieder hervor, um die bei ber Erschlaffung bes öffentlichen Lebens nach Erschütterung gleich begierigen Nerven des mittlerweile herangewachsenen neuen Geschlechtes mit benselben Reizmitteln zu spannen und aufzuregen.

Anders stellte sich die Sache in der Malerei. Einmal ist, wie wir gesehen, die ideale Formenschönheit, die vollendete Erscheinung der den Leib maßvoll bewegenden Seele, zu allen Zeiten ein unveräußerliches Recht ber bildenden Kunst; und bann trat mit Ingres und seiner Schule, außer ber nun tiefer verstandenen Antike, ein neues belebendes Borbild in die französische Malerei ein. Begründet so in dem Wesen der Kunft, in dem Formensinn des französischen Stammes und in dem vielseitigen alle Anschauungsweisen umfassenben Charakter ber modernen Malerei, spielt in dieser jene Richtung mit nichten eine vorübergehende und untergeordnete Rolle. Bielmehr bildet sie in der Entwickelung derselben ein hervorragenbes Glieb, das zwar nur in einem bestimmten Zeitraum neben andere Hauptrichtungen mit anerkanntem Ansehen sich stellt, aber in seinen Ans fängen wie in seinen Ausflüssen burch bie ganze Kette sich verfolgen läßt und seine Wirkungen von den dreißiger Jahren bis in die neueste Zeit erstreckt: das seinen vornehmften Vertreter in einem Talent ersten Ranges gefunden hat, welches von den Franzosen immer unter den Besten ihrer

Künstler genannt wird und, durch alle Perioden der modernen Malerei durchlaufend, vom Beginn des Jahrhundekts bis auf unsere Tage mit unsgeschwächter Kraft thätig ist.

2.

,

## Ingres.

In bemselben Salon von 1819, in welchem Gericaults radeau Künstler und Beschauer lebhaft beschäftigte, regten zwei Bilder von einem Schüler Davids, denen ein guter Ruf von Rom, wo sie entstanden, vorausgegangen war, die Kritik zu entgegengesetzten Urtheilen auf. Es waren eine Obaliske und die Befreiung der an den Felsen geschmiedeten Anges lika burch Rübiger (nach Ariost, im Luxembourg) von Ingres\*). In ihnen zeigte sich innerhalb der ibealen Richtung eine ganz neue Anschauungsweise. Zwischen den Gegenfätzen, welche einerseits die von David überlieferte Art, andererseits der Realismus Géricaults und die Eponer Ans fänge der romantischen Runst bilbeten, sah die Kritik, die bamals fast durchweg noch für die klassische Richtung Partei nahm, ein Reues entstehen, und da sie es nicht begriff, blieb ihr nur die Entrüstung über den Abfall von den Grundsätzen des Meisters übrig. In der Odaliske — schon das Motiv erschien als ein Verbrechen gegen die pathetische Größe ber klassis schen Schule — zeigte sich ein Zurückgehen auf die einfache Schönheit und Fülle ber Natur, welche in ber Erscheinung ruhig sich selbst genießt und die Kassische Linie frei und spielend bald einhält, bald überschreitet. In's Drientalische spielt hier der griechische Idealtypus; eigenthümlich, der überlieferten Weise entgegen ist bie Wenbung der schlaufen nackten auf Kissen gestützten, in weicher träumerischer Rube halb liegenben Gestalt, die Wellenlinie des Rückens dem Beschauer zugekehrt und ebenso den mit einem Turban umschlungenen Kopf mit bem etwas stumpfen Ausbruck schmachtenber Bollüstigkeit ihm zugebogen. So wirkt nur burch sich selbst, in der Mitte mischen sinnlichem Reiz und ibealer Formvollenbung, die Schönheit des uacken Weibes. War hier zum Vorbild ber Autike offenbar ein ganz ans deres hinzugetreten: so sprach gar aus ben Gestalten ber Angelika und des

<sup>\*)</sup> Die in ben Jahren 1801—1851 entstandenen Werke von Ingres sind von Magimel gestochen in einer geschlossenen Sammlung herausgegeben worden. Außerdem sind die Obaliste und die Angelika von Sudre lithographirt.

Rübiger etwas von bem bisher kaum gekannten Zauber ber romantischen Phantasie. Auch hier neben ber Formenreinheit, die an griechische Kunst erinnerte, der Wurf einer gewissen natürlichen Bewegung. "Ein Marmorbild", wie es beim Dichter heißt, "wie durch Künstlers Hand an die Felsenwände angefügt ", und doch von greifbarem gegenwärtigem Leben, im stark zurückgebogenen Halfe, ben halbgeschlossenen Augen, bem Zucken bes Mundes von tiefem Schmerzensausdruck, und doch darüber den Blick hinwegführend durch den anmuthigen Fluß und die eigenthümliche holde Haltung bes Körpers: so ist die nackte Angelika eine anziehende Mischung von Klassischer Schönheit und fast moberner Natürlichkeit der Empfindung und Gestalt. Auch in dem fräftigen, aber maßvollen Schwung des vom Hppogruphen durch die Lüfte getragenen Rüdiger ist nichts von dem hergebrache ten Pathos, sondern eine voll ausgeprägte, dabei über das Gemeine erhobene Natur, während in seinem Roß und dem aus dem Meer auftauchenden Ungeheuer die märchenhafte Stimmung des Ganzen deutlich noch einmal anklingt. Zu dem Allen kommt der besondere Reiz der meisters haften, die Form des Körpers in der Linie, wie in der Modellirung mit bewundernswerther Sorgfalt burchführenden Behandlung. Denn bierin, um es gleich von vornherein zu sagen, hat der Künstler seine eigentliche Stärke. Ein Mangel aber war in ben Bilbern, und ber lag wol auch der damaligen Kritik im Sinn, wenn er ihr gleich nicht deutlich in's Bewußtsein trat. Mit der Idealität der Form hatte Ingres die natürliche Fülle des Lebens zu verbinden gesucht, dabei aber das lebensvolle Leuchten und Glühen des farbigen Scheins nicht zu treffen vermocht. Gleichmäßig und einförmig ist ein blasses Licht über die Körper ausgebreitet, wie um jebe Stelle der schönen Leiber dem Auge entgegenzuhalten, durch keinen gemeinsamen Ton vermittelt stehen die fast trockenen Lokalfarben — wenn auch nicht unharmonisch — nebeneinander; ebenso fehlt es an der körperhaften Sattheit der Tone, namentlich dem Fleisch an der pulsirenden Wärme und Saftigfeit.

Wie diese Bilder dem Publikum ungewohnt und überraschend kamen, so war der Künstler selber nur Wenigen bekannt und diese Wenigen hatten Anderes von ihm erwartet. Der junge Ingres (Jean-Auguste-Dominique, geb. 1781 zu Montauban im südwestlichen Frankreich) war, nachdem er, früh zum Maler bestimmt, in Toulouse den ersten Unterricht erhalten, in Davids Atelier gesommen und hatte als dessen Schüler 1801 mit seinem "Achilles, der die Gesandten Agamemnons empfängt", den großen römischen Preis

gewonnen. Als er bann — einige Jahre burch bie Zeitverhältnisse zurückgehalten — 1805 ober 6 endlich nach Rom in die französische Akademie zog, begleiteten ihn, dessen Talent selbst vom Lehrer hochgeschätzt wurde, die Hoffnungen ber Schule. Von hier aus hatte er während der unruhigen napoleonischen Zeit wenig von sich sehen und hören lassen, boch erwartete man noch unter der Restauration, da die klassische Kunst immer mehr berunterkam, den kühnen Neuerungen gegenüber- von ihm als einem Nachfolger Davids ein nur um fo entschiedeneres Festhalten an dem Vorbilde des Meisters. Ingres aber, der sich schon in Touloufe für Raphaels Matonna della Sedia begeistert hatte, als Schüler Davids bem plastischen Ibeal besselben das Gemachte und Leblose wol anfühlte und in jenem Preisbilde sich, wenngleich erft zaghaft, der Natur mehr zuzuwenden begann — Ingres hatte inzwischen von der Weise des Lehrers sich fast völlig los= gelöst, wenn er auch bessen allgemeinen Grundsätzen, seiner ernsten und großen Auffassung ber Kunst noch treu blieb. Schon in einer "Babenben" von 1802 zeigte sich, und nicht ohne Erfolg, das Bestreben, die antike Form an der Natur zu verjüngen oder vielmehr die Natur in ihrer Fülle und Wahrheit und doch auch, gleich der Antike, in geläuterter formvollen= beter Erscheinung wiederzugeben.

Rasch und beutlich prägte sich ihm dieses Ziel in Italien aus, wo er in der Stille, von der Welt unbemerkt und um die Bestrebungen, welche seine Zeit bewegten, unbekümmert, nur seinen Studien lebte. Das antike Real für sich allein genügte ihm nicht, am wenigften in ber plastischen Form aus der Römerzeit, die sich David zum Muster genommen, und ans dererseits stieß die bloße ungebildete Natur ihn ab. Schon damals ging es ihm auf und sein ganzes Wesen erfüllte sich mit ber Einsicht, daß erft von den italienischen Meistern die Malerei ihren rechten und vollen Ausdruck erhalten, daß in ihnen die Schönheit eine ächt malerische und noch etwas ganz Anderes sei, als die plastische. Allein so rasch auch sein Talent sich zur Reife entwickelte, es brauchte Zeit, bis er mit der That dieser Einsicht nachkommen konnte. Zunächst suchte er die Fehler seiner Schule; das unächte Pathos und die gespreizte Würde der Form, sich völlig abzuthun. Er strebte durch einfache Motive nach der einfachen Schönheit, sowol nach berjenigen, welche als ben naiven Einklang von Sinnlichkeit und Seele bas sinnige Auge aus ber Natur entbindet, als nach bem Borbilde, das die griechische Anschauung des Blütealters für alle Zeiten hingestellt hat. Es war gerade damals, daß man mit den größten Werken griechischer Runst näher

bekannt wurde; Lord Elgin brachte die Schöpfungen des Phidias nach Rom und Thorwaldsens Jason, der zuerst nach diesem Muster gebilret war, bezeichnet ben Einfluß dieser neuen Entbeckung auf die ganze gleich= zeitige Kunft. Nun erst sah man, daß die Antike die Gestalt in ihrer vollen Natürlichkeit, gleichsam in ihrem Fleisch und Blut, ebenso wie in ihrem inneren Bau zu fassen und doch in das klare kühlende Wasser ides aler Formenreinheit zu tauchen verstanden hatte. Da war ja das Ziel erreicht, das Ingres vorschwebte und so wirkten auf ihn jene Anregungen um so stärker zurück. Drei Werke aus dem Jahre 1808 kennzeichnen diese Periode: die Benus Anadhomene (vollendet erst im Jahre 1848), der Debppus vor ber Sphing und wieder eine nackte weibliche Figur im Babe. Noch ist in ihnen die plastische Auffassung vorherrschend, aber erwärmt und schon bem Malerischen genähert durch den Hauch eines natürlichen eigenthümlich empfundenen Lebens. Namentlich ift der Dedipus, vor der Sphinx stehend und ihr das Räthsel lösend, in der Linie und im Fluß der Formen griechisch gedacht und doch von einem bestimmten der Realität abgelauschten Charakter, trefflich durchgebildet in der Form und von ausbruckvoller Geberde und Haltung. Von einer gewissen Absichtliche feit freilich, einem Suchen nach eigenthümlicher Schönheit ift die Geftalt nicht freizusprechen: ein Zug, ben ich näher zu berühren habe, wo von den Mängeln bes Künstlers bie Rebe ist.

Bald befriedigte indessen seine immer mehr auf bas Malerische gerichtete Phantasie die blos plastische Form nicht mehr. Hatte er in ber Antike Phidias als das einzig wahre Muster erkannt, so sah er nun allein in Raphael ben vollendeten Ausbruck und das Ziel seiner Kunst. Es war ungefähr um bieselbe Zeit, daß die Erneuerer ber beutschen Runft, die Cornelius, Overbed, Beit und Schadow, zu den Vorbildern der florentinischen, umbrischen und römischen Schule zurückgriffen, um die Malerei in diefer frischen Quelle von den Ueberreften des Zopfs völlig zu reinigen. Aber in ihnen sputte mehr ober minder das beutsche romantische Wesen; indem sie sich bemühten, der Kunft zugleich durch einen tieferen Inhalt und seinen feelenvollen Ausbruck aufzuhelfen, und auch bafür bei ben italienischen Meistern Rath suchten, wurden sie diesen gegenüber unfrei und meinten zum Theil wenigstens -, in der noch gebundenen Innigkeit der Praraphaeliten das wahre Muster zu haben. Vor einer derartigen Berirrung bewahrten Ingres sein ausgeprägter Formenfinn und die künstlerische Borbildung, die er sich in Davids Atelier erworben hatte. Er hielt sich treu

an Raphael, ben Meister, der in der Schönheit der Linie und dem zu edler Anmuth beruhigten Maß der Formen die Antike mit der neuen malerischen Anschauung gleichsam vermählte, der in der Gestalt die reale Lebensfülle der Natur mit den Zügen eines idealen Daseins zu versbinden wußte. Nicht übrigens darum war es ihm zu thun, des Urbinaten Weise nachahmend sich anzueignen; sondern er bestrebte sich, die Natur ebenso wie dieser zu sehen und sie nach seinem mustergültigen Beispiele in den künstlerischen Schein zu erheben.

So durch sein Studium dem Zeitalter der Renaissance zugewendet, verschmähte er auch die Stoffe nicht, die ebendamals als malerische Motive zu geschichtlichen Sittenbilbern von der modernen Kunst mit Borliebe aufgenommen wurden. Zwar ging er auch in dieser Gattung auf durchbildende Vollendung ber Form aus, daher er meistens einen einfachen Borgang mit wenigen Figuren in Scene sett, das Beiwerk zurückbrängt und ben Gestalten ben Wurf einer eblen Haltung und Bewegung zu geben sucht. Aber doch bewährte er hier zugleich eine malerische Fähigkeit, inbem er ben ganzen Charakter ber Zeit, die äußere Stimmung und Lokal= farbe nicht nur im Kostum, sondern auch im Wesen und Gebahren ber Personen und in der Gesammterscheinung des Bildes zu treffen wußte. Seine ersten Bilder der Art waren vom Jahre 1814: Don Pedro von Tolebo erweist bem Degen Heinrichs IV., der von einem Pagen burch bie Galerie des Louvre getragen wird, knieend seine Verehrung; bann Ra= phael mit der Fornarina\*). Auch später, überhaupt in ben verschiedenen Perioden seines langen Lebens, griff Ingres bisweilen noch zu dieser Gattung, wenn er gleich in ihr sein Talent nicht zur vollen Geltung bringen konnte. Allen den hierhergehörigen Werken sind jene Züge gemeinsam; sie zeichnen sich zudem aus durch die saubere sorgfältige Ausführung, welche mit liebevoller Hand auch das Kleinste in deutlich ausgebilbeter Erscheinung wiedergibt. Der Künstler schien sich in diesen Genrebildern einen Augenblick mit ben Romantikern zu berühren; die derartigen Gemälde, die er in den Salons von 1822 (der in Paris einziehende Carl V. empfängt die Schöffen der Stadt; Philipp V. von Spanien überreicht dem Marschall von Berwick ben Orben des goldenen Bließes) und 1824 (Heinrich IV. empfängt mit seinen Kindern spielend den spanischen Gesandten; der Tod Lionardo da Binci's in den Armen

<sup>\*)</sup> Gestochen von Prabier.

Reper, Frang. Malerei.

Franz I.)\*) ausstellte, erwarben ihm auch von jenen einen gewissen Beifall. Hier hatte er ihnen bewiesen, daß er das Gewand und die Kulturformen sowol wie die Gesittung der geschichtlichen Zeiten zu schildern vermochte, und zwar nicht blos die künstlerische Epoche der Renaissance, sondern auch das prunkende Jahrhundert Ludwigs XIV. und der Allongeperrücken. neuerdings, in den fünfziger Jahren hat er das Lettere in seinem "Lud» wig XIV. und Molière" vortrefflich charakterisirt. Das Bild — bem Théâtre français, bas bem gefeierten Künstler ein= für allemal freien Eintritt gegeben, zum Geschenke bestimmt — stellt ben Moment bar, ba der König mit dem Dichter am gemeinsamen Tische vor den eintretenden und sich verbeugenden Edelleuten frühstückt, um diese, welche über die Tischgenossenschaft Molières sich beklagten, zu beschämen. In der That sind nicht nur die Stellungen, Manieren und Kostüme der Hofleute treu nach der Weise jener Zeit, sondern auch in dem Gemisch von Eleganz und Würde in der Person des Fürsten, in der Anordnung und in den verschie benen Charakteren der Figuren das ceremonielle Wesen der Epoche überzeugend ausgeprägt. Die Hinneigung aber, welche Ingres namentlich um die Wende der zwanziger Jahre zur romantischen Kunstweise zeigte, schien sogar mächtig genug, ihn nach bem Borbilbe ber Benetianer, besonbers Tizians, in die Spuren der Koloristen zu treiben. Die beiben Genrebilder, in benen er 1814 und 1821 den Pabst (Pius VII.) in ber sixtinischen Rapelle, umgeben von den Würdenträgern der Kirche darstellte\*\*) — ein in unserem Jahrhundert allerdings einziges Schauspiel von koloristischem Reiz und Pomp — haben eine Färbung von tieferem satterem Ton, von mehr Wärme und Pracht, als soust bem Künstler eigen ist.

Indessen alle diese Werke unterscheiden sich boch von denen der romantischen Schule in ganz wesentlichen Zügen. Für Ingres ist das anets dotenhafte Motiv nur ein Anlaß zur Mannigfaltigkeit charaktervoller Formen und zu malerischen Gestalten, die, bei aller Realität, durch die eble Bildung der Köpfe und Körper über die Alltäglichkeit hinausgehoben sint; daher er wol auch eine Situation wählte, die sich im Vilde nicht einmal wirksam aussprechen läßt, und andrerseits bisweilen seinen Figuren für so, leichte Begebenheiten zu viel Würde und Pathos der Bewegung mitgibt. Zudem ist es ihm ebenso wenig um die Versinnlichung ungestümer Leiden-

<sup>\*)</sup> Beibe gestochen von Richomme.

<sup>\*\*)</sup> Dasjenige aus bem Jahre 1814 lithographirt von Subre.

schaften zu thun, wie um bas Schimmern und Blinken ber Stoffe, bas Farbenspiel von Seide und Sammet. Seine Kunft hat andere Zwecke: zugleich mit jener ausbruckvollen Durchbildung der Form die tieferen Züge der individuellen Natur festzuhalten und ihr das Gepräge der Welt, in der sie lebt, aufzudrücken; eine Verbindung der besonderen zeitlichen Erscheinung mit ber von aller Zeit befreiten Schönheit ber Gestalt. Von den Bilbern, welche durch ihre Gegenstände der Romantik sich nähern, ist daher seine Francesca v. Rimini, wie sie den Auf ihres geliebten Paolo empfängt (im Hintergrunde hereintretend und bas Schwert ziehend Mala= testa, nach bem 5ten Gesang von Dante's Hölle)\*), das vollste Zeugniß seines Talentes (im Museum von Nantes). Der einfache Borgang voll tiefer und anmuthiger Empfindung ließ von der Hand des Malers sich jassen, und eben, was Ingres vermochte, war hier seine Aufgabe: in der innigen Beziehung der edlen jugendlichen Figuren Charakter mit Schönheit, natürliche ausbruckvolle Bewegung mit der Reinheit der Form zu verbinden.

Bergleichen wir alle biese Bilber, jene im Salon von 1819 ausgestellten miteinbegriffen, welche bie Merkzeichen bes raphaelischen Studinms unverkennbar an sich tragen: so zeigen sich in allen, bei noch so verschiede= nem Inhalte, dieselbe Anschauung der Form, dieselben Grundsätze der Behandlung, dieselbe Sorgfalt der Ausführung. Noch war der Meister, obwol in Rom geschätzt, in Frankreich ziemlich unbekannt und einer späteren Zeit gehören die Werke an, die ihn berühmt gemacht haben. Und doch ift schon in jenen die Ratur seines Talentes voll ausgesprochen, das Ziel, das er anstrebte, erreicht, die Kraft, die er besaß, verwirklicht. Seine späteren Werke waren bedeutsamer, weil die Aufgabe eine größere war, nicht weil seine Anlage zu höherer Reife sich entwickelte. Es ist ein biesem Maler eigener Zug, daß er früh die Ausbildung, die ihm überhaupt mög= lich war, erreichte und dann auf dieser Stufe durch fast zwei Menschenalter dis auf den heutigen Tag geblieben ist, ohne merklich höher zu steigen, aber auch ohne herabzugehen. In der That nicht unbegreiflich, wenn man erwägt, daß er abseits von der Wirklichkeit und den Bestrebungen der Gegenwart nur das eine Ziel der Kunft im Auge behielt: mit Hülfe eines eindringenden Studiums der großen Vorbilder die natürliche Form in die ideale zu erheben. Hierin bestand seine Stärke, hierin auch

<sup>\*)</sup> Lithographirt von Anbry-Lecomte.

seine Mängel. Nur für bie größten Schöpfungen, welche bie Runst überhaupt hervorgebracht hat, hatte er Sinn, Liebe und Verständniß; nur auf die Gipfel, welche die ersten productiven Kräfte der hervorragenden Kunstepochen auf den Schultern ihrer Vorgänger erreicht haben, hielt er den Blick gerichtet; und so fah er in der bildenden Kunst das Höchste durch Phibias und Raphael erreicht, wie in der Musik, für die er, selber ein meisterhafter Geigenspieler, eine nicht ungewöhnliche Begabung hatte, durch Beethoven\*). Es kann nicht befremden, daß ein solcher Geist von der Runft selber streng und groß dachte und die Malerei des koloristischen Reizes sowie einer burch die Bravour bestechenden, nur den flüchtigen Schimmer der Dinge erhaschenden Behandlung durchaus verwarf. Ebendaher aber, daß ihm auf die mustergültige Vollendung der Form Alles ankam, legte er nur geringes Gewicht auf den Inhalt. Das entfremdete ihn noch mehr seiner Zeit und ihren Interessen, sowie ben tieferen Bewegungen des modernen Geistes, für die er schon durch seine Vorliebe für die in sich beruhigte und beschlossene Gestalt wenig empfänglich war. bedurfte der weiten Stoffwelt nicht, welche die Gegenwart erschlossen hat, noch der Konflikte und Leidenschaften, welche das Gemüth in den Kampf mit dem Leben verwickeln; wie er denn, auch darin im Gegensatze zu den Romantikern, an ber ausgebreiteten literarischen Bildung des Zeitalters keinen Antheil nahm und fast nur die Alten in Uebersetzungen las. Für seine Kunst genügen ihm die einfachsten Motive, solche vornehmlich, in benen der Fluß und edle Bau des menschlichen Körpers zu ihrem Rechte kommen, und die er in gewissen abgegrenzten Areisen der Sage und Bergangenheit ohne viel Mühe und Nachbenken findet.

Bon den eigenthümlichen Bestrebungen der Zeit hielt ihn zudem sein langer Aufenthalt in Italien entfernt. Er mochte sich von Rom nicht trennen, auch nachdem die fünf Jahre seiner akademischen Studienzeit versstofsen waren, die Atmosphäre nicht verlassen, in denen er mit den Göttern der Antike und den Madonnen Raphaels lebte. Nur die Kunst lag ihm am Herzen, selbst die schweren Schicksale seines Baterlandes kümmerten ihn wenig. Mit unbeugsamer Willensstärke und gleichmäßigen Schrittes

<sup>\*)</sup> Ein Wort, bas er einem begabten beutschen Landschaftsmaler sagte — aus bessen Mund ich es habe — bezeichnet sowol ben Charakter bes Künstlers, als ben Werth, ben er auf die Kunstbildung legt: "Etudiez Phidias, Raphael et Beethoven et vous serez le premier paysagiste du monde!" Der Ausspruch, in seiner zugespitzten Wendung echt französisch, hat doch seinen Sinn, wenn man nur bedenkt, daß sich für Ingres ein eingehendes Studium der Natur von selbst verstand.

ging er unaufhaltsam dem Ziele zu, das er sich gesteckt hatte; selbst die Ungunft der äußeren Umstände konnte ihn von dem stillen und schwierigen Bege nicht abbringen, auf bem er fast keine Gefährten, keine Stütze und nur wenig Aufmunterung fand. Es war für ihn kein Kleines, sich durch= jukämpfen, zumal er unbemittelt war und für eine Frau zu sorgen hatte, die er, eine Landsmännin, 1813 ziemlich auf's Gerathewol geheirathet; eine noch schlimmere Zeit brach für ihn mit dem Jahre 1814 herein, als die französischen Truppen die römischen Staaten räumten und er nun ganz verlassen war. Aber er wankte nicht, er blieb seinen Ibealen treu und nichts konnte ihn bewegen, bem Zeitgeschmack irgend eine Ginräumung zu machen. Und so hat er es, wie auch für ihn die Dinge sich ändern moch= ten, sein Leben lang gehalten. "Was liegt Ingres baran, so schreibt einmal von ihm die George Sand in späteren Jahren, reich und berühmt ju sein? Für ihn gibt es in der Welt nur ein Urtheil, nämlich Raphaels, bessen Schatten hinter ihm steht." Eine sübliche Natur, von verhaltener Lebhaftigkeit und still im Innern glimmendem Feuer, hält er mit zäher Ausbauer fest, was er einmal mit Begeisterung ergriffen hat; in seinen Ueberzeugungen unerschütterlich hat er die Zeiten an sich vorübergehen laffen, ohne irgend einen ihrer besonderen Züge in den abgeschlossenen Kreis seiner Kunft aufzunehmen und ohne eine Vermittlung zwischen beiben zu versuchen. Darin ein Mann wie von Metall, von unbezwinglicher, ja eigensinniger Härte, aber boch nicht klein, wie benn seine Prinzipien und tie Wahl seiner Borbilder eine edle Denkart und eine ächt künstlerische Gefinnung bekunden, hat er zudem eine beneidenswerthe Kraft, welche sich in der ausdauernden, die letzte Vollendung unermüdlich anstrebenden Arbeit die Frische und Ursprünglichkeit der Empfindung, soweit sie ihm überhaupt eigen ift, zu bewahren weiß. Dieser letztere Zug ist auch seinen Werken zu gute gekommen: unerachtet er auf die meisten derselben mit einer Gorgfalt, die sich niemals genug thut, Jahre verwendet hat, ist doch in ihrer schließlichen Geftalt das lebendige Bild erhalten, wie es zuerst seine Phans tasie gefaßt und entworfen hat. Daher haben sie trot des sichtbaren Fleißes, mit dem sie auf der Grundlage des Studiums nach den großen Meistern ausgeführt sind, bennoch meistens ben Wurf einer ursprünglichen und eigenthümlichen Erfindung. Nicht immer freilich ist diese absichtslos und aus bem Vollen geschöpft. Der ausgesprochene Widerwille, den er von jeher vor dem Gemeinen und Alltäglichen gehabt, treibt ihn nicht selten, in der Gruppirung und Bewegung das Ungewöhnliche zu suchen.

Eine Kunstweise, welche so, wie die Ingres'sche, abgewendet von den Strömungen und Interessen ber Zeit, nur die vollendete Erscheinung einer in bas Ideale erhöhten Natur im Auge hat, findet naturgemäß bie ihr zusagenden Stoffe vor Allem in der Antike, ber christlichen Mothe, sofern deren Charaktere durch die Cinquecentisten zu rein künstlerischen Typen geworten sind, und in der einfachen Schönheit der durch sich selber zum Gegenstand ber Kunft erhobenen menschlichen Gestalt. Einer solchen Unschauung widerstreben im Grunde jene anekdotenhaft historischen Borgänge, beren Schilderung doch mehr ober minder in den heißen Farbenschein und bas Drängen eines mannigfach verwickelten und gebrochenen Lebens einzugeben hat. Auch haftet ber Mehrzahl ber obenerwähnten Genrebilder eine gewisse Gezwungenheit an; sie zeigen einerseits einen Abel ber Form und Bewegung, der mehr von außen herzugebracht ist, als er sich aus den Motiven selber ergibt, und andrerseits eine Bewegtheit des Ausbrucks und der Stellungen, welche das Maß fast überschreitet. In der That sind die Werke, welche Ingres auf jenen brei Stoffgebieten hervorgebracht, seine besten — wenn wir vom Bildniß absehen, in dem vielleicht seine Kraft das Höchste erreicht hat — und diejenigen, welche seinen Ruhm begründet haben.

Sein erstes größeres Gemälbe, welches bem religiösen Kreise angehört, 1820 vollendet und für die römische Kirche S. Trinità de' Monti bestimmt, jetzt aber im Luxembourg und bort durch eine Kopie ersett, "Petrus die Schlüssel aus der Hand Christi empfangend"), zeigt uns ben Meister auf ber vollen Höhe seiner Kunst. Deutlich spricht aus der Tafel der Einfluß des raphaelischen. Vorbildes; aber so gründlich war bamals schon das Talent des Malers durchgebildet, daß es ihm gelang, innerhalb der Anschauung eines vergangenen Zeitalters und doch in selbständiger Weise productiv zu sein. Es ist in dem Bilde weder eine künst lich aufgeregte Frömmigkeit, noch eine kahle Nachahmung bes Cinquecento. Die verschiedenen Charaktere sind gut ausgedrückt: in Christus schlichte Würbe, in Petrus vertrauensvolle Andacht, in den übrigen Aposteln der eigenthümliche Thpus, ben ihnen das Evangelium gibt. Damit verbindet sich die Schönheit ber Gestalten, welche, wie wir wissen, für Ingres immer ein Hauptzweck der Kunst ist, und der klassische Faltenwurf der Gewandung, die den Bau der Körper fest und sicher durchflihlen läßt; das Kolorit ist

<sup>\*)</sup> Geft. von Prabier.

lebendiger und von wärmerem Ton, als es sonst die kühle und mäßige Farbengebung des Malers mit sich bringt. So hat es Ingres auch diesmal verstanden, mit der idealen Auffassung das Gepräge der Natur und Individualität zu vereinigen; und wenn es ihm ebensowenig wie der Kunft der Gegenwart überhaupt gelungen ist, neue originelle Thpen für die Gestalten des Christenthums mit dem Ausdruck ihres göttlichen Inhaltes zu schaffen, so haben boch seine Figuren durch ihre von einer edlen Seele erfüllte Formenschönheit ein berechtigtes Dasein im Reiche ber Kunst. -Noch entschiedener war das Altarbild "Le voeu de Louis XIIL" (in der Kathedrale von Montauban; s. die Abbildung\*), das er im Auftrage seiner Baterstadt gemalt und im Salon von 1822 nach fast vierjähriger Arbeit ausstellte, in ber Weise ber Raphaelischen Muster gehalten. Zu seiner Ausführung hatte sich Ingres 1820 nach Florenz begeben, wol um bie Vorgänger Raphaels, die florentinische Schule, zu Rathe zu ziehen; offenbar war ihm aber auch unter diesem Studium Raphael bas einzig wahre Borbild geblieben. Ja, diesmal ist sogar die Erinnerung an ein bestimmtes Gemälde besselben, an die Madonna von Foligno, nicht zu Seltsam, daß sich Ingres gerade an diese Auffassung der verkennen. Maria als Himmelskönigin anlehnte, in der diese einen guten Theil ihrer göttlichen Würde gegen eine erregte Anmuth und irdischen Reiz eingetauscht', die Verzückung des Franciscus und des Johannes etwas Gemachtes, bem Beschauer Zugewendetes und manierirt Bewegtes hat. Und so ist noch weniger die Madonna des Franzosen, wenn sie auch mit holder Weiblichkeit ben Zug einer gewissen Hoheit und Macht glücklich verbindet, von einer weltlichen und absichtlichen Liebenswürdigkeit frei geblieben. Zubem will zu der idealen Anordnung die in den königlichen Mantel brapirte Gestalt bes Fürsten nicht recht passen, davon abgesehen, daß die Geberde des Darreichens zu heftig in ihr ausgesprochen ist; endlich sind die den Borhang zurückaltenden Engel zwar von einem großen klassischen Wurf in ber Form und Gewandung, aber von einer Bewegtheit, welche mit der feierlichen Stille ber heiligen Scene nicht in Einklang ist. Diese Mängel indessen, wie sie überhaupt hinter ber eblen kunstlerischen Erscheinung des

<sup>\*)</sup> Die Abbildung ift nach dem Stich von Calamatta, einem der ersten Meisters werke der Aupserstecherkunft in unserem Jahrhundert, der das Original mit unübertreffslicher Treue und Kenntniß wiedergibt. — Dem Bild liegt als thatsächliches Motiv zu Grunde, daß Ludwig XIII. 1638 sich, sein Reich und seine Krone dem Schutz der heil. Jungfrau geweiht hatte.

Ganzen zurücktraten, thaten ber Wirkung bes Bilbes wenig Eintrag. Mit ihm erwarb sich diesmal Ingres auch in Frankreich das Ansehen, zu bem er schon seit längerer Zeit in Italien gelangt war. Mitten in ben Kampf der kühnen romantischen Neuerungen mit der absterbenden klassischen Schule traf mit seiner ungewohnten Art das Werk, dem eine eigenthümliche und hervorragende Bedeutung keine ber Parteien absprechen konnte. Ein neues, belebendes Element, das fühlte man, trat mit seinem Urheber in die moberne Malerei ein, und gegenüber dem rein malerischen, leibenschaftlichen Wesen der Romantiker erhoben sich mit dem Recht und der Stärke bes in der Kunft selber begründeten Gegensates die Reinheit und der Eins flang ber geläuterten, von einem stillen gehobenen Geiste belebten Form. Was noch in der Literatur und Kunst für Gesetz und Ebenmaß gegen die Ausschreitungen der Neuerer in die Schranken treten mochte, stellte sich mit lauter Anerkennung auf Ingres' Seite, und da er gegen jene Talente bes Umsturzes gewissermaßen bas Prinzip ber Ordnung vertrat, brachte ihm sein Bild von Seiten ber Akademie und Regierung auch öffentliche Chren ein. Er selber kehrte nach fast zwanzigjähriger Abwesenheit nach Paris zurück, und nahm bald, wenn gleich die Romantiker getragen von der Zeitströmung und gestützt auf ihre Zahl noch das Feld behaupteten, eine angesehene Stellung als Haupt einer Richtung ein, die seit Ende ber zwanziger Jahre als eine bestimmte Schule innerhalb ber mobernen Malerei ihren festen Plat hat. Nicht lange nach diesem durchschlagenden Erfolge erhielt Ingres den Auftrag zur Ausschmückung eines Louvreplafonds und damit die Gelegenheit, sich in der monumentalen Kunst zu bewähren, die naturgemäß sein eigentliches Feld war. Doch will ich hier, ehe ich zu seinen anderen Werken übergehe, die Betrachtung seiner noch übrigen relis giösen Gemälbe anschließen: da ber Künstler, einmal zur Reife gelangt, immer sich gleich geblieben ist, erhält man ben besten Einblick in seine Thätigkeit, wenn man seine Leistungen in den verschiedenen Gattungen zusammenfaßt.

Die Frucht einer neunjährigen Arbeit war das große Gemälde bas Marthrerthum des heiligen Shmphorian" (vollendet 1834; in der Rathedrale von Autun), das von Anfang an für eines seiner Hauptwerke gegolten hat. In ihm hat sich Ingres nicht mehr ausschließlich den Raphael einer bestimmten Epoche zum Borbild genommen. Er fühlte wolldaß das Motiv als wunderlose Begebenheit aus der Heiligengeschichte einer freieren Anschauung günstig sei und eine größere Kraft und Fülle der Form

• • • .  zulasse; und da er es hier mit Römergestalten und Figuren von gallischer Race aus einem noch barbarischen Zeitalter zu thun hatte, so schloß er sich diesmal mehr an die wuchtige Formenbehandlung Michelangelo's und Sebastian del Biombo's an. Vor Allem aber galt es ihm, der bisher nur einfache Momente von ruhiger gehaltener Stimmung bargestellt hatte, nun in der Schilderung dieses bewegten Vorgangs die Mannigfaltigkeit ber Empfindungen und Charaktere, sowie die geschichtliche Eigenthümlichkeit bes ganzen Zeitalters zum Ausbruck zu bringen. Begeisterten Muthes geht Shmphorian in noch blühenber Jugend energischen Schrittes und mit ausgebreiteten Armen dem Tode entgegen; ihm folgend leitet mit kühn hinausbeutender Geberde des meisterhaft verkürzten Arms der Prokonsul Heraclius ben Zug, den zwei Lictoren eröffnen, Gestalten von muskulöser barbarischer Kraft; rings eine dichtgebrängte Menge mannigfach charakterisirter Zuschauer aus dem Volke, in denen die verschiedenen Alter und die verschiedenen Empfindungen menschlicher Theilnahme für das Geschick des Heiligen ober roben Hasses vertreten sind; links endlich auf einem Mauerwall, von Ingres absichtlich näher gerückt, als es sich mit ber Perspektive verträgt, die Mutter des Märthrers, mit ausbrucksvoll sich vorwerfender Bewegung zur Ausbauer ihn anfeuernb. Ein burchaus tüchtiges Bild, alle Gestalten mit gleicher Sorgfalt durchgeführt, von individueller Bildung und doch, auch im Uebermaß der Körperkraft, von einer gewissen Schönheit der Form; von energischer Wahrheit in den Geberden und Bewegungen, und so überhaupt von lebensfähiger Fülle und Sicherheit der Erscheinung, nicht puppen= hafte Thpen, wie wir sie an deutschen Bildern aus dem religiösen Kreise nun schon gewohnt sind. Auch der Ausbruck der Seelenerregungen ist meistens gelungen; im Heiligen ber Abel eines festen Gemüths und ber freudige Stolz der inneren Ueberzeugung; in der Mutter der Zug dristliche fanatischer Begeisterung, und fast lebendiger noch in einzelnen Nebenfiguren die Gefühle, die der Borgang in ihnen erweckt. Allein nicht ebenso glücklich ist die Anordnung. Zumeist fast nehmen die beiden Lictoren das Auge in Anspruch, die zudem mit ihrer stämmigen Muskelatur sich brüsten und allzu beutlich die Absicht des Künstlers verrathen, dem Meister des jüngsten Gerichtes in der Sistina es nachzuthun; dann sind die Figuren zu sehr gehäuft, die Gruppen nicht flar genug auseinandergehalten und doch wieder einzelne mit Vorliebe behandelte episodische Gestalten zu lose mit dem Ganzen verknüpft. Es fehlt mit einem Worte an der rhpthmischen Gruppirung, welche um ben beherrschenben Mittelpunkt die Glieber organisch

aneinanberfügt, sie ebensowol trennt als verbindet und so schon im künste lerischen Zug ber Linien die Seele des Vorgangs zum Ausbruck bringt. Auch ließ diesmal das Kolorit Tiefe und Farbigkeit doch gar zu sehr vermissen; ein schwerer, stumpfer Tag liegt auf ber Scene, das Fleisch spielt ins troden Röthliche, das ganze Bild hat einen einförmigen grauen Ton. — In einer für ben russischen Thronfolger (ben jetzigen Kaiser) bestimmten Mabonna, welche über bem Altar schwebend die Hostie anbetet (1841; bekannt unter bem Namen Vierge à l'hostie), kehrte Ingres zu ber ideas len Form und ruhigen Anmuth raphaelischer Gestalten zurück. Diesmal wollte er mit der reinsten weiblichen Schönheit den Ausdruck inniger Frömmigkeit und ben seelenvollen Zug ber liebenben jungfräulichen Mutter verbinden; aber so keusch auch diese Maria und über das Irdische erhoben burch den Adel ihrer Formen ist, sie weiß um ihre Schönheit und den Liebreiz ihrer Bande, und in ihr stilles Gebet spielt eine weltliche Empfinbung, die sich mit heimlicher Lockung an den Beschauer wendet. -- Endlich gehört noch hierher eine figurenreichere Komposition, ber zwölfjährige Jesus im Tempel unter ben Schriftgelehrten, Die, wenn auch feit lange (1846) begonnen, der Meister erst neuerdinge (1862) in seinem 81. Jahre mit ungeschwächter Kraft vollendet hat. Hier ist die Anordnung einfach symmetrisch gehalten und — freilich mit geringem Auswand von Erfindung — dem Charakter des Vorgangs wol angepaßt, die Gruppen beutlich, vielleicht allzu scharf gesondert; vortrefflich auch hier die mannigfaltigen Thpen der jüdischen Gelehrten, die geläuterte Realität der Form und bes Ausbruck in den Köpfen und Gestalten, der junge Christus von lebenswahrer und gehobener Anmuth; das Kolorit endlich nicht ohne wirksamen Einklang rer Kräftig ausgesprochenen Localfarben. So ist die Legende unserer Anschauung nahe gebracht und boch burch die eble und gemessene Erscheinung in eine ibeale Sphäre gerückt. --- Bas freilich allen biefen Gemälden wieber fehlt, ift der tiefere Ausdruck des inneren Lebens und der religiösen Empfindung: man merkt wol, daß dem Künftler die driftlichen Stoffe nur ein will= tommener Anlaß waren zu schönen Gestalten.

Wol noch günstiger für das Talent und die Auffassungsweise des Malers, als das religiöse Gebiet, war das Alterthum, in das sich denn auch seine Phantasie mit Borliebe einlebte. Hier fand er ein Feld, auf dem seine ideale Anschauung alles Kleine und Riedrige an der menschlichen Gestalt tilgen und diese dennoch oder vielmehr gerade deshalb zu vollem Leben herausbilden konnte, zu einem Leben, das ganz das Innere in den

Leib ergießt, in sich selber befriedigt ist und doch mit dem Reiz ber Erscheinung ben Beschauer anzieht. Hierher gehören im Grunde auch seine mythologischen, wie überhaupt seine nackten Ibealfiguren. Griff er aber auf diesem Gebiete zu geschichtlichen Stoffen, so wählte er sich keine großen bas Schicksal der Welt entscheibenden Vorgänge, sondern ruhige Situatio= nen, in beren Schilderung sich die stille Innigkeit einfach menschlicher Empfindungen und Beziehungen mit der schönen Bildung der Körper und dem Schwung ber Formen leicht vereinigen ließ. In bieser durchaus fünstlerischen Weise, welche die Bedeutung des Stoffs in die Schönheit und Bollendung der Erscheinung ganz aufzuheben sucht, sind zwei Gemälde behandelt, welche, ihrem Inhalt wie ihrer Größe nach zur Gattung des historischen Sittenbildes gehörig, doch durch ihre stylvolle Ausführung barüber hinausgehen. Das eine, aus der Zeit des ersten römischen Aufenthaltes, aber 1850 verändert und überarbeitet, stellt die Scene dar, wie Birgil dem Augustus und der Octavia die Aeneide vorliest und letztere bei der Stelle aus bem sechsten Buche über Marcellus ("tu Marcellus eris"), in ber Erinnerung an den verlorenen Sohn vom Schmerz überwältigt, in den Armen des Bruders zusammenfinkt, während seine Gattin Livia, wol nicht ohne Schuld an dem Tode des Jünglings, kalt und unbeweglich bleibt\*). Das andere, ein in Frankreich berühmtes Bild des Meisters (vollendet 1839), schildert nach ber bekannten Erzählung bei Plutarch und Lucian den Moment, da Antiochos, der Sohn des sprischen Königs Seleukos, von heimlicher Liebe zu seiner Schwiegermutter Stratonike trank daniederliegend, unwillfürlich dem Arzt sein Leiden durch die Bewegung kundgibt, die ihn ergreift, indem er die seinem Lager sich nähernde Geliebte erblickt \*\*). Antiochos, bem ber am Bette stehende Arzt forschend bie Hand auf das Herz legt, birgt, um sein Gefühl nicht zu verrathen, ben Kopf in die Rissen; zu den Füßen des Bettes knieet der Bater verzweiflungsvoll bie Hände ringend, mährend Stratonike von diefer Gruppe abgesonbert, mit abgewendetem Gesicht in zögernder ungewisser Stellung verweilt, wie wenn sie das Geheimniß durchschaut hätte. In beiden Bilbern war es auf ben Ausbruck tief in die Seele greifender Empfindungen abzesehen, die doch wieder durch das Maß und den Formenadel eines über das Gemeine erhobenen Geschlechtes in den Schranken des Schönen gehalten

<sup>\*)</sup> Der Stich des Bildes von Pradier, unter Ingres' Leitung ausgeführt und 1832 vollendet, hat anßerdem noch die Figuren des Maecenas und Agrippa.

<sup>\*)</sup> Ebenfalls gest. von Pradier.

Aber mag nun dies daran Schuld sein ober ber Umstand, daß ber Inhalt beider Scenen sich vom Maler nicht vollkommen aussprechen läßt: der Ausdruck ist einerseits durch eine gewisse Schwäche, wie in der Octavia, unter der Wahrheit geblieben, andererseits durch den Auswand von zu viel Pathos, wie im Seleukos und im Arzte, über sie hinausgegangen. Ueberhaupt ist das Bild der Stratonike, sonst hervorragend durch die meisterhafte Formbehandlung und die bewundernswerthe Vollendung, mit der alles Einzelne zu künstlerischer Erscheinung durchgebildet ist, durch den Mangel an Einfachheit in seiner Wirkung beeinträchtigt. Das umgebende Gemach und Geräthe, allzu reich ausgestattet, ist mit förmlich archäologischer Ans ftrengung ebenso sorgfältig ausgeführt, wie die Figuren; Ingres hat hierin einen Zug der romantischen Schule, das Beiwerk möglichst treu im Charafter der Zeit gehalten eine Rolle spielen zu lassen, mit fast pedantischem Eifer aufgenommen und ist so seinerseits unter den Neueren der Erste gewesen, der das antiquarische Interesse in der Kunst und das Bestreben, durch die Nebendinge die Lokalfarbe zu erhöhen, auf das Alterthum angewendet hat. Und wie eben dadurch in der "Stratonike" die Bedeutung der Personen abgeschwächt ist, so haben diese überhaupt nicht die unbefangene Lebensfülle, welche uns aus den Gestalten der großen italienischen Runft zur Ruhe eines ibealen Daseins gemäßigt und boch mit unwiders stehlicher Macht entgegenschlägt. Dieser Mangel wird noch fühlbarer durch ras helle frestoartige Rolorit, dem es gleichfalls an Saft und Tiefe fehlt, ja auch durch die spiegelartige Glätte und Feinheit der Ausführung, welche eben dadurch, daß sie das individuelle Werk ber Hand ganz verheimlicht, bas Leben in ihrer gegossenen Fertigkeit wie gefangen hält\*).

Das Pauptwerk aber des Künstlers aus dem Kreise der Antike ist das Plasondbild, "die Apotheose Homers" (1827), das früher einen Saal der Antikensammlung im Louvre schmückte, jetzt im Luxembourg sich befindet und dort durch eine Kopie ersetzt ist. Hier kam es Ingres zu gute, daß er nicht in eine bestimmte Periode, zu einem bestimmten Ereigeniß zurückzugreisen brauchte; es galt vielmehr, die Berherrlichung des

<sup>\*)</sup> Das Bilb war bis zum Jahre 1853 in der Galerie des Herzogs von Orleans und ging dann bei dem Verkauf berselben um den hohen Preis von 63,000 Fr. in den Besitz des Fürsten Demidoss über. In dessen Villa bei Florenz, wo ich es gesehen habe, konnte es in der That den Vergleich mit den dort vereinigten kostdaren Gemälden der älteren Schulen nicht aushalten. 1863 wurde es gar um 100,000 Fr. vom Herzog v. Anmale erstanden.

Dichters durch die Verehrung der Männer aller Zeiten darzustellen, welche auf ben Gebieten des geistigen Lebens die bahnbrechenden Anführer gewesen, und so war hier ber freischaffenden Phantasie Spielraum gegeben, die Bergangenheit zu lebendiger Gegenwart umzubilben. Hier war es ganz am Plate, in ben hohen Gestalten mit dem individuellen Gepräge bes Charafters eine sthlvolle Form zu verbinden, in der Anordnung den seligen Frieden einer idealen, von der Moth der Wirklichkeit befreiten Beziehung auszusprechen. Der alte blinde Homer, ganz in der Bedingtheit des realen Daseins und doch in ruhiger Größe aufgefaßt, sitt thronend vor einem jonischen Tempel; eine freischwebende Nike krönt ihn, zu seinen Füßen ruhen die Iliade und die Obhssee als weibliche Gestalten von unsterblicher Schönheit, jene im rothen Gewand und mit dem Schwert Achills stolz den Beschauer anblickend, biese in grünem Mantel und auf das Ruber gestützt träumerisch in die Ferne schauend. Hinter Homer Orpheus, Linus und Musaus; auf der einen Seite Herodot und Aeschilos, Demosthenes, Raphael von Apelles an der Hand geleitet, Alcibiades mit Sappho, Birgil mit Dante, Lykurg und Pisistratos (als Sammler der homerischen Gedichte), vorn auf tieferem Plané Tasso, Shakespeare, Lafontaine, Mozart, Corneille und Poussin. Auf der anderen Seite Pindar voran mit der Lyra, Anakreon, Plato im Gespräch mit Sokrates, Phibias mit dem Meißel, Perikles im Helm, Aristoteles, Michelangelo und Alexander; wieder vorn und tiefer stehend Gluck und Camoëns, Longin und Boileau, Fenelon, Racine und Molière (bie vorberen Figuren nur bis zur Mitte bes Körpers). Ueber diese Zusammenstellung von großen Männern ließe sich mit dem Künstler rechten; aber es zeigt sich boch in ihr die Weite ber Auffassung, die von ihrem idealen Standpunkte aus auch die Vertreter ber romantischen Poesie als Fortbildner der geistigen Entwicklung begreift. Von einem würdevollen Leben ruhig bewegt, wenden sich die schöngebildeten Gestalten bem greisen Sänger in mannigfaltiger Weise zu; unbekummert um ben Beschauer ruhen sie fest und einfach auf sich, nur die Franzosen des sieb= zehnten Jahrhunderts blicken — wie denn das ganz in der Ordnung ist — in ihren Allongeperucken anspruchsvoll aus dem Rahmen heraus. Dem Allegorischen der Darstellung halten die lebendig charakterisirten Figuren glücklich bas Gleichgewicht, Körper und Gewandung sind mit großer Meisterschaft behandelt, selbst die rein idealen Gestalten der Ilias und Obhssee haben eine gewisse natürliche Schönheit ber Form und Haltung.

Weniger glücklich ist die Komposition und in ihr zeigt sich wieder die Achillesferse des Künstlers. Von einer durch tiefere Bezüge gebildeten Gruppirung ist keine Rebe: in ben Stellungen boch ziemlich gleichförmig brängen sich die großen Männer mehr um Homer, als sie ihn umgeben, und durch die Häufung der Figuren entsteht fast ber Eindruck einer verworrenen Menge. Zwischen diese ist die geflügelte Nike wie hineingeschneit und durchkreuzt die Hauptlinie der ganzen Anordnung. So entspricht die Gesammtwirkung keineswegs ber Vollendung des Einzelnen, sie wird durch ben Mangel des Lebens in der Bewegung der Gestalten geschwächt. Dem Beschauer kommt das Gefühl, daß sich hinter der Menge der sich drängenben Figuren eine innere Armuth der Erfindung versteckt, daß es einmal an der schöpferischen Fülle und Mannigfaltigkeit der Phantafie fehlt, welche ihre Objekte in eine bestimmte belebende Situation sett, und dann, was bamit zusammenhängt, am Talent für ben rhythmischen Zug ber Linien. Wie sehr in beidem die alte Kunst den modernen Meister überragt, zeigt ein Blick auf Raphaels Schule von Athen.

Daß überhaupt jener Reichthum einer schöpferischen Phantafie ber sonst so begabten Natur Ingres' versagt war, beweist auch die "Apo= theose Napoleons", ein großes Deckenbild, das er (1853) im Pariser Stadthaus malte. Der Raifer, eine nackte Idealgestalt in fliegendem Burpurmantel mit dem Ausdruck heiterer siegesgewisser Hoheit, auf prächtiger Duadriga, die gezogen von trefflich im Styl des Parthenon gehaltenen Pferden frei im blauen Aether schwebt; gekrönt von der ihn begleitenben Göttin bes Ruhms, vor ihm eine geflügelte Nike, eine wirklich schöne Gestalt, in der sich Anmuth mit Würde verbindet; in der unteren Hälfte bes Bilbes der leere Thron und das trauernde Frankreich (weibliche Figur), die Arme nach dem Helden sehnsuchtsvoll ausstreckend (tagegen auf dem Teppich die tröstenden Worte: "in nepote redivivus!"), enblich hinter bem Throne eine zürnende Nemesis, welche die wuthverzerrten Gestalten der Anarchie (Revolution?) in den Abgrund hinabstürzt. Höchst tüchtig auch hier im Ganzen die Form und Bewegung der Figuren in ihrer Verbindung von Ibealität und realer Natur. Aber wie arm bie Erfindung und wie mühsam zusammengebracht durch das Nebeneinander zweier verschiedener Motive, die beide gleich dürftig, in ihrer Allgemeinbeit gleich charafterlos sind. Natürlich spricht sich biese Getheiltheit auch in der Komposition aus, der es somit an einheitlicher Wirkung fehlt. Zudem ist die Frage, ob überhaupt die Malerei, die doch mehr oder minder

die Wirklichkeit des Lebens in ihren warmen Schein zu fassen hat, so nabe historische Gestalten und Ereignisse in bloße Phantasiegebilde verflüchtigen tann, ohne in eine kalte und leere Allgemeinheit zu verfallen. — Dieselbe Armuth an erfindender Phantasie, die sich namentlich der bewegten Mannigfaltigkeit des Lebens nicht gewachsen zeigt, haben wir in den kleinen Bildern bes Meisters angetroffen, welche Stoffe aus ber neueren Geschichte behandeln. Hier ist noch eines Werkes zu gedenken, das durch seine lebensgroßen Figuren in's Monumentale geht und bald nach der Apotheose Napoleons (1854) entstanden ist. Es ist eine Jungfrau von Orleans in der Kathedrale von Rheims bei der Weihung Karls VII. umgeben von einigen Begleitern (gleichfalls historischen Figuren). In dieser einfachen Situation spricht nur die schöne in der Rüstung wol ausgeprägte Gestalt, in Haltung und Ausbruck mehr die stille Ergebung in ihre große Rolle und die ruhige Freude über die erfüllte Sendung, als heroische Größe, während in den gut charakterisirten Nebenfiguren das Gepräge der Zeit treu und schlicht wiedergegeben ist. Hier, wo er nichts weniger als einen erregten brangvollen Moment vor sich hatte, noch eine tiefere Beziehung der Personen, hatte das Talent des Malers leichteres Spiel.

Vielleicht, daß in einer mehr ästhetisch gestimmten Zeit, als die unfrige ist, Ingres manche Anregung gefunden hätte, die auf seine nur langsam und schwer arbeitende Einbildungskraft von belebendem Einfluß gewesen ware. So wie die Dinge lagen und wie ihn seine künstlerische Ratur antrieb, jede Geftalt zu der höchsten Formenreinheit und doch zum vollen Fluß des Lebens herauszubilden, war wol für ihn das dankbarste Feld, auf dem sich sein Talent voll und unbeschränkt bewähren konnte, die ideale Schönheit oder die charaktervolle Wahrheit der Einzelfigur. einerseits die Erscheinung des menschlichen, namentlich des weiblichen Körs pers in dem Reiz seiner vollkommenen Blüte, die von jeher für die Rulturvölker bas Bild gewesen ist eines göttlichen und unvergänglichen Das seins, andererseits die naturwahre und boch in ben geläuterten Schein ber Form erhobene individuelle Gestalt, d. h. das Bildniß. Für beide Gat= tungen bedurfte es dessen nicht, was Ingres vorzugsweise fehlte: weber eines großen Aufwandes erfinderischer Phantafie, noch der Fähigkeit einer tieseren, die Gestalt mit dem bewegten Ausbruck des inneren Lebens durchdringenden Empfindung. Und in der That hat der Künstler, so scheint mir, das hohe Ziel, das ihm vorschwebte, nur auf diesen beiden Gebieten ganz erreicht. Aus dem ersteren fallen schon, wie wir gesehen, einige

Werke in den Beginn seiner Laufbahn: er ist auch später auf berartige einfache Motive öfters zurückgekommen (eine aus dem Bade kommende Odas liske vom Rücken gesehen, vom Jahre 1826; Odaliske im Harem mit citherspielender Dienerin vom Jahre 1839). Die schönsten unter diesen nackten Frauengestalten sind außer ber Odaliske von 1814 die Benus Anabhomene, vollendet erst 1848, und die "Quelle" von 1856 (fiehe die Abbildung). Jene in der Fülle des Weibes und doch noch in jungfräulicher unberührter Reuschheit; diese mädchenhaft eben erst aufgeblüht und wie wenn sie zum ersten Male dem Leben zulächelte; beide in ihrer Art von zauberhafter Wirkung und in der Darstellung des Nackten wol das Vollkommenste, was die moderne Malerei hervorgebracht hat. Was man auch von der Erfindung und Komposition in Ingres' größeren Bildern halten mag, in diesen Gestalten ift die Behandlung bes menschlichen Baues im Fluß der Linien und in einer mit der größten Sicherheit durchgeführten Modellirung, die, ganz künstlerisch, bennoch ben vollen Schein des Lebens erreicht, von so großem Reize, daß sich das Auge in ihren Anblick mit wahrem Genuß vertiefen kann. Es ist die Apotheose der menschlichen Form, die Verherrlichung bes nackten Leibes, welche, die gemeine Sinnlichkeit und jede moderne Lockung verschmähend, das Leben des Körpers gleichsam verklärt und zugleich bem Abel bes einfachen auf sich beruhenden menschlichen Daseins seinen vollen Ausbruck gibt. Woran allein auch hier es Ingres bisweilen gebricht, das ist der rhythmische schon durch seine eigene Schönheit das Auge fesselnde Schwung der Linien. Was das Kolorit anlangt, so ist zwar der Mangel der Farbengluth im Fleische inso= fern wol fühlbar, als die Zeichnung und Modellirung die Natur mit einer Wahrheit wiederzugeben, die kaum zu überbieten ist. Aber die ideale Anschauung, in der sich die Form von der zufälligen Realität reinigt, verträgt sich nicht mit bem satten Schein ber Farbe; auch entbehrt ber helle fühle Ton, den Ingres seinen nackten Figuren gibt, nicht der Anmuth und Frische.

Im Bildniß zeichnete sich gleichfalls ber Künstler frühzeitig aus, wenn er auch erst späterhin in diesem Fach zu seinem Rufe kam. Es dauerte ziemlich lange, bis man sich in Paris an seine einfache und schmucklose fast strenge Auffassung gewöhnte. Endlich hatte er 1833 mit dem Portrait des älteren Bertin\*), des bekannten Eigenthümers des

<sup>\*)</sup> Gestochen von Henriquel Dupont.

Bie Quelle. Don Ingres.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Journal des Débats, einen durchschlagenden Erfolg. In der That ein Meisterwerk und vielleicht bas Größte, was unsere Zeit im Bilbniß geleistet hat. Das Bild ift von der eindringlichsten Wirkung: der Charakter ber Individualität in der zusammengefassten Energie des Ansbrucks, in der Eigenheit ber Haltung und Wendung, ja selbst in der Kleidung fest erfaßt und zu voller Erscheinung herausgebildet, während Form und Modellirung bas Wrperliche Leben ganz naturwahr und doch in's Große, Charaftervolle erhoben wiedergeben. Es ist eines von den Bildnissen, die uns eine ganze Epoche vergegenwärtigen: hier das gebildete, durch sich selber zu Macht und Reichthum gelangte und sich bessen bewußte Bürgerthum, bas unfer Inhrhundert überhaupt kennzeichnet und zudem unter der Inliregierung sich als den erften Stand und die Spitze der Nation fühlte. Auch ras ist tein Kleines, wie der Künftler durch das Wesen der Persönlichkeit und die Sicherheit der Behandlung die Ungunst der modernen Erscheinungsweise überwunden hat. Von fast gleicher Vortrefflichkeit sind die Portraits des Grafen Molé und des Herzogs von Orléans\*). Auch die feinere zartere Natur der Frauen hat Ingres zu fassen verftanden; so schon 1807 im Porträt der Madame Devaugah (mit Bertin 1833 ausgestellt), an dem selbst der Beschauer von heute über der Kraft und Tiefe des Ausbrucks die häßliche Tracht der Kaiserzeit vergißt, und in demjenigen der Frau von Rothschild ans jungerer Zeit. Wie übel freisich bisweisen auch auf diesem Felde dem Meister sein abstraktes Ideal mitspielte, zeigt das Bild (1842, im Luxembourg), auf welchem Cherubini im Rostum des Tages, aber mit dem "klassischen" Mantel drapirt, mit dem Ausdruck des begeis sterten Musikers in einem antik bekorirten Gemache unter dem Schutze einer die Hand über ihn breitenden Muse sich darftellt; diese will in ben Nahmen um so weniger passen, als sie nicht von vornherein in die Anordnung eingefügt, sondern erst später hinzugemacht ist \*\*). —

Es war oben bavon die Rede, wie Ingres, als er 1825 nach Paris zurückgesehrt war, zu öffentlicher Anerkennung kam. Aber noch hatten das mals die Romantiker die allgemeine Stimmung für sich und nur allmälig bildete sich eine Partei, die mit unbedingtem Beifall zu dem Meister hielt.

<sup>\*)</sup> Beibe gestochen von Calamatta; beibes meisterhafte Blätter. Es zeugt von bem Unstlerischen Werth und bem durchschlagenden Erfolg dieser Bildnisse, daß die ersten Stecher der Zeit sich nicht für zu gut hielten, auf ihre Wiedergabe allen Fleiß und alle Liebe zu verwenden.

<sup>\*)</sup> Lithegraphirt von Subre.

Enblich begann sich mit Ende ber zwanziger Jahre eine Anzahl von Schülern um ihn zu versammeln, die sich zu seinen Grundsätzen bekannten und sein Ansehen in weitere Kreise brachten. Indessen, bas größere Publikum wurde doch nicht für ihn gewonnen; es hatte keinen Sinn für den Ernst und die Strenge seiner leibenschaftslosen Auffassung, für seine gegen ben Inhalt gleichgültige, vorab bie Form burchbilbende Kunstweise. Welchen großen Einfluß diese bennoch in ihrem Unterschiede von der romantischen auf den Fortgang der französischen Malerei hatte, werden wir sehen, wenn auf seine Schule die Sprache kommt. Ingres aber, den Mann von des potischer Ueberzeugung, der jede andere Anschauung als die seinige nicht nur nicht begreift, sonbern mit süblicher Heftigkeit geradezu verwirft, ber vor einem Bilde von Decamps unwillig den Blick wegwandte, verletzte tief der Kampf, das Für und Gegen, das sich um seine Bilder entspann. verachtete die Künstler, benen es auf blendende Virtuosität der Darstellung, auf bestechenbe Erscheinung des Lebens ankam, einen Horace Bernet zum Beispiel — wie er benn ebenso in der Musik im Gegensatzu Mozart Rossini geringschätzte - und ertrug es nicht, sie neben sich gestellt zu Empfindlich berührte ihn jeder Widerspruch, jeder Tadel, jeder sehen. Aweifel ber Kritik. Hatte er 1824 und die folgenden Jahre einen Wettstreit mit ben Romantikern einzugehen, so mußte 1834 sein Symphorian, das Werk von Jahren, auf das er alle Hoffnungen, seine Anhänger die -Gewißheit des Triumphes gesetzt hatten, mit der Jane Grap von Delaroche um die Palme ringen, und er es nun erleben, daß nicht ihm, sondern diesem von der Masse des Publikums der Preis zuerkannt wurde. Verbittert ergriff er gern, als ihm die Directorstelle der Akademie in Rom angeboten wurde, diese Gelegenheit, das undankbare Frankreich zu verlassen. So tief hatte die Enttäuschung gegriffen, daß selbst seine Produktionskraft eine Weile gelähmt schien und nur allmälig unter den alten befreundeten Gestalten der Antike und des Cinquecento der Trieb zu seiner Runft wiebererwachte.

Da, als er 1840 mit der Stratonike nach Paris zurückehrte, fand er endlich die allgemeine Anerkennung, die man ihm so lange versagt hatte. Die Künstler gaben ihm ein Fest; der König nahm ihn auf und ehrte ihn fast wie einen ebenbürtigen Gast und nicht anders, wie wenn er das Haupt der französischen Schule wäre. Selbst das Publikum zollte nun Beisall der klaren und bestimmten Weise, mit der seine Kunst einen einsachen und doch empfindungsvollen Inhalt zu vollendeter Erscheinung auss

prägte. Diese Art der Darstellung hatte doch von jeher für die Franzosen ihren Reiz und dazu kam damals, daß die romantische Stimmung nachgelassen und auch die historische Kunst, die in der That den vollen Beifall des Publikums gehabt, ihre erste Blüte schon getrieben hatte. Ingres freilich war das Alles noch nicht genug. Er, der die Kunst, die auf ge= wöhnlichen Reiz und zugleich nach Brod ausging, aus tieffter Seele verachtete, hätte gern die ganze Malerei des Zeitalters in seine Bahn gezwungen; weil noch andere Richtungen mit ihren Anhängern und ihrem Publikum neben ihm fortlebten, glaubte er noch immer Grund zu Klagen pu haben. Und allerdings das junge Künstlergeschlecht, wenn es auch seine mittelbare Einwirkung erfahren hat, strebt keineswegs bem hoben Ziele nach, das er von jeher vor Augen gehabt; wie andrerseits die größere Menge der Laien in Kunstdingen seit jenem Erfolg vor seinem Namen zwar die gebührende Achtung hat, aber im Ganzen gegen seine Kunst sich fühl verhält, nicht ganz mit Unrecht, da es ihr so oft an der Mannig= faltigkeit des Lebens und an dem zündenden Funken der tieferen Empfin= dung fehlt. Nichtsbestoweniger hat sich sein hohes Unsehen in Frankreich ein= für allemal befestigt- und bis auf die neueste Zeit ungeschwächt er= halten; sowol das Jahr 1848 wie das zweite Kaiserreich haben ihm ihr anerkennendes Siegel aufgebrückt. Als im Revolutionsjahr statt der bisherigen verrufenen Jury eine freierwählte Künstlerkommission die Anord= nungen zur Ausstellung traf, war es Ingres, ber zum Präsidenten berselben ernannt wurde; das Kaiserreich endlich hat ihn zum Groß=Offizier der Ehrenlegion (1855) und neuerdings (1862) auf eigene Anregung des Rai= sers zum Senator gemacht. Zu so hohen Ehren ist in beutschen Landen ein Künstler bisher kaum gelangt; ein Kaulbach freilich hat, was Ingres nicht vermochte, mit praktischerem Lebenssinn verstanden, sich Schätze zu erwerben. Für Ingres aber erhielt ber Triumph seine Krone, als nach ber Beltausstellung von 1855 die Kritiker der verschiedenen Lager, der allge= meinen Stimme Ausbruck gebend, sich fast einmüthig für ihn erklärten, ja ihn ben größten Künstlern aller Zeiten beigesellten. Go schrieb im Monis teur Théophile Gautier, der durch seine Neigungen und Grundsätze eigent= lich auf Seiten der Romantiker stand: "Ingres ist heute auf den Platz angelangt, ben ihm die Nachwelt geben wird, den großen Meistern des 16. Jahrhunderts zur Seite, deren Seele er nach dreihundert Jahren in sich aufgenommen zu haben scheint"; und H. Delaborbe, ber Verfechter ber idealen Anschauung, bei Gelegenheit einer Besprechung der Zeichnungen

ves Künstlers: "Seine gezeichneten Studien") können die Bergleichung aushalten mit den Werken berselben Gattung, welche die Führer aller Schulen hinterlassen haben, und von diesen nehme ich Keinen aus, selbst nicht die Größten." Einer solchen Anerkennung hat freilich unsere Bestrachtung nicht in allen Stücken zustimmen können.

Stellen wir die deutsche und französische Kunst neben einander, um beide in ihrem Entwickelungsgang zu vergleichen, so möchte wol, wo auf der französischen Seite Ingres steht, auf der deutschen Cornelius seinen Platz haben. Beide waren ganz erfüllt von der Idee der großen wahren Kunst, beiden war es mit ihrem ganzen Denken und Schaffen tiefer heiliger Ernst, beiden um die ideale Darstellung des Menschen zu thun. Allein sonst wie verschieden. Bei dem Deutschen eine seltene Kraft und Mannig-

<sup>\*)</sup> Bie sich aus ber Eigenthümlickleit bes Ingres'schen Talentes begreifen läßt, ver: mag es gerade in den Zeichnungen sich zu ungeschmälerter Geltung zu bringen; doch würde bie Darstellung, wenn sie auch auf biese eingehen wollte, für ben beutschen Leser wenigstens ermübenb werben. Es ift eine Stärke bes Meisters, mit ber Linie in ben leben: bigen Fluß ber Formen gleichsam einzubringen und ihre wesentlichen ben Bau bestimmen: ben Büge sicher festzuhalten. Gerabe in ber Zeichnung konnte sich seine Gabe, bie frische Unmittelbarkeit bes Natureinbruck zu fassen, aber nach bem Muster seiner großen Borbitber in geläuterter Form wieberzugeben, am besten bewähren: ber lange Umweg burch die mühlame Ausführung fiel weg und die meisterliche nervige Festigkeit ber Darstellung erhalt burch die Leichtigkeit ber Hand, welche im Gegensatz zu ben Hauptzügen bas De tail nur flüchtig hinwirft, erhöhten Reiz. Dieser findet sich namentlich in den gezeichneten Portraits (Herr und Mabame Gatteaux, Mabame Ingres, Mabame Flanbrin und ans bern). Bon seinen Delgemalben sind bie bebeutenben fast alle im Text angeführt; außerdem sind noch zu nennen aus ber ersten römischen Zeit: Rapoleon als Konsul und Rapoleon als Kaiser (Letzteres im Invalidenhaus zu Paris), Romulus als Sieger von Acron (großes Bilb in Bafferfarben, jett im Lateran zu Rom), Jupiter und Thetis; aus spaterer Zeit: eine Scene aus dem Leben Aretins, Tintorett und Aretin (beibe 1848), Inpiter und Antiope (1851, Stigge); und aus ben letzten Jahren, in benen Ingres mit ungeschwächter Kraft noch als Achtzigjähriger fortgearbeitet hat : eine Mabonna als Bermittlerin, ein Debipus mit ber Sphynx in anderer Stellung als ber aus seiner Jugend, ein im Rleinen ausgeführter Entwurf, "bas golbene Zeitalter" mit vielen nachten Figuren in ben verschiebenen Situationen naiven friedlichen Glückes barftellenb, zu einem Bandgemälbe für das Schloß Dampierre des Herzogs von Lupnes, das der Meister wol am gefangen aber nicht vollenbet hat, Homer geführt von einem Linde und ein Bab turfischer Franen. Endlich noch verschiedene Bilbnisse, kaum mehr als zwanzig. Auch hat Ingres einige seiner Bilber mit Bariationen wieberholt: so bie Angelika, "la vierge à l'hostie", bie Stratonike und Raphael mit ber Fornarina. Zu erwähnen sind schließlich noch die Kartons (im Luxembourg) zu ben Kapellen von Dreux und Saint-Ferbinand, lauter einzelne lebensgroße Figuren, und einige Zeichnungen jum "Plutarque français", geft von Pollet, Laugier, Dien und Henriquel Dupont. Man sieht: für bas lange Leben teine große Zahl von Werten.

saltigkeit schöpferischer Phantasie, baber eine große, im ächten Sinne poetische Fähigkeit ber Komposition und ein unvergleichlicher Geist ber Erfins tung, zudem nicht selten eine ergreifende Gewalt des Ausbrucks; aber eine Stumpfheit des Formgefühls und ein Mangel an Bildung in den Bedingungen ber Kunst, die ihn seine Stoffe fast nie zum vollen Leben herausgestalten ließen. Bei bem Franzosen bagegen ein mühsamer Prozeß ber Conception, ein Stocken im Fluß bes Schaffens, bas auch ben Bilbern bas Gepräge ber Anstrengung aufbrückt, eine gewisse Kälte in ber Wieberpabe ber Empfindung; aber für die Form ein eminentes durch und burch gebildetes, zur Meisterschaft entwickeltes Talent, das es durch seine Austauer und seine Uebung zu einer seltenen Vollendung und Feinheit der Ausführung bringt. Welche Werke hätte das Jahrhundert aufzuweisen, wenn beibe Kräfte zu einer vereinigt gewesen wären! Aber fast scheint es, als ob unsere Zeit überhaupt nicht der Boden sei für eine solche ganze Bersönlichkeit. Die Fahigkeiten des Genius, die in großen Kunstperioden u Schöpfungen von herrlicher Kraft und Fülle verbunden gewesen, scheinen jest getrennt und vereinzelt nur solche Werke hervorbringen zu können, benen zur letzten Bollendung und zum unvergänglichen Ausbruck eines erböhten Lebens eben jener naive ungebrochene Einklang des künstlerischen Beistes und damit der Erscheinung gebricht.

## Zweites Kapitel.

Die Ingres'sche Schule und die religiöse Malerei unter der Juliregierung und dem zweiten Kaiserreich.

1.

## Der Einfluß von Ingres. Sippolyte Flandrin.

Es war ein durchgreifender Gegensatz, in den die Kunstweise von Ingres mit ber romantischen Schule trat, wenn sie sich auch in manchen Punkten mit ihr berührte. In dem Bestreben, das wandelbare Leben der Natur und die flüchtigen Empfindungen ber aufgeregten Seele in dem wechselnden Spiel des Farbenscheins wiederzuspiegeln, hatte diese bie feste Form und Gestalt der Dinge gelockert und aufgelöst, der phantastischen Willfür des subjektiven Geistes freien Lauf gegeben und die vom Einklang mit der Welt losgerissene, von der Noth der Realität verzerrte verküms merte Gestalt in die Kunst eingeführt. Da trat Ingres auf und faßte wieder in den stillen festen Zug der Linie eine zwar beschränkte, aber vom Zwiespalt und der Last des Gemeinen erlöste, im Frieden mit sich beruhigte Welt. Begreiflich, daß zuerst alle jungen Talente sich auflehnten gegen eine Weise, welche die Kunst wieder in alte Fesseln zu legen und auf eine schon überwundene Stufe zurückzuführen schien. Allein wir haben oben gesehen (S. 298), wie im gesammten Geistesleben einige Jahre nach ber Julirevolution, als Rückschlag gegen die romantische Strömung, das Bedürfniß wieder wach wurde nach dem Gesetz und dem geschlossenen Ebenmaß ber Form; daß ferner diese Reaktion in ber Malerei eine noch größere Rolle spielte, als in der Dichtung.

Bald übte in der That die Anschauung Ingres', so sehr sie von der Gegenwart und ihren Neigungen sich abzuwenden schien, einen

Einfluß von weittragender Bedeutung. Dieser erstreckte sich auf Alle, die nicht selber als Naturen von ausgesprochener Eigenheit zu ihr im Gegenssatz standen, selbst auf Meister — wie Delaroche — die einen anderen Weg eingeschlagen hatten. Und so eingreisend zeigt sich auch diesmal der Erfolg einer tüchtigen und ausgeprägten Kunstbildung, daß sich jene Einswirkung, die in die jüngste Gegenwart reichend, im Verlaufe der modernen Walerei stetig verfolgen läßt, während diejenige der übrigen schulebildens den Meister in der Zerstreuung und Zersplitterung der heutigen Kunst nur schwer zu entdecken ist.

Ein Einfluß freilich, ber nur baburch möglich wurde, daß Ingres ben tieferen Zug bes mobernen Geistes, ber ber romantischen Schule zu Grunde lag, in seine Anschauung anfnahm. Er trat mit gleicher Entschiedenheit, wie jene, dem akademischen Kunstwesen entgegen, das nach überlieferten Regeln den Geist wie die Natur in den verknöcherten Model gewisser Formen zwingt. Das ist ja seine Kraft, daß er mit eigenem unbefangenen Sinn zur frischen Quelle ber Natur zurückging und die großen Vorbilber nur als Mittel gebrauchte, aus ihr das ächte klare Wasser lebendiger Schönheit zu schöpfen. Hierin aber, in bem letteren Zug, bestand sein Unterschied von der Romantik, wie in dem ersteren seine Verwandtschaft zu ihr. Er entband wieder aus der Natur ihre unvergänglichen vom Kampf und Zufall unverletzten Formen, indem er an der Hand der großen Meister sie durch den reinigenden Aether des fünstlerischen Geistes zog, ohne beßhalb weber ihre, der Natur, Eigenthümlichkeit, noch die seiner eigenen Empfindung aufzugeben. Das aber ist es, was die Kunstsprache mit bem Ausbruck sthlvoller Anschauung bezeichnen will. Und diese ist immer die Bedingung zur Blüte ber monumentalen Kunft, wie zu einem lebensträftigen Fortgang der Malerei überhaupt. Es galt wieder, auch in der vorübergehenden Erscheinung die ewige unwandelbare Form, in der das Wesen sich ausspricht, hervorzuheben; zu zeigen, daß auch die einzelne Gestalt für sich eine unenbliche Bebeutung, ein berechtigtes Dasein hat unb nicht blos eine verschwindende Stimme unter andern ist in dem harmonischen Chorgesang, dem malerischen Farbenconcert des Ganzen. Die Malerei mußte sich wieder besinnen, daß sie auf der Fläche das Leben des Körpers, d. h. sowol seine abgrenzende Linie als seine runde Fülle festzuhalten habe, daß somit ihre Grundlage die Zeichnung und die Modellirung sei. Um aber die Form des menschlichen Leibes im künstlerischen Schein zu fassen, bazu muß sie einerseits ben Bau ber menschlichen Gestalt verstehen, andererseits die mustergültige Weise kennen, in der eins für allemal bie großen Kunstepochen, die Griechen und die Cinquecentisten, die Wirklichkeit ber- Natur in den Schein der Kunft umgesetzt haben. Dieses dops pelte Studium, das der Natur und der italienischen Meister, tiefer und ernster als bisher in die französischen Maserei eingeführt zu haben, ist ein Berdienst der Ingresichen Schule. Gollen endlich die einzelne Gestalt und ihre Form zu vollem Rechte kommen, so tritt naturgemäß das Kolorit in seinem selbständigen Reize zurück. Denn einmal schlägt im farbigen Schein bie innere Stimmung an ben Tag und zerwühlt gleichsam das Aeußere, zum anderen sind in ihm alle Erscheinungen aufeinander bezogen, und in dem stilleren, bald lauteren Einklang des Ganzen ihre Formen zu dienenden Trägern ihrer zur Harmonie mitwirkenden Tone geworben. Aräftig und entschieden, aber einfach, mit einer gewissen Rühle und ungebrochenen Strenge spricht baber jene Kunstweise bie Lokalfarbe jeder Gestalt aus; sie findet die Harmonie nur in der schlichten Einstimmung der nebeneinanders ftehenden Farben, wenn sie dieselbe nicht gar auf Kosten ber Farbigkeit überhaupt in's Graue spielen läßt. Doch geht sie in dieser Enthaltsamkeit, von bem Gegensatz zur romantischen Schule allzuweit getrieben, über bas Maß hinaus und bleibt baher in der Lebendigkeit des Kolorits selbst hinter ihren italienischen Borbilbern weit zurück, wie sie andrerseits nicht selten vie Festigkeit der Form die zur Trockenheit der Linie treibt. — Auch die Behandlungsweise wird burch bas Formprinzip bieser Schule bestimmt. In sich vollendet, wie gegossen, das veredelte Abbitd der in Eins gewachsenen Natur soll die Gestalt erscheinen, und daher die technische Hand des Künstlers, die ja nur handwerksmäßiges Mittel ist, nicht sichtbar sein. Mit sorgsamem Fleiß setzt sie Die Tone nebeneinander, darauf bedacht, sie ineinander überzuführen und durch keinerlei Willkür das Ebenmaß der Arbeit zu zerstören: auch hierin bas Gegenstück zur romantischen Schule, der der geistreiche Zug des den stüchtigen Schein der Dinge erhaschenden Pinsels felber ein Mittel des künftlerischen Reizes ist.

So sest in sich ausgeprägt und abgerundet nimmt die Runstweise in der französischen Malerei der romantischen gegenüber ihren eigenen Plat ein. Die klassische Schule Davids hat sie mit begraben helsen, aber zugleich aus dieser, was ihre Anschanung Lebensfähiges enthielt, in sich hersübergerettet. In Uebereinstimmung aber mit dem Wesen des modernen Geistes griff sie, gleich der romantischen, zur Natur zurück, zum Ausdruck der individuellen Seele und den charaktervollen Bildungen des realen

Lebens. Daher der Einfluß, den ihre strengere schulende Art auf die ganze zeitgenössische Kunft gewann.

Außerdem aber sammelte sich um Ingres eine eigene, fich an ben Meister eng anschließenbe Schule. Daß er viese streng in den Schranken seiner Bahn hielt und eine andere Auffassungs= und Behandlungsweise nicht in sie eindringen ließ, lag schon in der entschiedenen und unbeugsamen Ratur des Künstlers, bann auch in der Stellung, die er zu seinem Zeitalter einnahm. So war er als Lehrer der gerade Gegensatz zu David. Dieser war, so lange er in Paris wirkte, ber unumschränkte Gebieter auf dem Felde der Kunst: um so bereitwilliger ließ er auch der ihm fremdartigen Eigenthümlichkeit des Schülers freien Spielraum, als den Stempel seines Einflusses im Großen und Ganzen doch alle Werke ber Zeit trugen. Ingres aber ftant mit seiner Richtung einer anderen, der er zwar in manchen Studen bie Hand reichte, doch im Wiberstreite gegenüber. Wer nicht mit ihm ging, mußte gegen ihn sein; wer ihm nicht burchaus folgen konnte oder wollte, Ueberläufer werden. Ueberhaupt befand sich seine Kunft, sobald er einmal nach Paris zurückgekehrt in die Bewegungen seines Zeitalters mit eintrat, im bewußten Gegensatz der strengen Bildung zur regellosen Billkür und war so, während sie positiv wirkte, immer zugleich ein entschiedenes Abwehren. Daher erwartete und verlangte der Meister vom Schuler ein unbedingtes Eingehen auf seine Kunstweise, daher bekannte fich Jeber, der zu ihm hielt, ohne allen Rückhalt zu seiner Anschauung. Aber ebenbaher ging auf seine ächten Schüler mit dem geläuterten Formenfiun zugleich der ideale Zug seines ernsten, von der Würde der Kunst ganz durchbrungenen Geistes über.

So war es insbesondere mit Hippolyte Flandrin (1809—1864), der, zudem von Allen der Begadteste, in seinen Hauptwerken auf gleicher Höhe mit dem Meister steht. In die Weise desselben hatte er sich so ties eingelebt, daß es sast schien, wie wenn er seine Individualität aufgegeben oder gleichsam gegen die des Lehrers ausgetauscht hätte. Allein einmal war es in dem Schüler eine ähnliche Anlage des Geistes, die ihn unter einer solchen Leitung den gleichen Weg tried, und dann gedrach es doch auch seiner kustlerischen Natur leineswegs an einem durchgreisenden eigenschmelichen Zug und an ursprünglicher Empfindung. Was ihn von Ingres unterscheidet und vor seinen Zeitzenossen auszeichnet, ist eine in unseren

Jahrhundert sicher seltene Reinheit und Ungebrochenheit der religiösen Anschauung, welche mit einem burchaus fünstlerischen Sinn die innigste Berbindung eingegangen ist, so daß beide Eigenschaften vollkommen sich beden; eine Berbindung, die ihn befähigt hat, in der Kirchenmalerei das Höchste zu leisten, was zu erreichen bem Zeitalter überhaupt vergönnt scheint. Für Ingres war im Grunde jeder Stoff, und so auch der religiöse, nichts weiter als ein gelegener Anlaß zur Verherrlichung ber menschlichen Form. Flandrin bagegen war von Natur aus ganz burchbrungen von der religiösen Borstellung und vermochte so, mit diesem Inhalte wieder ihrerseits die künst= lerische Erscheinung ganz zu durchbringen. So brachte er, wenn er auch in der Vollendung der Form den Meister nicht immer erreichte, doch Eines hinzu, was biesem fehlte: ben überzeugenden Ausbruck eines tieferen Seelen-Daber ist die ideale Kunstweise der vergangenen großen Epochen erst in ihm der modernen Phantasie gleichsam in Fleisch und Blut übergegangen. Ebendies aber, daß die religiöse Empfindung ohne Rest in die künstlerische übersetzt und die Frömmigkeit des Malers in der Schönheit seiner Gestalten gleichsam aufgegangen ift, eben bies sichert seinen Gemälben ihre Wirkung auch dem Beschauer gegenüber, für den die Kritik des Jahrhunderts die evangelische Geschichte in bloße Mythe und damit auch das Reich des Glaubens aufgelöst hat. Flandrin ist so unter allen Neueren vielleicht ber Einzige, ber bem religiösen Bilbe einen ächten und unverfälschten Reiz zu geben vermocht hat, wenigstens der Erste unter den Wenigen, benen es gelungen ist - wie unsere Betrachtung über bie Malerei des Jahrhunderts im ersten Buche (S. 40) andeutete —, sich durch eine ernste Einfachheit der Auffassung und eine rein künstlerische an den großen alten Meistern gebildete Durchführung zu einer tüchtigen und anziehenden Leistung zu erheben.

Daher gebührt ihm die erste Stelle, wenn von der modernen französsischen Kirchenmalerei die Rede ist und an ihn hat sich die Besprechung derselben anzuschließen. Diese gehört auch deshalb hierber, weil seit den dreißiger Jahren die ganze Gattung in der Erneuerung der idealen Kunstweise eine Rolle spielt und zum großen Theil unter dem Einfluß der Ingres'schen Schule steht. Was das Verhältniß dieser Malerei zu den religiösen Zuständen und Bewegungen unter der Juliregierung anlangt, so tritt dasselbe dei Flandrin, wenn dessen Wirken auch der Zeit nach damit zusammenfällt, doch weniger hervor: eben weil bei ihm die religiöse Stimmung blos Sache des Gemüths, ich möchte sagen, rein natürliche Anlage

war. Ich werbe daher jener Beziehung der neuen dristlichen Kunst zur Gesittung und Literatur erst später gebenken.

Wol Keinem der modernen französischen Maler, die zu Ansehen gelangt sind, ist es so schwer, wie Flandrin geworden, ihren Weg zu machen. Der Mittlere von drei Brübern\*), welche ber Bater, ein unbemittelter Miniaturmaler zu Epon, der widerstrebenden Mutter entgegen für die Runft bestimmt hatte, um sie das hohe Ziel erreichen zu sehen, zu bem er selber nicht hatte burchbringen können, war der junge Hippolyt fast als Anabe noch auf seine eigenen Ersparnisse durch Zeichnungen und Lithographien angewiesen, um die Mittel für die entscheibende Studienreise nach Baris allmälig zusammenzubringen. Noch fündete sich übrigens in diesen ersten Versuchen die Eigenthümlichkeit seines Talentes nicht an; es waren genreartige Schilberungen bes Solbatenlebens in ber Art von H. Vernet und Charlet, mit benen sowol er als sein jüngerer Bruder Paul, der spätere Landschafter, sich die ersten Sporen verdienten. Endlich war eine kleine Summe beisammen, mit ber beibe eine Weile in Paris auszukommen hofften, um sich unter einem tüchtigen Meister auszubilden; die Reise freilich mußte zu Fuß gemacht werben. Sie waren an Hersent gewiesen worben; aber auf die Anregung und das Beispiel eines Landsmannes (Guicharb) traten sie in das Atelier von Ingres ein, dessen noch nicht lange eröffnete Schule bamals unter ben Künstlern schon zu großem Ansehen gelangt war. Und nun bilbete sich rasch zwischen Lehrer und Schüler das innige Verhältniß, das bis zu bem Tobe des Letzteren gedauert hat. Rach kurzer Zeit schon zeichnete sich ber ältere Flandrin vor ben Uebrigen aus, wie wenn die große ideale Anschauung des Meisters seine Fähigkeiten nun erft entfesselt hätte; nicht blos burch seinen eisernen Fleiß und seine Fortschritte, sondern vor Allem durch die tiefe Ueberzeugung, mit der er die Grundsätze Ingres' in sich aufnahm. Zeitlebens, auch bann noch, als er ihm ebenbürtig zur Seite stand, schaute er mit schwärmerischer Verehrung zu bem Manne hinauf, ber ihm ben Ernst und bie hohe Bebeutung ber Runft erschlossen hatte, wie seinerseits Ingres auf ben geliebten Schüler alle Hoffnungen setzte, in seinen Triumphen mitauflebte und als er 1855 eine Portraitzeichnung von ihm machte, die Widmung hinzufügte: "bem Freunde und großen Künstler H. Flandrin." Ein Verhältniß in ber

<sup>\*)</sup> Der Aelteste, Auguste Flandrin, im Portrait und im Genre thätig, ist schon 1842 gestorben, ein Talent, das über das Mittelmaß nicht hinauskam; von dem jünger ren wird bei Betrachtung der Landschaft die Rede sein.

That, wie es in den veröffentlichten Briefen des Letzteren. flar vor den Augen der Zeitgenossen liegt, das auf der geistigen Berwandtschaft zweier edler und reiner Naturen, sowie auf der Größe ihrer gemeinsamen Zwecke beruht, und ein neuer Beleg, wenn es dessen für die Gebildeten unter den Deutschen noch bedürfte, daß wir allzulange über den Leisten des alten Ammengeredes von dem oberstächlichen und leichtsertigen Wesen der Franzossen die ganze Nation geschlagen haben. Wenn wir doch einmal stolzer und entschiedener in unserem Handeln, dagegen in unserem Urtheil über andere Bölfer milder und bescheidener werden wollten.

Für den jungen Flandrin waren übrigens die Pariser Studienjahre eine schwere Zeit. Die härtesten Entbehrungen hatte er burchzumachen, bis es ihm endlich 1832 — zudem in ber Arbeit burch eine Krankheit gehindert -- gelang, mit seinem "Theseus, von seinem Bater bei einem Feste wiedererkannt", den großen Preis zu gewinnen, ber ihm den Weg in die römische Akademie bahnte. Das war zugleich der erste Sieg, den die Ingres'sche Schule feierte. Dies, verbunden mit dem Talent sowol als dem tüchtigen Können, das sich in dem Bilde zeigte, brachte den jungen unbekannten Maler schon bamals zu solchem Ansehen, baß ihn bie Gesellschaft gern in ihre Kreise gezogen hätte, wenn er nur burch ben Besit von Hut und Frack im Stande gewesen wäre, ihrem Rufe zu folgen. In Rom dann, wo er wenigstens sorgenlos seine Studien fortsetzen konnte, waren es namentlich die Meister der Form, Raphael und die Florentiner, andrerseits die Ueberreste der griechischen Kunst, an denen er mit begeisters tem Sinn rastlos und unermüblich sich bildete. Er kannte nicht, noch liebte er die Zerstreuungen der lebenslustigen Jugend, ohne doch eine enge und müchterne Natur zu sein; es war ein stiller und ideal angelegter Charakter, der in der Weichheit und Kenschheit seiner Empfindung fast an bas Weibliche streifte und bamit boch ben Ernst und die Energie eines männlichen Sinnes verband. Das allerdings läßt fich nicht verhehlen und wird sich uns auch an seinen Werken zeigen, daß er eine einschneibende

<sup>\*)</sup> Lettres et pensées d'Hippolyte Flandrin, herausgegeben burch beu Vte Henri Delaborde, Paris 1865. Als Beispiel nur die eine Stelle aus einem Briese, den Flandrin bei seinem letten römischen Ausenthalte ein Jahr vor seinem Tode an Ingres schrieb: "Malgré le bonkeur que j'ai de vivre à Rome, je me plains souvent d'être si longtemps sans vous voir, sans vous entendre, vous dont la parole et l'exemple sous ont sait connaître et aimer le beau! Partout où j'éprouve quelque émotion (et c'est souvent), qu'elle vienne de l'art ou de la nature, j'en rends grâces à vos enseignements, je vous remercie du sond du cour..."

tähn burchbrechenbe Lebends und Schaffenstraft mit nichten besaß. Biels mehr war ber burchgehende Zug seines Wesens eine gleichmäßige und geshaltene Mitte, ber ruhige Einklang der Seele mit einer beschränkten und vom Gewähl des Tages abseits gelegenen, aber auch von allem Unedlen gekänterten Welt. Eben die Klarheit und Stetigkeit, die dadurch in sein ganzes Denken und Birken kam, besähigte ihn, die großen Borbilder, deneu er wie sein Meister mit nuerschütterlicher Treue folgte, ganz in sich aufzunehmen und mit seiner eigenen Empfindung, seiner eigenen Naturansschauung tief und gründlich zu verarbeiten. In Rom endlich sand er die Muße, für seine geistige Bildung nachzuholen, was er in der Ingend durch seine künnmerlichen Berhältnisse hatte versäumen müssen. Indem er sich nun mit ursprünglichem und unberührtem Sinne in die heilige Schrift, in Dante und die Dichter des Alterthums einlebte, sand er sich nur um so entschiestener auf der künstlerischen Bahn fortgetrieben, die er einmal eingeschlagen.

Die Gemätte, welche Flandrin als Zögling ber römischen Atabemie nach Paris schickte, bezeugen sowol jenes gründliche Studium ber großen Meister, als eine lebendige Anffassung der Natur. Es sind zum Theil bloße Studienfiguren (Polytes, die Bewegungen der Griechen beobachtend; ein Euripides, in dem übrigens der Ausdruck der Begeisterung mißlungen ist; ein junger Hirt; ein nackter Jüngling am Straube des Meeres, eine Gestalt von ebler Anmuth, in der Form breit und sicher durchgeführt\*), jett im Luxembourg), in denen allerdings der eigene Charakter seines Talentes noch gebunden ift, zum Theil aber größere Kompositionen, die in ber Anordnung und im Ausbruck ben Uebergang bilden zu seiner späteren sekbständigen Weise: Dante und Birgil in dem Kreise der Reidi= schen (nach bem 13. Buche bes Fegefeuers; im Salon von 1836 ausgestellt, jetzt im Loner Museum), der heilige Clarus, der erste Bischof von Nantes, Blinde heilend (Salon von 1837; jest in der Kathebrale von Rantes), Christus und die Kindlein (Salon von 1839; jest in Lisieut) \*\*). Alle zeigen eine einfache sthlvolle Gruppirung und wie fich

Bei ihrem Anblick, so wird erzählt, habe Ingres, ben Schüler umarmend, ausgerufen: "je vois que la grande peinture n'est pas encore morte en France." Ein Jug, ber bem überschwenglichen, überströmenden Wesen des Mannes ganz gleich sieht, ben übrigens Flandrin selber in einem Briefe vom 24. März 1836 fast ebenso erzählt, nur mit Bezug auf ein anderes Bild. Da es kaum wahrscheinlich ist, daß die Scene sich so ähnlich wiederholt hat, wird sie wol nur für Letzteres, den heiligen Clarus (siehe oben), ihre Gültigkeit haben.

<sup>••)</sup> Lithographirt von Auguste Hirsch.

von dem trefslichen Schüler Ingres nicht anders erwarten ließ, eine durchsgebildete Zeichnung und Modellirung; aber in den beiden letzteren spricht sich zugleich eine stille maßvolle Empfindung mit anmuthiger Klarheit aus. Sie waren es auch, die dem Künstler in Paris wenigstens den Beifall der Kenner erwarben; Arh Scheffer soll es vor jenem Christus mit den Kindslein bitter beklagt haben, daß er nicht wie Flandrin durch eine gründliche Schule gegangen und so nur unsicher und halb zur Erscheinung bringen könne, was er empfinde.

Die Anerkennung endlich, welche nun Flandrin gefunden, verschaffte ihm den Auftrag zu einer monumentalen Arbeit, und damit war seinem Talente die wahre Bahn geöffnet, wie benn auch das religiöse Gemälde nur in der stimmungsvollen Umgebung des kirchlichen Raums zur vollen Geltung kommt. In der Kirche Saint=Severin hatte er die Kapelle des Evangelisten Johannes zu malen. Die brei Wandgemälde, die er 1841 in Wachsfarben ausführte, die Berufung des Johannes und Jakobus von ihrem Fischergeschäfte zum Apostelamt, das Abendmahl und die Apokalppse, zeigen uns den Künstler in freierer Bewegung, als jene Staffeleibilber, die noch das Merkmal einer gewissen Befangenheit in den Schranken des Studiums tragen. Namentlich ist in der Darstellung des Abendmahls eine anziehende Klarheit und Einfachheit der Komposition, in den Gestalten verbindet sich mit würdevoller Haltung und monumentalem Gepräge der un= befangene Zug des Lebens; auch fpricht sich die schmerzliche Empfindung des Johannes edel und natürlich aus, wie gleichfalls in dem Bilde der Berufung die Geberde Jesu und die Bewegung der aufstehenden Jünger die Seele des Vorgangs wahr und mit ansprechender Ruhe versinnlichen. In diesen, wie überhaupt in allen monumentalen Malereien des Meisters macht das Kolorit keinerlei Anspruch darauf, die Figuren aus einer umgebenden Licht= und Lufthülle mit malerischer Wirfung heraustreten zu lassen und ihnen mit warmen tiefen Farben ben täuschenden Schein ber Realität zu geben. Es ist, wie bei Ingres, der Form und Gruppirung untergeordnet. Denn auf ber Zeichnung beruht für Flandrian die ganze Kunst; in ihr drückt sich Alles aus, so schreibt er selber öfters, was Edles . in der letzteren ist; "sie vereinigt — nach einer Stelle aus seinen hinterlassenen Notizen — in dem Auge des Künstlers die Fähigkeiten des Gesichts, des Gefühls und des Gedankens." Daher ist das Kolvrit, wie er sich an einer anbern Stelle ausbrückt, "in der großen Kunst nur die nothwendige Folge der wahren Zeichnung." So hat es ihm nur die Aufgabe,

mit ziemlich hellen einfachen, wenig gebrochenen, gleichmäßig ausgebreiteten Tönen und dem ruhigen Einklang dersekben die Bedeutung der Gestalten und die Anordnung zu heben. Eine Mäßigung, die in Wandgemälden, welche weber die architektonische Fläche durchbrechen noch aus ihr herausspringen sollen, und namentlich in religiösen, die eine gewisse Sammlung und Ruhe der Erscheinung bedingen, wol ihre Berechtigung hat. Allein nicht blos Raphael, auch die Florentiner, ein Masaccio und Filippino Lippi, haben es verstanden, mit monumentaler Klarheit und Stille des Rolorits die überzeugende Wärme des Lebens zu verbinden und so die religiösen Gestalten unbeschabet ihrer idealen Größe in seinen vollen saf= tigen Farbenschein zu tauchen. Das hat Flandrin so wenig vermocht, wie Ingres, und wenn auch der matte in's Fahle gehende Freskoton seiner monumentalen Werke ihre Wirkung nicht gerade beeinträchtigt, so gibt er ihnen doch die Kühle und das blasse Licht einer der Gegenwart ganz entruckten und in die Sage verflüchtigten Welt. War dies Absicht, um gleichsam ben reinen Aether bes Ueberirdischen über die Gestalten auszugießen, jo verbarg sich hinter dieser Absicht boch ein Unvermögen. Uebrigens dürfen wir nicht vergessen, daß die moderne monumentale Malerei überhaupt unter dem Verlust der Freskotechnik leidet, den die Neuzeit, indem sie von der ausgelebten Kunst und Tradition des achtzehnten Jahrhunderts sich loslöste, herbeigeführt hat. Man hat sie, wie wir schon bei Delacroix gesehen, in Frankreich namentlich burch ben Gebrauch von Wachsfarben zu ersetzen gesucht; allein angenommen auch, daß diese die Klarheit und Ruhe der Frestomalerei, ihre gleichsam gemilderte Kraft zu erreichen vermöchte, so fehlt es doch nun an der festen Kette der Entwicklung, welche allein der Runft die Herrschaft über die technischen Mittel sichert, um das in ber Phantasie schwebende Bild zu unverkümmerter Erscheinung zu bringen. Die Bersuche jener Art, welche seit mehreren Jahrzehnten in Frankreich gemacht werben, haben allerdings manche tüchtige Ergebnisse geliefert, und im Ganzen ist man bort gegenwärtig mit jenem und ähnlichen Verfahren weiter gekommen, als in Deutschland mit der Freskobehandlung; aber boch ist das Gelingen fast immer zufällig, durch allerlei Experimente und Anstrengungen erkauft, und so gebricht es meistens den Rünstlern an der leichten und sichern Hand, mit der ehemals die italienischen Meister ihre Vorstellungen in ursprünglicher Frische zum Ausbruck brachten.

Noch ist in den Malereien von St. Severin eine gewisse Gebundens heit an die Vorbilder bemerkbar, in der sich die eigene Seele des Künstlers

um wie verhüllt ausspricht; benn bie Aufgabe, die er sich sette, eine vollenbete Form nach griechischem und raphaelischem Weuster mit ber feierlichen und ausbrucksvollen Anordnungsweise Giotto's \*) zu vereinigen, war schwierig und lähmte die eigene Erfindungstraft. Freier dagegen und von ursprünglicher lebensvoller Empfindung getragen sind die Gemälde, die er 1842—44 im Chor der Kirche St. Germain-des-Prés ausführte: auf ber einen Seite ber Einzug Christi in Jerufalem \*\*), auf der anderen die Kreuztragung, über beiben die allegorischen Figuren der theologischen und moralischen Tugenden und die Heiligen der Kirche. Namentlich aus dem ersteren Bilde spricht eine anziehende Stille und Innigkeit des Gefühle, während die Formvollendung, welche Flandrin immer anstrebte, wenn auch die Anstrengung der Arbeit noch nicht ganz überwunden ist, hier noch entschiedener hervortritt, wie in seinen früheren Werken. So weit eine solche etwas künftliche Berschmelzung von perfönlicher Frömmigkeit, eigener Naturanschauung und bem Studium sowol der griechischen als italienischen Aunft ben Mangel des ganzen vollen Gusses überhaupt ersetzen kann, läßt sich das Bild als eins der wenigen ächten Kunstwerke bezeichnen, welche die moberne Malerei in der religiösen Gattung aufzuweisen hat. Weniger glücklich war Flandrin in der Darstellung der Krenztragung. Hier, wo es galt, einen bewegteren Vorgang und ein tieferes Leiden zu verauschaulichen und boch die Würde der Gestalten und die gehobene Stimmung des Ganzen zu wahren, war die Aufgabe für den Maler der Gegenwart, der ja nicht unbefangen und nicht mit einer ihm überlieferten Anschauungsweise an's Werk geht, ungleich schwieriger; auch sagten dem Talente des Künstlers solche Momente von mehr dramatischer Erregtheit kaum zu. Da er deu Ausbruck ber Ruhe und Sammlung nicht aufgeben wollte, wußte er boch andrerseits den des Schmerzes und der tieferen Erregungen der Seele nicht zu treffen; auch greift biesmal in den Figuren die Bewegung des Körpers durch die Gewänder nicht deutlich durch. Im eigentlichen Chor der Rirche

<sup>\*)</sup> Man hat Flandrin vorgeworfen, daß sein Johannes im Abendmahl bemjenigen Giotto's im Reseltorium von Santa Croce in Florenz entnommen sei. Das Uebel wäre so groß nicht, und allerdings eine Aehnlichkeit ist zwischen den beiden Figuren. Aber im Ganzen hielt sich Flandrin nicht Mavisch an einzelne Typen der italienischen Aunst, sondern an ihre ganze Art, die Form zu sehen und wiederzugeben; die einzelnen Geberden und Bewegungen, wie er sie baben wollte, entnahm er der Natur, indem er sie meistens au sich selber versuchte und dann das für gut befundene Motiv von seinem Bruder Paul stizziren sieß.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen von Soump, nach bessen Tob vollendet von Poncet.

| • | • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   | • |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

malte dann Flandrin 1846—1848 die zwölf Apostel, einsach charakterisirte Gestalten von ernster seierlicher Haltung. Ganz weiß gekleidet, um die Wirkung stiller Größe zu erhöhen ("moralement, c'est beaucoup plus beau," als nämlich die farbigen Gewänder, schrieb er an seinen Bruder): ein deutlicher Beweis, wie sehr der Meister das Kolorit als ein untergesorrnetes Mittel der Darstellung betrachtete.

Mit diesen Werken war er auf der Höhe seines Talentes angelangt und durch die allgemeine Stimme den ersten Künftlern seiner Zeit beigesellt. In bemfelben steten und ruhigen Fortgange, ben seine Kunft genommen, war auch sein Leben verlaufen: dem klaren Wasser gleich, das über ebenem Grunde durch Wiesen leise hinabfließt und kaum von einem Luftzug bewegt wird. Es nöthigt uns ein Lächeln ab, wenn man — wie das französischerseits geschehen ist — einen mobernen Maler mit Fiesole vergleicht, von deffen Lebensumftänden wir zudem nichts wissen; aber von dem Seelenfrieden und der stillen Heiterkeit, die uns aus den naiven Werken des frommen Dominikanermönchs von San Marco entgegenblicken, von dem tiefen Einklang zwischen Leben und Kuust, ber aus ihnen spricht, finden sich beutliche Züge boch auch in den Bilbern des Franzosen, die einen so viel größeren und bewußten Anspruch auf vollendete Darstellung machen. Und in der That, das künftlerische Wirken Flandrins ist die reife Frucht einer folchen natürlichen ungebrochenen Einstimmung zwischen bem Talent und der Kaufbahn des Malers, der Denk= und Empfindungsweise des Menschen, den Gewohnheiten und dem stillen Fluß seines Daseins. Zu bem schönen Berhättniß zu Lehrer und Bruber, zu dem Gefühl, anerkannt und von der Laft der Sorgen befreit zu sein, zu der Befriedigung, das wahre Feld seiner Anlagen in der monumentalen Kunft gefunden zu haben, kam nun noch seit 1843 eine glückliche Che, so still und friedlich, wie sein ganzes Leben war. Und so trafen alle Bedingungen zusammen, ihn auf der Hohe zu erhalten, die er erreicht hatte. Denn immer, nach wie vor, auch ba ihm Alles nach Wunsch ging, blieb er bem eingeborenen Zug seiner Natur treu, in der Kunft mit unermüdlichem Fleiß immer die höchste Vollendung anzustreben. Nicht Ein Stück vielleicht ist in seinen Malereien, das er nicht vorher mit der größten Sorgfalt auf dem Karton, immer mit strenger Berncksichtigung ber Natur, durchgearbeitet hätte. Und so wurde es ihm möglich, seine Gedanken trot bes langen Weges, ben sie burch das Studium sowol der Natur als seiner verschiedenen Borbilder zu nehmen hatten, lauter und unumwunden wiederzugeben, mit einer Art von Frische **23** Reper, Franz. Malerei.

und Aufrichtigkeit, die eben den Bildern ihre Wirkung sichert; mit einem Worte, der reinen Empfindung, die sein ungetrübtes Gemüth erfüllte, den unverholenen Ausdruck zu geben, der in diesem ächt künstlerischen Gewande auch den Beschauer noch anzieht, dem das christliche Jenseits in ein bloßes Fabelreich zusammengesunken ist.

In den monumentalen Werken, die er weiterhin nach 1848 auszuführen hatte, ist daher nirgends ein Nachlaß ber Kräfte, vielmehr, je nachdem er sich die Aufgabe stellte, immer das Höchste erreicht, dessen sein immer tiefer durchgebildetes Talent fähig war; ja, indem er die großen Vorbilder, von denen er keinen Augenblick ließ, noch inniger mit seiner eigenen Naturanschauung verarbeitete, öfters sogar noch ein Fortschritt. In ben Malereien (auf Golbgrund), mit benen er 1848/49 — unter Beihülfe von Paul Flandrin, Paul Balze, einem Schüler von Ingres, und Louis Lamothe, der sich unter ihm selber gebildet hatte, — die neuerbaute Basilika von St. Paul zu Nîmes ausschmückte, lehnte er sich, um in Uebereineinstimmnng mit dem Baustyl der Kirche zu bleiben, an Giotto, die Sienesen und Fiesole an, soweit diese die altchristliche Anordnungsweise aufgenommen und fortgebildet haben. Indem er aber den der letteren eigenen Charafter, nämlich ben mit ben einfachsten Mitteln bewirkten Ausbruck feierlicher überweltlicher Größe, gehaltener würdevoller Empfindung, beizubehalten suchte, strebte er boch wieder in der einzelnen Gestalt nach der hohen Vollendung ber Form, wie sie Phibias und Raphael erreicht haben. In der mittleren Apsis der thronende Christus mit ausgebreiteten Armen, zu seinen Seiten Peter und Paul in majestätischer Gewandung, zu seinen Füßen ein König und ein Sklave, der Eine seine Krone, der Andere seine Retten nieders legend; auf ben Wänden des Chors die Evangelisten und Doktoren der Rirche; bann auf ben Mauern ber Seitenschiffe einerseits bie Marthrer, darüber zwei Engel mit Palme und Joch, Schwert und Krone, andrerseits die Jungfrauen, über ihnen die Engel der Keuschheit und der göttlichen Liebe, alle diese Figuren in festlichem Zuge dem Altare zuwandelnd; in ben Seitenapsiben endlich einerseits die Krönung ber Jungfrau\*), die namentlich in der schlichten stimmungsvollen Anordnung der altitalienischen Weise gehalten ist, andrerseits die Entzückung des heiligen Paulus: bas Ganze getragen von einer stillen und gesammelten Empfindung und durch den Einklang der idealen Strenge, wie sie durch die Ausschmückung alt-

<sup>\*)</sup> Geftochen von Am. Schneiber.

driftlicher Rirchen zieht, mit der lebensvollen Schönheit der Gestalten von nicht geringer Wirkung. Von ähnlicher Art, in ber Gintheilung und Grup= pirung nach dem Muster der altchristlichen (früh-bhzantinischen) Kunst behandelt sind die Malereien in den drei Apsiden der alten Abteikirche von Ainah bei Lyon, im Jahre 1855 ausgeführt: in ber mittleren ber segnende Christus, zu seinen Seiten in einfacher statuarischer Anordnung Maria, die weiblichen und männlichen Heiligen der Kirche und der Stadt; in den beiden Seitennischen symbolische auf die Abtei bezügliche Handlungen bes h. Badulf und h. Benedikt. Noch einfacher ist die Komposition in ben beiben Gemälbefriesen, mit welchen Flandrin in der Kirche St. Vincent de Paul 1850—1854 die Wände des Schiffes schmückte (die Darstellung im Chor ist von Picot): wie mir scheint, das Meisterwerk des Künstlers. Auf der einen Seite die Apostel, Märthrer, die Kirchenväter und h. Bischöfe; auf ber anderen die h. Frauen, die Jungfrauen, Märthrerinnen und Büßerin-Wie von Einem Gefühl bewegt, in stiller Andacht, und doch von ihrem göttlichen Beruf ganz durchdrungen, daher in grandioser Würde, schweben sie, zwei feierliche Reihen bilbent, vorwärts dem Heiland zu, gleich Geftalten, die in sich den Himmel mit der Erde vereinigen. Gerade durch die Einfachheit und Ruhe, mit der die Figuren, zu schlichten Gruppen verbunden, alle von derselben Stimmung getragen und dennoch jede zu einem Charafter ausgeprägt, in edler Gemessenheit rabinschreiten, ist bas Ganze von großer Wirkung. Man hat ben Zug mit ben Panathenäen bes Parthenons verglichen und allerdings ist das Vorbild der reliefartigen Anordnung wol fühlbar; aber eine neue Empfindung, wie sie das Alterthum nicht kannte, ist ben Gestalten eingehaucht und der Abel des in ihnen ausgesprochenen Lebens hat ben innigeren Zug ber driftlichen Zeitalter. Von anziehender Schönheit und Stille sind namentlich die h. Jungfrauen, die in der anmuthigen Bildung und in der feligen Milde des Ausdrucks die weiblichen Figuren ber Kirche zu Nîmes noch übertreffen. Die Ausführung durchaus einfach, breit und gediegen; auch das Kolorit diesmal durch den hellen sanften und boch nicht fraftlosen Ton, sowie durch seinen weichen Einklang mit bem Golbgrund nicht ohne Reiz.

Flandrin wurde nach diesem neuen Erfolge, der ihn in Frankreich uns bedingt an die Spitze der religiösen Maler und selbst über Lesueur stellte, in St. Germain-des-Prés, wo er den Chor gemalt hatte, nun auch

<sup>\*)</sup> Bon Flandrin selber in einer Reihenfolge von 14 Blättern lithographirt.

die Ausschmückung des Schiffes übertragen. Hier fand er Gelegenheit zu einem umfassenden Bilderchclus; er schilderte die Hauptmomente bes Alten und des Neuen Testamentes in zwanzig Gemälden, von denen je zwei zusammengehörig bem bogmatischen Verhältniß von der Verheißung im alten zu der Erfüllung im neuen Gesetze Ausbruck geben. Also neben der Berkündigung die Erscheinung Jehova's im feurigen Busch, neben dem Sündenfalle Chrifti Geburt, neben dem Aufgang des Sterns zu Balaam die Anbetung der Magier (f. die Abbildung), neben dem Durchzug durch das rothe Meer die Taufe Jesu, neben bem Brot und Wein spendenden Melchisebech das Abendmahl, neben dem Verrath der Brüder an Joseph den Judaskuß, neben dem Isaaksopfer die Kreuzigung, nebem dem Jonaswunder die Auferstehung, neben der Scheidung der Bölker beim Thurmbau zu Babel die Aussendung der Apostel: eine Zusammenstellung, wie sie bekanntlich nach ber kirchlichen Ueberlieferung schon in ber älteren Kunst vorkommt, die aber hier entschiedener als sonst durchgeführt ist. Wir feben hier natürlich davon ab, daß für unser heutiges Bewußtsein diese Beziehung des alten Testamentes auf das neue als ein willfürliches und völlig grundloses Erzeugniß jener Tradition ganz und gar dahingefallen ist, und so die Wirkung, die für den Gläubigen das Nebeneinander der Scenen haben mag, verloren geht; uns beschäftigt nur die künstlerische Weise, mit der Flandrin jenen so oft behandelten Stoffen eine neue Seite abgewonnen Man muß es ihm lassen, daß er auch hier jedesmal den Vorgang mit seiner Empfindung zu durchbringen und mit der Strenge idealer Auffassung, welche jede episodische und blos malerische Zuthat verschmäht, in großen einfachen Zügen wiederzugeben verstanden hat (so ist z. B. die Anbetung der Magier gerade das Gegentheil von der naiv weltlichen Art, mit der die Ehc'sche Schule den Gegenstand behandelt hat, wie von der rauschenden festlichen Schilberung der späteren Italiener). Zudem hat er sich hier, wo es sich um bewegtere Motive handelte, mit richtigem Sinne nicht blos in ber Zeichnung, sondern auch in der Kompositionsweise die reife Kunst des Cinquecento zum Muster genommen und mit Freiheit benütt. Inbessen lassen die Gemälbe ben frischen Wurf einer burchgreifenben Kraft, das unbefangene Leben einer ihre Fülle ausströmenden Phantasie vermissen; gar zu knapp zugemessen und besonnen sind Ausbruck und Bewegung, und öfters merkt man der grandiosen Einfachheit der Anordnung die Absicht an. Hingegen zeigen wieder die alttestamentlichen Figuren, die über jenen Bildern zwischen den Fenstern angebracht sind, in Form und

Haltung ebel burchgebildete Gestalten, das Talent des Künstlers von seiner besten Seite, wie auch die architektonische, in den Raum semmungsvoll eingespaßte Anordnung seine große Begabung für die monumentale Kunst bewährt.

Merkwürdig, wie mitten in bem kritischen neunzehnten Jahrhunbert und gerade durch einen Franzosen die kirchliche Malerei eine Nachblüte treibt, der sich eine gewisse ungefünstelte Innigkeit des Ausbrucks und Kraft ter Gestaltung nicht absprechen lassen. Freilich, gerade dem Franzosen kommt zu statten, daß er, aus einem burch und durch katholischen Stamme, dem positiven Christenthum noch näher steht, als wir Germanen; so wird ter Einzelne, bessen Gemüthsart und Lebenslauf ber Entwickelung eines frommen Sinnes günstig sind, weber burch ben Widerspruch mit ber ihn umgebenden Welt aus ber seinen Geist umhüllenden Empfindung geweckt, noch gewaltsam in sie hineingetrieben. Darin besteht von vornherein ein großer Unterschied zwischen Flandrin und ben deutschen Razarenern, 3. B. Overbeck. Jener war ein katholischer Christ von Haus aus und aus naivem Drange; diesen trieb die romantische Rückströmung, im Konflikt mit bem kalten scharfen Luftzug bes beutschen Geistes, in ben warmen Schooß der Kirche. Die Frömmigkeit bes Bekehrten ist immer aufgeregt und sieberhaft und will mehr thun, als vielleicht dem driftlichen Gotte selber bequem ist. Dieser Unterschied zwischen bem Deutschen und Frauzosen in der religiösen Gesinnung spricht sich ganz eigen auch in ihrer Annstübung aus. Overbeck, wie überhaupt die Nazarener, hat sich vornehmlich an den italienischen Meistern inspirirt, welche die Frömmigkeit im Ausdruck wie einen besonderen Treffer ausspielen, an Perugino und ver umbrischen Schule; und da ihm vorab daran liegt, seine Gestalten mit der driftlichen Empfindung ganz auszufüllen, frägt er wenig danach, ob sie in der Form und Bewegung die Sicherheit und Kraft des natürlichen Lebens haben. Ober vielmehr: weil sie ben übersinnlichen Zug bes Zenseits haben sollen, brauchen sie wenig von der Realität des Diesseits\*).

<sup>\*)</sup> Flandrin selber merkte bei aller Anerkennung des gleichgesinnten deutschen Meisters recht wol, woran es ihm sehlte. So schreibt er 1833 in einem seiner Briese: "Overbeck se sert tout-à-sait de l'enveloppe des vieux maîtres; il observe la nature, mais de son aveu il ne l'a presque jamais devant les yeux lorsqu'il travaille. D'ailleurs il ne tient pas à faire de la peinture, il ne tient qu'à rendre ses idées, à les écrire. Je crois qu'il a tort: car s'il veut se servir de la peinture pour écrire ses idées, plus le moyen sera vrai et correct, mieux elles seront rendues." Bie spricht sich in dieser einsachen tressenden Bemerkung der künstlerische Sinn des Mannes und das ausgeprägte Formgesibl des Franzosen aus.

Flandrin empfand und arbeitete anders. Ihm kam es sowol auf die künst= lerische Bollenbung nach ben großen Mustern, als auf eine treue und charaktervolle, eben durch jene geläuterte Wiedergabe der Natur an. richtigem Gefühl entnahm er die Anordnung der altchristlichen Kunst, Giotto ben anspruchslosen Fluß ber Gewandung, die Form den Griechen und Cinquecentisten; das Alles aber schoß ihm zu einem lebendigen Ganzen zusammen, indem er es gleichsam einschmolz an dem Feuer seiner eigenen Empfindung in den festen Model der Natur. Zwar hat deshalb auch er nicht, wie die alten Meister es gethan, das Christenthum in lebendiger Verknüpfung mit der Wirklichkeit darstellen können, sondern, wie Overbeck, es in die blasse Welt einer rein idealen Anschauung entrücken mussen. Aber wenigstens hat er es vermocht, seine religiösen Gestalten, indem er mit seinem Talent und seinem Können ben reinen vollen Einklang seiner Seele auf sie übertrug, zur Gegenwart ber ächt künstlerischen Erscheinung herauszuführen. Das freilich muß bem beutschen Maler unbenommen bleiben, baß ihm eine reichere Phantasie, eine größere Gabe ber Erfindung zu Gebote stehen, als dem Franzosen.

Bei der Betrachtung von Flandrins Wirksamkeit wäre noch seiner Leistungen im Portraitsach zu gedenken, in denen er der Meisterschaft seines Lehrers ganz nahe kam und seit den vierziger Jahren ebenfalls als Einer der Ersten in der Gattung galt. Namentlich wurde er seit der in Frankreich berühmt gewordenen "jeune fille à l'oeillet rouge" von Seite der Reichen und Bornehmen mit Bestellungen übersaufen, deren er sich aber erwehrte, wo er nur immer konnte, da ihm ebensowenig, wie Ingres, die Kunst ein Mittel zum Erwerbe war. Indessen will ich, was die französische Maserei seit Gérard im Bildniß gethan hat, und dabei auch die Leistungen der Ingres'schen Schule später zusammensassen").

<sup>\*)</sup> Bon den Staffeleibildern des Meisters sind nur noch zwei zu erwähnen: der heilige Ludwig, von Großen des Reiches umgeben, seine Gesethücher dictirend (vom Jahre 1841, jetzt im Palast des Senates), ein tüchtiges Werk, das zu den ersten der Ausstellung von 1842 zählte, mit eblen Köpsen und von wirksamer Anordnung, und eine Mater dolorosa (vom Jahre 1844, lithographirt von Auguste Hirsch); außerdem noch ein Portrait Napoleons als Gesetzgebers und verschiedene Studiensiguren (zwei im Museum von Nantes); von kleineren monumentalen Arbeiten: einige Malereien (1841) im Schlosse von Dampierre (für den Herzog von Lupnes), wo Ingres das goldene und eiserne Zeitzalter darstellen sollte und wol die Arbeit ansing, aber wieder liegen sieß, und zwei allegorische Figuren im Conservatoire des arts et métiers (1854).

2.

Die religiöse Bewegung unter der Juliregierung. Aufschwung der christlichen Aunst und die streng kirchliche Richtung.

Die Aufgaben, welche sich unter bem Bürgerkönigthum ber religiösen. Malerei eröffneten, sielen vornehmlich ber ibealen Kunstweise zu, also ber Ingred'schen Schule und den ihr verwandten Künstlerkreisen. Ihre geläuterte Formanschauung, ihre Richtung auf eine kampslose, über das Irbische erhobene Welt, endlich ihr Anschluß an die großen Borbischer der italienischen Kunst, von denen ja das religiöse Wild seine Bollendung empfangen hatte: das Alles befähigte vorzugsweise die Idealisten, der Erneuerung des positiven Christenthums nach der Inlirevolution Ausdruck zu geben. Neben den Schülern Ingres' waren es namentlich einige Meister aus den Ateliers von Gros und Guerin, dann die Schüler von Picot, von dem früher die Rede war, und diesenigen Glepre's, auf den ich im nächsten Kapitel zu sprechen komme, die sich dem Fache zuwandten; zum größeren Theil freilich sind sie es zugleich, die den antiken und mytholozgischen Stoffen, der Schönheit des nachten Leibes, zu einer ansehnlichen Stelle innerhalb der neuesten Kunst verhelsen.

Es scheint sonderbar, daß unter der Juliregierung die religiöse Malerei zu einer kräftigeren Blüte kam, als unter der Restauration. Damals waren es, wie wir gesehen, die lahmen Nachzügler der David'schen Zeit, die den Schmuck der Kirchen zu besorgen hatten; die jungen Talente, die Romantiker, mochten sich mit bem officiellen Christenthum nicht befassen. Das thaten sie auch unter Louis Philippe nicht; der revolutionäre Geist, . ber ber ganzen Schule eigen war, vertrug sich nicht mit ber überlieferungstrenen Kirchenmalerei, mit ber allein zu allen Zeiten ber Regierung wie bem Klerus gebient ist. Selbst in ber romantischen Literatur, die Anfangs, freilich aus ästhetischen Bedürfnissen, mit bem Mittelalter und ber Kirche geliebäugelt hatte, war dieses Verhältniß aufgelöst oder doch der Auflösung nahe. Wenn auch ein B. Hugo in seiner Begeisterung für die gothische Architektur mit den katholischen Bestrebungen eines Montalembert zusammentraf, so stand er boch, ebenso wie Lamartine, dessen religiöse Empfindsamkeit ihrerzeit die Gesellschaft der Restauration entzückt hatte, nun dem positiven Christenthum vielmehr gegenüber, als zur Seite. Und so war es — im Ganzen genommen — noch weniger die romantische Malerei,

welche es im Namen der Kunst unternahm, die Kirche zu stützen. Nur eine andere, eine neue Richtung, eben jene, deren vornehmster Vertreter, ohne daß er es gewollt hätte, Flandrin war, war im Stande, sich dieser Aufzgabe zu unterziehen und die religiöse Malerei zu dem Ansehen zu bringen, das die Restauration vergeblich angestrebt hatte.

Natürlich stand bieser Ausschwung, ben die Kirchenmalerei nahm, im engsten Zusammenhang mit ben religiösen Strömungen, welche bas alle gemeine Leben bewegten. Zwar sollte man benken, daß diese unter ben Bourbonen eine größere Rolle gespielt hätten, als unter bem Bürgerkönig, bessen Grundsatz es sein mußte, die geistlichen Ansprüche und die Macht der Kirche in seinem Lande niederzuhalten. Allein in Frankreich ist es seit 1789 fast immer so gewesen, daß die öffentliche Meinung oder wenigstens die tonangebenden Areise sich gerade für diejenige Lebensform erklären, welcher die herrschende Regierung entgegen ist; fühlt sich diese bann nicht stark genug, jene ihrem Willen zu unterwerfen, so bleibt ihr nur übrig, sich zu Zugeständnissen zu bequemen. So kam es auch mit Louis Philippe. Er bedurfte der Kirche, um mit ihrer Hülfe die neue Ordnung der Dinge zu befestigen. Bald mußte er sich im Stillen und gleichsam unvermerkt um so mehr zu ihr halten, als, die Umtriebe der Legitimisten nicht gerechnet, die Stimmführer der ultramontanen Partei das Banner der Freiheit und -Gleichheit aufsteckten und damit die Jugend auf ihre Seite zu bringen Eine eigenthümliche Lage und Berschiebung ber Berhältnisse. Ein Chateaubriand kounte gegen ben gemeinsamen Feind mit den Führern ber Opposition gehen; Lamennais gründete mit den Montalembert, Lacorbaire und Gerbet die Zeitschrift l'Avenir, um ein neues Evangelium, das der Revolution und Demokratie, zu predigen; der Socialismus eines Buchez fand in Jesu den Vertreter, in der katholischen Religion. die Verwirklichung der gesellschaftlichen Gleichheit (einen Anklang an eine solche Auffassung des Christenthums haben wir in Ary Scheffers "Christus consolator" getroffen). Aber auch in den Salons, in den abgeschlossenen Areisen der vornehmen Welt erneute sich plötlich der religiöse Eifer. Diese beschäftigten sich nun ebenso fanatisch mit dem Christenthum, als unter dem Directorium die feine Gesellschaft mit dem Hellenenwesen. La cordaire übernahm es, als Kanzelredner in modernen Formen und Wendungen die Frömmigkeit saloufähig zu machen, während der Jesuit Ras vignan für die gebildeteren Seelen seinen Predigten den klaffischen Auftand und Zuschnitt des Zeitalters Ludwigs XIV. gab; die Damen des

Faubeurg St. Germain schrieben theologische Abhandlungen und bilbeten besondere Cirkel zur Uebung der Barmherzigkeit; schon stieg die heilige Zeit ter Wunder und Beschwörungen wieder herauf; und damit doch auch dem verjüngten Christenthum ber aristokratische Zuschnitt, sowie ber Reiz einer mit der Realität sich mischenden Phantasiewelt nicht fehle, fand sich bald eine Zahl gut-katholischer Poeten (es genügt, Guiraud und Beuillot zu nennen), welche ultramontane Romane schrieben, und Mpstiker, welche ber Religion mit allerlei Abfällen der modernen Wissenschaft einen pikanten Zusat gaben \*). Man sieht: religiös im engeren Verstande des Wortes war dies Zeitalter nicht, das in Deutschland mit dem durchschlagenden Leben Jesu von Stranß die Bretterwand des positiven Christenthums zertrümmerte, um dem unbefangenen Auge zu zeigen, daß hinter derselben nicht die unfaßbare Gestalt eines jenseitigen, durch Wunder sich offenbarens ben Gottes sei, sondern nur ein märchenhaftes Gebilde des menschlichen Geiftes selber. Aber in Frankreich machte es sich viel mit der Religion zu schaffen, indem es dieselbe, in der guten Meinung, ihr altes fadens scheinig gewordenes Aleid gegen ein besseres neues zu vertauschen, mit bem modernen Geiste in eine Berührung brachte, der sie in Wahrheit ihres Inhaltes entleerte und ihre Formen zersprengte. Diese Weise, das Christenthum wiederaufzufrischen, die in ihr gerades Gegentheil umschlägt, werden wir ähnlich auch in der Malerei antreffen. Doch blieb diese in ihren besseren Werken vor dieser Verkehrung bewahrt, indem sie, auf die feste Ueberlieferung ber Kunft selber gestütt, in ber Berfinnlichung ber evangelischen Borgänge einfach auf die großen Borbilder zurückging.

Schon äußerlich wirkte diese ganze Bewegung auf die Aunst ein, da sie das Bedürsniß nach religiösen Darstellungen erzeugte. Hatte schon die Restauration in ausgedehntem Maße begonnen, die Kirchen mit neuen Altartaseln und Wandgemälden auszustatten, so ging darin die Juliregierung noch weiter. Denn diese mußte, wie bemerkt, wollte sie von jener Strömung nicht fortgerissen werden, an der Kirche selber einen Halt suchen. Sie hat sogar bekanntlich hierin des Guten schließlich zu viel gesthan und durch das verstedte Bündniß, das sie mit der Kirche schloß, um jenen christlich-demokratischen Angrissen besser zu widerstehen, namentlich durch ihr ohnmächtiges und zweideutiges Verhalten in der Jesuitenfrage, einen

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber in Julian Schmidt's "Geschichte der französischen Literatur seit 1789" den Abschnitt: "die Romantik im Bund mit der Kirche".

Nagel in den eigenen Sarg geschlagen. In dieser Stellung sah sie sich getrieben, der dristlichen Kunft, die sie in den ersten Jahren ihrer Herrs schaft wenig begünstigt hatte, bald Schutz und Arbeit zu gewähren. So kam es, daß etwa seit Mitte der breißiger Jahre die letztere einen neuen Aufschwung nahm und, wie die Säle der Ausstellungen mit religiösen Scenen, so die Kirchen mit monumentalen Malereien sich füllten. Die Böglinge ber römischen Akabemie schickten eine Zeit lang als Zeugnisse ihres Studiums fast keine mythologischen Darstellungen mehr in die Heimat, wie wenn die Antike nun abgebankt gewesen, sondern nur noch Märthrer und Heilige; kamen sie dann nach Paris zurück, so fanden sich noch immer Rapellen, beren Ausschmückung ihnen übertragen werden konnte. nicht nur wurden die alten Kirchen restaurirt und mit bunten Gewändern neu aufgeputt — aus jener Zeit stammt der heillose Gebrauch, der nun auch in Deutschland sein Wesen treibt, ben Ernst ber gothischen Bauwerke durch das Faschingskleid greller moderner Farben dem weltlichen Geschmack bes neuen Geschlechtes anzupassen —, sonbern noch eine zimliche Anzähl neuer erbaut, in einer Musterauswahl ber verschiedensten Kirchenstyle.

Eine dieser neuen Stätten der Andacht, die Notresdamesdes Lorette, ist vor allen bezeichnend. Sie liegt mitten im Stadtviertel der reichgewordenen Börsenmänner und der schönen Frauen, die zwar, um von deren Schätzen ihren Antheil zu nehmen, ber priefterlichen Einsegnung nicht bebürfen, aber doch in geschmückten Räumen ihrem Gotte das Schauspiel ihrer auch in der Frömmigkeit noch verführerischen Erscheinung nicht vorenthalten wollen. Kaum ein Stein in der neuen Basilika, die prächtigen Säulen ausgenommen, ber nicht in Farben prangte, und zwar nicht mit ber Bescheibenheit des Freskotons, sondern mit dem leuchtenden, spiegelnben Schein ber Deltechnik (bie Bilder sind zum größten Theil mit Delfarbe auf der mit heißem Del getränkten Mauerfläche ausgeführt), zudem meistens auf Goldgrund. Das weitläufige Werk zu vollbringen, hat man die Meister aller Schulen, namentlich die Ausläufer der klassischen Zeit, aber auch ein paar Romantiker, herzugezogen (außer denen, beren Arbeiten weiter unten einzeln zu besprechen sind: Drolling, Couder, Delorme, Blonbel, Dejuinne, Langlois, Coutan, Binchon, Aug. Hesse, Caminade, endlich Monvoisin, A. Dévéria, Champmartin). Und wahrlich, zu ber ausgelassenen geschminkten Frauenschaar, die hier die Zerstreuungen der Welt mit derjenigen eines prunkenden Gottesdienstes vertauscht, passen nicht übel die schimmernden Gemäsde, die das Leben der Jungfrau Maria

in bunter Abwechselung der Meister, alle aber mit der oberflächlichen Elesganz modernsgefälliger Erscheinung erzählen.

Doch ist seltsamer Weise in ber nämlichen Kirche auch eine strengere Richtung vertreten, ber es um ben gesammelten Ausbruck einer tieferen Frommigkeit zu thun und daher die ältere italienische Kunst Vorbild ist. Es sind die Kapellen der Maler Victor Orsel (1795—1850), Alphonse Périn (beide Schüler Guerins) und Abolphe Roger (Schüler von Gros), welche, sowol durch den Ernst der Anschauung als durch die sorgfältige Ausführung im Sinne ber alten florentiner Meister, von jenen anderen durchaus abstechen. Diese Künstler standen unzweifelhaft unter bem Ginfluß ber deutschen Nazarener, ber Overbeck und Beit; Orsel, der sich Jahre lang in Rom aufgehalten, hatte benselben unmittelbar erfahren und bann seinerseits wieder auf Périn, mit dem er durch dauernde Freundschaft verbunden war, und Roger eingewirkt. Ihr Bestreben, in der noch gebundenen Weise der Präraphaeliten die Innigseit der religiösen Empfindung wiederzugeben, andrerseits in der symbolischen Darstellung der evan= gelischen Geschichte sich strenger an das kirchliche Dogma zu halten, traf mit der katholischen Rückströmung der dreißiger Jahre zusammen. Und da auch Einige aus ber Ingres'schen Schule, von benen gleich bie Rebe sein wird, sich an die florentinischen und umbrischen Meister enger anschlossen, . um, was ihnen an Phantasie fehlte, durch einen größeren Aufwand von alterthümlicher Frömmigkeit zu ersetzen: so schien es fast einen Augenblick, wie wenn das deutsche Nazarenerthum auch in Frankreich sich einbürgern und die Kunst in seine Fesseln schlagen wollte. Aber das französische Publikum findet wenig Geschmack an einer solchen künstlichen Rückversetzung in naive Zeiten, welche einen überquellenden Inhalt in eine noch nicht ausgewachsene Form fassen. Zudem hat es das richtige Gefühl, daß die Macht bes Ausbrucks, die unbewußte Kraft und Schönheit, welche dieser aus einem ganz erfüllten Geiste zum vollen Schein bes Lebens sich emporringenden Kunst eigen ist, in der zweiten nachbildenden Hand doch mehr ober minber verloren geht. Daber blieben jene Bestrebungen vereinzelt und der Beifall, den sie fanden, beschränkte sich auf Kenner und Künstler-Nebrigens hätten sie auch biesen nicht gefunden, wenn jene, wie die beutschen Nazarener, sich begnügt hätten, ihre dristlichen Ibeen und Empfindungen in einer ben alten Meistern äußerlich abgesehenen Form wieberzugeben, welche ben lebendigen Schein ber Natur nicht einmal halbwegs erreicht. Da ihnen der reiche Fluß der Erfindung fehlt, durch den wes

nigstens Overbeck sich auszeichnet, so wäre an ihnen ber Mangel an tüchtiger und durchgebildeter Darstellung nur um so empfindlicher gewesen.

Von jenen Dreien ift Orsel unstreitig ber Begabteste. In einem seiner ersten Werke (Salon von 1831) "die Tochter Pharaonis bittet bei ihrem Vater für den kleinen Moses" — dem übrigens Waagen doch zu viel Ehre erweist, indem er es eines der schönsten Bilder der modernen frangösischen Schule nennt — zeigt sich neben ernster künstlerischer Bilbung ein fast gelehrtes Streben, ben Stoff in seiner geschichtlichen Wahrheit, im treuen Gewande seiner Zeit zu veranschaulichen; ber Vorgang ist nach einem genauen Studium der äghytischen Alterthümer in Scene gesetzt, doch gebricht es dabei den Figuren nicht an Leben und Ausdruck. Diese Weise, die ganze Bedeutung des Stoffs gründlich und gewissenhaft nach allen Seiten auszusprechen, ist ein Zug, ber Orsel überhaupt kennzeichnet. her behandelte er mit Vorliebe reichhaltige Motive, die sich in einen Chclus von Darstellungen auseinanderlegen lassen, wie er benn auch 1833 eine berartige größere Komposition ausstellte, "le Bien et le Mal"\*), in welcher bas mittlere Hauptgemälbe, zwei junge Mädchen, bas Eine vom Dämon versucht die heilige Schrift mit Füßen tretend, das Andere in ihr lesend und von einem Engel beschützt, acht kleinere Bilber umgeben, welche das Leben jener beiden Gestalten schilbern. Es begreift sich leicht, daß ein solches Talent vorab auf monumentale Malerei angelegt war, und in der That erschien Orsel diejenige als die wahre Kunst, welche in der Schilberung des evangelischen Stoffes sich ebenso ber kirchlichen Architektur anpasse und unterordne, wie sie sich in der Auffassung des Evangeliums bem kirchlichen Dogma zu fügen habe. Damit ging natikrlich bas Bestreben Hand in Hand, in der Gestalt vor Allem das stille Leben ber fromm empfindenden Seele auszubrucken, und deshalb wieder fand er vornehmlich in Giotto, Fiesole, Masaccio und Perugino die ächten Borbilber ber driftlichen Kunft. Allein, war er barin mit Overbeck eines Sinnes, so unterschieb er sich von ihm burch bie Strenge seines Studiume, das auch die Antike und die Natur mit ausbauerndem Eifer zu Rathe zog \*\*). Jene freilich in ihrer der religiösen Gebundenheit noch näherliegen

<sup>\*)</sup> Gestochen von Bibert.

<sup>\*\*)</sup> Wie ernst und wie richtig zugleich auch er, gleich allen größeren Talenten unter ben modernen Franzosen, über bas künstlerische Studium bachte, bewähren zwei seiner eigenen Aeußerungen, die Ch. Lenormant (Beaux-arts et voyages) anführt; die eine über bas Studium ber Antike (aus einem Briefe): "N'oubliez pas d'étudier souvent

ben archaischen Periode vor Phivias, diese als das Gefäß für die religiöse Gesinnung, auf deren Ausdruck es ihm vor Allem ankam. Wenn es ihm bennoch nicht gelang, diese drei Elemente, Natur, christliche Kunst und Antike (sein Ausdruck, daß er "die griechische Kunst tausen" wolle, ist de bekannt) in einen vollen Guß zu verschmelzen, wie das zum Beispiel den Linquecentisten gelang, so lag das, abgesehen von dem geringeren Talent, eben an dem ausgelebten Pathos des positiven Christenthums, das zu neuem Leben zu erwärmen er vergeblich sich bemühte.

Ein geeignetes Feld, zu bewähren, was er leisten konnte, fand er endlich, als ihm eben jene Ausmalung der "Kapelle der Jungfrau" in Notresdamesdes Lorette (1834) übertragen wurde. Er verwendete auf tie Arbeit sechzehn Jahre, den Rest seines Lebens; auch dies, ohne sie ganz zu Ende zu bringen, so gewissenhaft nahm er die Aufgabe, so un= ermüblich war er in seinen Vorbereitungen und seinen Studien, die er sogar über die Kunst hinaus auf bas Dogma erstreckte. Er theilte diese Gründlichkeit mit seinen Freunden Porin und Roger, wie auch ihre Ans schauung eine gemeinsame war und sie abgesondert von der Welt und der zeitgenössischen Aunst nur ihrem Werke lebten. Er nahm sich für seine Kapelle einen ungewöhnlichen Vorwurf: die Litauei der heiligen Jungfrau, die er der Art schilderte, daß er jede Anrufung derselben in einem symbos lischen Borgang veranschaulichte, während er in der Auppel Maria selber, umgeben von den Erzengeln, das Gebet gleichsam entgegennehmen läßt. Die Darstellung so einfach als möglich: in den gebundenen Linien, den gemessenen Bewegungen, bem gehaltenen Ausbruck ber älteren Runft, in dem matten sanften Farbenton Giotto's und der frühesten Florentiner. Damit verbindet sich jedoch eine größere Naturwahrheit, eine burchgebil-

l'antique, non comme esprit religieux, mais comme science de la forme et grand goût dans les ajustements. Les écrivains chrétiens étudiaient beaucoup les auteurs paiens de la Grèce et de Rome; les artistes doivent agir comme eux, non pour faire des ouvrages semblables aux temples, aux statues ou aux peintures païennes, mais pour traiter d'une manière plus vraie et plus savante les sujets cherchés dans l'esprit religieux." Die andere über das Studium der Natur: "Pour arriver à posséder ces qualités (la vérité des gestes, expression des têtes u. s. f.), je compris qu'il fallait observer constamment la nature dans toutes les circonstances de la vie et s'habituer à la surprendre sur le fait, outre l'étude serieuse de chaque partie d'un tableau. Plus on sera naturel, plus on deviendra fort et persuasif." Ich führe derartige Stellen an, weil ich glaube, daß in deutschen Künstlertreisen eine se l'are Einsicht in das wahre Berhältniß der modernen Kunst zu den mustergültigen Epochen der früheren noch nicht allzuhäusig anzutressen ist.

betere, in's Plastische übergreisende Form. Jeder malerische Reiz ist abssichtlich verschmäht, selbst eine gewisse natürliche Anmuth der Erscheinung vermieden und nur auf eine in die Architektur harmonisch sich einfügende Wirkung gesehen. Einzig der Inhalt eben, die religiöse Empfindung, sollte das Ganze beherrschen, der Seele des Beschauers sich mittheilen; eine Absicht freilich, die, wie schon oben bemerkt, nicht erreicht ist und nicht erreicht werden konnte. Vollendet ist die Kapelle von einem Schüler Orsels, Gabriel Thr, der auch sonst den Spuren des Meisters treu gefolgt ist, indessen seinen Siguren eine anmuthigere Schönheit zu geben such sinchen Seinem Schutzengel, der ein junges Mädchen den Weg des himmlischen Jerusalem leitet, 1855).

Mit berfelben Sorgsamkeit und nach benselben Grundsätzen, wie Orsel, nur daß er sich enger an die Raphael unmittelbar vorhergehenden Florentiner hielt, hat Perin seine Kapelle, die ber Eucharistie, erst nach einem Zeitraum von zwanzig Jahren (1852) vollendet. Auch er suchte seinen Stoff, die Bedeutung bes Abendmahls für ben driftlichen Glauben, nach allen Seiten zu erschöpfen. Ja er ging hierin noch weiter als Orsel, indem er sich nicht einfach an das Evangelium hielt, sondern nach ber Auslegung ber Kirchenväter auch die symbolischen Beziehungen bes Gegenstandes in seine Darstellung aufnahm; wobei es ihm natürlich begegnet ift, mehr sagen zu wollen, als die künstlerische Erscheinung aussprechen kann und so zu der Strenge der Formen, die bisweilen an Härte streift, noch das Räthsel des Inhalts zu fügen. In einem Bogenfeld das Abendmahl, in der Kuppel der auferstehende und der rächende Christus, die Evangelisten und die Apostel Peter und Paul, als die Gerechten, benen Throne im Himmel bereitet sind; in den vier Zwickeln die Hauptmomente der irdischen Laufbahn Jesu, symbolisch die drei christlichen Tugenben, wozu als vierte Périn die Kraft fügt, versinnlichend; endlich an ben vier Pfeilern, ebenfalls mit Beziehung auf biese Tugenben, in einfach menschlichen Vorgängen die Pflichten des Christen, die letteren Darstellungen am freiesten behandelt und daher für das Auge am an-Auch hier wie bei Orsel das Bestreben, den alten sprechendsten. Meistern in der Ruhe der Anordnung und der Tiefe des Ausdrucks wie denn auch der auferstehende und rächende Christus beide nicht ohne Größe sind — es gleichzuthun und damit den volleren Zug des natürlichen Lebens zu verbinden; aber noch weniger von dem frischen Wurf einer eigenthümlichen Anschauung und Arbeit. — Abolphe Roger endlich, der diesen beiden nicht gleichkommt, hat in seiner Taufkapelle sich dem Muster

ber beutschen Nazarener noch enger angeschlossen (von seiner Hand noch neuerdings ein Kuppelgemälbe in St. Roch).

Bon jenen Schülern Ingres', welche gleichfalls in ihren Kirchen= malereien an die vorraphaelische Kunst anknüpften, ist vorab Eugene Amaurh=Duval (geb. 1808) zu nennen. Er ist ein beutliches Beispiel, wie sich hinter dem alterthümlichen Gewande die Armuth an eigener Phantasie und Empfindung versteckt; denn seine Bildnisse wie seine nackten Einzelfiguren (wovon später) bekunden ein unablässiges Studium nach den Cinquecentisten und das Bestreben, in der Art des Meisters ihre geläuterte Form mit einer ursprünglichen Naturanschauung zu vereinigen. Da Ingres seine Schüler nach allen italienischen Meistern, auch nach ben Sienesen, Florentinern und Umbriern, kopiren ließ, so war es Manchem um so bequemer, in der schlichten und befangenen Weise der älteren Schulen mit den religiösen Stoffen sich abzufinden, als er so zugleich einer gewissen eigenthümlichen und ungewohnten Wirkung auf den Laien gewiß war. So hat sich benn Amaury=Duval in den Wandmalereien, die er Anfang der vier= ziger Jahre in der Kirche St. Merry (Kapelle der h. Philomene), später in St. Germain=1'Auxerrois (Kapelle ber h. Jungfrau) und neuer= bings in ber Kirche von St. Germain en Lape ausgeführt hat, burch= weg an die traditionelle Weise der älteren Italiener gehalten, offenbar mit absichtlicher Verleugnung ber unmittelbaren Natur und jeder eigenen Erfindung. Mit architektonischem Gleichmaß angeordnet sind die Gestalten wenig bewegt, im Ausdruck erinnern sie an die liebenswürdige, aber beschränkte und einförmige Innigkeit ber Köpfe Fiesole's; wie von einer sanften Ruhe gebunden und in einer idealen Ferne abgewendet von der drängenden Wirklichkeit, sollen sie ein stilles Leben für sich zu führen schei-Sichtbar ift mit einem nicht geringen Aufwand von Kenntnig und nen. Geschicklichkeit dieses magere Ergebniß erreicht, mit der ganzen Bildung einer bewußten Kunstepoche biese Rückfehr zur Befangenheit einer zwar von einem mächtigen Inhalt bewegten, aber noch ringenden und zur Vollendung nicht durchgedrungenen Kunft vollzogen: ein Widerspruch, in dem natürlich gerade das, was der letzteren einen ächten und wahren Reiz verleiht, untergegangen ist. Wit einem zwar chnischen, aber so treffenden Witwort, daß der Leser mir erlauben muß, es anzuführen, hat ein berühmter Maler diese Richtung bezeichnet: derartige Versuche, so sagte er tamen ibm vor, "comme l'ingenuité d'une veuve de quarante ans demandant si les enfants se font par l'oreille." — Noch weiter als Amaury-Duval griff Louis Mottez zurück. In seinen Malereien in ver Borhalle von St. Germain l'Auxerrois (vollendet 1845, Krenzigunz umgeben von den Heiligen der französischen Kirche; die Bergpredigt, zusgleich mit verschiedenen die Lehren derselben symbolisch versinnlichenden Gruppen; Aussendung der Apostel) hielt sich dieser von der Anordnung dis zur Gewandung herab geradezu an die Weise Giotto's und der älteren Sienesen, um ja, wie er meinte, mit der gothischen Architektur in Einklang zu bleiben. Indessen, den modernen Ursprung und Charakter seiner Kunst kann er doch nicht verleugnen, und so sich der Beschauer des Geschankens nicht erwehren, daß er es hier mit einem Mummenspiel zu thum habe. In dieselbe Sackgasse hat sich bisweilen noch ein anderer Schüler Ingres, Omer Charlet, verirrt, dessen Bilder sonst eine gesuchte und blos akademische Formenschönheit zur Schau tragen.

Diese ganze alterthümelnbe Richtung bemüht sich umsonst, der naiven Frömmigkeit der Empfindung, welche die Hand der alten italienischen Meister beseelte und längst mit ihrer Kunst zu Grabe getragen ist, ein neues Leben einzuhauchen. Sie weiß nur die ihren Borbildern abzezogene Hülle wiederzugeben, aber nicht die Seele, welche diese belebte, und so sehlt ihren Gestalten, ebenso wie denen der deutschen Nazarener, die Arast und Wahrheit des Daseins, die ächte Wärme und Tiese des Ausdrucks.

3.

Die religiöse Malerei unter dem Einfluß der idealen Aunstweise und während des zweiten Kaiserreichs.

Die Mehrzahl indessen der Maler, denen die kirchlichen Aufgaben zus sielen, hat denselben Weg genommen, den Ingres und Flandrin gegangen sind. Sie verzichten zwar, im Unterschiede vom Letteren, mit wenigen Ausnahmen auf den Ausdruck einer tieferen religiösen Empfindung, suchen aber einen gewissen Abel der Gestalten und Bewegungen, eine geläuterte und zugleich dem Leben der Natur genäherte Form, sowie die Ruhe der monumentalen Erscheinung: das Lettere auch im Kolorit, das sie daher maßvoll und fressoartig halten, auch dann, wenn die Wandgemälde, wie das saft immer der Fall ist, in Dels oder Wachsfarbe ausgeführt sind. Sie sind fast durchgängig Zöglinge der römischen Alademie, haben sich dort nach den alten Meistern gebildet und stehen mehr oder minder unter dem Einsluß der Ingres'schen Schule. In den Bedingungen ihrer Lunst

keineswegs unerfahren, in der Zeichnung und Modellirung meistens sicher und tüchtig, geschickt, eine gewisse äußerlich abgerundete Gesammtwirkung m geben, haben sie vor den wenigen deutschen Malern, die sich in den letten Jahrzehnten dem Fach gewidmet haben, eben jene künstlerische Bil= bung, Kenntniß der Form, Festigkeit der Hand und Gemandtheit ber Darstellung voraus. Nur verlange man von ihren Werken keine eigenthümliche Auffassung — benn für eine solche kann natürlich der gesuchte Reiz einer ganz besonderen Erscheinungsweise, auf ben Einige ausgehen, nicht gelten — noch den packenden Ausbruck eines tieferen Gefühls, eines inneren Lebens. Sie haben sich zwar über die Enge der kirchlichen Anschaming ers hoben; aber es ist ihnen nicht gelungen, wie bas z. B. bei ben ganz weltlich gesinnten Benetianern in so wunderbarem Grade der Fall ist, ihren Gestalten statt der Frömmigkeit die Fülle eines erhöhten Lebens, den glüs henden ahnungsvollen Zug großer mächtiger Naturen zu geben. Und eben weil die innere Erfüllung, auch diese rein menschliche, fehlt, sind selbst die Werke, in denen ein ernstes Streben nach einfach rhythmischer Anordnung und strengen reinen Formen vorwiegt, nicht ohne ben Beigeschmack bes Gesuchten und Affektirten. Auch sind nicht wenige der Künstler, die hierherzählen, in dem Gefühl, wie schlimm es jetzt mit der religiösen Kunst bestellt und wie gering ihr eigenes Interesse für sie sei, auf anderen Stoff= gebieten mit größerem Eifer und Erfolg thätig gewesen \*). In Wahrheit ist ber ästhetische Genuß nicht groß, die französischen Kirchen nach diesen Schätzen zu durchsuchen, und seit Jahren schon erregt, was die Ausstellungen der Art bringen, von Allem die geringste Theilnahme. glaube nicht, daß die Nachkommen unserer Zeit den religiösen Werken, zu deuen wir uns jetzt wenden, so achtungswerthe Leistungen auch barunter sein mögen, eine besondere Aufmerksamkeit schenken werden, und so scheint es mir auch für unsere Betrachtung sich nicht der Mühe zu verlohnen, ausführlich bei ihnen zu verweilen. Nur ganz wenigen dieser Maler ist es gelungen, durch einen Anklang an die edle, von ebenso reinem Gemüth als ächtem Künstlergeiste getragene Weise Flandrins Phantasie und Empfindung des Beschauers lebhafter anzusprechen. Dagegen empfängt man von fast allen jenen Gemälden den Eindruck, daß in dieses Gebiet der belebende,

<sup>\*)</sup> Bon ben Künstlern, die sich nicht vorwiegend ber Kirchenmalerei widmen, ist natürlich dort die nähere Rede, wo sie in der Geschichte der modernen Kunst ihren eigentslichen Platz haben. Sbenso werde ich die religiösen Werke der hervorragenden Maler, wie ich das schon gethan habe, auch fernerhin bei diesen selber besprechen.

Meper, Frang. Malerei.

erwärmende Pulsschlag des Jahrhunderts nicht herüberreicht. Die hier beabsichtigte äußere Schönheit ist nur eine leere und entseelte Hülle, der es ebendeshalb sowol an dem Charakter des individuellen Genius als an dem ursprünglichen Zug des die Zeit bewegenden allgemeinen Lebens, also an den Hauptbedingungen des eigenen Lebens gebricht.

Die ganze Gattung hat aus benselben Gründen, nachdem sie mit dem Aufschwung der dreißiger Jahre bald das ihr zugemessene Ziel erreicht hatte, eine eigentliche Entwickelung nicht burchgemacht. Es treten wol verschiebene Manieren auf, aber nur als die herübergreifenden Ausläufer ber verschiedenen Richtungen auf den anderen Gebieten. Es scheint baber ans gemessen, die ganze Reihe zusammenzufassen und an die Leistungen bes Julikönigthums die des zweiten Kaiserreichs anzuschließen. Denn auch dieses, darauf bedacht, sich für sein despotisches Regiment die Stüte des positiven Christenthums und baher wenigstens äußerlich das gute Einvernehmen mit der Kirche zu erhalten, läßt es an der Ausschmückung ihrer Stätten nicht fehlen und will hierin hinter ben Anstrengungen ber vorangegangenen Regierung nicht zurückleiben. In ber allgemeinen Stimmung freilich ist nichts mehr von jenem religiösen Eifer, ber früher von den höheren Klassen in stillem Widerspruch gegen den Bürgerkönig gepflegt wurde; wenn die Februarrevolution eine gute Folge hat, so ist es die, wenigstens den mittleren Ständen auch ben Rest noch von kirchlicher Gesinnung ausgetrieben zu haben. Doch, diese ernstlich zu beleben, liegt auch nicht im Interesse der gegenwärtigen Regierung, und so genügt man sich beiderseitig mit dem äußerlichen Schein des religiösen Kultus.

Dieser Lage ber Verhältnisse entsprechen so ziemlich die neuesten Werte ber christlichen Kunst. Wol sind auch neuerdings noch Malereien entstanden (z. &). in der neuen gothischen Kirche Ste. Clotilde), welche die strengere Tradition der Ingres'schen Schule aufrecht zu erhalten suchen und ein tieseres Streben, einen ernsten künstlerischen Sinn bekunden. Aber im Ganzen gibt man nun, um dem an Prunk und Luxus gewöhnten Geschlechte die Andacht leicht und gefällig zu machen, den biblischen Gestalten eine gewisse moderne Eleganz der Erscheinung und eine sentimentale Weich beit des Ausdrucks (ein Beispiel dafür sind die auch bei uns hinlänglich durch den Stich bekannten Gemälde Jalaberts); oder man bringt in sie den bewegten Wurf der Realität, taucht sie, um der Kälte ihres übersinnlichen Daseins abzuhelsen, in einen wärmeren Farbenschein und fügt dazu noch den Reiz einer slotten bravourhaften Behandlung: eine Weise, deren

vornehmsten Vertreter wir später in Couture finden werden. reich ist man sich des Verfalls wol bewußt, aber die Kritik bemüht sich zumeist, ihn aus äußerlichen Umständen zu erklären. Die Berichterstatter fönnen nicht genug barüber klagen, daß man, um viele Hände zu beschäf= tigen, die Bemalung einer und derselben Kirche verschiedenen Künftlern überlasse, die dann ihre Aufgabe so rasch als möglich abzuthun suchten, da sie mit Ernst und Liebe in ihr Werk sich nicht einleben könnten: es sei zwischen ben Bildern kein inneres Verhältniß, keine geistige Verwandtschaft, das Bunte und Handwerksmäßige könne nicht ausbleiben. Es mag Etwas daran sein. Allein der durchaus oberflächliche, im üblen Sinne weltliche Charafter und die Gefühlsleere dieser Kunst haben, ganz abgesehen von ber bem firchlichen Wesen entgegengesetzten Strömung bes Zeitalters, noch andere und tiefere Gründe. Seit dem Beginn etwa des Raiserreichs geht es, wie sich uns später auch sonst noch zeigen wird, mit ber monumen= talen Malerei überhaupt immer rascher abwärts.. Während sich einerseits die Kunst, um die Wohnungen der durch den schwindelnden Umlauf des Reichthums emporgekommenen "Bourgeoisie" zu schmücken, in die kleinen Gebiete des Sittenbildes und der Landschaft fast völlig zersplittert, beginnt andrerseits in den Werken größeren Maßstabs ein bedenklicher Zug bes französischen Wesens wieder sein Spiel zu treiben: jene Phantasie nämlich, welche schon die Kunst des achtzehnten Jahrhunderts zu Falle brachte, die, auf gewöhnlichen Reiz und Effekt aus, mehr nach außen sich vordrängt, als in die Tiefen der Seele greift und in erfüllten Bildungen sich zusammens faßt. Die flüchtige bekorationsmäßige Arbeit, begünstigt durch die vielen Neinen Bestellungen von Staatswegen, macht bann freilich bie Sache noch schlimmer. Uebrigens machen auch biese neuesten Werke, wenigstens bann, wenn ihre Gestalten auf einen tieferen geistigen Ausbruck freimuthig verzichten, dagegen die Bewegung bes wirklichen Lebens, den heiteren Schein einer unbeschnittenen Wirklichkeit haben, noch immer einen erfreulicheren Eindruck, als die frommen Produkte ber beutschen Nachkommen Overbecks, tie hinter der Verzwicktheit und Verschrobenheit der von einem eingebils beten Gefühle angefränkelten Figuren die innere Lüge und Unnatur vergebens zu verbergen suchen. ---

Die Schwäche dieser gesammten dristlichen Kunst tritt namentlich gegenüber den Personen des neuen Testamentes zu Tage. Mit der Madonna und Christus, die ihre idealen mustergültigen Then durch die Cinquecentisten schon erhalten haben, die zudem das Zeichen ihrer Göttlichkeit an sich tragen sollen, weiß sie am wenigsten anzusangen. Hier hilft sie sich benn meistens mit einer süßen und sentimentalen Schönheit, oder sie versucht es, indem sie den so oft behandelten Gegenstand in eine neue Anschauung umsett — wobei sie freilich die Heiligkeit so ziemlich dran gibt —, ihm einen eigenen Reiz zu verschaffen, wie z. B. Chazal (1861) Christus im Hause des Simon in antiker Rleidung und Umgebung vorssührt, in der heiteren klaren Erscheinung der alten Welt. Die besten Leistungen sind auch hier die der Ingres'schen Schüler, die wenigstens nach der Würde einer strengen, in sich selber vollendeten Form und nach der Sammlung eines gehaltenen Ausdrucks streben.

Mit größerer Freiheit bewegen sich die Darstellungen aus der Geschichte ber Heiligen. Hier findet ber auf das Reale gerichtete Sinn des Zeitalters schon eher eine Thüre, durch die er eintreten kann, und wenu et auch gilt, das ascetische Entzücken, die göttliche Erleuchtung zu versinnlichen, so läßt sich boch in den Stoff durch eine mehr weltliche Auffassung Bewegung und Leben bringen. Entweder setzt der Maler seine Heiligen in das treue Kostüm und Lokal ihrer Zeit, deren malerische Kulturformen ihm so zu gute kommen, oder er sucht durch energische, der augestrengten Natur abgelauschte Züge seinen Gestalten Wurf und Kraft zu geben. Balb bringt er in sein Motiv die Spannung eines tragischen Momentes, so 3. B. Giakomotti: der h. Hippolyt soll eben von Pferden zerrissen werben, und überhaupt die Märthrerbilder, die in neuerer Zeit wieder Mode werben, bald gar ben Reiz einer weltlichen, ben Sitten bes Zeitalters sich nähernben Beziehung, wie James Bertrand 1861: die bekehrte Kurtisane Thais verbrennt vor dem versammelten Bolke ihre Reichthumer, worüber eine andere Aurtisane, üppig von einer von Stlaven getragenen Sänfte herabschauend, deutlich ihre Berachtung ausdrückt. Oft könnten die Gemälde sich ebenso gut für lebensgroße Genrebilder ausgeben, wenn nicht die anspruchsvolle Haltung der Gestalten den Beschauer zwänge, nach einer tieferen Ibee und Bedeutung zu suchen. Andere endlich suchen ben monumentalen Schein durch ben Anschluß an den Styl uud die Anschauungs weise eines Meisters aus ber italienischen Blütezeit zu retten, wie z. B. Henri Sieurac in der Nachbildung Paul Beronese's, oder auch hier ben Mangel ber Empfindung durch eine zierliche Sentimentalität zu er-Besonders schlimm ist es mit den Bestellungen, welche dem Künstler die Verherrlichung irgend eines unbekannten Heiligen aufgeben; diesem todten Stoff steht sowol er als der Beschauer gleichgültig und rathles

gezenstber. Im besten Falle bleibt ihm nur übrig, durch die Vollendung der künstlerischen Form seinem Werke einen gewissen Werth zu geben: wenn er nicht lieber durch eine rein äußerlich malerische Behandlung des Vorgangs dem Auge zu gefallen sucht.

Auch die Darstellungen aus dem alten Testament gewähren dem Künstler einen freieren Spielraum; denn sie bilden eine Art von Uebergang jur eigentlich geschichtlichen Kunst und erforbern für ihre Gestalten nicht den Ausbruck einer das Diesseits verzehrenden Göttlichkeit. Allein durch die bedeutungsvolle Beziehung der jüdischen zur christlichen Welt ist jene doch mit den religiösen Vorstellungen gleichsam verwachsen; sie ist der ahnungs= volle Grund, aus welchem die neue Religion aufsteigt. Daher muß die Kunst in ben Gestalten und Vorgängen dieses Kreises jenen großen Bezug irgendwie zum Ausbruck bringen, sie muß Menschen bilden können, aus denen ein mächtiges Leben geheimnisvoll hervorbricht. Indessen treibt es auch hier die modernen Franzosen, uns den fremden in's Uebersinnliche spielenden Stoff möglichst nahe in einer an die Realität anknüpfenden Form vorzuführen. So werben wir bei H. Vernet sehen, wie er auf ben sonderbaren Gebanken kam, die altbiblischen Figuren in modern orientali= ichem Gewande auftreten zu laffen — einem ähnlichen Zuge sind wir schon bei Decamps begegnet, nur daß diesem allerdings für seine genreartigen Darstellungen freiere Hand gegeben war —; eine Neuerung, die dann manche nachahinungswerth genug fanden, um sie sofort aufzunehmen: so namentlich Frédéric Schopin\*). Oder es wird auch versucht, dem alttestamentlichen Vorwurf die Anmuth einer rein menschlichen Schönheit zu geben und ihn so mit dem modernen ästhetischen Bedürfniß in Einklang zu bringen, wie benn einmal Ziegler (von dem später) nicht geringen Erfolg mit einer Darstellung des hohen Liedes (Salon von 1851) hatte, indem er bessen Inhalt durch das einfache liebevolle Beisammensein und Sichanschauen eines jugendlichen Hirten und seiner Geliebten, beibes schön gebildete fast ganz nackte Gestalten, die vom blauen Himmel kräftig sich abheben, zu versinulichen suchte. Schildert dagegen der Künstler, was auch vorkommt, Spisoben aus ber jüdischen Geschichte, die mit ber inneren Bewegung und welthistorischen Bedeutung derselben nichts zu thun haben, dennoch in großen Dimensionen, so erhebt er ohne Grund ein genrehaftes

<sup>&</sup>quot;) Isaac und Rebecca, Ruth und Booz, Laban und Jacob, Abreise ber Rebecca, alle vier in Aquatinta von Garnier gestochen; ebenso Wosis Errettung und Woses int Lande Madian, gest. von Jazet.

Motiv in das Monumentale. Das Bild kann dann äußerlich lebendig sein, aber es wird, da ihm der Inhalt fehlt, das zufällige Gepräge eines launenhaften Einfalls haben. Ein bezeichnendes Beispiel dafür ist eine Gefangennahme Samsons von Leon Glaize\*), die im Salon von 1861 bemerkt wurde; charafteristisch auch noch deshalb, weil der Gegenstand nicht ohne Geschick mit übertriebener naturalistischer Derbheit behandelt war. — Ehe wir uns nun zu den einzelnen Künstlern wenden, ist noch zu erwähnen, daß im Ganzen die Wandmalereien tüchtigere und ernstere Leistungen sind, als die meistens zu Altarblättern bestimmten Staffeleibilder. Diese sollen schon auf den Ausstellungen eine gewisse Wirfung hervordringen, und so such den Lusstellungen eine gewisse Wirfung hervordringen, und so such den dagegen, die in den stillen architektonischen Zug herauszuheben; zene dagegen, die in den stillen architektonischen Raum sich harmonisch einfügen müssen, verpslichten den Künstler zu einer gewissen Ruhe und Wärbe der Erscheinung. —

Nehmen wir zunächst diejenigen Meister, die sich mit besonderem Fleiß und Ernst der dristlichen Kunst gewidmet haben, also namentlich die noch übrigen Schüler Ingres': so wäre vorab Henri Lehmann zu nennen, ben von Allen nach Flandrin die Franzosen am meisten schätzen. Da inbessen der Künstler auf den verschiedensten Gebieten thätig gewesen ist, will ich sein Wirken später, wo von der Ingres'schen Schule überhaupt die Rede, zusammenfassen; wir werben sehen, wie gerade er aus der Art des Meisters schlug und in ber Absicht, sich die Gunft bes Publikums wie immer zu erwerben, bald auf den Reiz einer süßen modern gefälligen Anmuth ausging, bald nach einer imponirenden wuchtigen Kraft der Erscheinung strebte. Hinter ihm steht Romain Cazes, ein geringeres Talent, der es ihm in der ersteren Richtung gleichzuthun sucht und der Formenreinheit der Schule ben Zusatz einer abschwächenben Eleganz gibt. — Dagegen halten sich fast alle Uebrigen mit strengerem Sinn und ernsterer Anschauung enger an die Weise des Lehrers. Von ihnen sind Sebastian Cornu (Wandmalereien in St. Severin, vollendet 1850, welche die Hauptmomente aus bem Leben einer unbefannten Heiligen von neuem Datum, "Marie de l'Incarnation", schilbern), Paul Balze und Auguste Bicon (Malereien in St. Gustache und St. Severin) fast ohne eigene Individualität. Man merkt ihnen wol ein gründliches Studium und das Bestreben an, burch eine vollendete und durchdachte Arbeit eine eble künstlerische Wirkung hervorzubringen, aber

<sup>\*)</sup> Rach bem Original photographirt in ber Goupil'schen Sammlung.

ihre Darstellungsweise streift an reizlose Härte, oft auch an die Regelfertigkeit akabemischer Formengebung, während in den Ausbruck nicht selten eine gewisse moderne Empfindsamkeit spielt. Talente von ähnlicher Richtung, doch noch geringerer Bedeutung sind Jean Bremond und Auguste Galimard. Etwas freier und geschickter, bas Leben in seiner Bewegung zu fassen, aber oberflächlicher ist Joseph Guichard (Wandgemälde in St. Germain l'Auxerrois; von ihm ist auch die Ausschmückung des Theatre Mehr Charafter, mehr Leben und Energie in der Behandhistorique). lung zeigen Comairas und. neuerdings Alexandre Lafond und Michel Dumas, ohne daß jedoch Einer von ihnen mit eigenthümlicher Phantasie und Erfindung aus den Schranken der Schule herausgetreten wäre. Alle diese Maler leiden an der Kälte der Richtung, welche vom Leben abgewenbet die ihr gegebenen Stoffe, gleichgültig gegen ihren Inhalt, in eine gemessene würdevolle Anordnung und eine korrekte Form gleichsam ein= schließt; eine Behandlung; ber die helle matte und farblose Eintönigkeit des Kolorits, sowie der glatte bünne gleichmäßige Vortrag entsprechen. Bon ihren Werken fühlt sich ber Beschauer zu einer gewissen Achtung gezwungen, aber niemals angezogen. So rächt sich an diesen geringeren Talenten die Flucht aus der Gegenwart und Geschichte in eine leere Formenwelt, weil sie — darin den David'schen Nachzüglern ähnlich, wenn ihnen auch sonst in der Anschauung und Kenntniß der Form weit überlegen ber von klassischen Mustern abgezogenen Körperhülle keine Seele einzuhauchen wissen.

Bon ben Ingres'schen Schülern haben sich zwei andere, Chasseriau und Ziegler, durch ihre Kirchenmalereien vor jenen ausgezeichnet, da ihre größere Begadung in einer tieseren Eigenthümlickeit begründet war. Sie suchten mit der Idealität der religiösen Stoffe die bewegtere Fülle des Lebens zu verdinden, wurden aber so den Principien des Meisters zum Theil wenigstens abtrünnig, ohne daß es ihnen gelungen wäre, jene Bersmischung zu harmonischem Einklang zu erheben. Bon Chasseriau werde ich später reden, da er sich auf anderen Gedieten mit mehr Erfolg bewegt hat; hierher gehören namentlich seine Malereien in der Kirche St. Merry (die Kapelle der h. Maria Aegyptiaca), in denen er noch an die stylvolle Weise Ingres' mit ziemlicher Treue sich anschließt. — Jules Ziegler (1810—1856) hatte gleich mit einem seiner ersten Bilder, "Giotto in der Wertstätte Cimadue's" (1833, früher im Luxembourg, seit 1865 in den Vorrathstammern) einen ungewöhnlichen Erfolg: Giotto als junger

Hirte; eine anmuthige Anabengestalt, fast ganz nacht, nur mit einem Schafspelz umgürtet, steht versunken in die Zeichnungen Cimadue's, während ibn dieser aus dem Hintergrunde sinnend betrachtet. Bei einer in der Weise des Lehrers durchgeführten Zeichnung hat die Hauptfigur den Reiz einer gewissen Ratürlichkeit und Stimmung, für den man um so empfänglicher war, als er durch die eigenthümliche Lichtwirkung — Giotto im vollen Lichte, Cimabue und das malerische Beiwerk in einem tiefen warmen Hellbunkel — und den fermen soliden Vortrag noch erhöht wird. Die Absicht freilich auf einen besonderen Effekt, die dem Meister überhaupt eigen ist und in seinen späteren Werken für unser Auge fast verlegend hervortritt, ist auch hier schon ersichtlich. Sein "Daniel in ber Löwengrube" \*), mit dem er 1838 nicht geringeren Beifall fand, zeigt sowol in der Hauptfigur wie in dem sich vordrängenden Schutzengel, bei einer manierirten Einfachheit, eine anspruchsvolle und pomphafte Erscheinung; etwas bescheibener und daher wirksamer ist ber h. Lucas, der die Mabonna malt (bom Jahre 1839) \*\*), boch ist es auch hier auf einen großartigen Ein= druck abgesehen. Immer auf kräftige Wirkung bedacht, bemühte sich ber Maler, mit ber Formengebung Ingres' ein wärmeres satteres Kolorit in der Art der venetianischen Schule zu verbinden, wobei er aber, oft schwer und hart in ben Schatten, an bem letteren meistens nicht gewinnt, mas er an der ersteren einbüßt. Welche Mittel er außerdem anwandte, um die Aufmerksamkeit bes Publikums anzuziehen, haben wir oben gesehen. Und so nahm er sich öfters gern Vorwürfe, die durch einen malerischen, in's Sinnliche spielenden Reiz Auge und Phantasie ansprechen (z. B. der Morgenthau als nactes Weib zwischen Laub und Blumen, bie Perlen aus ben Haaren schüttelnb, ober ber Sommerregen, gleichfalls eine nachte weibliche Gestalt, die leicht über eine blumige Wiese schwebend Wasser auf sie ausgießt). Inbessen läßt fich bem Künftler ein gewisses Talent, in seine Figuren einen imponirenden Wurf oder doch einen lebendigen malerischen Zug zu bringen, nicht absprechen; ein oberflächliches Auge vermag er wol anzuhalten und eine Weile zu fesseln.

Dies sowol als die vielfache Anerkennung, die ihm in den Salons der dreißiger Jahre geworden, bestimmten die Juliregierung, ihm einen großen Auftrag zuzuwenden: er sollte sich mit Delaroche in die Ansschmückung der großen Kirche Madeleine theilen. Da dieser aber, dem

<sup>\*)</sup> unb \*6) Beibe gestochen von &. Girarb, in Schabmanier.

zuerst die ganze Arbeit allein war übergeben worden, nun überhaupt ablehnte, fiel Biegler bas Hauptwerk zu, die Bemalung der großen Chortuppel, außer dem Gemälbe in ber Pantheonswölbung bas räumlich größte monumentale Werk ber Gegenwart "). In einer Menge kolossaler Figuren — für ben kolossalen Maßstab hatte er schon früher eine eigene Gewandt= heit bewiesen — stellte er hier nichts Geringeres bar, als die Geschichte res Christenthums, die natürlich zugleich seine Verherrlichung sein soll. Christus in der Glorie, von einem Lichtmeer sich abhebend, in dem die himmlischen Heerschaaren schweben, umgeben von den Aposteln und Evangelisten, empfängt und segnet die von beiden Seiten ihm zuwandelnde Schaar der großen Männer und Frauen, die von den ersten Zeiten bis auf unsere Tage die Hüter und Stützen des Christenthums gewesen sind: rechts die Verfechter besselben im Orient, Konstantin und verschiedene Peilige, die Kreuzfahrer, und als die Repräsentanten der Gegenwart, welche den Rampf mit dem Morgenland wiederaufgenommen haben, die unglud= lichen Griechen; rechts die frommen und zugleich mächtigen Beschützer ber Kirche im Occident, von Chlodwig bis auf Heinrich IV., Ludwig XIII. und endlich Napoleon, der letztere im Purpurmantel, wie er aus den Handen des Papstes (Pius VII.) die Krone entgegennimmt. Wie weit und unbestimmt hier der Begriff: Beschützer des Christenthums gefaßt ist, das beweisen Dante, Raphael und Michelangelo, die der Schaar jener zum Theil sehr zweifelhaften Gläubigen beigesügt sind. Auch von dieser Auf= fassung abgesehen, welche in bas Kirchenbild einen halb realistischen, halb symbolischen Zug bringt, ber ber religiösen Stille und Sammlung entgegen ist, hat das Werk doch einen durchaus bekorativen Charakter; nicht eben im Sinne des 18. Jahrhunderts, denn es macht den Eindruck einer anspruchs= und bedeutungsvollen Pracht und geht nicht so unbefangen und unverholen, wie jenes, auf heiteren weltlichen Reiz aus. Aber auch ihm fehlen ber Ernst und die geschlossene Stimmung, das ruhig in sich zusammengefaßte Leben ber Gestalten, ber Ausbruck einer bas Ganze harmonisch burchdringenden Empfindung, kurz alle die Züge, die dem religiösen Bilde sein wahres Gepräge geben. So steht bas Werk, von dem man in Frankreich selber viel Anfhebens gemacht hat, hinter ben Arbeiten Flandrins weit

<sup>\*)</sup> Die Malereien in den Kapellen sind von Couder (vergl. S. 177), Abel de Pujol, Schnetz, Bouchot, L. Cogniet und Signol. Sie zeigen, wie verschieden sie auch je nach der Weise des Meisters sind, alle denselben weltlichen Charatter, den die ganze prunkend ausgestattete, nach griechisch-imperialistischen Muster gebaute Kirche hat.

zurück. Und wenn auch die Geschicklichkeit anzuerkennen ist, mit der die Schwierigkeiten der Auppelstäche für die Zeichnung überwunden sind, so leidet doch das Ganze an demselben Mangel, wie die anderen Bilder des Meisters: an dem unsicheren Schwanken zwischen ernster Formengebung und dem Reiz koloristischer Wirkung.

Mit Erfolg haben sich noch einige andere Meister der stylvollen und strengeren Weise Ingres' angeschlossen: namentlich in den dreißiger Jahren Emile Signol (geb. 1803) aus der Schule von Gros und neuerdings Charles Timbal, ber sich zuerst unter Drolling gebildet hatte. Signol nahm sich eine Zeit lang die Praeraphaeliten zum Muster (so in einem Christus im Grabe vom Jahre 1835), ging aber allmälig auf bas größere Vorbild der Cinquecentisten zurück, wobei er freilich nicht ganz über die konventionelle Manier ber David'schen Schule hinauskam (seine Chebrecherin vom Jahre 1840 im Luxembourg\*).) In einer Kapelle von St. Eustache hat er mit richtigem Gefühl für einfache und würdevolle Darstellung, ohne auf den Reiz eines besonderen Effektes oder einer gespreizten Empfindung auszugehen, die Hauptmomente aus bem Leben Jesu gemalt; in den Bilbern der Kreuztragung und der Kreuzigung ist die Komposition von einer eblen Ruhe, die Theilnahme der Frauen ziemlich ausbruckvoll (außerdem ist noch von ihm die Ausschmückung des Hemichcle von St. Louis-d'Antin und einer Kapelle in St. Severin). Nur erwarte man auch hier nicht eine tiefere in die Seele einschlagende Wirkung. — Timbal, der mit Flandrin befreundet gewesen, sucht sich in bessen Weise einzuleben. In seinen Malereien in St. Sulpice (Kapelle der h. Genovefa) hat er mit Talent und solider Kenntniß seines Fachs in der Einfachheit der Komposition und des Ausbrucks, der Strenge der Zeichnung, dem klassischen Fluß der Gewänder und in der Klarheit des Kolorits seinem Vorbilde ziemlich glücklich nachgeeifert; ba er aber seine Anschauung und Empfindungsweise aus zweiter Hand hat, sind seine Darstellungen von einem gesuchten und manierirten Zug nicht freigeblieben. Seine Einzelfiguren aus der Renaissancezeit (nas mentlich florentinisches Mädchen im Salon von 1863), die an die alten Meister erinnern, sind nicht ohne Reiz. — Bon den Malern, welche aus den älteren Schulen kommen, aber mit Ernst und nicht ohne Geschick bie Fortschritte ber neuen, an der Natur sowol als an der mustergültigen italienischen Kunst geläuterten Formengebung sich anzueignen suchen, sind

<sup>\*)</sup> Gestochen in Mezzotintomanier von Rhall, auch von A. Martinet.

noch zu nennen: Louis Bezard (Werke in ber Kathedrale von Agen, in St. Eustache und in Ste. Clotilde), Auguste Hesse (Rapelle in St. Severin und St. Sulpice; Maria beim Begräbniß Jesu im Luxembourg), Charles Bonnegrace, Hippolyte Lazerges (Kreuzabnahme im Luxem= bourg), ber indessen neuerdings zu modern orientalischen Vorwürfen übergegangen ift, Jules Richomme (Kapelle bes h. Bincenz von Paula in St. Severin), Biennourh (Tob des h. Joseph in St. Roch, Darstel= lungen aus bem Leben ber Apostel Petrus und Paulus in St. Severin), Benri Delaborde (Malereien in Ste. Elotilde) — der sich übrigens durch seine gewissenhaften kunstkritischen und kunstgeschichtlichen Arbeiten bekannter gemacht hat —, Guillaume Norblin. Keiner von ihnen hat eine ausgesprochene Eigenthümlichkeit; in ihren Werken zeigt sich auf der Grundlage eines ernsten Fleißes ein Streben nach einfachem Ausbruck ber religiösen Empfindung und nach maßvoller, fünstlerisch durchgebildeter, boch zugleich auch bas moderne Auge ansprechender Erscheinung. Ihnen lassen sich noch als geringere Talente Pierre Brisset (Werke in Ste. Clotilde), Gustave Dauphin (gest. 1859), Henry de Rubber und Nicolas Raverat (1801 — 1865) zuzählen. Hierher gehören endlich auch die Glasmalereien zu Kirchenfenstern, welche Charles Marechal in Met nach seinen eigenen Kompositionen ausführte.

Dagegen sind einige andere Maler, als stehengebliebene Ausläufer und Nachzügler ber David'schen Epoche, über deren akademisches Formenwesen nicht hinausgekommen. Sie suchen der schon ausgelebten Richtung mit dem Reiz einer gefälligen Wirkung aufzuhelfen; doch bringen sie es nur zu der gezierten oberflächlichen Anmuth und der schwächlichen Empfindsamkeit des Ausbrucks, welche der moderne Geschmack "hübsch" und ansprechend zu sinden sich gewöhnt hat. Hierher gehören namentlich Théophile Bauchelet (geb. 1803), der sich gern den Schein einer gewissen Bravour und eines satteren Kolorits gibt (Kapelle in St. Eustache; Tod der Jungfrau von 1837), François Lépaulle — eine Zeitlang beliebter Portraitmaler —, bessen flüchtige und werthlose Arbeiten in St. Merry tief unter den anderen Malereien ber Kirche aus ber Ingres'schen Schule stehen, Eb. Dubufe (j. später) und Achille Dévéria (1800—1858; Himmelfahrt Mariä, Berkündigung Mariä, eine Kapelle in Notre-Dame-de-Lorette u. s. f.). Es ist bezeichnend für die ganze Gattung, daß sich der letztere namentlich durch seine Lithographien einen Ruf gemacht hat, in denen er mit Vorliebe und äußerlichem Geschick bas Weib, die "Evastochter", in allen möglichen lockenden Wendungen von frivoler Grazie und mit dem Ausdruck koketter Liebenswürdigkeit unermüblich dargestellt hat (die "mythologischen Schönsbeiten", Liebeschclus von Benus und Adonis, Liebespaare den Poeten aller Zeiten entnommen). Von dieser Art gemeiner und gefälliger Schönheit, die an dem Fenster des Kunsthändlers ausgestellt das Auge und die Phantasie des Bolkes vollends verdirbt, ist im Grunde die Anmuth nicht verschieden, welche jene Maler ihren religiösen Figuren mitgeben. Es ist dieselbe weltsliche Eleganz der Haltung und Bewegung, dieselbe liedäugelnde Süßigkeit der Köpse, dieselbe Flachheit der Form in Einklang mit dem hellen zierslichen Farbenton, womit nicht blos ihre Magdalenen und Madonnen, sondern auch ihre Christus und Apostel das blöde Auge eines frivolen Gesschlechtes für. sich gewinnen wollen.

Diese Mischung von todter akademischer Ueberlieferung und frivoler oberflächlicher Eleganz hat boch neuerdings ihr Fortkommen nicht mehr finden können. Die Fortschritte, welche nach dem Borgang der schulebilvenden Meister die Kunstübung gemacht hat, haben doch so viel bewirkt, daß sowol das Publikum als der Künstler an sich selber höhere Anforderungen stellt, und Machwerke von jener Gattung, die alten verknöcherten Körpern in neuen bunten Lappen gleichen, bas Entzücken auch ber halbgebilbeten Laien nicht mehr erregen. Doch ist man andrerseits der strengen und fühlen, an die großen Muster gar zu treu und ängstlich sich anschließenden Darftellungsweise nicht minder überbrüssig. Man verlangt nun von der Kunst mit einer anziehenden und durchgebildeten Form zugleich den volleren Wurf, den wärmeren Schein eines der Ratur und Sinnlichkeit wieder zugewendeten Lebens. Dies ist näher durchzuführen, wo von der Malerei des zweiten Kaiserreichs die Rede ist; doch tritt natürlich auch in der dristlichen Kunst der jüngsten Jahre diese neue Richtung zu Tage. Die jungen Talente lassen also einerseits von dem alten Ernst und klassischen Eifer ab, andrerseits von jener modenhaften, allzu leeren und gemachten Grazie: sie suchen zwischen ber Strenge bes Ideals und dem Reiz einer natürlichen anmuthigen Sinnlichkeit die gemäßigte Mitte. Auf die letztere geht, wie oben schon angedeutet, der Geschmad ber Zeit, und dies bestimmt im Ganzen ben Charafter ber neuesten, auch der religiösen Malerei; aber dieses Ziel soll doch auf künstlerischem Wege erreicht sein. Jenachbem nun mehr viese künstlerische Durchführung ober jene gefällige Wirkung zur Hauptsache gemacht wird, bilben sich auch hier zwei Richtungen, bie freilich, wie bas in ber Natur ber Sache liegt, leicht in einander überfließen und schwankende Zwischenglieder bilden.

Die Hauptvertreter ber einen, der es doch mit der Kunst selber noch ziemlich Ernft ist, sind — soweit es sich um Kirchenmalerei haudelt — Auguste Geubron, Schüler von Delaroche (Malereien in St. Gervais), leon Benouville, von welchen zweien später die Rebe sein wirb, Eugene Lenepveu, Abolphe Bouguereau, Alexandre Cabanel (von dem Letteren eine Kommunion ber Apostel, v. J. 1865), alle vier Schüler von Picot; nach ihnen Henri Giacomotti (f. S. 358), Eugene Maison, Théodore Maillot, Eugene Laville und als der Jüngste von ihnen Jules Delaunah (Kommunion ber Apostel, vom Jahre 1865, im Luxems bourg). Chazal und Bertrand sind schon oben genannt. haben fast alle mit Märthrerscenen aus ben ersten dristlichen Zeiten ihre Laufbahn begonnen; als Zöglingen ber römischen Afabemie mußten ihnen biese Stoffe umsomehr zusagen, als hier noch in den heiligen Kreis etwas von dem schönen Heidenthum hineinspielte. Später haben sie sich meistens mit heiterem, dem Sinnlichen zugeneigten Sinn der antiken Mythe zuges wendet, und in dieser Beziehung sind sie als ächte Repräsentanten der neuen Stimmung und Zustände unter dem Kaiserreich zu betrachten. Gerade diejenigen unter ihnen, welche einer ernsteren Anschauung noch ziemlich treu, aber auch an die überlieferte akademische Weise gebundener blieben, Lenepveu und Bouguereau haben sich ber Kirchenmalerei mehr wie die übrigen gewids met. Der Erstere etwas kleinlich, nicht ohne Manier in der Form wie in der Farbe bei geschickter Anordnung und einem gewissen Reiz in der Ausführung (Ausmalung der Kapelle der h. Anna in St. Sulpice); der zweite nicht ohne Styl und auf eine gewisse Größe der Formengebung bedacht (Rapelle des h. Lurwig in Ste. Clotilde); beide arm in der Erfindung, rhne eigenes Gefühl und daher gesucht im Ausdruck, ohne Schwung in der Behandlung. Ein Urtheil, bei dem wir übrigens nicht vergessen durjen, daß diese Künstler, was der Art neuerdings in Deutschland gemacht wird, immer noch hinter sich zurücklassen.

An der Spitze der anderen Richtung stehen vorab Charles Landelle und der schon genannte François Jalabert, beide Schüler von Delaroche. Beiden lassen sich Talent und Kenntniß, daher eine ziemlich tüchtige Form und Modellirung, eine gewisse Freiheit in der Bewegung und Geschick in der Gruppirung nicht absprechen; aber sie gehen, wie bemerkt, geradezu auf eine weltliche, das Auge anlockende Anmuth aus. Und so fehlt ihren Gestalten nicht blos die religiöse Würde, sondern auch durchaus der Charakter und die Tiefe idealer, in sich beschlossener Naturen. Landelle sucht in der Weise Scheffers

seinen heiligen Figuren eine besondere Innigkeit des Ausdrucks und einen gewissen Abel der Erscheinung zu geben, bringt es aber nur zu einer weichlichen Empfindsamkeit (ernster und nicht ohne Stimmung ist eines seiner ersten Werke: "bie heiligen Frauen zum Grabe wandelnd" vom Jahre 1845; außerbem sind besonders bekannt: die h. Beronika, Ruhe in ' Egypten, Ahnung der h. Jungfrau, von 1859, im Luxembourg, die Frauen von Jerusalem in der babhlonischen Gefangenschaft, von 1861). Jala= bert ist süß, geziert und verfällt auch in seinen Bildern aus der Geschichte Jesu in eine an das Weibische streifende Zartheit, die dann in ber Darstellung der Leidensmomente sich zum Ausdruck einer weichen schmachtenden Schwermuth herabstummt (Christus am Delberge, von 1855, im Luxembourg; Grablegung; Verkündigung; Bergpredigt \*). — Die bewegtere, mehr auf den vollen Schein des realen Lebens gerichtete Auffassung, welche diesem verflachten Idealismus gegenübersteht (s. S. 356), zählt natürlich auf diesem Gebiete nur wenige Vertreter; außer dem schon genannten Couture (ber seine Stelle im sechsten Buche hat) namentlich Emile Lafon (f. S. 208, Rapelle in St. Sulpice) und Isidore Bils (Rapelle in St. Eustache), der später das Soldatenleben zu seinem Gegenstande gemacht und in dessen Darstellung seine Stärke hat. In schwankender Mitte zwischen beiden Richtungen bewegen sich Felix Jobbé= Duval und Auguste Glaize (beibe in St. Severin, Letzterer noch in St. Eustache), die wir auf anderen Gebieten heimischer finden werden. Daß biese berbweltliche und realistische Behandlungsweise die religiöse Ideals welt nur zu einem verkehrten Ausbruck bringen kann, liegt auf ber Hand.

Wovon das erste Buch sprach, das hat sich uns nun durch den Berslauf der neuesten christlichen Kunst im Einzelnen ergeben: Der moderne Mensch hat aus der übersinnlichen Welt, der er Jahrhunderte lang seine Seele geliehen hatte, sie nun zurückgenommen, und so ist es dem Maler kaum mehr möglich, diesen leeren abgestorbenen Hüllen ein neues Leben einzuhauchen. Die Florentiner noch, ein Masaccio, die Lippi und Ghirslandajo, behandelten die Vorgänge der evangelischen Geschichte, wie wenn sie unter den Menschen ihrer Zeit gespielt hätten, im Kostüm und Lokal ihres Jahrhunderts. Als dann die Kunst in allmäligem Fortgange von dem naiven Zusammenhange des Spristenthums mit dem Leben sich löste,

<sup>\*)</sup> Das erste gestochen von Masson, das zweite von Lerop, das britte von A. Martinet, das vierte von P. Girarbet; alle in Schabmanier.

ba schiffe die die biblischen Gestalten zu Idealgebilden um, die in ihrer vollen Schönheit wie in ihrer äußeren Erscheinung nichts mehr gemein haben mit dem zeitlich bedingten Dasein. Für die neueste Kunst aber ist es bezeichnend, daß sie in dieser Idealissirung noch weiter zu gehen sucht und eine überirdische, den Leib gleichsam verzehrende Schönheit anstrebt, dabei aber in das Fade, Süße und Charakterlose geräth und doch der Beimischung eines sinnlich gefälligen Reizes nicht entbehren kann. —

## Drittes Rapitel.

## Die Ausbreitung der idealen Kunstweise.

1.

## Meifter aus der Ingres'schen Schule.

So günstig auch die Ingres'sche Schule durch ihre ideale Anschauung und ihre strengere Formengehung auf die zeitgenössische Kunst einwirkte, so lag ihr boch die Gefahr nahe, durch die Abkehr von dem Leben ber Gegenwart und die Neigung, in die geläuterte Gestalt auch einen tieferen geistigen Inhalt zu legen, die Grenze der rein künstlerischen Erscheinung zu überschreiten. So fiel sie zum Theil, wie sich uns im vorigen Kapitel gezeigt hat, innerhalb der religiösen Malerei in eine ausgelebte Empsinbung und Kunstweise zurück. Andrerseits aber widerstand sie der Bersuchung nicht, der jede mehr auf Formenreinheit und reicheren Linienzug bedachte Kunst, namentlich in unserer Zeit, ausgesetzt ist: das Ibeale name lich in der Darstellung des Gedankenhaften anzustreben. Gewöhnlich fällt ausschließlich uns Deutschen der Vorwurf zu, rein poetische und phis losophische Ideen mit dem Fleisch und Blut der bildenden Kunst bekleiren zu wollen; boch geräth einmal ber Franzose in das Feld des abgezogenen Gebankens, so ist auch ihm nichts zu tief und zu abstrakt, daß er es nicht in das Leben oder die Kunst einzuführen versuchte. Und vorab scheint unser Jahrhundert der idealen Richtung ein neues dankbares Feld erschlossen zu haben, seit durch den Begriff der geschichtlichen Entwickelung uns die ganze Vergangenheit in einem neuen Lichte aufgegangen und nun zu bem Interesse ber beutlicher erforschten Greignisse ber Reiz hinzugetreten ist, in ben verwickelten Gängen des Weltlaufs den durchziehenden geiftigen Faben zu verfolgen: denn hier ist ja beibes, eine große, ten Menschen tief ber

rührende Wirklichkeit, die zugleich erhoben ist in den idealen Zusammens hang einer geschlossenen Kette von Gedanken. Deutscherseits ist es bekanntlich Kaulbach, der sich dieses Gebiets bemächtigt und durch seine mit äußerlicher Gewandtheit Mithe, Geschichte und frivole Sinnlichkeit mischende Darstellung "welthistorischer Wendepunkte" eine mehr literarische als künstlerische Neigung der Zeit befriedigt hat.

Französischerseits faßte Paul Chenavard (geb. 1808) den gleichen Plan, auf den Raulbach für die Ausschmückung des Treppenhauses im Berliner Museum mehr burch ben Zufall ber Umstände geleitet wurde, in einer Reihenfolge von Gemälden die Entwickelung der Weltgeschichte, nas mentlich in ihren großen kulturhistorischen Zügen, zu schilbern. Indessen dem Franzosen wurde es nicht so gut, wie dem gefeierten deutschen Maler: seine Kartons kamen nicht zur Ausführung. Auf die Berwendung Ledrus Rollins hatte die provisorische Regierung von 1848 beschlossen, Chenavard die Wände des Pantheons, das die Republik nach dem Vorgang von 1789 wieder in eine Ruhestätte für die großen Männer Frankreichs umgewandelt hatte, für seinen Bilberchclus einzuräumen und so an die Stelle bes Gottesbienstes den Kultus der Geschichte zu setzen. Als aber nach dem Staatsstreiche Napoleons das Gebäude der h. Genovefa zurückgegeben vurde, war eben damit auch diese Anordnung aufgehoben; hatte schon vor= her die Geistlichkeit im Stillen gegen das Projekt gewühlt, so mochte nun die Kirche, in ihre Rechte wieder eingesetzt, von dem profanen Schmuck um so weniger wissen. Für die bilbende Kunft, die große Begabung Chenavards auch zugegeben, kein allzugroßes Unglück. In einem solchen Berhältnisse zu den Stoffen der Weltgeschichte wird sie immer der diensts bare und überdies unzulängliche Dolmetscher des Gedankens sein, selbst wenn Chenavard durch seine glücklichen Anlagen es dahin gebracht hätte, die fünstlerische Erscheinung zu einer selbständigen Würde und Wirkung durchzus bilden. Und das Lettere ist allerdings bis zu einem gewissen Grade bei einigen Entwürfen des Meisters der Fall. Zwar ist in ihm eine seltsame Mischung von gestaltender Kraft, grübelndem Berstand und zu abenteuerlichen Kombinationen aufgelegter Phantasie; auch ist es ihm offenbar mehr um die Versinnlichung einer Philosophie der Geschichte, einer Kette ineinandergreifender Ideen zu thun, als um die vollendete Darstellung eines begrenzten, in die Form fest ergossenen Inhaltes. Allein zweierlei ist ihm nicht abzusprechen: er hat sowol mit gründlichem und umfassendem Sinn seine historischen Studien angelegt und verarbeitet, als sich bei Meper, Frang. Malerei.

seinem zweimaligen italienischen Aufenthalte eine tüchtige Kenntniß und Uebung seines Fachs erworben. So hat er sich mit unermüdlichem Fleiße sowol des Stoffs als der Form bemächtigt, deren er beider bedurfte, um ben großen Plan, ben. er sich gesetzt, wenigstens annähernd auszuführen. Wie manches Sonderbare auch in seinen Ideen mitunterläuft\*), so hat er doch die verschiedenen Epochen mit feinem Sinn erfaßt und ihren Charakter zu treffen verstanden; man merkt, daß er seine Auffassung, die immer das Wesentliche gibt, nicht von irgend einem Fachmann aus zweiter Hand empfangen, sondern durch eigene ausdauernde Arbeit sich gebildet hat. Andrerseits gehen ihm die so verstandenen Stoffe in einem künstlerisch abgerundeten Bilde auf. Er sucht nicht, wie bas Raulbach thut, in benselben Rahmen eine Fülle von Beziehungen zu bringen, noch durch einen wol ober übel zusammengewürfelten Reichthum von Ginfällen und Ideen einen inhaltsschweren Stoff nach allen Seiten geistreich zu erschöpfen; er faßt vielmehr mit ächt fünstlerischem Sinn ben Charafter einer ganzen Epoche in einem besonderen Vorgange ober in einer idealen Gruppe durch innere Verwandtschaft verbundener Personen zu einem klaren, einheitlichen und der Phantasie sich einprägenden Gemälde zusammen. Was die Darstellungs= weise anlangt, so folgt er ziemlich treu ben Cinquecentisten, namentlich Raphael und Michelangelo. Wenn er sich nicht scheut, ihnen einzelne Züge und Gestalten gerabezu zu entnehmen, wenn er andrerseits in ber Durchbildung der einzelnen Körperformen nicht immer sicher und korrekt ist, so weiß er boch fast immer den Inhalt in der Erscheinung mit einer gewissen Energie, mit bem frischen Zuge ursprünglicher Empfindung 30 versinnlichen und den Figuren den Wurf, den Ausbruck des sie beherrschenben Lebens zu geben. Daher sind benn auch mehrere seiner Kartons —

<sup>\*)</sup> Wie z. B. ber Vergleich, ben er seinem geschichts philosophischen Spitem zu Grunde legt, zwischen ber Entwickelung bes einzelnen Individuums seinen verschiedenen Lebensaltern nach und berjenigen des ganzen Menschengeschlechtes. Er suchte überhaupt gern allerlei symbolische Beziehungen auf und trug sich mit weittragenden Plänen. Doch steht im Ganzen seine Weltanschauung, welche pantheistisch ist, auf der Höhe der henigen Forschung. Dem entsprechend zeigen denn auch diejenigen von seinen Entwürfen, welche sich mit der symbolischen Darstellung des ganzen Weltlaufs, des menschlichen Geistes und Schickfals, der jenseitigen Welt nach der combinirten Auffassung der verschiedenen Reisgionen beschäftigen, wie die fünf großen Kompositionen, welche unter den fünf Luppeln des Pantheons auf dessen Boden als Mosaiken angebracht werden sollten, eine unklare däufung der verschiedensten Motive und Figuren; wo hingegen diese Grübeleien mehr zurücktreten, wie in der Schilberung der einzelnen Epochen, da zeigt sich ein seiner sachlicher und in das innere Triedwert der Geschichte eindringender Sinn.

von den sechsundfünfzig, auf welche der Cyclus angelegt mar, sind, so viel ich weiß, nur einige zwanzig fertig geworden, von benen sich achtzehn auf der großen Ausstellung von 1855 befanden — nicht ohne selbständige fünstlerische Wirkung. Die Tiefe der Auffassung tritt in der klaren Anordnung, der bedeutungsschwere Vorgang zu einem charaktervollen, durch die Reinheit der Formengebung, sowie den Fluß der Gruppirung ansprechenden Bilbe heraus: so z. B. im trojanischen Krieg, dem Jahrhundert des Augustus, der Begegnung Attila's mit dem h. Leo und in dem literarischen Leben des achtzehnten Jahrhunderts, das die verschiedenen Führer ber Aufklärung auf der Treppe in Voltaire's Hause als kommende oder gehende Besucher gruppirt. — Natürlich setzt Chenavard bie ganze Bedeutung ber bilbenden Kunft in die Zeichnung, welche allein im Stande sei, die neuen Ideen des forschenden Geistes zu veranschaus lichen, und verachtet dagegen gründlich die Bestrebungen der modernen Malerei, in den kleineren Fächern eigenthümliche Werke zu liefern und durch koloristische Wirkungen neue Reize hervorzubringen. Er ist eine jener Doppel=, oder wenn man will, aus zwei Hälften gefügten Naturen, die ein eigenthümliches Produkt unserer Zeit sind, die das eine Gebiet des Geistes nicht aufgeben, das andere nicht vollständig erobern können, so zwischen beiben sich niederlassen und schließlich bemjenigen, von dem sie herkommen, selber fremb gegenüberstehen und den Krieg zu erklären nicht abgeneigt wären. Talente von halb philosophischer Anlage und von halber schöpferischer Kraft, die daher von der Ironie oder vom Zweifel an sich selber und ihrem Beruf angenagt sind.

Wie Chenavard ben großen Lauf des ganzen Menschengeschlechts, so sucht Louis Janmot, ein anderer Schüler Ingres' von verswandter aber weit geringerer Begabung, den stilleren Gang des menschslichen Seelenlebens zu schildern: wie wenn sich der Kunst mit der Darstellung vager poetisch=sentimentaler Ideen ein neuer Inhalt und ein neuer Reiz verschaffen ließe. Er gab ein "Gedicht der menschlichen Seele" in einer Reihe von Cartons (achtzehn auf der Weltausstellung von 1855, acht weitere im Salon von 1861), in denen er den versschiedenen Stimmungen und Schickslein des Gemüthslebens in alles gorischen Figuren von gefälliger Erscheinung Ausbruck zu geben sich besmühre (außerdem allegorische Darstellungen im Rathhause und in der Kirche St. François zu Lyon). Eine solche Abirrung der Kunst in das Rebelreich einer zwischen Dichtung und Resserion unsicher schwes

benden Einbildungstraft ist nur als Kennzeichen der Zeit der Erwähnung werth.

Haben diese Meister sich verleiten lassen, die schöne Form als bloßes Gefäß für einen gedankenschweren Inhalt zu benutzen: so hat sie dagegen Henri Lehmann (ein Deutscher von Geburt, aus Ottensen bei Altona, geb. 1814, aber im Leben wie seiner künstlerischen Richtung nach ganz Franzose) zum seelenlosen Mittel für rein äußerliche Wirkungen herabges sett. Ein unbestreitbares Talent, unter der Leitung Ingres' wie durch das Studium der großen Meister in Italien tüchtig geschult und gebildet, baju von ausgesprochenem Sinn für die Anmuth formvollendeter Erscheinung und namentlich durch die letztere Eigenschaft vom größeren Publikum Jahre lang ben ersten Meistern ber Zeit zugezählt. Aber gehaltlos, ohne eigene Empfindung, unfähig, sich mit ber ernsten in sich befriedigten Schonheit der Form zu erfüllen, nur darauf bedacht, mit dem äußeren Reiz ber künstlerischen Erscheinung bas Auge zu locken, ohne baß er boch den Trieb noch die Kraft gehabt hätte, in ihr ein warmes sinnliches Leben auszubrücken. Eines seiner ersten Werke, die Abreise des jungen Tobias aus bem Baterhause (vom Jahre 1835), bekundete noch in der stylvollen Behandlung der Form, der Einfachheit der Anordnung und der gehaltenen Wahrheit des Ausdrucks eine ernste auf das Ideale gerichtete Anschauung. Aber schon bie nächsten Bilber, die Tochter Jephta's, welche mit ihren Gefährtinnen in den Bergen ihre Jugend beweint (von 1836), und die Heirath des Tobias (1837), zeigen eine gesuchte Naivetät der Gruppirung und die Absicht, durch eine besondere Auffassung, eine an bas Sinnliche streifende Eleganz ber Formen, den hellen Schimmer ber Färbung und die Glätte der Ausführung den Beschauer zu gewinnen\*). In derselben Weise wie diese altbiblischen Stoffe behandelte Lehmann die evangelische Geschichte und suchte so bem religiösen Gemälde durch eine manierirte Einfachheit der Komposition und äußere Formenschönheit eine gewisse Birkung zu sichern (vergl. S. 360). Der Art sind denn auch seine monumentalen Kirchenmalereien, unter benen die Ausschmückung der Kapelle des h. Geistes in St. Merry die bedeutendste ist. Um diesen abstrakten Inhalt des h. Geistes, der über die Madonna, Engel und Apostel gekommen ist, in ihnen zu versinnlichen, half sich der Künstler mit einer äußerlichen Feier lichkeit der Anordnung, gemachter Ekstase des Ausdrucks, einer gefälligen

<sup>\*)</sup> Daffelbe gilt von einem Bild ber Ausstellung von 1866, in welchem Lehmann auf die Geschichte bes Tobias zurücklommt: Sarah's Ankunft bei ben Eltern bes Tobias.

Idealität der Form und einem zarten hellen Freskoton (außerdem Wandmalereien in der Kirche der jungen Blinden). Was seine Altarblätter ans langt, so tragen sie entweder denselben Charafter zierlicher und fauber durchgeführter, aber seeleuloser Formenanmuth, so seine Maria Himmelfahrt (in St. Louis en L'île) und eine Pieta (beide vom Jahre 1850); ober er sucht ihnen das eine Mal, wie in zwei Anbetungen ber Könige und Hirten, burch ben asiatischen Thpus ber Figuren, bas andere Mal, wie in einer Geißelung Christi (1842, in ber Kirche St. Nicolas in Boulogne) und einem Jeremias (im Museum von Angers), nach der Weise Michelangelo's durch eine berbere Formengebung, kühne Verkürzungen, gewaltsame Geberben und Bewegungen ein besonderes Interesse zu geben. — Auf dieselbe äußerliche Wirkung, wie seine kirchlichen Werke, haben es die mythologischen Darstellungen bes Malers abgesehen. Wie er seine Manier mit Leichtigkeit auf die verschiedensten Stoffe anwandte, so wußte er sich in den verschiedensten Gattungen durch dieselbe kokette Form und Bewegung seiner Figuren, den porzellanigen Schimmer seiner Färbung einen gewissen Beifall zu sichern. Dem Alterthum entnimmt er mit Vorliebe solche Motive, die ihm Gelegenheit geben zu eleganter Gruppirung einer Anzahl nackter Frauengestalten, wobei er jedoch, unfähig, sie sinnlich zu beleben, in einer unsichern Mitte zwischen frivoler Entblößung und fünst= lerischer Formenreinheit hängen bleibt. So in seinen Oceaniden (1845; veränderte Wiederholung von 1850 im Luxembourg), die mit verzweiflungs= voller Klage ben Felsen umschweben, woran Prometheus gefesselt ist. Lehmann - hat hier das große tragische Pathos des Aeschylos in einen Schmerzensausdruck von moderner Süßigkeit übersetzt und läßt die schönen Meertöchter mit ausgeladenen Formen, mit Körpern, glatt und weiß wie Elfenbein, mitten in ihren Klagen allerlei anmuthige Stellungen ausführen (ähnlich sind seine Sprenen vom Jahre 1848; sein Fischer nach der Göthes schen Ballade; eine Benus Anadhomene und eine Undine). Ein andermal läßt er sich beikommen, in zwei Einzelfiguren die Charaktere von Hamlet und Ophelia von tiefem Jammer ergriffen uns vorzuführen. Wie sollte es ihm gelingen, der niemals vermocht hat, eine Empfindung wiederzugeben, die die Seele zerwühlenden Gefühle, welche nur ber Dichter in einer Reihe von Stimmungen uns enthüllen kann, in ber vagen Allgemeinheit ber Einzelgestalt zu versinnlichen, die zudem an den Gesichtsausbruck eines beichränkten Momentes gebunden ist. — Den günstigsten Spielraum fand bas fühle Talent bes Künstlers in ber Ausschmückung von Palasträumen

mit allegorischen Kompositionen. Daher ist wol seine beste Leistung die Dekoration im Festsaale des Pariser Stadthauses, eine Folge von 56 Zwickelgemälden, welche das menschliche Leben, den Berlauf seiner Kulturentwickelung in einsachen Gruppen verschieden beschäftigter idealer Gestalten schildern, wenn auch die große Arbeit, in dem kurzen Zeitraum von zehn Monaten 1852 ausgeführt, die deutliche Spur der Flüchtigkeit an sich trägt. Die Bilder zeigen eine unbefangenere Anmuth der Form, Leichtigkeit der Bewegung und in der Anordnung ein gewisses Liniengefühl. Doch kann freilich ihre den großen Borbildern äußerlich abgesehene Formenschönheit die Frische und den fröhlich lebendigen Zug nicht ersehen, die den guten dekorativen Werken der Zopszeit eigen sind. Von dem Antheil, den Lehmann an der Ausschmückung des Thronsaals im Luxembourg hat, wird später, bei der neuen kaiserlichen Kunst, die Rede sein.

Lehmann gibt ein bezeichnendes Beispiel für die leere und geschmückte Manier ab, zu der die rein ideale Anschauung in der modernen Zeit jedesmal herabsinkt, wenn sie nicht von der hohen Bedeutung der stylvollen Form ganz burchbrungen ist und baber in sie die ernsten ewigen Züge des menschlichen Lebens nicht zu fassen weiß. Die Ibealgestalten der antiken wie der driftlichen Mythe werden bann zu ausgehöhlten Schemen, die sich eine seelenlose Schönheit anlügen, zu bloßen Masken für ben Rünftler, hinter benen er ben Mangel seiner eigenen Phantasie und Empfindung zu verstecken sucht. Von den allegorischen Figuren zu schweigen, die vollends nüchtern, geziert und leblos, nur wie ein buntes Schattenspiel ein blöbes und blasirtes Auge noch zu ergößen vermögen. Denn unsere Borstellung kleibet nicht mehr, wie es noch bas siebzehnte Jahrhundert mit Leichtigkeit gethan, abstrakte Begriffe in üppige nackte Gestalten. **60** bleibt dem modernen Maler, um auf unsere Phantasie zu wirken, nur übrig, mit ernstem liebevollem Sinn in die Form selber den Zug und die Fülle bes Lebens zu legen. Fehlt ihm dieser tiefere künstlerische Trieb, so kann ihm all sein Talent und Können nur zu einer äußerlichen Eleganz und Korrektheit der Form verhelfen, an der unser Auge gleichgültig vorüberstreift. Diese entseelte Form, das war der Abweg, der von vornherein bem von dem Leben und den Bewegungen der Gegenwart abgekehrten Ibealismus der Ingres'schen Schule nahe lag. Begreiflich, daß in ihr Talente von nicht geringem ausübendem Geschick sich fanden, benen aber alle produktive Fähigkeit fehlte: wie die beiden Balze, außer dem obengenannten Paul noch sein Bruber Rahmond, beren Kopien nach ben

Berlen Raphdels in ben Stanzen und Loggien bes Vaticans (jene in ber Kirche Ste. Geneviève, diese in der soole des beaux arts) recht tüchtige Leistungen, beren eigene Werke aber ohne allen Charafter sind. Und so ist genau genommen, außer Flandrin, so groß ihr Einfluß auf die ganze zeitzgenössische Kunst auch war, keine einzige schöpferische Kraft auß der Ingreszichen Schule hervorgegangen. Der Eine und Andere fühlte wol, daß es an der Erfüllung mit einem lebenssähigen Stoff gebrach, und suchte daher die Grundsätz des Meisters auf näherliegenden Gebieten zur Aussührung zu bringen: so Karl Müller und Eugene Roger, denen wir im fünsten Buche begegnen werden. Im Ganzen aber war die Absehr von der Realität und den das Jahrhundert bewegenden Strömungen so durchgreisend, daß ebendadurch die Schule nur um so schroffer den Koloristen gegenübertrat. Wie abgeschieden von der Welt pflegte sie im Stillen nur noch die Form und vernachlässigte mehr, als es se eine Richtung der Malerei gethan hat, den sebensvollen Schein der Farbe.

Daher war auch, wie schon bemerkt, innerhalb ihrer selbst ber Fortgang zu einem wirksameren, selbständiger durchgebildeten Kolorit nicht möglich. Schon im Wesen der Malerei selber liegt es, daß sie nicht zugleich ihre beiden Elemente, die Form und die Farbe, zur höchsten Wirkung von gleichem Werth steigern kann. Denn ber geläuterte Zug ber Linie, ber ber gesetymäßigen Gliederung des Körperbaues mit fein gestaltender Hand nachgeht, mäßigt und kühlt nothwendig die in der Farbengluth herausschlagende Stimmung, während umgekehrt diese, wenn sie zur Hauptsache wird, jenen festen Damm ber Linie durchbricht. Am wenigsten ließ aber Ingres'sche Weise in ihrer bewußten und einseitigen Strenge mit bem jügellosen Wesen der modernen Koloristen verbinden. Wer eine derartige Bermischung anstrebte, konnte nur in einer wechselnden Mitte zwischen Dies war der Fall mit Théodore beiden hin= und widerschwanken. Chafferiau (1819-1856), einem bebeutenben, aber unruhigen Talent, ten sein heißes südliches Blut — er war Kreole und zu Panama geboren —, seine bewegliche Phantasie und ein rastloser Drang, ben ersten Meistern ter Zeit sich beizugesellen, zwischen Ingres, ber sein Lehrer gewesen, und Delacroix, dem er sich später zuwendete, hin= und herwarf. Von Natur aus war er keineswegs ohne Sinn für die Anmuth einer reinen und maß= vollen Form. Ja, daß zu einer solchen Anschauung seine Anlage am entschiedensten sich hinneigte und, unter der Leitung Ingres' tüchtig gebildet, in die Darstellung klassischer Motive einen gewissen Formenreiz, dem es doch an

bem Zug eines eigenthümlichen Lebens nicht gebricht, wol zu bringen vermochte, das zeigen seine ersten Werke: die gefangenen Trojanerinnen am Ufer des Meeres, Benus Anabhomene, in der etwas von der Strenge alterthümlicher Kunft ist, und die an den Felsen von den Rereiden gefesselte Andromeda. Denselben Charafter sthlvoller Auffassung und Durchführung tragen auch seine Kirchenmalereien aus bieser ersten Beriode, beren schor oben (S. 361) gedacht ist; außerdem zählen hierher noch eine Sufanze und ein Christus mit den Jüngern am Delberge. Indessen verräth sich schon in diesen Werken das Bestreben, durch ungewohnte und originelle Typen oder Wendungen eine besondere Wirkung hervorzubringen. Bon einem verzehrenden Chrgeiz getrieben und durch den errungenen Beifall nach größerem Erfolg begierig, empfand Chasseriau bald, bag ber kühle Ibealismus der Ingres'schen Weise das größere Publikum nicht packe. Dagegen schien ihm die aufgeregte farbenglühende Lebensfülle, welche die romantische Kunst in ihre flott hingeworfenen und ked bewegten Figuren zu legen suchte, die Stimmung der Zeit für sich zu haben. Auch fühlte er ohne Zweifel eine Weile sich selber zu einer durchaus malerischen Behandlung mehr hingezogen. Wie die Romantiker, machte er seine orientalische Reise und begeisterte sich an bem Schimmern und Schweben ber Dinge in ber Sonne bes Südens, an der eingeborenen Schönheit der Racen, ihren noch unzerstückten Leidenschaften und den mährchenhaften Ueberresten einer untergegangenen großen Welt. Er behandelte nun in der Weise Delacroix's mit ungestümem Vortrag und in regelloser Wilcheit ber Anordnung Scenen aus dem orientalischen Leben, Arabische Reiter nach dem Kampfe ihre Todten fortschleppend (1850), einen Judensabbat zu Constantine, Arabische Häuptlinge sich zum Kampfe reizend: vor Allem auf eine reiche und glanzende Farbenwirfung bedacht, die er aber in einen vollen harmonischen Afford nicht zu fassen vermochte, und über die Romantifer hinaus zu fturmischer verwirrender Bewegung der Figuren und barscher Flüchtigkeit tes Pinsels fortgetrieben. Doch daß er in bieser koloristischen Manier über alles Maß hinausgegangen, mochte er bald selber merken. Daher suchte er nun, da er zudem auf ben Reiz, ben er in ber durchgebildeten Erscheinung namentlich der weiblichen Formen fand, nicht ganz verzichten konnte, zwischen seiner ersten und seiner zweiten Weise einen mittleren Weg einzuschlagen, der von beiden die wirksamsten Eigenschaften vereinigen sollte. Werke, die in dieser letzten Periode entstanden, tragen namentlich bas Gepräge jenes unsicheren Schwankens zwischen ben entgegengesetzten Schulen.

Zu ihnen zählt namentlich die Ausmalung der Taufkapelle in St. Яоф. Bon ben beiden Wandgemälden schildert das eine, das die Taufe bes Eunuchen einer aethiopischen Königin durch den h. Philipp darstellt, vornehmlich in dem reichen Gespann derselben die üppige Pracht und in ihr selber eine weiche lässige Schönheit bes Morgenlandes. Das anbere, bas die Taufe von Indiern und Japanesen durch den h. François-Xavier zum Gegenstande hat, gibt bem Maler Gelegenheit, verschiebene Racenthpen in ihrer natürlichen Eigenheit vorzuführen und in die Mannigfaltig= keit ber menschlichen Fleischfarbe einen koloristischen Reiz zu legen. In biese Periode gehören außerdem noch eine Kreuzabnahme im Hemichcle von St. Philippe=du=Roule und die Ausschmückung der großen Treppe des Rech= nungshofes im Palast des Staatsrathes. Von den Staffeleigemälden dieser letten Zeit hatte schon durch den behandelten Stoff sein "Tepidarinm in Pompeji" im Salon von 1853 einen nicht unbedeutenden Erfolg (jetzt im Luxembourg): eine Anzahl junger römischer Frauen nach bem Babe in den verschiedensten Stellungen, zum Theil noch nackt und in anmuthiger Rube, zum Theil sich ankleidend, die so ihre schönen, zarten und warmschimmernden Formen von allen Seiten dem Auge des Beschauers Ein Bild, das über die Reinheit der Form hinaus den enthüllen. lebendigen Reiz des Fleisches wiedergeben will und in dem doch wieder bas sinnliche Leben nicht voll und frisch genug ausgesprochen ist; zugleich ein Beispiel dafür, wie neuerdings die idealistische Schule in die Rühle ihrer geläuterten Anschauung ein sinnliches Element hereinzieht, um sich eine größere Wirkung zu sichern.

2.

## Die Bildnismalerei seit der Repauration und der Idealismus als Modekunst.

Schon bei Ingres haben wir gesehen, wie ihn seine Kunstweise gerabe für das Bildniß vorzugweise befähigte. So war es auch mit seinen hers vorragenden Schülern. In den sein studirten und mit dem tieseren Berständniß des Baues wiedergegebenen Köpfen die entscheidenden Züge der Individualität und den gediegenen Ausdruck des in der Erscheinung einsach beschlossenen Seelenlebens sestzuhalten, mußte vorab denen angelegen sein, welche in der Idealität der Form zugleich die charaktervolle Wahrheit der Ratur zu treffen sich bemühten. Namentlich zeichneten sich in dem Fache Handrin und nach ihm Amaury-Duval aus.

Bei Flandrin sind Zeichnung und Modellirung nicht minder vortrefflich, wie bei Ingres; ein strenges, bie kleinen und unwesentlichen Züge ausscheibenbes Stylgefühl, eine Sorgfalt ber Ausführung, wobei die Arbeit des Pinsels in der gleichmäßigen Vollendung wie aufgehoben ist, und, wie immer wo die Form mit eindringendem Sinn und Studium erfaßt wird, der geistige Charakter in der leiblichen Aehnlichkeit fest und sicher ausgesprochen. In Einem aber bleibt Flandrin hinter bem Meister zuruck: in der überzeugenden Kraft des Ausbrucks, welche das innerliche Leben gleichsam mitten in der Bewegung, die Persönlichkeit in ihrem vollen Wurf anhält und so mit packender Wahrheit die Energie ihres Wesens in die Erscheinung zwingt. Seine Portraits geben die Individualität nur in ihrem allgemeinen, zur Rube abgedämpften Dasein, nicht ohne Abel, aber wie von der Welt abgewendet und in die tägliche Gewöhnung versenkt. Daher gelingen ihm benn auch bie Frauen besser als die Männer, wenn gleich seine Bildnisse bes Baron Rothschild, bes Grafen Duchatel, bes Prinzen Napoleon (1861) und bes Kaisers (1863) tüchtige Leistungen bleiben. Auch bei den Frauen vermeidet er übrigens Alles, was die Wirkung äußerlich steigern könnte: jede ungewöhnliche Haltung, den Ausbruck einer an den Beschauer sich wendenden Grazie sowie das elegante Beiwerk der Modes kleidung. Meistens im einfachen schwarzen Kleide, erscheinen sie still in sich gekehrt, die Lippe wie verschlossen und die Seele im ernsten Antlit mit einem leisen Anflug von Schwermuth zurückgehalten. Nicht mit Unrecht hat man baher Flandrin ben Maler der sittsamen Frauen genannt. Daß er bennoch in diese so bescheidene Erscheinung bisweilen eine fesselnbe Anmuth zu legen wußte, zeigt seine "jeune fille à l'oeillet rouge", beren schon oben gebacht ist. —

Auch Amaurh Duval steht als Portraitmaler namentlich durch seine Frauenbildnisse in Ansehen, wenn er gleich Flandrin nicht erreicht, indem er ängstlicher an die Natur sich hält, daher gedundener in der Erscheinung bleibt und außerdem in der Glätte der Behandlung allzuweit geht. Auch ihm kommt es vor Allem auf charakteristische Durchbildung der Form an; mit dem gewissenhaftesten Fleiße sucht er die größte Wahrheit und ihm mögliche Vollendung zu erreichen. Im Ausdruck bemüht er sich, die knappe und zurückaltende, etwas gesuchte Bornehmheit wiederzugeben, worein die höheren Stände unserer Zeit den Abel der Erscheinung setzen. Doch zeigt er gern die jugendlichen Frauen von ihrer liedenstwürdigen Seite, indem er ihnen, darin verschieden von Flandrin, eine

gewisse freundliche und entgegenkommende Grazie mitgibt, auch ben Schmuck und Schiller heller kostbarer Stoffe nicht verschmäht. Neuerdings hat er ein eigenes Berfahren angenommen, um die lichten Plane von den Schatten und Halbtönen klarer und frischer abzuheben und so eine leuchtenbere Wirkung zu erzielen. Aber auch so ist er über bas matte und eintönige Kolorit der Ingres'schen Schule nicht hinausgekommen, während die Mos bellirung an Bestimmtheit verloren hat. — Die nackten Einzelfiguren des Meisters zeugen von einer ernsten und sthlvollen Auffassung ber Form, tragen aber bas Gepräge ber beschränkten und trodenen Phantasie, bie wir schon oben an ihm gefunden haben. Seine Benus, die auf der Ausstellung von 1863 Anerkennung fand, eine schlanke Gestalt, die eben dem Meere entstiegen sich die Haare auswindet, ist in ihrer gesuchten Stellung und in der harten Ausladung der Linien ohne Anmuth. Um so gefälliger bagegen und von einem gewissen natürlichen Liebreiz ist sein junges Mäd= den, das, in den zarten halbreifen Formen des Alters zwischen Kind und Jungfrau nach bem Babe noch nackt auf seinen Gewändern sitend, mit der Puppe spielt (Salon von 1864). Doch hat hier der Maler, indem er von der strengen Ibealität der Form abgegangen ist und die unfertige Schönheit des erst aufblühenden Leibes zu seinem Objekt machte, wie manche seiner Zeitgenossen, sich verleiten lassen, bas Nackte in ein zwei= beutiges finnliches Gebiet hinüberzuspielen. — Bon ben Schülern Ingres', die sich außerdem im Bildniß hervorgethan haben, sind noch H. Lehmann und allenfalls S. Cornu und Pichon zu nennen.

So ernst es Ingres und seine Schule auch mit dem Bildniß nehmen, so sehr sie jene ächt künstlerische Erscheinung anstreben, welche das Individuum in seiner Besonderheit und doch wieder in der Tiese und Unversänglichkeit seines geistigen Lebens erfaßt: so sehlt doch auch ihnen — von der Leblosigkeit des Kolorits ganz abgesehen —, wie dem modernen Portrait überhaupt, der packende Zug der undewußten Lebensfülle. Gäbe es wirklich keine Individuen mehr, die in ihrer Erscheinung den großen Wurf eines inneren tüchtigen Lebens tragen und in deren so oder so bedingte Naturzüge, wie aus der Tiese der Seele, ein unendlicher Inhalt geheinmisvoll herausseuchtet? Reine mehr, die mit der Eigenhärte ihres besonderen Charakters die versöhnende Ruhe des allgemein Menschlichen verbinden, Menschen, wie sie uns Holbein und Kembrandt, Raphael und Tizian geschildert haben? Unter der Gährung und Halbeit unserer Zusstände, der Berwaschenheit unserer Kultursormen hat natürlich auch die

Erscheinung ber einzelnen Persönlichkeit gelitten; so bronzene, wie aus einem Stuck gegossene Naturen, in benen bie Individualität mit dem Gesammtcharakter ber Zeit zu einer bruchlosen Kraft verschmolzen ift, solcher Metallmenschen, wie sie noch auf einzelnen Portraits des 17. Jahrhunderts sich finden, hat unser Geschlecht sicher nicht viele aufzuweisen. Das Absichtliche und Selbstbewußte, bas ber mobernen Perfönlichkeit anklebt, ber geheime Spiegel, ben sie mit sich in ihrer eigenen Phantafie herumträgt, die Eitesteit, aus dem großen Ganzen durch irgend eine kleine Besonberheit hervorzustechen: das ift es, was den Maler ebenfalls zu einer kleinen und dürftigen Auffassung herabzieht. Es muß sich gut treffen und eine wirklich mächtige charaktervolle Natur vor einem tüchtigen und durchgebildeten Talente stehen, wenn das Portrait den Zug eines großen Lebens an sich tragen und einen ächt künstlerischen Werth haben soll. ganzen französischen Kunft sind es kaum ein paar Wildnisse von Ingres und Delaroche, welche auf eine solche Bebeutung Anspruch machen können. In den meisten Fällen sinkt tie Portraitmalerei zum einträglichen Fach herab, mit dem sich der Künstler eines greifbaren Erfolges sicher weiß. Er begnügt sich bann, die Individualität in ihrer sonntäglichen Erscheinung oberflächlich wiederzugeben, und so hilft allerdings ihrerseits die Kunst selber mit, die ganze Gattung unter das Mittelmäßige herabzudrücken.

Daher hat benn auch bas Moberne im üblen Sinn bes Wortes, wie seiner im ersten Buche gedacht ist (S. 49), vielleicht in kein Gebiet so bedenklich sich eingebrängt, als in das des Bildnisses. Die leere und nüchterne, matte und süße Geziertheit, welche aus bem Bruch mit ber Natur und dem festen Gesetz ber Sitte hervorgegangen ist, die kokette Selbstgefälligkeit, ber bas Individuum, vom festen Boden des allgemeinen Lebens losgelöst, sich hingibt, das frivole Lächeln, womit es den Schein von Liebenswürdigkeit und Anmuth annimmt, das vornehme Ansehen ends lich, in dem sich nur die blafirte Ermattung von dem bloben Genuß eines zersplitterten Daseins ausspricht; das Alles in dem sinnlosen Put rastlos wechselnder Modekleider, der für um so schöner gilt, je mehr man ihm bie kostbare Neuheit ansieht, der also absichtlich die eigene belebte und eingewohnte Hülle ber Persönlichkeit nicht sein will: bas ist die Außenseite, an welcher der Portraitmaler die elegante Welt, die höheren Stände zu fassen sucht. Und allerdings, diese Erscheinungsweise derselben hat sich seit der Schon unter ber Friedenszeit unseres Jahrhunderts rasch ausgebildet. Restauration war sie hervorgetreten, seitdem die vornehme Geselschaft zwar

in ihre alten Rechte wieder eingesetzt war, aber ihrer Auflösung an dem Gefühl entgegenging, daß ihr das Bürgerthum allmälig den Rang ablause und die neue Aera der Bildung ihr Stück für Stück den Boden unter den Füßen wegziehe. Freilich rekrutirte sie sich aus den Emporkömmlingen der Finanzwelt, die sich in sie hineinschoben und dann von ihr den Zuschnitt des Lebens empfingen; doch nahm so dieser Zuwachs dieselben alternden Gesichtszüge und dieselbe Maske an, statt eine verjüngende Kraft hinzuzubringen.

Nachdem schon Gerard in seinen späteren Bildnissen diese die Indis vidualität äußerlich einhüllende und gleichsam verzehrende Eleganz hervorgehoben hatte, war dann Hersent, wie oben (S. 176) bemerkt, der gesuchte Portraitmaler der vornehmen Leute geworden. Er wußte zwischen durchgeführter Zeichnung und einer warmen Farbenwirkung eine ungewisse Mitte einzuhalten, so die Persönlichkeit von einer gefälligen Seite und boch mit dem Anschein fünstlerischer Auffassung wiederzugeben. Ein Versuch, ten neben ihm Louis-Claube Pagnest (1790—1819) machte, sich mit ber strengsten Gewissenhaftigkeit an die Natur zu halten und ihr Zug für Zug mit selbstlos nachbilbender Hand abzulauschen, blieb vereinzelt; auch gab er nur die Prosa des bloßen Spiegelbildes (das Pottrait des Herrn von Nanteuil hatte im Salon von 1817 einen so großen Erfolg, daß es vom König erworben wurde; jett im Louvre). Gegen das Ende der Restauration erwarb sich bann Champmartin, von dem im britten Buche die Rede gewesen, die Gunst des reichen Publikums: durch eine frische und farbenreiche, ben Romantikern mit Maß sich anschließende Behandlung, die zugleich ben Charakter ber Individualität wenigstens äußerlich zu treffen und ihr einen gewissen Abel der Haltung zu geben verstand. Allein zeigte sich schon in ihm eine oberflächliche Geschicklichkeit, welche die Bestimmtheit der Form umging, mit einem bloßen Ungefäht der Erscheinung sich begnügte und bieselbe in eine weiche und charafterlose Eleganz hinüberzog: so trat dieser Zug balb noch mehr hervor in einer Gruppe von Portraitmalern, welche neben und nach ihm die Lieblinge der höheren Gesellschafts= freise wurden. Es sind dies namentlich Joseph=Desiré Court, dem wir bei ber hiftorischen Richtung wiederbegegnen werden, François Les paulle (vergl. S. 365), Jean Roller, Alexis Perignon, Sohn bes früher angeführten Genremalers, bann die beiden Dubufe, Claube= Marie, der Bater [1795—1864], und Edouard, der Sohn, und vor Allen François Winterhalter (Babenser von Geburt, aber ganz zur

französischen Schule übergegangen). Bei jedem Einzelnen zu verweilen, lohnt sich nicht der Mühe; es fehlt ihnen sämmtlich der tiefere Werth einer eigenen und wirklich künstlerischen Anschauung. Aus der David'schen Schule hergekommen, sinden sie die Form mit jener trügerischen Gewandtheit ab, welche nur die Oberfläche in ihren allgemeinen Zügen gibt, ohne sich um den Bau zu kummern; ebenso nehmen sie der Individualität alle Schärfe und Bestimmtheit, die Spuren des Lebens und Charafters, um sie mit einer faben Schönheit und einer lächelnden salonfähigen Grazie auszustatten. Vor Allem aber meinen sie dieselbe durch eine helle schimmernde rosige Erscheinung zu heben, worin alle Schatten abgebämpft sind, alle Tone in's Freundliche spielen und aus ben aufgebauschten schillernben Seibenstoffen, bem blinkenden Geschmeibe, bem zarten duftigen Gewebe von Gaze und Spiken das Fleisch wie durchsichtige warmbeleuchtete Perlmutter berausglänzt. Die Männer freilich mussen sich mit ber Langeweile des Fracks und Ordenssterns begnügen, zeichnen sich bagegen durch jenes zugeknöpfte Wesen, ben biplomatisch verschleierten Hochmuth und bas charakters lose Würdebewußtsein aus, welche die "Diftinktion" des Mannes comme il faut von heute ausmachen. Ein bezeichnendes Beispiel für diese Gattung ist der Pariser Kongreß von 1856 von E. Dubufe\*), dessen Figuren, nur neben die sog. vier Bürgermeister von van der Helst (im Louvre) gehalten, wie neugekleidete und artig zurechtgestellte Puppen sich ausnehmen.

Bekanntlich hat sich von dieser Gruppe Winterhalter (geb. 1803) als der Portraitmaler der Könige und Fürsten einen europäischen Ruf ers worden. Er nimmt so seit der Julirevolution dieselbe Stellung ein, welche Gerard unter dem Kaiserreich inne hatte. Nicht nur war er in Frankreich selber der bevorzugte Maler Louis Philippe's und seiner ganzen Familie, sowie neuerdings des zweiten Kaiserreichs; sondern auch die englische und belgische Königssamilie, dann manche der deutschen Fürsten fanden nur seine Hand geschickt und elegant genug, um den bewundernden Bölsern das Abbild ihrer vornehmen Erscheinung zu überliesern. Denn es ist ein Merszeichen der Zeit, daß die Fürsten sich nicht sowol in der strengen imponinirenden Wärde der königlichen Macht dargestellt sehen wollen, als vielmehr in der gewinnenden Kolle der ersten Persönlichseiten der Gesellschaft, als die Blüte gleichsam der Aristokratie und den vollendeten Ausdruck der vorznehmen Welt. Zu einer solchen Darstellungsweise war Winterhalter ganz

<sup>\*)</sup> Gestochen von Aug. Blancharb.

der Mann. Die merkwürdige Leichtigkeit, womit er der Individualität von ihrer elegantesten Seite beizukommen und ein in seiner Art harmoni= sches Ganze in sauberer Ausführung zu Stande zu bringen weiß, sein Geschick, die Aehnlichkeit in's Liebenswürdige zu spielen und dem vornehmen Anseben eine Beimischung von Gefälligkeit zu geben, sein Sinn für modern geschmacvolle Anordnung und Kleidung, seine Behandlung endlich, welche Zeichnung und Färbung in ein milbes Gleichgewicht bringt, beide gleichsam mit beruhigender Hand zu einer zahmen angenehmen Wirkung zusammenstimmt und niemals durch einen originellen Zug, eine einbringliche Kraft dem Auge des Laien unbequem fällt: diese Eigenschaften waren ganz im Stande, die fürstliche Persönlichkeit so wiederzugeben, wie sie selber vor der Welt wenigstens am liebsten sich sehen mochte. Nament= lich hat der Künftler mit seinen Gruppenbildnissen vielen Beifall gefunden (Königin Biktoria mit ihrer Familie auf der Terasse des Windsorschlosses), wie benn noch auf der großen Ausstellung von 1855 seine Kaiserin Eugenie mit ihren Hofbamen in blumenreicher Lanbschaft, also in der liebenswürs bigen Situation eines länblich=ibhllischen Daseins, das große Publikum entzückt hat \*). Wie wenig jedoch von ächt künstlerischer Begabung in Winterhalter ist, zeigte auch bieses Werk; was ihm hier am nächsten lag, durch den Kranz reizender Frauen in dem dämmerigen Licht und Hellbunkel bes Waldes eine warme koloristische Stimmung hervorzubringen, auch bas vermochte er nicht zu erreichen. Daß er unfähig ist, die Individualität in ihrer Tiefe zu fassen und ihr den großen Zug eines erfüllten Lebens zu geben, darüber ist nun wol kein Zweifel mehr. flach, äußerlich und verwaschen seine Auffassung ist, so sind auch seine Formengebung und sein Kolorit. Nicht weiter geht seine Kunft, als es bedarf, um der charakterlosen und süßlichen Grazie, welche gewisse aristofratische Frauenkreise unseres Jahrhunderts kennzeichnet, ihren schimmernden Ausbruck zu geben.

Im Gegensatz zu diesen Malern steht Gustave Ricard, der sich sast ausschließlich dem Portrait gewidmet hat (so viel ich weiß, erst 1851 aufsetreten). Er sucht in seine Bildnisse die Gluth und Tiese, den stimmungs-vollen Ton oder die leuchtende Wärme zu bringen, welche einerseits den Koloristen unter den großen italienischen Meistern, andererseits van Ohck

<sup>\*)</sup> Lithographirt von Leon Noël.

<sup>\*\*)</sup> Neuerbings auch mit beforativer Ausmalung von Pallaftraumen beschäftigt.

eigen sind. Er hat diese als seine Borbilder gründlich, mit selbstständiger Anschauung studirt, in ihre Eigenthümlichkeit sich eingelebt und an ihrer malerischen Erfassung der Natur sein eigenes nicht gewöhnliches Talent entwickelt. Ihm ist es nicht um die glänzende Außenseite, um die aristokratische Eleganz der Salonmenschen zu thun; auch darin ist er ächter Maler, daß er mit tiefem Blick die Individualität aus ihrem Wesen herauszugeben und in ihre charaktervolle Erscheinung zugleich einen allgegemeinen künftlerischen Reiz, das lebendige Bild einer ganzen Gattung, eines ganzen Lebenskreises zu legen weiß\*). Auch die Form trachtet er mit breiter malerischer Behandlung fest und entschieden herauszuheben, wenn gleich gerade die Formengebung im Ganzen nicht seine Stärke ist. Nur geht er allzusichtlich auf eine ben alten Bildern ähnelnde koloristische Wirkung aus, wie er andrerseits unermüdlich ist neue Prozeduren zu suchen und zu finden, um die individuelle Lebensfarbe durch einen die Materie fast verzehrenden Schimmer des Fleisches in's Malerische zu stimmen. Daburch aber erhält öfters die Erscheinung etwas Unfreies und Gemachtes. Seine Arbeiten sind baher von ungleichem Werthe. Neben tüchtigen und wirksamen Bildnissen, die eine ächt künstlerische Bedeutung haben und an bie Alten in gutem Sinne erinnern — wie die in der Anmerkung angeführten —, finden sich seltsame und mißlungene Bersuche, woraus ber Beschauer nichts zu machen weiß. So gibt der Künstler ein rechtes Beispiel ab für die vom Ballast der Bildung beschwerte und nach dem Ziel mit tausend Mitteln ringende Zeit; ihm ist die fröhlich zugreifende Naturkraft versagt, womit die alten Meister ihren Gegenstand gleich von der rechten Seite faßten und in sein Wesen mit ihrer eigenen Individualität geraben Weges einbrangen, um in Einem seinen Charakter zu treffen und in's Malerische zu erheben.

Bon geringerem Talent als Ricard sind Henry Rodakowski (gestorener Destreicher) und Madame Frederique D'Connell (aus Preußen gebürtig). Auch sie gehen auf eine tiefere koloristische Wirkung aus, und der Erstere wenigstens hat in das Bildniß des Generals Dembinski, mit dem er 1852 einen Erfolg hatte, eine gewisse Größe

<sup>&</sup>quot;) So namentlich in bem berlihmten Portrait ber Mme. Sabatier, bas ben Maler zuerst bekannt machte; bann in ben Bildnissen ber Frau von Kalergis, der Tochter Laftte's Chenavards, des Banquiers Blount, des Präsidenten Troplong. Ebenso in seinen Studien: dem sogenannten deutschen Studentenkopf, dem Zigeunermädchen, dem Mädchenskopf mit den rothen Haaren u. s. f.

und Energie des Ausbrucks zu bringen gewußt. — Neuerdings versucht Charles Chaplin, auf ben noch später die Rede kommen wird, die eigene Anmuth der eleganten Französinnen mit leichterer und feinerer Hand zu fassen, als jene Modemaler es vermocht haben, die zum Theil noch in ber harten und ungelenken Formengebung ber David'schen Schule stecken geblieben. Doch — bei leichtfertiger Ausführung — geräth auch er babei in das Fade und Süßliche. Und so wartet immer noch ber besondere Reiz, den unsere modernen Damen trot aller Unnatur und Geziertheit doch haben, auf den Maler, der diese eigene Mischung von sinnlicher Keckheit und zurückaltendem Anstand in den luftigen ausschweifenden, den Körper um= gaukelnben Hüllen ber modernen Toilette künstlerisch festzuhalten wüßte. — Außer ben Genannten sind es namentlich die neuesten Vertreter der idealen Richtung, die sich im Bildniß hervorthun: die Bouguereau, Cabanel, Giacomotti, Jalabert und ganz neuerdings Heuner, Maler, die zum Theil erst im sechsten Buch, in der Kunst des zweiten Kaiserreichs, ihre Stelle finden. Die gemeinsamen Züge ihrer Portraitbehandlung sind eine Mischung von idealer Form mit sinnlichem Farbenreiz und der Ausbruck modern eleganten Lebens mit klassischem Anflug. Im Salon von 1866 hat Jalabert mit zwei weiblichen Bildnissen der Art Erfolg gehabt, insbesondere durch den Hauch von sentimentaler Stimmung, den er über die vornehme Erscheinung der jungen Frauen, auch in der feinen Beichheit bes Tons, auszugießen wußte. Bon ben hervorragenden Portraits anderer Meister, z. B. Heberts, wird, da sie für ihre Kunstweise bezeichnend sind, bei diesen selber die Rede sein.

Noch ist der wol getroffenen und mit einer gewissen Freiheit beshandelten Miniaturbildnisse der Lisinka de Mirbel (1796 — 1849) zu gedenken, neben der als nicht ganz ebenbürtige Nachfolger Mathilde de Herbelin und ihr Schüler Paul de Pommahrac zu nennen sind; endlich der Aquarellportraits des Kupferstechers Victor Pollet und dersienigen in Pastel von L. Faivre-Duffer.

Iene Modemaler im Portraitsache sind zugleich die Hauptvertreter einer eigenen Gattung, die in der Erschlaffung der von Idealen entblößten Friedenszeit eine Weile Glück gemacht hat, weil sie durch imaginäre Gestalten von einer in's Poetische spielenden und gleichsam gezähmten Weber, Franz. Malerei.

sinnlichen Schönheit die Gunst ber halbgebildeten Menge zu gewinnen Sie behandeln die verschiedensten malerischen Vorwürfe, denen sie einen halb ibealen Anstrich geben, mit derselben charakterlosen geleckten hohl lächelnden Manier, geben der Form und Bewegung einen weibisch koketten Reiz, kleiden ihre Figuren in seidene und sammtne Stoffe, die eben frisch aus dem Laden gekommen scheinen, und bestechen endlich das Auge durch eine glatte äußerliche Vollendung. Schon oben in ber religiösen Malerei haben wir eine ähnliche Richtung angetroffen (vgl. S. 365). Der eigentliche und bankbarste Gegenstand aber biefer zu ben Wilberbuben ber Jahrmärkte herabsteigenden Kunft ist die Schönheit des weltlichen, zu Liebe und Genuß lockenden Weibes, nicht wie ein derber Sinn in frischer Natürlichkeit, sondern wie eine romanhafte Phantasie in verfeinerter und doch abgeschwächter Grazie es sich vorstellt. Es ist die schlimmste Form, mit ber die verführerischen Wesen des Demi=monde in bie Runst sich eingeschlichen haben: eben weil sie nicht blos an die Sinnlichkeit sich wenden, sondern in den trügerischen Schein eines idealen Aufputes sich kleiben und in dieser Vermummung auch in die Empfindung und Einbildungstraft des Beschauers ihre weichen Schlingen werfen, ja, durch diese verwirrende Mischung selbst die Sinne noch abstumpfen. Die wirk samsten Motive, welche jene Maler zu wählen gewandt genug sind, werben so zu naturloser Eleganz verzerrt. Sie erhalten eine salonfähige Toilette, worin die zierlichen Figuren entweder in einem ihre Formen halb verhüllenden, halb entblößenden Phantasiekostume oder in dem malerischen Schmuck vergangener Epochen, bei gänzlichem Mangel an innerem Leben, tie Grazien selber spielen. Wer kennt nicht aus den in Masse umlaufenben wolfeilen Stichen die lächelnden "hübschen" Mädchengeftalten der Le-Mit paulle, Schlesinger, Boutibonne, Dubufe und Court? lüsternem Ausbruck treiben sie allerlei unschuldige Spiele, ober geben vor oder nach dem Babe im warmbeleuchteten Waldesdickicht dem Auge, bas gleichsam hinter ben Buschen lauert, ihren milchigen jungfräulichen Leib in allen möglichen Wendungen preis. In diese Klasse gehören auch die Evastöchter des durch seine eleganten Zeichnungen und Pastelgemälde befannten Bincent Bidal\*), die mit moderner halb sinnlicher, halb verschänter Grazie den verschiedenen liebenswürdigen Schwächen des Weibes kofett sich hingeben.

<sup>\*)</sup> In einer Reihenfolge von Blättern gestochen von Posselwhite.

Doch die durch massenhafte Romanlekture aufgeregte Phantasie der Periode vor Achtundvierzig wollte nicht nur sinnlich angesprochen, sondern auch durch einen empfindsamen Inhalt tiefer ergriffen sein. Daher versetten gern jene Maler und ihre Genossen ihre gefälligen Figuren, mit bem Ausbruck einer fentimentalen Gemüthsbewegung, in eine Herzensgeschichte ober boch in eine rührende Lebenslage, welche die Seele zu zars ten Empfindungen anregt. Bisweilen, boch im Ganzen selten, spielt auch geradezu das Schicksal der französischen Lorette in dieses Gebiet, freilich mit einer idealisirten Wendung, die dieser herzlosen Gattung von Phrynen fremd ist. So stellt Dubufe in zwei Pendants, auf üppigem Ruhebett und in verführerisch nachlässigem Nachtkleid, das liebende Weib dar, das eine Mal, wie sie den Geliebten sehnsüchtig erwartet, das andere Mal, wie sie dem Treulosen nachweint. Oder noch offenherziger Lan= delle das "Heute" und "Morgen" einer Courtisane (1846): in jenem die gefeierte Schönheit in forgloser Ausgelassenheit und üppigem Schmuck, in diesem die Verschmähte und Gefallene auf ihrem Strohlager in Berzweiflung versunken\*). Glücklicherweise hat sich die bildende Kunst nicht ebenso tief wie die Literatur und Dichtung in die von Schminke und Elend, Lüge und Laster erfüllte Welt bes Demi-monde eingelassen; der eigene Reiz, den dieser außerhalb der Sitte und des Gesetzes stehende Kreis hat, läßt sich von ihr nicht fassen, weil hier die fortwährende Zersetzung, worin die Gesittung begriffen ist, der tolle Aufwand und Luxus, ber rastlofe Wechsel bes Glücks jebe feste Form auflösen und eine malerische Erscheinung bes Lebens vollends unmöglich machen. In welcher Beise sich neuerdings die ausgesprochene Neigung des Franzosen für verseinerte Sinnlichkeit und die Lockungen des geschlechtlichen Lebens in der Malerei Ausbruck und Befriedigung verschafft, werden wir später sehen, bei der Kunft des zweiten Kaiserreichs.

Um nichts besser und nicht weniger frivol sind die Werke jener Maler, wenn sie ihren Figuren reinere Empfindungen mit dem Ausdruck einer gewissen Schwermuth geben, wie Dubuse in verschiedenen Gruppen stillen Familienglücks (Amour maternel, Amour filial, Prière, Lecture de la Bible) \*\*), oder gar tragische Katastrophen der Geschichte schildern, wie Schopin in seinen letten Momenten der Familie Cenci, Karl IX.

<sup>\*)</sup> Geftochen in Aquatinta von Jouanin.

Die beiben ersten gestochen von Garnier, bas britte von Gautier, bas vierte von Jouanin; theils in Aquatinta, theils in Schabmanier.

vor der Bartholomäusnacht u. s. f.\*) Den Letzteren haben wir schon in der religiösen Malerei unter Jenen angetroffen, welche die biblischen Stoffe burch modernes orientalisches Kostum dem Zeitgeschmad Es ist überhaupt ein ächter Typus für diese ganze anzupassen versuchen. Gattung: alle möglichen Gegenstände hat er nach berselben äußerlich eleganten und charafterlosen Schablone behandelt. Und so kommt es allen biesen Malern, ob sie nun große historische Momente ober gefällige Scenen beiteren Lebensgenusses sich zum Vorwurf nehmen, immer auf hübsche Modegesichter an, auf die rofige Seifenglätte des Fleisches und ben funkelnagelneuen Schimmer der Stoffe. Was den Ausbruck anlangt, so versinnlichen sie die Freude durch Lächeln mit einer Reihe von Perlenzähnen, Schmerz burch unmenschlich rührenden Augenaufschlag, während die Geberben und Bewegungen, trot ber Mobernisirung, bas gespreizte Besen ber David'schen Schule boch nicht ganz losgeworben sind. Weber in bem einen noch in bem andern Falle ist ein Fünkchen von Seele in den Personen; wie auch die Körperform ohne Verständniß des Baues, daher ohne Leben, aber mit demfelben trügerischen Schein idealisirter Natur wiedergegeben ist, den wir schon oben als ein Kennzeichen bes modernen Portraits gefunden haben.

Auch in dieser Gattung hat sich Winterhalter vor seinen geistess verwandten Zeitgenossen ausgezeichnet, namentlich durch seine Darstellungen festlich geselliger halb in's Ibeale, halb in's Sinuliche spielender Scenen.

<sup>\*)</sup> Ebuard Dubufe, ber Sohn, ben wir icon unter ben eleganten Malern bes Mobeportraits angetroffen, hat sich im Salon von 1866 burch ein — ebenfalls in obige Gattung einschlagenbes - Gemälbe von ben größten Dimenftonen ben Beifall bes "Publikums" erworben. Es schilbert die Geschichte bes verlorenen Sohnes: im Minele bilde sein ausschweifendes Leben in Saus und Braus, beim Gelage in reicher Pallaft: halle, in einer lockeren Gesellschaft von Herren und Damen im Renaissancetoftim etwa nach der Art des P. Beronese — wobei es indessen auch an üppigen mehr ober minber nackten Gestalten nicht fehlt, bas Alles in einem lauten rauschenben Concert von allen möglichen Farben; auf ben beiben Heineren Seitenbilbern, im Rontraft ju jener Farbenpracht einfach grau in grau behandelt, einerseits ber Unglückliche bei seiner Beerde. anbrerseits bie reuige Rudtehr in bas väterliche Haus. Die augerliche Geschicklichkeit ber Mache, die ben Laien burch die Glätte und Eleganz ber Erscheinung, das bunte schimmernbe Rolorit zu bestechen weiß, muß man anerkennen. Dagegen fehlt es bem Bilb burchaus am fünftlerischen Werth, an ber malerischen Schönheit, und wie bie Geftalten kalt und leblos sind, so ist die Form ohne Energie, bas Kolorit ohne Barme und Stimmung. Daß es bem Maler nur um ein glanzenbes Schaustlick zu thun war, zeigt sich schon baran, daß er ben biblischen Stoff in bas Gewand ber Renaiffance ein. mummte: eine Einkleibung, die dem 16. Jahrhundert ebenso natürlich war, als fie in bem unfrigen geziert und gesucht ift.

Bie lange sind nicht sein "Dolce far niente" (1836), sein Deca= merone (1837) und seine Florinde (1852)\*, auch in Deutschland von den laien wenigstens bewundert worden. In der That hat Winterhalter mit einem Geschmack, ben man manchem tüchtigeren Talente gönnen möchte, Motive zu wählen verstanden, die durch einen zwar geringen aber an= muthigen Inhalt und ihren malerisch ansprechenden Charakter ben Be= schauer von vornherein gewinnen. Eine Versammlung schöner ,Menschen jum veredelten Genuß eines über Noth und Sorge erhobenen Daseins inmitten einer blühenben glücklichen Natur — welchen Reiz muß ihr Anblick nicht für ein Geschlecht haben, das in der Arbeit einer neu sich bilbenden Welt und in der Prosa gestaltloser Kulturformen besangen ist. Zubem hat Winterhalter, namentlich in seiner Florinde, die Sinnlichkeit gerade so in's Spiel zu bringen gewußt, wie es die verschleierte Lüsternheit der Zeit haben will. Florinde mit ihren Ge= spielinnen am Wasser, die weichen schimmernden Körper nach dem Bade erft zur Hälfte in die prächtigen Gewänder gehüllt, mit liebenswürdiger Eitelkeit die Schönheit ihrer Haare vergleichend — was natürlich Anlaß ju den verlockenosten Stellungen gibt —, während hinter den Buschen verborgen der König Rodriguez von Grenada an dem Anblick sich weidet: so sehlt ja dem reizenden Schauspiel auch der welthistorische Hintergrund nicht, da nach ber altspanischen Romanze wenigstens, der Winterhalter sein Motiv entnommen hat, die Liebe von Rodriguez und Florinde der Anlaß zur maurischen Herrschaft in Spanien geworden. Was den künstlerischen Werth dieser Darstellungen anlangt, so stehen sie mit den Pors traits des Malers ganz auf gleicher Höhe; auch für sie gilt, was von diesen früher bemerkt ist. Dieselbe täuschende, die Schwierigkeiten wegspielende Behandlung der Form, dieselbe süße Buntheit der Farbe, dies selbe äußerliche Gewandtheit ber Ausführung. Hier ebenfalls ist die Natur auf die leere Anmuth einer hübschen Larve herabgebracht, wie denn auch in den Bildern aus dem italienischen Volksleben, dessen dankbare Motive der Rünstler sich natürlich nicht hat entgehen lassen, die ernste und große Schönheit ber italienischen Race gänzlich verloren gegangen ist. Grunde sind alle diese Bilber, die an Reiz sowol wie an künstlerischem Charafter hinter ben Ibhllen bes 18. Jahrhunderts so weit zurückstehen,

<sup>\*)</sup> Das erste gestochen von Girard, bas zweite ebenfalls und in kleinerem Maßstabe von A. Martinet; bas britte von H. Eichens, alle in Schabmanier.

nichts weiter als ber Ausbruck jener süßlichen und frivolen Grazie, welche seit ben dreißiger Jahren bis fast in die neueste Zeit das Ideal des salonsfähigen Publikums gewesen.

Neben Winterhalter ist, offenbar burch bessen Decamerone angeregt, Charles Louis Müller (geb. 1815) zuerst durch berartige Werke zu Ruf gekommen, nachdem er schon vorher (1841) durch einen Heliogabal, der sich von nackten Weibern im Triumph durch die Straßen Roms ziehen läßt, nach bem Beifall ber Menge gehascht hatte. So ist sein "Primavera" (1846)\*) der Frühling des Lebens, versinnlicht durch eine Schaar jugendlicher in Seibe und Sammt gekleideter Gestalten, die es sich auf alle Weise wol sein lassen; seine "Mairunde" (1847) ein Kranz von tanzenden Mäbchen und Jünglingen im Grünen. In beiden sind die Figuren nach bemselben zierlichen lächelnden Muster zugeschnitten, bei innerer Ralte und Leere mit bemselben liebenswürdigen Gebahren ausgestattet. Doch machen außerbem beibe Bilber burch ben Schimmer ber Stoffe und bas reichlich umbergestreute Licht Anspruch auf eine gewisse Farbenwirkung, ber es aber an aller Stimmung, an Ton, Tiefe und Wärme gebricht. Müller versuchte sich bann auf allen Stoffgebieten, auch an poetischen Motiven nach Bhron und Shakespeare (Lady Macbeth nachtwandelnd, früher im Luxembourg), bis er endlich in verhängnifvollen Momenten ber neueren französischen Geschichte ein dankbares Feld fand. Seine Verlesung der letzten Opfer ber Schreckenszeit zur Hinrichtung im Gefängniß St. Lazare (im Luxems bourg) hatte im Salon von 1851 einen nicht unbedeutenden Erfolg \*\*). Das mals, als man aus ben Stürmen ber neuen Republik kam, hatte es seinen eigenen Reiz, im Bilde die Gefahr vor sich zu sehen, der man diesmal noch glücklich entronnen war. Auch hat Müller die aristokratischen Figuren seines Bildes (fast alle Portraits) im Gegensatzu den rohen Gesellen der Revolution mit offenbarer Borliebe behandelt; zudem ließ sich mit ihren seidenen Gewändern wieder ein lebhaftes Farbenspiel anbringen und so dem grauen unheimlichen Ton durch eine malerische Abwechselung aufhelfen. Denn in der Darstellungsweise, wie in seiner Wirkung steht bas Bild ben obigen gleich. Das Schreckliche ist bem Vorgang benommen, ber Ausbruck bes Schmerzes zahm und gemäßigt und die Erscheinung bes Wanzen keineswegs auf einen bas Gemüth erschütternben, sonbern nur anregenten und durch seine reiche Mannigfaltigkeit ansprechenden Gindruck angelegt. Schwächer

<sup>\*)</sup> Gestochen von Posselwhite, wie auch bie "Mairunbe". \*\*) Bestochen von B. Girarbet.

noch als dies Ende der Schreckensherrschaft ist unter der Hand des Künstlers das Ende des Kaiserreichs ausgefallen, ein 1855 ausgestelltes großes Gemälbe, das die am 30. März 1814 in Paris mit dem Rufe: "vive l'Empereur!" einziehenden Ueberreste der großen Armee darstellt; zerstreut und lahm in der Komposition, matt und stumpf in der Farbe. Glücklicher war er in zwei Gegenstücken, welche das Schicksal der Marie Antoinette schildern: tas eine Mal die glückliche Königin zu Trianon im Kreise ihrer Jamilie, das andere Mal die abgehärmte Gefangene in der Conciergerie\*). Sowol jenes vornehm idhllische Dasein als dieser stille rührende Jammer ber schönen und interessanten Frau war wie nach dem Sinn bes Künftlers, so nach dem Geschmack seines Publikums. Daher ist Müller berjenige unter ben Mobemalern, ber auch ben großen ernsten Zügen ber Geschichte ein gefälliges Rleid umwirft, indem et ihr tragisches Pathos in melodramatische Rührung umsetzt, die er mit der Musik eines freundlichen Farbenspiels begleitet (so noch 1861 seine "Mutter Napoleons", in den Anblick des Bildnisses ihres kaiserlichen Sohnes schmerzlich versunken).

3.

## Der Idealismus anferhalb der Ingres'schen Schule.

Die iveale Kunstweise, welche neben und im Gegensatz zu ver romantischen Schule seit den dreißiger Jahren in der französischen Malerei eine hervorragende Stelle einnimmt, war nicht blos durch die Ingres'sche Schule vertreten. Wie wir schon bei der kirchlichen Kunst gesehen, haben eine Anzahl Künstler aus den Ateliers von Gros und Picot die klassische Formenauschauung der ausgelebten David'schen Spoche nach dem Vorgang und Muster von Ingres zu erneuern gesucht. Aber auch aus den Ateliers von Delaroche und Cogniet, mit denen sich das nächste Buch beschäftigen wird, sind Einzelne, wie Gendron, Landelle, Jalabert und Varrias, zur idealen Formenwelt übergegangen, während zugleich Glehre, der einzige Meister der neueren Zeit — Couture etwa ausgenommen —, der nach Delaroche eine größere Schule bildete, neben Ingres die Formenschönheit nach dem Vorbilde der Antike und der italienischen Malerei zum Princip der Kunst machte. So hat es dieser Richtung, die zudem ihre Pflanzstätte in der römischen Asabemie hat, die in die jüngsten Tage an Zuwachs, und

<sup>\*)</sup> Beibe gestochen in Aquatinta von F. Leboux.

zum Theil von tüchtigen Talenten, nicht gefehlt. Neuerdings jedoch, unter bem zweiten Kaiserreich, hat sie einen eigenen Charakter angenommen, indem sie mit der Gesittung der Zeit sich tiefer berührte und ebendamit von dem Ernst der Anschauung und der Formenstrenge abließ, welche die Grundlage jedes Idealismus bilden. Daher komme ich auf die Maler, welche diesen freieren Charakter tragen, erst bei Betrachtung der neuesten Kunst zu sprechen, wogegen diejenigen, die durch eine strengere Anschauung sich näher um Ingres gruppiren, hier ihre Stelle finden. In einzelnen Künftlern freilich fließen beibe Weisen ineinander über, und so ist es schwer, sie der einen oder anderen Gattung bestimmt zuzuweisen: für diese muß dann die Zeit, in welche ihre Hauptwerke fallen, ben Ausschlag geben. Uebrigens zählen auch bie Maler, beren ich hier gebenke, nicht alle zu der strengeren Richtung. Der freie Spielraum, der innerhalb der modernen Kunst der Individualität gegeben ist, macht es oft unmöglich, die Klassen ganz scharf von einander abzugrenzen. Nicht mit Unrecht werden sich auch diejenigen ben Ibealisten beigesellen lassen, welche aus dem Reich der Mythe ober bes Gebankens ihre Vorwürfe nehmen, sowie jene, die, welchen Gegenstand sie auch behandeln mögen, die Schönheit der Form vor Allem im Auge haben.

Neben Ingres hat von allen diesen Künstern Charles Glepre (in der französischen Schweiz 1807 geboren), ein Schüler von Hersent, wenigstens als schulebilbenber Meister die größte Bebeutung. An eigenthümlichem Talent wie an schöpferischer Kraft steht er Jenem weit nach, auch an ber Breite und Energie der Formenanschauung thut er es ihm nicht gleich; bagegen mag er ihm an gründlicher Bildung nach ben großen Meistern und an tüchtiger Kenntniß seiner Kunst ziemlich nahe kommen. Währenb eines langgjährigen Aufenthaltes in Italien studirte er mit unablässigem Eifer die alten Meister; von Giotto bis auf Raphael gab es keinen, den er nicht mit gleicher Sorgfalt, gleichem Verständniß copirt hatte. Aber nicht blos die Kunst, auch die Natur wollte er aus eigener Anschauung da kennen lernen, wo sie unter einem glücklichen Himmel ihre ganze Schonheit unverkümmert ausbreitet. Daher machte er — wie die Romantiker seine orientalische Reise durch Egypten, Sprien, Griechenland und die Türkei, auch hier mit berselben Treue die Menschen, Landschaften und Denkmäler in sein Stizzenbuch einzeichnend, wie in Italien die Werke ber Kunst. Nun schien er, nach der Fülle dieser Borarbeiten, Alles beisammen

zu haben, um die Gestalten, mit benen seine eigene Phantasie sich trug, zu reisem künstlerischem Leben herauszubilden. Allein offenbar ist ihm die Quelle des eigenen Schaffens spärlich zugemessen, und der Fluß seiner Einbildungskraft durch den Reichthum jener Studien eher aufgehalten, als gesördert. Glebre denkt groß von der Kunst und hat, wie Ingres, immer die höchste Vollendung, die charaktervolle Durchbildung der Form auch im Einzelnen im Auge; doch da es ihm an einem großen gestaltenden Jug, an der treibenden Kraft des inneren Vildes gebricht, so zeigen seine Werke, so tüchtig auch die einzelne Gestalt durchgesührt ist, eine Schwäche und Weichheit des Ausdrucks, ein künstlich gesteigertes Leben, das die Frische und Ursprünglichkeit einer vollen Empfindung allzusehr vermissen läßt.

Das Gemälbe, bas bem Künstler seinen ersten größeren Erfolg verschaffte, ift schon durch seinen Gegenstand bezeichnend für jene schwer schaffende Einbildungskraft, die nothwendig in seine Stimmung einen schwermüthigen Zug brachte. Er hat es den "Abend" genannt (1843, im Luxem» bourg) \*). In der Abenddämmerung sitt ein Mann, unter dem man sich einen Dichter, Künstler ober ben Menschen überhaupt vorstellen mag, am Ufer und sieht die Träume seiner Jugend, schöne blühende Gestalten, Liebe und Freundschaft, Glück und Ruhm, mit heiterem Spiel und Gesang in einem Schiffe bahinziehen, während er einsam zurückleibt, nachbem er vielleicht eine Weile ben Fluß seines Lebens mit ihnen hinab= getrieben. Nur allmälig und mit Anstrengung enträthselt sich natürlich dem Beschauer dieser tiefere Sinn des Bildes. So liegt schon in der Wahl des dem Poeten näher liegenden Motivs ein Mangel an bilbender Phantasie; so ift auch in der Darstellung einerseits eine unbestimmte Sentimentalität des Ausbrucks, andrerseits eine alzu fühlbare Mühe der Vollendung. Doch ist in den edlen Körperbildungen die mit Fleiß und Berständniß durchgeführte Form, sowie der harmonische Ton der hellen bescheidenen Färbung nicht ohne Reiz. Daß Glepre es verstand, seinen idealen Gestalten ein individuelles Gepräge, der Form den lebendigen Zug ber Natur zu geben, bas hatte schon sein Johannes auf Pathmos (1840) gezeigt, ber dem "Abend" vorangegangen war; aber auch hier war ihm der Ausbruck ber tief ergriffenen Seele, ber Etstase mißlungen. Eigenschaften wie dieselben Mängel finden sich noch entschiedener ausge= sprochen in seinem nächsten Bilbe, woran er lange Zeit gearbeitet: ber

<sup>\*)</sup> Bestochen in Aquatinta von Jazet; lithographirt von Chevalier.

Trennung ber Apostel, welche sich auf ben Weg machen, das Evangeslium zu predigen (1845)\*). Zwar hat hier Glehre das Asademische sowie die Langeweile der überlieferten Thpen glücklich vermieden und in seine Figuren, ohne ihnen den Sharakter individueller Naturen zu nehmen, eine ideale Größe zu legen, in ihrer feierlichen Gruppirung, ihrer edlen gehaltenen Bewegung die Bedeutung des Borgangs zu versinnlichen gessucht. Aber die überlegte Einfachheit der Anordnung, der gesuchte Rhhthemus der Linien, das Pathos mancher Geberden streisen an das Manierirte. Diesen schön drapirten, würdevoll bewegten Aposteln sehlt es doch an dem mächtigen Zug der inneren Ueberzeugung, an dem Mark charaktervoller, von einer großen Idee getragener Menschen.

Günstiger waren für Glepre solche Motive, worin er, unbefangen und ohne sich um den Ausbruck einer inhaltsschweren Empfindung zu bemühen, bem Reiz ber schönen Form nachgeben konnte. Hier gelang es ihm einige Male, jugenblich ideale Gestalten von reiner anmuthiger Wirkung zu schaffen, benen er, bei einer nach ber Antike und ben Meistern ber Renaissance geläuterten Form, boch eine gewisse natürliche Frische zu erhalten wußte. Der Art sind seine Nymphe Echo — ber Körper vom Rücken, bas Gesicht im Profil gesehen —, wie sie durch ihre zum Sprachrohr aneinandergefügten Hände Narcif ruft, und seine Bachantinnen (1849). Vor den Letzteren merkt man wol, daß der Maler den Tanz dieser schönen, nicht über bas Maß der Anmuth ausgelassenen Frauen unmittelbar aus der Natur gegriffen — vielleicht eine Erinnerung seiner orientalischen Reise — und erst während der Ausführung nach den großen Vorbildern in eine künst: lerisch reine Form übersetzt hat, wodurch ber Mangel an eigener Empfindung und die mühsame Arbeit der Phantasie mehr zurücktreten. Ein historisches Bild, das Glehre 1858 für das Museum zu Laufanne malte, Abzug der Römer unter dem Joche nach einer gegen die Helvetier verlorenen Schlacht am Lemanischen See, ist trot einzelner tüchtiger Gestalten von geringer Bebeutung, da solche bewegte Scenen des Künstlers Sache am wenigsten sind. Wozu sein gründlich gebildetes Talent wol am meisten geeignet ist, einfache monumentale Darstellungen idealer Vorwürfe, gerade bazu ist ihm niemals Gelegenheit geworben. Eine bescheibene und mit allem Ernst nur seiner Kunft hingegebene Natur, mochte er sich niemals zu ben öffentlichen Arbeiten zudrängen, auch als strenger Republikaner aus voller

<sup>\*)</sup> Gestochen in Schabmanier von Gantier; lithographirt von Fanoli.

Ueberzeugung, ber er ist, von der kaiserlichen Regierung keinerlei Auftrag annehmen. Aus den letten Jahren ist von der Hand des Künstlers, der seit lange nicht mehr ausstellt, nur ein "Herkules zu den Füßen der Omphale" bekannt geworden, tüchtig wieder durch die edle Anordnung und die gewissenhafte Durchbildung der Form, dabei die Gestalten von individuellen Gepräge. Die Schüler Glehre's, die zum Theil zu einer eigenen Klasse, den sogen. "Neugriechen" gehören, werden wir im sechsten Buche antressen.

Ein Talent von leichterem Fluß, im Ganzen ebenfalls ber ibealen eine Zeitlang unter Ingres Anschauung zugewendet und verschiedenen Einflüssen zugänglich und so bisweilen auch der aber romantischen Weise zugeneigt, war Dominique Papeth, ber in ber Blüte der Jahre gestorben ist (1815—1849). Er hatte wie Glepre in Italien die gründlichsten Studien gemacht, dann auf seinen Reisen in Griechenland, Sprien und Palästina nach Land und Leuten, Ruinen und Kunstwerken Hunderte von Skizzen und Zeichnungen mit fester geübter Hand und feinem, in die Eigenthümlichkeit ber Stämme und Epochen eindringenbem Sinn entworfen \*). Schon vor biesen Reisen war er mit einem 1845 ausgestellten großen Bilbe zu Ruf und Ansehen gekommen. Es stellte unter dem Namen "Traum bes Glücks" ben glückseligen Zustand dar, den nach Fourier's Shstem, das gerade damals unter den Gebildeten manche Anhänger zählte, die nach bessen Grundsätzen eingerichtete Welt zu erwarten Sonderbare Schwärmerei des Malers, der den verworrenen babe \*\*). Träumen des Socialisten Gestalt und Farbe zu geben suchte. Indessen künstlerisch undankbar war der Borwurf nicht, wie ihn Papeth faßte. Eine heitere Gesellschaft jugenblicher Männer und Frauen in einer schönen Natur, zu allen Genüssen bes Daseins, sinnlichen und geistigen, in mannigfaltigen Gruppen vereinigt: das ist im Grunde der Gegenstand des Bildes, der von bem verschiedenen Beiwerk, bas auf jenes Shstem näheren Bezug hat, wenig berührt wird. Die Darstellung hält eine ungewisse Mitte zwischen einem Naturalismus, ber selbst Thren von gewöhnlicher Erscheinung

<sup>&</sup>quot;) Wie gründlich die modernen Franzosen das Studium ihrer Kunst betreiben, wie unermüdlich sie hand und Auge üben, der Natur von den verschiedensten Seiten beizustommen und den Reiz ihrer mannigsaltigen Formen zu entdeden wissen, bafür ist gerade Papeth ein bezeichnendes Beispiel. Uebrigens spricht sich in seinen Studien, von denen ich diejenigen aus Griechensand neuerdings bei herrn Sabatier in Florenz gesehen habe, seine feine und reichbegabte Künstlernatur vielleicht noch entschiedener aus, als in seinen Gemälben.

<sup>\*\*)</sup> Gestochen in Aquatinta von Jazet.

nicht scheut, und einer idealen, von der Antike genährten Anschauung. ber Zerstreutheit der Anordnung, der losen Verbindung der Figuren, der lebhaften und schillernden, aber unruhigen Färbung zeigte sich die schwache Seite des Künstlers, dem es bei allen seinen Gaben an der Fähigkeit gebrach, ein reicheres Ganzes als ben einheitlichen Ausbruck eines inneren Vorgangs harmonisch ineinanderzufügen. Daher gelang ihm die einfache Gruppirung weniger Figuren eigentlich besser. Wenn er es auch hiebei nicht lassen konnte, nach außergewöhnlichen Motiven zu suchen, wußte er boch meistens solche zu wählen, in beren Erscheinung eine gewisse malerische Stimmung, ein halb sinnlicher, halb ibealer Reiz sich bringen ließ. Der Art sind seine Versuchung bes h. Hilarion, ber auf ber Erbe liegend eine bem Boben entsteigende nackte Frauengestalt von sich abzuwehren sucht (1844); bann eine Scene üppigen Lebensgenusses, die gar im alten Memphis spielt, ein Aeghptier wollustig neben seinem Mädchen ruhend, während ihm gegenüber ein anderes schönes Weib die Harfe spielt (1845), ein Bild, das zugleich die Race in ihrer nationalen Bestimmtheit und den Charakter der alten ägpptischen Zeit versinnlichen will; endlich Telemach, der Kalppso und ihren Nymphen seine Abenteuer erzählend (1847). Freilich war zugleich mit bem Letteren ein Gemälbe ausgestellt, bas wieber nach Fourier'schen Begriffen Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft barstellen sollte, aber durchaus unverständlich und ohne alle Wirkung war. Und so kennzeichnet unseren Maler, wie überhaupt Manche bieser Gattung, ein Suchen nach Stoffen, worin bald eine schöne Sinnlichkeit, bald eine besondere Idee sich ausbrücken läßt. Ueberdies zog es ihn das eine Mal zu dieser, das andere Mal zu jener Anschauung, mit ber neben ihm Talente von entschiebener Art hervortraten. So zuerst zur weichen empfindsamen Weise Arh Scheffers, in der er, nur mit lebhafterem Kolorit, eine Jungfrau als Trösterin ein Seitenstück gleichsam zum Christus Consolator — malte, bann zur Aquarellmanier von Decamps, die seinem koloristischen Sinn zusagte, end lich zur philosophischen Gebankenzeichnung von Chenavard, dem er bei seinen Kartons hülfreiche Hand leistete. Ob sich endlich sein Talent gesammelt und für welches Ziel es fich bann entschieden hätte, läßt sich schwer bemessen. Daß ihm auch bas tiefere stimmungsvolle Leben ber Farbe nicht verschlossen war, das zeigt das geistreich behandelte, in einem warmen schönen Ton gehaltene Bilden, das griechische Monche vom Berge Athos barstellt, die mit der Ausmalung einer Kapelle beschäftigt sind (1847). Was dem Künstler wol von Haus aus gefehlt hat, bas ift eine eigene

Art, die Dinge zu sehen. Denn eine selbständige Anschauung kommt nur aus einem Ibeal, von dem die Seele sich bewegt und ergriffen fühlt.

Eine ernstere Natur und von tieferem Bestreben, wenn gleich von beschränkterer Anlage, war der gleichfalls früh verstorbene Léon Benou= ville (1821—1859). Auch er hatte sich in Rom als Pensionär ber französischen Afabemie, und zwar namentlich nach ben älteren italienischen Meistern, gebildet; die ruhige, aber innige und ausbruckvolle Einsachheit der Empfindung, die in ihnen ist, sagte seinem Talente ganz besonders zu. Indem er aber zugleich die sthlvolle Durchbildung der Form nach den höchsten Mustern im Auge behielt, gelang es ihm ein Bild zu schaffen, worin sich ber Ausbruck einer wahren und tiefen Gemüths= stimmung glücklich mit jener verbindet, das daher zu den anziehendsten Leistungen biefer Richtung aus ber neueren Zeit gehört. Es ist ber sterbende Franciscus von Assisi (1853, im Luxembourg; s. die Abbildung)\*). Wie ber Heilige umgeben von seinen Ordensbrüdern in stiller schöner Landschaft mit einfacher Geberbe die ferne Stadt segnet, ist mit seinem Sinn für künstlerische Erscheinung und mit poetischer Em= pfindung klar und sicher ausgesprochen. Selbst das abgedämpfte, in's Graue spielende Kolorit, das dem Meister eigen ist, trägt, hier im Einklang mit dem Charakter des Borgangs, zur harmonischen Wirkung bes Ganzen bei, der auch die kühle einförmige Behandlung keinen Ein= trag thut. Seine folgenden Werke kamen diesem freilich nicht gleich. Doch håtte er vielleicht die Hoffnungen noch verwirklicht, die man seitbem in ihn setzte, wenn ihn nicht ber Tob mitten in seiner besten Thätigkeit getroffen hätte. Seine driftlichen Märthrer, welche vor dem festlich versammelten Volke zum Kampf mit den Bestien das Amphitheater betreten, sind nicht frei von akademischer Formengebung und leiden an einer gewissen Trockenheit und Magerkeit der Ausführung (1855; Aquarell, im Luxems bourg). Sowol in seinem "Raphael, welcher der Fornarina begegnet", in seinem "N. Poussin, der an der Tiber in einer Gruppe Wäscherinnen bas Motiv zu seiner Rettung Mosis findet" (beide 1857) \*\*, haben die Figuren etwas Gespreiztes, der Anordnung fehlt es an Einfachheit, baber an Stimmung, in ber Darstellung ist eine erkältenbe Mühe ber Vollendung. Denn der Künftler war noch mitten im Ringen,

<sup>\*)</sup> Lithographirt von Soulange Teissier; auch von Durand.

<sup>\*\*)</sup> Geftochen in Schabmanier von Bichard.

auch wußte er noch nicht sich auf die Stoffe zu beschränken, benen sein Talent gewachsen war. Das ihm passende Gebiet schien er bann wieber zu finden, als er zu Vorwürfen zurückehrte, bei benen es vorab auf ten Ausbruck einer tieferen Empfindung ankam. 1859 stellte er eine h. Klara aus, welche mit ihren Orbensschwestern an ber Thure ihres Klosters ben Leichnam des h. Franciscus empfängt, und eine Jungfrau von Orleans in dem Moment der Verzückung, da sie die Stimmen des Himmels hört, welche sie zum Kampfe rufen. Das erstere Werk eine fleißige und gewissenhafte Arbeit und wieder von einer ungesuchten Innigkeit des Ausbrucks, aber schwer in der Farbe, hart in den Umrissen und zerstreut in der Wirkung; das zweite ohne rechte Stimmung, da das grelle Rolorit und ber allzu pathetische Ausbruck ber Johanna, sowie die nüchterne Zuthat in ber Luft schwebenben Traumgestalten bem mystischen Charakter Motivs widerstreiten. Daß es dem Maler wol noch hätte gelingen können, eine streng burchgebildete Form, die er mit unablässigem Fleiße und zum Theil im Sinne ber Ingres'schen Anschauung anstrebte, mit dem Ausbruck ber ihm eigenen elegischen Empfindungsweise tiefer zu durchbringen, das zeigte das (nicht ganz vollendete) Portrait seiner Frau mit seinen beiden Töchtern — von denen er tie eine schon verloren hatte —, bas an ansprechender Wahrheit und ebler Einfachheit ber Behandlung seinem sterbenben Franciscus gleichkommt.

Bon ben noch jüngeren Talenten sucht namentlich Abolphe Bousguereau (geb. 1824), ebenfalls ein Schüler von Picot, dem wir schon oben begegnet sind, in der Darstellung der nackten Körperform einer strengeren stylvollen Anschaunng treu zu bleiben (Beisetung der h. Cäcilie in den Kataskomben, Philomele und Prokne\*) im Luxembourg). Er begnügt sich meistens, um menschlichen Leib in unverhüllter Schönheit zu zeigen, mit einzelnen mythoslogischen Gestalten (Benus, den verwundeten Amor liedkosend, von 1859, Faun und Bacchantin vom Jahre 1861 \*\*); Bacchantin von 1863 im Museum von Bordeaux) oder mit einfachen Gruppen idealer Figuren, welche allgemein menschliche Beziehungen veranschaulichen (der erste Streit und der Friede von 1861, beide Male eine noch jugendliche Mutter mit zwei Knaben, eine Charitas \*\*\*) u. s. f.). In diesen Bildern ist ein edler Rhythmus der Anordnung, die Form etwas üppig gehalten,

<sup>\*)</sup> Rach bem Original photographirt in ber Goupil'schen Sammlung.

<sup>\*\*)</sup> und \*\*\*) Die vier Gemälbe nach ben Originalen photographirt in ber Goupil: schen Sammlung.

aber nicht in's Sinnliche spielend und mit künstlerischem Sinn ausgessaßt, das Kolorit lebhaft, wenn auch ohne Wärme und Stimmung, der Ausdruck stredt sichtlich nach Ernst und Größe. So gebricht es Bouguereau, der in der französischen Kunst der Gegenwart immerhin eine geachtete Stellung einnimmt, weder an Talent noch an Kenntniß und Uedung. Aber es hängt ihm die Leblosigseit des Akademischen an; er versteht es nicht, seinen Figuren eine Seele einzuhauchen, noch die Bestimmtheit einer marstigen Erscheinung zu geben, und geräth meistens, indem er mit klassischer Anmuth modernen Reiz zu verbinden sucht, in das Manierirte. In detorativen Arbeiten (im Hause des Herrn Bartholonh zu Paris) hat er sich nicht ohne Geschick an das Muster der pompejanischen Wandmalerei geshalten, das überhaupt neuerdings in Paris zum Schmuck reicher Wohnungen beliebt wird.

Neben ihm und dem früher besprochenen Lenepveu sind etwa noch Joseph Mazerolles, ein Schüler von Glehre, und Emile Bin unter den Wenigen zu erwähnen, die nicht geradezu auf sinnlichen Reiz ausgehen und nach der Idealität einer geläuterten Form streben (vom Ersteren nament= lich bekorative Werke in der pompejanischen Art), während sich in François Dubois und Charles Lefebore, die Beide der älteren Zeit angehören, aber in die neueste herüberreichen, die letzten schwachen Nachklänge der David'schen Epoche vernehmen lassen. Eines Versuchs, mit dem ganz neuerbings (1864) Gustave Moreau einen ungewöhnlichen Erfolg gehabt hat, in der Darstellung des Nackten und der Mythe zu einer ernsten Auffassung und der strengen Formengebung der paduaner und florentiner Schule zurückzugreifen und damit ein saftigeres Kolorit zu verbinden, werde ich erst im sechsten Buche gebenken, da er im bewußten Gegensatz steht zu der auf sinnliche Anmuth ausgehenden Klasse von Malern, die in Runst des Raiserreichs eine hervorragende Rolle spielen. übrigens ist schon hier zuzugeben, um jenen neuesten Ibealisten in der Malerei der Gegenwart ihre richtige Stelle anzuweisen, daß ihre wohl achtungswerthen, aber nüchternen und gleichgültigen Leistungen hinter den Werken der Letzteren zurückstehen; denn diese wissen in ihre nackten Gestalten Leben, sinnliche Bewegung und malerischen Reiz zu bringen.

Einige Maler, welche im Ganzen wol zu einer stylvollen Behandlung der Form neigen, aber auf die Fülle und Wärme der realen Erscheinung nicht verzichten wollen, suchen zwischen beiden zu vermitteln. Sie nehmen demgemäß ihre Vorwürfe bald aus der Mythe, bald aus einem

Kreise der Geschichte ober Wirklichkeit, der eine ideale Auffassung zuläßt. So hat Louis Matout, nach mythologischen Darstellungen mit sinnlichem Anflug (Pan und die Nomphen, Anakreon mit einer jungen Schönen u. s. f.), einmal ein nacktes arabisches Weib in den Klauen eines Löwen (1850, im Luxembourg) und neuerdings eine halb sittenbilbliche, halb allegorische Scene aus dem Zeitalter der Renaissance geschildert: durch bas geöffnete Fenster eines Palastes sieht man innen eine Gruppe von üppigen Zechern, bagegen vor bem Haufe einen Hellebardier, ber einen Bettler wegstößt (unter bem Namen "Arm und Reich" im Salon von 1861). Solche Gemälbe in lebensgroßem Maßstab lassen, auch wenn sie mit Geschick ausgeführt sind, nicht zum Genuß ber Betrachtung kommen. den ansprucksvollen Figuren sieht der geringe Inhalt leer und gähnenb heraus, andrerseits kann die bloße Erscheinung, indem ihr die harmlose Freude des Lebens fehlt, nicht künstlerisch wirken; ihnen namentlich hat die Absichtlichkeit des modernen Geistes ihr langweiliges Gepräge aufgebrückt. Die Malereien bes Künstlers in ber Ecole de medecine (1857)\*, sowie seine kirchlichen Wandgemälde im Hospital Lariboisière sind sorgfältige Arbeiten, die indessen in jener Bereinigung von Form und Farbe über ein gutes Mittelmaß nicht hinausgeben.

Auch Joseph Barrias (geb. 1822), Schüler von Cogniet und in Rom als Pensionar der französischen Alademie gebildet, suchte eine derartige Bermittlung, ohne die Irealität der Form aufzugeben. Eines seiner Gemälde, das ihn zu Ruf brachte, die von Tiberius vertriebenen Bewohner der Insel Caprea (1850, im Luxembourg), ist nicht ohne Stimmung angeordnet und dei einer gewissen Breite der Zeichnung in der Mannigsaltigkeit der Charaktere und des Ausdrucks ziemlich lebendig: die Berbannnten, Männer, Kinder, Frauen, in einem von krästigen Ruderern geführten Schiffe auf der traurigen Reise begriffen, geben sich, jeder in seiner Weise dem Schmerz und der Berzweislung hin. Allein es ist hier, wie so oft mit den modernen Geschichtsbildern. Die Idee fällt außerhald des Vildes; dieses erklärt sich nicht selber, man weiß nicht, was man aus den im Fahrzeug zusammengedrängten Figuren machen soll, und der Beschauer merkt wol, daß es dem Maler nur auf einen Anlaß zu verschauer merkt wol, daß es dem Maler nur auf einen Anlaß zu verschieden bewegten Figuren ankam. Mit einem anderen Gemälde des Künstleres, das eine Episode aus der venetianischen Geschichte behandelt (1861),

<sup>\*)</sup> Daraus "Ambroise Paré zum ersten Male eine Aber unterkindend" gest in Schabmanier von Manceau.

Debet, Frang, Daferei.

|   | I           |
|---|-------------|
|   |             |
|   |             |
|   |             |
|   | 1           |
|   | }           |
|   |             |
|   |             |
|   |             |
|   | ·           |
|   | 1           |
|   |             |
|   |             |
|   | ·<br>·<br>· |
|   | i a         |
|   |             |
|   | 1           |
| • |             |
|   | i<br>I      |
|   |             |
|   |             |
|   |             |

ist es noch schlimmer. Das Geheimniß einer Verschwörung von Ebelleuten wird durch eine Kurtisane an den Rath der Zehn verkauft: heiter und guter Dinge beim Gelage versammelt scherzen Männer und Frauen in verschiedenen Gruppen; im Vordergrunde rechts öffnet ein Mann einen Borhang und legt in die rückwärts gehaltene Hand der vom Beschauer abgewendeten Kurtisane den Beutel mit Geld. Ein buntes Gewirre von glänzenden Kostümen in greller Beleuchtung: das ist so ziemlich das ganze Die Bebeutung bes Vorgangs konnte nicht.zum Ausbruck kommen unb boch auch die Darstellung eines einfach fröhlichen Beisammenseins dem Künstler nicht gelingen, da er die historische Beziehung im Kopfe hatte. Diese Bilder etwas näher zu betrachten, schien mir deshalb von Interesse, weil in ihnen bas unsichere Suchen nach malerischen und zugleich inhaltschweren Stofsen, das ganze Gattungen der modernen Kunft kennzeichnet, so deutlich ausges sprochen ift. Namentlich aber ist der idealen Anschauung dieses Tasten nach neuen und dankbaren Gegenständen eigen, da sie in ihre einfache Formenschönheit die treibende Seele des Jahrhunderts so schwer zu fassen vermag, und die überlieferte Welt der Götter, der aus der Phantasie der Bölker geborenen Gestalten in Trümmer gefallen ift. — Neben Jenen wäre als ein Talent von verwandter, aber geringerer Art etwa noch Auguste Fehen-Perrin zu nennen.

In dieser Noth der Stoffwahl greifen wol auch einige zu dem gedankenhaften Inhalt des modernen Bewußtseins und suchen die eine und andere Einsicht desselben — die freilich oft auch nicht mehr als ein indis vidueller Einfall ist — in neuen allegorischen Figuren zu verkörpern, denen sie dann mit einem wärmeren satteren Kolorit und bem bewegteren Zug ber Realität den Schein des Lebens zu geben meinen. In der Art hat sich neuerdings namentlich Auguste Glaize hervorgethan. Er hatte sich in den vierziger Jahren noch an mythologische Stoffe, an Benus und leichtfertige nackte Rymphen gehalten und schon diesen durch ein lebhaftes Spiel der Farben und des Lichtes sowie eine den Koloristen sich annähernde Behandlung einen besonderen Reiz zu verschaffen sich bemüht. Er versuchte sich bann an ben verschiebensten Vorwürfen, immer barauf bebacht, mit males rischer Wirkung das Interesse eines anregenden Inhaltes zu verbinden. So malte er für ben Salon von 1844 eine h. Elisabeth, die, vor den Thuren der Reichen bettelnd, schnöbe abgewiesen wird (lebensgroß, früher im Luxembourg); 1852 in einem großen Bilde eine kühn sich aufthürmende Gruppe wild erregter, halb nackter gallischer Weiber, die gegen die vordringenden Römer mit der Wuth der Verzeiflung sich wehren und

lieber ihre Kinder tödten, als in Sklaverei gerathen lassen. In der jüngsten Zeit aber behandelt er fast ausschließlich solche Borwürfe, in denen der Schwerpunkt auf irgend einem abstrakten Gebanken oder einer Erfahrung des modernen Geistes liegt, und die er in eine bildliche Form kleidet, welche ten Inhalt halb in einen Borgang bes realen Lebens übersetzt, halb symbolisch veranschaulicht. So "le Pilori" (Weltausstellung von 1855), ein seltsames Bild, von dem man in Frankreich ziemlich viel Aufhebens gemacht hat. An einer Reihe von Prangern stehen, wie in Reih und Glied, die Märthrer der Idee, die großen verfolgten oder doch vom Schickal heimgesuchten Männer aller Zeiten (boch auch ein Beib barunter, bie Jungfrau von Orléans), in der Mitte Christus zwischen Homer und Sofrates; vor ihnen, auf einer niedrigen Estrade, auf zwei großen Socieln einerseits die allegorischen Gestalten des Elends und der Unwissenheit, andrerseits die der Gewalt und der Heuchelei. Diese vier Figuren in der Form und Bewegung offenbar von den liegenden Gestalten an den médiceischen Grabmälern von Michelangelo (in S. Lorenzo zu Florenz) infpirirt - sollen die finsteren Mächte versinnlichen, unter benen ber Genius immer zu leiben hat. Aber in ber Komposition ließ sich biese Beziehung zu jenen Männern nicht wiedergeben, wie auch diese selber, Jeber an seinem vereinzelten Pranger, zu Gruppen nicht verbunden sind. Der Maler hat sich mit Inschriften helfen mussen, um seinen Gebanken — an bem übrigens, was die Auswahl ber sechzehn Märthrer anlangt, Manches zu beanstanden wäre — bem Beschauer mitzutheilen. So ist dieser halb geschriebene, halb gemalte Gebanke ein Zwitterbing, an dem das Migverhältniß zwischen Idee und Bild um so fühlbarer ist, als die energische saftige Ausführung ihm ben Schein ber Realität anlügt. Malerischer wenigstens war eine andere allegorische Darstellung des Künftlers, "was man mit zwanzig Jahren sieht": ein Jüngling mit einem Mäbchen am Flusse, an bessen anderem Ufer die stolzen und fröhlichen Träume ber Jugend einen Reigen von buftigen lockenden Gestalten bilben. fand sich wieder im Salon von 1861 ein wirlich abscheuliches Bild: bas als altes Weib personifizirte Elend, wie es blühende Mädchen von der Arbeit weg bem Laster, bas in der Gestalt eines Verführers auf wilbem Gespann einer in Nacht und Ferne erleuchteten Stadt zujagt, in die Arme treibt; nur noch widerwärtiger durch die derbe und flüchtige realistische Behandlung.

lleberhaupt sind neuerdings berartige Bersuche, durch seltsame und räthselhafte Motive das Auge des Publikums auf sich zu ziehen,

nicht selten. Es gilt eben, aus der öden Menge der in jedem Salon ausge= stellten Gemälde um jeben Preis hervorzustechen. Die Berzweiflung unbemerkt zu bleiben treibt bisweilen auch manche ernstere Maler, die mit mittelmäßigem Talent fleißige aber charakterlose Arbeiten, Kirchengemälbe und bergl. liefern, jenen gewagten Sprung in ein ungewohntes Gebiet zu machen. Als Beispiel hierfür kann Aug. Leloir (geb. 1809) gelten, ein Schüler von Picot, der einmal (ebenfalls im Salon von 1861) drei nackte Rerle einen Klettermast hinaufsteigen läßt, die oben hängenden Gelpbeutel zu erlangen, wobei sie benn jämmerlich zu Grunde gehen: die Allegorie des Börsenspiels. — Zu dieser Gruppe der Gedankenmaler zählt noch Alexandre Laemlein (geb. 1813), ebenfalls Schüler von Bicot (aus Babern gebürtig, aber naturalisirt; von ihm auch Wandgemälde in Ste. Clotilbe). Seine großen allegorischen Kompositionen in monumentalem Maßstabe, mit bravourmäßigem Bortrag und einem gewissen Wurf der Bewegung gemalt, wobei übrigens die Form ziemlich in Bausch und Bogen behandelt ist, haben eine Zeitlang wenigstens von Seiten der Kritif eine-gewisse Anerkennung gefunden. Er legt gar den Bisionen der alten Propheten moberne Gebanken unter, wie er benn aus berjenigen bes Zacharias die vier Himmelswinde geschildert hat als die Vertreter der vier großen Menschenracen, die auf von feurigen Pferden gezogenen Gespannen die große Straße des Fortschritts voranstürmen (1850, im Museum von Rochefort). Ober er stellt eine Caritas bar (1846, im Luxembourg), welche ebenfalls die vier Menschenracen, in vier Kindern versinnlicht, um sich versammelt hat; endlich in einem figurenreichen, abenteuerlichen und verworrenen Bilde die "Musik", sowol ihre modernen Vertreter als ihre Wirkungen in einer unklaren Wechselbeziehung bunt burcheinandergemischt.

Es ist ermübend, sich bei diesen Ausläusern der idealen Kunstweise auszuhalten, und doch mußte wenigstens dieser, als der Repräsentanten einer ziemlich verbreiteten Gattung, gedacht werden. In ihnen zudem liegt die von allen Idealen entleerte Phantasie der Zeit unverhüllt am Tage, so wie die Tantalusarbeit, womit die neue Kunst in der nun üppig ausgebreiteten Stoffwelt nach einem neuen Inhalt sucht, der doch immer wieder ihren Händen entschlüpft, indem sie ihn zu greisen meint. Doch muß man zugeben, daß diese Mängel, welche dem modernen Idealismus zumeist anshasten, weit mehr die französische als die deutsche Malerei treffen. Namentslich im idealen Gestaltenkreise zeigt erstere eine Nüchternheit der Phantasie und eine Armuth an Ersindung, die gerade das Gegentheil sind von jenem

schöpferischen Lebensgefühl, womit noch neuerdings deutsche Künstler, wie Rahl und Genelli, ideale Stoffe in geläuterten Formen für unsere Anschauung, ja selbst für unser Gefühl verkörpert haben. Beide haben verstanden, Jeder in seiner Weise, mit dem Abel und Wurf der Gestaltung sinnliche Anmuth zu mischen und sowol in die Darstellung antiker Mythen als in die monumentale Versinnlichung von Ideen den Reiz eines in sich belebten abgerundeten Ganzen zu bringen. Dabei haben beide Eines, was den Franzosen fast durchweg fehlt: den rythmischen Linienfluß und die Wolordnung der Figuren zu schön verbundenen Gruppen. Ueber das Ungelenke der Einzelformen und die Mängel ihrer Durchbildung führen diese acht fünstlerischen Eigenschaften nicht selten hinweg. Andrerseits hat ein Schwind ben Schatz ber deutschen Mährchenwelt zu heben gewußt und zu Gebilden ausgeprägt, worin sich mit bem zarten Gewebe ber luftigen Wesen Humor und berbe Natürlickkeit glücklich verbinden. Hier wie dort bekundet sich die tiefere Idealanlage und der gesundere sachliche Sinn der germanischen Natur, die den innigeren Einklang findet zwischen den Lebensmächten und der Individualität. Daher sind, wenngleich in der Formvollendung die Deutschen hinter den Franzosen zurückbleiben, bennoch ihre Leistungen auf dem idealen Felde von höherem Werth.

Weit weniger fühlbar ist beshalb auch bei den Deutschen jener weitere Mangel der modernen idealen Kunst, daß sie das Leben der Gegenwart und die wirkliche Welt, worin nun der menschliche Geist sich heimisch fühlt, nur auf Umwegen in sich aufzunehmen vermag, daß sie daher ihre schone Form gleichgültig bald diesem, bald jenem Stoffe umhängt. Auch letzterem, wie jenen anderen, sind namentlich die obenerwähnten Ausläuser des französischen Ibealismus unterlegen.

So trifft dieser in seinen Schwächen mit seinem Gegengliebe, der romantischen Malerei, an zwei Punkten zusammen. Denn er setzt wie diese einerseits den Inhalt gegen die Form herab, leidet zum Anderen doch wieder unter einem Uederschuß des ersteren und artet in beiden Fällen in ein seeres Formenspiel aus. Auf diese beide Richtungen beschränkt wäre wol die französische Malerei ihrem Ableden nahe gewesen. Allein der künstlerische Trieb der Zeit war stark genug, neben ihnen eine dritte fruchtbare Kunstweise zu erzeugen. Diese sucht die Stoffwelt, von der der moderne Geist Besitz ergriffen, mit der Form in einen volleren Einklang zu bringen, daher setztere, um sie zum gesättigten Ausdruck des tieser gewonnenen Indaltes zu erheben, allseitig auszubilden und ebendamit die Gegensätze der idealen und romantischen Anschauung in sich zu vermitteln.

## Fünftes Buch.

Die Vermittlung der Gegensätze.

Die historische Richtung

սոծ

die Malerei des Julikönigthums.

|   | • |          |   |   |     |
|---|---|----------|---|---|-----|
|   | • |          |   |   |     |
|   | • |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   | , . |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   | • |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   | •        |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   | 1 | !   |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   | •   |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
| • |   | <b>\</b> |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   | 1   |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
| • |   |          |   |   |     |
| • |   |          |   |   |     |
| · |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
| , |   | •        |   |   |     |
|   |   |          |   | 1 |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   | İ   |
| · |   |          |   |   | i   |
|   |   |          |   |   | !   |
|   |   |          | • |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
| • |   |          |   |   | ·   |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   | 1   |
|   |   |          |   |   | -   |
| • |   |          |   |   | I   |
| · |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |
|   |   |          |   |   |     |

## Erstes Rapitel.

Die historische Malerei unter Ludwig Philipp und ihr Verhältniß zur Gesittung und Literatur.

1.

Das politische und literarische Leben der Epoche. Das Bürgerthum und die geschichtliche Denkweise.

Die klassische Kunstweise der David'schen Schule hatte unter der Revolution und bem Kaiserreich mit der allgemeinen Stimmung und, indem sie ben verschiebenen Staatsformen ber Zeit sich anpaßte, auch mit bem staatsbürgerlichen Leben in tiefer Wechselbeziehung gestanden. Während ber Restauration hatte barauf die romantische Schule der geistigen Strös mung, welche tiese Epoche charakterisirt, ben bezeichnenden Ausdruck ge= geben, aber eher in stillem Widerspruch als in Einstimmung mit der Regierung, ber ja auch jene innere Bewegung entgegenstrebte. näheren Verhältniß zu bestimmten Zeiträumen folgt natürlich nicht, daß beide Kunstweisen innerhalb berselben abgeschlossen waren. Schickte die klassische Malerei ihre Ausläufer bis tief in die Restauration, ja selbst über sie hinaus, so erstreckte die romantische mit vollerer Lebenskraft, in= dem sie zugleich ein in der Kunst selber berechtigtes Princip der Unschauung vertrat, bis in das zweite Kaiserreich ihre Wirksamkeit. Allein aus dem Schoofe jener Zeiten hervorgegangen, hatten beide Kunstweisen von ihnen ihren Charakter empfangen und ihnen umgekehrt ihr eigenes Gepräge aufgebrückt. So trugen sie in ihrem Ursprung wie in ihrer Entwickelung die Merkzeichen derselben an sich. Nicht ebenso war der in der Ingres'schen Schule verjüngte Idealismus die Kunst einer bestimmten Epoche. Es lag im Wesen desselben, von der Realität sich abzuwenden und in eine den

eigentlichen Lebenstrieben der Zeit entfremdete Gestaltenwelt zu slüchten. Daher gehen seine Fäden, wenn auch die geordneten und ruhigen Zustände des Julikönigthums ihrem Laufe besonders günstig waren, doch gleichmäßig durch das ganze Gewebe der modernen Malerei, ohne mit einem einzelnen Zeitabschnitt sich fester zu verschlingen.

Dem geistigen wie dem öffentlichen Leben unter dem neuen König= thum gab vielmehr eine eigene Richtung Ausbruck, mit ber sich bas gegenwärtige Buch beschäftigen soll. Dieselbe hat sich unter bem Namen einer bestimmten Kunstweise nicht zusammengefaßt; was sie kennzeichnet, ist bie Vermittlung ber Gegensätze, welche sie auf verschiedene Weise vollzieht, und ein tieferes Berhältniß zur Stoffwelt, als ber klassischen wie ber romantischen Schule eigen war. Vorab tritt sie zur Geschichte sowol ber Gegenwart wie der Vergangenheit in nähere Beziehung: ihre Hauptvertreter nach diesen beiben Seiten sind Horace Bernet und Paul Delas Neben diesen nimmt Léopold Robert eine abgesonderte, aber ebenbürtige Stellung ein; er ebenfalls sucht die malerische Schönheit in ber Wirklichkeit, nicht aber in ber Geschichte, sonbern in ben letten großen Zügen des Volkslebens, welche unsere Zeit noch bietet. Um diese hervorragenden Talente gruppiren sich die übrigen Maler, welche, sei es durch den Inhalt, sei es durch die Form ihrer Darstellungen oder durch beides zusammen, berselben Richtung beizuzählen sind. Ihren gemeinsamen Charakter erhalten sie also einmal von der Anschauung, welche nach einer harmonischen Mitte sucht zwischen der Formenstrenge des Idealismus und ber auf den realen Schein sowie die Farbenstimmung der Dinge gerichteten Weise ber Romantiker; zum andern von der tieferen Bedeutung, welche der Inhalt für sie gewinnt, den sie in diese reicher ausgebildete Erscheinung fassen.

Die Einstimmung, worin die Bestrebungen der Malerei sowol mit dem geistigen Leben als der Gesittung und dem staatsbürgerlichen Wesen der neuen Epoche sich sinden, beruht auf eben jenen beiden Punkten: auf der Vermittlung der Gegensätze und der näheren Beziehung — des alls gemeinen Geistes wie der Kunst — zur realen Welt der Gegenwart und der Geschichte. Der Konssist der Köpfe und Gemüther vorwärts treis benden Strömung mit dem rückschleichenden Wesen des bourbonischen Resgimentes war mit der Julirevolution ausgelöscht. Diese sührte das Werk des Umsturzes von 1789 weiter, wenn sie es nicht vollendete. Jene Bewegung, welche sich mit vernichtender Gewalt gegen die Ueberreste des

Feudalstaates und die privilegirte, aber ausgelebte Gesellschaft richtete, hatte in der furchtbaren Schnelligkeit ihres blutigen Ablaufs nicht Zeit gewonnen in den Geistern Wurzel zu fassen; ebensowenig konnten unter bem stürmischen Weltzug bes Kaiserreichs und unter seinem bespotischen Druck die Reime der geistigen Freiheit auffommen, welche die Revolution eben erst geweckt hatte. Allein in der stillen Friedenszeit der Restauration und im anreizenden Widerstand gegen ihr reaktionäres Regiment hatten sie sich mit ausbrechenber Lebensfraft nach allen Seiten entwickelt und ben Boden gleichsam gelockert, um ihn endlich und mit ihm das bourbonische Regiment zu sprengen. Diesen innerlichen und zwingenden Zug der Julibewegung finde ich bei Gervinus treffend hervorgehoben: "Was dieser Revolution eine so furchtbare und unwiderstehliche Gewalt gab, war eben bies, daß sie ganz in den Geistern und Ideen war, daß sie ohne vieles absichtliche Zuthun, ohne ben thätigen Willen einzelner Menschen einer unbekannten, aber unvermeidlichen Zukunft zutrieb, eine innere unangreif= bare Macht, die (sagte Lamennais) das Ergebniß des moralischen Zustandes der Bölker ift und die Reiche stürzt und erhält."\*) Daher auch ber plötliche Ausbruch und ber rasche Verlauf des entscheidenden Kampfes. Wie ihrerseits die Malerei an diesem geistigen Umschwung mitarbeitete und so auch den äußeren Wechsel der Dinge mit vorbereiten half, haben wir früher gesehen.

Nun also schien ber Zwiespalt zwischen bem sittlichen Bewußtsein ber Nation und ihrer Staatssorm ausgetragen. Seine Lösung war die Herrsschaft des Bürgerthums, als dessen Bertreter Ludwig Philipp auf den Thron der Bourdonen stieg. Wol hatten — wie immer — die Arbeiter in Berbindung mit den Studenten und alten napoleonischen Soldaten die Barrisaden gebaut, während bedächtig der Bürgerstand erst an dem schon entbrannten Kampse sich betheiligte; allein diesem vorab sollte der Sieg zukommen. In der That, auf dessen Macht schien seit Jahrhunderten, namentlich aber seit 1789, der Lauf der französischen Dinge abzuzielen. "Troß seiner Privilegien", so schried schon ein Edelmann Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, "verdirbt der Abel und geht täglich zu Grunde, während sich der britte Stand der Bermögen bemächtigt." Aber auch in der Bildung stand, wie Tocqueville nachweist \*\*), schon damals Lesterer

<sup>\*)</sup> Gervinus, Geschichte bes 19. Jahrhunderts, 7. Bb., S. 740.

L'ancien régime et la révolution, Paris 1856, p. 125.

bem Ersteren gleich. Daher kam es endlich zu bem Ergebniß, das die Revolution von 1789 ins Werk setzte und die Julibewegung vollendete: "Das Bürgerthum wurde zum Nebenbuhler, bann zum Feinde bes Abels und endlich zum Herren über ihn."\*) Es ist natürlich, daß biese Macht bes britten Standes in jenen beiden Dingen sich kundgab, worin er dem Abel den Rang abgelaufen: im Reichthum und in der Bildung ober ber Intelligenz. Daher hat auch Guizot gerade auf bieser doppelten Basis ben Bürgerstand für den Mittelpunkt des französischen Staates erklärt und in seiner staatsmännischen Thätigkeit Alles versucht, um dieses Programm zu - verwirklichen. Das Bürgerthum war also die eigentliche Seele des Julikönigthums, und so ber Mittelstand zum Herren über Frankreich geworden. Wie bezeichnend, daß auf der einen Seite hervorragende Bertreter der Handelswelt, die Perier und Laffitte, andererseits die Guizot und Thiers an die Spite des Ministeriums traten, die Cousin und Villemain in die Pairskammer hinaufstiegen. Das Ideal der bürgerlichen Gleichheit, bas den Franzosen seit 1789 vorschwebte, war erreicht. Denn der Unterschied der Stände hat aufgehört, sobald Reichthum und Intelligenz die einzigen Hebel sind, welche im Staate und in der Gesellschaft den Menschen emporbringen. So schien bas siegreiche Bürgerthum nicht blos bie Gegenfätze ber letteren, sonbern auch diejenigen ber Regierungsformen zu versöhnen; das konstitutionelle Shstem, das ja nun eine "Wahrheit" werden sollte, die Ueberlieferung mit den neuen Ansprüchen und Thatsachen zu vermitteln, ber König endlich weiter nichts zu sein, als wofür sich Ludwig Philipp selber ausgab: ber erste Bürger im Staate.

Bekanntlich war es die Partei der Doctrinäre, Guizot an der Spike, welche die Herrschaft des Bürgerthums zum Princip des neuen Staatsslebens erhob. Das thaten zwar auch die Liberalen, für deren Haupt und vollsten Ausdruck Thiers gelten kann. Ohne Zweifel aber waren die Grundssätze und Anschauungen, wovon jene ausgingen, mehr nach dem Sinne des Wittelstandes und im Geiste des neuen Königthums. Ihre tiefe Abneigung vor jedem gewaltsamen Wechsel der Dinge, ihr Ziel, durch die Verknüpsung der Ordnung mit der Freiheit beide zu sichern und in eine stetige Bahn der Entwicklung zu leiten, ihr Bestreben zu diesem Zweck die neuen Interessen und Bedürsnisse mit den geschichtlichen Traditionen des Landes in dem streng geregelten Rechtsstaate zu vermitteln: alle diese Züge trasen

<sup>\*)</sup> Tocqueville, a. a. D., S. 207.

mit der Stimmung der besitzenden Klasse zusammen, die nun endlich bas Heft in der Hand hielt. Ausgleichung der Gegenfätze auf friedlichem und gesetlichem Wege, das war also die Parole des neuen Staatswesens wie der innere Trieb des Geschlechtes. Die Früchte der Revolution nahm man gern in Empfang, aber von dem Mittel der Erschütterung, das sie gereift hatte, wollte man nichts mehr wissen; ohne neue Bewegung, in stillem gezügeltem Genuß sollten sie nun der Gesammtheit, als deren wahren Kern sich die Bürgerschaft fühlte, zu gute kommen. In dieser neuen Ords nung ber Dinge war wenig Raum mehr für die revolutionären Köpfe und Charaftere. Die inneren Unruhen und Aufstände, die republikanischen Umtriebe, welche noch die ersten Jahre der Juliregierung mit ihrem dumpfen unheimlichen Lärm erfüllten, verloren sich allmälig in immer schwächere Wieberklänge, wie die letten Tone einer ausläutenden Feuerglocke; noch einmal, in den Aprilunruhen des Jahres 1834, schlugen sie lauter an, um bann für lange Zeit in dem allgemeinen Verlangen nach Ruhe unterzugehen.

Daher machten auch die Romantiker in der Kunst und Literatur, welche die Julibewegung als den Sieg ihrer Sache mit Begeisterung begrüßt hatten, bald die Entdeckung, daß doch das Ergebniß nicht ihnen zu gute fam. Denn die Interessen des in allen Dingen bedächtigen und gemäßigten Bürgerthums waren nicht die ihrigen. Die ihre Enttäuschung nicht ver= winden, der neuen Lage sich nicht anbequemen konnten oder mochten, zogen sich grollend zurück, so Lamartine, der seine orientalische Reise machte, und sammt seinem Anhang B. Hugo. Dieser gerieth schon Ende 1832 mit der Regierung in Konflikt, da er auf beren Befehl gleich nach ber ersten Auf= führung sein neues Drama "Le roi s'amuse" von ber Bühne zurückziehen Leichter fanden sich die Maler in die neuen Berhältnisse; Delas croix erhielt, wie wir gesehen, von dem Ministerium Thiers den Auftrag 3u monumentalen Arbeiten, und Scheffer stand trot seines alten Karbonas rithums mit ben Orleans auf bem besten Fuße. Die Zeit aber, wo die romantischen Neuerungen wie ein Ereigniß die Gemüther entflammten und das Bublikum in heftig streitende Parteien theulten, war vorüber. Schon bas vorige Buch hat gezeigt, wie mit ben breißiger Jahren ber einseitigen Herrschaft bes malerischen Princips die ideale Kunstweise ergänzend und beruhigend entgegentrat und so die Malerei überhaupt von ihrem leidenschaftlichen Wesen abließ, dagegen einer maßvollen und vermittelnben Anschauung sich zuneigte.

Nicht anders war es in den übrigen Zweigen des geistigen Lebens. Die ganze Denkweise und Gesittung der Zeit war von demselben Zuge bewegt wie die Kunstrichtung, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Zunächst die Philosophie. Die sensualistische Lehre des achtzehnten Jahrhunderts hatte ben Geist seines ganzen bisherigen Inhaltes entleert und ihn mit einseitiger Konsequenz für den bloßen Abdruck sinnlicher Wahrnehmungen erklärt. Umgekehrt gab ihm nun die eklektische Philosophie, welche die philosophischen Leistungen des modernen Frankreichs in sich zusammenfaßt und in Cousin ihren vornehmsten Bertreter fand, aus ben Schätzen ber Bergangenheit seinen Reichthum zurück. Cousin entnahm bazu ihren verschiebenen Shstemen, namentlich bem neuen beutschen Ibealismus, solche Grundsätze, die nicht blos die geistigen, sondern auch die sittlichen und gemuthlichen Bedürfnisse seines Zeitalters zu befriedigen schienen. Wenn gleich der wissenschaftliche Werth dieser Lehre gering war, so hat sie doch die Bebeutung, bem zeitgenössischen Geschlechte eine Fülle von Ibeen, wonach es sich sehnte, zugebracht, ihm die Geschichte der Philosophie erschlossen und nicht blos seinem Verstande, sondern auch seinen Gefühlen — indem Cousin die innere Uebereinstimmung der Vernunft mit der Empfindung darzuthun suchte — mit einem tieferen Inhalt neue Impulse gegeben zu haben. Auch sie vermittelte so die Gegensätze, sowol der verschiedenen philosophischen Forschungen, als die Konflikte des Geistes mit dem Herzen, des Invividuums mit der Welt, worin die romantische Anschauung befangen war. Zugleich vertrat sie die Sache des Bürgerthums, indem sie seiner Intelligenz den angemessenen Ausbruck und dem liberalen Princip ete wissenschaftliche Form gab. So war sie die eigentliche Philosophie de Julikönigthums, wie etwa eine Zeitlang bas Hegel'sche Shstem in Preußen bie offizielle Lehre gewesen. Ihrerseits eröffnete die literarische Kritik in Villemain ein unparteiisches und daher tieferes Verständniß sowol der ausländischen Literatur als der eigenen französischen der früheren Jahrhunderte (namentlich des achtzehnten); nicht, wie die Romantiker, mit einseitiger Borliebe für eine bestimmte Epoche, sondern mit feinem empfänglichem Sinn für die Werke der verschiedenen Zeiten und ihren Zusammenhang mit dem gefammten Kulturleben. Diese Kritik führte tiefer in den Geist ber Zeiten ein, weil sie mehr an das Ganze als an das Detail sich hielt und die Werke aus ihrem eigenen Charakter und bem Wesen der Epochen zu begreifen suchte. Auch Sainte=Beuve trieb sie in diesem Sinne unter bie Juliregierung und begab sich ber heftigen Zu= und Abneigungen, die

seine romantische Periode gekennzeichnet hatten. Zu weit gingen freisich Billemain sowol wie er in dieser kühlen Würdigung, die nicht selten verssäumte sich in ein sicheres und entscheidendes Ergebniß zusammenzusassen. Allein dies ist nicht minder charakteristisch für jene Spoche, die gern in allen Dingen eine maßvolle Mitte einhielt und auf den Kampf die Versöhnung solgen ließ. So nahm Villemain auch den literarischen Fehden der Zeit gegenüber eine mittlere Stellung zwischen den Romantikern und Klassikern ein, wie er denn, nach dem Ausbruck Chateaubriand's, die gute klare Form der alten Schule mit den Ideen der neuen verband. Was endlich ihm sowol als Cousin so großen Einstuß auf die Zeitgenossen verschaffte, das war ihr rednerisches Talent, die vollendete Sprache, die Gabe lebendiger Darstellung. Die Wissenschaft sührte ihre Ergebnisse in weitere Kreise und in's Leben über, indem sie mittels einer leichten künstlerischen Form an die Intelligenz der gebildeten Mittelklasse sich wandte.

Auch in der Dichtung blied die Vermittlung zwischen der klassischen und romantischen Weise nicht aus. Die poetischen Kräfte, welche diese Rolle übernahmen, indem sie auf die künstlerisch durchgebildete Darstelslung eines bedeutungsvollen, die Seele ergreisenden Inhaltes den Nachsdruck legten, waren namentlich E. Delavigne und A. de Bigny, den man nicht ohne Weiteres, wie gewöhnlich geschieht, den Romantikern zusählen kann. Der Poet aber der Gegenwart, der das Leben der eben zur Herrschaft gelangten Mittelklasse in seinen guten wie in seinen schlimmen Zügen schilderte, war Scribe. Ein Talent zwar von leichterem Schlage und slüchtiger industrieller Fruchtbarkeit, allein von einer undesstreitbaren dramatischen Stärke, die ihn befähigte, das Wesen und Treiben der französischen Gesellschaft unter der Juliregierung zu einem in seiner Art mustergültigen Ausdruck zu bringen. Dus diese Dichter komme ich noch später zu reden, da jene mit Delaroche, dieser mit H. Bernet manscherlei Berührungspunkte bieten.

Seltsam übrigens, daß, wenn wir diese ganze geistige Bewegung überblicken, nur der einzige Scribe sich näher und eingehend mit der Gegenwart beschäftigt. Alle machen sich mehr mit der Bergangenheit zu schaffen, als mit dem Mächten und Interessen, welche ihre eigene Zeit in Bewegung setzen. Selbst die Doctrinäre, die doch als Staatsmänner vorab

<sup>\*)</sup> Bergl. den trefflichen Essay über Scribe und seine Schule in den "Studien zur französischen Literatur: und Culturgeschichte" von Arephig, Berlin 1865.

mit ihrem Jahrhundert zu thun hatten, zeigen diesen rückwärts gewendeten Zug. Die englische Staatsverfassung ist das Muster, das sie, aus seinem organischen Zusammenhang losgelöst, für ihr eigenes Land unermüblich aufstellen; was dieses selber betrifft, so sind sie emsig bemüht die neur Zeit an die Geschichte der frühern Jahrhunderte wieder anzuknüpfen und so in ihrer Weise jene Kette der Jahrhunderte herzustellen, die schon den Bourbonen am Herzen lag. Nicht, daß sie sich wie diese zurückgebogen hätten im Sinne einer reactionären Strömung. Aber sie widerstanden boch — man kennt die "Politique de résistance" von Guizot — dem bewegteren Zug der Gegenwart, um das öffentliche Leben aus den stürmischen Wogen der Revolution in das stille Fahrwasser der Ueberlieferung einzulenken. Das französische Bolk, so meinten fie, musse zu seiner Bergangenheit sich wiederbekennen, und die Gesellschaft zwar die Früchte der Revolution sich aneignen, aber zugleich ihre Entwickelung an ber Hand ber Geschichte da wieder aufnehmen, wo sie mit dem Umsturz von 1789 abgeriffen war. Die Vergangenheit war es auch, die Geschichte der Philosophie, aus der sich die eklektische Lehre ihre Kräfte holte, die Geschichte ber Literatur endlich, beren Schätze die Kritik in Villemain aufdeckte, ohne sich auf das eigene literarische Leben des Zeitalters tiefer einzulassen. Eine Wünschelruthe schien dies geistig rührige Geschlecht zu besitzen, um das verborgene Gold in den Schachten früherer Jahrhunderte aufzufinden, aber über dem Graben nach demselben kaum ein Auge zu haben für die Silber= ober Erzabern, welche durch das Gestein ihrer eigenen Zeit zogen

Die Geschichte, ihre Erforschung und ihre Schilberung: bak war in der That das Feldzeichen, darum sich die fähigen Köpfe wie die produktiven Talente der Zeit zu gegenseitig sich anregendem und steigerndem Wirken vereinigten. Mit welchem Eifer schon unter der Restauration die Geschichtsforschung betrieben worden, wie mit ihr eine Richtung der romantischen Schule Hand in Hand gegangen, hat das dritte Buch gezeigt. Zwar nahm das Julikönigthum einen Theil der besten Kräfte, wie Thiers, Guizot und Villemain, sür das öffentliche Leben in Anspruch. Allein erzwies sich schon hierin die historische Vetrachtungsweise als ein bestimmendes Element der Zeit, so blieb außerdem der andere Theil bei der Wissenschaft und Literatur, während zugleich jene, so oft die Politik ihnen dazu Muße ließ, ihre Studien wieder aufnahmen.

Doch ist ein Unterschied zwischen der Geschichtschreibung, welche sich mit der romantischen Periode der Restauration berührt, und derzenigen, welche die

Bermittlung der Gegensätze unter der Juliregierung vorbereitet oder in diese selber hineinfällt. Erstere, als beren mustergültiges Beispiel Barante gelten kann (vergl. S. 269), versenkte sich gleichsam in die vergangenen Zeiten und wollte ihre Ereignisse bis in die Detailzüge und ihre äußere Hülle ausmalend erzählen, wie ein zeitgenössischer Beobachter; sie küchtete aus der kahlen Gegenwart in die bunte Welt der Vergangenheit. Anders natürlich die Historiker, welche in der früheren Geschichte die Fäden und Beziehungen suchten, die in die neue Zeit herüberreichen. Sie wollten die Bergangenheit schildern nicht blos in ihrem eigenen Leben, sondern auch als die Grundlage der Gegenwart ober in ihrer für die letztere lehrreichen Entwidelung bes Staatslebens. Unftreitig brangen sie so tiefer ein in ben bewegenden Geist der Zeiten und faßten ihre großen entscheidenden Züge, während sie zugleich ihr ber mobernen Zeit zugewendetes Antlit zeigten. In diesem Sinne schrieb Guizot seine Geschichte der englischen Revolution — schon vor ihm hatte Villemain die Geschichte Cromwells geschilbert —, ba ihm bas englische Staatswesen bas beste Muster schien für sein Ibeal des modernen Rechtsstaates; aus demselben Gesichtspunkte hielt er Ausgangs der zwanziger Jahre seine Borlesungen über die Geschichte der / Civilisation seit dem Untergange des römischen Reiches. Auch legte er ben Grund zur allseitigen Durchforschung ber französischen Geschichte, indem er die Sammlung der Denkschriften zu derselben herausgab und als Kultusminister eine Beröffentlichung der Quellenschriftsteller, die alle Perioden der französischen Geschichte in sich faßt, anregte und leitete. versäumte er nicht auf die noch erhaltenen französischen Alterthümer ein besonderes Augenmerk zu richten und ernannte hierzu eigens einen Generals Mit verwandter Auffassung, wenn auch mit anderer politischer Gefinnung, schilderte Mignet in seinem Werke über die französische Revolution die großen Züge ihrer politischen Entwickelung und den parlamen= tarischen Kampf ber Parteien. Wenn aber Guizot wie Mignet über ber Darstellung der leitenden Ibeen die eigentliche Erzählung, die künstlerische Geftaltung der geschichtlichen Borgänge zu vollen Lebensbildern vernachläs= sigen: so fand sich dagegen in Augustin Thierry (vergl. S. 275) das größere Talent, das beides zu vereinigen und in dem deutlichen farbenreichen Gemälbe ber Zeiten und Ereignisse zugleich die inneren bestimmenben Züge auszusprechen wußte. So hält er bie richtige Mitte ein zwischen iener mehr romantischen und der politischen Geschichtschreibung, beide glücklich verbindend. Rach seiner "Eroberung Englands durch die Rormannen"

standes. Das Wert zeigt schon durch seinen Gegenstand, wie die Geschichtsforschung unter der Juliregierung mit der Strömung des allgesmeinen Lebens ging, wenn es auch erst nach dem Sturz derselben (1853) erschien. Das insbesondere die Darstellungsweise Thierry's mit der Geschichtsmalerei sich näher berührte, als diejenige Guizots, begreift sich leicht, und in der That werden wir in Delaroche eine gewisse Berwandtschaft mit jenem sinden, so weit überhaupt eine solche auf verschiedenen Gedieten möglich ist. Thiers endlich erzählte eingehend die Geschichte der Revolution und des Kaiserreichs in frischer, die Ereignisse lebendig vergegenwärstigender Schilderung. Er nimmt so zu Mignet ein ähnliches Berhältnis ein wie Thierrh zu Guizot, nur daß er jenen weder in der Tiefe der historischen Einsicht und in der Weite des Umblicks, noch in der Gabe künstlerischer Anordnung erreicht.\*)

Die geschichtliche Richtung ber Malerei, ber sich namentlich unter bem Julikönigthum ein großes Felb eröffnete, lehnte sich natürlich an alle biese Historiker an, benn bei ihnen fand sie ihre Stoffe schon in einer beutlich ausgeprägten, ber Phantasie entgegenkommenden Form. Auch in der Auffassung des geschichtlichen Lebens stand sie mit denselben in einem gewissen Jusammenhang. Es kam ihr nicht blos wie den Romantikern auf die malerische Außenseite und den leidenschaftlichen oder tragischen Inhalt an, sondern zugleich auf die großen Momente, welche den Charakter und das Schickal einer Epoche bestimmen und in sich den Kampf zweier Weltmächte oder den Konsslikt einer abgängigen mit einer neu sich bildenden Staatsform zu erschütternden Ereignissen zusammensassen.

Es ist merkwürdig zu sehen, wie fast alle jene Bestrebungen neben ihrem eigentlichen Zweck noch ein anderes Ziel im Auge haben, woburch sie mit ihrem Zeitalter in nähere Beziehung treten: die Erhebung des Mittelstandes, des Tiers-état zur bestimmenden Macht im modernen Staate. Darauf schien jenen Historikern die ganze Geschichte des Landes in stetem Fortschritt hinzuarbeiten. Wie Guizot auf dieser Bedeutung des Mittelstandes sein politisches System ausbaute, ist schon bemerkt; and Thiers sand in ihm den wahren Mittelpunkt des konstitutionellen Staatsslebens; Mignet ließ den Liberalismus des Bürgerthums als die bewegende

<sup>&</sup>quot;) Bergl. in Julian Schmidts Geschichte ber französischen Literatur seit 1789 ben trefflichen Abschnitt über die historische Schule.

Seele ber Revolution erscheinen und brachte damit diese selber wieder zu Ehren; Thierrh endlich suchte die ganze französische Geschichte als die Entswicklung zur Freiheit und Macht jenes Standes zu begreifen. Das Julistönigthum schien also das Räthsel gelöst zu haben, das Frankreich seit Jahrhunderteu in Gährung erhalten und den Sturz der Bourdonen sowol als der Republik und des Kaiserreichs herbeigesührt hatte. Wenn auch der Idealzustand von geordneter Freiheit und Wolfahrt, den man von der neuen Wendung der Dinge erwartete, noch nicht erreicht war, so meinte man doch ihm nun auf dem kürzesten Wege entgegenzugehen. Allein haben wir disher nur die Lichtseiten der Juliepoche betrachtet, zu denen auch der Ausschung, den in ihr die geschichtliche Malerei nahm, gehört: so läßt sich doch die dunkle Seite um so weniger übersehen, als sie schließlich in dem Ausbruch der Fedruarrevolution und dem plötslichen Untergang des Bürgerkönigthums als die stärkere sich erwiesen hat.

In Wahrheit bewährte sich ber Mittelstand als die intelligente und lebensfähige, den Staat bildende und erhaltende Kraft nicht, wofür ihn jene Historiker gerne ausgegeben hätten. Den Händen des klugen Drléans, der den übrigen Mächten gegenüber nicht als der Erwählte des Bolkes, sondern als der angestammte Erbe der Bourbonen den Thron einahm, überließ er von vornherein die Zügel, die jener zu ergreifen den Willen sowol wie die Gewandtheit hatte. Erhaltung des Friedens nach Außen, ber Ordnung im Inneren, das waren die Grundsätze, welche die neue Regierung proklamirte, benen sie zudem die stolze Fahne vorantrug, worauf sie die Worte Gesetz und Freiheit als ihre Parole geschrieben hatte. Was sollte das Bürgerthum mehr wünschen, dem es vor Allem darauf ans kam, in seinem Wolstand, in Handel und Industrie sich von den Schlägen bes Umsturzes zu erholen? Der Mittelstand hat immer seinen Sinn auf Besitz und Erwerb gerichtet, zumal ber französische, bem bei ausgebildeter Genuffähigkeit zugleich bie Centralisation alle Mittel des Genusses bietet. Sich des Gemeinweses thätig anzunehmen, erschien ihm bald als eine Last, bie er sich um so lieber von einer stärkeren Faust abnehmen ließ, als ihm bas Schreckgespenst ber Revolution noch lange vor den ängstlichen Augen Vollends nach den Aprilunruhen kam Abspannung und Gleich= gultigfeit gegen die öffentlichen Dinge in die Gemüther; von den beiben Eigenschaften bes Reichthums und der Intelligenz, auf welche Guizot die Macht bes Bürgerthums gründen wollte, lag diesem bald nur die erstere am Herzen. Raum, daß die Septembergefete seinen Unwillen erregten.

Als dann die Einnahme von Konstantine dem nie ganz eingeschläferten militärischen Ehrgeiz der Nation eine Genugthuung gab und die Threnrede bei der Eröffnung der Kammern von 1837 den inneren und äußeren Frieden des Landes sowie die Vermehrung der Einnahmen hervorhob, da
ließ es wieder der Regierung ganz freie Hand, stoh, seinen Privatinteressen sorglos sich hingeben zu können. Das Ministerium Guizot endlich, das
seit 1840 mit der Eigenwilligkeit doctrinärer Ueberzeugung den Staat lenkte, nach Außen den Frieden um jeden Preis bewahrte, im Inneren wol mittels des Bürgerthums, aber nicht mit ihm regieren wollte (so verstand schließlich Guizot die Herrschaft desselben), daher die öffentliche Meinung, wo sie sich noch äußerte, unbeachtet ließ — es was das Shstem, das der Stimmung wie dem politischen Vermögen der mittleren besitzenden Klassen entsprach.

'In diesen also griff die Erschlaffung des staaatsbürgerlichen Sinnes, ber unter ber Restauration erwacht und allmälig erstarkt war, bald genug wieder um'sich. Fand boch Barbier (vergl. S. 203) schon in den ersten Jahren der Juliregierung hinreichend Gelegenheit, die niedrige Gesinnung zu geißeln, womit man sich einerseits zu ben öffentlichen Stellen brangte, andererseits von dem verderblichen Zuge verfeinerter Genußsucht fortreißen ließ. Das neue Königthum war schlau genug, diese Stimmung auszubeuten, und wie den Mittelstand im Ganzen durch sein Programm, jo seine namhaften Vertreter burch allerlei Begünstigungen für sich zu ge-Das verdeckte Korruptionsspstem ist bekannt, mit dem die Juliregierung einen guten Theil der Kammer auf ihre Seite brachte, so die Opposition abschwächte und einer ministeriellen Mehrheit sich versicherte. Die skandalösen Processe in den letten Jahren vor 1848 wegen Unterschleif und Bestechung waren ein beutliches Zeichen, von welchen Grunds fätzen die höheren Klassen geleitet waren und wie es in ihnen zuging. Merkwürdig, wie Ludwig Philipp selbst, der sonst so bedächtige Fürst, ebenfalls zu dieser Geldgier offen sich bekennen mochte, indem der reiche Mann die Ausstattung seiner Kinder dem Lande auflud. Die Zeit kehrte nun wieber, wo sich, wie im achtzehnten Jahrhundert, die großen Bermögen bildeten, nachdem die Revolution und das Raiserreich den Besit zersplittert und zum Theil vernichtet hatten. Bald machten die großen unt tleinen Finanzmänner eine eigene Klasse aus, worin die Macht bes Burgerthums wenn nicht geracezu verkörpert, boch zu gipfeln schien, und bie zum Mittelpunkt ber Welt bas Börfenspiel machte, bas allen Interessen, allen Greignissen ihren in Zahlen notirten Werth gab. Es ist wahr, bak

unter Ludwig Philipp Handel und Industrie einen noch größeren Aufsschwung nahmen, als unter der Restauration, daß somit Frankreich in dem schnellen und glücklichen Laufe, den gerade nach dieser Seite hin das Jahrshundert genommen hat, keineswegs zurücklied. Aber es war nicht die Masse des Bürgerthums, welche zu Vermögen und Wolstand kam, nicht die kleinen Geschäftsleute, unter denen sich eine gewisse Wolhabenheit gleichs mäßig ausgebreitet hätte. Vielmehr sloß durch die großen Unternehmungen das Geld in einzelne Hände zusammen, während Iene mühsam sich sortsschaften und wenn sie nicht zu Grunde gingen, über den Erwerd ihres Bedarses kaum hinauskamen. Man sieht, worauf also die Herschaft des Mittelstandes hinauskief: einmal auf den Reichthum und Luxus einzelner Brivatmänner, zum Anderen auf eine von der Regierung begünstigte Besamtenklasse, die sich gleichfalls zwischen jenen beiden Polen des gesellschaftslichen Leben bewegte.

Wir haben schon früher, gelegentlich ber romantischen Schule, gesehen, wie diese Lage der Berhältnisse auf die Entwickelung der Genre= malerei zurückwirkte und ihre Werke als Schmuck der kostbaren Wohnungen im Werth steigerte; wie baher die Reizmittel der Behandlung, worin sich 3. B. Roqueplan und E. Isabeh hervorthaten, einem ästhetischen Bebürfniß jener Kreise entgegenkamen. Auch der Ausbildung der Landschaft, welche in die dreißiger Jahre fällt, sind jene Zustände zu gute gekommen. In der Literatur aber war es insbesondere der Roman, der nun in Frankreich die große Rolle spielte, zu der er in unserem Jahrhundert gekoms Die Erschlaffung des öffentlichen Lebens im Innern wie nach Außen — ba in den Beziehungen zu den übrigen Mächten die Regierung den Frieden um jeden Preis erhielt — und die schon durch die romantische Dichtung überreizte Einbildungsfraft: dies in Verbindung mit jenem Drang, welcher neben den realen Neigungen das Zeitalter bewegt, in einer Phantasiewelt die wildesten Träume des Herzens, alle Bedürfnisse einer verfeinerten Sinnlickeit befriedigt zu sehen, trieb die bändereiche Romanlite= ratur hervor und verschaffte ihr rasch in allen Schichten der Bevölkerung eine unerhörte Berbreitung. Diesmal hat die Malerei eine verwandte Er= scheinung nicht aufzuweisen. Höchstens, daß sich in ihr einzelne Züge finden, welche sie mit jener Literatur gemein hat; wie die feine Beobachtung bes Details sowol in der Schilderung des Seelenlebens als in der äußeren Zeichnung ber Dinge und Personen, wodurch z. B. Balzac sich auszeichnet und bisweilen in das Gebiet der Malerei geradezu übergreift; oder

die ächt fünstlerische Gestaltung, welche dem großen Talent ber George Sand nicht selten in der Darstellung eines noch naiven Naturlebens ge-Namentlich unter ber Juliregierung fand ber Roman seine Stärke barin, die ganze Vergangenheit und Gegenwart mit den tollsten Einfällen einer fieberhaft angespannten Erfindung zu mischen und so das Scheinbild einer unmöglichen Wirklichkeit zu erzeugen. Das konnte natürlich ber bilbenben Kunst nicht beifallen. Auch vermochte sie nicht dem Roman auf jenes andere Gebiet zu folgen, worin berselbe mit ben Auswüchsen ber Romantik die realen Interessen des Jahrhunderts zu verbinden suchte. Es ist dies bie Behandlung der modernen socialen Frage und die Schilderung der heutigen Gesittung; das Feld also auf dem die Zeit ihren eigentlichen Gährungsprozeß burchmacht. Hier spielen jene verwickelten und stets wechselnben Verhältnisse, welche sie in einer unfertigen Mitte halten zwischen abgängigen und neuen Kulturformen, ber heiße Rampf ber gesellschaftlichen Gegensätze sowie die theoretischen Erörterungen, womit sie sich abquält um eine andere sociale Ordnung herbeizuführen. Wenig weiß die bilbende Kunft mit diesen Zügen unserer Epoche anzufangen. Darum wird sie nur um so mehr einerseits in der Genremalerei in den abgelegenen Kreis eines noch ungebrochenen Lanblebens und in die Ferne zu malerischen Naturstämmen getrieben, andererseits zur geschichtlichen Darstellung ber Bergangenheit.

Dennoch berührt sie sich bei bieser Flucht aus ber Gegenwart mit ber Romanliteratur in einem Punkte. Unbefriedigt von der thaten= und ereignißlosen Prosa ber Zeit, suchen beibe eine bewegtere, auch in ihrem außeren Berlaufe stürmische Wirklichkeit auf. Höchstens in ben Feldzügen gegen bie Araber bietet die Zeitgeschichte dem Künstler greifbare Züge und malerische Vorwürfe, die denn auch H. Vernet mit geschickter Hand herausgegriffen hat; aber nur von ferne spielt die eigentliche Lebenskraft des Jahrhunderts in diese kleinen Episoden der modernen Bölkergeschichte. Und boch kann der Franzose Handlung und Kampf in seinen nationalen Leben auf die Dauer nicht missen. Wenn auch die Klasse, welcher die neue Ordnung ber Dinge Reichthum und Ehren zubrachte, mit der gewundenen Friedenspolitif der Regierung sich einverstanden erklärte: so war doch die größere Wenge der diese Bortheile nicht zuflossen mit jenem ängstlichen Regiment unzufrieden, das den militärischen Ruhm der Nation fürzte und alle Aufregungen, alle Hoffnungen auf einen Wechsel niederhielt. Eine Art Ersatz für diesen Mangel mußte das Julikönigthum dem Bolke bieten. Es ist höchst wahr:

scheinlich, daß zunächst aus diesem Gesichtspunkte Ludwig Philipp den Gedanken faßte, der Nation durch die Kunst ihre ruhmvolle Vergangenheit vorzuhalten und sie so über die Armseligkeit ber Gegenwart hinwegzutäuschen. Auch insofern traf er hiermit ein wesentliches Bedürfniß ber Zeit, als boch im Ganzen die Friedensstimmung, die ruhige Entwickelung der neuentbeckten Aulturquellen und die beschauliche Betrachtung der Geschichte die Thatenlust überwogen. Und endlich, wenn bas neue Geschlecht und namentlich der nun herrschende Mittelstand neben dem materiellen Genuß des Lebens nach dem feinen perlenden Schaumwein geistiger Bildung verlangte, so bot ja die Malerei, indem sie die großen Züge der nationalen Vergangenheit schilberte, Beides in Einem: einen ben Geift anregenden Inhalt in gefälliger, die Sinne ansprechender Form. Zugleich erhielt so die monumentale Runst einen neuen Boben, auf bem sie eine neue Blüte treiben konnte. Benn die Zeit selber an solchen Idealen arm war, die zu ihrer Berkörperung im Bilbe nur auf die Hand des Künstlers warten, so trat ja nun an beren Stelle die eigene Geschichte, das reale Dasein des menschlichen Geistes. Man kam zur Einsicht, daß im Lauf der Bölkergeschichte sich dessen wahre Kraft offenbare, und daß die Gegenwart erst durch den lebendigen Zusammenhang mit der Vergangenheit im rechten Lichte erscheine. ließen sich, so bachte man, in ber Schilderung großer geschichtlicher Ereig= nisse die gestaltenden Mächte des menschlichen Daseins zur Erscheinung bringen; und dies ist ja die eigentliche Aufgabe der monumentalen Kunst. Enblich konnte auf diese Weise ein tieferes Bedürfniß des modernen Beiftes befriedigt werden. Indem er nämlich die geschichtliche Realität in ben freien Schein der Kunst erhebt, findet er in den eigenen Thaten und Schickfalen der menschlichen Gesellschaft die Ideale und die Götter, die er früher in einem übersinnlichen Jenseits gesucht hatte. Damit aber thut er den ersten entscheidenden Schritt vollständig Herr seiner selbst und der Welt zu werben. So glänzend aber diese Aussichten sind, die sich von allen Seiten der Geschichtsmalerei eröffneten: es wird sich zeigen, daß auch sie an jenen Schwächen des Zeitalters leidet, welche die Kehrseite dieser günstigen Bebingungen bilben.

Die Kunst blieb natürlich, indem sie der Vergangenheit sich zuwendete, doch der Ausdruck ihrer Zeit. Eben diese Einkehr, dieser Rückblick in versangene Spochen waren ja ganz nach dem Sinne und den Wünschen des Bürgerthums; sich deren stürmische Kämpse und Verwicklungen vor Augen zu halten, während die Gegenwart als ihr glückliches Ergebniß ruhig vers

lief, erschien ihm eben so lehrreich und nützlich, als es ungefährlich war. Zudem war das historische Interesse und Verständniß auch in den weiteren Kreisen ber Gebilbeten geweckt. Dazu hatten schon am Vorabend ber Julis revolution die gleichzeitigen Vorlesungen von Cousin über die Geschichte ber Philosophie, von Villemain über diejenige der französischen Literatur und von Guizot über den Entwickelungsgang der Civilisation, sowie der allgemeine und entschiedene Beifall, der ihnen wurde, das Ihrige ges than. Rasch gingen nun unter der Juliregierung die Ergebnisse der Forschung und Wissenschaft, indem sie Gemeingut wurden, wie in das Leben so in die Kunst über. Daher aber klebten der letzteren Etwas von dem kühlen und überlegten Wesen an, bas jene Periode ber Reflexion und gemäßigten Bilbung — auch im Staatswesen — kennzeichnet. Der Zusammenhang der Kunst mit dem Leben war durch den Umweg der Geschichte vermittelt; und wenn nun die Gegensätze sich ausglichen, ber Stoff eine größere Bebeutung erhielt und mit der Form eine innigere Verbindung einging, so geschah das vorzugsweise auf der blassen Folie der Vergangenheit.

2.

## Das Museum von Versailles.

Schon unter der Restauration hatte, abgesehen von den Leistungen ber Lhoner Schule und bem historischen Sittenbilde der Romantiker, die Geschichtsmalerei ihren Lauf begonnen. Wir haben gesehen, wie es schon den Bourbonen darum zu thun gewesen, die Vorfahren ihres Hauses verherrs licht und die frühere Geschichte Frankreichs in ihrem Glanz und ihrer Bebeutung wieder anerkannt zu sehen. Daher ließen sie auch an den Louvreplafonds bedeutende Momente aus der französischen Kulturentwickelung und Geschichte barstellen. Und schon verwendeten sie hiezu neben den älteren Meistern einzelne der jüngeren Talente, die entweder mehr zu der romantischen Weise hielten ober zwischen ihr und ber ibealen Anschauung eine Vermittlung anstrebten. Zu ihnen gehörten ber schon besprochene Deveria, dann Steuben, Schnetz, H. Vernet und Cogniet, von denen in diesem Buche die Rede sein wird. Ein merkwürdiges Vorspiel aber zu den Bestrebungen des Julikönigthums ist die Bilderfolge, welche Ludwig Philipp noch als Herzog von Orléans am Beginn des Jahres 1830 anlegen ließ, um die vornehmsten Ereignisse zu schildern, beren Schauplat sein Herzogesit, bas Palais ropal, seit seiner Gründung durch Richelieu bis auf die bamalige Zeit gewesen. Es war ihm vergönnt als König das Unternehmen zu Ende zu führen. Zum größeren Theil übertrug er die Aufgabe den jüngeren Künstlern, den E. Dévéria, Arh Schesser, A. Iohannot, Steuben, J. Bernet, doch ließ er auch Einiges von den Aelteren, den Orolling, Gassies, Gosse und Heim aussühren. Manche der Bilder hat das Iahr 1848 bei der Zerstörung des Schlosses vernichtet; das Üebrige ist, soviel ich weiß, in das Museum von Versailles gekommen.

Indessen waren die geschichtlichen Vorwürfe, welche die Bourbonen uub der Herzog von Orléans der Kunst gaben, mit wenigen Ausnahmen terselben nicht günstig. Abgesehen von allerlei Motiven, die sich weit faßlicher burch das Wort als die malerische Erscheinung ausbrücken lassen, hatte man eine Vorliebe für die Schilderung von Vorfällen, deren Bebeutung auf leeren Ceremonienpomp und friedliche Staatsaktionen hinauslief. In solchen Bildern ist, bei der Geringfügigkeit des Inhalts, das Gepränge ber historischen Figuren und Kulturformen nichts weiter als ein buntes Maskenspiel. Doch bald sollte ja die Zeitgeschichte einen Aufschwung nehmen und, wie es schien, ber Kunst eine neue und fruchtbare Anregung Nachdem der Juliaufstand die matte Alltäglichkeit des alten Regiments durchbrochen, aus der thatkräftigen Erhebung des Volkes das tonstitutionelle Königthum als der Ausbruck des Nationalwillens hervorgegangen war, da schien ebensosehr ber Nation wie dem König daran ge= legen, diese bedeutsamen Vorgänge durch die Malerei dargestellt zu sehen. Und so wurde denn jedes, selbst das geringste Ereigniß, das auf die Ernennung Ludwig Philipps Bezug hatte — zum größten Theile in Bilbern von monumentalem Maßstabe — verherrlicht. Allein nun zeigte sich auf's Neue die erlahmende Ungunst der modernen Lebensformen, der Erscheinungs= weise des Jahrhunderts. Selbst der Aufruhr des Volkes, der Straßenkampf — dem auch H. Vernet eine Scene entnahm — ließ sich nicht recht malerisch an; benn hier steht nur die zügellose Masse im wilden Ausbruch der Leidenschaften vor Augen, wogegen der große Zweck, für den sie sicht, nicht zum Ausbruck kommt. Weit schlimmer aber wurde es mit ber fünstlerischen Darstellung, als die neue Regierung die breite Prosa ihrer halbbürgerlichen halb königlichen Existenz, alle Akte ihrer Installirung und die abstrakten Einrichtungen der neuen Friedensära durch die Kunst gleichsam registriren ließ. Vornehmlich waren es die Akademiker vom alten Schlage ber David'schen Schule, in deren Hände diese Aufträge kamen; es läßt sich benken, wie die portraitartigen Figuren, im offiziellen Kostum

und in der mageren Beziehung ceremonieller Verhandlungen festgehalten, in der steifen Langeweile klassische theatralischer Würde sich ausnehmen.\*) Kommen diese Werke auf eine spätere Zeit, so wird sie staunen, daß es der unsrigen beifiel, die Armuth und Verkehrtheit ihrer ästhetischen Erscheinung sich gar durch eine im schlimmsten Sinne akademische Kunst besicheinigen zu lassen.

Doch alle diese Bestellungen waren nur ein kleines Vorspiel zu bem großen Unternehmen, bas ber Bürgerkönig mit dem Museum von Bersailles gründete. Wir wissen schon, wie damit Ludwig Philipp die Stimmung seiner Zeit und seiner Nation traf, wie diese im sicheren Bewußtsein ihrer "geordneten Freiheit" gern den Blick auf den äußeren Glanz und die innere Entwickelung ihrer Geschichte richtete; da sie das Höchste erreicht zu haben meinte, sah sie in der Bergangenheit mit Selbstgefühl ihr allmäliges Emporklimmen. So handelte der König ganz nach dem Sinne des Volkes, als er den alten verlassenen Bourbonensitz, der zur Ruine zu werden brohte, wiederherstellen ließ und ihn mit der stolzen Inschrift "à toutes les gloires de la France" bazu bestimmte, statt der Könige nun die ruhmvolle Geschichte der Nation, das durch alle Jahrhunderte fortlaufende Gemälde ihrer Heldenthaten aufzunehmen. \*\*) Dabei wurden freilich, ihrem kriegerischen Charakter gemäß, weit mehr die Siege über die anderen Völker als die innere Geschichte des Landes und seine Kulturentwickelung berücksichtigt. Nun ward mit der Rührigkeit, welche der Franzose an alle neuen Unternehmungen sett, in kurzer Zeit das Unglaubliche geleistet: eine Reihenfolge von Sälen, beren bloße Durch-

<sup>\*)</sup> Bu biesen Zeitbilbern (zum großen Theil im Museum von Bersailles), die schon für den heutigen Beschauer unabsichtlich komisch sind, gehören namentlich: Besuch der Königin bei den Juliverwundeten von Gosse (ein ähnliches von Caminade); Ankunst des Herzogs von Orleans im Stadthause von Lariviere; Ludwig Philipp unterzeichnet die Proklamation, die ihn zum Generalstatthalter des Königreichs macht, von Court; er empfängt die Deputation, die ihm seine Wahl zum Könige mittheilt, von Heim (gestorben 1865); sein Schwur auf die Charte von E. Deveria, zwei Gemälde von Gerard und Ary Scheffer u. s. f. Auch gehören hierher aus späterer Zeit die Darsstellungen des Besuchs der Königin Viktoria in Frankreich, darunter ein Bild von Binterhalter. Bedürste es noch eines Nachweises für die vollendete Prosa und Misgestalt, worin diese Uebergangszeit bei all ihrer geistigen Größe dis zum Lächerlichen häslich geworden ist, so ließe sich kein besserer sinden, als diese monumentalen Junstrationen zu ofsiziellen Zeitungsberichten.

<sup>\*\*)</sup> Das Detret, bas die "Errichtung eines historischen Museums von Bersailles" anordnet, ist vom 1. September 1833. Eröffnet wurde basselbe im Juni 1837.

wanderung fast zwei Stunden beansprucht, mit Gemälden von allen Größen ausgefüllt, welche die Geschichte des Landes seit Karl dem Großen — der bekanntlich den Franzosen für einen französischen Fürsten gilt — bis auf unsere Tage in allen ben Momenten behandeln, woraus sich nur irgend ein Beitrag zur Verherrlichung der Nation gewinnen ließ. Was der Staat aus früherer Zeit an historischen Darstellungen nur irgend Taugliches besaß, wurde vereinigt, zugleich alle älteren und jüngeren Kräfte für die große Aufgabe in ausgebehntestem Maße beschäftigt. Nun erst sollten die historischen Forschungen ber zwanziger Jahre für die Kunst ihre vollen Früchte tragen. Die romantische, wechselvolle, thatenreiche Zeit des Mittelalters und der Kreuzzüge, die Zauberwelt des ritterlichen Lebens stand bem Maler offen. Daran schlossen sich die heitere Pracht der Renaissance, das glänzende Zeitalter Franz I. und Heinrichs IV., die würdevolle Periode Ludwigs XIV., des großen Königs. Endlich war Ludwig Philipp klug genug, im Gegensatz zu den Bourbonen diesen Spochen die neue Zeit mit einem Stud Revolution und mit ber in hundert Kämpfen siegreichen Weltherrschaft Napoleons ebenbürtig zur Seite zu stellen. Indem aber der Maler aus der Fülle dieser Stoffe einen herausnahm, fühlte er sich von vornherein von der nationalen Theilnahme getragen, da ein lebendiges Interesse für diese ganze Vergangenheit geweckt, ein tieferes Verständniß erschlossen war. Zugleich fand er sich auf dem sicheren Boben der vaterländischen Geschichte, der ihn mit den darstellenden Menschen und Dingen in ein näheres Verhältniß brachte; endlich vermochte er die äußere Erscheis nung der Ereignisse unschwer zu fassen, nachdem durch die historischen Studien auch das Detail der Kulturformen aus dem Dunkel der Jahr= hunderte hervorgeholt war.

Mit diesen günstigen Bedingungen schritt jener glückliche Fortgang der Malerei in den dreißiger Jahren, wovon schon im vierten Buch die Rede gewesen, Hand in Hand. Allmälig beruhigte sich der Kampf der Gegensätze und machte einer vermittelnden, Zeichnung und Kolorit gleichmäßiger ausbildenden Anschauung Plat. Zu dieser Versöhnung wirkte die historische Stoffwelt, auf welche die Künstler nun angewiesen wurden, ihrerseits mit. Sie erlöste die Kunst sowol von der Uebertreibung des Charakteristischen in das Häßliche und von nebelhafter Formlosigkeit als von der Trockensbeit eines Ideals, dem die Gefahr nahe lag in konventionelle Leere auszuarten; sie veredelte einerseits die reale Erscheinung und erfüllte anderersseits mit dem Leben der Wirklichkeit die schöne Form. Und so haben sich

in der That durch diese neue Anregung Künstler aus der älteren Schule, wie Conder und Alaux, zu tüchtigeren Leistungen erhoben, während andrersseits neue Talente auftraten und durch ihre für Versailles bestimmten Werke zu Ansehen kamen.

Indessen lag es in der Natur des Unternehmens, daß es doch auf die Förderung der Kunst die erwartete Wirkung nicht hatte. Abgesehen von dem vielen Flüchtigen und Mittelmäßigen, das bei einer solchen Massenproduktion nothwendig mit unterlief, hatte von vornherein der Zweck ber Sammlung seine bebenklichen Seiten. Da es galt bie zugleich ruhmvollen und folgenschweren Momente aus der französischen Geschichte zu schildern, konnte es nicht ausbleiben, daß man vornehmlich zwei Gattungen von Ereignissen behandelte: Schlachten und parlamentarische Versammlungen, die für die Entwickelung des Staatslebens von Einfluß gewesen. Waren die ersteren auch malerisch, so ließ sich boch die Bedeutung bes Moments nur selten so zum Ausbruck bringen, wie bas z. B. in dem antiken Mosaikbilde der Schlacht bei Issus durch das thätige Eingreifen der die geschichtlichen Gegensätze vertretenden Helden ber Fall ist. Bloke Schwerter und Rüstungen, Dreinhauende, Reiter und Leichname geben noch lange kein wirklich historisches Bild; und ohnedem, des ewigen Gemețels wird man mude. Welche Schwierigkeiten überdies bei den Darstellungen neuerer Schlachten eintreten, werden wir noch bei H. Vernet sehen. Bei jenen Versammlungen bagegen läßt sich in bas einfache Zusammenstehen der Personen nur schwer eine malerische Anordnung bringen, sowie die Wichtigkeit der Verhandlung nur andeutungsweise legen; und sucht der Maler seinen Figuren die Begeisterung und die Bewegtheit der inneren Aufregung zu geben, so entstehen einige Dutend Gesichter von ziemlich einförmigem leibenschaftlichem Ausbruck uud die doppelte Anzahl in die Luft gestreckter Arme. So hat diese Gattung zwar ebenfalls einzelne anerkennenswerthe Werke aufzuweisen, im Ganzen aber gleichgültige Ceremonienbilder geliefert. Hätte die Galerie. nicht die ergreifenden Wechselfälle ter Geschichte ausgeschlossen, worin der Held einer Periode den Umschlag bes Glückes erfährt, oder andere, worin die Volkstraft gegen die bestehente Macht in entscheibenber Spannung sich auflehnt; hätte sie andrerseits bas eine und andere Kulturmoment — deren sich malerisch dankbare schon finden lassen — mit aufgenommen, so hätte sich der Kunst ein fruchtbares Feld eröffnet und vielleicht die Reihenfolge der Gemälde ein lebendiges Gesammtbild ber französischen Geschichte in ihren Hauptzugen abzegeben

Wie das Museum jetzt ist, erscheint schließlich der durch die zahllosen Säle fortlaufende Glanz der französischen Nation als ein äußeres Gepränge, worein mit wenigen Ausnahmen weder die Phantasie des Künstlers ein tieferes Leben hat bringen können, noch der Beschauer mit besonderer Theilnahme eingehen mag. Daher verlohnt es sich nicht der Nühe bei der Betrachstung des Einzelnen zu verweilen; auch erwähne ich die Werke der bedeutens den Meister, wo von diesen selber die Rede ist.

So hat, trot der großen Anstrengungen, die Geschichtsmalerei im Mus seum von Versailles es zu keinem erheblichen Aufschwung gebracht. Wie unter ben Bourbonen, so zeigte sich auch jetzt wieder, daß der Kunst nicht gedient ist mit massenhaften Bestellungen, die von oben herab aufs Gerathewol, ohne Einsicht in ihre inneren Lebensbedingungen und ohne Berücksichtigung ber künstlerischen Individualität, an die verschiedensten Kräfte vertheilt werden. Es war bald anerkannte Thatsache, daß die Künstler zum großen Theil auf die für Versailles bestimmten Werke wenig Fleiß und Liebe verwendeten, sich ihrer Aufgabe, die oft nicht einmal ihren Talenten zusagte, so rasch und so gut es eben ging entledigten. Bon ben Meistern, welche an der Spitze der modernen französischen Malerei stehen, hat nur H. Vernet seine beste Kraft dem Unternehmen gewidmet. Die Uebrigen — soweit die Geschichte überhaupt ihr Feld ist — sind fast nur burch schwächere Werke vertreten, während ihre besten Arbeiten aus freiem Antrieb, ohne Zuthun der Regierung, entstanden sind. So Delacroix, Arh Scheffer, Delaroche und L. Cogniet.

3.

## Die kleineren Meifter der historischen Richtung.

Von den Nachfolgern der David'schen Zeit und Schule, die fast sämmtlich für Versailles beschäftigt wurden, waren es namentlich Couder und Alaux, deren Talent auf dem Felde der Geschichte und erst auf ihm zu seiner vollen Entfaltung kam. Couder hatte sich, wie wir früher (vergl. S. 176) gesehen, mit schwankendem Erfolg in allen Gattungen versucht; nun erhielt seine Fähigkeit durch die Berührung mit dem realen Leben der Geschichte gleichsam einen sesten Boden und machte sich los von dem konventionellen Pathos, das dem Maler die dahin angehangen hatte. Daher sind die verschiedenen Bilder, die er für Versailles zu malen hatte, seine besten Leistungen. Schon die Schlacht von Lawfeldt (1836), die Belagerung

von Yorktown (1837), die Einnahme von Lerida (1838) — ein kleineres Bild — haben bei lebendiger Anordnung gut bewegte und charakterisirte Figuren und verbinden damit ein kräftiges Kolorit. Freilich geht diese Tüchtigkeit der Darstellung nicht über ein mittleres Maß hinaus; packende Kraft des Ausbrucks, eine Wahrheit ber Erscheinung, die uns ben Vorgang zu überzeugendem Leben vergegenwärtigte, darf man nicht erwarten. Weit näher kommt Couder diesem Ziel in seiner "Eröffnung der allgemeinen Reichsstände im Jahre 1789", die unstreitig sein bestes Werk ist. Mit richtiger Ausfassung hat er ben König und die Königin sammt dem Hofstaate in den Hintergrund gebracht, dagegen auf den vorderen Plan die Vertreter bes Tiers-état in einfachen Anzügen, alle in ernster Haltung, wie burchdrungen von der Bedeutung des Momentes, unter ihnen hervorragend ihre Führer, deren Charafter in ihrer Erscheinung ausgeprägt ist: Siebes mit dem Ausdruck eines stillen zurückhaltenden Geistes, Mirabeau kühn und unternehmend, Bailly als der treuherzige und gesinnungstüchtige Bürger, Barnave aufgeweckt, erregt, beweglich, endlich der verschlossene Robespierre. Links vom Throne der Abel, rechts die Geistlichkeit, beibe Stäude so die Mitte bildend zwischen jenem und bem Tiers-état, auch unter ihnen, wenn sie gleich hinter diesem zurücktreten, individuelle Charaktere. Auch die malerische Behandlung, die der Einförmigkeit der Gruppen und Kostüme halber ihre Schwierigkeiten hatte, trägt zur Wirkung des Bildes bei Der ernste Ton, das in den geschlossenen Raum einfallende stille Tages: licht passen zur Stimmung bes Vorgange; Die feste Ausführung, Die Unterordnung der Nebendinge bezeugen, wie richtig diesmal der Maler seine Aufgabe gefaßt hatte und löste. Gin beutliches Beispiel, wie viel in der Geschichtsmalerei für den Künstler darauf ankommt, daß er zu seinem Vorwurfe ein näheres Verhältniß habe und die Bedeutung desselben in seine eigene Zeit lebendig hinübergreife. Sicher war jenes Motiv an sich nicht malerisch, und boch wußte Couder mehr aus ihm zu machen, als aus allen den Stoffen, die er sonst behandelte. Und so finden sich noch öftere in Versailles aus der Revolutionsgeschichte — von der natürlich die grellen Vernichtungskämpfe ausgeschlossen blieben — wirksame Darstellungen. Noch schilderte Couder (1843) das Verbrüderungsfest der Nationalgarde mit der Linie; diesmal weniger glücklich, indem er allzutreu den wirklichen Borgang wiederzugeben suchte und darüber die künstlerische Klarheit und Abrundung aus den Augen verlor. Auch sein Schwur im Ballhause (1848) ist schwächer. Die gleichmäßige Bewegung ber Schwörenben, die Einförmigfeit der Anordnung wie der aufgeregten Geberden, während es doch an dem Tumult und der stürmischen Stimmung einer leidenschaftlichen Menge sehlt, erinnert an das theatralische Pathos, woran auch die ähnliche Darsstellung David's (S. 67) leidet.

Neben Couber tam Jean Alaux (1786—1864), ein Schüler von Vincent und Guerin, dem Ludwig Philipp seine besondere Gunst zuwendete, ebenfalls durch Darstellungen parlamentarischer Vorgänge zu Ansehen. Versailles zählt von ihm nicht weniger als 29 Gemälde, die meisten von größerem Umfang; doch nur jene haben einen gewissen künstlerischen Werth und Bedeutung. Mit seiner "Versammlung der Reichsstände zu Paris unter Philipp von Valois" hatte er im Salon von 1841 entschiedenen Erfolg. In der That ist das Bild bemerkenswerth durch die Tüchtigkeit der mannigfaltigen Charaktere, die treue Schilderung der Erscheinungsweise ber Zeit und den stimmungsvollen Ton, worin die ganze Scene wie in feiner Lufthülle schwebt. In ähnlicher Weise ist die Versammlung der Reichsstände unter Ludwig XIII. und diejenige der Notabeln zu Rouen unter Heinrich VI. behandelt. Die Schlachtenbilder des Künstlers ("Schlacht von Villaviciosa" vom Jahre 1836, "Einnahme von Valenciennes" vom Jahre 1837 u. s. f.) sind bedeutend schwächer und gehen über die Art der David'schen Nachkommen nicht hinaus. — Auch Vinchon, welchem schon die Rede gewesen, war in seinen Geschichtsbildern tüchtiger, als in seinen kirchlichen und mythologischen Darstellungen. Als die Regierung eine Konkurrenz zu einem Gemälde ausgeschrieben hatte, bas, für einen Saal der Deputirtenkammer bestimmt, jene Revolutionsscene barstellen sollte, da der Pöbel mit dem Kopfe Féraud's auf der Pike in den Konventionssaal gegen den Präsidenten Boissp d'Anglas eindringt, erhielt Binchon mit seiner Stizze vor Delacroix und Court den Borzug. Das Bild ist in der Schilderung der wilden blutgierigen Menge nicht ohne Leben; doch fehlt es der Anordnung an Klarheit, auch drängt sich das Häßliche der Scene zu sehr vor, da doch der ruhige Muth des Boiss d'Anglas bem rohen Haufen gegenüber zum Ausbruck kommen Seine übrigen historischen Werke, unter benen noch ber Abzug ber Freiwilligen aus Paris zum Kriege im Jahre 1792 (aus bem Jahre 1851) hervorzuheben ist, kommen jenem ersten nicht gleich. Der Ausbruck ist matt und übertrieben und in den Geberden und Bewegungen spukt noch die alte akabemische Schule. — Ein anderer für Bersailles vielfach beschäftigter Maler aus ber alten Schule war Philipp Larivière (geb. 1798), welcher

benn auch die verschiedensten historischen Vorwürfe über denselben theatralischen Leisten schlug, der die klassische Weise kennzeichnet (außer den obengenannten Bilbern aus der Zeitgeschichte Einnahme von Brescia, Schlacht bei Ascalon u. s. f.). — Endlich gehört in diese Klasse noch Desire Court (1797—1865), Schüler von Gros, dem wir schon unter dem Portrait= und Modemalern begegnet sind. Ein Talent, das sowol in diesem süßen und frivolen Ibealismus als in den offiziellen Geschichtsbildern gerabezu zu Grunde gegangen ist. Sein erstes größeres Werk "ber Tob Casars", ober vielmehr die Rede des Antonius an das Volk nach dem selben (vom Jahre 1827, im Luxenbourg), hatte große Hoffnungen erweckt; wirklich zeichnet sich dasselbe vor den klassischen Bildern der Zeit, wenn es auch von ihren Mängeln nicht frei geblieben, durch tie lebendige Anordnung und die Energie der Darstellung aus. Einmal von bem Weg der ernsten Kunst abgegangen, auf leichten Berdienst und den Beifall der Menge aus hat der Maler später etwas Tüchtiges nicht mehr Daher stehen seine historischen Darstellungen, die hervorbringen können. meistens Momente aus ber Zeitgeschichte behandeln, auf berselben Stufe, wie seine Portraits, worin er mit äußerlicher Geschicklichkeit jene abgeschliffene modische Eleganz der Erscheinung gibt, die wir im vierten Buche als das Rennzeichen einer ganzen Gattung angetroffen haben. —

Bebeutender sind zwei andere Meister, die ebenfalls aus der alteren Schule kommen, aber von ihren Mängeln sich zu befreien suchten, indem sie auf dem Felde der Geschichtsmalerei, ohne sich geradezu den Romantisern zu nähern, zwischen beiden Kunstweisen eine mittlere Stellung einnahmen. Der Eine Charles Steuben (1788—1856), zu Bauerbach im Badischen geboren, ist mit seinem Bater als Kind schon nach Rußland, dann früh zu seiner Ausbildung nach Paris — in Gerards Atelier— gekommen und dort den größten Theil seines Lebens geblieben, zählt daher zur französischen Schule. Schon 1812 fand er mit einem Bilde, das Peter den Großen auf dem Ladogasee während eines Sturmes darsstellte, wie er unter der Berzweiflung der Matrosen mit kühnem Muth das Steuer ergreift,\*) so entschiedenen Beisall, daß es später Ludwig XVIII. in einem Gobelinteppich für den russischen Kaiser Alexander kopiren ließ. Noch ist freilich in den Figuren das bühnenhaste Pathos der David's schule. Auch in seinen spätereu Werken gelang es Steuben nicht,

<sup>\*)</sup> Lithographirt von C. Kaufmann.

basselbe ganz loszuwerben, obgleich er der Naturwahrheit in der Form wie im Ausbruck näher zu kommen suchte. In ben zwanziger Jahren, ba man sich noch wenig um ausländische Geschichte kümmerte, errang er sich neue Erfolge, indem er aus der Schweizer Geschichte zwei Hauptmomente die wenigstens damals noch dafür galten — schilderte: Wilhelm Tell, wie er mit kühnem Satz aus dem Nachen, worin ihn Gekler nach Rüfnacht schleppen wollte, an's Land springt (1822), und ber Schwur ber brei Schweizer auf dem Rütli (1824). Er gewann sich damit die Gunst des Herzogs von Orléans, der die beiden Bilder für seine Galerie erwarb. Im Jahre 1827 ließ ihnen Steuben eine umfangreichere Komposition mit lebensgroßen Figuren folgen: wieder ein Vorgang aus der Jugend Peters des Großen, wie ihn seine Mutter, mit stürmischer Hast in eine Kapelle geflüchtet, am Altare vor zwei verfolgenden Streligen schützt, von denen der Eine schon vor dem Bilde der Madonna niedergesunken ist, der Andere, das Schwert noch in der Hand, zaudernd zurückfährt (früher im Luxembourg).\*) In allen diesen Werken hatte der Maler einen äußersten Moment, den er mit Geschick als die Spitze eines entscheidenden Umschlages aus einem interessanten Stück Geschichte herausgegriffen, leicht faßlich versinnlicht; dies hatte ihm die Gunst des Publikums erworben, obgleich sich schon damals tritische Stimmen gegen die gespreizte Bewegtheit seiner Darstellung wie gegen die Härte und Trockenheit seines Kolorits vernehmen ließen. Seit den dreißiger Jahren beschäftigte ihn Ludwig Philipp sowohl für seine Ge= schichte des Palais rohal als für das Museum von Versailles. Auch hier waren es ergreifende Wechselfälle, die er schilderte, wie namentlich die letten Schickfale der Napoleonischen Herrschaft: Napoleon bei Waterloo, da er mit dem Ausbruck des schmerzlichen Bewußtseins, daß Alles verloren, noch einmal mit anfeuernder Verzweiflung in den Kampf stürzen will, jedoch von den Generalen zurückgehalten wird (1835); \*\*) dann bei seiner Rückkehr von Elba, wie ihm die Truppen begeistert wieder zufallen (kleine Figuren 1831);\*\*\*) endlich Napoleons Tod (1830)†) Alle diese Scenen sind mit einer gewissen Energie wiedergegeben, leiden aber an derselben übertreibenden Heftigkeit des Ausdrucks und der Geberden, wie die früheren Bilder. Dasselbe gilt von seinem Louvreplasond, der die "Milde Hein-

<sup>\*)</sup> Geft. in Aquatinta von Jazet; auch von A. Migneret.

<sup>\*)</sup> Geft. von Jazet; Lith, von F. S. Maier.

<sup>••••)</sup> Gest. in Aquatinta von Jazet.

t) Gest. in Aquatinta von Jazet.

richs IV. gegen die Besiegten nach der Schlacht von Ivry" darstellt. Die gewaltsamen und pathetischen Bewegungen der Hülfeslehenden streifen hier gerabezu an das Lächerliche. Steuben versuchte sich dann auch, wie das in ben breißiger Jahren Mobe wurde, in der Behandlung sinnlich reizender Motive. Er malte zweimal — nach B. Hugo's Notre Dame — die Esmeralda, das eine Mal, wie sie halbnackt, kokett, zierlich und rosig mit ihrer Ziege spielt (1839), das andere Mal tanzend (1841), beides Figuren vom gewohnten klassischen Zuschnitt, nur in's Lüsterne übersett; weiterhin noch biblische Scenen von ähnlicher Art und in ähnlicher Auffassung, z. B. Joseph und die Potiphar. \*) Später nach Rußland zurückgekehrt, hatte er für den kaiserlichen Hof noch die eine und andere Begebenheit aus den napoleonischen Kriegszügen zu schildern. Seit den vierziger Jahren ging es mit seinem Ruf und Ansehen bergab. Man war endlich dahintergekommen, daß seine Weise, in die Darstellung der allerdings gut gewählten Vorwürfe Reiz und Spannung zu bringen, nichts weiter als "melobramatische Manier" sei, daß er doch von der Formengebung der David'schen Schule nicht loskomme und den realen Zug der Geschichte um so weniger treffe, als sein Kolorit immer schwer und trocen geblieben.

Mit einfacherer Empfindung und natürlicher wußte der jung verstorbene François Bouchot (1840—1842), Schüler von Regnault und Lethiere, historische Vorgänge zu schilbern. Seine Bestattung bes General Marceau nach bem Kampf bei Altenkirchen (1835; im Museum von Chartres, eine Wiederholung im Leipziger Museum) ist eins ber wirkfameren Geschichtsbilber aus jener Zeit. Wie ber ruhig hingestreckte Leichnam vor ben österreichischen Offizieren vorübergetragen wird, voran die vier jungen Trommler, die sorglos ihr trauriges Amt verrichten, ist nach dem Leben wiedergegeben; die Anordnung ist einfach, die Formgebung nicht ohne Wel und in dem grauen Kolorit eine still ernste Stimmung, die dem Borgang wol entspricht. Indessen stehen Bouchot's spätere Werke hinter biesem ersten zurück. Seine Schlacht von Zürich (1837, im Museum von Bersailles) ist nichts weniger als malerisch; das Bild zeigt nur Massena, wie er zweien seiner Offiziere Befehle gibt, und diese drei Figuren sind gleich gültig und ohne Wirkung, wie das Ereigniß selber nüchtern und unbildlich ift. Ju einer Darstellung der stürmischen Sitzung der Fünfhundert vom

<sup>\*)</sup> Geft. von Rollet.

18. Brümaire fiel er gar in bas gespreizte Wesen ber David'schen Schule zurück. Die ungestüme Bewegtheit der Grenadiere und Generale erinnert an das ausfahrende und doch abgemessene Geberdenspiel des alten französischen Theaters, während uns bie verlegenen Figuren Bonaparte's und seines Bruders Lucian sowie die Deputirtenmenge in ihren rothen Mänteln keine Theilnahme abgewinnen (ebenfalls in Bersailles). Dennoch bewährt sich an einzelnen Stellen auch hier bas Talent des Künstlers, die Realität mit einer gewissen Breite und Kraft wiederzugeben. Eine Eigenschaft, welche ihm natürlich in seinen religiösen Werken — in der Madeleine (vergl. S. 363) — weniger zu gute kommen konnte, die daher seinen Geschichtsbildern bei weitem nachstehen. — Als geringere Talente gehören noch hierher Firmin Feron, (geb. 1802) und Hippolyte Debon, (geb. 1816) beibe aus der Schule von Gros. Während sich der Letztere sowie auch Alexandre Odier durch eine bravourmäßige Behandlung hervorzuthun suchten, bemühte sich Eugene Roger (1807 — 1840), aus der Ingres'schen Schule, die strengere Formengebung derselben auch im histo= rischen Fache durchzuführen (sein Hauptbild vom Jahre 1837, der Leich= nam Karls des Kühnen wird von einigen Dienern auf dem Schlachtfelde von Nanch aufgefunden, im Museum von Nantes). Doch zeigen seine Bilber, die in der Zeichnung und Gruppirung nicht ohne Verdienst sind, wie die graue und stumpfe Färbung jener Schule der Darstellung des geschichtlichen Lebens von vornherein entgegen ist. — Der historischen Ges mälbe von Schnetz werbe ich später gebenken, wenn auf seine italienischen Bolksscenen die Rede kommt, die der wahre Ausdruck seines Talentes sind. —

Diesen Malern, die alle aus der klassischen Schule kommen, stehen die Gebrüder Johannot (geb. zu Offenbach am Main) gegenüber, die sich der romantischen Kunstweise zuneigen. Durch ihre Ausstrationen haben es Beide zu einem europäischen Ruf gebracht; als Maler zählen sie hierzher durch ihre größeren Werke, die sast sämmtlich historische Darstellungen sind. In dieser letzteren Hinsicht ist Alfred Johannot (1800—1837) bedeutender als sein Bruder Tonp (1803—1852), der wieder umgekehrt Ienem als Ausstrator wenigstens durch die große Anzahl seiner Vignetten voransteht. Sie sind beide als Naturtalente aufgewachsen, ohne unter einem bestimmten Meister eine Schule durchzumachen; früh auf eigenen Verdienst angewiesen, um sich ihren Unterhalt zu verschaffen, haben sie auf tiesere Ausbildung ihrer Fähigkeiten verzichten müssen. Und diese waren keineswegs gering. Die beiden ungemein sleißigen Brüder hatten als Reper, Franz, Walerei.

Kupferstecher begonnen.\*) Bald aber trieb sie ihre bewegliche und produktive Einbildungsfraft dem Fach der Illustration um so mehr zu, als gerade damals nach dem englischen Borgange der Cruikshank und Smirke auch in Frankreich jene Ausgaben der älteren und neueren Dichter mit Bignetten beliebt wurden, die in leichter realistisch sebendiger Weise die Hauptmomente der Erzählung versinnlichten. Fast zu gleicher Zeit machten sie in der Malerei ihre ersten größeren mit Beisall aufgenommenen Bersuche.

In jenem Fache gelang es ihnen, indem sie Maler und Erfinder und zugleich in ber vervielfältigenden Technik wol bewandert waren, eine neue Epoche für Frankreich einzuleiten. Sie wußten ihren Blättern eine malerische Wirkung zu geben, die sich vom Stecher, Radirer ober Holzschneider leicht wiedergeben ließ, und in die Illustration bei spielender Ausführung boch ben Reiz eines abgerundeten in sich selber fertigen Ganzen zu bringen. Gleich mit ihrem ersten gemeinschaftlichen Werk, einem illuftrirten Walter Scott, hatten sie einen burchgreifenden Erfolg. Mit der Art, wie dieser in der Schilderung vergangener Zeiten Phantasie und Realität mischte, hatte ihr Talent eine gewisse Verwandtschaft, und so vermochten sie die Figuren des Dichters, der gerade damals in Frankreich alle Bildungsfreise lebhaft beschäftigte, in einer gefälligen Beise zu veranschaulichen. Darauf folgten, gleichfalls von Beiben, die Illustrationen zu Cooper, Chateaubriand, Byron, Beranger; bann von Tony allein, als Alfred sich ausschließlich der Malerei widmete, eine ganze Reihe zahlreicher Bignetten zu verschiedenen Poeten und Historikern, namentlich Holzschnitte und Ra-In letzteren bekundet er ein besonderes Geschick voller und malerischer Behandlung. Von den Werken Tony's sind vornehmlich die Radirungen zu Göthe's Werther, die Holzschnitte zu Don Quixote, Charles Nobier, Lamartine's "Raphael" und "les Confidences" zu erwähnen. Heißiger und sorgfältiger ausgefährt, aber immer in der leichten und geistreichen Weise des Künftlers versinnlichen diese Blätter in glücklich ber Natur abgelauschten Wendungen nicht blos ben Charafter ber Personen, sondern auch der Zeit in Kostüm und Lokal, Haltung und Geberde. Dazu zeigt Tony in dem leisen humoristischen Anflug mancher Darstellungen ein deutsches Element, während er, wie in den Blättern zum Berther, auch die tieferen Empfindungen wahr auszudrücken vermag. Bon den beutschen

<sup>\*)</sup> Unter ihren Stichen will ich hier diejeuigen nach Ary Scheffer anführen, die ich bei diesem zu erwähnen unterlassen habe: "Die Waisen" von Alfred J. und tie "verslassenen Kinder" von Tony.

Illustratoren unterscheiden sich die Johannot namentlich durch die weiche und flüssige malerische Behandlung, welche jede Härte des Kontours, die geschriebene Bestimmtheit der Zeichnung und die Aussührlichkeit des Details vermeidet, dagegen die Realität in ihrer flüchtigen Bewegung und in ihrer Gesammterscheinung festhält; wobei sie freilich oft zu oberflächlicher Arbeit, zu einem bloßen Ungefähr der Darstellung sich gehen lassen.

Aehnlich verhält es sich mit ihren historischen Gemälden. In diesen berühren sie sich insofern mit den Romantikern, als sie gern anekdotenhafte Züge schildern und die Borgänge lieber in eine Mannigfaltigkeit von Gruppen sowie in eine reich mit Beiwerk und Nebendingen ausgestattete Umgebung ausbreiten, als in einzelne Hanptfiguren bramatisch zusammenschließen; auch ihnen ist es darum zu thun, die "Lokalfarbe" ber Zeiten hervorzuheben und die Figuren treu im äußeren Charafter ihres Jahrhunderts zu halten. Dagegen unterscheiden sie sich von jenen, indem sie weber durch die Darstellung eines äußersten Momentes den Beschauer erschüttern wollen, noch durch leidenschaftliche Bewegtheit und Komposition eine besondere Wirkung suchen. Auch in ihren Bildern wissen sie mit leichter Hand Bewegungen und Geberben natürlich wiederzugeben, die verschiedenen Empfindungen einfach und wahr auszudrücken. Die Zeichnung freilich — hier rächten sich die Lücken ihres Studiums — ist meistens. flüchtig und ungenau und nie so durchgeführt, daß die Form entschieden plastisch herausträte. Die malerische Behandlung hat Manches von dem freien Zug ber romantischen Schule, geht aber immer, auch bei reichen Farben, wie sie das Kostumwesen, worauf sich Beide wol verstanden, mit sich brachte, auf einen grauen filberigen Ton aus, ber in seiner harmonischen Beichheit nicht ohne Reiz ift. Alfred ist ernster, kräftiger und entschiedener wie sein Bruder. Er versteht sich gut auf die deutliche Auseinandersetzung einer Scene, auf die Gruppirung und Bewegung der Figuren, je nach ihrer Theilnahme an dem geschilderten Vorgange, und gibt immer zugleich ein ansprechenbes Bild ber Epoche. So namentlich in seiner Gefangens nehmung bes Herrn von Crespierre unter Richelieu (1831);\*) in der Verkündigung des Sieges von Hastenbeck durch die Herzogin von Orléans, wo er dem ziemlich unbekannten und undankbaren Stoffe durch eine geschmacvolle Anordnung Interesse gegeben hat; und in dem Ein= zug der Montpensier in Orleans im Jahre 1627 (beide ausge-

<sup>\*)</sup> Geft. in Aquatinta von Roenig ; in Keinerem Maßstab von B. Girarbet.

stellt 1833, für die von Ludwig Philipp veranstaltete Sammlung: Geschichte des Palais royal). Auch weiterhin behandelte Alfred solche Borgänge, die an bedeutsame Personen und Ereignisse anknüpfen, ohne in das Schicksal eines Zeitalters tiefer einzugreifen: Karl V. besucht Franz I. im Gefängnisse,\*) Maria Stuarts Abreise nach Frankreich, Heinrich II. im Kreise seiner Familie. — Die Gemälbe Tony's sind in der Zeichnung noch schwächer als diejenigen des Bruders; bei ihm artet die gefällige Leichtig= keit ber Ausführung noch öfter in Flüchtigkeit aus. Dagegen erreicht er bisweilen eine vollere und wärmere Farbenwirkung. Er behandelt wol auch ernstere Vorwürfe, wie den Tod Duguesclin's (1833, für den Herzog von Orléans), eine Komposition mit vielen Figuren, die eine Art Sittenbild ber Zeit geben, ein ander Mal eine häusliche Scene, ba ein Bauer ben Verführer seiner Tochter an ber Gurgel packt. Doch schilbert er mit Vorliebe harmlose Situationen vergangener Epochen, wo er seiner ans muthigen, etwas oberflächlichen Phantasie freien Lauf lassen konnte und mit eleganter Behandlung in das Ganze einen gewissen Reiz zu bringen wußte, ohne daß das Einzelne nach irgend einer Seite durchgebildet wäre. Beide Brüder fassen daher die Geschichte äußerlich von ihrer malerisch dankbaren Seite und setzen ihre Figuren genrehaft in eine interessante Scenerie ber Bergangenheit; sie streben ebensowenig nach dem Ausbruck eines tieferen Inhaltes und großer geschichtlicher Charaktere wie nach künstlerischer Vollendung.

Ganz anderer Art war Henry Scheffer (1798—1861), der sich gleichzeitig mit den Johannot durch 'geschichtliche Darstellungen bekannt machte. Er war wie sein Bruder Arp eine weiche und milde, in's Melancholische gestimmte Natur, aber ohne die tiefere Gesühlsweise desselben und übershaupt ohne alle leidenschaftliche Kraft; von einer stillen Empfindsamkeit der Auffassung auch der Geschichte gegenüber. Ein bescheidenes Talent, ernst und fühl, dessen Weise man daher nicht mit Unrecht als protestantisch bezeichnet hat. Er begann wie Arh mit der Schilderung rührender Familienssenen, einer Gattung, worin er wol auch späterhin noch manchmal thätig war. Es ist ein deutsches Element in seinen derartigen Vildern, die irgend einen gemüthlichen Vorgang des häuslichen Lebens (3. B. "la lecture de la Bidle" im Familiensreise) mit schlichtem sauberem Vortrag in ges mäßigter Bewegung und kübler Farbenstimmung wiedergeben. Mit einer

<sup>\*)</sup> Gest. von Koenig; in fleinerem Maßstab von P. Girarbet.

ähnlichen Anschauungsweise griff ber Künstler selbst bewegte Vorgänge aus der Geschichte an. In seiner Charlotte Corday, die eben nach der Ermordung Marats, dessen Leichnam in der Badewanne sich im Hintergrunde zeigt, verhaftet ist und vor dem auf sie eindringenden wüthenden Pöbel geschützt werden muß (1831; früher im Luxembourg),\*) ist allzuwenig von bem erregten ober ungestümen Wesen, bas eine solche Scene mit sich bringt. Die verschiedenen Figuren betreiben bas Ereigniß mit ziemlicher Rube, und wenn in den einfachen Geberden und Bewegungen nichts mehr ist von dem theatralischen Wesen ber alten Schule, so verlangt boch die Schilderung eines solchen Ereignisses mehr Leben und eine größere Kraft des Ausbrucks. Die Ausführung ist fleißig, die Formengebung ziemlich fest, das abgedämpfte Kolorit entspricht der matten Auffassung. In derselben Weise ist eine Jungfrau von Orléans gehalten, die zum Tode geführt wird (1835), wo indessen die Mäßigung und stille Fassung des Ausbrucks mehr am Platze war; eine andere, die in Orléans einzieht (1843), und eine weitere-Revolutionsscene, in der eben Lamarche und die Roland aus der Conciergerie zum Richtplatz abgeholt werden (1845). Einmal versuchte sich auch ber Künstler in der Schilderung eines Kampfgetummels, in der "Schlacht bei Cassel im Jahre 1328" (1837; in Versailles), wo er es bann boch noch zu einer größeren Bewegtheit brachte, als man ihm zugetraut hätte. besten vielleicht bewährt sich die eigenthümliche Natur seines Talentes in einem Werke, das zwischen Geschichts= und Sittenbild die Mitte hält und dessen Gegenstand schon die Ruhe einer gehaltenen Empfindung in sich trägt: in der protestantischen Predigt nach dem Edikt von Nantes (1838). Der einfache Vorgang ist in den gut gruppirten und zu Individuen ausgeprägten Figuren natürlich wiedergegeben. Die Bildnisse bes Künstlers, worin er es zu einem gewissen Ruf gebracht hatte, geben nur die Außenseite der Persönlichkeit, ohne ihren tieferen Charakter zu fassen, und zeigen dieselbe graue kalte Färbung, denselben glatten und reizlosen Vortrag, der seinen Historienbildern eigen ift.

In tieferer Weise, als diese Maler, und mehr der idealen Richtung zugeneigt, strebte Leon Cogniet (geb. 1794) stylvolle Auffassung und Form mit der warmen Farbenstimmung und dem satten Schein des Lebens, wie die Romantiker sie anstrebten, zu verbinden. Er hat sich dabei nicht auf das historische Fach beschränkt, im Ganzen aber nicht gerade viel zu Stande

<sup>\*)</sup> Geft. in Aquatinta von Sixbeniers.

gebracht und seit den fünfziger Jahren aufgehört zu produciren. So scheint ihm eine eigenthümliche Phantasie versagt zu sein, die aus der Welt der Stoffe die ihr passenden leicht und sicher herausfände. Eine ernste Ratur, die stets das höchste Ziel im Auge hatte und dies zu erreichen keine Anstrengung scheute, aber nur langsam vorwärts kam. Auch er war, wie Gericault und Scheffer, Guerin's Schüler gewesen, hatte bann als Bensionär ber römischen Akademie seine Studien fortgesetzt und in seinen erften Werken sich noch an die klassische Welt gehalten. Doch schon zeigte sein Marius auf den Trümmern von Karthago (1824; früher im Luxembourg), daß er der David'schen Schule entwachsen war. Das Motip selber zwar, das auf dem bekannten Ausspruch des Marius beruht, erinnert noch an das deklamatorische Pathos jener Epoche, welche berühmte Redensarten bes klassischen Alterthums in großen Helbenfiguren zu versinnlichen suchte. Aber die beiden Gestalten, Marius und der vor ihm stehende Abgesandte des Sextilius, sind in ihrer einfachen Haltung nicht ohne natürliche Würde, und namentlich zeugt die dustere Stimmung späten Abendlichtes, worin bas Ganze gehalten ift, von einer eigenthümlichen nach neuen Wirkungen strebenden Auffassung. Ein Versuch tie Seele des Vorgangs in der Farbenwirkung auszusprechen, ber freilich mißglückt ist; das Bild war so tief gestimmt, daß, als es im Lauf der Jahre noch nachdunkelte, die Figuren schließlich kaum mehr zu erkennen waren. Erst aus ber Scene des bethlehemitischen Kindermordes (f. die Abb.),\*) welche Cogniet im Salon von 1824 zugleich mit jenem ausstellte, spricht ein selbständiges Talent, eine ursprüngliche das Leben erfassende Empfindung. Bischer führt in seiner Aesthetik bas Bild als ein Beispiel bafür an, wie die Malerei auf den "fruchtbaren Moment" gewiesen sei, der auf die Phantasie so wirke, "baß ein noch Stärkeres, als bas Dargestellte, mit ber ganzen Araft der Unendlichkeit innerlich vorzustellen übrig bleibt"; er bezeichnet es daher als ächt malerisch, wenn jenes Gemälde ben Bethl. Kindermord in einer einzigen Mutter barftellt, "bie in namenloser Bangigkeit in einer Ede zusammengekauert ihr Kind krampfhaft umfaßt, während man im Hintergrunde die Mörder nahen sieht". Nicht durchweg möchte ich eine solche bramatische Spannung, das Vorher vor dem erschütternden Ausbruch, für die Malerei günstig halten, ba es einmal im Raume festgehalten auch in ber Zeit es wird und so den Beschauer in der unangenehmen Empfindung

<sup>\*)</sup> Geft. in Aquatinta von Repnolbs.

ber Furcht gefesselt hält. Aber in unserem Falle beweist jenes Bild, wie sich Cogniet einer malerischen, ja romantischen Anschauung zuneigte, und indem er von der klassischen Ueberlieferung sich lossagte, mit seiner Darsstellung des oft behandelten Gegenstandes eine ungewöhnliche Wirkung zu erreichen wußte. Auch hatte er verstanden mit dem ergreifenden Ausdruck eine edle Haltung der Gestalt und mit kräftiger Färdung eine durchgebildete Form zu verbinden.

Ebenso ift in seinen geschichtlichen Bilbern, wozu sich auch ber Louvesplasond "Napoleon im Kreise ber Alterthumssorscher auf ber egyptischen Expedition" zählen läßt, eine nicht unedle Wahrheit bes Lebens, wenn sie auch jenem Werte an Kraft ber Darstellung nicht gleichsommen. Das Beste unter biesen Gemälden ist ber Abmarsch ber Pariser Nationalgarbe im Jahre 1792 zum Kampse (1836; in Versailles). In den Männern ist das Hinreißende der Begeisterung, in den zurückleibenden Frauen Trauer und Besorgniß gut wiedergegeben; in der Anordnung, welche die Gruppen klar und sicher auseinanderhält, doch ein bewegter, den Borgang lebendig versinnslichender Zug. Die wenigen religiösen Werte des Meisters (der h. Stephanus einer armen Familie Hülfe bringend, vom J. 1827 in St. Nicolassdes Schamps, und der Engel Magdalenen die Auserstehung Jesu verkündigend, in der Madeleine) sind nicht von Belang; in ihnen namentlich zeigt sich die mühsame Sorgfalt der Anlage und Aussührung, womit der Maler seiner schwerschafsenden Phantasie nachhelsen mußte.

Offenbar ging ihm die Arbeit leichter und besser von der Hand, wo er sich Stoffe nach seinem Sinne wählen, wo er insbesondere mit dem Reiz einer besonderen Beseuchtung einen die Seele spannenden Borgang oder eine tiesere Empfindung schildern konnte. So hatte er 1831, nach dem Beispiel der Romantiker, ein ihm passendes Motiv in W. Scott gesunden, die Entführung Rebessa's durch den Tempelherrn aus dem brennenden Schlosse (nach Ivanhoe): auf wild sortrennenden Pferden jagen die unheimslich beseuchteten Gestalten durch die von Dampf und Gluth erfüllte Luft. Seinen Hauptwurf aber that Cogniet mit dem Gemälde, das im Salon von 1843 einen durchschlagenden Erfolg hatte. Es zeigt Tintoretto, wie er eben daran ist, das Bild seiner ihm in der Blüte der Iahre entrissen, vor ihm auf dem Todtenbette ruhenden Tochter zu malen, und vom Rummer überwältigt, in ihrem Anblick versunken bei der Arbeit innehält.\*)

<sup>\*)</sup> Deft. von Martinet.

Die ergreifende Situation dieses einfachen Motivs, ber Abel in ber Lage und Form wie in ben Gesichtszügen bes sanft hingestreckten Leichnams, bie tiefe und lautlose Trauer in dem schönen Ropfe des greisen Künstlers, die Ruhe der Anordnung, das Seelenvolle ber Auffassung: Alles wirkte zu einem mächtigen Eindruck zusammen. Und doch zeigt sich hier zugleich bie Ueberreiztheit, womit die moderne Kunst so oft nach absonderlichen Effekten hascht; der Leichnam ist von einer Todtenlampe mit einem rosenfarbenen Lichte übergossen, um so ben Schein bes Lebens mit bem Tobe täuschenb zu vermählen. Auf eine bestechende koloristische Wirkung also war es mit abgesehen. Wie anders aber die großen Meister, die sich begnügten ihre Gestalten, bis in die Fingerspißen mit Seele und Leben erfüllt, in einem Lichte zu geben bas einfach bie Situation mit sich brachte. Hier ist die Beleuchtung ein von außen zugebrachter und beshalb falscher Reiz. — Auch im Bildniß hat Cogniet Tüchtiges geleistet; er wußte in einer Form, welche die äußere Erscheinung sicher festhält, und in einem warmen Rolorit bas innere Leben, den Charafter auszusprechen. Besonderen Beifall fant bas Portrait einer älteren Frau im Salon von 1852. Seit ben fünfziger Jahren ist außer einigen Portraits nichts mehr von ihm bekannt geworben.

Um so größere Verdienste hat er sich durch seine Schule erworden, die manche jüngere Künstler von Bedeutung, deren zum Theil schon gedacht ist, herangebildet hat. Seine stylvolle Anschauung und sein Verständniß der Form befähigten ihn um so mehr zum Lehrer, als er durch seine koloristische Anlage, die mehr wie die Idealisten auf den saftigen Farbenschein des Lebens ausging, den Bedürfnissen der jungen Generation entgegenkan. Seine Behandlungsweise freilich hat etwas Dünnes und Mageres und entspricht darin dem mühsamen Schassen seiner Einbildungskraft. Es ist, wie wenn in ihm die Vermittlung der Gegensätze erst im schweren Proces des Werdens sich befände und nach der Stoffwelt noch tastete, an der sie sich vollziehen könnte.

In allen genannten Meistern, die von verschiedenen Seiten in die historische Richtung gleichsam einmünden, zeigt sich, wie das Klassische und Romantische in einander überzuspielen beginnen. Das ideale Element sucht sich in der edlen Form und Bewegung bedeutsamer historischer Personen hervorzuthun, während andererseits die Phantasie in der malerischen Erscheinung früherer Zeiten den Reiz des Romantischen, in der realistischen Fülle und Bestimmtheit des Details die unmittelbare Wahrheit des Lebens sindet. Zudem brachte es die Darstellung des Menschen in der Mannigs

|   |   |   |  | 1 |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
| · |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| : | • | • |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
|   | • |   |  | ı |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | • |  |   |
|   |   |   |  |   |

faltigkeit bes Zeitkostüms, in der traulichen Umgebung der Dinge und Gestähe mit sich, daß der Maler in das fardige Schimmern und Scheinen der Stoffe und Waffen — das bunte Spiel einer Kultur, die noch an Pracht und Glanz ihre Freude hatte — den Zauber eines vollen und harmonischen Kolorits zu legen suchte. So schien es, wie wenn die Malerei aus dem Reich der Mythe auf den festen Boden der Geschichte ganz und für immer herabsteigen, wie wenn sie andrerseits das flammende Wesen der von der romantischen Leidenschaft fortgerissenen Einbildungskraft in den beruhigten Wassern der historischen Anschauung abkühlen wollte.

Immer tiefer strebten jett die Gegensätze zu einem neuen Ganzen sich zu vereinigen. Mit der energischen Versinnlichung packender Motive aus dem großen Gang des geschichtlichen Gesammtlebens, mit der Frische, Farbe und Fülle ihrer Erscheinung sollte nun auch die Vollendung der Form, wie sie die Ingres'sche Schule anstrebte, Hand in Hand gehen. Große Talente traten hervor, die zwar, mit rein künstlerischem Maß gemessen, die Führer der romantischen und idealen Kunstweise keineswegs überragten, aber die moderne französische Malerei insosern zu der Spitze ihrer Entwickelung sührten, als sie beide Weisen — sei es undewußt und wersöhnen suchen und zugleich jene Stoffwelt, zu welcher das neunzehnte Jahrhundert ein enges und innerliches Verhältniß hat, zum Gegenstande der Kunst machten. Zunächst sindet bei Horace Vernet seine Stelle, mit dem sich das nächste Kapitel beschäftigen wird.

## Zweites Rapitel.

Die Malerei des Kriegs= und Soldatenlebens.

1.

## gorace Vernet.

Wenn Horace Vernet (1789—1863) ber Gruppe, welche die Gegensätze ber idealen und ber romantischen Richtung in sich vermittelt, beis gezählt wird, so ist damit nicht gesagt, daß er dieses Ziel mit Bewußtsein angestrebt habe, daß er von jeuen beiben Kunstweisen wesentliche Züge angenommen und in sich verschmolzen habe. Seine Kunst nimmt vielmehr zwischen beiben eine eigenthümliche und unabhängige Stellung ein, wie er selber neben und gleichzeitig mit ihren Hauptvertretern seinen eigenen Plat behauptet hat. Aber aus natürlichem Antriebe und ohne vorsätzliche Bemühung ging er immer barauf aus, mit einer korrekten sicher burchgeführten Formengebung den vollen Farbenschein des Lebens zu verbinden. Insofern stand er boch vermittelnd zwischen jenen beiden Anschauungs Auch äußerlich tritt in seinem künstlerischen Entwickelungsgange dies zu Tage. Er hatte in der Schule von Vincent unter David'schen Einflüssen seine ersten Studien gemacht und hier, wenn er auch bald selbs ständig wurde, doch zu einer festen Zeichnung ben Grund gelegt, die er bann nach der Natur weiter auszubilden suchte; darauf wirkte eine Weile in den zwanziger Jahren die romantische Schule auf ihn ein und bestimmte ihn nicht blos in der Wahl der Stoffe, sondern auch in der Behandlungs-Endlich mag ihn boch, wie wir sehen werden, während seines römiweise. schen Aufenthaltes eine Art von Vereinigung ber romantischen mit der idealen Anschauung vorgeschwebt haben. Indessen fallen diese äußerlichen Beziehungen nicht schwer ins Gewicht. Seine Künstlernatur ist so durchaus eigenthümlich, daß sie diese äußeren Einflüsse, Schwankungen und Berssuche leicht zurückrängte, ohne sie tieser in sich eingreisen zu lassen. Mit einem Worte: er verband bis zu einem gewissen Grade das ideale und rosmantische Element, d. h. Zeichnung und Kolorit als die beiden wesentlichen Formen der Erscheinung, weil ihn dazu sein angeborenes Talent trieb; weil es ihn trieb, die Natur ebenso in der Bestimmtheit ihrer Gestalt, wie in der Fülle ihres malerischen Scheins zu sehen und wiederzugeben. Er stand also versöhnend zwischen jenen streitenden Kunstweisen, weil er von Haus aus Realist war. Denn der Realismus, sobald er nur nicht als einseitiges Stylprincip im Widerspruch mit einem ebenso einseitigen Ideal auftritt, sondern aus dem Antried einer naiven Natur auf die volle, runde, ganze Erscheinung des Lebens ausgeht, sucht eben damit gern ihre beiden Formen in eine zu verschmelzen.

Doch eben weil er Realist war, tritt in H. Vernet bas ibeale Element im strengeren Sinne bes Wortes zurück. Denn ihm war es weber um die Schönheit einer geläuterten Form zu thun, noch um die Versinnlichung einer mächtig erhöhten Empfindung des Daseins. Wenn er sich einmal in Motiven von derartiger Stimmung versuchte, so verfiel er im Ausbruck der bloßen Manier, in der Ausführung einer werthlosen Virtuosität. Menschen, die ihm vorzugsweise gelingen, sind einfache Naturen von gutem mittlerem Schlage, die aus ihrer Umgebung, ihrer nationalen und täglichen Beschränktheit nicht heraustreten, in solchen Zuständen und Empfindungen, wie sie der naive Zusammenhang mit dem volksthümlichen Wesen einer Gesammtheit mit sich bringt. Doch wolgemerkt, fast immer mit der Erfüllung eines Inhaltes, ber ebenso sehr burch seine Beziehung zu einem großen Ganzen bas Gemüth anzieht, als anschaulich in ber malerischen Erscheinung zu Tage tritt. Daher hält sich H. Bernet insbesondere an das gegenwärtige Leben seiner Nation in jener Bewegung, worin es allein noch bem Künstler eine malerische Seite bietet und zugleich ben Einzelnen auf der Folie eines allgemeinen Konflikts und Schicksals heraushebt. ist dies zudem der Kreis, worin die Franzosen von jeher und namentlich neuerbings ihre besten Kräfte eingesetzt, mit Stolz die Befriedigung ihrer ebelsten Reigungen und bie Gewähr ihrer nationalen Größe gefunden haben: das Soldatenleben und die Welt des Krieges. Hierin, in der lebendigen Schilderung bes militärischen Treibens, namentlich ber Gegenwart, im Krieg wie im Frieden, liegt die Bebeutung, welche H. Vernet für die französische Malerei hat. Unter Ludwig Philipp ist er überschätzt worden, als ihn die Menge für den ersten Künftler der Nation erklärte und die Regierung ihn mit den größten Ehren überschüttete; neuerdings, wo man auf den rein künstlerischen Reiz und die Meisterschaft der Behandlung das größte Gewicht legt, hat man ihn allzusehr herabgesetzt. Es ist wahr, daß bei ihm Abel und Tiefe der Anschauung, Größe des künstlerischen Gesdankens mit nichten zu sinden sind; daß es ihm ebenso sehr an dem Reiz idealer Formenschönheit, als an dem Zauber des Tons, der koloristischen, das innere Leben in der Farbe aussprechenden Stimmung gebricht. Aber er hat einer wesentlichen Seite des französischen Nationallebens mit einer merkwürdigen Leichtigkeit und Sicherheit des Talentes ihren unverfälschten Ausdruck gegeben, und dies sichert ihm, wenn nicht neben, doch gleich nach den ersten Meistern der Epoche seine Stelle. —

Das lette Glied einer Künstlerfamilie, welche vom Ahnen, und zwar im Großvater Joseph (vergl. S. 8) wie im Bater Carle mit Erfolg, bis zu ihm die Malerei betrieb, hat Horace, wie sich das in der Kunstgeschichte — so bei ben Holbeins — bisweilen findet, das ganze kunstlerische Bermögen seines Stammes in sich gleichsam zusammengefaßt. Schon in der frühesten Jugend griff er nach jedem Stucken Papier, bessen er habhaft werden konnte, um darauf Soldaten zu kritzeln; auch während der Schuljahre war Zeichnen seine Hauptbeschäftigung. So kam es wol, daß seine literarische Bildung ziemlich dürftig aussiel. Raum ben Knabenjahren entwachsen, malte er zum Entzücken seines Baters frischweg aus bem Gebächtnisse, ohne ber Natur zu bedürfen; auch lieferte er Zeichnungen, Karikaturen und Bignetten für bas "Journal bes Mobes". In Vincent's Atelier erwarb er sich zur selben Zeit Kenntniß der Form und eine gewisse Durchbildung in ben Bedingungen seiner Kunft. gelang es ihm nicht, wie sein Bater gern gesehen hätte, sich ben römischen Preis zu erringen, da das antike Helbenthum mit seiner akademischen Schönheit, wie es jene Epoche verstand, seiner Natur durchaus zuwider war. Dagegen that er sich im Salon von 1817, nachbem er sich schon seit 1810 namentlich burch tüchtige Pferbestücke als Maler bekannt gemacht hatte, mit einem größeren Schlachtenbilbe hervor, bas ihn gleich ben namhaften Meistern der Zeit beigesellte. Es behandelte den Kampf von Toloza, den 1212 die spanischen Könige gegen die Mauren lieferten, und schilderte baher in figurenreicher Komposition den Zusammenstoß verschiebener Racen und zugleich ben heiligen Streit ber Kirche mit ben Ungläubigen. Noch ist hier Vernet seines Talentes nicht vollkommen mächtig;

zu den nackten Figuren scheint Gros das Borbild gegeben zu haben, in den Bewegungen ist noch das übertreibende und steise Wesen der kaiserslichen Kunst, die Anordnung verworren, weil sie zu viel geben will. Nastürlicher und daher von besserer Wirkung, frisch und lebendig sind die militärischen Genrebilder, die er gleichzeitig ausstellte. Bon ihnen ist der Tod Poniatowsky's, durch Stiche und Lithographien vielsach verbreitet, sogar an den Wänden deutscher Dorsschenken zu sinden.\*)

Dies war überhaupt das Feld, worauf Vernet in den Jahren von 1815 bis etwa 1824, also in der ersten Periode der Restauration, die zugleich in seinem eigenen fünstlerischen Wirken ben ersten Abschnitt bildete, die Gunst des Publikums in ungewöhnlichem Grade gewann: die sittenbildliche Schilderung des Soldatenlebens. Sie rief die glanzvollen Tage bes Raiserreichs in's Gebächtniß zurück, während nun die letzten harten Jahre besselben und sein Untergang allmälig in den Hintergrund traten. Rachdem der erste Freudenrausch über die Beränderung der Dinge vorüber war, sah man unter bem thatenlosen Friedensregiment ber Bourbonen mit gemischten Empfindungen auf jene große Epoche zurück und konnte sich boch. eines Bedauerns nicht erwehren, daß die Zeit der Siege und des Ruhmes vielleicht für immer verflossen sei. Es waren die Tage, da, wie Alfred be Bigny erzählt und mit seinem eigenen Beispiele bezeugte, die Jugend sich noch immer "in die Armee warf, an den Frieden nicht glauben konnte und auf neue Kämpfe hoffte", \*\*) da Delavigne in seinen Messeniennes bie gefallenen Helben von Waterloo besang und gegen das Joch der fremden Besatzung seine Stimme erhob, da namentlich Beranger der Trauer des Volkes um seine vergangene Größe einen in allen Gemüthern wiederhallenden Ausdruck verlieh und gleich sehr das ruhmvolle Heer wie den taiserlichen Feldherrn in einen verherrlichenben Nimbus hüllte. Seiner-

<sup>&</sup>quot;) Gest. von J. P. M. Jazet, der überhaupt mit seiner leichten und flüchtigen Aquatintamanier der eigentliche Stecher Bernet's war. Er hat indessen mit oberstächs licher Schnelligkeit die Werke besselben meistens zu mittelmäßig wiedergegeben, als daß sich auf den künstlerischen Werth derselben von den Stichen zurückschließen ließe. Sie waren ein ganz passendes Mittel, die populären Darstellungen des Meisters in die ganze Welt zu verbreiten, haben ihnen aber gewöhnlich auch Das noch benommen, was von Kunst in ihnen war. Da sast gestochen sind, ist es wol überstüssig, die einzelnen Stiche zu erwähnen, und werde ich daher nur die Blätter anderer Stecher besonders anmerken.

A. de Vigny, Oeuvres complètes, Paris 1838, Tom. IV, Servitude et grandeur militaires.

seits gab Vernet in einer Reihe von Bildern jener Stimmung Form und Gestalt: Darstellungen aus dem Kriegsleben, oft solcher Scenen, worin es sich mit der Friedenszeit berührt, und zwar mit leisem gemüthlichem ober sentimentalem Anflug, wie es zum stillen Wesen jener Tage und ber schwermüthigen Erinnerung wol paßte. Der Solbat von Waterloo auf bem Schlachtfelb in schmerzliche Betrachtung versunken; ein anderer, der friedlich mit Pflügen beschäftigt alte Waffenstücke findet ("le soldat laboureur"); ber Grenadier auf bem Grabmale seiner Kameraben; bas Pferb bes gefallenen Trompeters, bas den Kopf zu seinem tobten Herrn herabneigt, wie wenn es den Verluft fühlte; der Hund des Regiments, verwundet und von einem jungen Tambour gepflegt (diese beiden bamals vom Herzog von Berry angekauft); "die lette Kartusche".\*) Alle biese Bilder, aus ben Jahren 1817—1822, schildern bas Leben bes napoleonischen Soldaten in anekootenhaften Zügen von seiner rührenden Seite; sie fanden baher ben lautesten Beifall und durch Stiche und Lithographien in allen Ständen die weiteste Verbreitung. Unstreitig trug jedoch zu diesem Erfolge nicht wenig die natürliche und lebendige Darstels lungsweise bei. Raum hatte damals Gericault mit seinem mächtigen Reas lismus die Schranke der ungelenken klassischen Kunft durchbrochen, und nun sah man hier ergreifende Vorfälle aus einem naheliegenden Lebenstreise mit Wahrheit und Empfindung wiedergegeben, zudem von einer sicheren Hand ausgeführt, welche Zeichnung und Kolorit zu einem vollen Eindruck zu verbinden wußte.

Daneben entstanden größere Gemälde; welche bedeutsame Momente aus dem Berlauf jener Kriegsjahre hervorhoben: die Schlacht von Ismappes (1792) — im Vordergrunde der General Dumouriez mit seinem Generalstade, hinten das Kampsgetümmel — als der Beginn der Feldzüge unter der Revolution, und die Vertheidigung der Barriere von Clich im I. 1814 gegen den in Paris eindringenden Feind (im Luxembourg) als der tragische Abschluß der ruhmvollen Spoche. Das Lettere überhaupt eins der besten Werse des Meisters, diesmal, da er selber dabei gewesen, wirklich nach dem Leben; von einer Energie der Darstellung, welche die mannigsaltige Bewegtheit des realen Vorganzs sowol treffend auszudrüßen als zu einem abgerundeten Semälde zusammenzuschließen verstand. Die

<sup>\*)</sup> Die brei letzten gest.; bas erste von A. Johannot, bas zweite von Le Comte, bas britte von Chollet.

allgemeine Theilnahme fand sich um so mehr erregt, als in den verschies denen Episoden des Kampfes alle Stände, die alten Gardegrenadiere und die jungen Bürgersoldaten — worunter viele Portraits, auch diejenigen Vernet's selber und bes Malers Charlet —, vertreten sind bis herab zu dem armen Weibe aus dem Volke, das sich mit seinem Kinde und seinen ärmlichen Habseligkeiten bahingeflüchtet hat und so bas Elend versinnlicht, das der Einfall des Feindes über die ganze Nation brachte. Zu dieser Zeit — seit 1817 bis in die zwanziger Jahre — gab Vernet eine Reihe lithographirter Blätter heraus, worin er das Soldatenleben des Raisers reichs von seiner ernsten wie von seiner komischen Seite verherrlichte, in den verschiedensten Situationen von Freude und Trauer, Genuß, Scherz und Entbehrung. Zeichnungen, die spielend aber fest hingeworfen sind und sowol ben Gesammtcharakter bes Standes als die momentanen Geberben und Bewegungen mit unmittelbarer Wahrheit wiedergeben. Wie mußten unter den Blättern, die bald die ernsten Episoden des Krieges, balb die losen Streiche des Lagers schilbern, diejenigen wirken, worin auf einmal der Schmerz über den gefallenen Helden und den verlorenen Ruhm hervorzubrechen scheint; ein alter Soldat, der, vor sich auf dem Tische bas Chrenfreuz, weinend den Kopf in die Hände stützt, oder jener Andere, der mit dem Ausbruck tiefer Betrübniß auf einer Weltkarte eben den kleinen Fleck St. Helena gefunden hat. Es war ja ohnedem die Zeit, da im Rückschlag gegen bas stolze Bewußtsein ber Weltherrschaft bie weiche Empfindsamkeit des Privatlebens die Gemüther zum Trauern und Klagen ftimmte.

Kaum wäre H. Bernet die Schilberung der Soldatenwelt so gelungen, wenn er nicht selber eine militärische Natur gewesen. Er hatte sich als Nationalgardist bei dem Kampse von Clicht betheiligt und sich dadei das Arenz der Shrenlegion verdient; ja es scheint, daß er in jungen Jahren nicht übel Lust hatte, in die Armee selber einzuspringen und mit Leib und Seele Soldat zu werden. Wenigstens hielt es sein Bater sür rathsam, ihm schon mit dem 21. Jahre eine Frau zu geben und ihn so seinem friedslichen Beruse zu erhalten. Unter den stillen Restaurationsjahren versloß dann sein Leben ruhig und ohne Ereigniß. Ein eisriger Nationalgardist aber, der mit pünktlicher Strenge seinen Dienst verrichtete und ebenso als Borgesetzer auf militärische Disciplin hielt, ist er sein Lebenlang gesblieben. Dieser Soldatengeist trieb ihn auch in seinen Bildern die Neußerslichkeiten der Unisorm und Bewassnung die zum Gamaschenknops mit ges

wissenhafter Treue wiederzugeben; er kannte in diesen Details die französische Armee besser noch, als mancher General. Gerade dies, daß er seines Stoffes nach Innen und nach Außen gleich mächtig war, daß er sich auf ben Schnitt und die Farbe der Rockfrägen der verschiedenen Regimenter ebenso gut verstand, als auf das Treiben und Gebahren, das Herz und bie Nieren bes französischen Solbaten: das gab seinen Bildern jene überzeugende Realität, die ihn so rasch populär gemacht hat. Er selber, eine kleine nervige bewegliche Gestalt, wie aus federndem Stahl, mit einem echt französischen Soldatenkopf, war Meister in allen körperlichen Uebungen, gewandter Fechter, Ringer, Schütze und Reiter. Daher traf er auch so sicher die verschiedenen Geberden und Bewegungen des Kampfes. Bubem war er ganzer Franzose, mit seinem elastischen Wesen, seinen liebenswürdigen Schwächen und Eigenschaften. Eine sorglose Ratur, wie geschaffen zum Glück, bas ihm benn auch so unzerstückelt wie kaum Einem modernen Künstler geworden ist, zum Genuß — es ist billig hinzuzufügen, zu maßvollem — wie zur Arbeit immer aufgelegt, jung bis in sein spätes Mannesalter, sprudelnd, ausgelassen und launig, selbst in den Briefen noch, die er mit fünfzig Jahren schreibt. Freilich auch ohne Tiefe und ohne Idealität, und wie es mit seiner Bildung sehr bebenklich aussah, so ohne ernstere geistige Interessen und ziemlich leicht von Gebanken. Dafür aber ist er ganz, ungebrochen, ohne inneres Zerwürfniß geblieben. So zeigt er uns in der französischen Kunst den mobernen Menschen und Maler von einer neuen Seite: hingegeben dem Leben der Gegenwart, so weit es von den tieferen Gemüthsconflikten der Zeit nicht erschüttert ist, sondern in noch runder Erscheinung zu äußerlicher That und Handlung heraustritt. Allerdings eine Welt, welche vom eigentlichen Nerv des Jahrhunderts doch nur leise berührt wird, daher des großen geschichtlichen Zuges entbehrt und in ihrer Gestalt, die schon unter der Prosa der Zeit leidet, nur einen bescheibenen Theil des modernen Lebens trägt, seinen tieferen Inhalt aber höchstens andeuten kann.

Wie der Mensch, so war auch der Künstler. Kein schwerer Procest der Ueberlegung und des Studiums ging der Arbeit voraus, und was ihm nicht auf den ersten Wurf gelang, das kam mit Bersuchen und Bersbessern immer mur halb und mühsam zu Stande. "Tu sais", schreibt er einmal seiner Frau, "quand je commence à faire des changements, je m'embrouille". Das Bild, das ihm die Realität an die Hand gab, mußte er mit raschem Griff sassen und pflücken können, um es lebendig

und frisch auf die Leinwand zu bringen. Daher hatte bei seiner Kunst die Phantasie wenig zu thun. Um so größer und von ganz eigenthümlicher Kraft war das Gedächtniß, womit seine Anschauung in einem merkwürdigen Grade begabt war. Was er einmal mit offenen Augen gesehen, blieb mit ansgeprägter Bestimmtheit in ihm haften, und da er so kaum ber Natur bedurfte, kam in seine Darstellungen jener freie Zug, der ihnen einen besonderen Reiz gibt. Dagegen war ihm ber Sinn für rhpthmische Anords nung versagt, für eine burchgeführte Gruppirung, welche die verschiedenen Einzelheiten in enge Beziehung zu einem festen Mittelpunkt sett. ihm selber an bem Ernst ber Sammlung gebrach, so fehlt seinen Bilbern meistens der geschlossene Zusammenhang. Auch machte er sich mit der Romposition niemals viel Arbeit, mit vorbereitenden Kartons und Zeich= nungen gab er kaum sich ab; ziemlich auf's Gerathewol legte er selbst seine größeren Werke an und verließ sich, um schließlich boch ein passenbes Ganzes zusammenzubringen, auf seinen glücklichen Genius. Es begreift sich, daß ein solches Talent bei dem Studium der alten Meister sich nicht aufhielt, sondern frischweg mit seinem Geschick und seinen einmal erworbenen Renntnissen ber Natur ihre ihm einleuchtende Seite abzugewinnen suchte. So schreibt er einmal auf einer orientalischen Reise: "Sicher werbe ich in den eben verflossenen fünf Monaten mehr gelernt haben, als in sechs Jahren zu Rom. Was hat die Malerei, was haben die großen Meister zu bebeuten, wenn man unmittelbar mit der Natur verkehrt, zudem mit einer ganz göttlichen, ganz poetischen Natur!" Und ein andermal in seiner lässigen berben Weise an seinen Schwiegersohn Delaroche, als sich dieser von der Welt zurückgezogen hatte: "die Luft, welche die Einbildungsfraft nährt, ist nicht in einem Käse und nicht in der Tiefe eines Rellers; unter freiem Himmel und unter ben Menschen, ba athmet man".

Allein wir wissen schon, wie er sich ber Natur gegenüber verhielt. Richt um ein gewissenhaftes Studium ihrer Form und Erscheinung war es ihm zu thun, sondern nur ihre allgemeinen hervorspringenden Eindrücke nahm er auf. Im Fluge gleichsam- faßte er ihr vorüberschwebendes Bild. Daher ist seine Zeichnung nicht durchgebildet; er begnügt sich mit einem bloßen Ungefähr und annähernden Schein, wenn er auch die entscheidenden Hauptzüge der Form ziemlich sicher anzugeden weiß. Im Kolorit sucht er die farbige Erscheinung der Natur in ihrer unmittelbaren Wahrheit zu treffen, ohne jedoch absichtlich — wie der neueste Realismus — den Schein der saftigen Farbenfülle des Lebens zur höchsten Wirtung zu steigern.

Da sich aber die Töne so wie sie unmittelbar sind nicht auf die Leinwand übertragen lassen, sondern durch das feine Medium des menschlichen Auges gleichsam gestimmt werden mussen, um zu einem Farbenbild zusammenzuklingen, so ist sein Kolorit das eine Mal stumpf und glanzlos, das andere Mal hell und hart bis zur Buntheit und nur höchst selten von schöner Wirkung, von selbständigem malerischen Reiz. Fast durchweg ist so in seinen Bildern der Gegenstand mit seinem realen Interesse die Hauptsache, während die fünstlerische Darstellung als solche, die Schönheit der durch sich selber wirkenden Erscheinung erst in zweiter Linie kommt. Damit steht die Behandlungsweise und Ausführung im Einklang; mit raschem breiten Pinsel ist bas Bild meistens hingebürstet und die Leinwand mit der dunnen Farbenschicht eben bebeckt. Seine ganze Art zu arbeiten hat uns der Maler selber in einem Bilde (aus dem Jahre 1817), das ihn in seinem Atelier unter Freunden und Bekannten vorstellt, auf die heiterste Weise versinnlicht. In dem großen Raum (der offenbar treu nach der Natur kopirt ist) wo sich Alles beisammen findet, bis auf das lebente Pferd, was ber Schlachtenmaler braucht, wird von den etwa vierundzwanzig Anwesenden alles Mögliche getrieben: gemalt, gelesen, konversirt, getrommelt, Horn geblasen, Fleuret gestoßen — der eine der Kämpfer mit ber Palette in der Linken ist H. Bernet selber — und sich sogar im Faust: kampf versucht. Wol mögen der Arbeit in so geräuschvoller Umgebung stille Stunden der Sammlung vorhergegangen sein, und der Künstler mit diesem Ineinander von Leben und Thätigkeit, Spiel und Fleiß etwas geprahlt haben; wie denn sein einziger Freund Charlet sagte, daß er sich einschließe, um seine Briefe zu schreiben und nur vor der Welt die Abressen hinzufüge. Allein seine Art sowol, vom Leben ein unmittelbares Abbild zu geben, als ber Stegreischarakter, ben seine meisten Werke zeigen, vertragen sich gang gut mit jenem lärmenden Treiben, unter dem sie zum Theil sicher entstanden sind. Dem widerstreitet keineswegs, daß Bernet, unermüblich in ber Beobachtung und ausbauernb in ber Arbeit, keine Mühe und keine Austrengung scheute, um so viel wie möglich mit eigenen Augen zu seben was er schildern wollte. So tief seine Natur ging, war er seiner Kunst aus innerster Ueberzeugung ergeben, wie nur itgend Giner seiner Zeitgenossen. Freilich lag ihm auch hier ber Gegenstand, die breifarbige Fahne und die militärische Größe Frankreichs, vielleicht noch mehr am Herzen, als Die fünftlerische Darstellung an sich.

Indessen, er beschränkte sich nicht auf die Soldatenwelt. Seine flussige

Art zu arbeiten, sein ungemein fruchtbares Talent trieben ihn an, sich in allen Gattungen zu versuchen. Der Salon von 1819 brachte einige zwanzig Werke von ihm, worunter neben Schlachten, Marinen, Thierstücken, Portraits und Genrebildern selbst Darstellungen aus dem modernen Orient sich fanden, namentlich die Niedermetelung der Mameluken auf Befehl Mohamed=Ali's, der im Borbergrunde unter einem prächtigen Zelte wie ein ächter Theatertürke mit ingrimmigem Ausbruck gestützt auf einen Löwen, sitt (früher im Luxembourg). Derartige Scenen pathetischen Inhaltes, die außerhalb seines eigentlichen Kreises liegen, gelingen ihm nicht, an ihnen kann sich sein Talent unmittelbarer Naturauffassung nicht bewähren. Da sie daher für unsere Betrachtung nur wenig Interesse bieten, werde ich nur dann darauf zu sprechen kommen, wenn sie irgend eine Seite des Künstlers näher charakterisiren. Wie wenig Sinn und Auge H. Bernet für jede Kunst hatte, die nicht in sein Feld irgendwie einschlug, wie wenig er die stille Welt der Schönheit begriff, die abgewendet von der Realität des Tages ein erhöhtes Leben zu vollendeter Erscheinung bringt, · tafür ift wol der beste Beweis, daß eine italienische Reise, die er 1820 mit seinem Bater machte, spursos an ihm vorüberging. —

Durch die Verherrlichung der napoleonischen Zeiten kam er zu der bourbonischen Regierung in ein eigenthümliches und, wie das nicht aus= bleiben konnte, gespanntes Verhältniß. Die Mißhelligkeit kam zum Ausbruch, als das Schiedsgericht des Salons von 1822 die oben erwähnten Bilber, worin die alten Helben des Kaiserreichs und die dreifarbige Rokarbe auf Rosten des neuen Regiments die alten Neigungen der Ration wieber aufweckten, kurzer Hand zurückwies. Aber in Wahrheit waren bie Bourbons zu schwach, den Kampf mit dem Maler aufzunehmen. H. Vernet veranstaltete in seinem Atelier eine eigene Ausstellung seiner Werke (es waren ihrer nicht weniger als 45, darunter sogar eine Odaliske und eine Magdalena) und fand wie begreiflich großen Zulauf.\*) Wie immer in Frankreich, so hatte auch biesmal bie Opposition gegen die Regierung, da sie mit Erfolg und zubem in einem ungefährlichen Gewande auftrat, fast in allen Schichten der Gesellschaft unbedingten Beifall. Vernet wurde nun erst recht ber nationale Maler; in ihm verkörperte sich gleichsam ber allgemeine passive Wiberstand, ben man damals den Bourbonen entgegen-

<sup>\*)</sup> Es erschien über biese Ausstellung ein eigenes Werken von 180 Seiten: "le Salon d'Horace Vernet," von den Kunstrititern Jour und Jap.

Hingegen bewies ihm der Herzog Ludwig Philipp von Orléans, der schon unter der Restauration die Männer der Kunst und Wissenschaft für sich zu gewinnen suchte, nach wie vor seine volle Gunst; er hatte schon vorher ben Künstler mehrfach beschäftigt und gab ihm nun neue Aufträge. Bald sahen wol auch die Bourbonen ein, daß sie des Mannes, seiner geschickten und gefeierten Hand für sich selber nicht entbehren konnten. Schon 1824 hatte er das Reiterbildniß des Herzogs von Angoulsme und ben "König Karl umgeben von seinem Generalstabe bei einer Revue auf bem Marsfelde" zu malen (in Versailles). Auch hier hatte er die Naturwahrheit wol getroffen und mit wenigen gefälligen Mitteln wiedergegeben, aber auch die gewöhnliche alltägliche Erscheinung jener Personen und die geistlose Langeweile einer solchen Ceremonie mit in sein Bild gebracht. Doch blieb er seinen alten Neigungen treu und führte 1825 bas überall bekannte Bild aus: "Abschied Napoleons von seiner Garde in Fontainebleau"; eine Darstellung, die sich selbst in Deutschland der Phantafie der Zeitgenossen so eingeprägt hat, daß man sich jenen Vorgang kanm noch anders vorstellen kann. Mit der Regierung stand nun Bernet in so. gutem Einvernehmen, daß er 1826 in's Institut aufgenommen und 1828 zum Direktor ber Akademie in Rom ernannt wurde. In diese und die nächstfolgenden Jahre fällt auch die Ausführung der ihm vom Herzog von Orleans bestellten Schlachten von Balmy, Hanau und Montmirail, worauf ich bei seinen späteren Schlachtenbildern zurücktommen werbe.

Er war übrigens um biese Zeit von ben romantischen Einflüssen nicht unberührt geblieben. Er entnahm nun wol auch seine Stoffe Byron und Walter Scott und suchte in der Schilberung leidenschaftlicher Scenen nach dem erregten Ausdruck und der reichen Farbenwirkung der Romantiser. Die berartigen Bilder sind von geringem Werth; zu den bekanntesten gehören die beiden Darstellungen des Mazeppa, die ihm noch am ehesten gelangen, weil im Grunde in beiden die Pferde die Hauptsache sind. Es traf sich, daß verschiedene Aufträge, die er von der Regierung erhalten, ebenfalls dieser romantischen Neigung günstig waren. So scheint ihm in der "Schlacht von Bouvines" (in Versailles) für den Ausbruck der Köpse Arp Schesser, sür den koloristischen Reichthum der Stoffe Delacroix vorgeschwebt zu haben, während es in dem Louvreplasond "Julius II. an Bramante, Michelangelo und Raphael die Arbeiten für den Batikan und die Peterstirche vertheilend" vorab auf ein malerisches Ganzes, etwa in der Art der Venetianer, abgesehen ist; ein Bild, das verglichen mit den

meisten anderen Decken des Schlosses ein gewisses Leben zeigt, aber für sich genommen flüchtig, oberflächlich und ohne künstlerische Bedeutung. Man fühlt an allen diesen Werken, daß der Künstler mit seiner Seele nicht dabei war und von seiner merkwürdigen Leichtigkeit, mit jedem Stoffe irgendwie fertig zu werden, ihm eine für das gewöhnliche Auge ansprechende Erscheinung abzugewinnen, sich auf ein Gebiet verleiten ließ, das sich seiner Einbildungskraft nicht aufschloß und daher für ihn leblos blieb.

Aehnlich ist es mit ben Gemälden, die während seines römischen Aufenthaltes entstanden. Er trieb es dort ebenso gesellig, wie in Paris. Sein Salon in der Villa Medicis (der Sitz der französischen Afabemie) war der Sammelplatz aller Fremden von Ansehen und Bildung und nicht minder lebhaft ging es auch jetzt wieder in seinem Atelier zu. Er wollte, wie einmal L. Robert 1829 an einen Freund berichtet, "seine Manier ändern"; das aber hinderte ihn nicht, wie wir aus den Briefen von Felix Mendelssohn erfahren, mit der alten Behendigkeit, demselben Ungestüm und demselben Ungefähr seine Komposition zu entwerfen und auszuführen. Diesmal freilich, bei dem längeren Aufenthalte, konnte er sich der großen römischen Eindrücke nicht erwehren und es fiel ihm ein, sich auch einmal. an Stoffen zu versuchen, die eine stylvolle Anschauung und Behandlung bedingen und zugleich für eine reiche koloristische Wirkung sich eigenen. Der Papst Pius VIII. durch die Peterskirche getragen (in Versailles) welches Bild ihm noch am besten gelang, da er sich genau an die Realität halten konnte — Judith und Holofernes (im Luxenbourg; beibe ausgestellt 1831), Raphael und Michelangelo sich im Batikan begegnenb, jener mit seinem fast fürstlichen Gefolge, dieser allein die Stufen hinab= steigend (ausgestellt 1833; im Luxembourg): das sind die namhafteren Werke, worin Vernet jenem höheren Ziel zustrebte, ohne daß er jedoch über seine gewohnte Weise, die boch zu diesen Stoffen nicht paßte, hinausgekommen wäre. \*) Zu berartigen Darstellungen reichte sein Talent nicht

<sup>\*)</sup> Ueber die beiden ersten Gemälde schreibt E. Robert aus Rom: "H. Vernet dit qu'il veut changer sa manière en peinture. Néanmoins on trouve que le tableau qu'il vient de finir est de la même peinture que ceux de Paris. Il représente le portrait du pape Pie VIII. porté. La première chose qu'il ait faite ici est un tableau raté qu'il ne finira point. C'est une Judith coupant la tête à Holopherne, ou plutôt s'y préparant. Elle a dejà le coutelas en main et se retrousse la manche — motif, par parenthèse, trivial et bas, et qui ne donne l'idée que d'une semme bourreau. Il se saisait ensuite un jeu de sa facilité. On allait le voir un jour; en votre présence, il disait: — Tiens, ce bras est mauvais, cette jambe est de travers; —

aus und auf biesem Felbe brachte er nie etwas Anderes zu Stande, als mit äußerlicher Virtuosität gemachte Schaustücke. Hier verließ ihn selbst sein Geschick klarer und beutlicher Schilderung. Die anzüglichen Worte z. B., welche nach ber bekannten Anekbote Raphael und Michelangelo bei ihrer Begegnung wechseln, ließen sich malerisch gar nicht aussprechen, und nun meinte Vernet seinem Bilte Interesse zu geben, indem er alles Mögliche barauf anbrachte: ber Pabst mit den Kardinälen, römisches Landvolk und berühmte Künstler der Zeit als Zuschauer. Von besserer Wirkung als biese Bilber und im Charakter ber Epoche gehalten war "bie Gefangen= nehmung ber Prinzen Condé, Conti und Longueville im Jahre 1650", ein burch die malerische Anordnung — auf einer Treppe — und die gewandte Behandlung der Kostüme ansprechendes Bild (1831; 1848 bei ber Berwüstung des Palais ropal zu Grunde gegangen). Einen günstigeren Gegenstand fand das Talent des Künstlers in Darstellungen aus dem italienischen Volksleben; namentlich ber Kampf von Briganten mit pabstlichen Dras gonern und die Beichte eines Briganten sind überall bekannt und mussen in kolorirten Lithographien auch manche beutsche Stube jest noch schmücken. Hier konnte er wieder aus dem Leben schöpfen, gewöhnliche aber kräftige Naturen in ober nach einem kriegerischen Handgemenge schilbern; und wenn er auch nicht wie &. Robert ben Abel und den großen malerischen Wurf der süblichen Race zu treffen vermochte, so wußte er wenigstens ihre äußerliche Erscheinung wirksam zu verwerthen.

Während er so in Rom, wo er bis 1835 die Direktorstelle bekleidete, in allen Gattungen sich versuchte, war in Paris jene Wendung der Dinge eingetreten, welche seinen Gönner Ludwig Philipp auf den Thron brachte. Run erst kam seine Zeit voll herauf und sein Genius wie sein Glüd nahmen ihren höchsten Ausschwung. "Lassen Sie mich", so schreibt er mit ebenso viel Enthusiasmus als Selbstgefühl im September 1830 an die Gräsin Montzoie — "lassen Sie mich von meiner Freude sprechen, indem ich die dreifardige Kokarde an meinen Hut stecke. Sie hat übrigens, um die Wahrheit zu sagen, nur ihren Platz gewechselt. Ich bewahrte sie immer in der Tiese meines Herzens. Doch an den Festtagen, wie an dem von St. Jemappes und dem von St. Montreuil ließ ich wol ein Ende daven schen. Heute aber zeigt sie sich im vollen Tageslicht. Wie ist sie soft sie soft sie sift sie schen

crac! il barbouillait pour les changer et faire admirer sa facilité extraordinaire; mais ses ficelles ne jettent pas de la poudre aux yeux ici." Bergl. L. Robert par Feuilles de Conches, Paris 1854, p. 118.

und glänzend! Wie rein ist ihre Strahlenkrone! Wenn ich meine Balette betrachte, so finde ich keine Farben mehr, die lebhaft genug sind, sie zu malen". Sie zu verherrlichen, ihren Triumph in seinen Bilbern zu feiern, das ist ihm von jetzt an die Aufgabe seines Lebens. Er selber wünschte, die neuesten Ereignisse zu schildern, welche jenen glücklichen Umschlag ber Dinge herbeigeführt hatten ober begleiteten, obwol er zu seinem Bedauern kein Augenzeuge berselben gewesen. Doch wußte auch er, indem er treu den Berichten folgte, aus der Prosa jener Tage nicht viel zu machen (ber Gang des Herzogs von Orleans zum Palais ropal und seine Ankunft daselbst). Das wahre Feld für die volle Entsaltung seiner Kräfte eröffnete sich ihm erst, als Lubwig Philipp bas Museum von Versailles gründete und nun eines Künstlers bedurfte, der in einer Reihe großer Tafeln die kriegerischen Thaten der Nation namentlich aus der neuesten Zeit rasch und treffend, gleichsam in einer volksthümlichen Form zu schils bern vermochte, um so ben Franzosen in den Sälen des verlassenen Schlosses ihren militärischen Ruhm, sei es ber jüngsten Vergangenheit, sei es ber Gegenwart zu vergegenwärtigen.

Schon früher hatte er die Schlachten von Jemappes, Balmb, Hanau und Montmirail für den Herzog von Orleans, der an denselben irgendwie Theil genommen, gemalt;\*) biesen schlossen sich nun die großen Siege bes Kaiserreichs, Jena, Friedland und Wagram an (ausgestellt 1836; in Versailles). Fast allen diesen Bilbern ist gemeinsam, daß sie im Vordergrunde den Heerführer mit seinem Generalstabe darstellen, Befehle ertheilend ober beobachtend, während im Mittel= und Hintergrunde die eigentliche Schlacht vor sich geht, sowol die Bewegung der Massen und bas Kriegsgetümmel, als vereinzelte malerische Episoben des Gefechtes. Doch sind in jenen vier ersten diese kriegerischen Borgange inniger mit der Hauptgruppe verbunden, als in den drei letten, und daher die ganze Unordnung einheitlicher, von dem bewegten Zug des Kampfes mehr zusammengehalten. Von allen hat wol Montmirail, auch durch die koloristische Behandlung, die größte Wirkung. Es ist der Moment geschildert, da die Jäger ber alten Garbe durch ihren fühnen Angriff die Entscheidung herbeis führen; aber ber fahle schon dem Abend sich zuneigende Tag, darin die Scene gehüllt ift, mischt dem Siege gleichsam eine trübe Ahnung bes naben Unter-

<sup>\*)</sup> Die vier Gemälbe waren früher in ber Galerie bes Palais ropal und kamen bann bei ber Bersteigerung berselben 1851 in ben Besitz bes Marquis von Hertforb.

gangs bei, dem das Kaiserreich zutrieb. Das einzige Bild vielleicht, worin der Maler einer tieferen Stimmung und einer in die Seele der Geschichte eindringenden Auffassung Ausdruck zu geben wußte. In Jena, Friedland und Wagram macht jedesmal Napoleon mit seinen Generälen bas eigentliche Bild aus, sie stehen für das Auge in keinem Zusammenhang mit bem Getümmel des fernen Hintergrundes. Diese Anordnung'sweise ist für das moderne Schlachtenbild überhaupt charakteristisch. Soll in der Komposition die Bebeutung ber Begebenheit hervortreten, so muß der Held des Tages, der befehlende Heerführer als der bestimmende Mittelpunkt des Kampfes erscheinen. In unserer Zeit aber greift dieser nicht selber kämpfend in die Schlacht ein; seine Größe steckt, auch bann wenn er wie Napoleon Herrs scher, Staatsmann und Soldat in Einem ist, in der Lenkung der politischen Fäben und im Schlachtenplan, und ba mit Beibem ber Künstler nichts anzufangen weiß, kann er die bewegende Idee des Vorgangs nur andeutend versinnlichen. Auch haben jene verschiedenen Napoleon Vernets wenig, was über ben Alltagsmenschen hinausginge und ben bedeutungsschweren Moment zum Ausdruck brächte; wenn er, wie in bem Bilbe von Wagram, mit bem Fernrohr die Wirkung einer Batterie beobachtet, so zeigt uns das weder was in seiner Seele, noch was in der Schlacht vorgeht. Das beste an diesen Gemälden ist unstreitig das malerische Handgemenge in der Ferne. Hier, wo uns Vernet den französischen Soldaten in der Hitze bes Gefechtes, fiegend oder fallend zeigt, hier ist er in seinem Elemente. In dieser Berherrlichung des "Troupier" steht H. Vernet im Gegensatz zu Gros, der immer barauf ausging, die Größe seines Helben, des Kaisers hervorzuheben, während ihm die Soldaten nur ausfüllende Nebenfiguren find. Was außerdem Jener Neues hinzubringt, ist die treue Beobachtung der Lokalität, die Bewegung des Terrains und bisweilen die Andeutung der strategischen Disposition ber Massen. Neben jenen Kämpfen ber Reuzeit war auch eine Schlacht aus dem 17. Jahrhundert, die von Fontenop (gemalt schon 1828; in Versailles) ausgestellt;\*) eine ber wenigen Darstellungen der historischen Vergangenheit, in denen der Künstler glücklich gewesen. Es ist der Moment festgehalten, da Ludwig XV. aus den Handen des Marschalls von Sachsen und seiner Offiziere inmitten malerischer Gruppen, die an den eben bestandenen Kampf erinnern, die erbeuteten Fahnen entgegennimmt, und hierin ebensowohl der Charakter der Zeit ge-

<sup>\*)</sup> Geft. von Ch. Colin.

Erftürmung des Chores von Conftantine. Don Gornce Bernet.

Reper, Frang. Malerei.

Seite 450.

|    |   | • |   |      |
|----|---|---|---|------|
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   | •    |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
| •  |   |   |   |      |
| •  |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   | 1    |
| •  |   |   |   |      |
| Ş. |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   | '    |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   | • | 1    |
|    |   |   |   | <br> |
|    |   |   |   | i .  |
|    |   |   |   | !    |
|    |   |   |   |      |
|    | • |   |   |      |
|    |   |   |   | •    |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |
|    |   |   |   |      |

troffen, als der Vorgang und die Empfindungen, die er hervorruft, lebens dig veranschaulicht. —

Doch das Beste blieb dem Maler noch vorbehalten. Er sollte den französischen Soldaten in der Bewegung des Kampfes und in seinem sieges= gewissen Helbenmuth treu nach dem Leben schilbern, nicht wie er aus der Raiserzeit in der Erinnerung war, sondern wie er mitten in der sonst so friedlichen Zeit durch einen neuen und eigenthümlichen Kampf der Na= tion einen neuen Beweis ihrer friegerischen Größe gab. Die Einnahme von Konstantine im Oktober 1837, die glorreichste Waffenthat der algierischen Armee, kam ber Regierung eben recht, um ber Opposition, welche nach ben Septembergesetzen wieder Boben gewonnen, triumphirend entgegenzutreten und die Stimmung des Landes noch einmal auf ihre Seite zu bringen. Bernet erhielt ben Auftrag, bas glückliche Ereigniß in seinem ganzen Berlaufe darzustellen. Er begab sich sogleich an Ort und Stelle, um in seiner Schilderung der Realität möglichst nahe zu kommen. Schon 1833 hatte er eine afrikanische Reise gemacht und babei mancherlei dankbare Motive zu Sittenbildern aus dem Leben der Araber gefunden: die Post in der Wüste, bas Gebet in ber Wüste, ein Sklavenhändler, eine große Jagd auf Löwen, eine andere auf Eber, und das anziehendste dieser Bilder: Araber im Lager unter einem Feigenbaume behaglich sitzend und rauchend, wie sie einem Erzähler zuhören. Er hatte nicht die Gabe, wie Delacroix und Decamps, die Dinge und Menschen bes Orients in der Tiefe ihres male= rischen Charakters zu fassen und sie in die leuchtende gluthzitternde Luft bes Südens zu hüllen; auch hier wirkte er vornehmlich mit dem Interesse des Gegenstandes, dessen äußere Realität er wie immer leicht und sicher wiedergab. Nun aber ber französische Soldat auf morgenländischem Boben und im Rampf mit dem ganz anders gearteten Araber, zudem, wie es der afrikanische Krieg und die Wildheit der Truppen mit sich brachte, in aufgelöster Schlachtreihe, wo ber Einzelne, sein Muth und seine Helbenthat zur Entscheidung nicht minder mitwirkten, wie der Befehlshaber, wo dieser selber als Fechtender mitten im Gemenge sich bewegte: Das war der Gegenstand, für den sein Talent wie geschaffen war. Er schilberte ben Sturm auf Konstantine in seinen brei Hauptmomenten, wobei er ebensowohl die Dertlichkeit als die Rämpfenden, zum guten Theil Bildnisse, treu nach ber Natur beobachtete. Es sind die Einnahmen der Höhen, wobei eine Truppe angreifender Kabhlen zurückgeschlagen wird; Abmarsch ber Kolonnen zum Sturm; Ersteigung ber Bresche und Einnahme ber Stadt

unter der Anführung bes Obersten Lamoricière (vollendet 1839; in Bersailles).\*) Der stürmische Anlauf der Soldaten, die Verwirrung des Kampfes, bas Momentane und Zufällige ber Bewegungen, die Anspannung aller Kräfte, das ungestüme Drängen der Angreifenden: das Alles ist höchst lebendig und bestimmt ausgesprochen und prägt sich mit einbringlicher Wahrheit der Anschauung ein. Unsere Abbildung gibt eine besondere Episode des Kampfes, die dem Künstler nicht minder gelungen ist: der Angriff eines Thores unter bem Obersten Lamoricière. Diese Gemälbe können um so eher für seine Meisterwerke gelten, als in ihnen die schwas chen Seiten seines Talentes bie Wirkung weniger beeinträchtigen. Das Genrehafte seiner Auffassung, das Episodische und Zerrissene seiner Kompositionsweise war hier, wo das regellose Handgemenge der einzelnen Rampfesscenen, das leidenschaftliche Vorstürmen der Soldaten das eigentliche Bild ausmachten, zum Theil am Platze, zum Theil weniger fühlbar, während doch der gemeinsame Zweck die Angreifenden zu Gruppen wieder zusammenhält. Auch entschäbigt hier die Wahrheit der Bewegungen, ber volle Natureinbruck, ben die ihrem Geschäfte ganz hingegebenen Gestalten machen, für den Mangel an durchgebildeter Form, wie andrerseits bie fräftige Färbung die Wärme und Tiefe des Tons diesmal weniger vermissen läßt.

Störender dagegen zeigt sich das Zerstreute und Anekdotenhafte der Darstellungsweise in zwei späteren Bildern, welche ebenfalls hervorragende Momente aus den afrikanischen Feldzügen behandeln. Das eine, schon durch seine gewaltige Ausdehnung — es ist wol die größte Leinwandsläche, die je bemalt worden — bekannt, ist die Wegnahme der Smalah, bes Lagers von Abbelkader, durch den Herzog von Aumale mit 600 Reitern (ausgestellt 1845), das andere die Schlacht von Islh gegen die Marok-

<sup>&</sup>quot;) Die "Salle be Constantine" in Bersailles enthält außer jenen brei Gemälden noch elf Darstellungen aus dem Kriegsleben der französischen Armee seit 1830; sammtliche Bilder größtentheils ausgedehnte Taseln mit lebensgroßen Figuren, sind in den Jahren 1837—41 ausgesührt. Es sind: Einfahrt der französischen Flotte in den Tase 1831, Einzug der französischen Armee in Belgien 1831, Besetzung von Ankona 1832, Angriff auf die Citabelle von Antwerpen 1832, Einnahme des Forts St. Jean d'Ulea 1838, und aus dem afrikanischen Kriege: Einnahme von Bugia 1833, der Kampf von Habrah 1835, der von Sickat 1836, der von Somah 1836, der von Affroun 1839, Besetzung des Passes von Teniah 1840. Von diesen kommen in der Lebendigkeit der Darstellung das letztere dann der Kampf von Habrah und der Angriff auf die Antwerpener Citabelle den Konstantinebildern sehr nahe.

faner (ausgestellt 1846). Jenes ist im Grunde kein Gemälde, sondern ein Panorama; es ist unmöglich mit Einem Blick bas Bilb zu umfassen, und man muß die Leinwand abwandeln, um die verschiedenen lose aneinandergereihten Züge zu betrachten. Die Ueberrumpelung bes Lagers mit seinen Frauen, Kindern, Negerstlaven, Schmucksachen, Geräthschaften, Rüben, Kameelen, schreienden Eseln und Gazellen durch die — dem Beschauer in der Mitte des Bildes kühn entgegensprengenden — Chasseurs d'Afrique gab dem Künstler Anlaß zur Schilderung von komischen und unterhaltenden Scenen untermischt mit Kampfgetümmel. So schlägt hier die moderne Geschichte trot bes monumentalen Maßstabs in eine buntgemengte Anzahl von Anekooten um. Man sieht, daß Vernet die Dinge schilberte, wie sie ihm von Diesem und Jenem der Augenzeugen erzählt worden, ohne daß seine Phantasie im Stande gewesen wäre, das Ereigniß zu einem Ganzen zusammenzuschließen und abzurunden. Ein ganz ähnlicher Fall ist es mit ter Schlacht von Isly, worin zudem das Landschaftliche allzusehr sich vordrängt. Auch hier ist der Vorgang in ein Nebeneinander von Spisoden zersplittert, aus denen der Hauptmoment der Darstellung für das Auge kaum hervorsticht: die Darreichung nämlich des bei der Erstürmung des maroffanischen Lagers erbeuteten "Parasol de commandement" durch den Obersten Pusuf an den Marschall Bugeaud. Dieser Sonnenschirm, das merkwürdige Abzeichen der gewonnenen Schlacht, war im Grunde das ein= zige Ergebniß bes Sieges wie des ganzen maroffanischen Feldzuges, da ja der Kaiser Abderrahman schon vor dem Kampfe dem französischen Ultima= tum sich gefügt hatte. Solcher wolfeilen Waffenthaten bedurfte es freilich, um die Nation, die sich unter dem ruhmlosen Regiment Ludwig Philipps zu langweilen anfing, wieder für eine Beile zu beschäftigen. Der zweifel= haften Bedeutung übrigens, welche ber ganze algierische Krieg für die Ge= schichte unseres Jahrhunderts hat, entspricht wol ber genrehafte Charafter der Vernet'schen Werke; dieser Zusammenstoß des Abendlandes mit dem Morgensande greift nicht in die Tiefen des modernen Lebens und spielt nur auf der Oberfläche des alten großen Konfliktes zwischen beiden Wel= ten. So steht diese Geschichte mit dieser Runft im Einklang. Jene Scharmütel genau nach dem Leben zu schildern, bedurfte es keinen großen Aufwandes von gestaltender Phantasie, und zu dem leichten Inhalte paßte die leichte Form.

Doch von seinen orientalischen Reisen sollte H. Vernet noch eine aus bere Frucht heimbringen, als seine Schlachtenbilder. Auf nichts Geringeres

kam er als eine neue Darstellungsweise ber biblischen Mythe, indem er zu entbecken meinte, daß die Geräthe, Trachten und Gebräuche der heutigen Araber dieselben geblieben seien wie die der alten Orientalen, namentlich die der Hebräer, und daß daher die religiöse Kunst, um wahr zu sein, das traditionelle Gewand der biblischen Personen gegen jenes noch erhaltene Kostüm vertauschen musse. Er, ber sich immer ohne viel Befinnen dem raschen Zuge seines Talentes und den augenblicklichen Eindrücken der Natur überließ, verrannte sich biesmal in ein Spstem, bas er Jahre lang festhielt, in einer Anzahl von Werken verfolgte — wol nur deshalb mochte er sich überhaupt dazu verstehen, biblische Stoffe zu behandeln — und endlich im Jahre 1848 dem Institut zur förmlichen Begutachtung vorlegte. \*) Diese Ibee war ihm schon während seiner ersten afrikanischen Reise im Jahre 1833 gekommen. Damals sah er eines Tages, als er gerade in der Bibel las und zufällig aufblickte, eine junge Frau am Brunnen einem Soldaten zu trinken geben und meinte nun die Bewegung vor sich zu haben — die ihm bisher immer unklar gewesen —, womit Rebekka dem Eliezer den Krug darreichte. Er ist dann auf seinen weiteren Fahrten im Drient, namentlich berjenigen, die er im Jahre 1839 auf 1840 als reises lustiger Tourist auch auf Sprien und Palästina ausdehnte, seinem neuen Einfall fortwährend nachgegangen \*\*) und mit der Hartnäckigkeit eines Spstematikers treugeblieben. Bei ben Bilbern, welche aus bieser Anschauung bervorgegangen, zu verweilen, verlohnt nicht der Mühe; sie sind nichts als Beweismittel für jene Kostümlehre. \*\*\*) Was diese anlangt, so ist sie für uns nur ein sicheres Kennzeichen von der realistischen, dem Idealen kaum zugänglichen Denkart bes Meisters. Die dristliche Mythe und ihre Gestalten haben in der Religion wie in der Aunst nur Leben und Wahrheit

<sup>\*)</sup> Bergl. l'Illustration vom 12. Februar 1848.

répète, mon cher ami, ce pays-ci n'a pas d'époque. Transportez-vous de quelques milliers d'années en arrière, n'importe; c'est toujours la même physionomie que vous avez devant les yeux. Que le canon chasse devant lui des populations entières, qu'il les extermine, ce n'est que le moyen qui a changé, mais non la chose. Pharaon poursuivant les Hébreux, monté sur son chariot, soulevait la même poussière dans le désert que l'Artilleric de Méhémet-Ali. Les Arabes n'ont pas changé!"

<sup>\*\*\*)</sup> Es sind namentlich: Rebekka am Brunnen (1834); Agar von Abraham fortgestrieben (1837, im Museum von Nantes); Thamar und Juda (1841, früher in der Galerie des Grafen Pourtales; 1865 um den sabelhaften Preis von 35,700 Fr. verstauft); Rahel ihren Sohn beweinend (1846); Judith auf dem Wege zu Holosernes (1847); der gute Samariter (1848).

durch ihre ideale Existenz, welche ein Erzeugniß des menschlichen Geistes selber ist. Nimmt man ihnen diese Form, worin sie sich für uns verdichtet haben, um ihnen dafür den Schein einer eingebildeten Realität zu geben, so nimmt man ihnen eben damit das eigene selbständige Dasein, das sie für uns gewonnen haben.

Wol kein Künstler der Gegenwart hat während seiner Blüte bei der Masse des Publikums einen so durchschlagenden Erfolg und von Seiten der Höfe so ehrenvolle Anerkennung gefunden, als Horace Vernet. Hierin wie in dem glücklichen Verlauf seines Lebens kann er sich mit Raphael, Tizian und Rubens messen. Bei Ludwig Philipp, der mit ihm fast vertraulich verkehrte, stand er in der höchsten Gunst; bei seinem zweiten und vierten afrikanischen Aufenthalt (1845) wurden ihm alle militärischen Ehren zu Theil, wie wenn er eine ber höchsten Stellen im Heere bekleibete; alle Afademieen beeilten sich, ihn aufzunehmen, und die Fürsten, ihm der Reihe nach ihre Orden anzuhängen. Mit dem "russischen Kaiser Nikolaus stand er, soweit das mit jeuem Autofraten überhaupt anging, auf beinahe freund= schaftlichem Fuße. Der Fürst hätte gern von seiner Hand auch ein Stück russischer Geschichte verherrlicht gesehen und bewog ihn daher zweimal nach Petersburg zu kommen (1836 und 1842—1843), wo er ihn auf die ansgesuchteste Weise aufnahm, seinem Generalstab zutheilte und mit sich eine Reise durch verschiedene Gebiete des Reiches machen ließ. Vernet, der kein größeres Vergnügen kannte, als Land und Leute kennen zu lernen, und auf Reisen seine Lebenskräfte verdoppelt fühlte, folgte gern dem In Petersburg wußte er ebenso wie in Paris seine glänzende Rufe. Rolle zu spielen und seinen raschen Pinsel zu führen, ohne beshalb seinem nationalen Bewußtsein Etwas zu vergeben. Er malte namentlich die Bild= nisse ber kaiserlichen Familie und legte ein großes Schlachtengemälbe an, "das Gefecht von Wola vor der Einnahme von Warschau", das er 1848 vollendete (bezahlt mit 100,000 Fr.; im Petersburger Winters pallaste.)

Die Jahre, da er die Smalah und die Schlacht von Islh ausführte, bezeichnen den Höhepunkt seines Lebens und seines Ruhmes. Seit 1848 ging seine Zeit ihrem Ende zu. Es kamen neue Verhältnisse, neue Menschen und ein anderer, ein bewußter und mit allen Kunstmitteln ausgestüsteter Realismus, der seine harmlose und vom Stoff beherrschte Weise bald über den Hausen warf. Jahrelang hatte er der Kritik getrotzt, die ihm oft übel genug mitgespielt, und sich offenherzig auf den Beisall der

Menge gestütt; \*) nun mußte er es erleben, daß er, auch durch häusliche Zerwürfnisse gehemmt, ben alten Rang nicht mehr behaupten konnte. In die neue Ordnung der Dinge hätte er sich wohl gefunden; er malte noch die Belagerung von Rom im Jahre 1849 (in Versailles), den Präsidenten ber Republik, die Schlacht an der Alma und die Erstürmung des Malatoff. Aber seine Hand war schwerer geworden, und seine Geschicklichkeit bes bloßen Ungefährs, seinen Mangel an künstlerischer Auffassung und Anordnung, seine leichtfüßige Weise nahm das Publikum nicht mehr so gutwillig hin wie früher. Noch einmal zwar erkannte ihm auf ber großen Ausstellung von 1855 die öffentsiche Stimme eine der ersten Stellen in der französischen Kunst zu. Anders aber sprach sich einmüthig die Kritik und die Künstlerwelt selber aus. Seine gute Laune, nachdem sie ihm Jahre lang treu geblieben, verließ ihn mit seinem guten Glück, seinem sprudelnben Wesen und der staunenswerthen Leichtigkeit seines Talentes. Er fühlte sich vereinsamt. Und nun begegnete es bem heiteren Maler des französischen Soldatenthums, daß ihn auf seine alten Tage eine religiöse Stimmung anwandelte, die er wol ober übel mit seinen militärischen Reigungen in Einklang brachte (die Messe in Kabhlien, vor den Truppen abgehalten 1853, "Le Zouave trappiste"). Bald ging es auch sonst mit ihm zu Enbe, er fing an zu kränkeln und mochte um so mehr leiben, als er fühlte, wie die schnelllebende Zeit nahe daran war, ihn zu vergessen. Da, einen Monat vor seinem Tode, erwies ihm der Kaiser die größte Ehrenbezeugung, die der Franzose — sofern er nicht gerade Republikaner ist sich wünschen mag: er schickte ihm auf sein Krankenbette "als dem großen Maler einer großen Epoche" das Großoffizierkreuz ber Chrenlegion. So starb auch in seiner äußerlichen Stellung als der Größte von ihnen der lette Bernet\*\*).

<sup>\*) 1843</sup> schreibt er mit ausgesprochener Beziehung auf sich selbst an seine Frau: "La multitude au jugement de laquelle on en a appelé conserve, plus longtemps que les coteries, la reconnaissance qu'elle vous doit pour le soin que vous avez mis à lui plaire."

Aus der zahllosen Menge seiner Arbeiten sind im Texte die Hamptwerke angesähnt; zu erwähnen wäre noch seine Deckenmalerei im Borsaal des Palais Bourdon (jetzt Haus des gesetzgebenden Körpers), welche den Frieden darstellen umgeben von den Künsten und Wissenschaften, wobei auch die Kraft des Dampses zu Wasser und zu Lande nicht sehlt. Die Gemälde sind von höchst bescheidener Ersindung, aber wie Alles was Bernet gemacht von einem lebendigen Zug, ohne deshalb auf besonderen künstlerischen Wend Anspruch machen zu können. Ein ziemlich vollständiges Berzeichniß seiner Werte sinder sich in der Revue des arts, Tom. XVII. (1863), p. 343 ff.

2.

## Die Bedeutung des Soldaten für die französische Kunst und Gesttung. — Das militärische Sittenvild.

Die hervorragende Stellung, welche H. Vernet für das größere Publitum in der französischen Malerei einnimmt, verdankt er einerseits, wie wir gesehen, dem volksthümlichen Charakter seines Talentes, andererseits aber der bedeutsamen Rolle, welche der Soldat in der Gesittung wie in der Staatsgeschichte bes mobernen Frankreichs spielt. Im Ganzen behauptet die Schlachtenmalerei nur einen untergeordneten Rang in der Kunst, und man würde die Bedeutung Vernets unrichtig schätzen, wenn man sie dars nach bemessen wollte. Nicht genug kann man hervorheben, wie sich nament= lich neuerdings im Soldatenleben nicht bloß die politischen sondern auch. die moralischen Fähigkeiten der Franzosen gleichsam gesammelt haben, wiein seinem außeren Treiben und Gebahren ihr rasches entschlossenes Wesen, ihre runde Beweglichkeit, ihr Sinn für Bereinigung individueller Freiheit mit der Schranke fester Formen zu einer in sich fertigen Erscheinung kom= Mit Recht ist bemerkt worden, daß sich der Thpus des französischen Volkes im Soldaten nicht selten zu einer gewissen Idealität entwickele; er ift für die Nation selber die leibhafte Verkörperung ihrer guten und liebenswürdigen Eigenschaften. In der That ist er von dem Ränkespiel, der Ge= winn= und Genußsucht wie der Frivolität der bürgerlichen Gesellschaft we= niger berührt worden. Er bildet so in der Vermischung der Stände, dem rastlosen Wechsel ber Bermögen wie ber Schicksale bes Bürgerthums, bem Schwanken und Wogen aller Verhältnisse einen festen Kern. Auf ihn stützt und verläßt sich die Nation um so mehr, als er zugleich wie der sichere Felsen erscheint, woran die revolutionären Stürme oft genug sich brechen, ehe sie das Staatsschiff erreichen. Und endlich, wenn die Nation, wie das neuerbings nach jedem Umschlag der Dinge der Fall ist, in allmäliger Erschlaffung ihrer politischen Rechte und Selbständigkeit sich wieder begeben hat und willenlos der Regierung aufs Neue die Leitung des Staates überläßt: da findet sie regelmäßig einen Ersatz für diesen Verluft in den mehr ober minder glänzenden Waffenthaten, womit das Heer die nationale Größe und Macht bes Landes immer aufs Neue bewährt. Daher bas Ansehen, worin der Soldat bei allen Schichten der Bevölkerung steht, die wahre Berehrung, die alle Stände für seinen Beruf haben, so verschieden auch ihre eigenen Bestrebungen sein mögen. In dieser warmen Anerkennung,

bie sich nicht selten zur Begeisterung steigert, treffen sich selbst die Bertreter ganz entgegengesetter Kreise des geistigen Ledens, der reaktionäre de Maistre und der demokratische Béranger, ein Géricault und A. de Vigny, die beide ihre militärische Neigung sogar zum Eintritt in die Armee bewog, wie andererseits die Baudevillepoeten. Noch die neuesten Dramatiker und Novellisten versäumen nicht in ihre Schilderung der durch Lüge, Ausschweisung und das Raffinement des Luxus zerbröckelten Gesellsschaft so oft wie nur möglich den Soldaten einzusühren als den wackern und gediegenen Charakter, der aus der Zerrüttung der Berhältnisse und ber Verkehrung aller ethischen Begriffe unverletzt hervorgeht, durch sein Beisspiel und an sich selber die sittliche Ordnung wiederherstellt.

Namentlich waren es Beranger und Scribe, die den Soldatenstand mit ungeheuchelter Neigung Jeder in seiner Weise seierten. Mit beiden hat H. Vernet Berührungspunkte. Der Erstere besang das französische Heer als den glorreichen Vertreter der Nation, dem sie ihre Wacht und ihre Größe verdankt und mit dem sie den Verlust derselben nach dem Untergang Napoleons betrauert; er war es, der während der Friedenszeit die militärische Leidenschaft im Volke wieder ansachte und zugleich den Kaiser mit einer Glorie umgab, die seine historische Gestalt in die Idealität der Whythe erhob und sein Vild in alle Gemüther einprägte.\*) Wir haben gesehen, wie Vernet seinerseits unter der Restauration die übriggebliedenen Alten der großen Armee verherrlichte und das Andenken des Kaisers in der Einbildungskraft lebendig erhielt.\*\*) Scribe andererseits, der ebense der Lustspieldichter des Julikönigthums wie Vernet sein Maler war, erhebt

"Non, non Napoléon n'est plus souillé de fanges:
Grâce aux flatteurs mélodieux,
Aux poëtes menteurs, aux sonneurs de louanges,
César est mis au rang des Dieux.
Son image réluit à toutes les murailles;
Son nom dans tous les carrefours
Résonne incessamment, comme au fort des batailles
Il résonnait sur les tambours".

Wie nahe sich der Poet und der Maler berührten, wie verwandt sie sich oft nicht blos in der Stimmung und Anschauung, sondern auch in der Bahl ihrer Stosse waren, das zeigt ein Bergleich einzelner Lieder von B., wie "le vieux drapean" und "le vieux sergeant", mit jenen militärischen Genrebildern, worin Bernet den alten Solodaten des Kaiserreichs unter dem ruhmlosen Frieden der Restauration schilderte, wie le soldat laboureur, le soldat à Waterloo u. s. f.

<sup>\*)</sup> Wie weit man es nach bem Borgang Berangers mit bem Napoleon - Rultus trieb, bezeugt folgende Stelle aus den Satiren von Barbier:

sich, so oft er in seinen Bilbern bes zeitgenössischen Sittenlebens ben Solbaten zu zeichnen hat, zu einem tieferen Ernst ber Weltanschauung und zu einer gewissen Wärme sittlicher Gesinnung. Wenn er mit kühler Beobachtung und buhnenkundiger Geschicklichkeit die Schattenseiten der Gesellschaft, ihre Ränke und ihr lockeres Leben schilbert, so vergißt er boch auch die lichten Punkte nicht, und diese sind ihm immer neben den tüchtigen Künstlern und Männern ber Wissenschaft bie geraben Solbatennaturen. Er vertauscht dann, indem er diese auftreten läßt, seine leichtfüßige geist= reiche Art, sein steptisches spielendes Wesen gegen einen vollen und herzlicheren Ton, ber nicht selten mit ber überzeugenden Kraft eines ächten Pathos aus ber Seele kommt. So schilbert er ben Solbaten als ben ternhaften Charafter in ber allgemeinen Auflöfung, wie ihn H. Vernet faßt in ber frischen Ausübung seines triegerischen Handwerks inmitten ber thatenlosen Zeit. Auch sonst sind beiben manche Züge gemeinsam. Scribe, nicht weniger fruchtbar, hat ebenso die Gabe der sicheren, die Realität mit wenigen Strichen festhaltenben Hand; er versteht es, Zustände und Wenschen in faßbarer Deutlichkeit vor das Auge zu führen und gibt immer in festen Formen ein treffendes Abbild ber Natur; beibe endlich haben, Jeber in seiner Gattung, ben ächten französischen Ausbruck für eine Sphäre des modernen Lebens gefunden. Allein so wenig wie der Maler weiß sich ber Dichter — wenn man ihn ben Namen geben barf, wie jener nicht Künstler in vollem Sinne des Wortes ist — über ein gewisses mittleres Maß sowol ber Gegenstände, die er behandelt, als der Darstellungsweise zu erheben. Beibes sind im Grunde prosaische Naturen, ohne Schwung, ohne ideale Erregung und ohne die Tiefe eines geistigen Inhaltes, wie anbrerseits ohne Anlage und Empfindung für die selbständige Schönheit durchgebilbeter Form. —

Leiden des Soldaten, weniger berührt von tieferen Gemüthskonslisten und vornehmlich im Rampf zur Erscheinung heraustretend, für die Malerei ein noch ergiedigerer Stoff war als für die Dichtung. Daher gruppiren sich um H. Bernet eine Anzahl von Malern, welche dieser Gattung fast ausschließlich sich widmen und also hier ihren Platz haben. Auch das zweite Raiserreich hat in diesem Fache neue und zum Theil nicht gewöhnliche Kräfte auszuweisen; doch ist derselben erst später zu gedenken, da sie wesent-

lich der jüngsten Zeit angehören und eine eigene Anschauung und Kunstweise sich gebildet haben.

Doch, eine so bebeutende Stelle auch bas Kriegsbild ber neuen Zeit in der französischen Malerei einnimmt, es leidet immer, sofern es sich in bie historische Gattung erheben will, an jenen Gebrechen, die wir schon bei H. Vernet kennen gelernt haben. Wol kommt bem Maler zu gute, daß er sich für diese Stoffwelt begeistern tann, daß sie seiner Anschauung nahe liegt und von der Wärme seiner nationalen Reigungen belebt wird; ber Gang der Dinge sowie der Charakter der Personen ist ihm vertraut und auch die äußere Erscheinung insofern günstig, als in der Entscheidung bes kritischen Momentes die Schlachtreihe sich auflöst und ber Einzelne als handelnde Person hervortritt. Allein die Seele des ganzen Borgangs hat sich in das Gehirn des Feldherrn zurückgezogen, der des thätigen Eingreifens überhoben vom sicheren Platze aus die entscheidenden Bewegungen an geheimen Fäben leitet, während ber Einzelne bei aller Bravour boch nur die von der verborgenen Macht bewegte Maschine ist. Rämpfe, welche die Böster mit ihren Fürsten an der Spitze gegeneinander führen und die baher zum Ausbruck für bas Schicksal ganzer Zeitalter werben — wie sie uns in ächt geschichtlichem Sinn die Issosschlacht des pompejanischen Hauses del Fauno und die Konstantinsschlacht Raphael's veranschaulichen -, hat die neue Zeit keine aufzuweisen. Daher bleibt dem Maler nur übrig, entweder eine Episode der Schlacht zu schilbern, die den Ausschlag gegeben hat, ober ben Felbherrn vorzuführen, wie er- inmitten bes Generalstabes und nicht allzu entfernt vom Kampfgetümmel seine Befehle ertheilt.

Ein glücklicher Stoff ist bagegen bas französische Solvatenleben, sobalt es ber Maler in seiner sittenbildlichen Bebeutung faßt, im Charafter ber Masse und bem Treiben ber Individuen, die auf der breiten Folie ihres nationalen Standes doch als besondere Persönlichkeiten erscheinen. In dem französischen Solvaten sindet er endlich noch einen Menschen, der in einem naiven Zusammenhange mit einem Ganzen, einer Gattung, einer allze meinen Lebensmacht steht, die seiner Individualität zwar Schransen setzt aber dafür einerseits Halt und Sicherheit, andrerseits einen vollsthümlichen Charafter und die frohe Gewißheit desselben gibt. Daher bildet sich auf diesem Felbe eine reichhaltige Genremalerei aus, die dem neuwzehnten Jahrhundert im Unterschied von früheren Runstepochen eigenthümlich und wirklich populär ist. Ihrer Entwicklung und Verbreitung in die

weitesten Kreise ist namentlich bie Lithographie, welche 1817 burch ben Grasen Lastebrie in Frankreich bekannt geworden, günstig gewesen. Diese kam eben recht, um der Darstellung militärischer Scenen, nach der die Nation in der wehmüthigen Erinnerung ihres erloschenen Glanzes Berslangen trug, in alle Schichten der Bevölkerung Eingang zu verschaffen. Datten sich ihrer schon Gericault und H. Bernet zu solchen Zwecken bedient, so fanden sich in Charlet und Naffet zwei Künstler, die sich ihr fast ausschließlich widmeten und durch ihre Hunderte von Blättern, welche das Soldatenleben in seinen komischen wie in seinen ernsten und schweren Situationen schildern, in Frankreich einen ungewöhnlichen Ruf mit Recht erlangt haben.

Ricolas=Toussaint Charlet (1792-1845)\*) war ein Golbaten= kind, ber Sohn eines Dragoners ber Republik und einer gewöhnlichen aber tüchtigen Frau aus bem Volke. Er selber blieb mit diesem durch seine Reigungen wie burch seinen Umgang zeitlebens in unmittelbarer Berührung. Als er seinen Bater früh verloren, ber seiner Familie nichts hinterließ als — nach Charlet's eigenen Worten — "eine leberne Hose und ein Paar verbrauchter Stiefel," war seine Mutter glücklich genug, ihn in einer guten Schule, dem Lyceum Rapoleon, unterzubringen, wo er freilich wenig lernte und in seine Hefte lieber napoleonische Grenadiere zeichnete. Es gelang ihm in das Atelier von Gros zu kommen, während er sich seinen Unterhalt erft burch eine kleine Gemeinbestelle, bann mit Zeichnenstunden und Lithographien verdienen mußte. Für seine erste Reihe, welche die französischen Militäruniformen enthielt, fand er wohl einen guten Verleger; Erfolg aber hatte er erft, als er friegerische Erinnerungen weckte und ben Sieg wie den Untergang der großen Armee schilderte. Eines seiner ersten Blätter der Art ist der Grenadier von Waterloo (1817), der einen verwundeten Kameraden zu seinen Füßen, selber verwundet und an einen Baum gelehnt, gegen eine Truppe englischer Infanterie vertheibigt, die vor so viel Muth in ihrem Angriff innehält. Das Blatt rächte gleichsam ben Franzosen an den siegreichen Engländern und traf mitten in jene stille Opposition, die sich im Andenken an die glorreiche Kaiserzeit gegen das Regiment ber Bourbonen zu bilben begann. Seit ber Zeit hat Charlet das Treiben der alten Garbegrenadiere, die Napoleon, bei guter Laune,

<sup>\*)</sup> Bergl. Charlet, sa vie, ses lettres, par M. de la Combe, Paris 1856, mit einem vollständigen Berzeichniß seines lithographischen Werkes (fast 1100 Blätter in versschiedenen Albums).

seine "Brummbaren" nannte, von ber komischen wie von ber ernsten Seite mit Vorliebe behandelt. Er traf ihren Charakter, ihr Wesen und Gebahren so glucklich, daß man sich unter ber Restauration wie tem Julikönigthum iene Helbentruppe kaum anders mehr vorstellen konnte, als in der Gestalt, mit dem Aussehen und den Wendungen, die ihr Charlet gegeben hatte. Dabei wußte er die Individualität mit dem Ausbruck ber bestimmten Baffengattung so zu vereinigen, daß beibe zusammen jedesmal einen ächten militärischen Thpus bilben, ber sich von jedem anderen unterscheibet. So gab er die Soldaten des Raiserreichs auf dem Marsch, im Lager, vor, während und nach der Schlacht, im Hinterhalt, beim Plündern, beim Spiel, kurz in allen ihren Erlebnissen, ihren bösen und ihren guten Tagen, immer nach dem Leben und in durchaus natürlicher Erscheinung, wie wenn er überall mit dabei gewesen wäre. So ist es auch mit seinen wenigen Dels gemälben, von benen bie Episobe aus bem ruffischen Felbzuge, womit er im Salon von 1836 einen entschiedenen Erfolg hatte, bas Elend und bie Verzweiflung ber heimkehrenden Armee mit ergreifender Bahrheit schilbert '(im Museum von Loui; ein Uebergang des Heeres über ben Rhein bei Rehl in Berfailles).

Im Ganzen indessen war die tragische Auffassung des Ariegslebens Charlet's Sache nicht. Er hatte von Haus aus einen unüberwindlichen Witz und Humor, der ihn selbst ernste Lebenslagen komisch nehmen ließ, mit seinem ganzen Dasein, seinem Verhältniß zur Gesellschaft wie zu den Freunden sich verslocht \*) und ebenso in sein künstlerisches Wirken sich mischte.

<sup>\*)</sup> So soll er einmal Gericault während bessen Londoner Aufenthaltes, wohin a ihn begleitete, burch die komische Ermahnung, die er ihm hielt, von schwarzen Tobes: gebanten befreit haben. Bubich ift, wie sich bie Beiben tennen lernten und Frembe wurden. Am Beginn seiner Laufbahn mußte sich Charlet Gelb verdienen, wo er et finden tonnte, und so malte er benn auch eines Tages auf die Fensterlaben eines Birthe hauses zu Meudon allerlei verlockende Lebensmittel. Da sagt ihm ber Birth, bag im ersten Stod einige Gafte seien, die ihn ju sprechen winfchen. Als Charlet eintritt, neunt ihm Gericault seinen Namen und lädt ihn ein, an ihrem Mahle Theil zu nehmen: a schätze ihn sehr und kenne seine Lithographien, die nur von der Hand eines tuchtigen Mannes herrühren könnten. Gericault fühlte sich zu biefem gesunden naturaliftischen Talent um so mehr hingezogen, als er selber eine gewisse Berwandtschaft mit ihm batte. -Bezeichnend dafür, wie gern Ch. seinen Bit über sein eigenes Leben spielen ließ, ift bie Erzählung von der ersten Begegnung mit seiner Frau, die er gern jum Besten gab. "Sie stopfte Strumpfe, sagte er, ich fühlte mich lebhaft ergriffen. Die Borsehung selber führte mich ihr zu; bas war bie Frau, bie ich brauche, ber ich immer Löcher in ber Strimpfen babe."

Daher nahm er benn auch bas Solbatenleben gern von feiner komischen Seite, nicht mit karikirendem Big, sondern mit liebenswürdigem Humor, ter zugleich mit den Schwächen wieder die Vorzüge hervorhob und den französischen Troupier ebenso in seinem innersten Wesen wie in seinen charakteristischen Aeußerlichkeiten erfaßte. Die Zeichnung und die erklärenben Worte im ächten Soldatensthl, die er hinzufügt, sind gleichsam mit einander verwachsen; sie ergänzen sich gegenseitig und lassen sich nicht von einander trennen. Er hat in dieser Beziehung so glückliche Ausbrücke gefunden, daß manche derselben in Frankreich sprüchwörtlich geworden sind. Bon dieser lächerlichen Seite nahm er besonders gern die Rekruten und vie Invaliden (vortrefflich z. B. die Erzählung einer solchen Gruppe von der "Belagerung von Berg-op-Zoom" im Tuileriengarten), diese beiben Gattungen, die am Anfang und Ausgang des Soldatenlebens stehen. Immer aber sind seine Darstellungen, auch wo er das Treiben des Pariser Gamin, der Marktweiber, Arbeiter und alten "Portières" behandelt, so energisch und lebendig ausgeprägt, die Anordnung so malerisch durchgeführt, daß sie sich über den Charakter der Illustration in das Genrebild erheben. Er schöpfte aus dem Bollen, dem Bolle selber, und hatte die Mittel, seine naturwüchsige Anschauung voll und unverfürzt wiederzugeben. Das war es auch, was Delacroix an dem Meister aufrichtig bewunderte. "Er hat niemals — so schrieb jener über benselben 1862 in der Revue des Deux Mondes — weder denselben Charafter noch dasselbe Kostüm wiederholt. Wer hatte gedacht, daß sich in der Schilderung der Soldaten, Arbeiter und Pariser Straßenjungen so schlagende Unterschiede in der Tracht und in der Wendung finden ließen?" Charlet war überhaupt von den Künstlern sehr geschätzt, weil er in seiner Art die mannigfaltigsten Charaktere wie Reiner zu treffen wußte und in der Sicherheit seiner Zeichnung ein ächt künstlerisches Clement hatte. Freilich läuft unter bem Bielen was er gemacht hat auch manches Mittelmäßige mit. Die allgemeine Anerkennung aber wurde ihm, weil er einer nationalen Empfindung ihren packenden Ausbruck gab und das Leben des französischen "Troupier" noch volksthümlicher zu schilbern verstand, als H. Vernet. — Auch seine Zeichnungen haben ungefähr bieselbe Birtung gehabt, wie bie politischen Lieber von Beranger, sie haben in den Aspfen die Erinnerungen des Kaiserreichs mit den liberalen Ideen verschmolzen. Zudem ist eine gewisse geistige Verwandtschaft zwischen beiden nicht zu verkennen, nur daß der Chansomier tiefer angelegt war, als der Maler.

Auch Auguste-Marie Raffet (1804—1860)\*) war ein ächtes Solbatenkind, der Sohn eines Husaren, der Reffe eines Brigadegenerals aus ber Revolutionszeit, und von Kindheit an mit allen seinen Sinnen bem militärischen Treiben zugewendet. Er hatte nicht die Leichtigkeit ber Probuktion und Darstellung wie Charlet, dessen Beispiel ihn zur Nacheiferung anspornte und bei bem er eine Zeitlang lernte. Dagegen besaß er bas Talent, ben kriegerischen Charakter bes Heeres, ben Soldaten in der Bewegung des Gefechts, im Schlachtgemenge ebensowol den Tumult und bas Gewühl des Ganzen als die Waffenthat des Einzelnen mit einer gewiffen Breite ber Behandlung zum Ausbruck zu bringen. Auch ihm fehlte eine humoristische Aber nicht; aber bas Heroische im Solbaten, sein Muth und Rampf, seine Schicksale und sein Untergang waren sein eigentliches Element. In solchen Darstellungen war er eigenthümlich und ganz frei geworben von der Manier Charlet's, der er Anfangs gefolgt war. Seine eigene Weise fand er zuerst, indem er einen neuen Stoff behandelte, die Solbaten der Republik, die man disher über den Helden des Kaiserreichs vergessen hatte. Raffet hat es verstanden, die zerlumpten und unbeschuhten Truppen jener Zeit in bem lächerlichen Eleub ihrer Equipirung und boch mit einem Anflug von Größe zu schilbern. Später wandte er sich ber Darstellung bes Solbaten aus ber neuesten Zeit zu, bessen Rämpfen er zum Theil als Augenzeuge beigewohnt hat; und ohne Zweifel gehören diese Blätter, die Albums der Belagerung von Antwerpen, der Einnahme von Konstantine, der römischen Expedition von 1849 und derjenigen in die Arimm, zu seinen gelungensten Werken. Hier ist nicht blos die Individualität bes mobernen Solbaten, sein rasch entschlossenes Wesen, sein frohlicher Muth, seine kurz angebundene Tapferkeit, die wol verschieden ist von bem Pathos ber Kaiserzeit, trefflich wiedergegeben, sondern ebenso der Charafter ber verschiedenen Truppenkörper und der Tumult, die Bewegung ber Kämpfe. Daß es Raffet andrerseits an einem phantastischen Zug nicht fehlte, der sich bisweilen mit seiner realen Auffassung zu einer großen poetischen Wirkung vereinigt, zeigt bas berühmte Blatt ber nächtlichen Heerschau (nach bem Gebichte von Zeblit), auf bem im Monbschein bie Regimenter ber Tobten vor bem gespensterhaften Manne im kleinen hute vorüberbefiliren. — Gemälbe existiren keine von dem Rünstler, nur einige

<sup>\*)</sup> Bergl. H. Giacomelli, Raffet, son Oeuvre lithographique et ses Eaux-Fortes. — Auguste Bry, Raffet, sa Vie et ses Oeuvres.

Aquarelle. Wie Charlet hat er sich fast durchweg auf die Lithographie beschränkt, in deren Aussührung er sorgfältiger und gewissenhafter, doch bisweilen auch schwerer ist als jener. Er hat außer jenen Soldatenblättern eine Menge Bignetten zu den verschiedensten Werken gezeichnet.

Reben diesen Meistern steht eine kleine Gruppe von Malern, welche eine gewisse Berwandtschaft mit H. Bernet haben, aber bas Kriegsleben mit durchaus sittenbildlicher Auffassung nur in genrehafter Form und in kleinem Makstabe behandeln. Hippolyte Bellange (1800 — 1866), Schiler von Gros, ist von ihnen ben bebeutenbste. In seinen Schlachtenbilbern gibt er gern die Disposition bes ganzen Schlachtfelbes, läßt es aber zugleich an einer Mannigfaltigkeit ansprechenber Episoben mitten im Rampfgetümmel nicht fehlen; eines seiner besten Werke ber Art ist die Schlacht von Wagram mit Napoleon und seinem Generalstabe (1837; in Bersailles). \*) Namentlich aber weiß er bas Leben und die Schicksale bes einzelnen Soldaten, seinen Auszug, seine Rückehr,\*\*) seine Leiden und Freuben, turz ben Kontrast seiner einfach menschlichen Berhältnisse mit bem Ruhm und ben Gefahren bes Krieges zu anziehenden Bildern zu gestalten. So noch neuerdings (1861) eine Episode aus der Belagerung von Sebastopol: zwei Freunde todt zusammenliegend und von Umstehenden still betrauert, während einige Andere, durch die Gewohnheit abgestumpft, gleich= gültig zusehen. Solche Scenen sind vom Maler fein beobachtet und natürlich wiedergegeben; in der Zeichnung fest und sicher — ohne indessen auf eine durchgebildete Formengebung Anspruch zu machen -, im Kolorit einfach, ohne tiefere Stimmung und ohne besondere Kraft des Tons, aber von einer gewissen Frische und Lebendigkeit. Der sorgfältigen und zu geschriebenen Behandlung haftet zumal in den älteren Bildern noch die kon= ventionelle Weise ber älteren Schule an; boch wird sie später freier und leich= ter. — Félix Philippoteaux (geb. 1815), Schüler von &. Cogniet schilbert namentlich bas Gewühl und Getümmel ber Schlachten aus älterer und neuerer Zeit (Schlacht von Rivoli, Tod Turenne's, Schlacht von Montebello, Rückzug von Moskau, Belagerung von Antwerpen u. s. f.); von seinen berartigen Bilbern sinden sich viele in den verschiedenen Museen Frankreichs. Er weiß seine kleinen Figuren ganz wirksam zu bewegen und zu gruppiren, hat indessen wenig Eigenthümsiches und ist in der Ausführung

<sup>\*)</sup> Geft. in Aquatinta von S. Garnier.

<sup>\*\*)</sup> Beibe gestochen in Aquatinta von A. Jazet. Bon einigen neueren Bilbern ber Art find bei Goupil Originalphotographien erschienen. -

allzu zierlich und geleckt. Endlich gehört hierher Eugene-Louis Lami (geb. 1800), Schüler von Gros und H. Vernet, der sich indessen vorzugsweise durch seine geschickten Darstellungen des vornehmen Lebens verschies dener Epochen in Aquarellen von sehr lebhafter, eleganter und leuchtender Färdung einen Namen gemacht hat. — Bon geringeren Talenten, die bisweilen in dieser Gattung thätig waren, lassen sich noch Antoine Rivoulon (1810—1864) und Roubaud nennen.

Alle diese Maler, H. Vernet einbegriffen, welche die Gegenwart von ihrer friegerischen Seite nehmen, greisen wie schon bemerkt nicht tieser in das Leben der Geschichte. Ebenso ist auch in ihrer Aunstweise die Vermittlung der Gegensätze nur oberstächlich, noch nicht durch die tiesere Verarbeitung derselben eigenthümlich ausgebildet. Dagegen treffen wir nun auf einen Künstler, der die großen Individuen der Vergangenheit und ihr Schickal zum Gegenstande seiner Darstellung macht und so die Geschichte in ihrer inneren Bewegung zu fassen sucht, wie er andrerseits die romantische und die ideale Anschauung zu einem neuen Formenganzen zu verschmelzen bes müht ist.

## Drittes Kapitel.

Paul Delaroche und das moderne Geschichtsbild.

1.

Erste Periode des Meisters: Die Parstellung historischer Konstikte. Die Geschand der Kunst.

ol kein Maler der Neuzeit hat so wie Delaroche sich die Anerkennung sowol der Menge als der Mehrzahl der Kunstverständigen zu erwerben und zu erhalten gewußt. Wenn ihn auch die Kritik öfters arg mitgenommen und neuerdings namentlich in Künstlerkreisen die Meinung zu seinen Ungunften umgeschlagen hat, so ist er gleichwol berjenige Meister ber französischen Schule, von dem das gebildete Publikum überhaupt die meiste Kenntniß, für dessen Werke es bas meiste Interesse hat. der eigentliche Bertreter des gebildeten Bürgerthums, der seinen Stimmungen, seinen geistigen Bedürfnissen und Reigungen einen in seiner Art fertigen Ausbruck verliehen, sowie seine künstlerischen Ansprüche burch eine masvolle, auf harmonische Vollendung bedachte Form befriedigt hat: der ebenhierin, wie der herrschenden Klasse des Julikönigthums, so jener mittleren, die Gegensätze in sich auslöschenden Intelligenz genug that, welche das Wahrzeichen des modernen Bürgerthums überhaupt ist. beutung, selbst von denen unbestritten, die sein Talent, mag es auch an Naturfraft und produktivem Fluß hinter demjenigen der Gericault und Delacroix zurüchtehen, boch allzu gering schäten, hat einer seiner Schüler, der schon erwähnte Henri Delaborde, vielleicht der Gründlichste und Ge= wissenhafteste unter den neueren französischen Kritikern, ganz richtig gewürs bigt. Er schrieb kurz nach bem Tobe bes Meisters:\*) "Seit bem Beginn seiner Laufbahn bis zum letzten Tage seines Lebens ist er nach allen Seiten des Erfolges sicher gewesen. Kein Maler bringt mit mehr Treue die all-

<sup>\*)</sup> Etudes sur les beaux-arts, Fol. II. p. 261 und 315. Der Auffat ist vom Jahre 1857.

gemeinen Ziele und Neigungen zum Ausbruck, inmitten beren er gelebt hat. Seine Werke fassen die Bewegung der Ideen in sich, die sich seit dreißig Jahren in Frankreich vollzogen hat, sowie die Anschauungen und den Geschmack der Mehrheit. Daher wird dieser Name bestehen und eine der ersten Stellen in der Kunstgeschichte einnehmen." Aber er hat, wie bemerkt, nicht blos dem französischen Wesen einer bestimmten Epoche, sondern einem durchs greisenden Zuge des modernen Geistes überhaupt Form und Gestalt gegeben.

Paul — eigentlich Hippolyte — Delaroche (1797 — 1856) war zuerst, da sich schon sein älterer Bruder der historischen Malerei widmete, zum Landschafter bestimmt gewesen und daher in Watelet's Atelier gekommen. Als aber jener in einen anderen Beruf eintrat, da ließen die Eltern bem begabteren Jüngeren, der ein höheres Ziel im Auge hatte und eine ausgesprochene Neigung zur Figurenmalerei zeigte, seinen Willen. Er ging nun 1818 in die Schule von Gros über, wo er mahrend eines vierjährigen Studiums nachzuholen suchte, was er unter Watelet versäumt hatte; doch ist ihm noch lange nachgegangen, daß er sich nicht zur rechten Zeit die Kenntniß der Körperformen und Sicherheit in der Zeichnung des Nackten hatte erwerben können. Auch war er keines von den Talenten, die mit einem Male die Hülle sprengen und mit voller Kraft hervorbrechen; was er geworden ist, dazu hat er sich durch unermüdliche Arbeit und Energie allmälig aufgerungen. Es war eine überlegte und burchaus ernste Natur. Die instinktiven Anlagen des Künstlers durchzog eine kritische Aber, und mit einer mehr empfänglichen als produktiven Einbildungskraft mischte sich ein ungewöhnlicher Verstand sowie ein feiner Sinn für die inneren Stros mungen bes Zeitalters. Da er immer nach ber höchsten Bollendung und dem Ausbruck eines bedeutungsvollen Inhaltes strebte, so entwickelte er sich langsam und brauchte Zeit, bis er zum vollen Gebrauch seiner Fähigkeiten Eine Weile noch haftete an ihm Manches von der Kassischen Anschauung, namentlich das gespreizte Pathos ihres Ausdrucks; es zeigte sich bas beutlich in seinem ersten größeren 1822 ausgestellten Werke "Joas Rettung durch Josabeth", und noch in einem Genrebild (Salon von 1824) dem Liebesabenteuer Filippo Lippi's mit seinem Modell, der Nonne Lucretia Buti. \*) Schon inbessen verrieth sich hier, besonders in der An-

<sup>\*)</sup> Gest. in Schabmanier von S. W. Repnolds. Fast alle Berke von Delarocke sind gestochen; außerdem hat die Kunsthandlung von Goupil sast sein ganzes "Deuvre" in Photographien von Bingham — von denen der größere Theil unmittelbar von den Originalen genommen ist — 1858 herausgegeben.

ordnung, eine eigene Empfindung für die Realität des Lebens; und das war es wol, was Géricault an dem erstgenannten Werke anzog und ihn günstig darüber urtheilen ließ. Es wurde dies die Beranlassung zu einem freundschaftlichen Verhältniß zwischen beiden, das, so kurz es auch dauerte, da bald darauf Géricault starb, auf Delaroche nicht ohne Einfluß geblieben ist.

Die Gemälbe, welcher biefer außerbem in ben Salon von 1824 brachte, die Predigt bes h. Vincenz von Paula vor bem Hofe Lubwig's XIII. für die verlassenen Kinder\*) und das Verhör der kranken Johanna von Orleans im Gefängniß durch den Kardinal von Winchester (lebensgroße Figuren), haben schon einen entschiedeneren Charafter und zeigen beutlich die Richtung an, in welcher sich der Künstler hervorthun sollte. In dem ersteren ist nicht blos die Erscheinungsweise, das Kostüm und die Lokalfarbe des Zeitalters treu beobachtet, sondern auch die verschiedenen Figuren in den Köpfen, namentlich in demjenigen des Heiligen, wie in den Bewegungen dem realen Leben entnommen, so wie etwa der Borgang wirklich stattgefunden haben könnte. In dem zweiten tritt ber Gegensatz der Charaftere wirksam hervor, gegenüber dem fanatischen Priester im prächtigen Gewande bie gefesselte Jungfrau auf ärmlichen Lager; keine hohe ideale Schönheit, sondern das gottergebene, von seiner Sendung getriebene Mädchen aus bem Volle, im Umschlag ihres Glückes und in bem spannenben Moment vor ber tragischen Entscheidung ihres Schicksals. Schon damals fanden die Werke, wie es in einem Salonberichte heißt: "bie Zustimmung ber verschiebensten Alassen von Aunstfreunden, beren Geschmack sich geradezu entgegengesetzt ist". Man lobte vor Allem die Wahr= heit ber Charaktere und bes Ausbrucks, die natürliche Anordnung und Farbe; man empfand, daß hier ein Mittleres sei zwischen ber alten klassischen Beise und ben leibenschaftlichen Neuerungen ber Delacroix und Sigalon, beren Werke ja in eben jenem Salon von 1824 die Kunstwelt lebhaft Noch trug indessen die Behandlung die Merkmale eines beschäftigten. gewissen Schwankens an sich, noch war bas Seelenleben ber Personen in ihrem Aeußeren sowie die Realität ihrer Erscheinung erst schüchtern ausgeprägt. Doch die Kühnheit der Romantiker verfehlte nicht ihren Eindruck auf ben jungen Rünstler und streifte ihm die letzten klassischen Fesseln ab.

<sup>\*)</sup> Das erfte gest. von 3. Prevoft, bas zweite in Schabmanier von S. 28. Repnolds.

Davon zeugen schon die Werke bes Salons von 1827: Miß Macbonald, welche bem Prätenbenten Eduard von Schottland nach der Schlacht bei Culloben im Jahre 1746 in die Höhle, wohin er sich mit einigen Begleitern geflüchtet, Lebensmittel bringt; eine Scene aus der Bartholos mäusnacht, welche bie Errettung bes jungen Caumont be la Force nach der Ermordung seines Vaters und seines älteren Bruders darstellt (im Museum von Königsberg); der Tob der Königin Elisabeth von Eng. land (früher im Luxembourg), endlich die Ermordung Duranti's, bes Parlamentspräsidenten von Toulouse (in der Galerie des Staatsrathes im Louvre; beide mit überlebensgroßen Figuren). \*) Bekundete sich die romantische Einwirkung schon im kolossalen Maßstab ber beiben letten Gemälbe, so war sie insbesondere in der koloristischen Ausführung des Todes der Elisabeth nicht zu verkennen: es war mit dem Glanz und Schimmer der kostbaren Stoffe auf eine prächtige Farbenwirkung abgesehen, und offenbar der breite markige Vortrag der neuen Schule dem Künstler Vorbild ge-Zugleich aber bewährte sich seine eigene Anschauungsweise in der tieferen Erfassung der geschichtlichen Wirklichkeit, in der carakteristischen Durchführung der Borgänge. In dem Bilde der Macdonald haben die Gesichtstypen den Charakter der schottischen Race; in der Bartholomans nacht ist die Architektur des alten Paris gewissenhaft nachgebildet, wie andrerseits in den Körperlagen der Gemordeten das Zufällige, Hinstreckende und lösende des Todes treu beobachtet ist. Ebenso in der auf Kissen und Teppichen am Boden liegenden Elisabeth mit fast abstoßendem Ausbruck die Berzweiflung und der Todeskampf der bejahrten Königin, \*\*) in der wenig mehr ist von ihrer früheren geiftigen Größe und Entschlossenbeit. Dagegen hat die schmerzliche Theilnahme ber ihr zu Häupten jammernden Frauen etwas Gemachtes, auch sind die gleichgültigen Kostümfiguren der vor ihr stehenden Großen des Reiches nicht lebendig genug. Doch vor

<sup>\*)</sup> Das erste gest. in Schabmanier von Repnolds, bas zweite von H. Prudhomme, bas britte in Aquatinta von Jazet, bas vierte von P. Belée.

Die Darstellung stütt sich auf die bekannte Anekdote, Elisabeth habe von der sterbenden Nottingham erfahren, daß diese jenen an Essex geschenkten Ring, der ihm, wenn er ihn der Königin zurückschalten habe unter allen Umständen sichern sollte, zurückschalten habe, und sei vor Schmerz darüber gestorben. Die Ringgeschichte ist vor der historischen Kritik nicht bestanden; doch hat es damit wol seine Richtigkeit, das der Königin die Reue über Essex's Hinrichtung ihre Tage verkürzt habe. Näher schildert das Bild den Moment, da Elisabeth dem vor ihr knieenden Staatssekretär, Cecil den König von Schottland als ihren Nachsolger bezeichnet.

allen zeichnet sich die Ermordung Duranti's aus durch die Energie und Naturwahrheit der Darstellung, den vollen Schein des wirklichen Geschens, der wieder durch die künstlerische Anordnung gemildert ist. ranti, ber das durch den Tob des Herzogs von Guise erbitterte Bolk vergeblich zu beruhigen gesucht, mußte sich mit seiner Familie in ein Kloster Dort findet ihn nun der Pöbel und legt, unbekümmert um die Bitten ber Mönche, die Verzweiflung ber Gattin, welche mit ihrem jungsten Kinde in seinem Schoofe sich birgt, und um bas inbrünstige Flehen bes noch in den Anabenjahren stehenden Sohnes, Hand an ihn, um ihn hinaus= zuschleppen und ihm braußen den Garaus zu machen. Hier sind Beiwerk und Rostum zwar gleichfalls treu im Charakter der Zeit gehalten, aber bem Ernst bes Ereignisses, bem Ausbruck ber kontrastirenben Charaktere und Empfindungen untergeordnet. Die Inscenefetzung hat nichts mehr von jenem bühnenhaften Pathos, womit die klassische Kunst historischen Vorgängen die Würde der Erscheinung zu sichern meinte. Es ist in ihr die Haft und Unruhe, das Ungestüm des realen Augenblicks, während doch wieder bem brutalen Wesen der Räbelsführer und ber ängstlichen Spannung des entsetzlichen Momentes die Fassung des Präsidenten, das Mitleid der abwehrenden Mönche die Waage halten. Auch in der Ausführung übertraf bieses Werk jene anderen. Die Zeichnung ist entschiedener und fester, die Farbengebung zwar bescheiben und ohne besonderen Reiz, aber geschmeidig und von einer gewissen harmonischen Sattheit.

So ausgesprochenen Beifall sanden schon diese Gemälde, daß man auf die Zukunft des Künstlers die größten Hoffnungen setzte. Er selber war sich nun vollkommen klar, was er wollte und welche Stoffwelt für ihn die passende sei. Wir haben oben gesehen, wie in den letzten Jahren der Restauration die Geschichtschreidung ihren Höhepunkt erreichte; wie ihre Dauptwerke nicht blos den allgemeinen Charakter der vergangenen Zeiten, sondern auch die großen historischen Persönlichkeiten, ihre Thaten und ihre Schicksle in lebendiger Schilderung deutlich auszuprägen wußten. Das war es eben, wosür Delaroche die lebhafteste Theilnahme empfand: die Wechselsälle und Verwicklungen des menschlichen Lebens in hervorragenden Individuen, die auf ganze Epochen bestimmend einwirken oder doch eine merkwürdige Seite derselben an sich versinnlichen; andrerseits die tragischen Umschläge in den Geschicken der königlichen Häuser und in ihrem Kampf gegen die noch rohe, aber eine neue Zeit heraufsührende Krast des Volkes. Delaroche selber zweiselte damals nicht, daß an diese Wirklichkeit die moderne Malerei

sich zu halten habe, um neue und eigenthümliche Werke zu schaffen. Das Feld der poetischen Erfindung, so meinte er, sei schon von den alten Meistern erschöpft. Bor ihnen hatten die religiösen Borstellungen ihre endgültige Form, wie andrerseits die plastische Schönheit des Körpers ihren vollenbeten Ausbruck erhalten. Was bliebe nun noch Anderes übrig, als bie Schil berung ber rein menschlichen Ereignisse aus bem bramatischen Gesichtspunkte und in einer Form, die vor Allem nicht sowol erhaben, als der überzeugende Schein ber Realität sei? Man sieht, welch eine klare Einsicht Delaroche in die Bedingungen der heutigen Runst hatte und wie genau er die geistigen Bedürfnisse seines Zeitalters kannte. Auch begriff er, so sehr ihm die in's Rebelhafte sich verlierende Maßlosigkeit der romantischen Schule jetzt widerstrebte, daß sie durch die Darstellung des vernichtenben Ausschlags leiden schaftlicher Kämpfe große Wirkungen erreichte. Auch ihm kam es barauf an, burch bas Auge bas Gemüth bes Beschauers zu ergreifen, ein unge wöhnliches Schickal, einen erregten Seelenzustand zur Anschauung zu bringen. Aber zugleich war er, wie Ingres, von der Würde und der Bebeutung ber Form tief durchbrungen, von der Nothwendigkeit, der plastischen Erscheinung bes menschlichen Körpers bie höchste Bollenbung zu geben, seinen realen Charakter zwar unbeschnitten aber in schöner leiblicher Bilbung auszuprägen. Eifriger als je war er bemüht sich auch nach biefer Seite weiter auszubilben.

Unterbessen trat mit der Julirevolution jene Zeitströmung ein, worin er erst sein rechtes Gebeihen fand; nun kam ja bas gebildete Bügerthum, bessen künstlerische Reigungen er so gut zu befriedigen wußte, zu seiner vollen Herrschaft. Die vermittelnde Stellung, die er mit jedem Tage sester zwischen Ingres und Delacroix einnahm, sie entsprach vollkommen ben gemäßigten Grundsäßen bes liberalen Staatslebens und ber besonnenen Stimmung, welche in allen Dingen eine versöhnliche Mitte fuchte. Selbst die Art, wie er den Einbruck ber erschütternden Ereignisse, die er schilderte, burch ein gedämpftes Kolorit und die Festigkeit einer in sichere Grenzen abgeschlossenen Form zu milbern verstand, war für jenes Geschlecht ganz zutreffend. Denn es wollte wol noch bewegt und ergriffen sein, aber mit Anstand und Maß, wie ber gebilbete Mann vor ber Welt seine Gefühle bändigt und zurückält. Auch daß es die Kämpfe und Stürme der Bergangenheit waren, die ihm vorgeführt wurden, war ganz nach seinem Sinn. Es liebte ja die Betrachtung mehr, als die That, mehr ben stillen Rickblick in die Geschichte, als die unruhvolle Gahrung eines neuen werbenden

Lebens. Zumal in der Form, wie sie ihm Delaroche bot: welche die trasischen Vorgänge vergegenwärtigte und doch durch die sorgsame Aussührung des geschichtlichen Gewandes der Gegenwart wieder entrückte.

Neben jenen Epochen der französischen Geschichte, welche das Schicksal und die Zustände der neueren Zeit entschieden, waren es namentlich bie Katastrophen der englischen, die ihm bankbare Borwürfe lieferten. Wir erinnern uns, daß Billemain's und Guizot's Werke über Cromwell und die englische Revolution die Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet geleitet hatten und ein lebhaftes Interesse für jene Verfassungskämpfe unterhielten. Alles traf so zusammen, um unsern Meister kurz vor und in dem Jahrzehnt nach ber Julirevolution zu einer Thätigkeit anzuspornen, die sich in ihren Ergebnissen fortwährend steigerte und mit jedem Salon neue Erfolge ihm aubrachte. 1831 waren zusammen ausgestellt: Richelieu, die Ebelleute be Thou und Cinq=Mars, nachdem er ihre Verschwörung zu seinem Sturz vereitelt, die Rhone hinauf an einem Schiffe, das an das seinige angehängt ist, zum Tobe führend; Mazarin auf seinem Krankenbette, wie er sich inmitten eines glänzenden Kreises von Hofdamen und großer Herren von einer seiner Nichten die Karten zu der Partie halten läßt, die an einem vor sein Bett gerückten Tische gespielt wird (beibe mit kleinen Figuren und von gleichem Format);\*) Cromwell am Sarge Karls bes Er= sten (im Museum von Nimes); \*\*) bie Kinder Eduards IV. von England in dem Schlafgemach ihres Gefängnisses im Tower kurz vor ihrer Ermordung durch Richard III. (im Luxembourg; die beiden letzten Gemälde haben lebensgroße Figuren). \*\*\*) Die beiden ersten sind vorab geschichts liche Sittenbilder, die an hervorragenden Personen die Kulturformen der ganzen Epoche, bas Wesen und Treiben ber höheren Stände schildern. Doch zeigt sich im Richelieu zugleich ber Vertreter eines großen politischen Prinzips, der die Selbständigkeit des Abels gebrochen und damit die Macht und Größe des neueren französischen Staates gegründet hat; im Mazarin ber raffinirte Politiker, ber aus seinem Kabinette die Geschicke des Landes lenkte und andrerseits mit seinem prunkenden Hofhalt die höfische Pracht und den ceremoniellen Luxus des Zeitalters Ludwig's XIV. einleitete. Sehr

<sup>\*)</sup> Beibe gest. in Schabmanier von F. Girard, in Aquatinta von Gautier. Sie kamen zusammen auf ber Bersteigerung ber Galerie Pourtales im Jahre 1865 auf die hohe Summe von 80,000 Fr., obwol sie Pourtales selber nur 3000 gekostet hatten.

<sup>\*\*)</sup> Geft. in Aquatinta von Henriquel Dupont.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von S. Brudhomme.

gut ist dabei sowol die Eigenthümlichkeit der einzelnen Individuen als der ihnen gemeinsame Zeitcharakter getroffen. Richelieu scheint schon bem Tobe nahe; matt und hinfällig unter seinem prächtigen Zelte in weiche Rissen gelehnt, ist er sorgenvoll in sich versunken, und doch hält er die Macht noch in der eisernen Hand, noch triumphirt er, da er seine Beute gefangen mit sich führt. Um ihn die übermüthigen und doch geschmeidigen Höflinge; im Schiffe bagegen, das er nachschleift, in männlicher Fassung die beiben Gefangenen, und so die Unterliegenden in wirksamem Kontrast zum Sieger. Ganz so, wie sie Delaroche schilberte, war nach einem Zeitbericht, der A. be Bigny zu seinem historischen Roman Cinq=Mars im Manuscript vorlag,\*) jene merkwürdige Fahrt auf der Rhone vor sich gegangen. Derart bewies der Künstler, wie sich mit einer durchaus malerischen Darstellung die gewissenhafte Treue des Historikers verbinden läßt. Nicht ebenso lag wol ein bestimmtes Ereigniß bem "Mazarin" zu Grunde, ber benn auch vorwiegend Sittenbild ist. Aber charakteristisch ist nicht blos das Beiwerk durchgeführt, ber umgebende Raum, das Geräthe und Kostüm, sondern auch bas Gebahren der Personen, ihre Unterhaltung und ihr Intriguenspiel, so bag dem Beschauer bas Wesen jener Zeit, wie wenn er einen Ausschnitt berselben vor sich sähe, vergegenwärtigt ist.

Dagegen ist der Cromwell ganz im Charakter des großen Geschichtsbildes gehalten. Hier macht der vernichtende Konflikt durchgreisender Gegensätze, welche das Schicksal einer ganzen Nation bestimmen, der surchtbare Ausschlag des Kampses zwischen einer abgängigen und einer neu hervortretenden Lebenssorm in dem einsachen Kontrast ihrer Hauptvertreter das Bild selber aus. Eromwell hat eben in seinem Gemach zu White-Hall den Sarg geöffnet, worin die Reste seines enthaupteten Feindes liegen, an dessen Hals der blutige Streisen sichtbar ist. Noch hält er den Deckel in der Hand und betrachtet mit dem Ausdruck tiesen Sinnens und doch wieder

<sup>\*)</sup> An bem Werle Bigny's, das der beste historische Roman der Franzosen geblieben ist, hat sich wol Delaroche überhaupt inspirirt. Ramentlich scheint ihm solgende Stelle vorgeschwebt zu haben: "Etalant aux yeux des deux rives le luxe de sa haine, il remonta le sleuve avec lenteur sur des barques à rames dorées, et pavoisées de sez armoiries; couché dans la première, et remorquant ses deux victimes dans la soconde, au bout d'une longue chaine. Souvent le soir, lorsque la chaleur était passée, les deux nacelles étaient depouillées de leur tente, et l'on voyait dans l'une Richelieu, pâle et décharné, assis sur la poupe; dans celle qui suivait, les deux jeunes prisonniers, debout, le front calme, appuyés l'un sur l'autre, et, regardant s'écouler les stots rapides du sleuve." Bergl. Oeuvres d'A. de Vigny, Paris 1838, Tom. III. 287. Natsirlich hat der Maser sür seinen zwed den einen und anderen Zug verändert.

| ;<br>; |   | • |   | • | • |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|        |   | • |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   | • | • |   |
|        |   |   |   |   |   | • |   |
|        | • |   |   |   | • |   |   |
|        |   |   | • |   |   | • | • |
|        |   |   | • |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   | • |   |

| • |        |     |   | • |   |
|---|--------|-----|---|---|---|
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   | 1 |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        | · • |   |   |   |
|   |        |     | • | • |   |
|   | •      |     | • |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        | •   |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   | ,      |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   | 1 |
|   |        |     |   |   | 1 |
| • |        |     | • |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   | ·<br>• |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   |   |
|   |        |     |   |   | _ |

herber Entschlossenheit das Opfer seines Sieges. Diesmal ist dem gedanken= schweren Gegensatz die malerische Anordnung hintangesetzt. Zwei sich kreuzende Linien bildet die stehende Figur mit dem auf Sessel gestellten Sarge, und durch keinerlei Reizmittel wird das Auge von dem geheimnißvollen Beisammensein des Lebendigen mit dem Todten abgezogen. Auch ist die Behandlung fester und breiter, als in jenen beiden Bildern, in denen der Glanz und Schiller der Stoffe den Maler zu einer unruhigen Vielheit der Tone verleitet haben und die Zeichnung eben daher die Sicherheit vermissen läßt; selbst bas Gewand Cromwells, bequem, gebraucht und wie eingelebt bem wuchtigen Körper sich anschmiegend, ist diesmal mit freier Hand ausgeführt. Allein es ist mehr die für sich selber thätige Phantasie des Beschauers, welche durch das Bild angeregt den bedeutungsschweren Inhalt herzubringt. Höchstens andeuten lassen sich in der Allgemeinheit jener Situation die gemischten Empfindungen, welche nach jenem großen Wendepunkt des Kampfes zwischen Krone und Volk durch die Seele des verschlossenen Puritaners ziehen. Wer ohne Kenntniß ber Geschichte vor das Bild tritt, was kann ber weiter sehen, als einen Kriegsmann in Reiterstiefeln, der einen Sarg öffnet. — Bestimmter ausgesprochen ist der spannende, der entsetlichen That unmittelbar vorausgehende Moment in den Kindern Eduards. Aengstlich schmiegen sich die beiden Anaben aneinander; der ältere mit dem Ausdruck schwermüthiger Ahnung auf dem Bette sitzend, dem man noch die königliche Pracht gelassen hat; der jungere auf bem an das Lager gerückten Betstuhl, in der peinlichsten Erwartung scheu nach ber Thure sich umblickenb, burch beren untere Spalte schon bas die Nähe der Mörder verrathende Licht dringt; daneben das Hündchen der Anaben — ein "King Charles" —, das die Ohren spitzt, wie wenn es ihre Tritte schon hörte. Der ganze Raum bes Bilbes ist von der reichen Bettstatt mit den beiden Anaben und der Thure, welche die Entscheidung bringt, ausgefüllt. So ist der Vorgang wirksam koncentrirt und doch der äußere Charakter ber Epoche in bem Beiwerk und ber Tracht, wie in ben beiben Köpfen ber englische Gesichtsthpus mit einer intimen Wahrheit wiedergegeben. Im Ganzen aber ist hier wieder das Historische — so durch die Zuthat des Hündchens mit ben kleinen Zügen bes Genrebildes vermischt, wie auch das Tragische in der Hilflosigkeit der armen Schlachtopfer in das Rührende umgesett.\*)

<sup>\*)</sup> So angezogen fühlte sich Delaroche von bem Schickfal bieser unglücklichen Kinder, baß. er zwanzig Jahre später (1852) noch einmal auf ben Stoff zurückam: er schilberte Reper, Franz. Malerei.

```
Die b
nommen, s
gen ihn i
Hinrist
schoon
hatte s
"Mas
wie s
kleir
wie.
be
```

liebe Motive, die sich einer solchen Auffassung anpassen, während eigentlichen Geschichtsgemälbe, an der Schilderung großer den ber Weltgeschichte bestimmender Kämpfe in ihrem vollen Ausbruch aelegen war.

enn dies hatte für Delaroche in der Geschichte das meiste Interesse: rets das Sittenbildliche, die malerische Kulturform, andrerseits das nal hervorragender Menschen, worin ein bewegtes, von tieferem Affekt -vehalt erfülltes Leben im Konflikt mit widerstrebenden Mächten heraus-Mit diesem Inhalt, diesem Pathos die Gestalt bis in die Finger-- 11 zu durchbringen, es zu realer Erscheinung ganz herauszuführen und als innere Leidenschaft in ihr versenkt, als unendlicher Lebensgrund ahnungsvoll aus ihr hervorleuchten zu lassen: das war es, was er .cbte. Ebenbeshalb behandelte er gern ben unendlich bangen Moment . cem verhängnißvollen Schlage ober die unheimliche folgenschwere \_... üle bes unmittelbaren Nachher. Er suchte nicht die bramatische Spitze ausbrechenden That selber, bes sich erfüllenden Schickals; zu gewalts ... war ihm dieser äußerste Moment, worin die innerlich treibenden Kräfte . That hinausschlagen, die Seele in ihrem leidenschaftlichen Thun ober grellem Untergang gänzlich sich ausgibt, worin mit einem Worte die annung ber Gegensätze zum vernichtenden Riß wird. Er traf barin mit er Lehre Lessings zusammen, welche ben "fruchtbaren Augenblick" als allein passenden für die bilbende Kunst erklärte, weil er der Einbildungs= uft freies Spiel lasse, während die Darstellung eines Aeußersten ihr die .. ügel binde. Delaroche leitete barauf freilich mehr seine kühle Natur, als in bewußter ästhetischer Grundsatz. Immer aber schilderte er ein großes .)dißgeschick, ben furchtbaren Ausgang eines Kampfes, worin ber eine Bartner mit dem Verlust des Spiels zugleich Glück und Leben verliert. Dabei stellte er sich, wie ihn seine aristokratische Empfindungsweise trieb, cer alles Rohe und Pöbelhafte zuwider war, fast jedesmal auf die Seite des untergehenden Königthums.

Hierin übrigens, in der Versinnlichung des nächsten den tragischen Umschlag begleitenden Momentes, trieb ihn öfters das Bestreben den Vorgang in seiner vollen Realität zu vergegenwärtigen über das Ziel hins aus. Der blutige Halsstreifen am Leichnam Karls I., das für das Haupt der Jane Grep ausgebreitete Stroh, das die Nähe der Mörder verkünsbende Hündchen der Kinder Eduards, die schon vom Todestampf verzerrten

Doch das Bedeutenbste von diesen und wol von allen historischen Werken des Künstlers, sein Meisterwerk in dieser Gattung, ist die Ermors bung bes Herzogs von Guise. Wieber folgte Delaroche treu ber Geschichte; ohne Zweifel legte er ben Zeitbericht aus bem Tagebuche, bas unter bem Namen "Journal Heinrichs III." bekannt ist, seiner Darstellung zu Grunde. \*) Hier ist die äußere Erscheinungsweise des Zeitalters, der sittenbildliche Rahmen, das umgebende Lokal und Geräthe, zwar gleichfalls mit großer Sorgfalt ausgeführt; boch tritt es durch ben Ton und die einhüllende Behandlung hinter den Personen zurück und verbindet sich so mit bem eigentlichen Vorgang zu einem harmonischen Ganzen. Ganz allein auf ber einen Seite bes Bildes liegt ber Leichnam des kühnen Herzogs in imposanter Natürlichkeit hingestreckt. Auf ber anderen schleicht der feige weis bische König eben zur Thur herein, in Figur, Ausbruck und Haltung ganz ber Mann, wie ihn uns die Geschichte schilbert, so daß die Phantasie nicht anders ihn sich vorstellen kann, inmitten seiner geschniegelten "Mignons," die ihrer Achte die Helbenthat verübt haben und nun ihren Lohn erwarten; unter ihnen unzweifelhaft ber mit bem Degen auf ben Tobten rucwärts Deutende der Kammerherr Lognac, ber ihm den ersten Treff gegeben. So sicher und entschieden wie die Inscenesetzung, so fest und bestimmt ist dies: mal die Ausführung; auch die koloristische Behandlung geschmeidig und kräftig zugleich, Alles sorgsam vollendet und doch der energischen Gesammtwirkung untergeordnet. Das war es, worin Delaroche sich auszeichnete und was daher dieses Werk zum vollen Ausbruck seines Talentes erhob: die Verbindung der äußeren Lebensformen, der Sitten, der Trachten, des Lokals, ber nationalen Bestimmtheit, kurz bes allgemeinen Zeitbobens worauf der Vorgang spielt, mit dem individuellen Thun und Leiden der historischen Gestalten, mit dem charaktervollen Gepräge ihrer Empfindungen und Leibenschaften. So sind seine besten Werke auf dem Felde der Ge-

<sup>\*)</sup> Die bezügliche Stelle bes Tagebuches lautet: "Le 23 décembre est la mort du duc de Guise et lorsqu'on le tuait, il disait: Mon Dieu, je suis mort, ayez pitie de moy; ce sont mes péchez qui en sont cause! et fut la son corps jetté sur un tapis; et là laissé quelque temps exposé aux moqueries des courtisans qui l'appeloient le beau Roy de Paris: nom que le Roy lui avait donné. Estant en son cabinet, Henri III. demanda s'ils avaient fait, en sortit et donna un coup de pied au visage de ce pauvre mort, ainsi que le duc de Guise en avoit donné un au seu admirable de Chastillon, chose véritable et remarquable. Le Roy l'ayant un peu contemplé, dit: Mon Dieu qu'il est grand! Il paroist un corps plus grand mort que vis."

schichte historische Sittenbilder im großen Sinne. Daher wählte er auch mit Vorliebe Motive, die sich einer solchen Auffassung anpassen, während ihm am eigentlichen Geschichtsgemälde, an der Schilderung großer den Gang der Weltgeschichte bestimmender Kämpfe in ihrem vollen Ausbruch weniger gelegen war.

Denn dies hatte für Delaroche in der Geschichte das meiste Interesse: einerseits das Sittenbildliche, die malerische Kulturform, andrerseits das Schickal hervorragender Menschen, worin ein bewegtes, von tieferem Affekt und Gehalt erfülltes Leben im Konflikt mit widerstrebenden Mächten heraus-Mit diesem Inhalt, diesem Pathos die Gestalt bis in die Fingerspiten zu durchbringen, es zu realer Erscheinung ganz herauszuführen und boch als innere Leidenschaft in ihr versenkt, als unendlicher Lebensgrund nur ahnungsvoll aus ihr hervorleuchten zu lassen: das war es, was er anstrebte. Ebendeshalb behandelte er gern den unendlich bangen Moment vor dem verhängnisvollen Schlage ober die unheimliche folgenschwere Sowüle des unmittelbaren Nachher. Er suchte nicht die dramatische Spitze ber ausbrechenden That selber, bes sich erfüllenden Schickals; zu gewalts sam war ihm dieser äußerste Moment, worin die innerlich treibenden Krüfte zur That hinausschlagen, die Seele in ihrem leibenschaftlichen Thun ober in grellem Untergang gänzlich sich ausgibt, worin mit einem Worte die Spannung ber Gegensätze zum vernichtenben Riß wirb. Er traf barin mit jener Lehre Lessings zusammen, welche ben "fruchtbaren Augenblick" als den allein passenden für die bildende Kunst erklärte, weil er der Einbildungs= traft freies Spiel lasse, während die Darstellung eines Aeußersten ihr die Flügel binde. Delaroche leitete barauf freilich mehr seine kühle Natur, als ein bewußter äfthetischer Grundsatz. Immer aber schilderte er ein großes Mißgeschick, ben furchtbaren Ausgang eines Kampfes, worin ber eine Partner mit dem Verlust des Spiels zugleich Glück und Leben verliert. Dabei stellte er sich, wie ihn seine aristokratische Empfindungsweise trieb, ber alles Rohe und Pöbelhafte zuwider war, fast jedesmal auf die Seite des untergehenden Königthums.

Hierin übrigens, in der Versinnlichung des nächsten den tragischen Umschlag begleitenden Momentes, trieb ihn öfters das Bestreben den Vorgang in seiner vollen Realität zu vergegenwärtigen über das Ziel hinsaus. Der blutige Halsstreisen am Leichnam Karls I., das für das Haupt der Jane Greh ausgebreitete Stroh, das die Nähe der Mörder verkünsdende Hündchen der Kinder Eduards, die schon vom Todeskamps verzerrten

Züge Elisabeth's: das Alles zieht den Beschauer zu sehr zur Erdenschwere der materiellen Zerstörung herab und läßt ihn den Mangel eines idealen Gegengewichts zu dem Bilde des Todes lebhaft empfinden. Denn jenes sehlt disweilen gänzlich. In der Jane Greh z. B. ist nur der unbewußt sich hingebende Schmerz des duldenden Opfers, und keine Erhebung der Seele sührt das Gemüth des Beschauers über den Schrecken des physischen Untergangs hinweg.

Allzusehr war offenbar Delaroche in dem Bemühen befangen bie Wirklichkeit in ungeschwächter Wahrheit, in allen ihren Zügen wiederzugeben. Die Gewissenhaftigkeit, mit der er arbeitete, die unermüdliche Ausbauer, womit er jedesmal die höchste ihm mögliche Vollendung auch in ber geschichtlichen Wahrscheinlichkeit ber Darstellung und in ben Rebendingen anstrebte, hatte auch ihre üble Seite. Ganz recht, daß er kein Bilb anfing, ohne sich vorher durch eine Menge Detailstudien des Gegenstandes ganz bemächtigt zu haben. Für die Figuren — so namentlich für die Rinder Eduards, Strafford und den Ropf Karl's I. — fertigte er kleine Mobelle in Wachs ober Gpps an, die er bisweilen sogar wie bas Bilb gruppirte, um von ihrem Linienzug, ihrer Beleuchtung auf den verschiede nen Plänen u. s. f. sich Recheuschaft zu geben; für das königliche Schlafgemach im "Herzog von Guise" ließ er die Architektur und Geräthe von Jollivet, dem Dekorator der großen Oper, eigens herrichten, seine Rostumfiguren mitunter wochenlang — so ben Henker in ber Jane Greh — in der eigens für sie gemachten Rleidung sich bewegen, um ihr das eingelebte Ansehen der natürlichen Tracht zu geben. Allein auf diesem umftändlichen Wege verlor das innere Phantasiebild an Frische und Ursprünglichkeit. Es fehlt baher oft genug ben Gestalten ber freie Wurf bes Lebens, und nicht immer kann man sich bes Einbrucks erwehren, wie wenn bie Scene von guten Schauspielern, die das theatralische Pathos wol zu vermeiden wissen, gründlich einstudirt worden. Mit feiner Ueberlegung und großem Geschick find alle Mittel aufgewendet, um die vergangene Realität in ihrem leibhaftigen Sein vor unseren Augen wiederherzustellen; aber die Seele des Vorgangs wie der Personen erscheint wie versenkt in diese äußere Wirklichkeit und springt nicht mit packender Kraft in diejenige des Beschauers über. —

Unstreitig hat Delaroche unter ben mobernen Franzosen in ber Geschichtsmalerei bas Höchste geleistet. Dennoch hat er, wie wir gesehen,

tein eigentliches Geschichtsbild im großen Sinne gegeben, wenn man anders unter einem solchen die Darstellung des bedeutsamen historischen Momentes versteht, der in dem Zusammenstoß der Gegensätze ganzer Epochen und Geschlechter eine neue Ordnung der Dinge begründet. Wir berühren hier die schwierige Frage über den Werth der im eigentlichen Sinne historischen Malerei, über ihre Bedeutung für die Kunst überhaupt. Von den Schwierigkeiten, welche die Geschichte als Stoff der künstlerischen Phantasie entgegensetzt, war schon im ersten Buche die Rede. Aber dort sind absicht= lich nur die äußeren Hindernisse hervorgehoben; die eigentliche Schwierig= keit liegt tiefer, im Wesen des geschichtlichen Stoffes selber und in feinem Verhältniß zur bilbenden Phantasie. Indessen, wie weit die Geschichte im höheren Sinne, d. h. ihre Entwickelung burch die tiefgreifenden Wendungen, welche im Kampf abgängiger mit neuen Lebensformen sich vollziehen und im Handeln und Leiden großer die inneren Kräfte der Zeiten in sich vertörpernder Persönlichkeiten zur Entscheidung kommen, — wie weit die so verstandene Geschichte Gegenstand der heutigen Kunst sein könne, diese Frage ist eine wesentlich ästhetische und ihre nähere Erörterung würde uns hier zu weit von unserem Wege abführen. Auch glaube ich mehr benn je, daß solche Fragen nicht die theoretische Untersuchung, sondern nur die ausübende Kunft selber entscheiden kann. Doch soll für den Leser, den das immerhin interessante Thema anzieht, die Anmerkung näher darauf eingehen. \*)

<sup>\*)</sup> Jene Frage habe ich schon früher einmal besprochen, in Aufsätzen über "bie mos berne beutsche Kunst", im Jahrgang 1862 bes Grenzboten; auch jetzt wüßte ich nichts Anderes darüber zu sagen. Daher möge man mir gestatten jene Bemerkungen mit einisgen Beränderungen und Zusätzen hier zu wiederholen:

<sup>&</sup>quot;Das Berständnis der Geschichte, das dem Menschen diese Welt als die freie Stätte seines Geistes auflärt, hat sich ihm erst in unserem Jahrhundert in seiner ganzen Tiese erschlossen. Während er nun einerseits die neuen Ergebnisse der geschichtlichen Dentweise im öffentlichen Leben zu verwerthen und so aus ihnen einen nationalen Gewinn zu ziehen sucht, hofft er andrerseits von derselben eine Neubeledung der Kunst nicht blos dem Inhalte, sondern auch der Form nach. Das Bewustsein hat von der Bergangenheit als seinem Eigenthum Besitz ergriffen: die Bortheile, welche die Malerei von diesem unendlichen Erwerd zu hoffen hat, sind oft genug ausgezählt worden, ja man hat den Andruch einer neuen Aera für die Kunst verkindet und dieser im Boraus klar und bestimmt das Ziel gezeigt, an dem eine neue volle Blüte ihrer warte.

Wir wiederholen ebensowenig die Bebenken, welche als die Kehrseite der neuen Hoffs nungen von der Wissenschaft selber (beides trefflich in der Bischer'schen Aesthetik) sind ers hoben worden: den mislichen Durchgang den die kinstlerische Produktion durch eine mühsame Berstandesarbeit zu nehmen hat, die Gesahr, im Kostüm und in den Nebens dingen steden zu bleiben, ohne zum Ausbruck des geistigen Lebens durchzudringen; ends

Uebrigens hat die Kunst unseres Jahrhunderts, so viel sich dis jett absehen läßt, die Frage schon entschieden. Allem Anschein nach ist in Frankreich die historische Richtung der modernen Malerei schon abgelausen,

lich bie Schwierigkeit, bie Breite bes Geschehens in ben Rahmen einer Naren und gegeschlossenen Darstellung zu bringen und ben erhöhten Moment bes schlagenben Busammentreffens ber Gegensätze sestzuhalten, ohne in ein theatralisches Pathos zu gerathen. Alle biefe hinberniffe tann bie fünftlerische Auffaffung überwinden, wenn ber geschichts liche Stoff zum freien Eigenthum ber Phantasie geworden, wenn einmal bie geschichtliche Denkweise die ganze Bildung durchdrungen hat und zur Form ber allgemeis - nen Borstellung geworben ist. Das ist, wenn bas Wesen ber Aunst nicht verloren gehen foll, mumgänglich nothwendig: nur ber Inhalt, ber aus ber materiellen Birklichkeit in bas klare Reich ber Phantasie erhoben ift, kann zur selbständigen klinstlerischen Gestalt tommen. Und bazu genfigt nicht die mehr ober minder fähige Einbildungstraft des Einzelnen. Sonbern zum lebenbigen Gebilbe ber allgemeinen Phantafie muß bas Objett bes Bewußtseins umgesett fein, wenn es sich in ber Belt ber Runft bas Bürgerrecht erwerben will. Bar es boch mit ber muftergültigen reli= giösen Runst etwas Aehnliches. Erft als ber driftliche Glaubensinhalt aus ber Unreinheit ber stofflichen Empfindung in bas läuternde Feuer ber Phantasie tam, wurde er in ben Meisterwerken bes Cinquecento jum freien Besitz ber Runft umgeschaffen. Ebenso war es mit ben Göttern ber Antike. Wol hilft bie Runst selber wesentlich mit zu biesem Prozest ber inneren Umgestaltung, allein mit Erfolg vermag ste bies nur, wenn berselbe im allgemeinen Geiste, wenn auch erst unklar und unbestimmt, schon begonnen hat.

"Läßt sich aber die geschichtliche Welt insbesondere nicht so leicht in eine Phantastewelt umsetzen, weil ihr Werth für das Bewußtsein eben in ihrer ersorschen Realität besteht: so wird dies noch schwieriger durch die Forderung, welche man neuerdings an die
geschichtliche Malerei stellt. Erst die Wissenschaft unserer Tage hat in der Geschichte das
Gesetz der Entwicklung entdeckt, und es ist natütlich, daß sie die Wendepunkte, in denen
neue Zustände aus den überlebten sich herausarbeiten und die jüngeren Nächte mit den
alternden im hellen Rampse zusammenstoßen, als die gipfelnden Momente, als die Blitze
der Geschichte hervorhebt. Sie lassen den Pulsschlag des inneren Lebens sühlbar werden,
und es ist allerdings, wie wenn in ihnen der in der Tiefr waltende Geist sichtbar und
mit gewaltigem Schritt in die Wirklichkeit hinausträte. Um so branchbarere Motive
schienen diese prägnanten Augenblicke sür den Künstler zu sein, als die Spitze des zu
einem großen Ereigniß zusammensassen Geschehens naturgemäß in einer mächtigen
Bersonlichkeit zum anschausichen Ausbruck gelangt.

"Und bennoch — gerabe die Wendepunkte der Geschichte bereiten der Kunst besondere Schwierigkeiten. Die welthistorische That, um die es sich hier handelt, wird in der künstlerischen Anschauung nie rein aufgehen, sie fällt mit ihrem ganzen Gewichte in die Sphäre des Bewußtseins oder — um im Gebiete der Kunst zu bleiben — in den Kreis der poetischen Borstellung. Wol treten in dem großen Momente die innerlich treibenden Kräfte ganz an den Tag hinaus, aber sie offenbaren sich in einer blitartigen Delle, welche die Erscheinung gleichsam wieder verzehrt und den äußerlichen Borgang als flüchtiges Wert des Augenblicks in der ganzen Arbeit der inneren Lebensmächte wieder verzschwinden läßt. Die That verhält sich daher, als der entscheidende Ausschlag eines innerlichen Prozesses, gegen die Fülle der Außendinge sowol als ihre eigene Gestalt absolut gleichgültig. Dennoch soll sie in der breiten West

jedenfalls hat sie ihre Blütezeit schon hinter sich. In Belgien sind die Gallait und de Biefve ohne Nachfolger geblieben, da sie doch, indem sie der Nation ihre große Vergangenheit und die Ursprünge ihrer Freiheit vor-

ber Erscheinung selber ganz zum sichtbaren Schein werben; benn bies ist ja eben Sache ber Malerei, ben Borgang bis ins Detail auszubilden. In der poetischen Borstellung ist die That die dramatische Spitze der Handlung. Wird diese im Bilde sixirt, so entsseht leicht der Ausdruck eines versteinerten Pathos; und außerdem wird, da die Malerei ihr Recht sich nicht nehmen läßt, die Fülle der Erscheinung die zum Stiesel des Helden mit sorgfältiger Liebe auszusihren, unter der Wucht des Details der eigentliche Borgang sast immer verschüttet. So gibt der Maler zu viel und zu wenig: denn die umgebenden Dinge sind für den Moment der strafssen Spannung interesselos, und diesen in seiner gesammelten Kraft, die das ganze Borber und Nachher in sich schließt, kann die malezrische Erscheinung nur halbwegs ausdrücken.

"Die entscheibenbe geschichtliche That ist also aus zwei Grunden nicht Sache ber bilbenben Phantasie: einmal weil sie als Katastrophe ber Gipfel einer Berwickelung und ber Reim neuer Wechselfalle ift, und dann, weil sie als Wille und Schickal - als reiner Brozek ber Bewegung - in ber äußerlichen Erscheinung weber fich ausspricht noch beharrt. Sie ist anschanlich nur als bas lösenbe und verknüpfenbe Glieb ber ganzen Rette, folglich nur in der Borstellung des Nacheinander; sie kann wol poetisch sein, aber nicht malerisch. Ebensowenig ist ber Wille, ber sowol in ber unruhigen Spannung bes Gemuthe wie im Kampf ber Gegensate es zum wirklichen Sein, zum Zustande gar nicht tommen läßt, Gegenstand ber bilblichen Darstellung. — Die Kritit, indem sie von dem Maler die Darstellung großer geschichtlicher Momente verlangt, legt Nachbruck auf ben Inhalt, und zwar auf einen Inhalt, ber in seiner tieferen Bebeutung wesentlich in bie Sphäre bes Bewußtseins fällt und im Bette ber bilbenben Phantasie nur zum Theile flussig wird. Sie tritt also mit einem Interesse an die Kunst heran, das dieser im Grunde fremd ist; sie erwartet vom Runstwerke, wenn sie das auch nicht Wort haben will, außer dem afthetischen Genuß noch einen intellektuellen Reiz und stellt so Forberungen an baffelbe, welche es über seinen eigentlichen Rreis hinaustreiben.

"Doch ist deshalb das Gebiet der Geschichte dem Künstler nicht verschlossen. Er mag sich immerhin die großen Individuen der Vergangenheit zum Vorwurf nehmen, in deren Leben und Wirksamkeit die Seele des Zeitalters rascher und voller pulsirt, deren Leidensschaften und Schicksale über das gewöhnliche Einerlei hinausgehen und mächtig in den allgemeinen Gang der Dinge eingreisen. Er mag sie selbst in der heftigen Bewegung des Kampfes und Untergangs darstellen, wenn nur das Thun und Leiden des geschichtslichen Menschen, sei es auch blos für einen slichtigen Moment, in der Erscheinung als Zustand sich niederlegt. Allein er hüte sich vor dem Augenblick der entscheidenden That, die als Aeußerung des angespannten Willens der schwebende Sprung selber aus dem Geiste in die Wirklichkeit und deren Berständniß das Resultat eines Gedankenprozesses ist."—

Nur Beniges hatte ich biesem noch hinzuzusilgen. Die Schwierigkeit bei ber Gesschichtsmalerei liegt also in ber Gewichtigkeit des Inhaltes, ber sich in einer bestimmten Erscheinung nicht zusammenfassen läßt. Allein spröde und schwer bilbsam auch in weisterem Sinne ist dieser Inhalt schon deshalb, weil er der Realität und der Bersgangenheit zugleich angehört. Die noch lebendige Realität ist stüssiss, sie dewegt sich vor der Anschauung und geht darum leichter in den gestaltenden Prozes der Phantasse ein. Die vergangene aber ist in sich fertig und abgeschlossen; zudem muß sie von dem

führten, der Kunst ein wirklich fruchtbares Feld zu eröffnen schienen; in Deutschland endlich neigt sich die Wirksamkeit Kaulbach's sowol als Lessings

forschenden Geiste erst an das Licht des Tages heraufgebracht werden. Aber auch dann sind ihre Gestalten erst bleiche schattenhaste Wesen der Wissenschaft, die schwankend und unfaßbar vor der Phantasie schweben. Das Bergangene wird nur dann leicht zum Bilde, wenn es in der allgemeinen Phantasie schon Form und Gestalt hat: dies ist der unendzliche Vorzug der Mythe. Diese hat freilich, wie wir gesehen, für das moderne Bewust: sein ebenfalls ihre Schwierigkeiten.

Jene Doppeleigenschaft ber Geschichte — real und vergangen zugleich zu sein — bereitet auch dem Styl der Darstellung eigene Hindernisse. Rein realistisch kann diese nicht sein, denn die geschichtliche Wirklichkeit ist durch die Zeit in ein ideales Licht gerückt; auch soll ja ihr unendlicher Inhalt, ihre geistige Bedeutung, welche über das zusällige Rleid des Augenblicks weit hinausgeht, zur Erscheinung kommen. Andrerseits aber auch nicht idealistisch; denn sie muß vor Allem die historische Begebenheit als reines Nenschenwerk, als diesseitiges Weltereignis auszeigen. Es muß also hier ein Nittleres gefunden werden zwischen realer und idealer Erscheinung, wie ja auch die ganze Richtung der franz. Malerei, welche Delaroche vertritt, entschieden nach einem solchen getrachtet hat. Wie grenzenlos schwer aber in der That — wenn überhaupt möglich — die volle Bermittlung jener beiden Style ist, liegt auf der Hand.

Endlich hat die Geschichtsmalerei noch ein Bebenkliches. Sie macht den Anspruch auch die monumentalen Zwecke der Kunst zu erfüllen, und doch sehlt ihr dazu eine wesentliche Bedingung: die Idealität, die reine allgemein menschliche Schönheit der Gestalten. Wie groß sie auch ihre Aufgabe sassen mag: was sie gibt, sind doch immer nur endliche, von der Noth und Zufälligkeit des Daseins mitgenommene Individuen, bedingt durch Zeit und Ort. Woran sich aber das Voll in den Räumen des öffentlichen Lebens über das Alltägliche erheben soll, das muß "die Angst des Irdischen" abgestreist haben, im hellen Licht schmerzloser, einem harmonischen Menschengeiste entsprungener Schönheit als volltommenes Leben erscheinen. Nun können zwar geschichtliche Darstellungen einen vortrefslichen Einfluß üben z. B. auf die Entwickelung des nationalen Bewußtseins; allein dann mischt sich in die Kunst ein fremdartiges Interesse.

Nach bem Allem scheint die Geschichtsmalerei die Zukunft nicht zu haben, die man ihr früher zugesprochen. Bischer tommt in seinen geiftvollen Bemerkungen zu ber erften Balfte biefes Wertes (in ber Zeitschrift für bilbenbe Runft, 1866, S. 228 ff.) ju bemfelben Ergebniß, bas ich im ersten Buche vorläufig angenommen hatte: es finbe gegenwärtig eine Antinomie statt, ein Schwanken zwischen Geschichte und Mythe, ba bie Malerei, ihrem jetzigen Standpunkte nach, keine von beiden Stoffwelten entbehren könne. Doch will mir scheinen, die neueste Kunst sei über diese Antinomie fast schon hinaus; die Beriobe ber geschichtlichen Bilber scheint schon hinter ihr zu liegen — vergl. ben Text wenn sie auch ber malerischen Rulturformen halber noch manchmal zur Bergangenbeit zurückgreift, mahrend ber Natur ber Sache nach bas unvergängliche Reich ber Dhythe und Sage ihr noch immer bankbare Stoffe liefert. Liegt nun letteres ebenfalls vom eigentlichen Lebensnerv ber Gegenwart seitab, so mare bie Malerei vorerst auf bie unmittels bare Realität angewiesen: und auf bieses Gebiet hat fle sich auch, wie bas sechste Buch zeigen wirb, in Frankreich mit allen Kräften geworfen. Allein ihre ibealen Geftalten wird sie sich boch nicht nehmen lassen, benn biese sind die ewigen Freunde bes Runftlers und baber für ihn immer lebenbig. -

ihrem Ende zu, während Piloty, der ohne tiefere Eigenthümlichkeit in ben Spuren ber Belgier und Franzosen geht, die Geschichte nur äußerlich faßt, und Menzel, ein allerdings hervorragendes Talent, mehr aus rein malerischem Gesichtspunkte an das geschichtliche Sittenbild sich hält. Neue große Kräfte treten gerade in diesem Fache nirgenbs auf, welche Anstrengungen auch, namentlich in Deutschland, gemacht werben, ganze Museums- und Palastwände mit Erzählungen aus der Weltgeschichte in Farben zu bedecken. Daß aber jene Meister bas Feld erschöpft und die Geschichtsmalerei auf gleiche Höhe mit ber Kunst ber großen vergangenen Epochen gebracht hätten, wird sicher Niemand behaupten. Gallait und be Biesve haben mehr noch wie Delaroche die geschichtliche Idee, die Seele, die innere Bedeutung der großen Ereignisse in den realen Schein, in die koloristische Wirkung, worauf es ihnen vor Allem ankam, und in den falschen Reiz gesuchter Effekte gleichsam untergetaucht; dagegen hat Kaulbach die historische Wirklichkeit mit der Ironie seiner subjektiven Auffassung in ein halb reales, halb mpthisch = allegorisches Wesen verflüchtigt, das nicht Fisch, noch Fleisch ist; Lessing endlich hat mit Einsicht und ernstem männlichen Sinn große Momente aus der neueren Geschichte in monumentaler Weise behandelt, aber hier reichte die künstlerische Kraft lange nicht aus, um es zu wirklich lebens= vollen Gestalten und Kompositionen zu bringen. Delaroche seinerseits hat bas eigentliche Geschichtsbild nur gestreift und bas Schicksal großer Individuen, wenn es sich auch mit dem allgemeinen der Nation berührte, mehr von seiner sittenbildlichen Seite genommen. Unstreitig aber lassen seine Berke auf diesem Gebiete, auf das rein künstlerische Ergebniß und auf die Wahrheit der Erscheinung angesehen, die jener anderen Meister hinter sich zurück. Das kommt natürlich zum großen Theil vom Unterschiede der Kunst= entwicklung in ben verschiebenen Ländern, sowie dem der individuellen Fähig-Allein es mag boch auch sein, daß die Geschichte in dieser engeren Fassung sich leichter ber künstlerischen Phantasie fügt und so, in bas an= schauliche Leben der Persönlichkeit eingegrenzt, geschmeidiger in den Rahmen der Malerei geht. Hier tritt doch das historisch-wissenschaftliche Interesse, bas sich immer von Seiten sowol des Malers als des Beschauers in das eigentliche Geschichtsbild mischt, mehr in ben Hintergrund; die Anschauung kann ben Vorgang umspannen, sobald er sich auf bas Thun und Leiden der historischen Individuen beschränkt, ohne die weiteren Beziehungen zum Gesammtleben, die in das allgemeine Geschehen auslaufenden Fäben mit hereinzuziehen. Die Erscheinung wird für sich selbständiger

und vermag den bescheibeneren Inhalt deutlicher und voller zum Ausbruck zu bringen.

Nothwendig aber hat es das Geschichtsbild, indem es bedeutsame Mos mente aus dem historischen Wirken großer Menschen schildert, mit erschütternben vernichtenden Katastrophen zu thun, mit der tragischen Entscheidung verhängnißvoller Konflikte. Das große Individuum wird eben geschichtlich, indem es in eine Kollision mit Mächten tritt, worin es leiblich zu Grunde geht oder Andere zu Grunde richtet; zudem geht nur in solchen Kollisionen die Weite des Sich-Begebens in einen engeren anschaulichen Kreis zusam-Gerade für den tragischen Untergang hervorragender Persönlichkeiten hatte Delaroche ein tieferes Interesse, und wir mussen zugeben, baß er bieses mit bem Zeitalter theilte. Indessen bes vielen Unglucks und Schmerzes, Morbens und Sterbens ist man nun fast überbrüssig geworden, die Phantasie mag lieber bei harmloseren Schauspielen verweilen. Und allerbings, in der Malerei bleibt es mit der Schilderung unheilvoller Scenen eine mißliche Sache. Die Verkettung von Schuld und Schickfal, burch die ein großer Mensch fällt, sowie der Sieg seines ungebrochenen Geistes ober seiner Sache, welcher die Versöhnung hinzubringt, liegen beibe, bas Bilb rein für sich genommen, außerhalb besselben; bieses ist somit, wenn es nicht durch den benkenden Beschauer aus der Kenntniß der Geschichte heraus ergänzt wird, eine unaufgelöste Dissonanz. Mit den Schickalsschlägen der Geschichte ist es eben ein ganz anderer Fall, als mit den Passions: scenen und den Leiden der Märthrer, wo der Beschauer die Berföhnung als den Glaubensinhalt seines Busens gleich mitbrachte. Auch vor jenem Geschichtsbilde, das uns, auf seine weltbewegende Bebeutung verzichtenb, nur das eigene Schicksal eines großen Menschen vorführt, in dem aber Alles, bis auf die Hutfeber des Helden, an eine ganz bestimmte Realität erinnert, qualt uns die Unruhe zu erfahren, wie sich benn wol bie Sache mit dem Vorher und Nachher zugetragen habe. Die Auflösung aber bes Konflikts, den wir vor Augen haben, mussen die Reflexion und das historische Wissen übernehmen. Daher spielt so leicht in diese Kunft ein literarisches Interesse, auch bann, wenn, wie bei Delaroche, die Gestalten zu voller Erscheinung herausgebildet sind. Eben dieses Beides zusammen, die feste Gestaltung, hinter der doch noch ein weiteres als rein künstlerisches Interesse steat, ist es wol, was seinen Erfolg beim Publikum ausgemacht hat.

2.

## dweite Periode des Meisters: seine monumentalen und religiösen Werke. Seine Bedeutung.

Auch für Delaroche kam die Zeit, wo er der Gifte und Dolche, wie er selber sich ausdrückte, müde wurde. Schon 1833 hatte er einen Aufstrag erhalten, der ihn auf andere Wege lenkte: Die Ausmalung der Masdeleine. Er nahm an; aber der immer an sich die höchsten Forderungen, seiner Aunst das höchste Ziel stellte, der fühlte wol, wie viel ihm zur Bollbringung eines solchen Werkes noch sehle. "Ich gestehe Ihnen, so schreibt er an einen Freund, daß mir der Austrag Furcht gemacht hat. Ich habe so wol begriffen, was mir sehlt, um eine solche Ausgabe zu ersüllen, daß ich zuerst versucht war, sie zurückzuweisen. Indessen, Alles wol erwogen, din ich nun anderen Sinnes. Ich din Maler: ich din der Kunst und din mir selber schuldig, vor keiner Arbeit zurückzuschrecken. Ich werde in Italien meine Lehrzeit durchmachen und zurücksommen, um mich an's Werk zu sehen, wenn ich mich hinlänglich vorbereitet sühle."

Nach ben italienischen Meistern hatte er bisher wenig studirt, da es ihn mehr zu den Flamändern, namentlich der vornehmen und lebenswarmen Weise van Opl's, andrerseits zu dem charakterisirenden Realismus der Holbein und Dürer hinzog. Höchstens, daß er sich die älteren Florentiner genauer angesehen, deren dis zur Härte entschiedene, nach der Natur aussgeprägte Formengebung nehst der einfachen Innigkeit ihres Ausdrucks ihm zusagte. An die hielt er sich nun auch, wie er sich von vornherein vorgenommen, auf seiner italienischen Reise. Denn er mißtraute seiner eigenen Selbständigkeit und fürchtete den zu mächtigen Einfluß der großen Weister der Blütezeit, die zu erreichen er wol auch im Stillen verzweiselte. Zudem schienen ihm jene dem ursprünglichen Ausdruck des religiösen Ledens noch näher zu stehen. Aber auch von ihnen wollte er nur im Einzelnen lernen; die Kompositionen für die Madeleine hatte er eigens, ehe er von

<sup>\*)</sup> Ein Anklang an diese florentinische Weise ist fühlbar in einem für die jüngsterftorbene Königin Maria Amalia gemalten Bilbe (Salon 1834; im Oratorium ber Königin zu Claremont): die h. Amalia, Königin von Ungarn, bringt mit einigen Besgleiterinnen der Maria knieend eine Blumengabe dar. Das Gemälde hält zwischen relisgissem und geschichtlichen Sittenbild die Mitte. In dem vortrefflichen Stich von Merscurj kommen die anmuthige Haltung der Frauen und der bescheidene Ansbruck in den Köpsen noch mehr zur Wirkung, als im Bilde selber.

Paris abreiste, in ihren einzelnen Hauptzügen festgestellt, um nicht irre zu werben und die Einmischung fremder Elemente von sich abzuhalten. Nachdem er sich im Toskanischen mit jenen Meistern gründlich beschäftigt, ohne jedoch zu kopiren — wie er denn überhaupt nach den Alten höchstens Bleististzeichnungen machte —, zog er sich mit ein paar Freunden und einem seiner Schüler in die Stille des Klosters Camaldoli auf den Apenninen zurück, um die Stizzen zu jenen Kompositionen zu malen. Hier zuerst mag wol ein Umschlag in seiner Anschauung eingetreten sein und er sein Auge von der Realität der Geschichte auf die reinere Schönheit einer Ibealwelt gerichtet haben. Er ging dann Ende 1834 nach Rom und sant dort in der Tochter von H. Bernet, einer seinen und ihm gleichgestimmten Natur, eine liebenswürdige Gattin, an deren Seite erst das Glück seines Lebens voll ihm aufging.

Doch als er Ende 1835 nach Paris zurückgekehrt war, da sollte alle seine Mühe, seine Arbeit umsonst gewesen sein. Die Ausmalung ber Kirche, die zuerst ihm allein übertragen worden, wurde ihm nun zur einen Hälfte entzogen, da inzwischen — wie es scheint, auf besonderen Wunsch Louis Philippe's — Ziégler (vergl. S. 362) zu derselben berufen war. Nicht blos, weil er sich durch die rücksichtslose Willkür dieser Aenderung verletzt fühlte, wies er barauf ohne Zögern den Auftrag überhaupt zurück, sondern mehr noch, weil er ein Ganzes, einen organisch geschlossenen Gemälbechelus hatte schaffen wollen. Zu groß bachte er von der Kunst, zu tief war er von ihrer idealen Bedeutung durchbrungen, als daß er mit einem beliebigen Anderen, einem zudem ihm ganz ungleichen Talent, in die Arbeit wie in ein Geschäft sich getheilt hätte. Schon unter der Restauration hatte er lieber auf die Gunst der Regierung verzichtet, als daß er sich, wie man ihm einmal zumuthete, näheren Vorschriften gefügt hatte, die seiner künstlerischen Ueberzeugung entgegen waren. Auch persönlich war es kein kleines Opfer, was er mit jener Ablehnung brachte; er gab unverzüglich die Summe zurück, die er für seine vorbereitenden Studien empfangen und in der That schon verbraucht hatte. Um so härter für ihn, als er nur hatte, was er bedurfte, und er zwar einfach aber behaglich und auf einem gewissen breiten Fuße zu leben gewohnt war. Eine schlimme Zeit, da überdies bald zu dieser ersten Enttäuschung eine zweite kam. von seinen florentinischen Vorbildern, hatte er balb nach seiner Ruckehr eine h. Cäcilia gemalt: die Heilige, entzückt zum himmel aufblickend, spielt mit einer Hand auf einer kleinen Orgel, welche auf ihren Armen

zwei vor ihr knieende Engel halten (lebensgroße Figuren).\*) Offenbar sollte sich das Bild durch den naiven Ausdruck einer gehobenen Empfindung, den Abel reiner Formen und höchste Einsachheit auszeichnen. Allein das Publikum wußte diese hell und dünn gemalten Figuren von gar zu zarter Leiblichkeit und ätherischer Anmuth nicht zu schähen, während die Kritik das Werk unerdittlich heruntermachte. Nicht ohne Grund, denn in diese Raivetät und Frömmigkeit spielt stark ein gesuchter und sentimentaler Zug, und in der Formengebung sind bedeutende Schwächen. Delaroche aber war von dieser ersten Niederlage nach den vielen Erfolgen so tief verstimmt, daß er sich vornahm, nie mehr eine Ausstellung zu beschiefen noch überhaupt seine Werke dem großen Publikum vorzusühren. Und dabei ist er geblieben, auch der Weltausstellung von 1855 zegenüber.

Doch nur vorübergehend war diese trübe Zeit seines künstlerischen 1837 wurde ihm ein neuer Auftrag zu einer großen monumen= talen Arbeit; diesmal kam es zur Ausführung, und damit die moderne französische Malerei zu einem Kunstwerke, das vielleicht, Alles in Allem genommen, als ihr höchster Ausbruck gelten kann. Es ist bas Wandgemälbe auf bem Halbrunde — baher kurzweg "Hemichcle" genannt bes Saales in der Ecole des beaux-arts, worin die jährlichen Preisvertheilungen stattfinden \*\*). Es versinnlicht biese Bestimmung bes Raumes, indem es, unter dem Borsit der großen Meister des Alterthums und bem Beisein der allegorischen Figuren der verschiedenen Kunstepochen, eine Bersammlung aller seit dem Mittelalter bis zu der Zeit Ludwigs IV. hervorragenden Künstler barstellt und als Borbilder der Preisvertheilung gleich= sam beiwohnen läßt. Diese selber wird durch eine nackte weibliche Figur angezeigt, welche, auf bem vorbersten Plane in der Mitte des Bildes von ben übrigen Gestalten abgesonbert, eben Kränze vom Boben aufnimmt und in den Saal hinauszuwerfen scheint. Vor einem Gebäude ionischer Orde nung, und zwar in bessen mittlerer Apsis, sitzen auf einer erhöhten Estrade in ibealer Gewandung und wie in eine ideale Ferne entrückt Apelles (in ber Mitte), Phibias und Ictinos. Mehr nach vorn stehen ihnen zur Seite auf ber einen die griechische und die mittelalterliche, auf der anderen die römische Runft und die ber Renaissance, jede in ihren Zügen, ihrer Haltung,

<sup>\*)</sup> Gest. von Forster. Das Bild ist eigenthümlich behandelt: nur die Köpfe sind impastirt, alles Uebrige auf grauer Untermalung nur lasirt. Es ist auf der Versteigerung der Galerie Pourtales (1865) um 21,000 Fr. veekauft worden.

<sup>\*\*)</sup> Meifterhaft gestochen von Benriquel Dupont.

Gestalt und Rleidung zu einem eigenthümlichen Charafter ausgeprägt, ber bie Mitte halt zwischen ibealem und natürlichem Leben. Dann auf ber Seite des Ictinos zunächst die Bildhauer, beherrscht von der mittleren Gruppe, welche G. Pisano im Zwiegespräch mit Luca bella Robbia und die zuhörenden Donatello und Ghiberti bilben: Puget, Germain, Pilon und Giovanni da Bologna sitzend, neben ihnen Jean Goujon mit dem einen Anie auf die Steinbank gestützt, welche sich auf beiben Seiten langs bes Gebäudes hinzieht, hinter biesem Palissp und Benvenuto Cellini, bann Bandinelli, Benedetto da Majano, Peter Vischer und Pierre Bontemps. Bon biesen etwas abgewendet, so daß sie eine große Gruppe für sich bilben, folgen bann die Maler, die vorzugsweise Koloristen sind. Zunächst sitzend und etwas zurückweichend Potter, Ruhsbael, Gaspard Poussin und Claube Lorrain, bann stehend und mehr hervorragend Bellini und Giorgione; nach links neben ihnen wieder sitend Caravaggio, van Dyk, Belazquez und Rubens, ber am Ende jener Bank hier einen Abschluß bildet. Es folgen weiter Tizian im Gespräch mit Rembrandt, hinter diesem Terburg und van der Helst; endlich neben den letzteren mehr im Vordergrunde die Begründer der Delmalerei, der sitzende van Epk, der stehende Antonello von Messina, hinter ihnen Murillo, Paul Veronese und Correggio, der die Reihe schließt. Unsere Abbildung gibt diese Gruppe der Roloristen von Bellini an wieder. Rechts dann zur Seite bes Phidias die Architekten. Zunächst wieder eine sitzende Gruppe bestehend aus Delorme, Peruzzi, Erwin von Steinbach und Sansovino, bann stehend Palladio mit dem mehr zurucktretenden Robert de Luzarches (Erbauer des Domes von Amiens); hierauf Brunelleschi, weiter zuruck Jones Inigo, mehr vorn Anolfo bi Lapo mit Bramante, zwischen ihnen wenig sichtbar Lescot, enblich Mansart und Wieber etwas von allen biesen abgewendet folgen nun die Bignola. Maler bes hohen Styls und ber Formvollenbung. Auf ber Bank sitzend Holbein, (zwischen ihm und Bignola schauen die Köpfe ber Rupferstecher Cbelinck und Marc=Antonio hervor), Lesueur, Orcagna, Leonardo da Binci, der auf dieser Seite die Reihe der Sizenden abschließt und halb sich umwendet, um mit Raphael zu reden, der in lichtem Gewande herantritt. Hinter benselben und ihrem Gespräche zuhörend Sebastian bel Piombo, Dürer, Domenichino und Fra Bartolommeo, noch etwas weiter zurück Mantegna und Giulio Romano, dann Perugino, Masaccio, Ans drea del Sarto, Cimabue, Giotto und Poussin, der hier der Lette in der Rette ist. Endlich mehr im Vordergrunde wandelt allein Fiesole,

|   |   |   |   | ! |
|---|---|---|---|---|
| - |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | - |
| • | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

während Michelangelo abgesondert und in sich versunken auf einem antiken Fragment sitt.

Diese trockene Aufzählung kann natürlich keinen Begriff geben von bem Geschick der Anordnung, das die größeren Künstler hervorhebt und als Mittelpunkte von Gruppen bezeichnet, dagegen die anderen zurücktreten läßt und zu jenen in mannigfache Beziehungen sett. Es ist eine ideale Bersammlung großer Männer, beren Beruf sich schon in dem Abel und dem malerischen Wurf ihrer Erscheinung kundgibt. In portraitartiger Bestimmt= beit, in der Tracht und den Formen ihrer Zeit, geben sie sich in Ausdruck und Haltung durchaus natürlich, wie es der Augenblick und die maßvolle Bewegung einer im Gespräch angeregten Gesellschaft gebildeter Menschen mit fich bringen. Es sind Gestalten von Kraft und Leben, jede ein Cha= rakter, eine ganze Persönlichkeit, zum Theil durch einen Anklang an die Eigenthümlichkeit ihrer Kunstweise in der Behandlung noch näher bezeichnet. Die Künftler im Olymp, aber nicht als körperlose Schatten, sondern in der Fülle ihres Lebens, nur erhoben über die stoffliche Schwere des ges wöhnlichen Daseins und in bem gipfelnden Momente ihres Wesens festgehalten. Meisterhaft sind die Kostüme in ihrem malerischen Reiz verwerthet und den Personen angegossen wie ihr natürliches Gewand. ber Gruppe ber Koloristen sind namentlich der still hinausblickende Bellini, der farbenglühende Giorgione, Rubens als vornehmer Kavalier in reicher Tracht, ihm ben Rücken kehrend Rembrandt mit durchfurchtem verwittertem Gesicht, dann der feine van Opck, der leidenschaftliche Belazquez, endlich die schlanke nervige Jünglingsgestalt Antonello's von Messina von schöner Wirkung. Die koloristische wie die technische Behandlung (eine Verbindung von Fresko mit Del) dieser beiden großen Künstlergruppen ist in ihrer Art vortrefflich; energisch — im vollen Sonnenlichte gemalt — lösen sie sich wie zu wirklicher Gegenwart von der Wand ab, in ihren fräftigen Lokalfarben zu einem reichen harmonischen Ganzen zusammengestimmt. Nicht ganz so glücklich sind die thronenden Bertreter der Antike ausgefallen; in ihnen wiegt natürlich das ideale Element vor, doch fehlt es hier an der Einfachheit, an der Größe und Breite der Form. Dagegen sind die weiblichen Figuren wol gerathen und trot ihres allegorischen Wesens von einer ausdruckvollen und natürlichen Schönheit, welche ihre Bedeutung verfinn-Ebenso die nackte Kränze auswerfende Gestalt in ihrer jugendlichen Körperfülle, wenngleich dies Ueberspringen aus der Kunst in die Wirklich= feit, dem sie Ausbruck gibt, einen befrembenben Eindruck macht.

Allein die Komposition als Ganzes ist nicht ohne Grund getadelt worden. Sie ist eine merkwürdige Mischung von idealen und realen Gestalten; jene für sich in ihrem Heiligthum abgeschlossen, ohne lebendige Beziehung zu ben Künstlergruppen, die sich zu ihren beiden Seiten ausbreiten, eine fremde stille Welt klassischer Figuren, eingekeilt in eine Gesellschaft festlich versammelter lebensfroher Menschen. Ju dieser äußers lichen Zusammenstellung ist bas Nebeneinander beiber sich fremden Gestaltenfreise ein ungelöstes Räthsel. Bon bieser Seite betrachtet fehlt bem Werke der harmonische Guß, die Durchbildung der die verschiedenen Elemente eng verknüpfenden Phantasie. Eine Zwiespältigkeit, die sich auch in der Behandlung, in dem Gegensatz ber Manieren verräth, in denen die beiden Theile gehalten sind. Doch so voll und lebendig ist die Wirkung, zu ber die Künstlergruppen, die das eigentliche Bild ausmachen, hervortreten, daß sich von jenem Mangel leicht absehen läßt. Auch ist, indem von ihnen jeber Einzelne für sich ausgeprägt ist und sie boch alle in eine bald leiser, bald stärker ausgesprochene Beziehung zu einander gesetzt sind, mit ber Bewegtheit des Lebens die Ruhe monumentaler Erscheinung glücklich verbunden.

Das Werk, 1841 nach einer Arbeit von vier Jahren vollendet, fant auch bei bem größeren Publikum volle Anerkennung. Daß es die großen Künstler der Vergangenheit in der malerischen Tracht ihrer Zeiten und in ihrer leiblichen Erscheinung dem wirklichen Leben näherte, ohne daß ihnen beshalb ein ibealer Zug gefehlt hätte, das entsprach ebenso dem Sinn des Zeitalters, wie darin doch auch wieder das eigene Talent des Malers, eine vergangene Realität zu vergegenwärtigen, sich bewährt hatte. Augleich aber bezeichnet es den Wendepunkt in seiner Anschauung und Thätigkeit. Die italienischen Studien waren boch nicht vergeblich gewesen, in seine Darstellungsweise mehr Breite und Styl gekommen. Wenn er von jeher, auch in der Schilderung des Furchtbaren, das beruhigende Maß der edlen Form und der fünstlerischen Vollendung einhielt, so führte ihn nun die Größe jener Aufgabe und der Ernst seines unablässigen Strebens immer mehr zur idealen Anschauung über. Er wendete sich der religiösen Das lerei zu. In der Darstellung ihrer der drangvollen Wirklichkeit entruckten Gestalten meinte er bem tieferen Bebürfniß genügen zu konnen, bag ibn nun einer höheren und reineren Kunst zutrieb. Um in der Luft und in bem Lande der großen Meister zu leben, um seinerseits die Anregungen zu erfahren, unter denen diese sich entwickelt und die Malerei zu ihrer höchsten Blüte gebracht hatten, ging er 1843 aus eigenem Entschluß wieder nach Italien.\*)

So ist es ihm benn auch in den Werken dieser Jahre und zwar schon seit 1842, ehe er sich noch näher mit der driftlichen Mythe beschäftigte, um den einfachen aber vollendeten Ausbruck einer reinen und in's Ibeale gestimmten Schönheit zu thun. Es sind die einfachsten Vorwürfe: die Kindheit des Pico von Mirandola, in Wahrheit nur eine schöne reichge= fleidete italienische Frau mit einem nachdenklichen kleinen Anäblein; eine Familie römischer Landleute an der Peterskirche ruhend, lebensgroße Gestalten von natürlichem Abel, wie er jener Race noch eigen ist; \*\*) die sogenannte "Bierge & la vigne", eine Mabonna mit dem Christuskind und Joseph in einfach menschlicher Auffassung, alle brei vom Jahre 1842; lettere, von Baring in London erworben, ist bei einem Brande zu Grunde gegangen. \*\*\*) Dann "Mutterfreuden", eine Art moderner Caritas, im Museum der Stadt Luxembourg; †) eine Herodias mit dem Haupte des Johannes und ihrer Dienerin (1843); "ber kleine Bettler" zwischen ben Anieen seiner Mutter, die einen Säugling an der Brust auf den Stufen einer Kirche sitt, wieder eine römische Bolksscene, in einem Rundbild mit lebensgroßen Figuren. ††) Darstellungen ohne tieferen Inhalt, beren Schönheit der Erscheinung rein für sich wirken soll; man merkt ihnen eine besondere, eine vornehme Auffassung an, die es auf den Ausdruck stiller Größe abgesehen hat und in das einfache Dasein schöner Menschen eine gewisse Schwermuth und Tiefe legt. Selbst ganz harmlose, in eine anmuthige Sinnlichkeit spielende Motive behandelte er nun; ein junges nacktes Mädchen in einer Springbrunnenvase liegend (1844; bis 1865 in ber Galerie Pourtales) und ein anderes in leicht anschließendem Gewande, in Waldesdickicht sich schaukelnb (1845; im Museum von Nantes). Doch

<sup>&</sup>quot;) Für kurze Zeit war er auch 1838 wieber bort gewesen, um geschichtliche Studien zu machen für vier Gemälbe aus dem Zeitalter Karl's des Großen, die ihm für Berssailles bestellt waren. Es wurde nur Eines fertig (1847): Karl's des Großen Uebergang über die Alpen. Doch war die Schilderung eines barbarischen Zeitalters und seiner roben Kämpfe nicht Sache des Künstlers, so wenig wie diejenige eines unbedeutenden Zeitereignisses, die er 1827 im Austrag der Regierung geliefert hatte: die Einnahme des Trocadero im spanischen Feldzuge von 1823 mit dem Herzog von Angouleme und den steif unisormirten Generalen der Restauration in der Mitte (ebenfalls in Bersailles).

<sup>\*\*)</sup> Beide geft. von Jules François.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von Jesi.

<sup>†)</sup> Geft. von Alph. François.

<sup>11)</sup> Geft. von 3. Prevoft.

haben alle diese Werke einen absichtlichen Zug, sie lassen die Innigkeit uns bewußter Empfindung vermissen.

Da trat ein Ereigniß in sein Leben, das ihn für immer von solchen Darstellungen abbrachte. Im Jahre 1845 starb seine Frau, an der er mit schwärmerischer Liebe gehangen hatte. Sie war für den stillen zurückgezogenen Mann, der nur wenige Freunde, aber von den Angesehensten seiner Zeit, bei sich sah, die Seele des Hauses und des kleinen gewählten Kreises gewesen. Das kühle und verschlossene Wesen, das er stets vor der Welt und in der Gesellschaft hatte, nahm nun noch mehr zu; von jeher mehr zu elegischen Stimmungen als zur Heiterkeit aufgelegt, ließ er sich nun zu einer Melancholie gehen, die ihn nicht mehr verließ. Daher trieb es ihn auch seitbem in ber Kunst wieder zur Schilderung tief schmerzlicher Vorgänge und Empfindungen. Allein nicht mehr wie früher erregten nun die bramatischen Momente vor einer furchtbaren Entscheidung sein Interesse, sondern die herben Gefühle großer Seelen, welche im Kampf gegen die brutale Gewalt roher Massen ober eines vernichtenden Mißgeschicks schon unterlegen sind. Die Werke, die in dieser letten Periode entstanden, stehen keineswegs unter jenen, die ihn berühmt gemacht haben; ja, es sind in ihnen malerische Eigenschaften, die ersteren fehlen. Allein diese sind insofern von größerer Bedeutung, als in ihnen der Künftler, von der Zeitströmung getragen, einem wesentlichen Zuge bes allgemeinen Geiftes Ausdruck gibt, während die anderen mehr die Spiegelbilder persönlicher Stimmungen sind.

Zunächst gehören hierher einige historische Darstellungen, die also nicht das Vorher oder Nachher bedeutsamer Vorgänge, sondern die Empfindungen großer Menschen bei dem tragischen Umschlag ihres Lebens schildern. Naspoleon in Fontainebleau, da er, eben auf dem Wege nach Paris, um an der Spitze seiner Tapferen den Eintritt der Stadt den Verdündeten streitig zu machen, die Nachricht von der schon vollzogenen Kapitulation empfangen (1845; Museum von Leipzig): der gebrochene Held, ermüdet auf einen Stuhl gesunken, wie er nun sein ganzes Werk zertrümmert und in eine gebrochene Zukunft sieht, während doch in den scharfen düstern Zügen noch Etwas von der alten Größe und Kraft drohend ausseuchtet.\*)

<sup>&</sup>quot;) Gest. von Jules François; in Aquatinta von A. Monceau. Delaroche nabm zum Theil seinen eigenen Kopf zum Mobell, der mit Naposeon eine gewiffe Aebulichkeit zeigt. Der große Kaiser interessirte ihn überhaupt lebhaft: so hatte er ihn schon einmal in seinem Arbeitskabinet (Kniestlick, gest. von Aristide Louis) einsach portraitartig dar

Dann Marie Antoinette, wie sie eben, nachdem ihr das Todesurtheil verkündet ist, aus dem Revolutionstribunal kommt. Noch immer die stolze Frau, welche ihr unerhörtes Leiden, wenn es auch in ihrem rasch gealterten schönen Ropse tiese Spuren zurückgelassen hat, gefaßt und vornehm trägt. Der Abel ihrer Erscheinung, die leidensvolle Ruhe ihres Wesens wird noch erhöht durch den Kontrast mit den niederen Empfindungen und der sanatischen Leidenschaftlichkeit der sie umgebenden Volksgruppen; endlich das Ergreisende des Momentes durch die doppelte Beleuchtung gesteigert, indem auf das Tribunal im Hintergrund das röthliche Licht einer Lampe, auf die Königin aber der erste sahle Schein des andrechenden Tages fällt (lebensgroße Figuren; 1852; im Besitz des Grasen Hunolstein).\*) Endelich das Bild, das neben dem Herzog von Guise für sein Meisterwerk in der historischen Gattung gilt und an dem er zehn Jahre (1836—46) ges

gestellt. Später, im Jahre 1848 malte er als Gegenstüd zum "Napoleon in Fontainebleau" den kühnen Eroberer am Beginn seiner Lausbahn: wie er auf einen Maulthiere, das ein Treiber sührt, über den Bernard reitet, gedankenvoll hinausschauend, wie wenn er in seine große Zukunft sähe (gest. von Jules François, in Schabmanier von Gautier). Beide Male sind die Situation, die Gestalt, der Ausbruck und Kopf des Kaisers so viel wie möglich der Realität genähert, unterschieden darin von der idealissirenden Aufsassung Davids in seinen Kaiserbildern (vergl. S. 81). Phantastischer dagegen ist der unter schwerem Wolkenhimmel auf den steilen Felsen von St. Helena sitzende Napoleon vom Jahre 1852 (Skize, im Besitz der Königin von England).

Dest. von Alph. François. Auch diesmal hielt sich Delaroche genau an die Birklichteit, wie er denn einen Bericht des Moniteur seiner Darstellung zu Grunde legte. Bezeichnend ist, was er eben mit Bezug auf seine reale Auffassung einem Freunde schreibt: "Je puis me tromper, mais dans un sujet tel que celui-ci, dont l'action s'est en quelque sorte, passée hier, son idéalité, sa vraie poésie, c'est la verité. Ainsi, endonne conscience, je ne puis me reprocher d'avoir fait la reine trop engraissée, car cela est strictement vrai, pas plus que je ne regretterai de l'avoir mise tête nue, ce qui est historique. . . . . Il faut que le spectateur qui arrive indissérent, croie tout d'abord à ce qu'il voit, si vous voulez l'émouvoir prosondément." —

Das Schickal ber königlichen Familie unter ber Revolution beschäftigte Delarochein seinen letten Jahren noch östers. So sanden sich in seinem Nachlaß drei Zeich=
mungen, wovon die erste die gewaltsame Treunung der Mme. Elisabeth, Schwester des
Königs, von der Familie desselben, die zweite ihre Abführung zum Tode aus dem Gesängniß, die dritte Marie Antoinette in der Conciergerie darstellte: namentlich die letztere
durch ihre durchaus realistische Auffassung merkwürdig. Die Königin, in schlechter Stude
auf einem ärmlichen Bette liegend, ist gedankenvoll aufgerichtet, über den Bettschirm
schaut ein Revolutionsmann wachsam herliber, während ein anderer hinter demselben,
auf einem Stuhl an die Wand gelehnt, zu schlasen scheint. — Zu den historischen Bilbern dieser Periode gehört noch: Beatrice Cenci mit der Mutter des von ihnen ermordeten Gatten von Nonnen zum Tode geleitet. Auch dies Bild in unheimlicher Doppelbeleuchtung (1855; gest. in Schabmanier von E. Girardet).

arbeitet bat: Die Girondisten im Gefängnisse, in dem Augenblick, da sie zur Hinrichtung abgerufen werden (im Besitz des H. Benoit Fould). Die Einen mit gefaßter Rube und Ergebung, die Anderen mit gehobener Stimmung, alle aber gleich muthig und bereit, ihren letten Gang zu thun; unter ihnen hervorragend zeigt Vergniaud aufmunternd auf den Leichnam Balaze's, der im Hintergrunde fortgetragen wird.\*) Allein hier ist doch die Situation zu unbestimmt ausgesprochen und zu lose das die Personen Die Gestalten, ihren verschiedenen Empfindungen, verknüpfende Band. öfters mit treffender Wahrheit des Ausdrucks, hingegeben und zu individuellen Charakteren ausgeprägt, sind wol zu Gruppen verbunden, aber wie der Inhalt, der sie bewegt, doch wieder Jeden für sich beschäftigt und nicht zu gemeinsamem Handeln heraustritt, so fehlt es am geschlossenen Aufbau und an der klaren Versinnlichung des Vorgangs. Auch sieht man nicht, was die Bewegtheit soll, mit der Mehrere, die Hände emporstreckend, ihrer inneren Erregung Ausbruck geben. Es ist ein leidender Zustand, worin sich Alle befinden; sie sind daran, ihr schweres Schicksal zu erdulden, ohne mehr bagegen ankämpfen zu können, und so ist es nur die Verwandtschaft ihrer persönlichen Gefühle, die sie äußerlich zusammenbringt. Und das ist überhaupt in diesen Bildern der letzten Periode: sie schildern einen Zustand des Leidens, eine in das Lyrische übergreifende Stimmung, die sich einem unseligen Ausgang mit gefaßter Seele ergibt, aber ben Konflikt schon hinter sich und daher auf den Kampf verzichtet hat. Daß aber solche Empfindungen, die sich in die Innerlichkeit des Gemüthslebens zurückziehen, nur annähernd von der Malerei vergegenwärtigen lassen, haben wir schon bei Ary Scheffer gesehen: wenn freilich auch Delaroche darin bildlicher ift, bak er immer ben Anlaß, die äußere Situation näher keunzeichnet.

Was jedoch diese Werke vor den früheren auszeichnet, ist die malerische Behandlung, das Verständniß des Helldunkels und der Gesammtwirkung. Die Härte, womit in jenen die Lokalfarben nebeneinander stehen, die Gegenstäte von Weiß und Schwarz, die öfters vorkommen, sind hier überwunden, die Figuren nun in einen weichen Ton mehr eingehüllt, namentlich in der geschlossenen Beleuchtung der "Girondisten" das Licht in die Schatten sein abgestuft. Ueberhaupt ist nun die Seele des Vorgangs auch in der koloristischen Stimmung, in dem Spiel von Licht und Schatten versimmlicht. Ja, Delaroche geht nun gerade nach dieser Seite bisweilen zu weit, wie

<sup>\*)</sup> Gest. in Aquatinta von E. Girarbet in ber Größe bes Originals.

denn in der Marie Antoinette der Kontrast der doppelten Beleuchtung ein gesuchter und raffinirter Effekt ist und so der Größe des einfachen Gegensatzes, der im Stoffe selber liegt, Abbruch thut.

Mehr aber noch als diese historischen Vorwürfe beschäftigten ihn bestimmte Momente aus dem driftlichen Mythenkreise, mit denen er sich seit bem Tobe seiner Gattin trug, namentlich die Leidensgeschichte der Maria. Er hielt sich nicht streng an die evangelische Erzählung, sondern vergegenwärtigte sich aus seiner eigenen Empfindung heraus die letten Schmerzenstage der Mutter Jesu in ihren bittersten Momenten. Von 1851 an bis zu seinem Tode arbeitete er an einem Cyclus von Gemälden (in fleinen Figuren), worin er bergestalt ber Betrübniß seines eigenen Gemüths in dem größeren Spiegelbilde eines namenlosen, auf eine ganze Welt sich vererbenden Schmerzes einen tieferen Ausbruck verlieh. Zuerst entstand das Begräbniß Christi (1852, im Besitz des Grafen Hunolstein);\*) dann Maria am Kreuzigungstage mit den heiligen Frauen in ärmlichem Gemach, an dessen kleinem Fenster, wie man an den Speeren der Soldaten und der Tafel I. N. R. I. sieht, der unheilvolle Zug nach der Richtstätte eben vorüberkömmt; \*\*) Maria auf dem Heimweg von Golgatha, wie sie, auf Magbalena und Johannes gestützt, zwischen altem Gemäuer mühsam der Thure ihres Hauses zuwankt, beide 1856 nahezu vollendet, und endlich Maria in Betrachtung vor der Dornenkrone bei fahlem Lampenschein, \*\*\*) ein Bild, woran er eben die lette Hand legte, als ihn der Tod von der Arbeit abrief. Keines dieser Werke bewegt sich in der gewöhnlichen Vorstellungsweise der dristlichen Malerei, keines zeigt die typischen Charaftere ihres Mythenfreises. Sie schildern den unfäglichen aber einfach menschlichen Schmerz ber von einem entsetzlichen Schickfal Getroffenen. Rur an der großen Art, wie diese Menschen der Verzweiflung sich hingeben, an der unheimlichen und mufteriösen Stimmung, welche aus der Anordnung sowol als der Beleuchtung mit eindringlicher Kraft zum Beschauer spricht, fühlt man, daß hier ein unendliches weithin tragendes Ungluck über ein bedeutsames Geschlecht hereingebrochen ist. Auch die ideale Gewandung und die Tiefe des Ausdrucks zeigen an, daß wir es hier mit Personen und Dingen zu thun haben, die über das gewöhnliche Dasein

<sup>\*)</sup> Geft. von Henriquel Dupont.

Seft. in Schabmanier von E. Girarbet; nach bem Tobe Delaroche's um 41,000 Francs von G. von Eichthal erstanden.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibe gest. in Schabmanier von E. Girarbet.

hinausragen und über ihr Zeitalter im Andenken der solgenden sortleben. Dennoch hat die Erscheinung dieser Menschen, die Bersinnlichung ihrer Empfindungen das Gepräge der Birklichkeit. So, können wir uns vorstellen, hat Maria gelitten, wenn sie mehr als ein gewöhnliches Beib war, so vergingen in gemeinsamem Jammer den h. Frauen und den Jüngern Betrus und Iohannes tie letzten schweren Tage, wenn sie zwar von niederem Stande, aber erle Naturen waren. \*) Auch hier also das Ineinander von realer und idealer Auffassung, das Delaroche kennzeichnet. Doch auch hier, so muß man bei unbefangener Betrachtung zugestehen, mehr ein Schwanken zwischen beiden Weisen, als ein voller Einklang; zu schroff tritt oft die natürliche Heftigkeit des Gefühls hervor, während andrerseits die Größe und Würde der Erscheinung in's Pathetische und Anspruchsvolle spielt.

Das Erstere aber ist namentlich der Fall mit den beiden bekannten Darftellungen: Maria am Fuße bes Kreuzes (im Museum von Lüttich) und Jesus mit dem Relche im Delgarten, die in dieselbe Zeit fallen. \*\*) In beiben überschlägt sich die Gewalt des Ausdrucks und verzerrt fast die Gesichtszüge, so daß ber Formenadel, den beide Köpfe haben sollen, wieder Auch in diesen Gemälden ist es darauf abgesehen, die verloren geht. Seelenstimmung ter Personen burch eine besondere Beleuchtung noch ausbrücklicher hervorzuheben, und wieder geht Delaroche bis an die Grenze, wo ter malerische Schein für sich zum selbständigen Reiz wird. Aehnlich ist es mit ber "jungen Märthrerin zu Docletian's Zeiten" (lebensgroß, 1855), \*\*\*) die in Frankreich selbst bei den strengen Kritikern entschiedenen Beifall gefunden hat. Auf der Tiber schwebt, die untere Hälfte verhüllt von den Wellen, der Körper des schönen jungen Mädchens mit gebundenen auf dem Leib ruhenden Händen. Schon ist die Sonne untergegangen; der bunkle Himmel hüllt ben lanbschaftlichen Hintergrund und zwei Figuren, die vom Ufer aus den Leichnam bemerken, in seine ahnungsvollen Schatten. Aber wie versöhnt leuchtet aus bieser Dämmerung der durch seine Glorie und aus sich selber leuchtende Kopf und Oberkörper ber Tobten, wie wenn

<sup>\*)</sup> Das sünfte bieser Bilberreihe ift nicht fertig geworden: es stellt Maria bar, wie sie ohnmächtig in die Arme ihrer Frauen sinkt, in demselben niederen kahlen Gemache, aus tessen Fenster sie (auf dem zweiten jener Gemälde) Jesum zum Tode hat vorübers zieben sehen. Gest. von Girartet in Schabmanier, nach einer Zeichnung.

<sup>\*\*)</sup> Beibe geft. von Jules François.

<sup>\*\*\*)</sup> Gest. in Schabmanier von H. Eichens. Das Bild ift nach bem Tobe Delas roche's um 36,000 Fr. in ben Besitz G. von Eichthals gekommen; eine Wieberholung eber bem in ber Kunsthanblung Goupil.

sie zu einem überirdischen Leben wiedererwachte. Hier ist der religiöse Inhalt in der malerischen Stimmung, die mit dem Zauber poetischer Erscheinung auf den Beschauer wirken will, durchaus aufgegangen. Für uns Deutsche freilich ist der Mangel an naiver Schönheit und Empfindung, das Moderne und Effektvolle der Darstellung zu fühlbar, als daß wir an dem Bilde dasselbe Gesallen sinden könnten, wie die Franzosen.\*)

Noch entstanden in den letzten Lebensjahren des Künstlers einige tüchtige Portraits: des Fürsten A. Czartoryski, des Bankiers Emile Pereire und ron Thiers. Daß Delaroche für das Bildniß eine ungewöhnliche Begabung hatte, läßt fich benken. Die Gewissenhaftigkeit, womit er ber Realität von Außen wie in ihrer Tiefe beizukommen suchte, sein Talent, in eine durchbildete Form das innere Leben herauszuführen, der Ernst der Auffassung endlich, der sich jede Einmischung willkürlicher Einfälle versagte: das Alles befähigte ihn, die Natur einer entschiedenen Persönlichkeit in ihrer gesammelten Kraft zu fassen. Auch war es ihm selber angelegen, an den bedeutenden Männern seiner Zeit, und zwar von den verschiedensten Berufoklassen, seine Kunft zu erproben, so baß er wol auch ben einen und anderen aus freien Studen malte und bann bas Bild zum Geschenk machte. Er portraitirte Staatsmänner, wie Guizot \*\*) und Thiers, Künstler, wie H. Bernet und ben Stecher Henriquel Dupont, \*\*\*) ben Poeten Lamartine, in Rémusat den benkenden Kopf, den großen Finanzmann Pereire, einen hervorragenden Industriellen in Schneiber, aus der vornehmen Welt Männer wie den Herzog von Noailles und den Fürsten Czartorysti, die auch persönlich bedeutend sind, endlich Pabst Gregor XVL, wo freilich ber Mönchstopf mit ben Schlemmerzügen ben Ausbruck geistiger Bebeutung weniger aufkommen ließ (in Versailles). +) Immer gibt er mit gediegener Behandlung bas Individuum in seiner vollen Realität; er faßt es von

<sup>\*)</sup> Altbiblische Stoffe hat Delaroche selten bebandelt. Doch ist ein Bild aus diesem Areise, das auch bei uns durch den vorzüglichen Stich von Henriquel Dupont bekannt ist, wie die übrigen erst nach seinem Tode ausgestellt, sehr beifällig ausgenommen worden; die Aussetzung des kleinen Moses auf dem Nil, wobei seine Schwester, eine ans mutdige Gestalt von orientalischem Typus im ersten Jugendalter, halb im Schilf verschedt, beobachtet, was nun weiter vorgehen wird (1833, lebensgroße Figuren, im Besitz der Baronin James Rothschild). Der alttestamentliche Gegenstand ist als dankbares Motiv zu einer reizvollen Erscheinung ebenfalls rein malerisch behandelt, und zwar diess mal mit einer bei Delaroche seltenen Helle und Tagigkeit des Kolorits.

<sup>\*\*)</sup> Geft. von Calamatta.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von Aristide Louis.

<sup>†)</sup> Geft. von Benriquel Dupont.

seiner tüchtigen Seite, nicht gerabe zu einer schlagenden Wirkung, welche seinen Charakter in erregter Weise offenbarte, sondern in seiner einsachen, das innere Wesen ruhig und sest in sich schließenden Erscheinung. Nur ist die Emsigkeit, die Mühe der Vollendung bisweilen allzu sühlbar. Sehr lebendig und geistreich ausgeführt sind die Bleistiftzeichnungen (Lamartine, H. Bernet, H. Dupont), in denen er die Persönlichkeit rascher und nicht minder festhielt, als in seinen Delgemälden.

Die Revolution von 1848 trieb den Künftler noch tiefer in seine Ginsamkeit und seine melancholischen Stimmungen. Seine hervorragende Stellung zwar legte ihm die Pflicht auf, sich der Kunst und seiner Berufegenossen, die beide unter ber Gährung der Dinge litten, anzunehmen und ihre Interessen bei der neuen Regierung zu vertreten. Ueberall sollte er helfen, nach allen Seiten vermitteln und von eblem Charafter, wie er war, unterzog er sich uneigennützig, indem er alle ihm selber angebotenen Arbeiten ablehnte, diesen widerwärtigen Geschäften. Allein er empfand es schmerzlich, wie nun alle Kultur und Kunst in Frage gestellt war; er fühlte sich tief entmuthigt und meinte, seine Zeit sei um, wie nach ber Bewegung von 1830 die der Gros und Gérard um war.\*) Als sich dann die Wogen des öffentlichen Lebens beruhigten, da kam auch ihm wieder mit ben besseren Tagen Lust und Liebe zur Arbeit. Wir haben gesehen, wie er sich dann fast ausschließlich der Darstellung eines großen Leidens witz mete und wie ihm hierfür endlich die Schmerzen ber Maria als der höchste Ausbruck erschienen. Allein wenn er auch für seine Freunde und Bekannte noch immer offencs Haus hielt, so verschloß er boch ben Künstler und seine neuen Werke in die Stille des Ateliers, wo nur wenige Bertraute Zutritt hatten. Seltsam, wie der Mann, der von Allen ben

<sup>\*)</sup> Folgende Briefstelle (von Delaborde mitgetheist) aus dem Jahre 1848 läßt uns einen Blick thun in das Innere des Menschen, wie des Künstlers während des letzen Jahrzehnts seines Ledens: "L'art est perdu pour long-temps en France, et si le gouvernement actuel m'offrait des travaux (wie das bald dataus wirklich und in ans: gebehntem Maße geschah) je suis dans une position à les resuser, par sympathie pour les misères de mes camarades. Si j'avais l'âme moins inquiète, ai jétais capable de m'absorder au milieu de ces émotions révolutionnaires, si ensin j'entrevoyais la possibilité de produire... Mais vous me connaissez, mon ami, et vous savez depuis long-temps avec quelle ardeur j'accepte tout ce qui peut briser le coeur. Trouversije assez d'indissérence aujourd'hui pour travailler avec fruit? Depuis dientôt troit ans j'ai beaucoup soussert, et ma douleur n'a pas augmenté mon energie."

größten Erfolg gehabt, schließlich auf ben Beifall des Publikums ganz versichtete.\*)

Wie es kam, daß Delaroche, obwohl er an Eigenthümlichkeit und nastürlicher Begabung hinter Delacroix sowol als Ingres zurücklieb, vor allen seinen Zeitgenossen zu so großem Unsehen gelangte, hat sich uns schon im Verlauf der Darstellung ergeben. Er hat, um es kurz zu wiedersholen, der in seiner Zeit wirksamen Geistesrichtung einen dentlich ausgeprägten und dem ästhetischen Bedürfniß der Gebildeten durchaus entsprechenden Ausdruck verliehen. Und zwar der Form wie dem Inhalt nach. Ienes durch das Maß und seine die Gegensähe vermittelnde Bestümmtheit der Darstellung; dieses durch die Behandlung großer Wechselssälle der Geschichte, worin das Schicksal eines hervorragenden Individuums zugleich die Erfüllung einer welthistorischen Bewegung ist.

Damit hat er in der Malerei vollzogen, was Andere namhafte Taslente auf anderen Gebieten des Geistes gethan haben. Allein was ihn auf seinem Felde bedeutender erscheinen ließ, das war, daß er eine neue Welt, die der Geschichte seiner Kunst vollständig gewonnen zu haben schien. Bon den mythischen und den klassischen Stoffen hatte sich fast ausschließslich das sogenannte historische Gemälde die in die neueste Zeit genährt; an ihre Stelle, die sich für das Bewußtsein der Zeit ausgelebt hatten, schien nun durch Delaroche die Realität der Geschichte zu treten, und nicht blos die äußere, sondern eine solche, die von der Seele des Weltlaufs und großer Menschenleben bewegt war. Freilich war, wie wir gesehen, diese

•

<sup>\*)</sup> Die bebeutenden Werke von Delaroche sind sämmtlich schon angestihrt. Roch bleiben zu erwähnen: Kinder vom Sturm überrascht (1825, gest. in Aquatinta von J. B. Reynolds); Tod des Agostino Caracci; Galilei in seinem Studirzimmer, in einen Folianten vertiest (1834); Engelstopf in der Weise der Florentiner (nach den Bügen seiner Gattin, 1835; gest. von A. Blanchard, auch von F. Girard in Schadmanier); die Sieger der Bastille vor dem Rathhause (1839; 1830 von der provisorischen Regierung bestellt, seit seiner Ablieserung in den Vorrathstammern des Stadthauses, gest. in Aquatinta von A. Jazet); Christus mit den schlasenden Jüngern in Gethsemane (1846); Christus, die Hoffnung und Stütze der Leidenden (1851, Stizze); letzte Kommunion der Maria Stuart (1853, Stizze); Flucht nach Aegypten (1853, Stizze); itazlienische Mutter mit ihrem Kinde (1854); die Portraits des Baron Mallet und des Grasen Pourtalds. Endlich noch die Zeichnungen: Schisstruchsene (1846), Christus sein Kreuz tragend (1853), Gesangennahme Christi (1853), die Jungsrau mit dem Christussinde (1856).

Errungenschaft nicht von Dauer. Aber indem sich der Maler seinerseits nun der evangelischen Geschichte zuwandte, faßte er auch diese rein menschlich und ihre Katastrophe als ein tief gemüthliches Leiden von allgemeinem Interesse, als ein solches, wie es die moderne Zeit so gerne zum Gegenstande ihrer Betrachtung macht.

Immerhin aber, wie sehr auch die französischen Kritiker die Schöpfungen feiner letten Zeit hervorheben mögen, beruht seine Bedeutung auf jenen Werken ber ersten Periode. In ihnen zeigt sich vornehmlich seine innere Berwandtschaft mit anderen hervorragenden Männern der Zeit. Geschichtsbild verhält sich zu dem romantischen, wie ungefähr die Geschichtsschreibung Augustin Thierry's zu der Barante's. Beide, Thierry und Delaroche, vernachlässigen keineswegs die "Lokalfarbe", das äußere Gewand ber Zeiten, ste wissen es so gut zu treffen, wie irgend ein Romantiker; aber sie dämpfen es ab, um in künstlerischer Abrundung die Personen und Vorgänge selber und in ihnen das Triebwerk des geschichtlichen Lebens hervortreten zu lassen. Thierry allerdings ist der überlegene Geift, der ben Stoff der äußeren Realität durchaus beherrscht und nur als Mittel gebraucht, während der Maler mit befangenerer Anschauung nicht selten allzu großes Gewicht darauf legt. Beide aber streben, wenn auch der Historiker natürlich anders als ber Maler, nach einem klaren Gleichmaß zwischen Erscheinung und Inhalt.

Dieses Streben nach Gleichmaß war es auch, was Delaroche trieb, in seiner Darstellung die romantische mit der idealen Kunstweise zu vermitteln. Hierin berührte er sich mit ben Poeten C. Delavigne und A. de Bigny. Indeß mit Diesem noch mehr als mit Jenem, wiewel er öfters gerade mit Letterem ist verglichen worden. Delavigne, ber von ber klassischen Beise herkam, konnte sich nur langsam und schwer von ihr losmachen; die dramatischen Schulregeln der Racine und Corneille sind ihm lange nachgegangen. Als er in seinen späteren Stücken zu bewegterer Handlung, spannenden Konfliften und zur farbigen Schilderung romantischer Zeiten fortschritt, kam er boch weber über bas beklamatorische Pathos jener Schule noch über die typische Allgemeinheit ihrer Charafterc Worin er Delaroche verwandt ist, das ist die Geschicklichkeit ter Inscenesezung, das Klare und Magvolle der Darstellung, die immer ele gante und sorgsam ausgearbeitete Ausbrucksweise. Auch barin gleichen sie sich, daß Beide, ohne etwas Hinreißendes zu haben, doch durch ihre vermittelnde Stellung wie durch jene Sauberkeit der Ausführung in der Gunft

des gebildeten Bürgerthums standen. Sie waren zudem Freunde und nicht ohne direkte Einwirkung auf einander, wie sich benn der Poet an den Kindern Eduards des Malers zu einem Drama inspirirte. — Tiefer geht die Berwandtschaft mit A. de Bigny, der wie Delaroche der romans tischen Schule näher stand. Was beibe von vorherein gemein haben, ist das Streben nach Realität der Darstellung; aber nach einer solchen, welche über die äußere Erscheinung hinaus den inneren Charakter großer Menschen unter dem Einfluß mächtiger Leibenschaften und der ihre Zeit bewegenden Konflikte erfaßt. \*) Doch auch ihre Empfindungsweise, ihre gemüthe liche Auffassung des Lebens bietet gemeinsame Züge. Beide schildern mit Borliebe das Schickfal ungewöhnlicher Individuen, wobei sie unter bem Druck eines tiefen Leidens zu Grunde gehen — Bigny besonders gerne den Dichter in dem vernichtenden Kampf mit der Gesellschaft und ihren materiellen Interessen; — sie gefallen sich in der tief eingreifenden aber wieber maßvoll eingehaltenen Zeichnung eines untröstlichen Schmerzes. Und auch Delaroche sucht hierbei öfters, was Bigny vor Allem angelegen ift, in den Wechselfällen großer Persönlichkeiten zugleich eine flefere Idee von allgemeiner Bedeutung zu verfinnlichen. Andrerseits haben sich beide auf den künstlerischen Ausdruck des Charakters und der Menschen vergangener Epochen trefflich verstanden. Endlich ist auch dies Beiden eigen, daß sie unablässig das höchste Ziel vor Augen haben und kein Erzeugniß aus den Händen lassen, das nicht so weit als ihnen möglich vollendet ist.

Nicht wenig hat gerade dieses unermüdliche Streben nach immer größerer Bollendung zum Erfolg des Künstlers beigetragen. Ein Ingres und Delacroix waren gleich mit der ganzen ursprünglichen Fülle ihres Talentes hervorgetreten, das sich dann Jahre lang auf gleicher Höhe erhielt;

<sup>\*)</sup> Bas man von bramatischen Kunstwerken will, schreibt B. einmal: "c'est le spectacle philosophique de l'homme prosondément travaillé par les passions de son caractère et de son temps; c'est donc la vérité de cet homme et de ce temps; mais tous deux élevés à une puissance supérieure et idéale qui en concentre toutes les sorces." Oeuvres, Paris 1838, Tom. I. p. 13. Im Gegensat aber sum flassischen Drama sormulirt er wie solgt die Ausgabe des modernen Dramatisers: "Il créera l'homme, non comme espèce, mais comme individu, seul moyen d'intéresser à l'humanité; il laissera ses créatures vivre de leur propre vie, et jettera seulement dans leurs coeurs ces germes de passions par où se préparent les grands événemens; puis, lorsque l'heure en sera venue..., il montrera la destinée enveloppant ses victimes dans des noeuds aussi larges, aussi multipliés, aussi inextricables que ceux où se tordent Laocoon et ses deux fils." Oeuvres, Tom VI, p. XVIII.

so erregten ihre späteren Leistungen beim größeren Publikum immer nur das gleiche Interesse, selten ein anderes oder tiefer greisendes. Delaroche aber zeigte fast mit jedem neuen Werke einen Fortschritt seiner Kunstweise zu höherer Meisterschaft. Immer arbeitete er mit einer Besonnenheit, welche die Einbildungskraft auf Schritt und Tritt begleitete, mit einem Bewustssein, das sowol den Geistesrichtungen der Zeit als den Bedingungen der modernen Kunst dis in ihre geheimsten Fäden nachspürte. Er ersetzte auf diese Weise, was ihm an instinktiver Naturmacht der Phantasie und an naiver Tiese der Empfindung abging.

Denn kein Zweifel, daß es ihm daran fehlte. Wol schon ans ber bisherigen Darstellung hat sich dem Leser ergeben, daß der Künstler von seinen Zeitgenossen überschätzt worden. Allen seinen Werken mangelt, um es kurz zusammenzufassen, der packende Zug einer schöpferischen Anschauung, bas unmittelbar Lebendige, bas Ursprüngliche des die Ratur mit genialem Griff erfassenden Talentes. Man fühlt bald die Kühle dieser mit allen Mitteln arbeitenden Einbildungsfraft und die Mühe der Vollendung. Etwas Lebloses kommt so in die sorgfältig studirten, mit aller Kunst ausgeführten Gestalten, in ihre überlegte Anordnung. Kaum eine Bewegung hat den freien Wurf, das Instinktive und Momentane der naiv aus sich selber wirkenden Natur. So ist auch das Kolorit meistens mager, abgedämpst — der Hemichcle macht eine Ausnahme, — nicht frank und voll, nicht erwärmt von jener Gluth und Tiefe, worin das innen gährende leben wiederzittert; bisweilen sogar matt, wie wenn es die Frische des natürlichen Farbenscheins absichtlich abstreifte. Ohne Energie, ohne Charakter und Frische ist endlich auch der Vortrag. Man muß es wiederholen: nicht seinen künstlerischen Fähigkeiten allein hatte Delaroche seinen großen Erfolg zu verbanken. Seine Intelligenz, und wenn ich so sagen barf, seine literarische Anschauungsweise thaten dazu mindestens ebenso viel, und zwar in einer Form, welche neben ber malerischen Phantasie herging, ohne sich ihr unterzuordnen. —

Seine Eigenschaften, namentlich aber seine vermittelnde Stellung zwischen den verschiedenen Kunstweisen befähigten den Künstler eine große Schule zu bilden. Wie es früher mit David gewesen, so zog nun auch sein Ruf selbst aus fremden Ländern die jungen Künstler herbei. Keiner verstand so wie er den praktischen Unterricht in bestimmte Principien passenen und mit klaren einleuchtenden Erörterungen zu begleiten. Seine eigene Kunstweise freilich, in einem sortwährenden Bildungsprozes begriffen

und ohne Styleigenthümlichkeit, ohne bestimmt ausgeprägten Charakter ließ sich nicht überliefern. Die Zersplitterung ber Form wie bem Inhalt nach, welche die neueste Phase der französischen Malerei kennzeichnet, kommt schon in der Verschiedenheit der Richtungen zu Tage, welche seine Shuler eingeschlagen. Aber sie zeigen gemeinsame Merkmale, die auch ber Kunst heutigen Tages noch zu Gute kommen: eine sorgsame Durch= bilbung der fünstlerischen Erscheinung nach der Ratur und ein besonnenes Berwenden aller Mittel ber Darstellung zu einer maßvollen und ansprechens ben Wirkung, welche ben meist interessanten Inhalt ber mobernen Anschaus ung nahebringt. Und so sind namhafte Meister der neuesten Zeit: die Gerôme, Hamon, Hébert, Gendron, Jalabert, Landelle, Antigna, Ed. Frère, Ebm. Hebouin, aus jener Schule hervorgegangen. Daß in dieser freilich ber Einfluß einer energischen und durchgreifenden Kraft, wie sie Ingres hatte, fehlte, das zeigte sich auch äußerlich an dem ausgelassenen tollen Treiben ber Schüler, wodurch Delaroche sich endlich gezwungen sah die Schule zu schließen. Er war der letzte Mittelpunkt, um den sich die Mehrs zahl tüchtiger junger Kräfte sammelte, der aber nicht mehr im Stande war, die auseinanderstrebenden individuellen Talente und Neigungen des neuen Geschlechtes einem gemeinsamen Ziele entgegenzuleiten. So bilbet er das lette große Glied in der Entwicklung der modernen französischen Malerei, den Endpunkt der Hauptperiode, in der sie einen geschloffenen Gang nahm. Die neue und geringere Zeit, welche seitdem entschieden eingetreten, setzt an die Stelle hervorragender Meister und Führer von Schulen die Masse der kleineren Talente, welche den durch jene mächtig angewachsenen Strom der Kunft durch hundert Kanäle in alle Gebiete leiten. Doch ehe wir zu diesen übergehen, haben wir uns noch mit einer großen Kraft zu beschäftigen, welche jenen Führern ebenbürtig zur Seite steht. Näher bilbet sie zu Delaroche die Ergänzung, indem sie in der Gegenwart selber noch eine ächte malerische Schönheit entbeckt und in den geläuterten Schein der Runst erhebt.

## Biertes Rapitel.

## L. Robert. Das Sittenbild des italienischen Volkslebens in stylvoller Auffassung.

1.

## Leopold Rebert.

In der Künstlergruppe, mit welcher sich das gegenwärtige Buch beschäftigt, nimmt Leopold Robert einen abgesonderten Platz für sich ein.\*) In ihm sind ihre gemeinsamen Charakterzüge, die Bermittlung der Gegensätze des Klassischen und Romantischen sowie die Richtung auf die geschichte liche Malerei, weniger bestimmt ausgesprochen. Er hat sein Leben lang bem Kampf jener beiben Schulen ferngestanden, und als bann mit ben dreißiger Jahren die Spannung nachließ und die Geschichtsmalerei auf Bereinigung der beiden Kunstweisen ausging, auch an diesen neuen Bestrebungen keinen Antheil genommen. Allein wir werden sehen, wie sich diese Bereinigung, welche Delaroche mit Ueberlegung anstrebte, in ihm unabsichtlich und unbewußt vollzog. Darin berührt er sich mit H. Vernet, von dem er sich aber durch die Anstrengung, mit der er arbeitete, und das hohe Ziel, das er vor Augen hatte, wieder unterscheidet, wogegen er in diesen beiden Beziehungen mit Delaroche verwandt ist. Andrerseits nähert sich die Auffassung, mit der er ein Stück realer Gegenwart über die kleine Welt des Sittenbildes hinaus zu stylvoller Erscheinung brachte, der geschichtlichen Anschauung. Dies sowie die hervorragende Stellung, die er sich in der modernen Kunst errungen hat, sichert ihm seinen Plat neben den Führern der verschiedenen Richtungen. Daher fasse ich ihn und bie Rünftler, die nach seinen Vorgang benselben Gegenstand und in ähnlichem

<sup>\*)</sup> Bergl. Léopold Robert, sa vie, ses oeuvres et sa correspondance pas F. Feuillet de Conches, 2 edition, Paris 1854.

Sinne behandelt haben, noch in dieses Buch und nicht in das nächste, das unter Anderem die mannigfaltigen Gattungen der Genremalerei betrachtet. So bildet für uns L. Robert den Uebergang von der historischen Kunst zu der letzteren.

L. Robert war 1794 zu la Chaux-be-Fonds im Kanton Neuschâtel als der älteste dreier Söhne von unbemittelten Eltern geboren, beren Einkommen eben ausreichte ihren Kindern eine gute Erziehung zu geben. Schon als Anabe zeigte er Lust und Anlage zum Zeichnen, die jedoch plötzlich in einen rastlosen Lern= und Leseeifer umschlug: wie wenn jetzt schon bas Fragmentarische, das in seiner künstlerischen Begabung lag, an den Tag. kommen sollte. Da er aber in ein Geschäft eingetreten war, erwachte die alte Neigung wieder, ber nun der Bater ihren Lauf ließ. In dem benachbarten Locle waren damals seit Jahren die Gebrüder Girardet namentlich als Rupferstecher thätig, und als nun der Eine von ihnen, Charles, seit einiger Zeit in Paris ansässig, dorthin 1810 von Locle zurücksehrte, wurde der junge Robert seiner Obhut anvertraut, um sich unter ihm ebenfalls zum Stecher heranzubilben. In Paris trat er balb in David's Atelier ein, um unter dem damals weltberühmten Meister in der Zeichnung weiter zu kommen, als ihn Jener bringen konnte. David wurde auf den Schüler aufmerksam, ber mit unermüblichem Gifer ein ernstes Streben nach korrekter Formengebung verband, und bewog ihn neben seiner Stecherkunst gleich emsig die Malerei zu treiben, um in beiden gleichmäßig sich auszubilden. 1815 hatte ber Künstler alle Hoffnung als Kupferstecher ben großen Preis davonzutragen, der ihm als Pensionär der französischen Akademie einen fünfjährigen Aufenthalt in Rom gesichert hätte: da kam durch den Sturz des Kaiserreichs das Fürstenthum Neufchatel an Preußen und Robert wurde, als ein Angehöriger besselben, von der Liste der Preisbewerber gestrichen. Es war eine herbe Täuschung, die er um so bitterer empfand, als er schon von Haus aus das Leben schwer nahm und zu düsteren Stimmungen gern sich geben ließ. In seine Baterstadt zurückgekehrt, brachte er sich, so gut es ging, mit Portraits vorwärts; innerlich verzehrt von heißer Sehnsucht nach Italien und tief entmuthigt, da die Mittel seiner Eltern erschöpft waren und er auf jene Reise seine ganze Zukunft gebaut hatte. "Wenn man auf seinem Wege Hindernissen begegnet ist, so schreibt er zu dieser Zeit (1817) einem Freunde, so mißtraut man seinem Talente und seinen Fähigkeiten." Doch das Schicksal meinte es sein Leben lang besser mit ihm, als er selber. Es fant sich ein reicher Kunstfreund und Landsmann,

Houllet de Mezerac, der das Talent des jungen Malers errieth und ihm auf unbestimmte Zeit die Mittel vorschoß zu einem dreijährigen Aufsenthalte in dem Lande, wonach all sein Sinnen und Trachten gerichtet war. Mit den glücklichsten Ahnungen machte er sich nun auf den Weg. "Alles lacht mir jetzt," so schrieb er kurz vor der Abreise (1818) an denselben Freund: "die Hossmung des Erfolges steht mir vor Augen; es verlangt mich nach neuen Studien und dieses Gefühl scheint mir der Borläuser des Fortschrittes."

Noch schwankte er, in Rom angekommen, zwischen ber Kunst bes Malers und ber des Stechers. Es schwebte ihm der Plan vor, die Fresken Raphaels und Michelangelo's zu stechen, und zwar, wie er immer die ächte ernste Kunft im Auge hatte, in der strengen Weise des bloßen Grabstichels (ohne Anwendung von Scheidewasser). Daher verwendete er in der ersten Zeit ein besonderes Studium auf die Zeichnung. Allein schon nach wenig Monaten ging er ganz zur Malerei über. Die Eindrücke ber ewigen Stadt, die er nach allen Seiten burchstreifte, die neuen Anregungen, die er so täglich empfing, waren zu mächtig, als daß ihn die Reproduktion von Werken früherer Zeiten befriedigt hätte. Auch scheint ihn bald die lebendige Gegenwart, Land und Leute, mehr beschäftigt zu haben, als das Studium der alten Meister. Aus der Schule David's, an den er übrigens Zeit seines Lebens mit dankbarer Berehrung zurückbachte, nahm er nun in seine neue Laufbahn nichts mit hinüber, als den Grundsatz, sich unablässig nach der Natur zu bilden. "Ich suche, so schreibt er 1819 jenem Freunde, dem Medailleur Brandt in Berlin, in Allem der Ratur zu folgen. David sagte uns immer, daß dies der einzige Meister sei, dem man folgen könnte, ohne die Gefahr, sich zu verirren." Als er eine Menge Stizzen beisammen hatte, versuchte er sich zuerst in Interieurbildern. der malerischen Stimmung der antiken Ruinen und der Kirchen war ihm wol zuerst der große Charakter Roms aufgegangen, zumal gerade damals jene Gattung durch Granet beliebt geworden. Doch, so sagte ihm dieser, ba er ein solches Bilb zu sehen bekam, das Mauerwerk möge er benen lassen, die sich nicht auf die Figuren verständen; ein Wort, das wol Robert mit bestimmt haben mag, sich entschieden dem Fache zuzuwenden, worin er seine eigentliche Kraft bewähren sollte. Denn es war doch das bewegte Leben, namentlich die Schönheit des italienischen Volkes, was ihn vorab anzog und seine Phantasie beschäftigte.

Gerade damals, da er hierin einen würdigen Gegenstand für die Kunst entdeckte, trat ein günstiger Umstand ein, der ihm die malerische

Erscheinung besselben von einer neuen und ursprünglichen Seite erschloß. Das Brigantenwesen hatte bermaßen überhand genommen, daß die pabstliche Regierung sich gezwungen sah gründlich einzuschreiten und mit ben wol organisirten Schaaren, die fast wie eine zweite Macht im Staate sich gerirten und alle Wege beherrschten, einmal so viel wie möglich aufzuräumen. Das alte Räubernest Sonnino wurde fast gänzlich aufgehoben, seine Bewohner nach Rom geschleppt und in bas Kastell St. Angelo ober das Gefängniß der Termini gesperrt. Auf Robert, der die Erlaubniß erhielt unter ten Gefangenen sich aufzuhalten, machte bie herbe naturwüchsige Schönheit dieser von ber glättenden und abschwächenden Hand ber Civilisation noch unberührten Racemenschen tiefen Eindruck. "Ich war überrascht und gefesselt, so schreibt er später an Brandt, von diesen italienischen Gestalten, von ihren merkwürdigen Sitten und Gebräuchen, ihrer malerischen und abenteuerlichen Tracht. Ich nahm mir vor, das Alles mit ber größten Bahrheit wieberzugeben, namentlich aber mit jener Einfachheit und jenem Abel, ber diesem Volke eigen und ein wol erhaltener Zug seiner Borfahren ist." Damals freilich waren die Briganten noch nicht, wie heutzutage, im Solde neapolitanischer Bourbonen herabgekommenes Gesindel von feiger und blutdürstiger Grausamkeit, das der Widerwille einem tücktigen Staatswesen arbeitenb sich einzuordnen zu ihrem elenden Handwerk treibt. Es war etwas Heldenhaftes in diesen Stämmen, welche eine unzähmbare Natur und die Scheu vor stiller geregelter Beschäftigung zu einem wilben und gesetzlosen Leben in den Bergen trieb. Für diese Briganten hatte das römische Bolk selber noch eine geheime Bewunderung. Das stolze Selbstgefühl ihrer Unabhängigkeit gab ihrem Wesen Würde, ihrem Gebahren ben Zug einer ungebändigten Größe. Andrerseits freilich ist es für das moderne Kunftleben bezeichnend, daß es Verbrecher waren, unter denen Robert die ersten Menschen von ungebrochener Kraft und Schönheit entbectte.

Die Bilber aus dem Brigantenleben, welche er Anfangs der zwansiger Jahre nach seinen vielsachen in den Termini genommenen Stizzen und Studien malte, fanden in Rom entschiedenen Beisall. Er war der Erste, der mit dieser Sattung Glück machte. Meistens Darstellungen einssacher Situationen und Borgänge, wie sie jeder Tag bringt: Räuber mit seiner Frau, mit seiner Familie in der Höhlung eines alten Kastaniensbaums zur Wehre sich rüftend (1820), verwundeter Räuber (im Besitz des Rönigs von Belgien), ein anderer mit dem Tode kämpsend, das eine Mal

•

allein, bas andere Mal mit seiner verzweifelnden Frau, Briganten in ten Bergen von Terracina, solche beim Ueberfall eines Nonnenklosters (in zwei verschiedenen Kompositionen) ober junge Mädchen raubend, Brigantenweib, das über den schlafenden Mann wacht (vierzehnmal wiederholt), endlich ganze Brigantenfamilien in verschiebenen Momenten ihres umschweifenden wechselvollen Daseins. Zugleich aber begann er schon bamals römische Landleute und neapolitanisches Bolk in den einfachen Zuständen täglicher Gewöhnung, in der unbewußten Erscheinung ihres malerischen Wesens zu schildern: ein alter Hirte und seine Tochter, bei einem Mabonnenbilde eingeschlafen (1820); eine Alte, einem jungen Mädchen weissagend; Fischer mit der Mandoline und junges Mädchen von der Insel Procida; Mädchen von Frascati beim Stelldichein; Pilgerinnen auf der Rast in der Kampagna (1823); zwei junge Neapolitanerinnen, vom Feste zurücklommend; Neapolitanischer Tanz auf Capri; Mädchen von Frascati mit Blumen und Früchten; Weib von Procida an der Kuste, während eines Sturmes ihren Mann erwartenb u. s. f.

Die Ausstellung, welche Robert mit einer Anzahl dieser kleinen Gemälbe Anfangs ber zwanziger Jahre zu Rom veranstaltete, war für seine ganze Laufbahn entscheibenb. Sie brachte ben Namen bes rasch beliebten Künstlers in alle gebildeten Kreise und verschaffte seinen Werken raschen Absatz. So lange hatte man, auch in Rom, die klassischen Gestalten bes Alterthums, die Achilles und Agamemnon, bewundern, dann zu den in dristliche Frömmigkeit verflüchtigten Figuren ber Nazarener hinaufbliden muffen; nun zeigten diese kleinen Genrebilder, wie bas volle frische Leben ber Gegenwart keine geringere Schönheit enthalte und auch bas Alltägliche, mit sinnigem Auge angesehen, den Abel einer großen malerischen Erscheinung an sich trage. Dazu kam ber romantische Reiz, ben nicht blos bas Brigantentreiben hatte im Gegensatz zu ber Gesittung bes modernen Lebens, sondern doch auch das ursprüngliche, noch charafter, und naturvolle Wesen des italienischen Bolkes überhaupt. Und in Bahrheit, Robert hatte bessen Schönbeit, an der man bisher stumpfen Blides vor: übergegangen, nun gleichsam enthüllt und an ben Tag gebracht. Bon ber klassischen Schule und Anschauung war ihm gerade genug geblieben, um bas antike Element, die eble gemessene Form und Bewegung in den Gestalten, die er auf den öffentlichen Plätzen belauschte, zu entbeden und geläutert hervorzuheben, während ihn boch andrerseits sein entwickelter Sinn für alle natürliche Erscheinung in den Grenzen der Realität erhielt. Aber

auch das Romantische dieses Lebens, das malerische Kostüm, die nationale Bestimmtheit, der Charakter der Racen, die unbeschnittene Kraft ihrer Empfindung wußte er künstlerisch zu verwerthen. Endlich hatten auch seine einfachsten Darstellungen eine ganz eigenthümliche Wirkung durch die Stille und Tiefe des Ausbrucks, das Seelenvolle einer einsamen von der Welt gleichsam abgeschlossenen Stimmung. Es ist, wie wenn dies Geschlecht empfände, daß es der lette Ueberrest einer untergegangenen schönen Welt sei und in seinem eng beschränkten Kreise nichts gemein habe mit ber tobenben Gährung, ben zerwühlenben Interessen und Leibenschaften bes Jahrhunderts: wie in unbewußter Schwermuth über seine Einsamkeit und die feindseligen Strömungen der Zeit. Diese Stimmung kam aus Roberts eigenem Gemüth über seine Figuren und prägte sich mit ben Jahren immer deutlicher aus. Aber daß er sie zwanglos in diesen Gestaltenkreis legen konnte, ja eben damit ber in ihm verschlossenen Seele gleichsam die Lippen öffnete, das gibt seinen Darstellungen einen so ächten Reiz, so künstlerischen Charakter. Er ist dergestalt fast der einzige Maler der Reuzeit, der in der Schilberung des realen Lebens naiv ist, weil seine eigene Empfindung mit der in dem Gegenstande verborgenen zusammenschlägt und sie so un= absichtlich entbindet. Dieser Einklang der Individualität mit ihrem Stoff läßt auch über die Mängel der Darstellung — auf welche später die Rede kommen wird — hinwegsehen: Mängel, die Robert zeitlebens nicht los= geworden ist.

Doch, gerabe weil er gewisse Stimmungen, die schon im Gegenstande wenn auch verhüllt lagen, so tief zu empfinden vermochte, blieb er nicht lange bei seinen Briganten. "Ich kann nicht malen, sagte er selber, ohne mit meinem Stoffe Eins zu werden und wenn ich Einen dieser unglücklichen Briganten sertig habe, sühle ich mich so erschöpft und melancholisch, daß ich, wenn ich fortsühre, den Berstand verlieren oder doch krank werden würde." Daß er aber bei der Schilberung des italienischen Bolkslebens bleiben müsse, sühlte er wol. Es war ihm 1821 eine auf dem Cap Missend improvisirende Corinna bestellt worden nach dem Roman der Staël; denselben Borwurf hatte schon Gerard behandelt (s. S. 108). Allein mit der Hauptsigur konnte er, nachdem ihm das umgebende zuhörende Bolk nach dem Leben wol gelungen war, durchaus nicht zu Stande kommen. Diese Figur der Corinna ist undankbar zu machen, schrieb er, nachdem er sich ein halbes Jahr daran abgequält, man weiß nicht, welchen Charakter noch welches Kostüm man ihr geben soll." Er war in Verzweislung: denn eine

Geftalt zu erfinden, zu schaffen, ein Phantasiegebilde von rein ibealem Gepräge, ein für allemal nicht seine Sache. Endlich kratte er seine Corinna von der Leinwand weg und setzte an ihre Stelle einen neapolitanischen , Fischer als Improvisator, natürlich wider den Willen des Bestellers, ber nun auch bas Bilb nicht nahm.\*) Dieses, bas nun einfach ein großes Sittenbild aus bem italienischen Bolksleben mar, verschaffte ihm, im Salon von 1824 ausgestellt, in Paris ben erften Erfolg. Seine erfte größere Romposition mit verschiedenen Gruppen, die aber nicht unter sich verbunden sind, sondern nur durch den Aufbau des Ganzen in einem äußeren Zusammenhang der Linien stehen; in der Form noch von einer gewissen Härte und Trockenheit des Umrisses, während es der Modellirung an Festigkeit und Durchbildung fehlt; im Kolorit ein unvermitteltes Rebeneinander strenger Lokalfarben, die das abstufende einhüllende Element des malerischen Tons vermissen lassen. Aber über diesen schönen Gestalten, die boch in ber Form und Bewegung ben anspruchslosen Zug ber Natur hatten, lag ein stilles harmloses Glud und die ernste Heiterkeit des Südens, die auch aus der klaren Bläue der Luft und der Ferne leuchteten. Dann auch hier jener ahnungsvolle Ausbruck einer tieferen Empfindung, ber diese Menschen aus der Zeit und vom gewöhnlichen Schlage über die Bedürftigkeit und Enge ihres Daseins weit hinaushebt.

Bei dem Bilde war es unserem Meister vollends zum Bewußtsein gestommen, daß die Natur es war, welche seine Kräfte entsesselte, seine Sindblungstraft befruchtete. "Die Natur allein, so schried er noch nicht lange vor seinem Ende, inspirirt und bewegt mich, sie allein spricht mich an; sie ist es, die ich zu ergründen suche und bei der ich immer eigenthümliche Anregungen zu sinden hoffe." Sie ist ihm ein Bunder, größer als alle anderen, "ein Buch, worin die Einfältigen wie die Großen lesen können"; er begriff es nicht, wie sich die Maler die alten Meister zum Muster nehmen möchten, statt zener, die doch allein das ächte Bordist sei. Aur was er selber gesehen, vermochte er mit entschlossener Hand darzustellen; seine kleineren Kompositionen wenigstens sind alle realen Borgängen entnommen, die sein immer offenes sein beobachtendes Auge in ihren malerischen Zügen festzuhalten wußte. So entstanden ihm in den Jahren 1825 und

<sup>\*)</sup> Es tam bann in den Besitz des Herzogs von Orleans, ist aber 1848 bei ber Zerstörung der Paläste des Palais ropal und von Neuilly verloren ober zu Grunde gegangen. Gest. von Z. Prévost; lith. von Robert selber, auch von Lasosse und von Duriez.

1826 einige Kleinere Bilder, wie sie ihm in der Umgebung Rom's und Neapel's begegnet waren. Eine Mutter, die in ihrem ärmlichen Gemach über ben Leichnam ihrer Tochter weint, ebe er zu Grabe getragen wird; ein Weib auf ber Pilgerreise nach Rom, mit ihrem kranken Kinde rastend und in tiefen Jammer versunken; daneben harmlosere Scenen: ein Eremit vom Berge Epomeo, bem ein junges Mädchen Früchte bringt, und das Mädchen von Procida, das in reizenber Stellung aus seinem Kruge einem Fischer zu trinken gibt. In ben Darstellungen der letzteren Art, wie sie Robert noch öfter malte, macht die ein= fache Anmuth, die natürliche Schönheit der süblichen Gestalten, in der ihr tieferes Seelenleben gleichsam noch verschlossen liegt, bas eigentliche Bild aus. In jenen bagegen ist es ihm um ben Ausbruck einer schmerzlichen, ben ganzen Menschen durchbringenden Erregung zu thun, die ihn unter dem Einfluß eines schweren Schicksals umspannt hält, ohne jedoch den ihm angeborenen Albel der Erscheinung zerstören zu können. Diese unenbliche Trauer, worin das ganze Dasein aufzugehen scheint und doch die Seele die unabwendbare Fügung ergeben hinnimmt und still bei sich bleibt, ohne wilden Ausbruch und ohne Berzweiflung: das war die Empfindung, die Robert mit Vorliebe schilderte und die schließlich sein eigenes Leben immer tiefer in ihre dunklen Schatten hüllte.

Entschlossen, wie er nun war, das Dasein des italienischen Volkes. zum Gegenstande seiner Kunft zu machen, kam er auf ben Gebanken, in vier Gemälden die Sitte und den Charafter seiner verschiedenen Hauptftämme zu schilbern, wie sie in einfachen Vorgängen und in innigem Zufammenhang mit ber Natur bes Landes zu eigenthümlicher Erscheinung sich ausprägen. Bei einem Bolte, bas noch in so naivem Verhältniß zu einer reichen und dankbaren Natur steht, ergab es sich dabei von selbst, sein Thun und Treiben zu ben verschiedenen Jahreszeiten zum Motiv zu nehmen. So entstanden vier Entwürfe: die Neapolitaner im Frühling anf jener Pilgerfahrt zur Madonna dell' Arco, die sie in festlichem Aufzuge am Pfingsttage unternehmen, um den Segen der Jungfrau auf die Erde herabzuflehen; die Römer zur Erndtezeit in den pontinischen Sumpfen; die Florentiner, am Abend eines schönen Herbsttages von den Weinlese rastend; endlich die Benetianer im Karneval. Das lettere Motiv vertauschte später Robert gegen ein anderes, das seiner Gemüthsstimmung mehr zusagte, zugleich aber eine tiefere Beziehung zum Naturleben des Stammes hatte; das dritte Bild kam nicht zu Stande, da ihn gleich nach der Vollendung jenes vierten der Tod wegnahm.

Das erfte, die Rückfehr von der Pilgerfahrt zur Mabonna bell' Arco, war schon 1827 fertig und auf der Pariser Ausstellung besselben Jahres, wenn auch die Kritik Manches baran aussetzte, eines ber ausgezeichneten Gemälbe (jest in ber Galerie des Louvre).\*) Ein Bild süblicher Heiterkeit und Lebensluft, unter bem leuchtenten Himmel, ber sich über ber schönsten Bucht Italiens und ihren festlich versammelten Bewohnern wölbt. Auf einem zweiräberigen mit einem prächtigen Ochsenpaar bespannten Karren sitzen und stehen, wie auf einem Triumphwagen, zwei Mädchen und drei junge Burschen, jene im reichen farbigen Sonntage= kleid, diese im leichtgeschürzten Kostüm der neapolitanischen Fischer. Am hinteren Ende des Wagens ein älterer Lazzarone, behaglich zu seiner Manboline improvisirend; bavor tanzende Mädchen, von benen die Eine das Tambourin schlägt, während ein Bursche in lustiger Bewegung Tanz und Gesang mit seinen Kastagnetten begleitet. Zwei Anaben endlich, bamit kein Lebensalter fehle, eröffnen den fröhlichen Zug. Alle geschmückt mit Laub und Blumen in festlicher Stimmung, der reinsten Freude still und gelassen ober jubelnd hingegeben, wie es Art und Charakter eines Jeden mit sich bringen. Aber auch in der Ausgelassenheit, zu der das leichtere neapoli= tanische Blut, wol noch von dem beweglichen Wesen der Griechen ber, eher sich gehen läßt als ber ernste Sinn des Römers, auch im Uebermuth ber Lust noch haben die schönen Gestalten jenen edlen Anstand ber Bewegung, jene Vornehmheit, welche allen Figuren Roberts bas Zeichen ber Abkunft von einem größeren Geschlechte aufprägt. Diefer Abel spricht sich auch in dem Linienrhythmus ber Gruppirung aus, in der plastischen fast feierlichen Gemessenheit der Anordnung. Denn gerade hierin, in der Komposition, erhob sich, wie wir noch weiter sehen werden, das Talent des Malers zu großer stylvoller Anschauung. Ja, die Anordnung "der Mabonna bell' Arco" geht bis zum Reliefartigen, wodurch in die Wirkung eine gewisse Kühle kommt und Gebundenheit des malerischen Lebens. Hier in der That ist zugleich die schwache Seite des Bildes, die auch in ben einzelnen Figuren zu Tage tritt. Die Freude bieser Menschen kommt boch nicht voll und strömend, nicht in ungezwungener Bewegung zum Ausbruck; es fehlt ihr das Zufällige, Leichtlebige und die naive Frische. Eine solche naturwüchsige und ungebrochene Heiterkeit war boch nicht das Feld, auf

<sup>\*)</sup> Gest. in Aquatinta mit Hilfe bes Grabstichels von 3. Prévost; in verkleinertem Maßstabe von Desclaux. Lith. von Lafosse, auch von Duriez.

Bie Schillter. Don Kropold Astert.

Ceite 824.

Dever, Brang. Malerei.

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   | • | ı |
|   |   |   |   |
|   |   |   | i |
|   |   |   |   |

bem ber Maler eigentlich zu Hause war; zu gern verweilte er in ernsten Stimmungen, als daß er in dies lautere Gefühl der Freude mit allen Sinnen sich hätte versetzen können. Dazu kam, daß er an dem Bilde lange und schwer gearbeitet hatte. Die bewegteren Stellungen gab ihm die Natur nicht, ohne deren unmittelbares Vordild er immer nur mühsam vorwärts kam; durch vielerlei Versuche, die ihm sein Verk oft verleideten, mußte er sich durchquälen, ehe das Ganze so weit vollendet war, wie es endlich seine ermüdete Hand stehen ließ. "Da ich furchtsam bin, schried er seinem Freunde Navez, als es endlich fertig war, und niemals im Voraus weiß, was ich machen soll, oder vielmehr was ich empfinde nicht sosorus weiß, was ich machen soll, oder vielmehr was ich empfinde nicht sosorus weiß vieles Vild mich unglücklich gemacht hat und ich oft nahe daran war, es zu zerstören."

Denn die Natur hatte ihm, wie sich uns schon gezeigt hat, den leichten Fluß des Schaffens versagt. Was er darstellen wollte, schwebte ihm immer nur in schwankenden ungewissen Zügen vor der Phantasie; bei der Aussührung strömten die verschiedensten Natureindrücke auf ihn ein und bestimmten ihn zu unzähligen Veränderungen.\*) Er dachte groß von der Runst und wußte genau was er wollte; aber um das hohe Ziel zu ersteichen, das er sich gesteckt hatte, bedurste es immer eines langwierigen Prozesses. Ihm siel die Schönheit nicht als reise Frucht in den Schooß, sondern sie entstand ihm in allmäligem Wachsthum nur unter der Anspannung aller seiner Kräfte. Daher hatte auch für ihn selber das sertige Werk nicht den Reiz, den die eigene Schöpfung für den Künstler hat, wenn sie, aus seiner Seele entsprossen, endlich in selbständigem Leben vor ihm steht. Für Robert's Auge klebten an der mühsam vollendeten Gestalt immer noch die Spuren der Anstrengung. Ia, eine nachdenkliche und gründliche Natur, wie er war, schien ihm, um die künstlerische Schönheit

<sup>&</sup>quot;) "Je ne peux faire une ébauche arrêtée, schreibt er einmal an Gérard, car je ne peux conserver les mêmes motifs. La nature que je vois, que j'observe sans cesse, me fournit des idées nouvelles, des mouvemens de figure différens; je fais des changemens à n'en plus finir, et cependant je ne sais comment j'arrive au terme après un embrouillement où quelquesois je ne me reconnais pas moi-même. "Ein andermal an seine Schwester: "Mes ébauches ne me servent à rien, car, quand des idées nouvelles, que je crois bonnes, surviennent, il faut que je sasse des changemens: c'est plus fort que moi. "Und enblich an seinen Freund und Beschützer Marcotte: "Je suis heurenx de voir la nature aussi belle et noble. C'est pour moi une mine inépuisable. L'or y est, mais j'ai de la peine à le faire sortir."

und "ben Abel der Erscheinung und einer gehobenen Empfindung," aus der Natur zu entbinden, geradezu "eine lange und mühsame Arbeit" als unerläßliche Bedingung. "Nur durch das größte Studium, schrieb er einmal, durch die verdienstlichste Geduld und nur durch die Araft innigen Gefühls tann man zu einer Schöpfung tommen". Gang richtig; aber schlimm, wenn ber Genius bas Schöne mit tastenber Hand erst suchen muß und der Mühe der Vollendung so deutlich sich bewußt ist. Nicht genug wußte Robert an Ingres die Willensstärke zu schätzen, welche immer das Höchste anstrebte, wie "seine für jede große eble und wahre Sache begeisterte Seele"; er sah in ihm "ben Mann bes Jahrhunderts". Aber auch in Ingres war etwas von jener endlosen und schweren Anspannung bes Schaffens. Robert trat sie um so mehr hervor, als er von Haus aus unschlüssig und gegen sich selber mißtrauisch war, auch nicht die feste Grundlage des Stubiums und die Uebung hatte, die Ingres zu gute kam. Seine Anschauung war durchaus schöpferisch, im ächten Sinne genial, und eben weil sie dies war, hielt sie sich mit ursprünglichem Blick an die Natur, ohne nach irgend einem Vorbilde sich umzusehen. Aber es fehlte ihm an der Kraft und Entschiedenheit des Talentes, das sich wie immer die Mittel der Darstellung zu sicherem Besitz erwirbt, ohne barüber jenes frische Berhältniß zur Natur einzubüßen. So stand er der einzelnen realen Gestalt unfrei gegenüber und nur auf langem Umweg und unsicheren Schrittes vermochte er ihr beizukommen. Daher erhielt benn selten ihre Schönheit den zwingenben Zug des unmittelbaren Lebens, und ihre äußere Erscheinung dectte sich nicht vollständig mit dem Abel und der Tiefe des Ausdrucks.

Doch von ausbauernder Arbeitstraft und immer von dem reinsten Triebe beseelt, kam er rüstig vorwärts schreitend endlich seinem Ziel so nahe, als es ihm unter den Bedingungen der Zeit gegeben war. Diesen Höhepunkt seiner Kunst, der mit den glücklichsten Jahren seines Lbens zusammen traf, bezeichnet sein Meisterwerk: die Ankunft der römischen Schnitter in den pontinischen Sümpfen (s. die Abb.)\*) Wenn er auch lange daran arbeitete, mehr als einmal das ganze Bild sast veränderte und umgestaltete, wie denn die bedeutsame Figur des an das Joch

<sup>&</sup>quot;) Gest. von E. Prévost, und von Desclaux, wie oben, auch von den Gebrüdern Barin. Weit vortrefflicher als diese ist der kleine Stich von Mercury, seinerzeit für die Zeitschrift "l'Artiste" ausgeführt, und nun auch seiner Seltenheit wegen von besonderem Werthe. Lith. von Lasosse und von Duriez.

gelehnten Burschen zulett hinzugekommen ist, so war er biesmal boch mit größerem Bertrauen und besonderer Liebe an dem Werke, das in seiner Phantasie lebendiger sich ausprägte und rascher reifte. Um sich mit seinem Gegenstande recht zu erfüllen, hatte er selbst ben schlimmen Aufenthalt in jenen Sümpfen nicht gescheut. Und hier war ce, wo ihm die Schönheit der römischen Race tiefer als je aufging. "Man kann sich keine Vorstellung machen, so schrieb er 1829 an H. Marcotte, von ber Schönheit ber Männer und namentlich ber Frauen bieser Gegend. Bas sie empfinden, brückt ihre Physiognomie mit einer höchst anziehenden Lebhaftigkeit aus; sie verbinden edle große und feine Züge mit einem Aussehen von Gesundheit, das auch seinen Reiz hat." In der That zog die stolze, weit mehr in herbe markige Kraft als in sinnliche Anmuth spielende Schönheit bes römischen Boltes, die sich selbst genug und gegen den Eindruck, den sie macht, ganz gleichgültig ift, sein gelassenes Wesen, bas bie Dinge nimmt, wie sie kommen, die Ruhe und Würde, womit es unbekümmert um die übrige Welt wie in der Erinnerung seiner alten Größe einsam fortzuleben scheint — das Alles zog ben Künstler um so mehr an, als es zu ben Empfindungen seiner Brust stimmte. Zudem lag für seinen Sinn über diesem edlen Geschlechte eine unbewußte Schwermuth ausgebreitet, die in seinem Gemüthe, das so gerne still in sich selbst versank, einen tiefen Nachklang fand. Daher nahm er diesmal eine Situation zum Borwurf bie biesem gehaltenen Wesen ber Menschen entsprach. Die Schnitter sind eben, kurz vor Sonnenuntergang, angekommen. Nur einige junge Bursche lassen ihrer Heiterleit freien Lauf, während alle Anderen dem gesammelten Momente zwischen der Rast und der Arbeit sich hingeben und das Haupt ver Familie, auf dem Wagen ruhend, den Befehl zum Aufschlagen der Zelte gibt. So trägt das Bild einen durchaus epischen Charafter; es schildert individuelle Menschen, die doch zugleich thpische Vertreter eines ganzen Geschlechtes sind, in einem einfachen und großen Abschnitt eines von der Ratur noch nicht losgelösten Bölkerlebens. Das sind keine Bauern, auf welche der Städter vornehm herabblickt, sondern ganze Menschen, welche in noch naturvoller Erscheinung eine ungebrochene Seele geschlossen in sich tragen.

Daher auch in diesem Werke noch entschiedener als sonst der antike Schnitt, der große Wurf der Gestalten. "Dieser Bauernbursche — so bemerkt Bischer treffend in seinen fritischen Gängen — an's Joch hingeslehnt zwischen den gewaltigen Büffeln, es ist ein Cincinnatus in ihm

verloren gegangen; biese hohe Frau mit dem Kinde auf dem Erndtewagen, sie könnte Rasael zu einer Madonna siten." Hier zeigt sich im einsachen Genredilde die stylvolle Anschauung Roberts, welche über den alltäglichen Menschen und sein lässiges Gebahren den breiten Zug eines idealen Charakters ausgießt. Das römische Bolk ist im höchsten Momente seines Dasseins ausgesaßt, sein Leben von undewußter Schönheit ganz gesättigt. Auch in dem harmonischen Zug der Linien, dem eblen Rhythmus der Anordnung, der diesmal energischer und fließender durchgeführt ist, als in den früheren Bildern, tritt jenes Stylgefühl zu Tage. Ebenso sind in der Behandlung jene Schwächen woran der "Improvisator" litt, weniger sühlbar. Die Modellirung ist sorgfältiger, die Form der Köpse mehr durchgebildet, die Kraft der Lokassand, die Schwere der Schatten durch die Wärme des Tons, das Einhüllende der Abendluft mehr gedämpft. Alles trifft so zu einer Gesammtwirfung zusammen, die in einem Stück gegenwärtigen Bolsslebens eine ungeahnte Fülle lebendiger und charaktervoller Schönheit enthüllt.

Als das Bild im Salon von 1831 ausgestellt war, wurde ihm sofort ein burchschlagender Erfolg zu Theil. Mit einem Male sah sich Robert ben ersten Meistern ber Zeit zur Seite gestellt, und ba er nach so langer Abwesenheit (seit 1816) in berselben Zeit nach Paris zurückehrte, hatte er die Freude seinen steigenden Triumph täglich selber zu erleben. französischen Schule beigezählt zu werden war immer sein sehnlichster Wunsch gewesen. Auch war bas thatsächlich schon 1827 geschehen, als, namentlich auf Verwendung Gerard's, der Staat seine "Madonna bell' Arco" für die Sammlung des Euxembourg angekauft hatte. Run erwarb ber König "bie Schnitter" für seine Galerie im Palais rohal und verlieh dem Meister das Kreuz der Ehrenlegion. Indeß, so wol ihm auch die warme und allgemeine Anerkennung that, er fühlte sich doch nicht behaglich in der Unruhe des Pariser Treibens und dem Kampf der Parteis gegensätze, ber bamals immer noch bie französische Kunstwelt in Aufregung erhielt. Sowol die klassische wie die romantische Schule wollten ihn unter ihre Fahnen ziehen; jene, weil er von ihr herkam und zeitlebens nach maß voller Schönheit ber Form strebte, biese, weil er ben klassischen und ibealen Stofffreis aufgegeben, dagegen in einem Stud gegenwärtigen Naturlebens das Malerische entbeckt hatte. Robert aber, ber von jeher diesem Parteis wesen fern gestanden, mit den Einen abgeschlossen, mit den leidenschaftlichen Ausbrüchen der Anderen nichts gemein hatte, wollte auch nun zu Reinem von Beiden gehören.

Bu Hause und gesammelter Stimmung war er überhaupt nur auf seinem geliebten italienischen Boben und in der Stille seines Ateliers. In das Weltleben wußte er sich nicht hineinzufinden. Von unscheinbarem Aeußerem, schüchtern und linkisch, unter Fremden verschlossen und schweigsam, eine Natur, beren weiches Wesen nur im herzlichsten Verkehr, und auch da nur abgerissen und stoßweise, an den Tag brach, dazu, wie wir wissen, melancholischen Anwandlungen immer unterworfen: so störte und erschreckte ihn Alles, was außer dem gewohnten Geleise seines engbegrenz= ten fast verborgenen Lebens lag. Er gehörte zu jenen feinfühligen Men= schen, denen bei aller Begabung die Kraft versagt ist im Konflikt ber Interessen, bem unruhvollen Treiben der realen Gegenwart sich oben zu erhalten; die daher in sich selber und den stillen Kreis zurücksliehen, wo ihre zartbesaitete Seele ben mißtönenben Eingriff ber Wirklichkeit nicht zu fürchten hat. Im äußeren Leben war es ihm bisher so gut gegangen, wie er nur wünschen konnte; die Schuld gegen seinen Wohlthäter hatte er abgetragen, seine Familie, an der er mit treuer Liebe hing, unterstützen Dazu kam nun sein Erfolg in Paris, ber alle seine Hoffnungen übertraf, und die frohe Empfindung, in seinem Leben und Wirken einen Höhepunkt sicher erreicht zu haben. So ganz anders stand es nun mit ihm, als am Beginn seiner Laufbahn, da er an seinen Freund Brandt schrieb (1817): "Ich fühle es wol, ich habe Neigung zur Melancholie; wie ein Reisender, erschöpft nach einem langen und mühsamen Weg, im Gefühl, baß er noch nicht am Ziel seiner Mühen ist, ben Muth verliert, ebenso bin ich nicht immer Herr meiner traurigen Gedanken, wenn ich einen Blick auf den langen Weg werfe, der noch vor mir liegt." Nun war dieser Weg ruhmvoll zurückgelegt. Dennoch überkamen ihn immer wieder ähnliche Stimmungen, bennoch war er nicht glücklich. Zeugten boch selbst einige Werke, die in demselben Salon von 1831 ausgestellt waren und hinter ben Schnittern nicht zurüchstanden, daß sich ber Maler gern in einem trüben Vorstellungskreise bewegte. So die neapolitanische Mutter, weis nend auf den Trümmern ihres durch ein Erdbeben eingestürzten Hauses (im Louvre, aber nicht ausgestellt), und bas Begräbniß bes ältesten Sohnes römischer Bauern (früher in der Galerie des Palais rohal). \*) Namentlich das lettere Bild ist von einem ergreifenden Ausbruck eines tiefen aber verhaltenen Schmerzes, der auch in der dem Leben entnommenen

<sup>\*)</sup> Beibe geft. von 3. Prévoft.

Anordnung wirksam ausgeprägt ist. Auf einfacher Holzbank sitzen im Bordergrunde die Eltern des Verstorbenen, in stillen Jammer ganz verssunken; an den Vater angelehnt steht ein jüngerer Sohn, während im Hintergrunde von den Büßerbrüdern der Leichnam hinausgetragen wird. So sprach ja auch aus seinen harmlosen Darstellungen des täglichen Treisdens der Römer und Neapolitaner ein fast wehmuthiger Ernst. Neben den Schnittern zeigte sich das wieder an dem ihnen ebenbürtigen Gemälde der "Pifferari vor einem Vilde der Madonna", mit zwei zuhörenden Mädchen, (ebenfalls im Salon von 1831), das in der einsachen Schilderung einer Landessitte und dem kleinen Leben naiv befangener Menschen doch eine tiesere Stimmung zum Ausdruck bringt.

In Paris also ließ es ihn nicht lange und noch in demselben Jahre, Ende 1831, kehrte er, nach einem kurzen Aufenthalt in seiner Heimath, nach Italien zurück, zunächst nach Florenz. Dorthin freilich zog ihn noch eine andere Reigung, als die zum Lande, das ihm eine zweite Heimath war, und zu dessen Bewohnern. Er hatte in Rom die junge Prinzessin Charlotte Napoleon, die Gemahlin des ältern Bruders des jetigen Kaisers, kennen gelernt und in deren Hause, da das junge Chepaar sich lebhaft für Kunst interessirte, selber etwas Malerei trieb und dem talentvollen bescheis denen Landsmann besonders wolwollte, bald sich heimisch gefühlt. Es bilbete sich zwischen ben Dreien ein intimer Berkehr, bessen belebende Seele jene reizende und begabte Frau war. Bald knüpfte sie ein künstlerisches Band noch enger aneinander, indem sie in gemeinsamer Arbeit eine Reibe lithographirter Blätter ausführten: der Prinz lieferte die Landschaft, Robert die Figuren, die Prinzessin endlich die Zeichnung auf ben Stein. In bem liebefähigen und sbedürftigen Gemüth unseres Malers hinterließ biefer Ums gang einen nachhaltigen Eindruck. Es lag in seiner Ratur, die unter der schwerfälligen Hülle ein ausströmenbes Herz verbarg, sich an die Wenigen, benen er in seinem stillen Leben näher kam, aus ganzer Seele anzuschließen. So hing er mit großer Zärtlichkeit zeitlebens an den Eltern, namentlich an der Mutter; seit es ihm in Italien einigermaßen gut ging, hatte er seinen Bruber Aurele, ben wir unter ben Interieuxmalern antressen werben, zu sich kommen lassen; zu einem Freunde und Beschützer, ben ihm seine Kunft verschaffte, H. Marcotte von Argenteuil, trat er in bie berge lichste Beziehung, wovon seine intimen brieflichen Mittheilungen ein schones Zeugniß hinterlassen haben. Allein in jenem Verkehr mit der Familie Rapoleon war es eine andere und tiefere Empfindung, die unvermerkt und

ihm selber unbewußt über ihn fam. Er hatte bisher nur zu einem seiner römischen Mobelle, der unter den Malern damals wolbekannten schönen Terefina,\*) ber Schwägerin eines jener 1819 ausgehobenen Briganten, ein flüchtiges Verhältniß gehabt. In der Prinzessin Charlotte lernte er nun eine ebenso gebildete als liebenswürdige und gemüthvolle Frau kennen, die an ihm, seinem Leben uud Schaffen den innigsten Antheil nahm. Die Neigung Roberts wäre wol in gewissen Schranken geblieben, da bie junge Frau mit ihrem Manne vollkommen glücklich war. Da traf sie ein Schickfal, bas auch ihn tief erregte, seine Gefühle löste und ihm zum Bewußtsein brachte. Der Prinz hatte sich von seinem Bruder Louis verleiten Lassen, an dem Aufstand der Romagna im Jahre 1831 theilzunehmen: da, schon am Beginn ber abenteuerlichen Expedition, starb er eines gewalt= famen Tobes, deffen Ursache in Dunkel gehüllt geblieben ift. Run fanb Die Wittwe in bem treuen Freunde den Vertrauten ihres Schmerzes, ein Herz voll Theilnahme und schonenber Fürsorge; und als er ihr bas Bilbniß des Berstorbenen malte, fühlte sie sich ihm nur um so inniger verpflichtet. In diesem traulicen und schwermüthigen Zusammensein flammte Die Empfindung auf, die bisher nur heimlich in ihm geglüht hatte. Aber er hielt sie in sich verschlossen; nie kam ein Wort dieser Liebe über seine Lippen und gewiß hatte Charlotte von den veränderten Gefühlen ihres Freundes keine Ahnung. Bielleicht hätte Robert, wenn die Zeit ihren Kummer gelindert, ihre Gegenliebe und so noch ein reines Glück gewinnen Nun, da er von seinem dusteren und zweifelsüchtigen Wesen in können. sich selber zurückgetrieben, in unseliger Schüchternheit \*\*) seine Leideuschaft insgeheim nährte, verbitterte sie nur seine letten Jahre und führte so mit das Verhängniß herbei, das seinem Leben ein Ende machte.

Mit.jenem Stachel im Herzen, boch wol noch mit stillen Hoffnungen war er von Florenz, wo seit dem Ausbruch jener Unruhen die Familie

<sup>\*)</sup> Sie und ihre verheirathete Schwester Maria Grazia haben zu manchen Bilbern französischer Maler gesessen, die zu Rom in den zwanziger Jahren entstanden sind. So namentlich die Teresina zu dem Weibe mit dem Kinde im Vordergrunde des Improvissators und zu der Tanzenden, welche ihre Schürze zierlich mit den Händen hält, auf der Madonna dell' Arco.

<sup>&</sup>quot;Je crois me mettre à ma place en pensant que je ne peux fixer des sentimens bien particuliers dans le coeur d'une personne qui m'accorde peut-être quelque estime, mais que tout empêche de laisser pénétrer en elle une impression qu'il faudrait d'autres mérites et d'autres qualités que celles que je puis avoir pour faire naître."

Napoleon wohnte und er im täglichen Verkehr mit ber Prinzessin seiner Neigung sich bewußt geworden, nach Paris gegangen. Auf der Rückehr blieb er bort wieder einige Zeit; er trug sich mit dem Gedanken jest sein Herbstbild auszuführen, bas ja in der Umgegend von Florenz spielen sollte. Alllein bald trieb es ihn fort, da er ben Muth nicht fand seine Liebe zu bekennen, und daher auch alle Hoffnung verlor. "Mit meinem britten Bilde, so schrieb er an Marcotte, wäre ich jett recht im Zuge; aber, Alles wel überlegt, ziehe ich vor, Florenz zu verlassen: hier ist ein Dorn der mich sticht; in der Ferne werde ich ihn vielleicht weniger fühlen". Er ging nach Benedig, um bort zu jenem Bilderchklus ber Jahreszeiten bas vierte zu malen. In seiner Kunst, in die er sich nun mit erneutem Gifer versenkte, hoffte er über die Empfindung, die ihn innerlich aufrieb, Herr zu werben. Aber seine Briefe sind nur ein zu beutliches Zeugniß, wie er sich zwischen beiben Reigungen hin- und hergerissen fühlte, balb in Schwermuth und Träumereien verloren seine Arbeit widerwillig liegen ließ, bald mit fieberhafter Anstrengung sie wieber aufnahm und an ihrer Bollenbung sich abquälte.

Das merkte er balb, daß er in dieser Stimmung mit ber Rarnevals, scene, die im ursprünglichen Plan gelegen, nicht viel anfangen konnte. Zubem war ihm zu wenig Natur in dem Schauspiel, wie es auch in seinem flüchtigen Verlaufe der Beobachtung nach dem Leben, ohne welche Robert ein= für allemal nichts machen konnte, nicht Stand hielt. Um Land und Leute gründlich kennen zu lernen, durchstreifte er fleißig Benedig und die Umgegend. Da fand er in den armen Schiffern und Fischern der kleinen Orte Chioggia und Palestrina noch einen malerischen und ursprünglichen Charakter; sie sollten ihm nun die Hauptgruppe seines Bildes liefern, dagegen das Maskenwesen in den Hintergrund zurücktreten. Allein die verschiebenen Stizzen, die er in diesem Sinne entwarf, befriedigten ihn nicht; nach einer Arbeit von mehreren Monaten gab er endlich dies zusammens gesetzte und unentschiedene Motiv auf. Er entschloß sich endlich, um ein echtes Seitenstück zu ben Schnittern und ber Madonna bell' Arco zu geben, "bas Bolk barzustellen und nicht die Gesellschaft"; auch in ihm lasse sich ein Abel zum Ausbruck bringen, wenn man ihn nur empfinde. Zum Bors wurf nahm er sich nun die Fischer des adriatischen Meeres auf der Zurüstung zur Abfahrt; diesmal mit dem bewußten Borsatz, in sein Vilt eine schwermüthige Stimmung zu legen. "Ich möchte, so schrieb er an Marcotte, die Vorstellung eines jener Wintertage geben, welche eine gewisse

Poesie haben und in der Seele eine tiefe Melancholie zurücklassen. Wenn dies mir gelingt und bamit ber Ausbruck meiner Figuren in Einklang ist, so wird mein Bild einiges Verdienst haben." Auch, meinte er, stehe jene Empfindung durchaus nicht im Widerstreite mit dem Gegenstande; denn jene Fischerfahrten dauern Monate lang, gehen bis an die Küste Afrika's und bringen oft genug Unglücksfälle mit sich. Aber auch nun, nachbem die Situation entschieden war, ging es mit der Ausführung nicht glatt und stetig vorwärts. Seine alte Gewohnheit, immer zu ändern, Figuren auszukraßen worin er schließlich eine große Geschicklichkeit erlangt hatte — und andere an ihre Stelle zu setzen, spielte ihm nun, ba er innerlich zersplittert und oft genug mit sich zerworfen war, noch schlimmer mit. Im Februar 1833 war er endlich so weit gediehen, daß er den Freunden schrieb, er hoffe im Mai fertig zu werden. Da arbeitete er noch einmal die ganze Komposition um, weil sie ihm den gewählten Moment nicht bestimmt genug auszudrücken schien, so daß nur die weiblichen Figuren dieselben blieben. Erft im No= vember 1834 konnte er dann Marcotte melben, daß er an sein Bild die lette Hand gelegt habe. Und nun, ba es vor ihm stand, machte es ihm keine Freude. So schwer war ihm die Arbeit geworden, so traurige Tage hatte er unter derselben verlebt, daß ihm der Anblick seines Werkes "tausend peinliche Empfindungen" verursachte und es ihm wie sein "boses Schicksal" erschien.

Mit den Schnittern können sich "die Fischer von Chioggia"\*) nicht messen. Auch in ihnen zwar haben die Figuren ein eigenthümliches und in ihrer einsachen Beschäftigung über das Alltägliche erhöhtes Leben: die Männer sowol, welche zum Theil die letzten Borbereitungen zur Absahrt treffen, zum Theil von der Arbeit die letzte kurze Rast sich gönnen, als auch die Frauen, die mit trübem Blick und banger Ahnung dem Abschied entgegensehen, wobei zugleich wieder die verschiedenen Lebensalter wirksam charakterisirt sind. Aber der Anordnung, so edel der rhythmische Zug der Linien ist, sehlt jene beseelende, die Gestalten unter sich innig verknüpsende Einheit der Empfindung, welche die Schnitter auszeichnet. Man fühlt, wie sehr es diesmal am Guß der Ersindung gebrach, wie Figur um Figur mühsam und abgesondert für sich entstanden ist. Damit soll nicht bestritten sein, daß auch in dieser Komposition das Stilgefühl Roberts zu einem

<sup>\*)</sup> Gest. von J. Prévost, wie oben; in kleinerem Maßstab von Desclaux; lith. von Lafosse n. Duriez. Das Bild kam in die Sammlung des Herrn Paturle zu Paris.
Reper, Franz. Malerei.

schönen Ergebniß gekommen, und Bischer that in seiner Aesthetik ganz Recht, ebensewol die Fischer als die Schnitter und die Madonna dell' Arco als Muster rhythmischer Gruppirung anzuführen. "Auf ben Fischern, so bemerkt er, bauen sich brei Hauptgruppen: in ben zwei unteren stehen sich rechts Männer, links Frauen in freier Symmetrie gegenüber; den letzteren näher ist ein Jüngling, fast noch Anabe, mit ben Neten beschäftigt, ein schöner Linienzug führt von ihm hinauf zur mittleren höheren Gruppe, deren höchster Punkt der befehlende Alte, das vielerfahrene Familienhaupt, einem homes rischen Manne gleich, barstellt." Dennoch ist diesmal auch der Linienfluß der Komposition nicht so frei und harmonisch fortlaufend, wie in den Schnittern. Was bem Bilbe seinen eigenthümlichen Zauber gibt, ist bie tiefe Melancholie, die wie der ahnungsvolle Widerschein eines verborgenen Leibens auf ben Gestalten liegt. Es ist, wie wenn biese als bie letten Abkommen eines erlen Geschlechtes mitten in ihrer Arbeit, jede schon von ihrem Schicksale umsponnen, unbekümmert um die Uebrigen, ihrem nahen Untergange entgegensähen. Aber es ist ber Ausbruck eines Leibens, bas mit seiner Schwere auf ben Beschauer brückt, auf seiner Seele lastet und seine Phantasie nicht freiläßt. Das Pathos, bas diesmal Robert in seine Figuren legte, war ihnen boch in diesem Maße von Natur aus fremb.

Es war dieselbe Stimmung, mit der Robert sein Werk zu Ende führte. Nun, da er mit ihm abgeschlossen hatte, war der Faden abgelaufen, der ihn noch an dies Dasein band. Immer tiefer hatte der büstere Grundzug seiner Natur in das Mark seiner Seele sich eingegraben und alle lebensfräftigen Eigenschaften aufgezehrt. Er verhehlte sich nicht, wie schwer ihm die Ausführung jenes Bildes geworden und wie doch das Ergebniß dem ber Schnitter nicht gleich kam; ein neues zu beginnen, fühlte er in sich den Muth und die Kraft nicht mehr. Alle Beziehungen zum Leben hatte er schon gelöst; nun löste sich auch sein Verhältniß zur Kunft. Gesellschaft und Zerstreuungen wiberten ihn an, er sah nur "Befürchtungen, Leiten und Kummer" in dieser Welt, was ihm, wie er schon im Februar 1834 schreibt, "eine allzu heftige und unvernünftige Sehnsucht erregt nach ber ewigen Ruhe." Immer tiefer versank er in bas Gefühl seiner Zerrüttung, dem er nun nicht mehr Widerstand zu leisten vermag und daher in seinen Briefen wie in plötslichen Ausbrüchen vor seinem geliebten Aurele, ben er nach Benedig zu sich gerufen hatte, freien Lauf läßt. Es schien ihm, wie er sich selber ausdrückte, daß die Gewohnheit eines Lebens, das in Wahrheit keines sei, zwischen ihm und benen, welche bes Dafeins genießen, eine

Kluft bilde; daß er sich folglich nur noch als ein Original geben könne, eben gut genug, um in einsamer Existenz bem Gebanken nachzuhängen, baß ein wenig Staub ben Glücklichen wie ben Unglücklichen bebeden werbe. Bas sollte ihn an's Leben noch fesseln? Neue Hoffnungen und Neigungen ließ jene unselige Leibenschaft zur Charlotte Napoleon nicht auffommen; als Künstler nagte an ihm bas Bewußtsein, daß er ben Ruhm, zu bem er plötzlich aufgestiegen, zu behaupten kaum im Stande sei; mehr aber noch rieb das Gefühl ihn auf, daß er nicht mehr die Kraft in sich fand, ein Stud Welt zu ergreifen und in seiner Darstellung, was ihn innerlich erregte und qualte, aus sich herauszubringen. So lag das Leben und die Welt verschlossen, abgethan hinter ihm. Zu nichts mochte er sich entschließen, auch Benedig nicht verlassen. Die Lagunenstadt, in beren stillen Kanälen die verfallenden Paläste einsam und verlassen sich spiegeln, war ihm lieb geworben, benn in ihr fant er "jene Ruhe und jenen Frieden", welche für bie zur Melancholie geneigten Charaftere so anziehend sind. Aber auch in Benedig hatte er nichts mehr zu thun, nichts mehr zu erleben. Zu diesen geistigen Leiden kam noch die Zerrüttung seiner Nerven. Endlich, da er so schon innerlich zwischen Tob und Leben schwankte, scheint es die zwingende Gewalt einer furchtbaren Erinnerung gewesen zu sein, welche ihn bazu trieb, diesem unseligen Zustande kurzweg ein Ende zu machen. Am 25. März 1835 war er wider die Gewohnheit ohne Aurele aufs Atelier gegangen; dieser von bangen Ahnungen getrieben eilte ihm nach, stieß die verschlossenen Thüren ein und fand ben Bruder in seinem Blute ausges streckt auf bem Boben. Er hatte sich in ben Hals geschnitten: gerabe so wie zehn Jahre vorher an bemselben Tage Alfred, der mittlere ber Brüber, sich ben Tob gegeben. —

Unwillfürlich verweilt man länger bei bem einfachen Lebensgange Rosbert's und seinem traurigen Ende, weil er in ergreisendem Einklang steht mit seiner Kunst, weil der Mensch und der Maler so durchaus sich decken. Vielleicht geht bei keinem anderen Künstler diese Uebereinstimmung so ties. Es ist seine eigene Seele, die aus allen seinen Werken spricht, und was er auch hervorgebracht hat, immer war er ganz dabei, mit allen seinen Kräften und mit dem Ernst seiner gehaltvollen Natur. Was aber seine Genialität ausmacht und ihm eine so bedeutende Stelle in der modernen Kunst verschafft hat, das ist der breite sachliche Zug seines Talentes, der sich mit jenem subjektiven Stimmungselement innig verbindet. Er war ein ächter Künstler. Daher entdecke er auch in dem Leben der Gegenwart eine

Schönheit, die vor ihm in ihrer unmittelbaren Realität der Malerei verschlossen gewesen. Er enthüllte in der Erscheinung des italienischen Bolkes das Große und Heldenmüthige, das Unenbliche einer harmonisch in sich ruhenben und zu charaktervoller Form ausgeprägten Individualität, was man vor ihm nur in den fernen Gestalten des Alterthums und ben einsam überragenden Menschen der Geschichte gefunden. Darin hat er einen verwandten Zug mit Goethe, ber in Hermann und Dorothea als Dichter für das deutsche Volk geleistet, was Robert als Waler für das italienische. Dabei ist es bezeichnend, daß ber gesunde ungebrochene Genius des Poeten von dem Naturleben des noch aufwärts strebenden germanischen Stammes ein heiteres Bild entwarf, das fragmenkarische Genie des Künstlers dagegen in die Darstellung der romanischen Race den schwermüthigen Zug der Abkunft von edleren Vorfahren und einer untergegangenen Größe legte. \*) Ja, bisweilen merkt man allzubeutlich die Erinnerung an die großen Gestalten der Antike; in manchen Figuren ist ein leiser Nachklang der David's schen Schule und noch etwas von dem gespreizten Pathos der Brutus und Romulus, die dem Künstler in der Jugend Vorbilder waren. Wir berühren hier die schwache Seite der Robert'schen Werke: die Härten, die in seine Darstellung durch ein Uebermaß von plastischer Bestimmtheit und durch den Mangel an malerischer Durchbildung seines Talentes kamen. Schon bei den einzelnen Bilbern, namentlich dem Improvisator, war davon die Rete. Es sind Mängel, die nicht blos von seiner fehlerhaften Kenntniß und unsicheren Hand herrühren, sondern zugleich eine Lücke seiner Begabung verrathen und ihm daher zeitlebens angehaftet haben: das Herbe und Trodenc der Umrisse, die Schwächen in der Modellirung, namentlich eine gewisse Unfertigkeit in den Händen und Gelenken; im Kolorit wol eine gewisse Kraft und Lebhaftigkeit der Lokaltone, charaktervolle Entschiebenheit ber Farbe, aber zu schwere Schatten, grelle Lichter, und daher Kontraste, bie nicht hinlänglich burch die Harmonie bes Gesammttons abgebämpft sinb;

<sup>\*)</sup> Daß Robert seinen Figuren biesen großen Schnitt, ber an die Antike erinnerte, mit klarem Bewußtsein gab, geht aus seinen Briesen hervor. So schrieb er mit Bezug auf die "Madonna dell' Arco" und "Die Schnitter": "Je trouve que la terre de Naples est tout-à-sait poétique, et ses habitants rappellent incontestablement les Grocs, leurs sêtes et leurs usages: l'état pontisical me paraît avoir un aspect dissérent; les Romains ont quelque chose de plus sérieux et qui est en rapport avec l'idée que, généralement, on se sait de leurs ancêtres. Je désirerais saire voir, s'il m'est possible, la dissérence que je trouve entre ces deux peuples."

endlich ber zwar einfache und anspruchslose, aber oft auch unbeholsene und schwankende Bortrag. Was ihn hingegen vor allen modernen Franzosen auszeichnet, ist ein seines Liniengefühl, ein wahrhaft genialer Sinn sür rhythmische Anordnung, jenes ideale Element der Malerei, das gerade in der französischen Kunst unseres Jahrhunderts so wenig ausgebildet ist. Aber auch nach dieser Seite hin hat Robert die Spuren seines mühsamen Schaffens nicht ganz verwischen können; wie in seinen Figuren das Modell nicht immer überwunden ist, so zeigt mitunter die Gruppirung eine geswollte Gemessendeit.

So fehlt, wie der Meister das Leben schwer nahm, auch der Darstellung der geschmeidige Fluß, der vollergossene Schein des Lebens. Es ist, wie wenn die moderne Kunst nirgends zu einem vollkommenen Erzgedniß gelangen sollte. Auch da, wo sie diesem ganz nahe ist, hängt sich ihr die Schwere der im Bewußtsein der Gegensäße befangenen Zeit an und läßt es zum vollen Einklang zwischen Gedanke und Erscheinung nicht kommen.

Indeß, durch jene Mängel erleidet, was Robert durch seine Auffassung des Sittenbildes Neues und Tüchtiges für die Malerei überhaupt geleistet hat, wenig Eintrag. Er hat über das gewöhnliche Genre hinaus das stils volle Sittenbild geschaffen und der Kunst die ideale Schönheit des itas lienischen Volkes erschlossen, wie in Deutschland Rottmann diejenige der italienischen Landschaft. Damit ist er der Begründer einer eigenen Gattung geworden, deren übrige Vertreter wir nun betrachten wollen.

2.

## Die kleineren Meister dieser Gattung.

Neben L. Robert und gleichzeitig mit ihm, boch schwächer an Talent wie an Tiefe der Empfindung that sich der ihm befreundete Victor Schnetz (geb. 1787) hervor durch seine Darstellungen aus dem italienischen Bolksleben. Der Künstler, den Robert selber hochschätzte, nahm in der französischen Malerei eine Zeit lang wenigstens eine geachtete Stellung ein und war von 1840 — 45, dann wieder von 1853 — 58 Direktor der französischen Asademie in Rom. Er hat auch, größtentheils im Auftrage der Regierungen und für das Museum von Versailles, von Ende der zwanziger bis in die vierziger Jahre eine ziemliche Anzahl von historischen Ges

mälden großen Maßstabs ausgeführt, und insofern ließe er sich zu jenen Meistern des Geschichtsbildes zählen, von denen im ersten Abschnitt dieses Kapitels die Rede war. Allein seine besten Werke gehören dem römischen Sittenbilde an, während jene Arbeiten, ohne eigenthümliches Gepräge, diesselben Züge nur abgeschwächt an sich tragen.

Auch er kam aus der David'schen Schule und suchte deren klassisches Formenwesen los zu werden, indem er sich mit frischem Blick ber Wirklichkeit zuwendete und bei seinem Aufenthalte in Rom, wohin er schon vor 1820 gekommen war, wie Robert für die natürliche Schönheit der italienischen Stämme rasch begeisterte. Doch war seine Begabung nicht entschieben genug, die akademische Anschauung, worin er aufgewachsen, ganz loszuwerben, er ist über die rundliche Formengebung jener Schule und eine gespreizte Härte ber Erscheinung zeitlebens nicht hinausgekommen. In seinen ersten Werken, größeren historischen Gemälden, ist die David'sche Beise mit seiner eigenen mehr realistischen Auffassung seltsam gemischt. Das Bebeutenbste unter ihnen ift die h. Genovefa, welche an die Belagerten Lebensmittel austheilt (Salon von 1824, jest in der Kirche Bonne-Rouvelle). In dem Bilde fand bamals Robert "eine so kräftige Ratur und so erstaunliche Energie", daß er ihm nichts an die Seite zu stellen wußte; es habe, so meinte er, historischen Charakter und ein wirkungsvolles Pathos, auch würden wol die Nachahmer der Antike aus dem Bilde dem Künstler einen Vorwurf machen. Was Robert anzog, war eben die tüchtige und naturwahre Anschauung, die sich in manchen Gestalten ausspricht, ohne zur gewöhnlichen Wirklichkeit herabzusteigen. Daneben aber noch bas aufgeregt reklamatorische Geberbenwesen und die abgemessene Gruppirung ter Kassischen Schule. Freier entwickelte sich bas Talent bes Künstlers in ben kleineren Scenen aus bem römischen Bolks- und Brigantenleben, mit benen er von Beginn der zwanziger Jahre fleißig beschäftigt war. Seine Hauptwerke in dieser Gattung sind: die Zigennerin, welche dem auf dem Schooke seiner Mutter sitzenden Hirtenknaben Montalto, dem späteren Pabst Sixtus V., wahrsagt \*), die Familie römischer Kampagnolen auf ber Flucht bei einer Tiberüberschwemmung und das Madonnengelübbe für den franken Anaben (die beiden letten 1831 ausgestellt, jett im Luxembourg). Auch bas erste ein einfaches Sittenbild, da natürlich in dem Hirtenjungen nichts ben künftigen Pabst ankündet. Alle drei mit lebensgroßen Figuren, worin sich

<sup>\*)</sup> Geft. von R. Lecomte.

schon der Anspruch auf eine gewisse Größe der Erscheinung verräth; zugleich, in den beiden letteren wenigstens, eine ergreifende Situation, die über ben gewöhnlichen Lebensinhalt hinausgeht und mit dem Ausdruck tieferer Empfindungen die Natur dieser Menschen aus dem Volke in einen erhöhten Zustand versett. Das Beste ist wol bas Madonnengelübbe, bem auch ber heutige Beschauer noch einen theilnehmenden Blick gönnen mag. In ber Rapelle, in die ein warmer Sonnenstrahl gerade auf den kranken Anaben fällt, sind die verschiedenen Lebensalter, der Mönch, der Pilger und der blinde Pifferaro, das Mädchen in blühender Jugend neben dem Weibe in reifer mutterlicher Schönheit, bei stillem Gebet in ansprechenden Gruppen vereinigt, wobei die Familie bes blassen Kranken, mit heißer Inbrunst zur Madonna gewendet, die beherrschende Mitte bildet. Ueberhaupt liebt es Schnetz, die Figuren des römischen Volkes in den schmerzlichen Wechselfällen ihres fleinen Lebens ober boch in erregten Stimmungen zu zeigen, ohne deßhalb die Rube ihrer Erscheinung durch den Ausbruch wilder Leidenschaft zu stören. So in einem zweiten Mabonnengelübde für ein krankes Mädchen, einem Leichenzug eines Kindes, bem ein Weib ihr schlafendes Kind auf den Anieen haltend in bekümmerter Ahnung nachblickt, in der Ermors dung eines Hirten durch Briganten, ber weinenden Frau neben der Leiche ihres Mannes u. s. f. Eigenthümlich ist ihm, daß er gern dies harmlose Landvolk der Kampagna in seinen Beziehungen zur Kirche schildert, beichtende Mädchen, ein Mönch bald mit betenden Kindern, bald als stützender Begleiter einer müben Mutter mit ihrem Säugling, den frommen Gang des Pilgers, so noch im Salon von 1861 den Mönch als Arzt eines tranken Kindes, eine Kontabina im Gebet und dergleichen mehr. läßt er es auch an einfacheren Scenen aus bem alltäglichen Dasein nicht fehlen.

Diese Gestalten des Malers sind durchweg kernhafte Menschen, größtenstheils sogar, ungeachtet der gewollten Formenschönheit, etwas derbe und bäurische Naturen, die nichts von der Tiese haben noch von der schwersmüthigen Größe der Robert'schen Schnitter und Fischer. Ferm die zur Derbheit, entschieden die zur Härte ist auch die Behandlung; die Zeichnung sest in den Umrissen die zur Trockenheit, die Modellirung die Körper wol träftig heraushebend, aber ohne abstusende Feinheit. Das Kolorit ebenfalls schwer durch die start ausgesprochenen Lokalfarben, die östers in widersstreitender Sprödigkeit, wie Blau, Roth und Weiß neben einander stehen, zudem von einer gezwungenen Wärme durch einen in's Röthlich-Braune

spielenden Ton, ohne die malerische Hülle von Licht und Luft. Es ist ein noch ziemlich ungelenker Realismus, der frischen Schrittes auf die lebendige Natur losgeht, aber boch noch den David'schen Kothurn an den Füßen schleppt und unterwegs in der Härte der plastischen Form steden bleibt. Daher gelingt es bem Maler nicht die Idealität, die in dem Gegenstande selber liegt, zu entbinden; andrerseits bleibt er an der Schwere der Natur, ben besonderen Zügen des Modells u. s. f. hangen. Auch zum einbringlichen Ausdruck der Seelenstimmung bringt es Schnetz nicht, obschon er gern Vorwürfe behandelt, die das Gemüth zu tieferer Theilnahme aufforbern. Daher kann ber Beschauer von Heute bem lauten Beifall nicht zustimmen, den diese Werke ehedem gefunden. Es war ein Erfolg, der minbestens eben so viel den Zeitverhältnissen zuzuschreiben ist als der Begabung bes Malers. Schnetz war einer ber Ersten, ber bem allgemeinen Bebürfnisse nach Ausgleichung ber Gegenfätze und einer gemäßigten Mitte, wie wir es nun schon kennen, entgegenkam. Neben Robert konnte er sich um so eber behaupten, als ihm sein franker fräftiger Bortrag ben Schein ber Meisterschaft gab und seine lebensgroßen Figuren bas Auge auf sich zogen. Die Zeit aber hat an ben Tag gebracht, bag in ben Werken Roberts die Kraft des Genius eine Schönheit für alle Zeiten aus dem Schacht der italienischen Natur gehoben hat, während Schnetz nur die noch befangenen Wünsche des Zeitalters mit ihrer äußerlichen Hülle abfand.

Auch kann ber Letztere, an einem gewissen Punkt angelangt, nicht weiter, vielmehr ging es, seit den vierziger Jahren etwa, mit ihm abwärts. Sein Erfolg brachte ihm mancherlei größere Bestellungen ein, die er mit feiner geübten Hand rasch auszusühren keinerlei Bebenken trug. für ben ersten Anblick von einer gemissen äußerlichen Wirkung, ba ber Maler die lebensvollen italienischen Menschen, nur in historische Kleider gehüllt, so gut er vermochte, auch hier anbrachte und immer auf eine ge wisse natürliche Markigkeit der Gestalten bedacht war; aber von noch geringerem Werth als seine römischen Scenen, auch abgesehen von der Flück tigkeit der Arbeit. Denn hier, wo ihm die lebende Berührung mit ber Natur fehlte, war er auf sich selber angewiesen; ber alte Zopf ber afater mischen Anschauung kam wieder zum Vorschein und der Maler half sich, um seinen Figuren historische Größe zu geben, mit den Stelzen des flasse schen Pathos. So kam ein lebloses Mittelbing zu Stande, wenn auch einzelne Gestalten und Gruppen tüchtiger find und mehr Realität haben, ale sonst in den Dutendbildern des Versailler Museums zu finden ist. Die

hierher zählenden Werke des Künstlers für das letztere sind die Schlacht von Cerisolles im Jahre 1544, der feierliche Zug der Kreuzfahrer um Jerusalem, die Aufhebung der Belagerung von Paris im Jahre 888 und die Schlacht von Askalon, diese noch das Beste durch das Magvolle der Geberben und die mehr malerisch gehaltene Darstellung. Auch außerdem lieferte Schnetz, meistens im Auftrag der Regierung, mancherlei historische Bilder und zwar aus den verschiedensten Zeiten bis herab zur Julirevolution. Endlich hatte er auch große Wanbflächen mit monumentalen Malereien zu bedecken: im Louvre eine Decke, an der er Karl ben Großen darstellte, wie er inmitten seiner Würdenträger aus der Hand Alknins Manuskripte entgegennimmt, und in der Madeleine eine der großen Kapellenwände mit ber Bekehrung ber Heiligen, bann noch in Kapellen von Notre=Dame=be Lorette und St. Severin. Durch ihre franke Weltlichkeit haben diese relis giösen Gemälde noch am meisten Wirkung; namentlich erinnert in jenem Magdalenenbilde das umgebende Volk an die italienischen Figuren des Meisters, und fast glaubt sich der Beschauer bei seinem Anblick in die römische Kampagna versetzt, während Christus und Magdalena weder seine Seele noch seine Phantasie im Geringsten beschäftigen. Seit ben fünfziger Jahren hat sich der nun greise Künstler vollends überlebt. In allen Dars stellungsmitteln weit vorgerückt und vorab auf malerischen Reiz aus, geht nun die Kunst ganz andere Wege. — Unter dem unmittelbaren Einflusse von Robert und Schnetz stand Bonnefond, bessen schon bei ber Lhoner Schule gebacht ist (S. 154), in seiner zweiten Periode. Er war 1827, da er schon durch seine Sittenbilder aus dem alltäglichen Leben einen Ruf hatte, zu seiner weiteren Ansbildung nach Italien gewandert und fühlte fich in Rom von ben Werken jener Meister mächtig angezogen. Er versuchte sich nun mit Glück in berselben Gattung, wobei er gern sentimentale Beziehungen behandelte, namentlich das Landvolf in rührenden Verhältnissen zur helfenden Kirche: Mabonnengelübde, Pilgerfahrten, franke Pilgerin von Monchen unterstützt und bergleichen mehr. Er tam Schnetz ziemlich nabe, ohne ihn zu erreichen, traf selten das Kernhafte jener heroischen Naturen, wurde dafür übertrieben empfindsam im Ausdruck und gab in der Darstellung nichts weiter als ein trockenes Abbild ber malerischen Außenseite bes römischen Bolfes. -

Doch nicht blos aus der David'schen Schule, auch aus dem Ingres'schen Atelier wendeten sich zwei Maler der schönen Ratur des Letzteren zu, um so in der Wirklichkeit für die Idealität ihrer Anschauung einen Körper zu

Beide Deutsche von Geburt aber burch ihren Entwicklungsgang ber französischen Kunft angehörig. Der Eine, Robolph Lehmann, (geb. 1819) der Bruder des im vierten Buche besprochenen Henri, hat sich in ben vierziger Jahren zuerst bekannt gemacht burch einzelne römische Landmädchen: die Spinnerin vom Jahre 1842, die Kornschwingerin und die Pilgerin in der Kampagna, beide von 1845. Diese Bilder hatten es auf die Schilderung der noch klassischen Schönheit jenes Bolkes abgesehen, griffen aber über das Malerische hinaus in bas plastische Gebiet durch den reliefartigen Charafter ber Stellung und ben der Natur aufgebrungenen antiken Schnitt der Gestalten. Gleichzeitig ging er auf eine brillante Färbung aus und strebte bald aus biesem Gesichtspunkte nach reicheren Wirkungen. So brachte er in den Salon von 1847 ein figurenreiches Gemälde, worin jenem bankbaren Stoff des römischen Geschlechtes ein prächtiges historisches Gewand umgeworfen war: die große religiöse Feierlichkeit, ba Sixtus V. umgeben von den Kirchenfürsten, von dem zugelaufenen Bolk ber ganzen Umgegend, Bürgern und Landleuten und reuigen ihren Raub barbringenden Briganten, 1590 die pontinischen Sümpfe — nachdem ein großer Theil berselben trocken gelegt war — segnete. Gin Werk, bem man schon durch die unmäßige Häufung der malerischen Motive die Absicht anmerkt, ohne inneren Zusammenhang der Gruppen, von einem blendend gelblichen Lichtton, in der Zeichnung und Modellirung, einzelne mit Liebe behandelte Gestalten ausgenommen, matt und oberflächlich. Als dann Hebert, von dem gleich die Rede sein wird, die schönen Menschen des römischen Gebirges und der Kampagna in einem ganz neuen, tief malerischen Lichte zeigte, da trieb ihn dessen Erfolg, diese stimmungsvolle Auffassung mit seiner klassischen Zurichtung ber Figuren zu verbinden. In dieser Beise ift sein Bild aus ben pontinischen Sümpfen vom Jahre 1859 gehalten. Landleute in träger Ruhe auf einem mit Mais belabenen Boote, im fühlen Morgenlichte bei aufgehender Sonne langfam durch das trübe Baffer vorwärts gezogen und einer Herbe schwimmenber Buffeln begegnenb, bie zur Reinigung ber Kanäle verwendet werden. Wie sich nicht anders er warten ließ, ist der Bersuch jener Bereinigung mißlungen; die Stimmung ist trop des unheimlichen gemischten Lichtes ausgeblieben und in Wahrheit das Bild, das sowol durch die Farbe als durch die Form wirken wollte, ohne alle Wirkung. Ansprechender ist die Karnevalssene von demselben Jahre, ein Balkon auf dem Korso, mit schönen Frauen in der Tracht von Procida und Albano; lebhaft wieder im Kolorit wie seine ersten Bilder

und tüchtiger in der Zeichnung, aber von koketter und leerer Anmuth der Erscheinung. Auch ist es im Grunde Lehmann nicht ernst mit dem klassischen Burf, den er sonst gern seinen Gestalten gibt; es ist eine bloße Waske, die er ihnen vorhält. Denn der Waler hat das Zeug nicht, mit tieferem künstlerischem Sinn aus der eigenen Natur des Volkes seinen idealen Zug zu lösen.

Dagegen hat der Andere von jenen Beiden, Karl Müller (von Stuttgart) mit malerischem Auge und einem gebildeten Formgefühl einmal tas römische Leben von seiner heiteren Seite anspruchslos gefaßt und so einen glücklichen Griff gethan. Er hat freilich in dieser Richtung außer bem einen großen Bilbe nichts Tüchtiges mehr zu Stande gebracht; aber dieses Eine genügt vollständig, um seiner an dieser Stelle, und zwar als eines dem Borigen überlegenen Talentes, zu gedenken. Es ist das Oktober= fest in der Villa Borghese bei Rom (mit lebensgroßen Figuren; 1848 ausgestellt, jett in der königlichen Billa in Berg bei Stuttgart), das auch seinen Ruf begründet hat. Römische Männer und Frauen in ihren farbenreichen und kleidsamen Festgewändern zu mannigfaltigen Gruppen bei fröhlichem Spiel und Tanz vereinigt, tüchtige Gestalten mit bem Ausbruck jener schönen Freude bes Sübens, die auch im Jubel nicht über ein gewisses Maß geht, und bei aller Gluth der Sinnenlust die zarte Linie der Anmuth nicht überschreitet. Wie die Formengebung gediegen burchgeführt ist, so ist auch die malerische Behandlung, wenngleich nicht ohne Härte, doch breit, sicher und lebendig. Die übrigen Werke des Meisters, worin er bald graziöse Scenen aus der klassischen Mbthe, bald poetische Figuren aus Goethe und Shakspeare darstellte, kommen jenem bei weitem nicht aleich. Für das eine Stoffgebiet fehlt ihm die ideale Anschauung der Form, für das andere Wärme und Tiefe des Ausbrucks; auch vermag er nicht Diese fremden Gebieten entnommene Stoffe in das Malerische umzuseten. Seine durchaus moderne Auffassung war, geläutert burch ein entwickeltes Formverständniß, jener schönen Wirklichkeit gegenüber ebensosehr im Rechte, als sie sich für die reinen Phantasiegestalten nun unzulänglich erweist. — Nach R. Lehmann und K. Müller läßt- sich hier als ein verwandtes aber geringeres Talent noch Charles de Pignerolle nennen. —

Bon allen diesen Malern des italienischen Lebens unterscheidet sich wesentlich Ernest Hebert (geb. 1817), Schüler von Delaroche, durch seine durchaus malerische und eigenthümliche Auffassung. Der Künstler ist erst seit 1850 zu Ruf gekommen und nimmt in der Malerei der Gegenwart

eine hervorragende Stellung ein; er hätte baher eigentlich erst in der Betrachtung der letzteren seinen Plat. Allein er läßt sich recht wol dieser Gruppe zuzählen, weil er in seiner Darstellung des italienischen Sittenbildes zwischen der idealen und der realistischen Anschauung eine lebensvolle Mitte einhält und über das Genremäßige hinaus eine tiesere Stimmung zum Ausdruck bringt. Er bildet ferner zu L. Robert, auf gemeinsamer Grundlage, einen sehr interessanten Gegensat. Auch er breitet über die Gestalten des römischen und neapolitanischen Landvolkes die Stille einer verschleierten Schwermuth aus; aber mit ihrer Schönheit verschmilzt er tieser die Reaslität der individuellen und mitgenommenen Natur, löst die Form, die bei Robert plastisch geschnitten war, in malerische Weichheit auf und durch bringt seine Figuren mit einer Empfindung, die vorab den überströmenden Zug der subjektiven Stimmung des Malers hat.

Es war das bekannte Bild der Malaria (im Luxembourg; s. die Abb.) womit Hébert im Salon von 1851 mit einem Schlage zu Bebeutung gelangte. \*) Auf ärmlicher Barke gleitet eine römische Familie zwischen kahlen niedrigen Ufern die Tiber hinab, um bem Fieber zu entfliehen, bas alljährlich einen Theil ber Kampagna heimsucht. Schon liegt auf einigen Gestalten der bose Hauch der Krankheit; nur die stolze Figur des Mannes an der Spitze bes Schiffes, ein ächter Nachkomme ber alten Römer, und bas in freier Anmuth ructwärts gelehnte Mäbchen scheinen in voller Gefundheit noch unberührt vom Leiden. Bon dem edlen Charafter ber Gruppirung und der Figuren, von der Wahrheit des Ausdrucks und der Bewegungen kann die Abbildung wol eine Vorstellung geben. Allein nur bas Bild selber vermag die melancholische, tief in bas Gemüth bringende Stimmung mitzutheilen, die in ber malerischen Behandlung liegt. Ein unheimlicher bleigrauer Ton ist über die Scene ausgebreitet; eine schwüle fieberschwangere Luft umhüllt ebenso das unfruchtbare Erdreich und das träge schleichende Wasser, wie diese von ihrem unheilvollen Athem schon angewehten Menschen. Es ist eine Schwermuth, die mit unwiderstehlichem Zuge auch die Seele des Beschauers fester und fester umspannt; eine Empfindung, die um so eindringlicher wirkt, als sie in die Erscheinung voll ständig herausgetreten ist und nicht, wie so manche moderne Produkte, durch einen unklaren Anklang an poetische Erinnerungen ein Interesse 3u gewinnen sucht. Schon hiermit ist angedeutet, daß die Seele des Bor-

<sup>&</sup>quot;) Lith. von Soulange=Teiffter.

gangs nicht blos in ben Köpfen und Geberben, sondern mit noch gesteigerster Kraft in der koloristischen Stimmung ausgesprochen ist. Der Ton, die Luft, das verschleierte Licht hat mit seinem ahnungsvollen Element Alles gleichsam durchdrungen, die Besonderheit der Lokalsarben in sich ausgelöst und in der harmonischen Gesammtwirkung die Realität mit dem geistigen Inhalte gesättigt. Dazu ist die Natur selber, in ihren intimsten Zügen belauscht, mit treuem Verständniß wiedergegeben. Man sieht, daß der Weister — der auch einmal den großen römischen Preis davon getragen — die Form gründlich kennt, aber er hat nun die akademische Zeichnensmappe weggeworfen und weiß mit seinsühliger Hand die schöne Form aus der Realität selber zu heben. Malerisch endlich ist ebenfalls die freie saftige Behandlung, die zwischen der klassischen Glätte und dem "gemauerten" Vortrag der Romantiker eine maßvolle Mitte hält.

Doch Eines, was man dem Maler öfters zum Vorwurf gemacht hat, läßt sich nicht läugnen. Es ist ein Zug krankhaften Leidens, der sich in diese melancholische Stimmung mischt und ihr einen ächt mobernen Beis geschmad gibt; die Schwermuth ist zur entnervenden Traurigkeit gesteigert und dadurch die markige Erscheinung des römischen Stammes, wie sie uns in Robert entgegentritt, ins Weiche umgesetzt und abgeschwächt. Für ben Maler war es ganz bezeichnend, daß er sich eine solche Scene wählte, wo auf jenen Menschen, beren Schönheit schon von Natur aus einen schmerzlichen Zug zu haben scheint, auch noch die Fieberluft mit schwerem Drucke lastet. In der Behandlung spricht sich ebenfalls diese Empfindungsweise fast zum Uebermaß aus. Wie ein Schleier legt sich ber Ton auf die Menschen und Dinge; die Form sowol wie die Lokalfarbe verzittert an manchen Stellen in den zarten dunkelsbläulichen Duft ber sich über das ganze Bild gezogen hat, und manchmal spielt das Fleisch ins Violette, die Farbe der Trauer. In der Malaria ist diese Manier noch mit Maß ein= gehalten und ohnebem zum Gegenstande passend. In den späteren Bildern aber tritt sie stärker hervor und gerade um so entschiedener, als sie nicht ohne Beiteres zum Stoffe stimmt; man hatte daher ganz Recht zu sagen, daß alle seine Gemälde mehr ober weniger Malaria's seien.\*) Darum ist auch seine erste, die ächte Malaria unübertroffen geblieben, so Tüchtiges und Ansprechendes er auch später noch geleistet hat.

Begreiflich, daß sich ein solches Talent mit Vorliebe an die feineren

<sup>\*)</sup> Bergl. Lubwig Pfan, Freie Studien. S. 336.

Formen und den weicheren Ausdruck der Frauen hält. So hat Hebert wäh: rend bes letten Jahrzehnts in einer Reihe von Bilbern römische und neapolitanische Landmädchen bargestellt, bei bem harmlosesten Tagewerk, am liebsten am Brunnen, wo der Maler in ten einfachen schönen Bewegungen res Wasser=Schöpfens und Tragens so bankbare Motive findet; ober einmal auch Fienarolen (Heuverkäuferinnen), die am-Eingang einer kleinen Stadt ihr Heu feilbieten. Aber diese durftig gekleideten italienischen Dirnen, sichtlich nach der Natur genommen, ohne das Interesse einer Handlung ober irgend einer bewegten Situation, sind doch mit einem eigenen Reiz wiederzegeben. In dem Ausbruck ihrer anmuthigen, dabei ganz individuellen Köpfe wie in der Farbenstimmung läßt der Künstler eine Welt von Empfindungen spielen, er regt die Phantasie an, der anziehenden Erscheinung auf ben Grund zu gehen und ihr in der innersten Seele zu lesen. Doch nicht um nach einem bestimmten Inhalt zu suchen. Gin unfaßbares Gefühlsleben, nur mit dem bald leiseren bald stärkeren Grundton der Schwermuth, spricht aus ben Gestalten, umschwebt, umbullt sie und zieht den Beschauer, wie mit den ungewissen Klängen einer weichen Melodie, in diese schwebende träumerische Stimmung mit hinein. "Die Mabchen von Alvito" (im Neapolitanischen) sind zwei zarte Gestalten, an ber Schwelle der Reife. In ihren groben Hemden und wollenen Röcken kommen sie eben vom Brunnen ben steilen Weg zwischen Felsen herauf; die Eine oben schon angelangt, ihren Arug wie eine antike Kanephore, die Andere, noch in der Bewegung des Steigens, einen Pack Basche auf dem Kopfe tragend. Jene in strenger geraber Haltung, eine blasse Schönheit von unheimlichem Feuer in den groß geöffneten Augen und mit einem unbeschreib lich leibenden Zug um die feingeschnittenen Lippen; die zweite eine robustere gewöhnlichere Natur von lebhafter Sinnlichkeit in bem volleren Gesichte. Auch die "Frauen von Cervara" (im römischen Gebirge) — bas Bild ist im Luxembourg — kommen vom Brunnen. Die Hauptfigur, ebenfalls mit dem Arug auf dem Ropfe, schreitet die Stufen von dem hober gelegenen Brunnen herab: ein junges frisches Blut von fünfzehu Jahren, schlank und schmächtig, mit jenen schwimmenden schwarzen Augen, werin Lust und Leid eines unendlichen Liebeslebens ahnungsvoll sich ankunden. ein Kind, mit gleichen Füßen auf ber Treppe stehend, wie wenn es nicht mit jebem Schritte eine Stufe fassen könnte, von der anmuthigsten Einfalt, währent eine Alte bem Beschauer ben Ruden zukehrend hinansteigt. Was aber bem Bilde erst seinen vollen Reiz gibt, bas ift ber Zauber bes

1

Helbunkels und des zwischen den Felsen eingeschlossenen Lichtes: Freilich ist hier schon die weiche verschmelzende, alle Bestimmtheit auflösende Beshandlung zum Aeußersten getrieben, an Manier grenzt die idealisirende Harmonie. Seltsam ist, das der Künstler gerade bei diesen einfachsten Borwürsen die Figuren lebensgroß gebildet hat. Wie wenn er hätte zeigen wollen, daß auch der ärmste Gegenstand einen großen Maßstad verträgt, salls nur aus ihm eine stylvolle Darstellung — die ja dis zu einem geswissen Grade auch auf rein malerischem Wege sich erreichen läßt — eine innere Größe, eine von unendlichem Inhalt beseelte Schönheit zu lösen vermag. Allein es ist lediglich die Behandlung des Malers, welche in das bloße Dasein eines so beschränkten Lebenskreises eine solche Tiefe legt, und das hätte sich auch bei kleinem Maßstad erreichen lassen. Indessen soll man darüber mit dem Künstler nicht rechten, und wenn nur das Ergebniß keinen Wißklang zeigt zwischen Umsang und Inhalt, ihm die Regel der Resthetif nicht entgegenhalten.

Ein andermal gibt Hebert seiner Darstellung eine erhöhte Wirkung durch einen Kontrast, ber die Figuren in ein tieferes Verhältniß zu einander bringt. So in dem Bilde der "Rosa Nera" (wie die Cervarolen 1859 ausgestellt), das, wie die Malaria, in kleinerem Maßstab gehalten ist. Wieber eine Scene am Brunnen, in einer Felsengrotte, die den ganzen Hintergrund ausfüllt. Auf dem Rande desselben sitt von den anderen Beibern abgesondert im dürftigsten Anzuge ein reizendes Geschöpf — die Rosa Nera — müssig mit dem leeren Arug am Arme mit leidendem Ausbruck und mit träumerischer Schwermuth in die Ferne blickend; sie hat wol nach seliger Liebeszeit ein großes Leib durchgemacht und muß nun langsam die bitteren Tropsen kosten, die von dem süßen Trank übrig geblieben sind. Reben ihr eine Alte und ein blutjunges Kind, beide vom Rücken gesehen, mit Wasserschöpfen beschäftigt, in sorgloser Ausübung ihrer Arbeit; die Eine über alle Herzensnoth hinaus, die Andere noch nicht reif dafür. Neben diesen steht, den Arm in die Seite gestemmt, eine stolze Schönheit in der vollen Blüte der Jugend, noch unberührt von Kummer und Gram, boch auch noch in ber Herbigkeit eines verschlossenen Herzens. Zu ihrer Seite endlich sigen zwei alte Weiber an der Felsenmauer gekauert in emfigem Geplauber, wie bas so in ber ganzen Belt am Brunnen Brauch ift und wobei wol der liebe Nebenmensch nicht allzugut fortkommen mag. Es ist möglich, daß sich ber Maler seine Figuren in einer solchen inneren Beziehung gebacht hat; wenigstens hat er ihnen einen Ausbruck gegeben, der den Beschauer anregt ihrem Schicksal und ihren Empfindungen nachsgugehen. Aber auch wo er, wie bei jenen Fienarolen, nur die harmlose Erscheinung des täglichen Daseins gibt, tragen seine Frauen die deutlichen Spuren von Gram und Leiden. Diese schmächtigen Naturen mit den schmalen Hüsten, den kaum entwickelten Formen und der in's Nebelhaste verschwebenden Fleischfarbe, sie sind wie angekränkelt von der heißen Luft des Südens und verzehrt vom inneren Brand eines leidenschaftlichen Gemüths.

Auch auf anderen Gebieten hat sich Hebert ab und zu versucht. einmal auf dem religiösen mit einem Judaskuß (1853 ausgestellt, jett im Luxembourg). Solchen Stoffen aber widerstrebt die verfeinerte Auffassung, die ihm eigen ist. Christus im langen weißen Gewande, von einem scharfen Laternenlichte, das ein Kriegsknecht ihm entgegenhält, aus dem umgebenben Dunkel hervorgehoben, steht in allzugespanntem Kontrast zu Judas, ber mit teuflischem Ausbruck eben seiner Wange sich nähert; auch ist in seinem eigenen Kopfe eine manierirte Hoheit, ein Gemisch von schmachtender Empfindsamkeit und anspruchsvoller Größe. Zudem sind die Formen wie verwischt durch die weiche Behandlung, es fehlt an jener Energie der Erscheis nung, die wir bei lebensgroßen Figuren von solcher Bedeutung beanspruchen, und der Lichteffest hebt ihre Selbständigkeit vollends auf. Weit glücklicher war der Maler auf dem entgegengesetzten Felde, als er im Salon von 1865 "bie steinerne Bant" ausstellte. Eine alte Bank aus einem römischen Park, verwittert und mit Movs bewachsen und von herbstlich gefärbten Platanenblättern umstreut, in dem tiefmelancholischen Dunkel hoher Bäume, die selber nicht sichtbar sind. Die ganze Wirkung liegt hier in der ächt malerischen Stimmung, die unwillfürlich in die Phantasie Träume ber Bergangenheit wachruft, den verhängnisvollen Wechsel von Glück und Leid, bessen stummer Zeuge jene Bank, sie selber mitgenommen von den Gewalten ber Zeit und Natur, von Regen und Sonnenschein, gewesen ist.

Auch mit seinen Portraits sindet der Künstler vielen Beisall. Denn er weiß ihnen jenen Anflug einer seelenvollen Natur zu geben und zuseleich das Aparte, "Distinguirte" der modernen Gesellschaftstreise zur Ersscheinung zu bringen. Jene zarte fränkelnde Grazie, die seinen römischen Bäuerinnen bei aller Naturwahrheit eigen ist, sie gibt auch seinen Bildenissen einen vornehmen und eigenthümlichen Zug, der sie aus allen anderen heraushebt und dem Gedächtnisse einprägt. Natürlich sind es nur die Frauen und Kinder der höheren Stände, an deuen eine solche Auffassung

siolette spielende auflösende Ton öfters zum Uebermaß, verschwemmt die Formen und bringt in das Kolorit ein der Natur fremdartiges Element. So ist seine Prinzessin Klotilde (Salon 1861) allzu duftig und hell in den Schatten, in der Form unsicher, im Fleischton bläulich und wie in einen zarten Nebel verslüchtigt. Ein Knabe und ein kleines Mädchen, welche dieses Jahr (1866) ausgestellt waren, seine aristokratische Naturen, zeigten eine so besondere Erscheinung, daß ihr Bild in der Phantasie sosort haften blieb. Aber das Empfindungsvolle des Ausdrucks ging über das Kindliche hinaus, beim Knaben in das Schwärmerische, beim Mädchen sast keidenschaftliche, und entbehrte so durchaus jenes naiven Reizes der noch unausgeschlossenen Kinderseele.

Die Mängel — welche mit ben Eigenschaften bieses ungewöhnlichen Talentes in engem Zusammenhang stehen — sind schon bei ben einzelnen Bilbern zur Sprache gekommen. Hobert läßt uns auf den Grund eines inneren Lebens sehen, aber es ist immer dieselbe schwermuthige Empfindung, welche auf seinen Personen lastet wie ein unabwendbares Schickal. spricht sich auch in der Behandlung aus, in jenem schmelzenden nebelhaften, in's Bläuliche ober Violette spielenben und die Kraft der Erscheinung abstumpfenden Tone. Mit diesem subjektiven Elemente mischt sith merkwürdig das Naturwahre, der realistische Ernst der Darstellung. Seine Charaktere find bestimmte Individuen, von eigenartiger Bildung und in der zerlumpten geflickten Tracht ber Armuth; man sieht, daß der Maler sich treu an die Natur gehalten und es verschmäht hat, sei es die Form, sei es das Gewand zu idealisiren. Er vergeistigt sie lediglich, aber auch vollständig durch die überströmende Stimmung. In der Behandlung gibt sich jene Mischung tund durch ein zu sorgfältiges Ausführen und Charakterisiren des Beiwerks, wodurch öfters das eine und andere Detail aus der Gesammtwirkung zu laut sich heraushebt; so in den Cervarolen die Felsen und in der Rosa Rera die bunten Lappen der Kleidung. Alle Kräfte aber des Malers, seine Renntniß der Form zugegeben, liegen nach ber Seite bes Ausbrucks und ber koloristischen Stimmung. Er ist arm in der Erfindung wie in der Gruppirung und unfähig sowol männliche energische Charakter als ein umfassendes, aus mannigfaltigen Fäben reichgewirktes Stud Leben zu schildern. Das ist es worin er Robert weit nachsteht.

Auch noch außer Hebert haben jüngere Meister das italienische Leben zum Vorwurf genommen. Allein sie gehören entschieden der neuesten Kunst Reper, Franz. Malerei.

an, sei es durch ihre Darstellungsweise, sei es durch die Bedeutung die sie auf anderen Gebieten erlangt haben. Mit Hebert läßt sich das fünste Buch abschließen, weil auch er noch die plastische mit der malerischen Ansschauung vermittelt und dem Sittendilde mit einer tieseren Empfindung einen über die Enge des gewöhnlichen Daseins hinausragenden Inhalt gibt. Doch schon er gehört durch die starke Ausprägung seiner durchaus modernen Individualität der neuesten Zeit an. Denn dies ist, wie sich nun zeigen wird, ein wesentliches Merkzeichen derselben, daß sie aus dem inneren Zusammenhange mit der Welt der Gegenstände sich losgelöst hat, frei darüber zu schweben meint — während sie doch an den Schein der Wirklichkeit gebunden bleibt — und vor Allem die eigene Individualität des Künstlers zur Geltung bringen will. —

## Sechstes Buch.

Die Maserei des zweiten Kaiserreichs.

Die Bersplitterung der Schulen und der Gattungen

unter dem Ginfluß

der Sitten und der realistischen Anschauung.

|   |   |   |   | - | ļ |
|---|---|---|---|---|---|
|   | • | • |   |   |   |
| • |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

## Erstes Kapitel.

Das Kulturleben der Epoche und sein Bild im neuesten Ibealismus.

1.

## Die politischen und sittlichen Auftände.

Helaroche und L. Robert waren die beiben letzten großen Glieber in ber Rette der geschlossenen Entwickelung, welche durch die verschiedenen Schulen und Kunstweisen, womit wir uns bisher beschäftigt haben, die französische Malerei des Jahrhunderts durchläuft. Die historische ober vermittelnbe Richtung war ber treue Vertreter und Begleiter bes Julikönigthums gewesen. Daß baher mit dem Sturz besselben auch ihre Kraft gebrochen war und sie sein Ende nicht lange überlebte, war kein zufälliges Zusammentreffen. Mit der Revolution von 1848 war sie abgelaufen, wenn sie gleich noch einige Schößlinge in die neueste Zeit hineintrieb; zugleich aber nun ber Areis durchmessen, innerhalb bessen die moderne französische Malerei ihren eigentlichen Lebensprozeß durchmachen sollte. So ist benn diese in ihren Hauptzügen durchweg der Bewegung des Jahrhunderts gefolgt, und als mit dem Jahre 1848 eine neue entscheibende Wendung ber Staatsgeschichte eintrat, ba war auch sie an dem Zielpunkt ihres bisherigen Laufes nahezu angelangt. Daher läßt sich mit jenem Jahr eine große Hauptepoche ihrer Entwickelung abschließen.

Doch nicht so ist das zu verstehen, wie wenn das Jahr Achtundvierzig, ähnslich der Umwälzung von 1789, der Kunst, wie sie bis dahin sich entwickelt hatte, mit gewaltsamem Schlage ein Ende gemacht hätte. Es war ein natürliches d. h. allmäliges Ausgehen, dem sie unterlag. Die verschiedenen Formen, in denen sie ihren Lauf vollendete — ihr klassischer Ursprung,

bie Gegensätze ber romantischen Schule und bes Ibealismus, enblich die bistorische Anschauung — hatten sich ungefähr gleichzeitig mit den Staatszuständen jenes halben Jahrhunderts ausgelebt. Gleichwol wirkten sie wenn gleich schwächer noch fort, wie denn auch ihre Hauptvertreter noch thätig blieben, und aus ihren Schulen kamen die jungen Talente, welche der neuesten Zeit angehören. Ihrerseits schlagen diese, mit wenigen Ausnahmen, nur allmälig und Ansangs zweiselhaften Schrittes andere Wege ein; denn keine neue gemeinsame Anschauung schloß sie zusammen und trieb sie rasch in neue Bahnen. So trat ein durchgreisender Unterschied zwischen der neu anhebenden und abgestossenen Epoche keineswegs gleich ein, so wenig die Bewegung jenes Jahres schon für sich einen Kapitaleinschnitt in die moderne Staatsgeschichte bildet, sondern nur den Beginn einer neuen Regung innerhalb der vom Jahre 1789 eingeleiteten Zeit.

Allein in noch anderer und tieferer Hinsicht ist zwischen der neuesten Kunst und dem politischen Leben seit 1848 ein innerer Zusammenhang. In ihr spiegeln sich, die unmittelbare Einwirkung gar nicht gerechnet, der Berlauf, den die staatlichen Zustände genommen, und der Charakter, zu dem sie sich entwickelt haben, in eigenthümlicher Weise und von verschiedenen Seiten wieder. Daher ist der Gang der politischen Dinge auch für unsere Betrachtung von Interesse.

Wie groß und einschneibend auch die Folgen der Umwälzung von 1848 gewesen sind: sie ist — bas muffen nun selbst ihre alten Anhänger zugeben — aus einem allgemeinen nationalen Bebürfniß auch in Frankreich, wo sie ihren Ursprung genommen, nicht hervorgegangen. Richt bes konstitutionellen Königthums überhaupt war man überdrüssig, sondern nur der Art und Weise, wie es von Ludwig Philipp und dem Ministerium Guizot gehanbhabt wurde. Nicht mit dem Spftem selber wollte man-brechen, benn man fühlte ganz richtig, worauf sich heute noch die Orleanisten steifen, daß es einer fortschreitenden Entwickelung und Reform wol fähig war. Aber die unbeugsame und unfruchtbare boktrinäre Harte, womit sich die Regierung seit 1840, völlig unbefümmert um die höchft bescheibenen Ansprüche ber öffentlichen Meinung, nur an ten Buchstaben bes Gesetzes hielt und boch weber nach Außen noch nach Innen zu einem Ergebniß kam, bas dem immer lebhaften französischen Nationalgefühl irgendwie genügt hatte eine solche Lenkung am straffen Zügel, die ber Thatenluft bes Bolkes nach keiner Seite hin Luft ließ, wollte man nicht länger ertragen. Um so weniger, als das schon seine fleben Jahre mährte und bem beweglichen

Stamme jedes lange dauernde Regiment, sobald es glanzlos ift, auch langweilig und schon beghalb unerträglich wird. Dazu kommen noch die bunklen Seiten bes Julikonigthums, von benen schon im fünften Buche die Rebe war: das versteckte Korruptionswesen, wodurch sich die Regierung die Mehrheit der Kammer sicherte, die Anhäufung der Reichthümer in wenigen Händen unter bem schon besitzenden Mittelstande, dagegen die mißliche volkswirthschaftliche Lage der unteren Rlassen, endlich der unheimliche Schatten, ben einzelne Berbrechen aus ben bochften Gesellschaftsfreisen bis in die Rähe des Hofes warfen. Aus dem Zusammenwirken dieser Umstände erklärt sich ber immer lautere Ruf, das immer heftigere Verlangen nach ber Wahlreform, die sonst wol nicht, so wichtig sie war, die Gemüther so eifrig beschäftigt hätte. Denn sicher lag wenigstens bem Bürgerthum weit mehr an der ferneren Entwickelung seiner friedlichen Interessen und seines Wolftandes als an der Gewährung eines neuen Wahlgesetzes. Aber auch so war die gesteigerte Bewegung, welche mit den Reformbanketten von der Opposition ausging, auf nichts weniger angelegt als auf eine gründliche Umwälzung. Sie hätte sich wol — burch die rechtzeitige und entschlossene Einsetzung bes Ministeriums Thiers-Barrot — selbst bann noch zurückbämmen lassen, als sie schon burch bas Zuströmen jener wilben Elemente, bie in Baris bei jeder Krisis wie aus stillen Tiefen hervorbrechen, zum wogenden Aufruhr angewachsen war. Da mischte sich, als ber verblendete König zögerte und zauberte, ber Zufall in's Spiel und brückte ber Revolution sein tolles Merkmal auf. Der verhängnifvolle Schuß vom Boulevard bes Capucines entfesselte die Leidenschaften der schon tobenden Menge und gab bamit bas Zeichen zum hellen Ausbruch jener rohen Kraft, welche die Bewegung entscheiben sollte: bes Proletariats.

Bon dem Augenblicke an, da diesem das Schickal des Landes mit zusiel, änderte sich die Lage der Dinge. Mit einem Schlage war an die Stelle des "gedildeten" Bürgerthums die unterste Klasse des Bolkes an die Spitze der Nation gesetzt. Die große sociale Frage der Neuzeit, das Recht des Arbeiters auf eine gesicherte Stellung im Staate und in der Gesellschaft, war aus dem Gediet theoretischer Erörterungen und harmlos phantastischer Spsteme, das es unter der Juliregierung eingenommen, plößlich mit zermalmendem Schritt in die praktische Wirklichkeit übergetreten. Bor nichts schrecken die Parteisührer zurück, die zu dieser Fahne schwuren, denn hinter ihnen stand die Masse, die zu jedem Umsturz jubelnd die wuchstigen Hände bot. Hatte aber der vierte Stand den Ausschlag gegeben,

so war er nun nicht gesonnen, in seine alten Schranken sich zurückbrängen zu lassen.

Mit dieser neuen Macht hatte die provisorische Regierung zu rechnen, zu verhandeln und zu kämpfen. Dem unerwarteten Umschlag der Dinge gegenüber ohnehin rathlos, ohne Steuer und Kompaß wie ein Schiffer burch ben Sturm in eine neue Welt versett, wurde sie nun vollends bin- und hergeworfen von den Wogen der in allen ihren Leidenschaften aufgewühlten Menge, ebenso gezwungen ihren Forberungen nachzugeben als zu widerstehen, um sich selber und das Land vor dem Untergange zu bewahren. Wie wenig es im Grunde ein tieferes politisches Bedürfniß war, bem bie Bewegung entsprang, bas zeigten beutlich die Beschlüsse ber Regierung. Sie gingen über phrasenhafte philanthropische Allgemeinheiten nicht hinaus, bie sich zum Theil in Wibersprüche verwickelten — wie man z. B. einerseits den Weltfrieden proklamirte und andrerseits allen Bölkern zu ihren Befreiungsversuchen die energische Beihülfe Frankreichs verhieß —, namentlich aber bei ber praktischen Durchführung in den besonderen Formen eines schon entwickelten Weltzustandes ebenso vielen Hinderniffen begegnen mußten. Die Lenkung der jungen Republik hatte der unklare und verschwommene Ibealismus eines Poeten übernommen; ber Verfasser ber "Meditations", bie in den zwanziger Jahren die Gemüther zu einem berauschenben Traumund Ahnungsleben angeregt hatten, stand nun an der Spite der Staatsgeschäfte. Das war kein Zufall. Der Dichter, der mit Lamartine bas Haupt ber Romantik bildet und jetzt noch mit anerkennungswerthem Charakter an seiner politischen Gesinnung festhält, Bictor Hugo, er vertritt gleich jenem die republikanische Partei und baut noch in seinen jüngsten Werken bas Ibeal bes neuen Staates aus metaphysischen Schwärmereien und socialis stischen Hirngespinnsten auf. Auch ist bekannt, wie die Romanliteratur von E. Sue auf die sociale Bewegung eingewirkt hat, und die Manifeste Lebru = Rollin's soll einem Gerüchte zufolge, bas ich übrigens nicht verbürgen will, die George Sand redigirt haben. Es war also die nebelhafte Träumerei poetischer Politiker, die das neue Staatsleben zu konstituiren hatte, sich gegenüber aber die furchtbar realistische Gewalt bes empörten vierten Standes fand, bem nichts galt als bas Recht ber Faust und die Befriedigung seiner Begierben. Die Regierung sah sich genöthigt seinen Forderungen irgendwie Genüge zu thun und wußte sich nicht anders zu helfen, als indem sie die Sorge für sein Dasein dem Staate aufbürbete.

Allein bamit war nicht nur die ganze Kultur, sondern die Existenz des Landes und der Nation selber in Frage gestellt. Ein Kampf hartnäckigen Widerstandes mußte sich nun entspinnen von Seiten aller der Klassen, deren Leben auf Bildung und Besitz, auf Erwerd und Arbeit gegründet war, gegen die rohe Menge und ihren brutalen Zerstörungstried. Immer weiter drohte dieser mit der Pöbelherrschaft um sich zu greisen. Mit gessteigerter Heftigkeit solgten sich die Arbeitermanisestation vom 17. März, die Bewegung vom 16. April und die Empörung vom 15. Mai, die endlich in dem surchtbaren Zusammenprall der Junitage die Entscheidung auf der Schneide des Messers stand.

Die Nation athmete auf, als sie nach dem gräßlichsten aller Kämpfe sich gerettet und am Rande der Vernichtung glücklich vorüber sah. Allein nach ber verzweifelten Anstrengung war nun vollends ermattet, vollends verbraucht, was von Thatkraft und staatsbürgerlichem Interesse noch übrig gewesen. Theilnahmlos wartete man bas Ergebniß ab des politischen Gestaltungsprozesses, worin man mitten inne stand. Wofür auch hätte man sich entschließen, wofür sich erwärmen können, da die Parteien sinnlos sich entgegenwirkten, wirr burcheinander trieben, keine Muth, Kraft und Entschiedenheit entfaltete, die gefürchteten äußersten Demokraten ausgenommen? Alle, die Ueberreste der Legitimisten, die der liberalen Bewegung, die Orleanisten, die gemäßigten Republikaner, die Socialbemokraten — Alle warf bie wogende Zeit im Wechsel ihrer ungewissen Strömungen bald herüber, bald hinüber, bald vors, bald rückwärts, bald auf, bald nieder. Und was war Gutes gekommen, was war geblieben von den Rechten, womit der junge Freistaat die Nation beglückt hatte? Dem "Rechte auf die Freiheit der Rede" hatte man die heillosen Wühlereien der Klubs, dem "Rechte auf Arbeit" den verhängnisvollen Unfug der Nationalwerkstätten, dem "Rechte auf allgemeine Bewaffnung" bas mörberische Gemetel ber Junitage zu verbanken. Alle brei hatte man, nachdem sie Alles auf's Spiel gesetzt, wieder beschneiden muffen. Was blieb noch? Das allgemeine Stimmrecht. Und dieses in der That war berufen bei der neuesten Wendung der Dinge die Hauptrolle zu spielen.

Mit leibender Ungeduld sah man der Zeit entgegen, da im Präsidenten das Land doch wieder eine Art von Oberhaupt erhalten würde, das mit sesterem Griff, als die schlaffen und wechselnden Hände der Parteien, die Zügel hielte. Wie ein Verhängniß trieb es die konstituirende Versammslung zu dem solgenschweren Beschluß, die Wahl des Präsidenten dem

"suffrage universel" anheimzugeben: ein stillschweigendes Eingeständniß ihres Unvermögens, selber die Entscheidung ober die Stimmung der Nation zu treffen. Dieser aber lag die Wahl am Herzen. Run griff bas ganze Land in die Bewegung ein, die bisher lediglich das Werk der Hauptstadt gewesen; mit Eifer vollzog man den politischen Aft, mit dem man den Ans fang machte, die Selbstregierung von bem eigenen müden Rücken auf die stärkeren Schultern eines Einzigen abzuwälzen. Den Mann wählte man, bessen Namen die beste Gewähr schien für eine Kraft, fähig die schwere Last zu tragen. Und die Nation zog, blind in die Urne greifend, die rechte Nummer, diejenige wenigstens, welche sie wollte und brauchte. Bald zeigte der Neffe des Kaisers eine Eigenschaft, die ihm unter allen allein zukam und ihn ebendeßhalb auch allen unendlich überlegen machte: das unbedingte Bertrauen in seine eigene Sache, ber feste unerschütterliche Glaube an sich und die ihm vom Weltgeschick beschiedene Rolle. Was aber dieser Eigenschaft erst ihre volle Kraft gab, das war die mit ihr verbundene tiese Einsicht in die allgemeine Schwäche und Ermattung.

Bu bekannt ist jedem Mitlebenden der weitere Berlauf der Dinge, als daß ich dabei verweilen sollte. Langsamen aber sicheren Schrittes ging ber Präsident aus dem erst heimlichen, dann immer offeneren Konflikt mit der Nationalversammlung ber Herrschaft zu. Während diese durch die Berwirrung und Unsicherheit ber Meinungen, bas Maßlose und bas Zerfahrene ber Verhandlungen, den eben so stumpfen als gereizten Widerstand gegen ben Präsidenten auch die lette Theilnahme des Volkes verlor, verfolgte er mit klarem und bewußtem Wollen sein Ziel, stark sowol burch die Kraft seiner Ueberzeugung als durch das helle staatsmännische Verständniß der Ansprüche und Bedürfnisse seiner Zeit. Die Nation selber aber sah unthätig und gleichgültig bem Streit ber beiben Staatsgewalten zu, fast nur noch von dem einen Triebe der Selbsterhaltung bewegt, zufrieden schon mit der Hoffnung, die Arbeit der friedlichen Interessen wieder aufnehmen zu können. Wie sollte sie nicht ohne Besinnen bem Manne sich in die Arme werfen, der sie vor den gespenstischen Schrecken des Jahres 1852 retten könnte und den festen Willen zeigte, den unterbrochenen Gang ber Rultur und ber materiellen Entwickelung mit fräftiger Hand wiederherzustellen? Niemand glaubte mehr an die Haltbarkeit der bestehenden Ordnung ber Dinge. Der Versuch ber Selbstregierung, ben bas Volk gemacht, war in vollständige politische Ohnmacht umgeschlagen; so nahm man geduldig und mit stiller Zustimmung ben Gewaltstreich bin, ber ber unseligen Lage ein

Ende machte. Freilich war die Entscheidung mit entsetzlicher Gewissenlosigs keit und durch die frevelhafte Unthat des 4. Dezember herbeigeführt, über Siddruch und blutige Leichname. Allein lieber noch, so war die allgemeine wenn auch verschwiegene Stimmung, dieses vergossene Blut als das weit größere Berderben neuer Umwälzungen. Uebrigens war die brutale Gewalt des Staatsstreichs nichts anders als das nothwendige Gegenstück zu jenem frevelhaften Spiel, das die Nation selber mit der Freiheit getrieben. Sie mußte es verlieren, weil es nichts als ein Spiel war; der Uebermuth eines Tollfühnen, der sein Alles blindlings auf Eine Karte setzt und mit Einem Wurse Alles gewinnt, Alles verliert.

Wieber war es das allgemeine Stimmrecht, bas die neue Ordnung, ibrer Blutspuren ungeachtet, heiligte und mit beispielloser Einstimmung auf ben "Erwählten bes Bolkes" bie gesammte Staatsgewalt ohne alle Einschränkung übertrug. Es ist, wie man schon öfters bemerkt hat, ein Cha= rakterzug der Franzosen, sich mit augenblicklicher Leidenschaft in Umwälzungen einzulassen, mit sieberhaftem Aufschwunge die Staatsgeschäfte selber in die Hand zu nehmen, wobei sie im Stande sind, Haus und Hof, Weib und Rind zu verlassen: aber ebenso plötzlich ber selbstibatigen Theilnahme am Gemeinwesen überbrüssig zu werben und, zurückfallend in eine schlaffe Unfelbständigkeit, das ganze Staatswesen einer kühn zugreifenden Einzelkraft zu überlassen. Run, da die Republik im Grunde nichts Anderes gewesen als ein Rampf der Nothwehr gegen bas wilde Anstürmen der untersten Bolksmasse, nun bestimmte jene Neigung vollends bas Schickfal bes Landes. Dazu kam noch jener andere allen Klassen und Parteien gemeinsame Zug bes französischen Wesens, gern alle Lasten, Pflichten und Aufgaben ber Staatsmacht aufzulaben, an sie alle Forberungen zu stellen, von ihr Alles zu erwarten. Ift bas boch nicht blos ber Grundsatz ber besitzenben Stände, sondern selbst die Theorie des Socialismus, der den Staat zum Herren aller Röpfe, aller Kräfte und Berhältnisse macht und von ihm wieber die Befriedigung aller Interessen, die Mittheilung aller Güter verlangt. Darauf also lief nun die Souveränität des Bolkes hinaus, daß es mit fast allen Stimmen alle seine Rechte und Ansprüche, ja seinen Willen und seine Aräfte in die starken Hände Napoleon's legte. Nicht anders verstand bieser selber bas Raiserreich auf bemokratischer Grundlage: die unbeschränkte Herrschaft im Namen und als Stellvertreter bes Bolles\*). Er war ber

<sup>\*)</sup> Rlar genng hat das der Raiser in der bekannten Stelle seiner "Idée Napoléonienne" ausgesprochen: "Dans un gouvernement dont la dase est démocratique, le chef seul

Mann, dieses Programm seiner "napoleonischen Idee" auszuführen und in starker Faust das Schicksal der Nation zu halten, die sich rückaltslos ihm übergeben hatte. So lief der Traum der allgemeinen Wiedergeburt des menschlichen Geschlechtes, womit die Republik begonnen, schon nach vier Jahren in die eiserne Realität des Cäsarismus aus.

Der Raiser aber hat sich burch bie Weise, wie er sein Regiment geführt, als der Mann der Situation, als der richtige Herr des neuen Frankreichs und in den allgemeinen europäischen Angelegenheiten — wenigstens bis vor Kurzem — als eine eminente und überlegene,staatsmännische Araft bewährt. Im Innern halt er mit sicherer Hand die Zügel straff und läßt sie, wie ein guter Führer, nur in dem einen und anderen Falle loser spielen, um sie weniger fühlbar zu machen, ohne boch sie nachzulassen. Nach Außen aber bekundet er ein liberales Verständniß für die fortschreitende Bewegung der Geschichte und hat durch ein energisches Eingreifen ihren Gang beschleunigt, die Geschicke ber Gegenwart ber Erfüllung, ihre Aufgaben der Lösung mit entgegengeführt. Damit hat er der angeborenen Neigung seines Volkes, in den Augen Europas eine glänzende Rolle ju spielen, Genüge gethan, bie Meberzeugung von seiner sestgegrundeten Dacht und seinem Herrscherberufe wach erhalten und doch auch durch die Auge Mäßigung nach bem Erfolge seine Stellung gesichert. Endlich ist burch ihn wie burch keinen anderen französischen Regenten die Entwickelung der materiellen Interessen gefördert, das hergebrachte enge Spstem, die alten Schranken in dem wirthschaftlichen Verkehr der Bölker beseitigt, und dem Handel und der Industrie mit den neueröffneten Bahnen ein neuer Aufschwung gegeben. Hiemit hängt eng zusammen jene weitere Eigenschaft bes kaiserlichen Regiments, dem Wettlauf aller einzelnen Kulturbestrebungen nichts in ben Weg zu legen, wie die persönlichen Interessen so auch die geistigen Fähigkeiten der Nation innerhalb gewisser Grenzen frei spielen zu lassen. festgefügte Regierungsmaschine mit ben sicher eingreifenden Gängen ihres Räberwerks die Nation als Gesammtheit umklammert und ihr keinen Willen, keine selbständige Regung läßt, wenn dabei die kleinen Triebe und

a la puissance gouvernementale; la force morale ne dérive que de lui; tout remonte directement jusqu'à lui.... Dans une telle société la centralisation doit être plus forte que dans toute autre, car les représentans du pouvoir n'ont de prestige que celui que le pouvoir leur prête, et, pour qu'ils conservent ce prestige, il faut qu'ils disposent d'une grande autorité, sans cesser d'être vis-à-vis du chef dans une dépendance absolue, afin que la surveillance la plus active puisse s'exercer sur eux."

Leidenschaften ungehindert ihr Wesen treiben können, so ist doch andrerseits auch den edleren Neigungen, den individuellen Talenten — sofern sie nur nicht politisch sind — freies Feld gegeben und die gleichmäßige Gunst der Regierung ohne Unterschied gesichert.

She wir zusehen, wie es unter biesen Berhältnissen mit ber Runft beschaffen war, haben wir noch einen Blick zu werfen auf die Stimmung ber Bevolkerung und die Gesittung, wie sie unter dem zweiten Kaiserreiche sich ausgeprägt hat. Ohne Weiteres hat man öfters auf Rechnung des Imperialismus und seines entnervenden Einflusses jene Zustände geschrieben, welche das französische Leben neuesten Zuschnitts charakterisiren: die sittliche Berwilderung, die Erschlaffung des Charakters, die geistige Abspannung ober Ueberreizung, die Unreinheit der Zwecke, die Neigung zu hohlem und glanzendem Schein. Allein bas Alles sind Eigenschaften, die aus dem Wesen einer Nation im Laufe der Geschichte erwachsen und sich durch keine Macht ber Erbe von Außen in sie hineinbringen lassen. Wie geschickt auch die öffentliche Macht alle Mittel einer verfeinerten und ausschweifenden Lebensweise benützen, die allgemeinen Schwächen und Leibenschaften ausbeuten mag, um die Nation von einem selbstthätigen Aufschwunge abzuhalten: daß sich das Volk matt und willenlos leiten, sich so leiten und beherrschen läßt, ist die Schuld ber Regierung nicht. Ueberhaupt lassen sich nicht die Regierungen als die ersten Ursachen durchgehender nationaler Zustände betrachten. Sie treten vielmehr zu den Bedürfnissen, Neigungen und Fähigkeiten des Bolkes einfach in das Berhältniß der Wechselwirkung. Der auflösende Charakter des Raiserreichs, der auf Kosten der Gesammtentwickelung die Laune und die Genußsucht des Einzelnen, auf Rosten ber geiftigen Selbständigkeit das materielle Wolleben freigibt und begünstigt, er hat nur beshalb so leichtes Spiel, weil er mit ben stillen Wünschen und Anlagen des ganzen Geschlechtes zusammentrifft. Er gräbt ihnen gleichsam bas bequeme Bett, worein sie, lange schon in hunbert Bächen fich vorwärts malzend, nun mit vollem breitem Strom sich ergießen. Allerdings versteht es der Cäsarismus vortrefflich diesen Fluß zu beschleunigen und in seinen Absturz alle entgegengesetzten Triebe und Bestrebungen hinabzubrücken. Allein er hat jene üblen Zustände bes gegenwärtigen Frankreichs nicht hervorgebracht; er hat sie nur fortgesetzt. Ihr Ursprung reicht, wie sich uns schon früher ergab, über ben 2. December hinaus in bas Julikönigthum. Die Revolution von 1848 war der Sturmwind, der diesen verberblichen Reim des Jahrhunderts zu raschem Wachsthum entfesselte; das

Raiserreich sah bann die Saat, der es alle Mittel des Gebeihens willig zuführte, reich und üppig aufgehen. —

Ein merkwürdiges Schauspiel, welches das Leben der Hauptstadt, die nun mehr als je alle Kräfte des Landes aufzehrt, seit etwa fünfzehn Jahren bietet; ein Schauspiel von unheimlichem fast abstoßendem Charafter und boch wieder von anlockendem Reiz. Der Franzose verläugnet auch jett, bei ben schweren Wechselfällen ber jüngsten Zeit und ber Aussicht auf eine dunkle Zukunft, die Sorglosigkeit seines Charakters, die Leichtlebigkeit seines Naturells nicht. Von jeher gewohnt, die Bedenken über das Morgen in ben Wind zu schlagen und vom Tag auf ben Tag zu leben, auch in eine mißliche Lage sich eher zu fügen als barüber zu grübeln, läßt er sich ben politischen Druck, die Unsicherheit der kommenden Dinge und bas Geheimnisvolle in der Lentung der Geschicke des Landes wenig ansechten. Widerstanblos und fast mit verbundenen Augen überläßt er sich der Leitung seines Führers. Indessen das Bild paßt nur halb. Denn er gibt zugleich den ruhigen Zuschauer seines eigenen Schicksals ab, er\_ ist zugleich auf ber Bühne und im Parterre. Er sieht zu, wie er mehr gespielt wird, als selber spielt, bald von den vorbeigegangenen Ereignissen lebhaft bewegt, bald auf die kommenden neugierig und gespannt, fast wie wenn er von jenen nicht berührt würde, von diesen nichts zu fürchten hätte. Es ist eine eigene Sache um diese nahezu gleichgültige Betrachtung, des eigenen Schickals. Rasch verliert so der Einzelne auch das letzte Interesse an dem öffentlichen Leben. Das Nationalgefühl beschränkt sich auf Aeußerlichkeiten, das Ganze löst sich allmälig in spröbe Atome auf, und bas Individuum, nicht mehr gehoben durch die Verflechtung in ein großes Gesammtleben, versinkt in ein zufälliges Treiben für sich, als ob die Angelegenheit des Landes nicht seine eigene wäre. Zu einer neuen Regierungsform ist schon beshalb fein Trieb, weil man die Schreden des Wechsels fürchtet. Man hat keine Lust zu neuen Experimenten, und ba die Staatsgewalt den nationalen Ruhm zu wahren, die nationalen Schwächen zu schonen weiß, so läßt man sich und sein Schifflein willig von ihrem starken Strome mit fortziehen.

Im Stillen aber grollend und lauernd bessere Zeiten abzupassen, dazu fühlt sich die Nation zu aufgeklärt und zu lebelustig. Mit ihren eigenen Interessen weiß die Tage jede Klasse besser und angenehmer auszufüllen. Auch strebt keine darnach, als ein festes Ganzes auf die Leitung der Dinge Einfluß zu gewinnen. Jede geht vielmehr darauf aus, die nächste über ihr zu werden. So verwischen sich sortwährend die Unterschiede, die Areise

wechseln, gehen ineinander über, nirgends ist ein Halt, nirgends kann sich eine durchgreisende, durch ihre Unwandelbarbeit mächtige Gesinnung ausbilden: was dem Einzelnen an öffentlichem Interesse noch geblieben ist, das nimmt in der neuen Sphäre eine andere Form, einen neuen Inhalt an. Nirgends daher eine ernste Neigung, in das Staatswesen einzugreisen. Auch die kleine opponirende Minderheit, die nun im gesetzebenden Körper disweilen Lärm macht, hat die Bedeutung nicht, die man im Auslande ihr zuschreidt. Das Kaiserreich, dessen Sturz namentlich früher alljährlich von gewissen Seiten mit Zuversicht prophezeit wurde, wird auch nun nicht sallen, obwol es durch seine solgenschwere und underechendare, den ruhigen Gang kreuzende Politik die Spmpathien des Bürgerthums wieder verloren hat. Denn am wenigsten ist dieses, zu neuen Dingen immer verzagt und in der bedächtigen Sorge um seinen Besitz befangen, in staatsbürgerlicher Hinsicht eine geschlossen unternehmende Macht.

Doch bies bloße Zusehen, dies leidende Berhalten hat für beide Theile, das Kaiserthum sowol als die Nation, seine schlimmen Folgen. wenigen Unternehmungen ber Regierung fehlt mit ber nationalen Theils nahme die Sicherheit des natürlichen lebendigen Entstehens. Geschäftigkeit, bei allen den Anläufen zu großen Dingen ist im Leben des Bolkes, in der Entwickelung des Handels, der Industrie, der Bildung, eine Art stoßweisen mit Stockungen wechselnden Fortgangs, der auf die Regierung wie auf ben Lauf ber Kultur hemmend zurückwirkt. ist der Franzose in der neuen Welt des Raiserthums nicht geworden. Das Gefühl, daß überall gewaltsam aufgeräumt, daß sein Haus wie seine Geschichte ohne sein Zuthun von einer starken Hand umgemodelt wird, entfrembet ihn immer niehr bem Staatswesen und beginnt zwischen ihm und diesem eine Kluft zu bilden. So verliert nun die Regierung bisweilen die Fühlung dessen, was dem Bolke frommt, was es wünscht und braucht, da doch von Anfang gerate barin ihre Stärke bestand, daß sie sich in seine Bedürfnisse und Reigungen einzuleben wußte und so mit jedem Schritte in ben Boben bes Landes tiefer sich einstemmte. Je mehr sie bas Bolk jum leibenben Werkzeug berabsett, je weniger sie seine Wünsche mit ihren Zweden in Einklang bringt und seine leise Stimme vernimmt, um so zweifelhafter wird die Festigkeit und Dauer ihrer Macht. Ihr großes Geschick war die allgemeine Stimmung herauszufühlen und auszubeuten; errathen, benuten und lenken wissen, so meinte der Raiser selber in seiner "Napoleonischen Ibee", das seien die Eigenschaften eines überlegenen Geistes.

Töbtet aber die Staatsmaschine das öffentliche Interesse berart ab, daß es sich zur öffentlichen Meinung nicht mehr krhstallisiren kann, so wird sie bald in's Blaue hinein handeln, den Boden unter den Füßen und den Halt verlieren, der das Land, sie und ihre Unternehmungen stützte. Geht das gegenwärtige System auf diesem Wege weiter, so ist seine Fortbauer über das Leben des jetzigen Machthabers hinaus zum Mindesten zweiselhaft.

Auch seine Wirkungen auf die sittlichen Zustande der Nation wersen von Tag zu Tag sühlbarer. Natürlich wirft der Franzose num erst recht alle seine Interessen auf die Seite des Lebens, welche die Regierung ihm vollsommen freiläßt; jene Seite, der er schon von Natur aus sich zw neigt. Fülle, Leichtigkeit und Bequemlichkeit des Lebens, eine Existenz, worin alle Bedürfnisse einer verseinerten, sinnlich und geistig gleich ausgebildeten Epoche mühelos befriedigt werden, worin diese Befriedigung eine Art von Rultus und in ihrer Weise vollendet ist, weil in der Weltstadt alle äußeren Mittel vollauf und immer zur Hand sind: das ist das Ziel, das zu erreichen er unermüblich ist, das erreicht zu haben sein Glück ausmacht. Also Erwerb und Genuß. Das sind die Pole, um die sich das Treiben aller Klassen breht, welche die Sitten bestimmen, dem Leben seinen Charakter geben und auch, wie wir sehen werden, auf die Kunst ihren Einsluß üben.

Fast wunderbar ist, wie rasch nach dieser Richtung die Dinge unter dem Kaiserreich gegangen sind. Denn nicht um sauer verdienten Wolstand und eine allmälig ausgebildete Behaglichkeit des Daseins handelte sich's, sondern um raschen sabelhaften Gewinn wie mit dem Schlage der Wünschlaruthe und um reichlichen immer gesteigerten Genuß. Wer Ansang der fünfziger Jahre Paris gekannt und in verschiedenen Kreisen der wolhabenden Klassen sich umhergetrieben, der fand schon gegen Ende des Jahrzehnts, der sindet nun wieder andere Menschen, andere Sitten. Im Durchschnitt hat sich die Lebensweise jeder Klasse mindestens um einen Grad verseinert, d. h. jede hat sich die Formen, Genüsse und Gewohnheiten der nächst höheren angeeignet. Wer im Lauf der letzten fünfzehn Jahre das Treiben hin und wieder aus der Nähe beobachtete, konnte das allmälige Emporkstetern der verschiedenen Schichten wol versolgen; wer diesen Faden der Bermittlung nicht hat, den muß nun der Wechsel der Dinge wie ein jäher Sprung überraschen.

Der eigentliche Umschwung in der ganzen Lebensweise trat am deuts lichsten in den ersten Jahren des Kaiserthums hervor. Auf die ungewissen

Jahre, in benen die Bewegung von Achtundvierzig ausklang und aus ten verworrenen Bestrebungen nur langsam eine festere Staatsform hervorging, folgte endlich die Rube eines geordneten Zustandes. Man schöpfte Athem und sah wieder mit frischem Muth in's Leben. Sich für die langen Ent= behrungen zu entschädigen fühlte man nun um so mehr sich aufgelegt, als tie oberfte leitende Hant sich gleich fähig zur Behauptung ber äußeren Macht als zur strengen Handhabung ber inneren Ordnung zeigte. Jeber machte sich emsig baran seine Privatinteressen vorwärts zu bringen. Schläge bes Jahres Achtunbvierzig hatten mehr als ein Vermögen zu Grunde gerichtet; nun sollte auch in Gelddingen ein Rückschlag, und zwar ein glücklicher, erfolgen. Alle Stände legten sich auf ben raschen und leichten Erwerb, Alles brängte sich zuversichtlich auf ten Markt bes Verkehrs und — Alles gewann. Große Vermögen schossen wie Pilze aus ber Erde und machten nicht einige sondern in ihrem rastlosen Flusse durch alle Klassen viele Reiche; ein grenzenloser Aredit schuf künstliche und imaginäre Reichthümer, beren Erfolge aber nicht minder greifbar waren als die der Hingenden Münze. Auch der Arbeiter sah goldene Tage wieder, denn der rasche Gewinn wurde sofort in Waare und Leben umgesett, während die Regierung Prachtliebe und eine fabelhafte Baulust entwickelte und bafür fast alle verfügbaren Kräfte in Anspruch nahm. Wie unter Ludwig XV. gab nun in allen Dingen die Aristokratie des Geldes wieder ben Ton an, nur daß sie diesmal nicht aus Einigen, sondern aus Bielen bestand und daß der über Nacht erworbenen Schätze Niemand ein Arg hatte. Fast schien es als hätte man den unerschöpflichen goldenen Born ber Mährchenwelt wieder entdeckt; denn Unglückliche und Ruinirte waren nirgends zu sehen. Die wenigen Pessimisten, welche auf den Fall der neuen Herrschaft rechneten und babei selber zu Grunde gingen, waren nicht zu zählen. Das Bunder erklärt sich-vielleicht, wenn man den Aufschwung als die Kehrseite der Berluste von Achtundvierzig betrachtet und als das Ergebniß einer schwindels haften Ausbreitung bes Kredits und des bloßen Geldgeschäfts, deffen Lug und Trug namentlich burch ben Prozeß Mires an ben Tag gekommen ist. Seitdem ist freilich in manchen Kreisen ein zweiter Rückschlag eingetreten, manche Finanzgröße von vorgestern als Bettler gestern vom prächtigen Schauplat spurlos verschwunden. In unheimlichem Umlauf wirbelt sich nun Fortuna durch die Gesellschaft, Reichthum und Armuth in jähem Wechsel mischend, und bem Wellenschlag, mit bem sie heute Schätze an's Ufer spült, läßt sie morgen den andern folgen, der sie wieder in den Abgrund des Meeres zurückreißt.

Aerger als je und wie ein Taumel hat nun Genußsucht, ber Reiz eines üppigen und verfeinerten Daseins die verschiedenen Klassen des französischen Volkes ergriffen. Ein Treiben, das den gemüthlichen und benkenben Menschen in uns Deutschen abstößt, aber was wir vom Weltmanne "ber zu leben weiß" in uns haben boch wieder anzieht. Denn es hat seine gefährliche Seite. Der französische Geist hat ihm die ganze Anmuth und Gefälligkeit seines Wesens aufgebrückt; Luxus und Genuß erscheinen nicht geradezu als Zweck, sondern als Mittel eines behaglichen, leichten und heiteren, durch die liebenswürdige Sitte des gesellschaftlichen Verkehrs und eine gewisse künstlerische Bildung gehobenen Lebens. Immer tiefer zieht dieses die Nation in seine seidenen verstrickenden Nete. Die vorgeschrittene Gesittung bringt nun einmal eine gewisse Fülle und Bequemlichkeit ber äußeren Existenz mit sich, auch ben mittleren und unteren Rlassen sollen die Mittel eines gemächlichen Lebens vollständig und leicht zur Hand sein; ber Aufschwung von Handel und Industrie, die Berbreitung der materiellen Güter gehen ja mit darauf aus. Wie soll die feine Grenze zwischen Ges nug und Zuviel eingehalten werden, wenn ber Erwerb zum Spiel in jedem Sinne geworden, wie dieses leicht und gefällig, wenn Pracht und Luxus fertig vor der Thüre stehen und nur auf das "Herein" warten? Wenn enblich ber Genuß in reizenber geistreicher Form ungesucht sich barbietet? Wir in Dentschland haben leicht reben und die Philosophen spielen. haben es in der Anmuth und im Behagen des sinnlichen Lebeus noch nicht gar weit gebracht; der Genuß ist für uns immer noch der Ravalier mit dem Pferdefuß und wir das Greichen das vor dem Menschen "ein heims lich Grauen" hat, benn er hat noch immer ein mehr ober minder "widrig Gesicht". Uns ist es nicht gegeben, der Ausschweifung mit runden zierlichen Formen und der feinen Hülle des guten Tons ein gefälliges Ansehen zu geben, auch die Unsitte in das Reich der Kunst zu erheben und durch eine vollendete Bequemlichkeit den Ernst des Lebens abzustumpfen. rathen wir nicht in Versuchung. Es bedürfte eines nicht geringen Aufwandes von Arbeit und Anstrengung, um uns ben Prunk und bie Genüsse zu verschaffen, die den Franzosen fast von selber in's Haus fallen. Damit aber ginge der eigentliche Reiz von der Sache verloren.

Was also jenem Leben in Frankreich die bedenkliche Ausdehnung gibt, das ist die leise leichte Art, womit es sich spielend, anziehend, entgegenstommend nach allen Seiten unmerklich ausbreitet. Wie ein seines Gewand legt es sich auf Sinn und Geist, und während es dem Leib der Nation

sich anschmiegt, modelt es ihn allmälig nach seinem Schnitt. Auch bem Laster wissen die Franzosen eine gewinnende Form zu geben, und man tommt nicht bazu, hinter ben lächelnben Zügen bie häßliche Frate bes Tobtenkopfes zu suchen, der doch bahinter lauert. Indem nun das ganze Leben burch alle seine Kreise hindurch in derselben verlockenden Weise sich ausprägt, treibt die Nation wie im Wirbel eines ausgelassenen Tanzes sich über die Grenze des Erlaubten hinaus. Dazu trägt nicht wenig bei der sichere und flüssige, durchweg gleichmäßige Ton des gesellschaftlichen Umgangs; spielend, rund, geiftreich schleift er ben Menschen die verlegenben Eden ab, nimmt den Dingen ihren unbequemen Ernst. Man mag immerhin das heutige Frankreich mit dem kaiserlichen Rom vergleichen; aber seine Ausschweifungen haben nichts von ber brutalen, murrischen und prahlerischen Weise, welche die Lasterhaftigkeit ber rönnischen Großen, eines Tigellinus und Konforten auszeichnet. Die scharfe Geißel eines Juvenal fände hier keinen Stoff, den sie treffen könnte; an bem glatten Körper würden die Hiebe wirkungelos abgleiten.

Auch steht die Sache so schlimm noch nicht, daß vom moralischen Untergang der Nation, wie einige Schwarzseher meinen, die Rede sein könnte. Roch immer ist in manchen bürgerlichen Kreisen eine unangetastete Reinheit des Familienlebens, das stille wolthätige Walten und sittliche Wirken tüchtiger Frauen neben der ehrlichen Arbeit der Männer, die sich nach einer durchtobten Jugend noch in den sicheren Hasen des Amtes ober Seschäftes gerettet haben und nun um so leichter den gefährlichen Lockungen jenes Treibens widerstehen. Auch fat sich in den letzten Jahren in Folge der heftigen Umschläge, welche die großen Weltsonslitte herbeigeführt haben, der Tanmel des Börsenspiels wieder etwas gedämpft. Man beginnt mehr einem langsamen, aber steten und sicheren Erwerb nachzugehen und den zügellosen Leichtsinn des Verbranchs zu mäßigen.

Das lleble aber ist und bleibt, daß die Sphäre des erschwindelten Lnzus und des Demismonde, jener bunt zusammengewürselten Masse von Kurtisanen und Abenteurern, die außerhalb des Gesetzes und der gesitteten Gesellschaft einen eigenen Stand bildet, sich als eine seste dauernde Welt in das Gesammtleben der Nation eingekeilt hat, als ein zweites durch die Gewohnheit anerkanntes Reich neben dem der wahren Sitte ungestört eins hergeht. Diese Haldwelt und ihre nun sestgewurzelte und ausgeprägte Existenz, sie ist in der That das schlagende Merkzeichen der neuesten französsischen Gesittung. Sie ist, wie sie der jüngere Dumas beschreibt, der bes

kanntlich ben Namen in Umlauf und die Gattung selber auf die Bühne gebracht hat — "sie ist wie eine schwimmende Insel auf dem Pariser Ocean und zieht an, nimmt auf, läßt ein Alles, was fällt, was auswanbert, was sich rettet vom festen Lande ber Aristokratie und bes Bürgerthums, jene Schiffbrüchigen nicht gerechnet, welche ber Zufall man weiß nicht woher treibt." Doch noch besser hat E. Augier, von dessen dramas tischen Sittenbildern noch die Rebe sein wird, in seinem "Mariage d'Olympe" ihre Stellung bezeichnet. Sie sei eine kleine ausgelassene Welt, welche ihren Plat in dem Spstem der allgemeinen Schwerkraft eingenommen habe; sie sei kein Sumpf mehr, sondern ein kultivirter Boben, worauf man Straßen und Plate, ein ganzes Viertel gebaut habe, benn die Gesellschaft habe sie in sich aufgenommen, wie Paris alle fünfzig Jahre seine Vorstätte in sich aufnehme. So fest hat sich diese schwebenbe Schicht in die öffentlichen Sitten eingebürgert, daß die Runft, welche ein Bild der Gegenwart zu geben sucht, nicht nur der Roman, sondern auch das Theater, ihr sowol als jener Welt des erschwindelten Reichthums, womit sie im nächsten Zusammenhange steht, ganz im Vordergrunde bes Lebens einen bedeutenden Spielraum hat anweisen können. Ja selbst in der bildenden Kunst hat sie, wie wir bald sehen werden, wenngleich auf Umwegen und unter vornehmen Klassischen Namen, ihren Platz gefunden.

Dieses Verhältniß aber wirkt nothwendig auf die ganze Gesittung ein. Indem nun aller Uebermuth, alle Leidenschaften und Konflikte des Herzens fast ausschließlich in jener Welt spielen, wird das Leben der Arbeit und ber Familie zur Prosa einer einförmig hinschleichenden Pflichtexistenz. Tiefe Gefühle, innerliche Kämpfe, alle die Stimmungen eines erregten Gemüthes, welche das Individuum läutern und dem Dasein den Reiz der Bewegung geben, erfüllen und bilden nicht mehr das sittliche Leben. Und da in der anderen Sphäre, an der Börse und in der Halbwelt, ein ernstlicher Kampf von Pflicht und Neigung, eine große packende Empfindung überhaupt nicht auftommen kann, so ist im ganzen Geschlechte nabezu nichts mehr von jenem alle Kräfte anspannenden Stürmen und Drängen der in ihren Tiefen aufgewühlten Seele. Damit aber fehlt es an der Bildung des Herzens und an ber Entwicklung bes Charafters; an aller Begeisterung, allem Aufschwung, an dem Wogen und Fluthen des Gemüthes, das wol den Sant aufwirbelt aber auch die Perlen an die Oberfläche wirft. Dagegen bilbet sich in jener Welt für diesen Mangel ein bedenklicher Ersat. Die sieberhafte Steigerung des Genußlebens und die Ausgelassenheit der entfesselten

Sitte bringen in Verbindung mit einem fabelhaften Aufwand Scenen und Berhältnisse der abenteuerlichsten Art hervor. Indem sich nun hierin der französische Geist mit seiner Laune und Leichtigkeit einwöhnt und ein Rest von Herzenswärme mit der Kälte der Verseinerung den Kampf aufnimmt, kommt in jene Vorfälle ein pikanter Schimmer von innerem Leben, der würzende Kontrast des Gefühls mit blasirter Ausschweifung. Es ist ein tolles Spiel von Judel ohne rechte Freude und von Verzweiflung, die über sich selber lacht, ein fortwährendes Sich-Vilden und Lösen seltsamer Beziehungen und widerstreitender Leidenschaften, dies Alles im blinden und überraschenden Wechsel des Glücks. Ein Treiben immer neu, von einer verzehrenden Unruhe, unsassdar und unberechendar, aber immer in dem schillernden Gewande anmuthiger Formen und einer nicht selten geistreichen Lebetunst.

So steht der gleichsörmigen Regel des Sittlichen diese Welt mit dem Zauber des Ungewöhnlichen in einem sast poetischen Lichte gegenüber. Sie natürlich drängt sich auf den öffentlichen Markt, denn es gehört mit zu ihrem Genuß alle Blicke auf sich zu ziehen, während das einsache Glück des moralischen Lebens im Verborgenen bleibt. Der Franzose aber weidet sein Auge an dem interessanten glitzernden Spiel und kann ihm selbst dann, wenn er es innerlich verwirft, den Reiz der Erscheinung nicht bestreiten. So aber werden nothwendig mit jedem Tage die sittlichen Bestriffe schlaffer, alle Grundsätze schwankend und unklar, die Phantasie erhitzt und überreizt.

Nun zeigt sich auch die nachtheilige Seite jener festen, in allen Alassen gleichmäßigen Lebenssitte. Indem die Allen geläufige Form für die soliden wie für die zweideutigen Areise den gleich gefälligen Model abgibt, verswischen sich die Unterschiede. Sie ist daher, wenn auch dem Franzosen natürlich, dennoch eine Masse; sie paßt sich den Personen und Situationen nicht an, sie ist immer und überall dieselbe. Dinge und Verhältnisse, die, offen und rund ausgesprochen, selbst eine bequeme Sittlichkeit empören würden, werden lächelnd und mit zugedrücktem Auge hingenommen, weil sie im gewohnten Salonkleid gewandt sich bewegen. So bildet denn diese ausgeprägte Form eine Art von Brücke zwischen senen sich entgegenstehens den Areisen. Auch haben sich diese namentlich in den letzten Jahren immer mehr einander genähert. Früher sand die zute Gesellschaft nur eine geheime Freude daran, einen Blick in diese abenteuerliche Welt zu thun, und wenn sich manche ehrbare aber gelangweilte Seele mit einem stillen Seufzer

sagte, daß dort die eigentliche Würze des Lebens sei, so verhehlte man sich boch nicht, wie hohl und faul es hinter der Luft und dem Flitter aussehe. Jett stehen die Dinge schon anders. Die jungen eleganten Frauen konnen es nicht länger verwinden, daß ihnen an Glanz und Luxus die bewunderte Kurtisane den Rang abläuft und mit ihren keckeren Reizen die Manner= welt anzieht. Auch sie lockt mit bamonischem Reiz bas Zügellose bieses in Lust und Aufregungen sich verzehrenden Lebens. Fast ist es nun, wie wenn sie mit den Stegreifgeschöpfen ber Halbwelt ben Kampf aufnehmen wollten, wobei ihnen die Che nur noch als der schützende Schild ihrer wankenden Ehre gilt. Namentlich seit die höchsten um den Hof gruppirten Gesellschaftstreise mit dem Beispiel eines freieren Tons und frivoler Ausgelassenheit vorangegangen; seit die Gemahlin eines Gesandten und Fürsten mit bem Cancan einer Rigolboche ben hohen Hausherrn ber Tuiletien ergötte — seitbem hat man angefangen in etwas tiefer gelegenen Kreisen in Ernst zu übersetzen, was bort nur erst Scherz war. Schon ist nicht selten von der Kurtisane die Frau des Spekulanten und die des Edelmanns von neuem Datum kaum zu unterscheiben, und ber äußeren schlagenben Aehnlichkeit entspricht eine innere Verwandtschaft.

Und endlich noch ein Hauptübel: bas Schwindelhafte ber Halbwelt wie der Börsenwelt pflanzt sich in einen weiteren Umkreis fort. Der Beiben ganzes Treiben ist auf ben Schein angelegt; nirgends gilt so uns bedingt der gefährliche Sat, daß der Mann so viel und so wenig ist, als Selbst Genuß und Ausschweifung, die ganze weltmännische Existenz beruhen ebenso sehr auf der Begierde, sich hervorzuthun durch den geräuschvollen Apparat bes Luxus und eine liebenswürdige Lieberlichkeit, als auf sinnlicher Leibenschaft. Diese ganze Welt ist eine Lüge. Denn sie brüstet sich bamit, ber Sitte zum Trot ein eigenes starkes Reich zu bilben und will sich boch bas Ansehen ber "guten Gesellschaft" geben. Und weil sie sich abmüht aus ihrer Sphäre in eine-andere sich aufzuschwindeln ba boch nur in ihrem Treiben ber Reiz ihrer Existenz besteht —, wird selbst die geistreiche Fröhlichkeit, der Uebermuth der Luft zum falschen Schein, hinter bem sich eine nagende Unruhe verbirgt. So schneibet bies ganze Leben eine Frate. Wit seiner Einwirkung aber auf die übrigen Schichten ber Gesellschaft hat sich auch die Nachsichtigkeit gegen die Lige eingeschlichen. Man öffnet ihr bie Thure, weil sie ein artig Gesicht macht, mährend ber Sinn für das Einfache und Wahre nicht nur im Leben, sons bern auch in ber Empfindung und Phantasie sich abstumpft.

Zu dem Ansehen und Einfluß dieser zweideutigen Kreise hat nicht wenig die Dichtung beigetragen. Namentlich der Roman und das Schauspiel. Es begreift sich, daß sich beide jener abenteuerlichen Welt bes Geldes und des "Demi-monde" zuwendeten, da fast nur noch in ihr das moderne Leben zu interessanten Verwicklungen, zu überraschenben Wendungen sich zuspitzt. Und bann, auch auf die Phantasie des Poeten üben ihre ge= fährlichen Reize eine unwiberstehliche Anziehung aus. Seit bem Beginn des Raiserreichs hat sich, unter dem lauten Beifall eines lebhaft theil= nehmenden Publikums, eine eigene Gattung von Drama ausgebildet, die bald in komischer, bald in rührender Form — wie es heißt, zur Ehren= rettung der Sittlichkeit — jene zweideutige Welt zur Darstellung bringt. Allein, wie die Moral auch lauten mag: ebenso wie der Dichter seine Freude hat an dem losen schimmernden Bilde dieses Lebens, so weidet sich ber Zuschauer an seinem unheimlichen Reiz, seinem wechselvollen Spiel, seiner Pracht und Ueppigkeit. Auch dies gewinnt ihn, daß er die sonst in allen Dingen eingeschränkte Individualität hier völlig ungebunden von Ge= setz und Sitte losgelassen sieht. Uebrigens fällt der Ursprung dieser Literatur nicht in das Kaiserreich, sondern weiter zurück, wie ja auch die sittlichen Zustände von heute ihren Lauf schon unter der Juliregierung begonnen haben. Balzac war es, ber mit einer merkwürdig eindringenden Darftel= lungsgabe die Realität und Phantasie zu einem fesselnden Ganzen zu mischen wußte, das berückende Bild des Pariser Treibens von allen seinen Seiten entwarf. Seine Romane schilbern ein Dasein, bas burch Reichthum, Luxus und Genuß zur höchsten Lebensfreiheit und Fülle gesteigert erscheint, die Ueberlegenheit zeigt zügelloser Leidenschaften über das nüchterne Einerlei der Werkeltagstugend, und mit dem Zauber sinnlicher Anmuth, Liebe und Lust, andrerseits mit dem gleißenden Schein eines raffinirten Lasters sowie mit den dunklen Schatten seiner die Seele zerwühlenden Tiefen die Phan= tasie des Lesers umstrickt und gefangen nimmt. Aber auch das weit reinere und wol noch größere Talent ber George Sand stand unter den zersetzenben Einflüssen einer gegen die wahre Sitte ankämpfenden Lebensanschauung. Ihre ersten Romane, die mit durchschlagendem Erfolge sie so rasch berühmt gemacht haben, schildern bie Empörung des von tiefer Leidenschaft getriebenen Herzens gegen bie Schranken bes Herkommens, gegen ben unnatürlichen Zwang ber sittlichen und gesellschaftlichen Ordnung. begreifen die Liebe nur als dämonische und in ihrem blinden Zug unendlich berechtigte Naturkraft, die zu Grunde geht in den bleiernen Fesseln der

Ehe. Die Heldinnen dieser Romane, so viel edler sie sind, haben doch eine geheime Verwandtschaft mit jenen Kurtisanen, die im besten Falle kein anderes Gesetz als das der Neigung kennen; die freie Liebe, welche alle Bande der Gesellschaft löst, ist das Seitenstück zu der wilden Che, welche ben modernen Franzosen so geläufig geworden. "Wenn du, edler Mann, so heißt es einmal in einem jener Romane — für eine elende Bublerin eine starke Leidenschaft fühlst, so sei überzeugt, daß das die wahre Liebe ist und erröthe nicht darüber." Was Wunder aber, daß man einer solchen Liebe, die um so ächter sein soll, je verworfener ihr Gegenstand, die Araft zutraut, auch das niedrigste Laster zu sühnen und gleichsam zu heiligen? Und so in der That wird von den Poeten des neuesten Datums die Liebe aufgefaßt: als der bequeme Priester, der für alle Sünden unbedingten Ablaß ertheilt. Aber ebendamit ist sie, wie diese Absolution, zur bloßen Formel geworden, zum bloßen Deckmantel, unter bessen halbwegs anständiger Hülle man alle Laster, alle Verworfenheit spielen läßt. So läßt sich nicht zwelfeln, daß jene Romane ber George Sand — die sich übrigens später zu reineren Schöpfungen erhoben hat — ber Demi-monde-Literatur ben Weg gebahnt haben \*).

Noch vor der Halbwelt sind schon Ansang der fünfziger Jahre die Launen und Känke des raschen Gelderwerbs, die Macht des erschwindelten Reichthums in der Gesellschaft sowie sein Konflikt mit der Ehre und dem sittlichen Charakter auf die Bühne gebracht worden \*\*). Hierbei war es

Defanntlich ist das eigentliche Borbild für diese Literatur der kleine Roman: "Geschichte des Chevalier des Grieux und der Manon Lescaut" vom Abbe Prevost (vom Jahre 1743), dem sein von Leidenschaften und seltsamen Schicksalen bewegtes Leben den Stoff an die Hand gab. Es ist wahr, daß seine einsache Schilderung der hinreißenden Macht der Liebe, die den Edelmann selbst an die schmachbeladene Kurtisane noch kettet, ant rerseits diesenige des versührerischen Reizes, den die durchaus liebenswürdige Manon durch ihren Taumel zwischen ausschweisendem Genußleben und wahrer Reigung ausübt, von ergreisender Birtung ist. Jeht aber haben sich die Verhältnisse geändert und die Empfindungen. Derartige freie Ehen sind zum leichtsertigen Spiel geworden, Keinem sällt es ein, die ganze Innigkeit seiner Gesibste hineinzulegen, selbst wenn er sie noch hätte, nicht nach und nach in kleiner Scheidemlinze ausgegeben hätte, und wer ein frisches Herz dinzubringt, geräth in Zwiespalt, nur so lange er betrogen ist und um den Betrug nicht weiß. An diese frivole Realität hält sich im Ganzen auch die neueste Dichtung, wenn sie gleich ausnahmsweise noch die Macht der Leidenschaft für und in einem verworfenen Geschöpse darzustellen unternimmt.

<sup>\*\*)</sup> Namentlich durch Ponsard in l'Honneur et l'Argent und la Bourse; durch E. Augier in La Ceinture dorée und la Pierre de touche, und neuerdings (1864) nech in Maître Guérin das gewinnsüchtige und gewissenlose Bürgerthum, das schließlich wit

verhältnismäßig nicht schwer, aus dem harten Kampf schließlich die Ehrbarkeit mit dem bescheidenen Loos inneren Glücks als Siegerin hervorgehen zu lassen. Allein schon war in den Dichtern die Gesinnung nicht groß und mächtig genug, um der schlimmen Welt und ihren Bertretern einen vernichtenben Untergang, sei es komisch, sei es tragisch, zu bereiten. Man fühlt, daß auch ihnen die Herrschaft des Geldes für zu festbegründet gilt, als daß fie auch nur von den Brettern herab sie von Grund aus umzustürzen versuchten. Weit weniger aber wurde man mit den viel gefährlicheren Reizen der Kurtisanen fertig, die zuerst der jüngere Dumas als eine eigene Gesellschaftsklasse auf ber Bühne eingebürgert hat \*). Man ließ es zwar auch hier an einem moralischen Nothbehelf, an einem lahm hinterher hinkenden Gewissen nicht fehlen; allein diese armselige Bogelscheuche vermochte um so weniger die Näscher von den süßen Früchten abzuschrecken, als die Dichter das verbotene Feld im lockendsten Lichte erglänzen ließen. Die Loretten bes Dumas und selbst die des ernsteren E. Augier sind bei allem Realismus des Lasters von einem poetischen Dufte umgautelt, einem Sprühfeuer bes Geistes erleuchtet, das sie weit verführerischer macht, als sie in Wirklichkeit sind.

Indem nun auf diesem Wege die dramatische Darstellung weiter ging, wurde es allgemach Hauptzweck, den Kreis des sittenlosen Lebens in seinem ganzen Umfange, nach allen seinen Beziehungen dem nach diesen Dingen immer begierigeren Publikum vorzuführen. Dieses aber hat mehr und mehr seine Freude an dem Schauspiel der unsittlichen Welt, eben weil sie außers halb der sittlichen Ordnung steht. Es gewöhnt sich daran, jene als die lebendige Regel, diese als die chimärische Ausnahme zu betrachten. So kommt es schließlich, daß die Vertreter der bestehenden Justände, wenn sie nur nicht gar zu arg es treiben, als die berechtigte Macht der Gegenwart anerkannt werden. Es ist bezeichnend, daß in zwei Komödien, se Fils de Giboher von E. Augier und ses Ganaches von V. Sardon — einem

seinem Gelbe noch eine geachtete öffentliche Stellung sich erschleichen will. Beibe — über Ponsard vergleiche S. 300 ff. — hatten zuerst antike Stoffe im möglichst treuen Gewande des Alterthums, aber doch mit moderner Auffassung behandelt. Hierher zählt auch noch la Question d'Argent vom jungeren Dumas.

<sup>\*)</sup> Mit den Stilken: La Dame aux Camélias, Diane de Lys, le Demi-monde. Ihm folgten: Barrière mit den Filles de marbre, E. Augier mit der Mariage d'Olympe u. s. kenerdings hat Dumas auch die weiteren Folgen des Lorettenthums, die Umstehrung der sittlichen Berhältnisse im socialen Leben, behandelt in: le Fils naturel und le Père prodigue.

bühnengewandten Talente von gröberem Schlage —, die viel Lärm erregt und nicht geringen Erfolg gehabt haben, den alten Parteien, den Republikanern, Legitimisten und Orleanisten, als zurückgebliebenen Schwackköpfen ober Intriguanten mitgespielt, dagegen der praktische Mann der neuen-Aera als ber Herr ber Situation gefeiert wirb. Dieselben Dichter haben in jüngster Zeit auch ben gefährlichen Einfluß geschilbert, ben mit ihrem Reiz und Prunk die lasterhafte Welt auf die gesittete hat. E. Augier in der "Contagion" ben bethörenden Zauber bes Lasters, dem die gesunden Raturen mit schwächlichem Wiberstand gegenüber stehen und baher eine Beile wenigstens unterliegen; Sardou in der Famille Bonoilon, die 1866 ganz Paris angezogen hat, das durch ben Geldschwindel und Luxus aus Rand und Band gehende Bürgerthum, bas, weil die Frauen den tonangebenden Loretten es nachthun wollen, nahe baran ist, alle Ehre, Sitte und Glück des Familienlebens einzubüßen, und so dem Abgrunde entgegentreibt. Der Zuschauer wird hier über das tief Unsittliche und Bedenkliche dieser Zw stände durch den lächerlichen Anstrich des Ganzen hinweggetäuscht; leicht und spielend, mit gefälligen Mitteln wird die tragische Lösung abgewendet. Aber in der Wirklichkeit haben die Dinge mit nichten diesen komischen Charafter, der ihnen den gefährlichen Ernst abstreift. Heute lacht das Publikum über die Karikatur der Sitten, die es morgen zur Richtschnur bes eigenen Lebens nimmt. — Ueber ben künstlerischen Werth bieser ganzen Literatur habe ich später ein Wort zu sagen; hier handelte es sich nur um ihre Wirkung auf die Gesellschaft.

Naiserreichs höchst charakteristisch. Bon einem ächten künstlerischen Genuß, ber bei bem Publikum Ernst, Verständniß und Sammlung vorausset, ist kaum noch die Rede. Dagegen läuft man allerlei Schaugepränge zu, worin sich mit einem überraschenden Realismus der Inscenirung die fabelhasten Wunder der Mährchenwelt und ein maßloser Auswand von Zauberpracht zu einer die Sinne umnebelnden Wirkung mischen. Spektakele und Zaubersstücke, worin man die schönen Weiber zu Ouzenden in dem idealen Zustande möglichster Naktheit — immer mit malerischem Geschied — anzubringen weiß. Daneben spukt noch ein wüster Ueberrest alter Romantik: man sucht die schauerlichen Oramen der breißiger Jahre wieder hervor, um mit den grassen Ausbrüchen disserer leidenschaftlicher Zeiten die ermattete Phantasie wieder zu reizen. Und so trägt die Bühne, von jeher im französischen Kulturleben ein wesentliches Element, von allen Seiten das Ihrige bei

Gemüth und Sinne abzustumpfen, arbeitet ber sittlichen und geistigen Entsartung in die Hände. —

Die schweren Folgen eines solchen Lebens konnten nicht ausbleiben und liegen nun offen am Tage. Die Gleichgültigkeit für alle ibealen Dinge, ber Stumpffinn für alle ebleren und tieferen Interessen hat in erschreckensem Maße überhand genommen. Es sehlt die Begeisterung für große Zwede, der Glaube an die sittlichen Lebensgewalten, die opferfreudige Kraft des die Wahrheit suchenden Gedankens, der an das Ganze hingegebenen Gesinnung. Die verseinerte Kultur dient nur Privatzweden und persönlichen Interessen, die Ausbildung des äußeren Daseins nimmt alle Kräfte und Mittel in Anspruch, und für den Mangel jedes höheren Strebens entschäsdigt keine Wärme und Fülle des Herzens, keine Innigkeit sittlicher Beziehungen.

Aber bennoch — so verfestigt ber gegenwärtige Zustand, so wenig Reigung und Spannfraft zu einem Umschwung in ben Gemüthern zu sein scheint, das Raiserthum, so darf man noch hoffen, ist nicht das letzte Wort von Frankreich. Noch zeigen sich, wenn auch einzeln und auf literarische Thätigkeit angewiesen, tüchtige Kräfte, welche, mit Ernst und Energie sowol als mit einsichtsvoller Beschränkung auf ein erreichbares Ziel, an der politischen und sittlichen Erneuerung des französischen Geistes arbeiten und die Zuversicht nicht finken lassen auf bessere Zeiten. So kündet sich unter ber schweren Decke des eisernen Regiments und materiellen Lebens ein heim= liches Gähren und Ringen an, die verborgene Arbeit eines Prozesses, der sich auschickt aus überlebten Formen neue Keime zu treiben. Bielleicht geht Frankreich gerade ben umgekehrten Weg, den Deutschland gegangen ist. Was in beiden Ländern unser Jahrhundert auf ben Gebieten bes Lebens kennzeichnet, ist ein Suchen und Ringen nach neuen charaktervollen Formen, welche mit ber Bildung, ben Anschauungen und Ansprüchen des geistig weit vorgeschrittenen Zeitalters übereinstimmen. Bei uns ist bas umwälzenbe Bewußtsein von der Halbheit der bisherigen Zustände rasch durch alle Kreise gebrungen. An die Stelle ber verunglückten, weil mit halbreifen Kräften unternommenen politischen Revolution trat eine geistige, welche gründlicher als Barrikaben und Strafenkämpfe aufräumt mit bem Gerümpel ber Vergangenheit, bas unsern jungen Haushalt noch beschwert; sie hat ber staats= männischen Kraft bie Bege geebnet, welche nun burch Preußen in Berbindung mit nationaler Energie die Berjüngung Deutschlands in's Werk sett. In Frankreich gingen die Dinge anders. Die republikanische Täuschung

voil das Volk die innere Arbeit des politischen Fortschritts scheute und liegen ließ. Nimmt es diese wieder auf — wosür jene Anfänge sprechen — und vollendet sie im gesicherten Gange allmäliger Entwicklung unter allzgemeiner Theilnahme, so vollzieht sich vielleicht mit einem raschen Umschlag und ohne erschütternde Wehen von innen heraus die Wiedergeburt, durch welche für die Nation mit der selbstthätigen Leitung ihrer Geschicke ein neues Leben beginnen kann.

2.

## Die Aunft und die Dichtung. Charakter der neuesten Malerei.

. Bei ben politischen und sittlichen Zuständen bes kaiserlichen Frank reichs habe ich mich etwas länger aufgehalten, weil sie auf die neueste Dichtung und Kunst unmittelbar eingewirkt, ja zum Theil mit merkwürdiger Deutlichkeit in ihr sich ausgeprägt haben. Auch die Malerei ber beiden letten Jahrzehnte trägt die Züge jener äußerlich ausgebildeten, innerlich aber ausgelebten und aller Ibeale entleerten Gesittung an sich; nur einzelne Ansätze zeigen sich zu einer von einem neuen Inhalte beseelten Anschauung. Sie erntete nach der einen Seite bie Früchte der vorangegangenen Entwicklung: das gebildete Auge für Form und Farbe, zu tem die Malerei in den verschiedenen Schulen gelangt war, die Fertigkeit der Hand, das Geschick malerischer Darstellung, ein feines Verständniß der Naturwirkung, die technischen Fortschritte. Aber da das Gemüth von ernsten Empfindungen nicht mehr bewegt, die Anschauung durch große Zwecke, durch edlere Lebens, mächte nicht gehoben ist, so fehlt es ihr am Ibeal, an der erwärmenden Flamme der Begeisterung, an dem Trieb einer erfüllten Phantafie. Gleich gilltig und blasirt steht sie baher ber gesammten Welt der Gegenstände gegenüber. Sie sucht in bem überftrömenben Reichthum ber vor ihr aus geschätteten Stofffülle so ziemlich aufs Gerathewol, aus subjektiver Laune und ohne innere Nöthigung, nach mehr ober minder dankbaren Borwürfen. Es besteht kein tieferes Verhältniß mehr zwischen Stoff und Form; jener ist zum bloßen Mittel für eine malerische Erscheinung geworben, ber es an ber Seele tieferer Stimmung gebricht.

Zunächst hat diese Malerei — wie ihrerseits auch die Dichtung — das Feld der Geschichte so gut wie ganz aufgegeben. Sie erscheint ihr als ein zu schwerer widerspenstiger Stoff, um so mehr, als das neue

Frankreich selber von seiner Bergangenheit abgerissen ist und kaum noch an losem Faben mit ihr zusammenhängt. Sie hat sich von ben historischen Stoffen abgewendet, nicht bloß weil sie schwer sich gestalten lassen, sondern weil sie allen Reiz, alles Interesse für sie verloren haben. Nicht minder ist für sie die Ideal= und Mothenwelt dahingefallen. Denn sie hat den Sinn eingebüßt für die Schönheit geläuterter Formen, für das reine Leben einer Welt, die ohnehin für das moderne Bewußtsein gott= und geistver= lassen ist. Doch weiß sie die Mythe als ein Magazin schöner Hüllen zu anderen Zwecken zu benutzen; sie zieht beren Gestalten aus dem Olymp zu den sinnlichen Neigungen des Zeitalters herab und befriedigt so ihrerseits, mit freilich nur geringem Aufwande von Phantasie, die Ansprüche einer Bilbung und Genuß mischenben Gesellschaft. Diese Richtung bilbet sich in einer eigenen Künstlergruppe aus, die wir zunächst betrachten werden. Die Wirklichkeit endlich nimmt die neueste Kunft, wie sie dieselbe findet, und bemüht sich kaum ihr Leben künstlerisch zu steigern, die wesentlichen Züge, worin die eigentliche Seele schlägt, aus den zufälligen Trübungen läuternd und abrundend hervorzuheben.

Doch das nähere Verhältniß, das die Malerei mit der Realität nun eingeht, ist von besonderer Art. Das moderne Leben der gebildeten Stände, namentlich jener tonangebenden Pariser Kreise, entzieht sich, wie schon früher (vergl. S. 288) bemerkt, ihren Händen. Sie muß dieses Feld gänzlich ber Dichtung überlassen, die es ja auch mit fast allen ihren Kräften eingenommen hat, dagegen sich an das Gebiet der Erscheinung halten, worin eine überreizte Kultur noch nicht bis zur Verkehrung ober Zersetzung ber Natur fortgegangen ist. Sie kann nicht in die gährende Tiefe der modernen Gesittung hinabsteigen; beren äußere Formen aber, herabgesetzum launenhaften ewig wechselnden und verzerrten Mittel eines entarteten Geiftes, widerstreben der malerischen Darstellung. Insofern also muß sie an unmit= telbarer Lebendigkeit der Dichtung nachstehen. Andrerseits aber hat sie eben deßhalb um'so weniger zu leiden unter der Auflösung des geistigen Lebens und wird nicht so tief erschüttert von dem Verluft der Ideale. Sie greift zu einer Wirklichkeit, welche von jenem Zersetzungsprozeß noch gar nicht oder nur wenig ergriffen ist; sie zieht, im Gegensatz zu der verfeinerten Gesittung, das niedere und an die Natur noch naiv gebundene Menschen= basein in den Gesichtstreis der Kunst. Ja, sie bildet — auch im groben Rückschlage gegen andere Kunstformen, wie das erste Buch gezeigt, — eine Richtung aus, welche gerabezu biefe beschränkte Welt für den achten Gegens

stand der Kunst erklärt. So spielt in der neuesten Malerei ein dewuster und entschiedener Realismus eine große Rolle. Aber auch außerhalb dieser grundsätlichen Betonung der gemeinen Natur prägt die realistische Anschauung des Zeitalters besondere Gattungen aus: das Genrebild des Lands und Bauernlebens und die landschaftliche Schilderung der nächsten heimischen Natur. Nach beiden Seiten hin, namentlich nach der letztern, ist die Gegenwart zu einer undestreitbaren Bedeutung gelangt, und dahinaus liegen auch größtentheils die positiven Leistungen der neuesten Schule. Die Kunst slüchtet sich vor der geschminkten Fratze und der unheimslichen Proteusgestalt des modernen Weltlebens in die reine Stille der immer gleichen, immer harmonischen Ratur und sucht sich an ihr aus der Welt des falschen in die Welt des reinen Scheins zu erheben. So tief greift dieser Zug in die neuesten Kunstbestredungen ein, daß auch in der Dichtung verwandte Anklänge sich sinden.

Doch nicht bloß in der Wahl der Gegenstände zeigt sich der realistische Sinn, sonbern mehr noch und fast burchgängig in ber Darstellungsweise und Behandlung. Die Eigenschaften wie die Mängel bes mobernen französischen Geistes schlagen in biesem Punkte zusammen. In ber Runft wie in der Dichtung tritt nun ein eigenes Talent feiner, wie mit geschärften Sinnen einbringender Raturbeobachtung zu Tage. Betrachten wir nun bie Literatur von ihrer formalen Seite, so hat zunächst im Roman eine in bie kleinsten Züge eingehende Analyse bes Seelenlebens, womit eine mis niaturartige Aussührung der nach Zeit und Ort, Sitte und Stand bedingten äußeren Umgebung Hand in Hand geht, eine eigene Art hervorgebracht, an beren Spite bekanntlich Balzac steht. Man könnte diesen ben eigents lichen Genremaler bes mobernen Lebens nennen, wenn seine Sittenbilder harmloser wären und nicht mit grabender Schärfe in die Rachtseite der Gesellschaft, ihre verwickeltsten und lasterhaftesten Konflikte sich einwühlten In ihm gleichfalls tritt zuerst jenes Uebermaß pünktlicher, Ales auflesender Sorgfalt in ber Detailschilderung hervor, das die jüngste Literatur feunzeichnet. Das Talent besteht nun barin, auch in ben kleinen und alltäglichen Zufälligkeiten charakteristische Züge des Ganzen zu entdecken, sie mit fein zeichnender Hand zu treffen und so das Bild musivisch zusammenzuseten. Hinter diesem Realismus, der in Balzac's Nachahmern vollends in Manier umschlägt, steckt bei aller Begabung ein nüchternes Gemuth, eine aller

großen Leidenschaften und Ideale bare Seele. Kein sittliches Pathos erregt die Brust dieser neuen Poeten, keine edle die Menschheit umspannende Anschauung bewegt ihre Phantasie. Sie beobachten und schiltern nur das verdorbene Leben ihrer Tage mit anatomischer Genauigkeit, sie machen physiologische Studien der Liebe, der Leidenschaft und des Lasters und ziehen das Ergebniß mit todter Gleichgültigkeit des Herzens, mit der dünnen Klarheit eines indisserenten Geistes. Davon machen auch die besseren dieser Romanschreiber, die Fehdeau und About, so wenig wie die talentvollen Realisten von reinem Wasser, die Flaubert und Champsleurh, eine Aussnahme. Aber während es diese wenigstens auf unreinen Reiz nicht abgessehen haben, ist in jener Klasse eine Gegenständlichkeit der Darstellung, welche durch die packende Detailwahrheit auch in den verfänglichsten Scenen mit dem unkeuschen Bilde der sittenlosen Welt die Phantasie des Lesers erhist.

Ein ähnlicher Fall ist es mit jenen Dramen und Komöbien, welche bie pikanten Wechselfälle und Konflikte des modernen Weltlebens dem Pa= riser vorzuführen nicht mübe werden. Die äußere Virtuosität besselben haben die Dichter auf die Bühne zu übertragen und, man muß es ihnen lassen, künftlerisch zu vollenden verstanden. Die leichten Umgangsformen, der freie Konversationston, der einfache treffende Ausbruck der Empfin= dungen, die urbane Sprache, die in geistreichen Wendungen spielend sich bewegt, das Alles, verbunden mit der Zuspitzung der dramatischen Effekte, einer spannenden Steigerung ber Intrigue und schlagenden Kontrasten, gibt mit nicht geringem Geschick die Wirklichkeit, nur verfeinert, wieder. Allein dieses gefällige Gewand, worin Ausschweifung und Niederträchtigkeit verhüllt über die Bühne wandeln, dieser blendende Schein einer mit allen Mitteln ausgerüsteten Kultur, er will ben Zuhörer hinwegtäuschen über die Berworfenheit des Inhalts. Wol bringt der Poet das Laster mit der ungelenken Einfalt der sittlichen Welt in einen Konflikt, worin es schließlich unterliegt, aber erft nachbem das Publikum seinem glücklichen Laufe fünf Afte hindurch mit der größten Spannung, ja mit heimlicher Befriedigung gefolgt ift. In den meisten Fällen steht eine schwächliche Tugend, die nicht übel Luft hätte fich verführen zu lassen, bem mit allen Reizen ausgeftatteten Berderben gegenüber. Denn der Poet kommt über das Bild der wirklichen Zuftande nicht hinaus, er bleibt am Boden ber Realität kleben, weil ihm die befreiende Energie einer von großen Empfindungen bewegten Seele fehlt. Auch die komische, sathrische Erlösung von dieser Welt, wie sie mit größerem Talent als die Dumas, Barrière und D. Feuillet,

E. Augier versucht hat, gelingt höchstens nur halb. Denn die vom Dichter geschilberten Verhältnisse haben sich zu tief in das ganze Leben eingeschoben, dem Gegengliede dagegen, der ehrlichen Welt, woran sie zerschellen sollen, gebricht es zu sehr an der gehörigen Härte und Widerstandstraft, als taß die Widersprüche komisch sich lösen könnten. Die stoffliche Schwere läßt die reine Zuglust des Humors nicht herein, kein frankes Gelächter reinigt diese verdorbene Atmosphäre. Noch schlimmer ist, wenn wie bei Sardon, der Erfolg über Erfolg hat, mit größerem Spaß bloß die lächerliche Außenseite dieses sittenlosen Treibens hervorgekehrt wird, oder lieber noch Derzenigen, die zaghaft auf halbem Wege stehen geblieben sind und zur Virtuosität des Lasters noch nicht es gebracht haben.

Doch so geschickt und bühnenwirksam diese Komödien gemacht sind: der Mangel der idealen Anschauung tritt doch auch in der Komposition zu Tage. Episobisch werden eine Menge kleiner Züge aneinander gereiht, die Greignisse und Konflikte gehäuft; so kommt in das Sittenbild eine epische Breite, eine unterhalteube aber verwirrende Mannigfaltigkeit. matisch geschlossene Handlung, welche sich aus der Tiefe und dem Gegenstoß ber Charaftere und Interessen entwickelte, verwebt die verschiedenen Fäben zu einem festen einheitlichen Ganzen. Auch läßt man komische und tragische Momente bunt burcheinander laufen, immer die Geringfügigkeiten bes materiellen Lebens mitten in die Erregungen der Seele spielen, und bringt so ein Zwitterding von Tragodie und Komodie, bas burgerliche Drama neuesten Schnitts, zu Stande, während ber Sinn für jene achten und reinen Gattungen immer mehr abhanten kommt. Denn auch bas Lustspiel streift einerseits diese gemischte Art, andrerseits die Baftarbgattung des Vaudeville, die natürlich üppiger als je gedeiht. Dazu nähert sich neuerdings die Darstellung, wie sie immer mehr in die absonderlichen Berwickelungen und Ränke jener zweideutigen Welt eingeht, täglich mehr ter vulgären Wirklichkeit. Indem man nun selbst das Rauderwelsch dieser Kreise aufnimmt, leidet endlich auch die Urbanität und klare Flussigkeit ter Sprache. Ebenso sinkt die Posse, die im Palais royal ein stets entzücktes Publikum findet, nun vollends zur Gemeinheit herab, indem fie mit über: triebenem Realismus bas Gemeine gemein behandelt. Auch hier gibt tas wirkliche Leben den Stoff ab. Aber der Witz besteht in derben Zoten und der allergröbsten Handgreiflichkeit — man liebt besonders die Stude, in denen ein in der Mitte der Bühne aufgepflanztes Bett die Hauptrolle spielt —; "die Halbwelt" ist hier die unterste Schichte der Gesellschaft, und ber

Konflikt mit der anständigen Welt liegt darin, daß die eine die andere im duchstäblichen Sinne mit frechen Händen anpack, zu sich herabzerrt, zum Faustkampf herausfordert und nicht eher ruht, als die es zum wirklichen Rausen kommt. Zugleich wird, um die Lachmuskeln zu reizen, in den bloßen Abdruck der Wirklichkeit der baare unmögliche Unsinn verslochten. Man lacht wol über das tolle Treiben, aber es ist ein krampshaftes Lachen, das dem Kipel nicht widerstehen kann, Geist und Körper die zum Wahnswis erschüttert. — Das Publikum aber, durch derartige Aufregungen übersreizt und blasirt, verlangt nach immer stärkeren Effekten, nach einer immer tieser in die Materie und Sinnlichkeit eingehenden Schilderung des momenstanen Lebens. —

Die Malerei zeigt, natürlich in ihrer eigenen Beise, die Merkmale berselben nur auf das Reale gerichteten, den großen Ideen und Leiden= schaften entfrembeten Anschanung. Sie legt, gleichgültig gegen ben Inhalt, fast allen Nachbruck auf den Reiz der natürlichen Erscheinung. Und diesen sucht sie, je nach der subjektiven Stimmung und Anlage des Künstlers, in ganz eigenthümlicher Weise zu ergreifen. So tritt eine Zersplitterung doppelter Art ein. Mit ber inneren Beziehung zur Welt ber Gegenstände hat sich zugleich ber feste Verband ber Schulen gelöst, mit dem Ideal ist auch die Zucht eines ernsten gemeinsamen Strebens untergegangen. Denn jede der früher besprochenen Kunstweisen hatte ihr Ideal, auch die romans tischen, wie jede, auch die letztere, bei aller Willfür an gewissen Gesetzen, gewissen Grundzügen der Anschauung festhielt. Nichts mehr bavon ist in ben Künftlern ber jüngsten Tage. In kurzer Lehrzeit suchen sie unter ber äußeren Anleitung namhafter Meister bie äußeren Errungenschaften jener Schulen sich anzueignen, um bann so flinkt wie möglich vor allen Genossen burch überraschenbe Werke von aparter Art sich hervorzuthun. Seit Jahren ergeht sich bie französische Kritik über diese Zerfahrenheit in bitteren Rlagen. "Jeder setzt, so sagt einmal treffend Th. Gautier, seine eigenste Individualität an's Licht; statt Gedanken kommen Träume zum Borschein; man versucht, tastet, studirt, eignet sich die Recepte der Bergangenheit an ober erfindet neue. Wenn der Kopf unsicher ist, so ist die Hand um so fester; die Gewandtheit ist Allen als Erbe zugefallen; ein Ungeschickter ist eine Seltenheit, und wenn alle biese Leute etwas auszudrücken hätten, wie gut würden sie es ausbrücken!" Es ist wie in der Gesellschaft, die, indem

Ieber seinen Genüssen und seinen Interessen rastlos nachläuft, in sprobe Atome zerfällt. Für diese Kunst ist ferner die flüchtig bravourmäßige Behandlung charakteristisch, worin sich die Subjektivität mit bewußtem Anspruch auf geniale Schaffenskraft gleichsam hinauswirft, um in kecker Pinselführung ihre ungebundene Meisterschaft zu bewähren. Ein Erbtheil der romantischen Schule, die gleich Ansangs mit stizzenhaftem Bortrag sich gern den Schein der Virtuosität gab. Es ist nur die Kehrseite dieser Darstellungsweise, wenn ein anderer kleinerer Theil, dessen namhaftester Vertreter Gerome ist, die größte Sorgfalt wendet an eine glatte und zierliche Bollendung, worin die Arbeit der subjektiven Hand ganz ausgehen soll.

Im vollen Bewußtsein ihrer Fertigkeit brüstet sich diese Malerei damit, daß es ihr auf den Gegenstand und seinen Werth gar nicht ankomme; sie wisse ihr malerisches Geschick mit gleicher Wirkung an dem Faltenwurf von Sammt und Seide, wie an dem Kopf eines Helden zu bewähren. Mit überlegener Verachtung sieht sie auf den Laien herab, der sich für ben Stoff noch zu interessiren vermag. Ueber Alles gilt ihr die Meisterschaft, womit das Grün einer Wiese, das Roth eines Aermels u. s. f. zu einem vollen die Natur überbietenden Effekt hingesetzt ist. Ein großes Wesen macht sie nun von der Breite und Saftigkeit des Vortrags. Zum Aeußersten wird sie in diesen Dingen getrieben durch den Rückschlag gegen jene Romantiker, welche alle Gestalt in den nebelhaften Ausbruck erregter Seele auflösten; gegen die Ibealisten, sofern sie die Malerei als Bersinnlichung von Ibeen faßten ober boch ben Rhythmus der vergeistigten Linie weit über die Farbe setzten; gegen die historische Richtung endlich, die zu leicht ben geschichtlichen Werth ber Begebenheit auch zum äfthetischen Maß nahm. Bis zu einem gewissen Grade war dieser Rückschlag berechtigt, sofern nämlich die frühere Malerei einen Ueberschuß des Inhaltes über bie Form sich zu Schulden kommen ließ. Aber die jungen Künstler hauen nun nach ber entgegengesetzten Seite weit über bas Ziel hinaus. Zum größeren Theil ist ihnen nur noch an der realen Erscheinung der Dinge gelegen, wie sie farbig im Lichte bes Tages spielt. Ihr flüchtiges Scheinen mit bem Zauberstabe des Pinsels zu fassen, das gilt nun als das große Geheimniß ber Malerei. Ober falls es ihnen noch um die Zeichnung nicht weniger zu thun ist als um das Kolorit, so halten sie sich vorab an die sinnliche Schönheit bes menschlichen Leibes, werfen ihr den dunnen Schleier ber Mythenwelt über und suchen bamit bas Auge zu berücken.

Unstreitig leibet biese ganze Malerei, wie jene Literatur, an Materialität. Zumeist so ist sie auf bas Handwerk, auf äußere Wirkung bedacht und kaum noch auf ben Ausbruck inneren Lebens. Sie hat zum Theil sogar das Verständniß verloren für das seelische Element, das in der Farbe als solcher liegt; nur zu oft gilt ihr mehr die saftige sinnliche Fülle des einzelnen Tons und der rauschende Zusammenklang der Farben als das geheimnisvolle Stimmungsleben, bas im farbigen Schein leuchtend an ben Tag schlägt. Deutlicher noch verräth sich biese innere Armuth in ber Erfindung und Komposition. Nur ganz ausnahmsweise ist noch in der Gruppirung Fluß und Ineinandergreifen ber Linien, in ben Bewegungen Mannigfaltigkeit und Rhythmus, in ber Disposition, ber Beziehung ber Figuren und Dinge die bewegte Anmuth harmonischer Anordnung. Die Formengebung hält sich natürlich enger wie je an bas Modell, die alltägliche Realität, um ja nicht akademisch zu werden, und versinkt so immer mehr in bas Zufällige, Launenhafte und Bulgare. Die neueste Malerei ift mit einem Worte vor Allem sthllos. Denn ber Sthl ist ja eben dieses innige Verschmelzen ber subjektiven Anschauung mit der gegenständlichen Welt, woraus die formenbilbende Macht ihres Wesens, neugeboren und durchgebildet von der Phantasie des Künstlers, wie Aphrodite aus dem Meere als die unverhüllte Schönheit heraufsteigt. Eine weitere und tiefgreifende Folge jener Mängel ist der Verfall der monumentalen Malerei, auf der doch als ihrem festen Boben jede gesunde Kunstentwickelung ruhen soll. Ober vielmehr, dieser Verfall ist gleichzeitig, steht mit ihnen in Wechselwirkung. Jener große Kunstzweig kann nicht gedeihen, weil für ihn alle Grundbedingungen fehlen. Er ist ja nichts anderes als der Ausdruck gemeinsamer das ganze Volksleben durchziehender Ideen, die Versinnlichung ber bie Individuen lebendig durchbringenden und zusammenschließenden Mächte.

Indessen, neben den Schattenseiten der heutigen Malerei dürfen wir ihre Lichtpartieen nicht übersehen. Jene Eigenschaften, welche ihr als die Früchte der vorangegangenen Entwickelung zu gute kommen, sie sichern ihr innerhalb der modernen Kunst noch immer eine hervorragende Stellung. Abgesehen von der technischen Geschicklichkeit — die sich im Grunde von der ganzen künstlerischen Arbeit nicht absondern läßt —, ist auch in dem jungen Künstlergeschlechte noch eine Fähizkeit malerischer Anschauung, ein seiner Sinn sür Wirkung, ein Verständniß der Natur und eine Sicherheit der Darstellung, wie sie in der deutschen Malerei nicht allzu häusig sind. Jenes entschiedene Talent nicht nur für die Wahrheit, sondern auch für den

selbständigen Reiz der Erscheinung, es hat auch seine gute Seite, denn es ist nun einmal in aller Kunst unerläßliche Bedingung. Aus ihm stammen auch jene positive Leistungen, worauf schon hingedeutet ist. Endlich kommen noch äußere Wirkungen der neuesten Kunst günstig entgezen; namentlich läßt es das kaiserliche Regiment, das freilich seinen inneren schäblichen Einsstuß nicht wieder gut machen kann, doch an Bemühungen nicht sehlen, sie wenigstens äußerlich zu fördern und zu heben. Daher leistet diese noch immer, was Begabung, Fleiß, die Früchte einer guten Schule, öffentliche Ausmunterung und der Sporn des Wetteisers in einer Zeit leisten können, in welcher eine verseinerte und ermattende Gesittung die Kunst beherrscht, statt von ihr in ästhetischen Dingen das Gesetz zu empfangen.

Wie schlimm es beim Eintritt ber Bewegung bes Jahres Achtunds vierzig mit der großen historischen Runft, insbesondere der monumentalen Malerei stand, bas zeigte gleich ber Erfolg bes ersten Preisausschreibens, bas die provisorische Regierung, und zwar für eine allegorische Darstellung der jungen Republik, erließ. Keiner der Stizzen, worunter auch solche von namhaften Künstlern, konnte man ben Preis zuerkennen. wurf war freilich auch darnach. Der Franzose hat, wie uns schon die Revolution von 1789 bewiesen, mit dem alten Römer das gemein, daß er gern mit gemachtem Enthusiasmus abstrakte Begriffe und Ziele in ibealen Gestalten sich verkörpert. Dies frostige allegorische Wesen trieb auch nun wieder sein Spiel. Ein so leeres und ungehobeltes Wesen aber, wie ber noch in den Windeln zappelnde Freistaat war, ließ sich vollends in eine lebendige Form so leicht nicht kleiden. Auch hatten sich die hervorragenden Meister der Aufgabe enthalten. Diese hatten, wie wir schon wissen, alle mehr oder minder das Gefühl, daß die Zeit ihrer Herrschaft vorüber sei. Im Stillen arbeiteten sie fort, ihre eigenen Bahnen verfolgend, wenig bekümmert um ben Beifall bes Publifums und bie raschen Umschläge ber allgemeinen Stimmung. Hatten sie schon vorher von den Ausstellungen sich ferngehalten, ihre Schulen aufgegeben, so wandten sie sich jett, unter der Republik und dem Kaiserreich, nur um so entschiedener ab vom Markte ber Kunft. Auch ging bald Einer nach dem Andern ganz ab von dem Schauplate, in bessen Hintergrund sie schon zurückgetreten waren; in bem Zeitraum von 1856-64 starben Delaroche, Ary Scheffer, Decamps, De

lacroix, H. Vernet und H. Flandrin. Der einzige Ingres \*) ragt als rüstiger Greis mit unermüdlichem und ungebrochenem Schaffen bis in die jüngsten Tage, mit der Strenge seines von der Wirklichkeit abgewendeten Idealismus die modernste Kunst von-Grund aus verachtend.

Bie hatten auch jene Meister bie anarchischen Stromungen aufhalten können, welche fast gleichzeitig mit dem stürmischen Jahre die Kunst zu überfluthen begannen. Es war ein Merkzeichen ihrer inneren Zustände so wie der jungen Republik, daß für den Salon von 1848 keinerlei Jurh über die Zulassung der Werke entschied, sondern selbst den schülerhaftesten Stümperversuchen seine Räume und damit allen Launen, allen Einfällen ber Einzelnen Thür und Thor geöffnet waren. Das war die social=bemo= tratische Anschauung auf die Kunst übertragen: Jeder, der einen Pinsel führt, ift ebenbeshalb auch Maler und bas Gesetz ber Gleichheit verlangt, daß neben dem Meister auch dem "rapin" sein Plat werde. Das konnte freilich nicht so fortgehen; benn in ber Kunst springt die Unfähigkeit, die in der Politik wol eine Zeit lang ihr heimliches Wesen treiben mag, sofort an ben Tag und auch bem gewöhnlichen Publikum in die Augen. Allein wenngleich für die Ausstellungen eine Jury wieder eingesetzt wurde, die wenigstens die gröbste Spreu auszusondern hatte, so währte doch in der Runft selber jener anarchische Zustand fort. Denn er war, obschon burch äußere Umstände beschleunigt, doch aus ihr selber hervorgegangen.

Sehr balb trat nun jene Zersplitterung, wovon oben bie Rebe war, in den verschiedensten Manieren und Anschauungen hervor. Eigentliche Schulen, welche einen bestimmten Styl fortpflanzen und ausbreiten, bils beten sich nicht mehr, wie andrerseits keine Künstler mehr auftraten, welche mit hervorragender Kraft die ganze Strömung der Zeit in große Leistungen zusammensassen. Dagegen überfüllten die kleinen Gattungen, nach allen benkbaren Seiten ausgebildet, den Markt und die Ausstellungen. Seitdem behauptete sast ausschließlich die ausgebreitete Masse des Genrebildes und der Landschließlich die ausgebreitete Masse des Genrebildes und der Landschaft das Feld. Eine immer wachsende Menge, aus der mit seiner Eigenart sich herauszuheben, vor den Anderen sich bemerkdar zu machen rastlos nun Jeder sich anstrengte. Es war in der Malerei wie im Staatsleben, wo die mannigsaltigsten Parteibestrebungen sich treuzen und verwirrten. Allein in ihr blieb es auch dann noch so, als die

<sup>\*)</sup> Ingres ist, turz bevor bieser Bogen zur Presse ging, ebenfalls gestorben, am 13. Januar 1867.

politischen Dinge eine gründliche Aenberung ersuhren. Napoleon gab mit starker, die Zügel straff anziehender Hand dem Lande die Ruhe und alle Bortheile einer centralisirenden Staatsform wieder; in der Kunst aber stellte sich die Kraft nicht ein, welche Größe und Einheit zurückgebracht hätte. In ihr hätte die Bewegung von innen kommen müssen, aus der eigenen selbstthätigen Kraft der Nation, und das ist nur möglich in einem Staatswesen, das die Selbstentwickelung des Volkes begünstigt und neben der Gesittung zugleich seinen staatsbürgerlichen Sinn fortbildet.

Doch welchen inneren Einfluß das Raiserreich auf die Kunst übte, hat sich uns schon aus ber Betrachtung seiner staatlichen und sittlichen Zustände ergeben. Hier haben wir einen Blid auf die außeren Bortheile und Aufmunterungen zu werfen, welche die Regierung ben Künsten angebeihen läßt. Zunächst erweift sie ihnen eine immerhin bankenswerthe Gunft allgemeiner Art, indem sie, treu ihrem bemokratischen Princip, jeder Kraft, welcher Richtung sie auch angehören mag, freie Bahn eröffnet. Es ist kein kleines Berdienst einer Regierung, wenn sie jedes Talent, sobald es sich hervorthut, anzuerkennen bereit ist und seinem Fortgange die Bege ebnet. Wie manche gute Künstlernatur hat sich in Deutschland unter kummerlichen Berhältnissen aufreiben mussen, weil sie in bem armseligen Protektionsspstem von oben herab keine Stelle zu finden wußte, während es andrerseits nicht immer die Begabten sind, welche im weichen Schoofe ber Hofe gehegt werben. Das ist in Frankreich anders, und namentlich unter bem faiserlichen Regiment, das im Unterschiede von früheren Regierungen keineswegs die eine oder andere Richtung als besonders hoffähig bevorzugt. Aber auch unmittelbar sucht es die Künste zu fördern, indem es durch freigebigen Aufwand die Produktion steigert und bei der wahrhaft fabelhaften Umgestaltung ber Hauptstadt auf die äußere und innere Pracht ter öffentlichen Monus mente Bedacht nimmt. Doch ebendies, die bauliche Thätigkeit des neuen Casarenthums, ist zu bezeichnend für sein Berhältniß zur Runft und Rultur, um nicht einen Augenblick babei zu verweilen.

Augustus durfte von sich sagen, daß er Rom, welches er als eine Masse von Ziegelsteinen überkommen, marmorn zurückgelassen habe; Rapo-leon kann behaupten, daß er Paläste ausgeführt, wo Baraken gewesen. Und mehr: Er hat mit der weisen Wirksamseit des Augustus etwas von der rücksichtslos durchgreisenden Baulust eines Nero verbunden. Welche Besweggründe auch bei diesem fast mährchenhasten Umbau, der in der neueren Geschichte einzig ist, mitgespielt haben, das läßt sich nicht läugnen, daß er

mit richtigem Verständniß für die Grundbedingungen eines solchen Unternehmens, mit merkwürdiger Energie und großem Geschick durchgeführt ift. Er hat — von den praktischen Vortheilen zu schweigen — der Stadt ein vornehmes fünstlerisches Gepräge wenigstens äußerlich aufgebrückt und nicht mit rober Willfür ein launenhaftes Neues an die Stelle des Alten gesetzt, sondern mit Achtung ber Geschichte und ber Ueberlieferung das allmälig doch herunterkommende Paris wieder verjüngt. Leider kann ich hier nicht auf die interessante Frage eingehen, welche Bewandtniß es näher mit dieser Architektur hat, wie überhaupt nach bem Wesen bes mobernen Geistes bie Architektur als Kunft sich verhalten soll. Allein so viel ist hier zu bemerken, daß das heutige Frankreich das Richtige zweifellos insofern getroffen, als es ben Styl ber Renaissance in ber eigenthümlichen Weise, wie er im eigenen Lande ausgebildet worden, daher in Uebereinstimmung mit seiner nationalen Eigenthümlichkeit und Geschichte frank und entschieben aufgenommen hat. Freilich, sieht man sich die Behandlung und Ausführung näher an, so findet man als den Grundzug dieser ganzen Architektur nur das Eine: bekorative Pracht. Nur selten Spuren von einer schönen Einfachheit der Berhaltnisse, von einer ausdrucksvollen Zierde; nirgends eine ächt fünstlerisch schaffende Hand, welche die Erscheinung des Baus zum Zweck und zum Innenleben fein und harmonisch stimmt, ben Schmuck maßvoll vertheilte. Ueberall vielmehr eine Verschwendung von architektonischem Apparat, der dem Bau allzu äußerlich anklebt und der Schein des organischen Zusammenhangs, des gegliederten Aufbaues allzusehr vernachlässigt; bazu ein großer Aufwand an den reichen üppigen Ornamenten ber Spätrenaissance, in schablonenmäßiger ermüdender Wiederholung. hier verrath sich wieder die despotische, die Selbstthätigkeit abtödtende Rehrseite bes Cafarismus. Dieser Bomp hat etwas Erdrückendes, wie andrerseits die rastlose Eile, womit die Umgestaltung in's Werk gesetzt wird, den Ein-Man fühlt, daß wohner nicht zu Athem und Besinnung kommen läßt. boch die ganze zauberhafte Thätigkeit aus ben Bedürfnissen und Neigungen ber Nation nicht naturgemäß entsprossen ist. Nur ber rücksichtslose Wille eines Einzelnen, ber ben Bolkeswillen sich bienstbar gemacht und keine Zeit zu verlieren hat, kann so durchgreifend und rasch bas zu Stande bringen. Und das Werk verläugnet seine Entstehungsweise nicht. All der steinerne Prunk macht die Lebensluft schwer und schwül, denn es steht ihm an der Stirne geschrieben, bag die freie lebendige Regung der individuellen Kräfte, das fruchtbare Reimen und Treiben von innen heraus fehlt. Es schwindelt

Einem zwischen dieser neuen Pracht, Auge und Phantasie werden wie in einem Wirbel umgetrieben, die sieberhafte Eile, welche die Arbeit von Jahrhunderten in ein Jahrzehnt zusammenzwängt, beklemmt. Dazu hat man den Eindruck, wie wenn nun Paris durch die weiten breiten Straßen und Plätze dem überwachenden, durchbohrenden Blick des Casarismus die in die innersten Eingeweide hinein geöffnet wäre. Diese auf Ein Wort hin wie mit einem Zauberschlag aufgeschossene Welt ist unheimlich, der geschichtliche Boden wankt unter den Füßen; in der Stadt von gestern wandelt man auf den noch ragenden Trümmern der Vergangenheit, und der Fremde wenigstens hat ein Gesühl, wie wenn seden Augenblick sich ein Abgrund öffnen könnte, das Alles zu verschlingen. Denn mit dem Anblick eines blitzschnellen Lebens verbindet sich immer die Empfindung des Untergangs.

So rastlos wie der äußere Aufbau, wird auch die malerische Ausstattung ber öffentlichen Gebäube und namentlich ber Kirchen betrieben. Was aber die religiöse Malerei in den jüngsten Jahren geleistet hat, bas ist, wie wir im vierten Buche (S. 354 ff.) gesehen, von zweifelhaftem Werthe und kann sich mit ben früheren Arbeiten bei weitem nicht messen. Es ist das, um es gleich zu sagen, überhaupt der Fall mit den Anstrengungen, welche die Regierung macht, um der monumentalen Kunft aufzuhelfen. Anregungen, welche sie auf diesem Gebiete gegeben hat, sind so gut wie vergeblich gewesen. Auch ist es ihr selber nur um die Fortsetzung eines herkömmlichen Gebrauchs — wie bei ber Ausmalung ber Kirchen — ober um eine bekorative Belebung ber Pallästwände zu thun, wenn nicht etwa in einer Reihe von pomphaften Gemälden das Kaiserreich selber verherrlicht Daß übrigens durchweg Bestellungen nicht ausreichen, um in ber Kunst eine neue Blüte hervorzutreiben, ist eine Erfahrung von altem Datum. Daher ist auch mit den Ankäufen nicht viel geholfen, welche das kaiserliche Haus mit breitem und freigebigem Sinn zu machen nicht mübe wirb.

Die Regierung, die sich darüber nicht täuschen konnte, mußte also, um jener rückgängigen Bewegung Einhalt zu thun, auf andere Mittel und Maßregeln denken. Dem Kaiser selber ist wol kein Geheimniß, daß es schlechterdings in seiner Macht nicht liegt den die Kunst lähmenden Bann zu lösen; allein versuchen mußte man immerhin ihr zu neuem Anlauf den Weg zu bahnen. Das beste Mittel dazu meinte man nun in einer Ressorm des Kunstunterrichts zu sinden. Die Einrichtung der Pariser Kunstschule, seit 1819, da sie auf hundertjähriger Grundlage reorganissirt worden, unverändert, litt natürlich an jenen Mängeln des akabes

mischen Zopfs, die sich immer einstellen, wo man die Kunst durch bewußte Bildung, durch ein Shstem von Regeln und Anleitungen vorwärts zu bringen sucht. Zubem war sie von Anbeginn an der Sitz jenes klassischen Formalismus gewesen, gegen bessen bequem zurichtende Weise der Franzose. so gerne die Arbeit der eigenen Individualität daran gibt. Auch ließ das fest eingewurzelte Shstem bes Unterrichts keine Neuerung ber Romantiker und Realisten, auch ihre Fortschritte nicht, eindringen. Das Schlimmste ichien bann noch, baß biese eingeschränkte Anschauung über bie Schule hin= aus in die römische Akademie fortwirkte. Die Professoren bildeten das Schiedsgericht, welches ben Preis bes römischen Aufenthaltes — "le grand prix de Rome" — zu vergeben hatte, und verwarfen natürlich jebe Arbeit, welche irgendwie die klassischen Regeln verlette. Die jungen Preisträger aber, in dies bequeme Geleise einmal eingefahren, verfolgten bessen sichere Spuren auch in ben Werken, die sie von Rom aus als Zeugnisse ihrer Ausbildung nach Paris zu schicken hatten. So ging jenes Formen= wesen, jede lebendige Anschauung lähmend und beschneibend, von einem Geschlecht auf bas andere über. Das sollte anders, ber künstlerischen Individualität offene Bahn gemacht, die Anstalt selber durch die freiere Res gung frischer naturwüchsiger Kräfte verjüngt werben. Eine Reform, die um so angezeigter schien, als schon von selbst in den jüngeren Talenten - der römischen Akademie eine selbständige Auffassung, eine größere Hinneigung zur Natur sich kundgaben. Dem Wesen aber der kaiserlichen Res gierung und ihrer bemokratischen Grundlage entsprach es durchaus, daß sie in ber neuen Einrichtung von 1863 ber Entwickelung ber individuellen Eigenheit weit mehr Spielraum verschaffte. An die Stelle der herkömmlichen zwölf Professoren, welche in einer geschlossenen Gruppe basselbe Princip vertraten (namentlich im Zeichenunterricht nach ber Antike und bem lebenden Modell), führte sie vollständige Lehrfreiheit ein; dagegen errichtete sie, neben bem theoretischen Unterricht in ben verschiedensten Fächern, besondere Ateliers mit von ihr berufenen Meistern, worin die jungen Künstler sowol der technischen Bedingungen Herr werden, als ben eigenartigen Zug ihres Talentes ausbilden sollten. Endlich nahm sie den Lehrern der Anstalt das Schiederichteramt für ben römischen Preis ab und stellte bafür eine mannig= fach zusammengesetzte Jury auf. Bei allen diesen Neuerungen blieb die Regierung ihrem imperialistischen Charakter auch darin treu, daß sie die Unabhängigkeit und die in sich selber festgefügte Organisation der Schule brach und an deren Stelle ihre eigene Kontrole setzte. Begreiflich, daß

ben Ingres und Flandrin eine solche Umgestaltung durchaus verwerslich erscheinen mußte; um so verwerslicher, als sie nun die großen Bordilder gestürzt, die gediegene Grundlage einer nach strengen Principien geläuterten Formengebung erschüttert, dagegen der subjektiven Wilkfür, dem Tagesgeschmack und den kleinen Kunstgriffen des Metiers Thür und Thor geössechmack und in der That: wenn nun die klassische Regelsertigkeit ein Gegengewicht erhalten, so war zugleich dem Zustand der Anarchie und Zersplitterung, worin die Kunst schon eingetreten, von Oben herab Borschub geleistet. Was ihr eigentlich noth that, eine strengere Zucht und ein gemeinsames Ziel, gerade dem arbeitete die neue Einrichtung entgegen. Auch hier also bethätigte sich jenes Princip des Imperialismus, dem Individuum so viel wie möglich die Zügel schießen zu lassen, die Gesammtheit dagegen willenlos zu machen und unter die nächste Aussich des Staates zu stellen. Daher wird auch diese Maßregel die Kunst in ihrem abwärts geneigten Gange kaum aushalten können.

Ebenso wenig werben die sonstigen Anstalten ausrichten, welche das kaiserliche Regiment zur Hebung ber Kunst trifft. Immer ist es barauf angelegt, nicht die eine ober andere Richtung, sondern das einzelne auf sich selber ruhende Talent aufzumuntern, einerlei, welches Ziel es im Auge habe. Die großen Ausstellungen sind nichts als Gelegenheiten zum Bettrennen der verschiedensten Kräfte, worin natürlich jede nach ihrer Beise ben Vorsprung zu gewinnen sucht; interessant und lehrreich für das Publikum, bequem für ben vergleichenden Ueberblick, aber von höchst zweifelhaftem Werthe für ben Künstler. Gine ähnliche Bewandtniß hat es mit bem neu ausgesetzten großen kaiserlichen Preise von 100,000 Fr. für jedes beste Wert ber jährlichen Salons. Er ist — wie billig — für Jedermann erreichbar, und wer ihn verdiene, hat nicht irgend eine bevorrechtete Jury zu ents scheiben, sondern ein aus und von den Künstlern selbst gewählter Ausschuß. Aus Mangel aber an Theilnahme fand sich bieser gleich beim ersten Mal -- 1866 — nur nothbürftig zusammen und konnte sich überdies in seinem Urtheil nicht einigen. Der Preis wurde also gar nicht gegeben. Richte hilft es baher bis jest, daß das Raiserthum mit seiner straffen Konsequenz bas "vote universel" selbst in die Kunst einführt und nicht zugeben will, daß eine bestimmte Schule eine übergreifende Machtstellung einnehme.

Was ist also gethan mit allen diesen äußerlichen Hülfsmitteln? Sie können die verlorenen Iveale nicht ersetzen, die erschlaffte Seele nicht wieber in Schwingung bringen, die welkende Phantasie nicht von Neuem befruchten. Dagegen treiben sie bie jungen Talente noch mehr bie Fertigkeit ber Hand zur Virtuosität auszubilden und mit immer neuen Reizen den leicht absgestumpften Beifall des Publikums immer auf's Neue herauszufordern. —

Bei bem Kulturbilde der neuesten Epoche habe ich mich länger aufgehalten, als bei den vorangegangenen Zeiten. Mir schien bas erlaubt, weil die jüngste Malerei nicht mehr in hervorragenden Meistern und Schulen, welche ben Charakter ber Gesittung und Kunst in großen Zügen ausprägen, sich zusammenfaßt, vielmehr, in die Mannigfaltigkeit zahlloser Gattungen und Arten aufgelöst, vom Zuge bes allgemeinen Lebens sich forttreiben läßt: wie ein anschwellenber Fluß, ber seine Ufer und Dämme burchbrochen hat, in tausend kleinen Wellen und Strömungen über bas Flackland sich ausbreitet. Daher kann auch die folgende Darstellung nicht bei allen kleineren Meistern, so geschickt sie sein mögen, verweilen. mehr muß sie dieselben, beren eine merkwürdig große Zahl ist, zu Gruppen zusammenstellen, aus diesen die Tüchtigsten herausheben und sich begnügen die Uebrigen zu nennen. Denn andrerseits hat sie kein Recht Künstler auszuscheiden, die wenigstens für den Augenblick Beifall finden; sie muß bies ber Geschichte überlassen, beren sichtende Hand wol manchen jetzt umlaufenden Namen in die ungezählte und namenlose Masse zurückwerfen wird. Auch kann ich mich nun, ba der Leser die allgemeinen Züge der neuesten Malerei schon kennt, im Einzelnen um so kürzer fassen.

3.

## Die Varstellung des Nackten mit dem Reiz der Sinnlichkeit. Die monumentale Malerei.

Nach Delaroche hat die historische Malerei — im weitesten Sinne des Wortes — keinen schulebildenden Meister mehr auszuweisen. Einige Hoffnungen erregte eine Zeit lang Thomas Couture (geb. 1815), in dessen Atelier Anfangs der fünfziger Jahre eine ziemliche Anzahl von Schülern sich zusammensanden. Damals gewann es fast den Anschein, wie wenn er an Delaroche's Stelle treten und gleich ihm auf die zeitgenössische Kunst einen großen Einsluß ausüben sollte. Doch sein Erfolg wie seine Wirksamkeit waren von kurzer Dauer. Was ihn zu Ansehen gebracht hatte, waren seine "Kömer der Verfallzeit", ein großes sigurenreiches Gesmälde, das Hauptwert der Ausstellung von 1847 (jetzt in Luxembourg), unter den größten Verheißungen seiner Anhänger seit zwei Jahren erwartet.

Das Bild will mit einem üppigen Gelage mehr ober minder nackter Frauen und Männer eine römische Orgie schilbern, etwa aus den Zeiten Domitians und nach der bekannten Stelle Juvenals:

## saevior armis

Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem, zugleich aber in der Entartung, der blasirten Wolfust der noch immer schönen Nachkommen eines eblen Geschlechtes ben nahen Untergang ber römischen Welt versinnlichen. Unter einer von korinthischen Säulen getragenen Halle, worein das volle Tageslicht fällt, auf einem mit prächtigen Teppichen belegten Ruhebette liegen und sitzen in den mannigfaltigsten Stellungen verschiedene Gruppen, jede in ihrer Weise einer schon ermatteten Luft hingegeben, alle übersättigt und entnervt von maßloser Sinnlichkeit. In wirksamem Gegensatz stehen rings die Statuen der Vorfahren aus den großen Epochen, die ernsten stummen Zuschauer des nun in Schwelgerei versunkenen Römervolks; Einer der Jüngeren hat sich mit frechem Uebermuth auf ben Sociel ber einen geschwungen, ihr eine gefüllte Schaale anzubieten. Zu ben Füßen berselben treten eben zwei ernstere Männergestalten herzu, sie allein nüchtern und mit schmerzlichem Ausbruck auf bies Treiben blickend. Aber Niemand achtet ihrer; während Einige noch einmal auftoben mit dem letzten Flackern erlöschender Luft, ist die Mehrzahl schon versunken in die stumpfe Mübigkeit einer Ausschweifung, in der alle Kraft, Leib und Seele sich schon verzehrt haben. Allein so bebeutsam ber Stoff scheint: ber fünstlerische Werth ist weit mehr auf die Behandlung gelegt, auf die malerische Erscheinung, als auf die monumentale Verkörperung eines in die Geschichte tief eindringenden Gebankens. Der Gegenstand kam offenbar bem Künstler zu paß, sofern er seine Gestalten, ber Trägheit eines in Dhnmacht umschlagenben Genusses überlassen, nicht burch eine tiefere Beziehung zu verknüpfen brauchte; und boch war andrerseits das Interesse des Publikums durch einen pikanteren Reiz in Anspruch genommen, als wenn er bloß nach ber Weise ber Benetianer-fröhliche Menschen in fest lichem Zusammensein geschilbert hätte. Dazu ber packenbe Kontrast antiker Schönheit in ber Gruppirung, ben Wendungen und Formen — in ber That bewies hierin ber Maler kein geringes Geschick - mit dem Ausbruck unheimlicher Wolluft, erschöpfter Sinnlichkeit. Eine Wirkung, bie noch baburch sich steigerte, daß die Körper aus der Natur und nicht aus ber Antike geholt waren. Namentlich aber paste die Art der malerischen Ausführung für die Darstellung dieses gleichsam ausgebrannten Lebens; fast

schandlung, die offenbar des Künstlers Stärke war, gewählt schiene. Seine Weise, eine besondere Farbenwirkung hervorzubringen, indem er auf einen rauhen körnigen Grund von zerriebenen Tönen mit dem Pinsel bald — im Lichte — derb impastirend, bald — in den Schatten — nur leise übergehend spielte, vermochte wol das vom Feuer der Sinnlichkeit verzehrte Leben der Römer im Ton zu versinnlichen. Das Fleisch, wie im trockenen Sonnenlichte gemalt und durch den Kontrast mit den dünnen bräunlichen Schatten noch mehr herausgehoben, erhielt so eine verbrannte in's Graue abgedämpste Gluth.

In Wahrheit jedoch verhielt sich Couture's Darstellungsweise gleich= gültig zum Gegenstand. Worauf es ihm ankam, bas war zunächst die Berbindung eines fräftigen lichtvollen Kolorits mit gewandter, aber um die klassischen Regeln unbekümmerter Zeichnung, um so auch ben ibealen Figuren den körperhaften und leuchtenden Schein der Wirklichkeit zu verleihen; das war andrerseits eine ganz besondere Wirkung, hervorgebracht durch sein technisches Geschick, durch seine Kenntniß des Metiers, die er allerdings besaß, und die Neuheit seiner Proceduren. Ihm ging die Kunst fast ganz auf im Reiz der äußeren Erscheinung und in der Virtuosität des Vortrags mit einer bald energischen bald zarten Hand. Auch gebrach es ihm an Tiefe ber Auffassung, wie ihm die allgemeine Geistesbildung fehlte, die der moderne Künstler so schwer entrathen kann. Daher ist auch in jenem Bilte, näher zugesehen, eine gewisse Einförmigkeit in ben Köpfen sowie in ber Blasirtheit des mürrischen Ausdrucks; die Form ohne feinere Durchbildung und öfters in das Bulgare herabgezogen, während die äußerlich geschickte Gruppirung den inneren Zusammenhang der Figuren vermissen läßt. Daß Letteres diesmal zufällig mit dem Gegenstande klappte, ist des Malers Berdienst nicht. Auf die Mittheilung gewisser Proceduren und Fertigkeiten, einer effektvollen aber äußerlichen Behandlungsweise ber Form lief benn auch seine Bebeutung als schulebildenber Meister hinaus. Der Einfluß, ben er burch solche Mittel auf bas jüngere Künstlergeschlecht übte, konnte nicht beilsam sein; ich kenne manche seiner Schuler, bie, von Saus aus tüchtige Talente, bei reiferer Einsicht sich beeilten, was sie in seinem Atelier gelernt hatten, zumeist wieder zu vergessen.

Auch war er bald verbraucht, wie denn die neueste Zeit manche bezahte Naturen mit erschreckender Schnelligkeit aufzehrt. Seine Wandmalezreien in der Kapelle der Jungfrau von St. Eustache (auf der Mittels

wand die Himmelfahrt Mariä, auf den beiden Seiten Maria als Stern der Seeleute und als Trösterin der Bekümmerten), in der zweiten Hälste der fünfziger Jahre vollendet, lassen vollends keinen Zweisel mehr, daß es ihm — ganz abgesehen von tieserer Empfindung — am Ernst der künstlerischen Anschauung sehle. Hier ebenfalls das Bestreben nach realistischer Sattheit des Kolorits und nach bloß weltlicher natürlicher Lebendigkeit der Erscheinung; dazu wieder das Zufällige einer nur auf äußerlichen Reiz angelegten Gruppirung und ein gewaltsames Herausheben der Form durch derb hingesetzt Umrisse. Letzteres ist überhaupt für den Künstler bezeichnend. Dagegen sehlt es an jedem Ausdruck, im Christus sowohl als in der Madonna. Die Engel sind liebenswürdige, tokett anmuthige Frauenzimmer, die ganz eben so gut in einer römischen Orgie am Platze wären; aus den Betenden und Hilsesuchenden endlich spricht nichts als die Bedürstigseit und Gewohnheit des täglichen Lebens. —

Die wenigen Werke, die der Maler außer seinen "Römern" aus eigenem Antrieb hervorbrachte, zeigen fast immer eine gewisse Bedeutsamteit des Inhaltes, die in's Gedankenhafte spielt, aber zugleich mit sinnlichen Reizmitteln sich verbinden läßt. Diese seltsame Mischung hat bei näherem Zusehen nichts Befrembenbes; eine Kunst, die auf den malerischen Schein und die Behandlung so großes Gewicht legt und doch in's Historische sich erheben will, sucht nach solchen Stoffen, die ein besonderes über die Erscheinung hinausragendes Interesse bieten. Sie kann die reine volle Mitte von Form und Inhalt nicht finden. Die Bilder der Art, die ich kenne, sind "die Liebe zum Golde", ausgestellt im Jahre 1844, das den Maler zuerst zu Ruf brachte, und "bie moderne Kurtisane" aus jüngerer Zeit. In jenem brängen sich zu einem Manne, ber sitzend und über einen Tisch gebeugt mit klammernden Händen Gold und Edelsteine umfaßt, bittend und verlangend allerlei Gestalten: ein abgehärmtes Weib mit seinem Kinde, daneben der Dichter, der Manustript und Feder dem Geizhalse anbietet, im Vordergrunde zwei üppige blühende Frauen, die verlockend die Reize ihres Körpers entblößen und das Gewand aufschürzen, um die begehrten Schätze barin aufzunehmen. Hinter bem Reichen lauert ber Satan, bie Schönen schon als seine Beute hämisch betrachtenb. "Die moberne Aurtifane": ein halb nactes Weib von weißen Schleiern umspielt fährt auf einem Phaeton burch ben Wald und hat an ihren langen Zügeln statt ber Pferbe vier Männer im malerischen Kostume ber Renaissance, auf bem Bebientensitz hinter sich die bekannte Pariser Portière, die Stammutter

ber Loretten, in verschlissenem Anzug. Zugleich wol eine Allegorie, wie bie "Halbwelt" mit bem Reichthum kutschirt und hinter sich bas Elend hat. \*) Wie bezeichnend, daß wir gleich an ber Schwelle ber neuen Zeit auf einen Maler treffen, der die Ausschweifungen des modernen Lebens von ihrer schlimmen Seite schilbern will, aber ihre sinnlichen Reize benutzt und halb in die Idealität des Nackten übersetzt, um damit malerisch zu wirken. Man sieht nun deutlich, woran Couture eigentlich gelegen war und auf welche Wirkungen er ausging. — Die Arbeiten, die ihm vom Staate bestellt worden und in neuerer Zeit noch vom Kaiser (darunter die Taufe bes kaiserlichen Prinzen), kamen bis jett nicht zu Stande, und auch auf ben Ausstellungen ist seit Jahren nichts von ihm zu sehen. Die Hoffnungen also, die man in seine Kraft gesetzt, sind längst begraben. So ist im Grunde nichts von ihm geblieben, als sein Einfluß, ber die neueste Malerei mit in jene Bahn gelenkt hat, wo ihr die Virtuosität der Mache und das Heraus= heben der subjektiven Geschicklichkeit als das wesentliche Ziel des Künste lers gilt. —

Couture bilbet ben natürlichen Uebergang zu ber Gruppe, welche wir jett zu betrachten haben. Es sind die Künstler, welche zumeist aus der Iveals und Mythenwelt, dem gestaltenfrohen Reich der Antike ihre Stoffe nehmen, und mit einem Rest klassischer Formenschönheit sinnlichen Reiz und die Bärme des natürlichen Lebens zu verdinden suchen. In die Auffassung wie in den Ausdruck spielt außerdem eine gewisse modern verseinerte Empsindung. Sie kommen größtentheils aus den Schulen von Ingres, Delaroche, Cogniet und Glehre und haben in Rom als Pensionäre der Akademie ihre Studien vollendet. Es sind tüchtige Talente darunter und noch die neuesten Jahre haben guten Nachwuchs gebracht; aber keine gemeinsamen Grundzüge der Anschauung schließen sie zusammen und Keiner strebt einem höheren Ziele zu. Jeder sucht vielmehr in jener Mischung verschiedener Elemente es zu einem originellen d. h. aparten Ergebniß zu bringen und läßt auf seine Kunst die Neigungen und Bedürfnisse des Tages mehr oder minder einwirken. Neben ihnen stehen, jedoch mehr im Hintergrunde jene

<sup>\*)</sup> Der auch in Deutschland bekannte "Falkner" ift nichts weiter als ein kolos ristisches Bravourstück, bas namentlich im Schimmer bes Sammetkostüms und dem von der bellen Luft leuchtend sich abhebenden Kopfe besteht.

reineren Ausläufer bes Ibealismus, welche das vierte Buch besprochen hat. Künstler, welche zum Theil an einer strengeren Anschauung festhalten, zum Theil das Gedankenhafte mit dem Malerischen mengen. Zwischen beiden endlich eine kleinere vermittelnde Gruppe, von der nach jener ersten die Rede sein wird.

Bei jenen Malern bürfen wir die reine Formenfreude nicht suchen, welche Ingres und seine Schule kennzeichnet. Ihre Kunst hat mit ber neuesten Gesittung in ein näheres Verhältniß sich eingelassen und will mit verwandten Zügen den Zeitgenossen freundlich entgegenkommen. Das Geschlecht aber des zweiten Kaiserreichs hat sein Wolgefallen an einer greifbareren Schönheit, an einer solchen, die ihm die reizvolle Wirklichkeit in lockenbem Bilde unverhüllt zeigt, die es begehren und besitzen kann. Die schönere Hälfte ber Nation, die nun Sinne und Geist mehr als je beschäftigt, in allen möglichen Lagen und Wendungen zn verherrlichen, bas erscheint auch jetzt wieder, wie im 18. Jahrhundert, als die würdigste Aufgabe ber Kunst. Nur, wie die Frauengattung, die jetzt wieder wie damals eine ebenso glänzende als zweideutige Rolle spielt, boch gegenwärtig eine andere Stelle in der gesellschaftlichen Ordnung einnimmt als unter der Regence und Ludwig XV., so trägt auch die Kunst, welche ihr sich widmet, bei aller Verwandtschaft mit biesem Zeitalter boch einen anderen Charafter. Das Gewand, worein das 18. Jahrhundert das erotische Dasein und bie gefälligen Schönheiten ber vornehmen Welt kleibete, bie Schäferibplle ber Boucher, Lancret, Pater und Fragonard — auch ihr Götterkreis war nur eine Gesellschaft von in den Olymp erhobenen Daphnis und Chloe's —, bas ist nun nicht mehr die passende Form. Selbstbewußt steht die Zeit ber Sinnlichkeit gegenüber und erlaubt ihr nicht, aus aufgebauschter Seitenhülle nur mit entblößtem Bein und Busen naiv lüstern hervorzublicen; sie spielt und tändelt nicht mehr, sondern in monumentaler Ractheit will sie die weiblichen Reize vor sich haben. Ueber allen kleinbürgerlichen Anstand hinaus und stolz auf ihr fünstlerisches Heidenthum will sie die Schönbeit bes menschlichen Leibes in voller Freiheit schauen. Zugleich verlangt sie nach dem warmen Schimmer des Fleisches und jenem berückenden Auss bruck sinnlicher Anmuth, womit nun das Weib die gesellschaftliche Welt beherrscht. Endlich bringt in diese Kunft, die nur ein Bastard der idealen Anschauung ist, auch ber realistische Sinn bes Zeitalters. Richt bie Göttin, an der alles bloß Irdische getilgt und die Gluth des Lebens in dem Aether reiner Schönheit abgekühlt ist, will ber Maler auf die Leinwand ganbern,

Marat's Ermordung. Don Sandry.

Reper, Frang Malerei,

Ceite 696.

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | : |
| • |   |   |   |

sondern die in natürlicher Mille und Bewegung pulftrende Gestalt mit bem holden Zug des gewährenden Weibes. Oft mögen in diesen Aphroditen und Bachantinnen die Schönen noch erkennbar sein, benen es pitant schien, anch einmal, ohne Krinolins und die neuesten Woben von Longchamp, sich im Rostüm der längst verlorenen und vergessenen Unschult bewundern zu lassen. Sine solche Kunst taucht die antile Whithe in die heiße Lust der sinnlichen Gegenwart, streist ihr mit unreinen Händen die Reuschheit ber underührten Glieder ab und reizt die Phantasie, ohne die Begierde vurch eine rein ästhetische Bestiedigung wieder auszulöschen. Darin unterscheidet sie sich wesentlich von ver Malerei der Renaissance. Auch diese zog die mythischen Götter aus ihrem Olynop in die Warme Leppisseit des unmittelbaren Lebens herab, tilgte aber wieder das Verlangen der Sinne vurch die selbständige kinstlerische Schönheit.

Unter den Künstlern, die hierher zählen, sind vor Allen Bauben und Cabanel zu nennen. Paul Banbry (geb. 1828), unftreitig ein ungewöhnliches Talent, war ber Ersten Einer, ber fich von den akademischen Sthibestrebungen ber römischen Schule lossagte, um die ibeale Formenschönheis an der Ratur frisch zu beleben. In den Röpfen wie in ven Körpern und Wendungen sucht er ben Reiz des Individuellen, des Unmittelbaren und Zufälligen. Auch in ber Zeichnung ist er naturalistisch und geht keineswegs auf eine strenge kassische Durchbildung aus. Ja, hierin überschreitet er nicht selten das zulässige Maß; seiner Modellirung fehlt es burchweg an Festigkeit und Breite, seine Form spielt isters in das Gemeine. Dagegen haben seine kokett lieblichen Gestalten koloristischen Reiz sowol burch die tonige Araft der Jarbe, namentlich ves Fleisches, als virch die harmonische Stimmung, worin fle mit ihrer Umgebnag flehen. Zabem in Bewegung und Ausbruck von entgegenkommenber Anminth, lassen fie ben Befchauer unter der pulsirenden Hulle scheimischen Sinn und ein glühend erregtes Herz ahnen. Gewiß, ihre Ractheit hat den Beigeschmad moderner Eleganz; aber boch auch ben gewinnenden Zug bes Lebens und darin ächt makerischen Berth, daß fie wirkliches Fleisch ift und nicht angemalter Stein noch gefärbte Baumwolle.

Die ersten Bilder des Künftlers, die Forkuna mit dem Kinde (im Enzembourg), eine Leda, seine bekannte Toilette der Benus und eine büßende Magdalena — alle viese Franen haben eine merkwürdige Verwandtschaft und könnten füglich Schweskern sein — erinnern in der Färbung, nur absgedämpster und unbestimmter, an die Venetianer. Dann suchte er in einer

zarten blonden Weichheit der Töne, worin auch die Schatten vom Lichte fast ganz verzehrt sind, eine eigene Weise, gerieth aber dabei in eine graue Tonleiter. Dies ist ber Fall mit seiner Benus Anabhomene, eine jener Aphroditen, die dem Salon von 1863 zu einer zweideutigen Berühmtheit verholfen haben, bekannt unter bem Namen "la Perle et la Bague". Wie eine Perle von den Wellen an das Ufer getragen und kaum zum Leben erwacht lächelt schon das üppige Weib neckisch, wollustig, zurückze neigten Hauptes, aus der Fülle ihrer blonden Haare den Beschauer an Bis an die lette Grenze ift hier, ungeachtet des zu gesuchter Feinheit abgeblaßten Kolorits, ber Ausbruck sinnlicher Empfindung und Bewegung ge Seine Diana vom Jahre 1865, welche abwehrend auf einen trieben. necischen Amor ben Bogen abbrückt, nähert sich wieder ber tieferen Färbung So schwanft ber Künstler noch zwischen verschiedenen ber Benetianer. Weisen; eine Unsicherheit, die sich auch in der technischen Behandlung, ber ungleichmäßigen Führung bes Pinsels verrath. In seinen beforativen Arbeiten (namentlich in den Hotels Galliera und Patva) bekundet sich gleiche falls das große Talent. Die idealen Gestalten haben einen vollen sinnlichen Zug, doch wieder eine Geziertheit, die ich nicht anders als modern bezeichnen kann. Im Rolorit merkt man ein haschen nach feinen Tonen, die bisweilen unangenehm in's Bläuliche spielen; doch ist es im Ganzen wirtungsvoll durch ben Zusammenklang ber Lokalfarben, die mit Berständniß für die malerische Ausschmückung festlicher Räume bald fräftig hervorgehoben, bald harmonisch abgedämpft und in die Ferne gleichsam zurückse trieben sind.

Sein lettes Wort hat ber Maler jedenfalls noch nicht gesprochen. Eine Ermordung Marats im Salon von 1861 (jett im Museum von Nantes; s. die Abb.) zeigte ihn von einer ganz neuen Seite. Nicht ber Zug der leidenschaftlichen Größe, der in der That selber liegt, ist zum Ausdruck gebracht, sondern die Empfindung des in seinem Innersten erschütterten Weibes im Gegensatz zur Unbeweglichkeit des Todes in dem verzerrten Leichnam. Dieser, in tühner Verfürzung mit dem Korse dem Beschauer zugekehrt, ist im Kramps des Sterbens mit surchtbarer Wahrheit sestgehalten, der aus der Wanne ragende Arm scheint aus dem Bilde herauszugehen. Es ist das häßliche Bild des Todes eines Nichtswürdigen. Daß übrigens dieser Realismus von Uebertreibung nicht frei ist, kann ein vergleichender Blick auf den David'schen Marat deweisen, der, wie wir wissen, mit maßvollem Sinne und hingebender Treue von dem Vertreter

ber klassischen Kunft nach ber Natur selber gemalt war. Am Fenster, in athemlosem Schrecken zusammengebrückt, steht bleich und entsetzt über die eigene That die jugendliche Cordah; in den starren Zügen und der straffen eingezogenen Körperhaltung spricht sich ihre Seelenangst treffend aus. Den engen Raum erleuchtet ein kaltes grelles Tageslicht mit einfallenbem Sonnenstrahl; die That liegt offen vor den Augen der Welt, kein Zwielicht, kein Helltunkel schwächt sie ab. Das war offenbar die Absicht bes Rünftlers, indem er sich an die Wirklichkeit nicht kehrte, da ja bekanntlich die Handlung des Abends vor sich ging. Ganz unverschleiert sollte das Entsetliche ber That, ja burch ben Kontrast ber Beleuchtung nur um so einschneibender wirken. In derselben Absicht wol ist das Beiwerk mit voller Raturtreue in seiner ganzen mobernen Nüchternheit wiebergegeben; Alles brängt sich mit scharf ausgeprägter Bestimmtheit in's Auge. Also mit voller gegenwärtiger Gewißheit soll die Scene ben Beschauer packen. Aber die Darstellung ist über bas Ziel hinausgetrieben; zwischen den Figuren und Dingen, die den gleichen Werth haben, schweift ber Blid unftet bin und ber und kann sich nicht sammeln. Andrerseits erhebt uns nichts über die schneibende Wirkung bes Gräßlichen; ber Bangigkeit bes erschütterten Gemuths ift die Macht der sittlichen Leidenschaft nicht entgegengehalten, kein Hauch von Seelengröße versöhnt mit der schrecklichen That. Und da ber Künstler das Mittel malerischer Stimmung verschmäht hat, so überrascht bas Bild nur, ohne ben Blick zu fesseln und in sich hineinzuziehen. His storisch ift es ohnebem nicht, da es sich auf ben Ausbruck einer subjektiven Empfindung beschränkt — worin es übrigens von dem effektvollen Pathos bes französischen Wesens nicht frei bleibt — und durch die Behandlung bes Details in das Sittenbildliche übergeht. Insofern liefert es uns einen neuen Beweis, wie wenig die jüngste Malerei zur eigentlich historischen Aunst befähigt ift. Ein energisches Erfassen ber Natur und eine gewandte Hand in der malerischen Ausführung lassen sich ihm nicht absprechen —. Jene Fähigkeit, ber Natur von Seiten ihrer realen Bestimmtheit beizukommen, ist namentlich auf die Bildnisse Baudrh's von fruchtbarem Ginfluß gewesen. Auch in diesem Fache hat er vielen Erfolg, wenn er gleich in der Auffassung nicht immer glücklich, in der Behandlung bisweilen manierirt ist. Eines seiner besten Portraits ist basjenige Guizot's. Lebendig durch die Berbindung einer tüchtigen Zeichnung mit sattem Kolorit gibt es ben Mann in seiner eigenen Individualität wie im Charafter ber Zeit wieder. —

Alexandre Cabanel (geb. 1823), dessen schon bei ber religiösen Malerei gedacht ist, hat länger als Baudry an einer strengeren Kunstweise festgehalten und in seinen erften Gemälden aus ber Profan= und Beiligengeschichte am akademischen Seile noch mitgezogen, übrigens noch neuerbings in der früher erwähnten Kommunion der Apostel zu einem ernsten Vorwurf zurückgegriffen. Von jenen Werken haben ihn sein Tob des Moses (1852) und seine Verherrlichung bes h. Königs Ludwig (1855; im Luxembourg) als Zeugnisse eines gut geschulten Talentes rasch zu Ansehen ge bracht. Sie sind in der Komposition und Form tüchtig, fleißig durchgeführt und zeigen eine gewisse Größe ber Auffassung, haben aber wenig Eigenthümliches und halten sich innerhalb der hergebrachten klassischen Grenzen. Bald strebte der Künftler darüber hinaus nach dem malerischen Ausdruck von Stoffen, die unferer Empfindung näher liegen. In dieser Beise ist seine "Wittwe des Kapellmeisters" (Salon von 1859), zwischen ihren Kindern mit gefaßter Trauer bem Undenken bes Berftorbenen bingegeben, dessen lette Werke ein blühendes vor einer Orgel sitzendes Mädchen zu spielen scheint; bann sein "Florentinischer Dichter" (Salon von 1861), in der harmlosen Situation edlen Lebensgenusses in der Gesellschaft schöner Menschen aus der dankbaren Zeit der Renaissance. Es geht durch diese Bilber ein ibealer Zug und ber leise Hauch einer in's Poetische spielenben elegischen Stimmung. Doch ben lauten Beifall des Publikums hat Cabanel erst bann gefunden, als er die Schönheit ber nackten menschlichen Gestalt mit der Wärme finnlichen Lebens bem Beschauer recht nahe brachte.

In dieser Gattung kommt er übrigens, wenn er auch in der Zeichnung sorgfältiger und seine Linie gewählter ist, Baubry nicht gleich. Er hat nicht bessen koloristisches Talent, nicht genug Tiese und Kraft, um die Gluth oder doch den weichen Schmelz des pulsirenden Fleisches wiederzugeben. Er geräth zu leicht in das Blonde, Mischige und Rosige, und nähert sich so, indem er auch die Reize koketter Weiblickleit und üppig geschwungene Linien nicht verschmäht, der Weise des 18. Jahrhunderts. In seinem ersten Bild der Art, "vom Faun entführte Nymphe" (1861), \*) ist noch eine frische Bewegung und das Kolorit, wenngleich etwas stumpf, doch ziemlich kräftig gehalten. Weichlicher aber und matter im Ton ist seine Geburt der Benus ausgefalsen, die sich im Salon von 1863 mit derzenigen von Baudry in die allgemeine Bewunderung theiste (s. die Abb.) und wie diese die Ehre

<sup>\*)</sup> Rach bem Original photographirt von Bingham in ber Goupil'schen Sammlung.

hatte für das kaiserliche Haus gekauft zu werben. Bon der Göttin ist in diesem üppigen und in die Geheimnisse bes Lebens schon eingeweihten Leibe nichts übrig geblieben. Auch hat es diese schöne auf der Welle träg hingestreckte Frau, beren Erwachen von darüber flatternben Amoretten begrüßt wird, mehr als selbst einer Aphrodite sich ziemt auf den Beschauer abgesehen mit ber heftig gewölbten Wellenlinie ber ihm voll zugewendeten Hüfte und bem verlockenden Lächeln unter dem Arm heraus, der in wollüstig sich reckender Müdigkeit über das Haupt sich legt. Nur muß man es dem Maler lassen, daß in dieser liebeverlangenden Gestalt, wenn vielleicht auch ihr Modell im eleganten Coupé aus ber Straße Breda gekommen war, boch noch Na= tur ist und eine wahrere Empfindung als die Damen der Halbwelt aufzubringen wissen. Uebrigens ist ber sinnliche Einbruck abgedämpft ober vielmehr verfeinert durch bas zarte in's Bläuliche und Silberne spielenbe Rolorit, worin sich einzelne stärker ausgesprochene Rosatone und das blasse Blau bes Himmels zu einem burchaus sanften Einklang mischen. Dieser Malerei läßt sich eine anmuthige bekorative Wirkung nicht absprechen, wie benn auch Cabanel in bekorativen Arbeiten z. B. im Hotel bes Herrn Emile Pereire Tüchtiges geleistet hat. Es steckt wol in bem gut geschulten Maler, bessen Formenkenntniß auch jene Benus bezeugt, bas Zeug zu ernsteren Arbeiten, wenn es ihm gelingt aus diesem frivolen Geleise herauszutreten.

Immerhin hat er, wie seine Bildnisse beweisen, ein besonderes Talent dem weiblichen Wesen der heutigen Welt beizukommen. Die moberne Grazie ber "bistinguirten" Frauen, wovon schon die Rede gewesen, jenes berühmte "unnennbare" Etwas, bas so schwer zu fassen ist, weil es, ein schwebendes Spiel zwischen Anstand und Kecheit, die Natur bald herauskehrt, bald versteckt, immer aber abschleift — Cabanel hat es wenigstens annähernb getroffen. Auch gelingen ihm die Frauenbildniffe besser als diejenigen ber Männer. In seinem Napoleon, ber im Salon 1864 viel von sich reben machte, schwankte er offenbar zwischen ber vertraulichen Indivis bualität bes Privatmannes und ber hiftorischen staatsmännischen Persönlichkeit. Daburch brachte er es zu keinem von Beiben; er gab nichts als die äußere Figur des Mannes im Hoffleide und mit der Haltung des Diplomaten. Das Sphynzgesicht bes Kaisers, das Unergründliche des Ansbrucks und die verschlossene Größe, die unbestreitbar in dem mächtigen Ropfe auf dem gedrungenen Körper liegt, hat noch Keiner zu treffen vermocht; am nächsten ist ihm noch Flandrin in seinem bekannten Portrait von 1863 gekommen (vergl. S. 380).

Bei ben übrigen Malern biefer Gattung kann ich kürzer sein, ba sie, bei viel Talent und Geschick, doch keine tiefere Eigenthümlichkeit zeigen. Henri Giakomotti, bem wir schon bei ber religiösen Malerei begegnet find, weiß in seine Nymphen einen leidenschaftlich bewegten Zug zu bringen, bem er burch eine tiefe und warme Färbung Nachbruck gibt. In seinen Figuren ist eine kräftige Sinnlichkeit; doch versieht er es allzusehr in der Durchbildung ber Form, so das seine hierher zählenden Bilder über eine bekorative Wirkung nicht hinauskommen. Nachdem er sich im Salon von 1861 durch eine "Nymphe und Sathr" bemerkbar gemacht, ist 1865 seine Entführung Ampmone's burch zwei Tritonen mit vielem Beifall aufgenommen worden. Es ist Bewegung in den üppig schwellenden Figuren und ein volles harmonisches Kolorit. — Eine Art Gegensatz zu ihm bilbet Abolphe Jourdan, der sorgfältiger in der Zeichnung ist und mit einem subtilen verschmelzenden Vortrage dem in vollem Licht gemalten Fleisch einen eleganten Schimmer zu verleihen weiß. Seine Malerei ist von jener Art, wie sie dem großen Publikum gefällt, das an einer gewissen Glätte und Feinheit ber Behandlung immer seine Freude hat. Nach einer Leba vom Jahre 1864,\*) die im Grunde wie auch seine früheren Sachen nur eine fleißige Studie ist, hat er sich in dem — allerdings durchaus mittels mäßigen — Salon von 1866 burch ein Bild hervorgethan, bas bie Phantasie in eine gewisse Schwingung versetzt, während es das Auge angenehm beschäftigt. Im Grünen flüstert Amor einem schönen nackten Beibe, bas man immerhin für eine Venus halten mag, allerlei süße Dinge in's Ohr. Daß bies Geplauder die blonde der Ueppigkeit zureisende Gestalt in eine liebliche Aufregung versetzt, ist ihr wol anzumerken, und so steht wie die reizende Berfinnlichung eines Liebestraumes das Bild vor dem Beschauer. Es ist eine Nactheit, nicht gerabezu lüstern, die sich in ihrer zierlichen Vollendung, ihrer zarten Färbung auch vor einem Mädchenauge noch seben lassen mag, die aber boch, da es ihr an dem reinigenden Ernst stylvoller Auffassung gebricht, unvermerkt durch die Phantasie in die Sinnlickeit sich einschleicht.

Von den jüngsten Schülern der römischen Atademie gehören serner zu dieser Gruppe Emile Levh, Eugene Faure, Jean-Jaques Henner und George Bibert. E. Levh hat namentlich in diesem Jahre mit seiner "Idhlle" Anerkennung gefunden; Prinzessin Mathilde hat sich beeilt das

<sup>\*)</sup> Rach bem Original photographirt von Bingham.

Bild zu kaufen, worin diesmal die Nacktheit halb verhüllt und mit einem Hauch madchenhafter Unschuld übergossen ist. In einer arkabischen Natur trägt Daphnis seine Chloe über ben Bach; er hält sie wie ein Kind auf seinen Armen und sie umklammert ihn, halb in Angst, halb mit Vertrauen fest sich anschmiegend. Die Behandlung, wenn auch in ber Zeichnung klein und schwächlich und flüchtig in der Modellirung, ist doch nicht ohne Reiz. Die feinen ungewöhnlichen Tone sind zu eigenthümlicher Wirkung zusammengestimmt, die zarten Formen der jugenblichen Gestalten naturalistisch empfunden und von individuellem Gepräge. Ueberhaupt ist in ben Gestalten des Künstlers — so schon in seiner Benus von 1863, die sich gürtet, um sich zum Urtheil bes Paris zu begeben, und in "Daphnis und Chloe" von 1864, die aus einer Brunnenschale trinken — eine eigene zierliche Anmuth, die sich sogar in seinen Mänaben nicht verläugnet, welche beim Chmbeln= und Flötenspiel um ben Orpheus rasen, im Begriff ihn zu ermorden (ebenfalls im Salon von 1866). Zu einer solchen Komposi= tion reichte übrigens die Kraft Lévy's nicht aus; sie ist zersplittert, in der Bewegung der Figuren zwar natürlich, aber nicht leidenschaftlich genug und nur ansprechend burch ben sinnlichen Reiz ber Bacchantinnen. In jener "Idhlle", worin sich das Talent des Malers glücklicher ausspricht, ift die finnliche Wirkung beshalb nicht schwächer, weil sie verschleiert ist. Schon das Gefallen an der Ungewißheit halbwüchsiger Formen, das in der französischen Kunft ganz neuerdings auftaucht, an der noch geschlossenen Blüte bes menschlichen Körpers, beruht sicher nicht allein auf der Reuschheit der halbreifen Gestalten. Es mischt sich ein greisenhaftes Gelüste hinein ber für gesunde und natürliche Genüsse blafirten Zeit; man gefällt sich im Anblick einer Jungfräulichkeit, welche bie Begierbe nicht unmittelbar reizt, aber um so mehr die Phantasie beschäftigt mit der Ahnung vom baldigen Aufbrechen ber Anospe. Daher auch die Borliebe für die jungen Mädchen von Greuze, wovon ich schon gelegentlich bes Letteren im ersten Buche gesprochen habe, und die fabelhaften Preise, womit sie bezahlt werben. Selbst Künftler ber ernsten ibealen Richtung, wie Amaurh=Duval, haben nun, wie wir gesehen, jene zweifelhafte Anmuth unentwickelter Formen zum Gegenstande genommen. Die gleiche Neigung zeigt sich seit einigen Jahren in der Plastik. Noch schlimmer aber ist, wenn der Maler, wie dies Henner in seinem "jungen Mädchen" (Salon von 1866) gethan, mit der Weichheit ber halbreifen Formen und ben milben unbestimmten Tonen bes jungen Fleisches ben Beschauer zu gewinnen trachtet.

Auch in der biblischen Mythe wissen diese jungen Künftler Motive zu finden zu anziehenden nackten Gestalten. Henner schiekte 1864 von Rom aus eine Susanne, die, aus dem Bade steigend und im Profil gesehen, zugleich ihre vorderen Reize und die der Rückeite enthüllt: sinnlich ohnedem durch die Verschwommenheit ihrer runden Formen und den geschmeidigen Ton bes auch in den Schatten lichten Fleisches. Uebrigens zeigt der Maler, auch in seinen Portraits, ein entschiedenes koloristisches Talent. — Besser noch mußte Faure die bankbare Gestalt der Eva zu benutzen, um an ihr die perfeinerte Sinulichkeit der modernen Zeit zum Ausdruck zu bringen. Er läßt das Borbild aller weiblichen Schwäche und Liebenswürdigkeit wollustig unsicheren Schrittes unter einem Apfelbaum baber kommen und mit graziös aufwärts langendem Arm einen Zweig herunterbiegen, um im Vorgefühl bes Genusses schon an dem Duft der blogen Blüte sich zu berauschen. Auch hier also, wie bei jenen halbwüchsigen Mädchenkörpern, bas perführerische Phantafiebild des Borber und der hangen nur besto heißeren Erwartung. Das im Salon von 1864 ausgeftellte Bild fand lebhaften Beifall und in einem ber vornehmsten Balatine bes Kaiserreichs, im Herzog von Morny, einen freigebigen Räufer. Ueberhaupt schüttet ja nun die reiche Finanzwelt für diese Art von Aunst ihr Gold mit immer vollen Händen aus; ja, nicht zufrieden mit dem, was die Zeitgenoffen liefern, schmückt sie ihre Palaste zu ganz enormen Preisen mit ben Malern einer noch mehr in's Lusterne-ausschweisenben Sinnlichkeit: ben Boucher, Pater und Fragonard. Uebrigens hat Faure bis jest nur die sen einen glucklichen Griff gethan. Er gibt sich sonst mit Benus, Amor und seiner Erziehung ab — die ersten Schritte Rupido's, Benus mit Amor ben Wagen besteigend u. s. f. — verschmäht auch die kleinste verbeckende Hülle und sucht durch eine angenehme Farbonwirtung den Blick zu reizen; boch sind seine Formen gor zu vermaschen und knochensos, els das das Auge darauf verweilen möchte. — Bibert endlich brachte 1864 einen Narcif, der im Walde liegend an seiner eigenen Schönheit im Wasserspiegel sich weibet und eben seine Metarmophase beginnt (im Museum von Borbeaux) dann im Salan pon 1866 Daphnis und Chloe, im Grünen beim halden Spiel bes Schäferhaseins, natürsich in lebensgroßer Racktheit. Ihm ist bas Racke, dessen Formen er flüchtig und in unterschiedslosen Massen behandelt, ebenfalls nur ein günstiges Conmittel zu einer die Sinne berückenden Farbenstimmung.

Als ein so günstiges Feld erscheint nun diese mit moderner Phantasie neubelebte Mythenwelt, daß selbst in anderen Fächern schon bewährte

|   |     | • |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|---|
|   |     |   | • |   |   |   |
| • |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     | • |   |   |   |   |
|   | •   |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   | · |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   | • |   |   |
|   |     |   |   | - |   |   |
|   |     |   | • |   |   |   |
|   |     |   |   |   | • |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   | • |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   | . • |   |   |   | • |   |
| · |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   | • | , |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   | • |   |
|   | •   |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   | •   |   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |   |
|   |     | • |   |   | • | _ |

Künftler leichten Fußes zu ihr übergehen. Zu diesen gehören namentlich Eugene Feben, der sonst in der Schilderung des Kleinlebens von heute eine gesunde realistische Anschauung und träftigen Farbensinn bekundet, und der Elfässer Louis Schuhenberger. Ein Maler, der sich in allen Gattungen versucht und immer mit energischer Zeichnung eine satte Färbung zu verdinden weiß, aber sast immer mit dem Gegenstand noch einen besonderen Einfall, eine seltsame, meistens unmalerische Beziehung auszusdrücken sucht. Nun also hat er sich in das Lager der Mythologie begeben. 1865 brachte er, um auch seinerseits eine nachte Schöne vorzusühren, eine Europa auf dem Stier; 1866 ein seltsames Centaurenpaar, Männlein und Weihlein, die vom Fischsang heiter und gemüthlich Arm in Arm nach Hause sehren. Ein Beispiel, auf welche Spielereien und Absonderlichkeiten durch die Armuth der modernen Phantaste gerade gewandte Künstler verfallen.

Doch mit diesen Malern ist die Gruppe noch nicht geschlossen. Wir verweilen natürlich nicht bei ben vielen nackten Geschöpfen, die unter bem erborgten Paß irgend einer Göttin in den Salons der letzten Jahre ihre höchst mittelmößigen und zweideutigen Reize von allen Wänden herab zur Schau gaben. Aber zu nennen sind wenigstens noch einige von ben jungeren Meistern, größtentheils Pensionare ber römischen Afabemie, bie nicht ohne Talent sind, etwas gelernt haben und nun wie Herkules am Scheidewege schwanken, ob sie jenem verführerischen Zuge nachgeben ober einem strengeren Iveale treu bleiben wollen. Zum Theil benutzen sie die schöne Methenwelt zu dekerativen Zwecken und zu Parstellungen von eblerer Anmuth, in die sie boch das Sinnliche hineinspielen lassen. So Eugene Froment, Jules Lefebore, Charles Sellier und Felix Clement. Der Lettere hat neverdings nach vorwiegend malerischen Wotiven gesucht und sie im Morgenland, in Aeghpten gefunden; sein eghptischer Karren im Salon von 1866, der in dem heißen Licht und den leuchtenden Lokalfarben des Sübens eine seltsame Gesellschaft von allerlei Weibervolk daherbringt, ist aber boch für den großen Maßstab und die anspruchsvolle Behandlung ein zu inhaltsleerer Stoff. Wir werben auch sonst noch finden, wie manche Talente bieser Gattung zwischen dem klassischen Abendland und dem Orient hin= und hermandern und in gleichgültigem Wechsel bald bas antike Hellenenthum bald das heruntergekommene, aber noch naturwüchfige Dasein ber Araber jum Gegenstande nehmen.

Diejenigen aber unter ben jungen Ibealisten, welche an einer strengeren Auschauung festhalten, bas Nacte in eblem Sinne ober große historische

Momente aus der Antike behandeln, diese kommen über eine akademische Darftellungsweise nicht hinaus und erlahmen überdies an ber Gleichgültigkeit bes Publikums. Zum Theil habe ich sie schon bei ber religiösen Malerei erwähnt, wie die Maison, Maillot und Delaunap. An diese lassen sich noch anschließen, weil sie mit kirchlicher Kunst sich abgeben: Armand Cambon und Jacob Brandon. Unter ben Uebrigen, bie mehr mit ber Antike in jenem Sinne sich befassen, wären etwa noch zu nennen: Benjamin Ulmann, Ernest Michel, Abolfe Lefebore, Marcel Briguiboul, Pierre Dupuis, Pierre de Coninc, Benedict Masson, Charles be Coubertin, Louis Faivre-Duffer, Jean Poncet (auch Rupferstecher), François Chrmann. Reiner von ihnen ist bis jett im Stande, ber mehr ober minber forrekten Form ein eigenes Leben einzuhauchen, sie von der Kälte klassischer Regelfertigkeit zu erlösen. Vor ihnen haben jene Maler anmuthiger Sinnlichkeit um so viel, als sie frivoler sind, an malerischer Wirkung und Lebendigkeit voraus: wozu noch bies kommt, daß sie, indem sie gewisse Neigungen ihrer Zeit versinnlichen, zugleich durch den Ausbruck ihrer eigenen Phantasie doch eine Art Charafter in die Erscheinung bringen. Bereinzelt und noch schüchtern ist ein Bersuch, den Leopold Levy neuerdings gemacht hat, die Antike, etwa nach dem Vorgange Delacroix's, in bewegtem koloristischem Sinne zu behandeln. —

Noch ließe sich hier, wo von der Darstellung antiker Gestalten mit modern sinnlichem Reize die Rede ist, einer verwandten Gruppe von Künstellern gedenken, welche aus einem ähnlichen Gesichtspunkte antike Lebense weise und Geschichte, jedoch mit sittenbildlicher Aufsassung, behandeln. Da jedoch letztere für diese Künstler ein wesentliches Merkmal ist — sei es nun, daß sie das antike Dasein in seinen äußeren Zügen schildern oder die klassischen Figuren nur zu gefälligen Phantasiebildern gebrauchen —, so gehören sie zu den Genremalern und sind daher bei diesen die Geröme, Hamon, G. Boulanger u. s. f. näher zu betrachten.

Roch bleibt uns eine kleine Gruppe übrig, die eine eigene Mitte be hauptet zwischen idealer Anschauung und jener auf sinnlichen Reiz gerichteten Kunst. Es sind Künstler, welche die Schönheit der Form und den stehlvollen Zug der Linien nicht ganz aufheben wollen, aber in's Malerische herabstimmen durch den Zusatz moderner Empfindung oder den wärmeren

Pulsschlag des der Natur genäherten Lebens. Auch unter ihnen sind geswandte Talente, doch fehlt es ihnen gleichfalls, wie das schon ihre mittlere Stellung an sich hat, an durchgreifender Eigenthümlichkeit.

Als einer ber namhaftesten ist Auguste Genbron (geb. 1818), Schüler von Delaroche, schon seit Mitte ber vierziger Jahre thätig. Seine Willis und Splphiben, Horen und Nereiden, die wie duftige Traumgestalten durch ben Wald. schweben oder über den Wassern gaukeln, neuerdings noch (1864) seine Nymphen am Grabe bes Abonis haben immer ein dankbares Publis kum gefunden. Es sind leichte und gefällige Wesen, in ben Linien buftig und stüssig, in der Färbung hell und harmonisch, wenngleich bisweilen etwas schwer, mit mehr malerisch verschwimmenden als plastisch durchzebilbeten Formen. Auch mit poetischen Scenen aus ben schönen festlichen Tagen ber Renaissance hat Gendron Glück gehabt, indem er es verstanden, die poetische Stimmung in eine malerische, anschauliche zu übersetzen. Sein "florentinischer Sonntag" (vom Jahre 1855, im Luxembourg) zeigt uns eine Gesellschaft stillfroher Menschen bei ben eblen Vergnügungen ber ver= schiedenen Lebensalter, in dem anmuthigen Gewande und den runden Formen einer ästhetisch gestimmten Zeit. Eine Art Gegenbild dazu ist bas Begräbniß einer jungen Benetianerin, welche durch den stillen Kanal auf ber Gondel zu ihrer letten Ruhestätte getragen wird, ansprechend durch die milbe Trauer im Ausbruck der begleitenden, in der Nacht gleichsam verschwebenden Gestalten. Selbst duftere Momente aus der Geschichte faßte Gendron von einer anziehenden Seite, indem er mit dem Unheimlichen das Anmuthige mischt. So läßt er einen "Tiberius auf Capri" auf üppigem Ruhebette in den blonden Haaren eines schönen Weibes wühlen und von blübenden Sklavinnen zum Male bedieuen, während im Hintergrunde arme Opfer der Thrannei vom Felsen in den Abgrund gestürzt werden. seinen bekorativen Arbeiten (Malereien in der Kirche St. Gervais, im Louvre und im Hotel E. Pereire, namentlich aber die Jahreszeiten im Palaste des Staatsrathes) sucht er durch rhythmische Anordnung und den Abel der Gestalten sich dem monumentalen Style zu nähern, ohne deshalb eine gewisse naturalistische Wärme ber Erscheinung aufzugeben. Im Ganzen weber für die Ausbildung der Form noch die des Kolorits entschieden angelegt, geht er auf Verbindung beider aus, ohne es zu einer vollen energischen Wirkung zu bringen.

Alfred de Curzon (geb. 1820), der sich weiter zu dieser Gruppe zählen läßt, ist ein vielseitiges Talent. Seine "Pspche" (Salon von 1859),

bie aus der Unterwelt die Büchse Proserpinens bringt, eine in leichtem buftigem Gewand leise baber schwebende Gestalt, grau und zart in ber Färbung, die Versinnlichung gleichsam eines poetischen Traumbildes, ist nicht ohne Anmuth, aber ganz losgelöst vom klassischen Boben und in bas weiche Element moberner Empfindung übertragen. Die italienischen Genrebilber bes Küustlers — Ernte in ben Bergen von Picinesca, neapolitanische Mutter mit ihrem Kinde in einem armen aber heimeligen Gemach, rastende Bilger bei dem Aloster San Benedetto, kleine neapolitanische Blumenverkäuferinnen u. s. f. — haben ebenfalls einen Anflug poetischer Stimmung. Sie find in ber Gruppirung einfach und natürlich, recht ans sprechend in der Bewegung der Figuren, in der Färbung harmonisch, wenn auch nicht saftig. Aber sie geben, namentlich seine neuesten Bilber ber Art, die natürliche Größe und Schönheit des Stammes in einer äußerlichen Weise wieder und schwächen durch das Empfindsame des Ausbruck und gewöhnliche malerische Reizmittel die Kraft seiner caraktervollen Erscheinung Ernster und tüchtiger, in den Ton der warmen klaren Luft des Subens eingetaucht sind die italienischen Landschaften Curzon's. — Fast ganz in's poetische Gebiet zieht Jean Aubert (früher Kupferstecher) bie schönen Frauengestalten ber Antike herüber, die er in stillen einfachen Situationen und im weichen Fluß griechischer Gewandung barftellt. Im Grunde ist es auch ihm nur um die ideale, aber moderner Gefühlsweise nahe gebrachte Erscheinung jugendlicher Frauen zu thun. Er zeigt sie uns gerne am Ufer des Meeres träumend und sinnend, wie in der "Reverie" vom Jahre 1859 ober im vertraulichen Austausch holder Geheimnisse — in "Consibence "\*) von 1861 — die der Beschauer errathen mag. Ein ander Mal gibt er unter bem Namen "Jugend" eine Art griechischer Idhlle (Salon von 1865): ein Hellene, noch gar jung und unbärtig, beugt sich vor um an einem Blumenstrauß zu riechen, ben seine Gefährtin am Bufen trägt, und wird von ihr nicht allzu streng zurückzewiesen. \*\*) Immer anmuthige Gestalten burch ben reinen Zug ber Linien und bas Maß ber vom zierlichen griechischen Gewande verhüllten Formen, sowie durch das milte graue Kolorit und ben Ausbruck unbestimmter Empfindung, aber ohne malerische Bewegung und Tiefe. — Landelle und Jalabert endlich, die mit diesen Künstlern verwandte Züge barbieten, hat schon das vierte Buch besprochen. — -

<sup>\*)</sup> und \*\*) Rach bem Original photographirt in ber Goupil'schen Sammlung.

Man sieht, wie in diesen verschiedenen Gruppen die ideale Anschauung, die historische Kunst im weiteren Sinne des Wortes, immer schneller ihrem Berfalle entgegengeht. Sie bringen die idealen Hüllen in die Werkstätte der Gegenwart herab, um sie mit dem erregten Blut, den kleinen Reigungen und Bedürfnissen des lebenden Geschlechtes zu erfüllen. Zugleich wird die stylvolle Durchbildung der Form und die geläuterte Darstellung eines edlen Phantasielebens, die doch eigentlich die Aufgabe dieser Richtung ist, aufgegeben. An ihre Stelle tritt immer mehr einerseits eine leere Geschickliche keit, andrerseits eine gemein naturalistische oder schwächliche und übersseinerte Aufsassung, verbunden mit dem Ausdruck unreiner Empfindungen und dem äußerlichen Reiz malerischer Essette.

Den abwärts gehenden Lauf dieser finkenden Kunst aufzuhalten sind natürlich die ernsteren Bestrebungen eines Einzelnen nicht im Stande. Bielmehr unterliegen auch diese allmälig den verderblichen Einflüssen der Zeit, wäre es gleich nur barin, daß sie nach neuen ungewöhnlichen Wirkungen suchen, um sich von der Menge zu unterscheiden und das Auge für ihre strengeren Gestalten zu gewinnen. Dies ist ber Fall mit ben Bilbern von Gustave Moreau, bessen Dedipus im Salon von 1864 die fühnsten Hoffnungen erregte für einen neuen Aufschwung ber ibealen Kunstweise. Der Name war dem Publikum fremd, doch war es nicht das erste Mal, daß der Maler ausstellte. Er war schon in den fünfziger Jahren mit Werken hervorgetreten, die bald mehr in der Weise Delacroix's auf entschieden malerische Kraft und Bewegung, bald mehr nach der Art Chasseriau's auf ein Zusammenwirken von Form und Farbe es abgesehen hatten. Seit 1855 aber sah und wußte man nichts mehr von ihm. Es scheint, daß ihn der bedenkliche Zustand der neuesten Kunft zum Nachdenken brachte und er den Entschluß faßte, aus diesem verderblichen Rreis herauszutreten und mit gründlichen Studien, die er benn auch seitbem größtentheils in Italien machte, ganz von Neuem anzufangen. Sein Streben ging nun babin, nach bem Borbild ber größten Meister Zeichnung und Kolorit Hand in Hand soweit als möglich und durch ihre gleichmäßige Ausbildung sowie burch sorgsame Vollendung ein ächt künstlerisches Ganzes zu Stande zu bringen.

Die erste Frucht dieser vielzährigen Studien war "Dedipus und die Sphinx" (im Besitz des Prinzen Napoleon). Ein merkwürdiges Bild sedenfalls und von allen anderen mythischen Darstellungen dieser Jahre, auch durch die eigenthümliche Auffassung, von Grund aus verschieden. Auf

felsiger Höhe, hart am Abgrunde hat sich die geflügelte Sphinz, von Gesicht und Brust eine Jungfrau, ber übrige Körper eine pantherartige Bestie, auf ben fräftig gebauten jugendlichen Dedipus gestürzt und halt brobens den Auges seine Brust umklammert. Dieser, mit dem einen Arm auf seinen Wurfspieß gestützt, mit dem andern und bem Rücken an einen Felsblock angestemmt, hält ungebeugten Muthes ben Anprall aus und schant festen Blides, Profil gegen Profil, in das unheimlich schöne Angesicht res Ungeheuers. Dieses ahnungsvolle Gegenüber, der Mensch gleichsam der im Rampf ist mit einem Bernichtung brobenden Schickfal, ber ungewisse, schwebende und doch wieder entschlossene Ausbruck in den Köpfen vor der furchtbaren Entscheidung, der Kontrast des nackten Mannekorpers mit dem räthselhaften Gebilde ber Sphinx: bas entschied von vornherein die Wirkung bes Bildes. Dazu kam ber ungewohnte herbe Reiz ber Darstellung. Die Form, streng burchgeführt, wenn auch feineswegs mit tabelloser Sicherheit, erinnert an die Italiener des 15. Jahrhunderts, an die paduanische und die florentinische Schule, ohne daß sie ihnen nachgebildet ware; sie vermeidet jede Weichheit des Umrisses und die zarten malerischen Uebergänge. Die Färbung ihrerseits ist satt, fräftig, in der Stimmung der einfachen Tone voll und wirksam. Allein die alterthümelnde Absicht ist, bei einer fast raffinirten Berwendung aller Mittel, nicht zu verkennen. Die Studien sind nicht zu einem freien Ergebniß verarbeitet, es fehlt die Ursprünglichkeit, mahrend andrerseits ber Rüuftler offenbar etwas Besonderes geben wollte mit bem Widerspruch, worin die Gebundenheit der Darstellung mit der leidenschaftlichen Spannung bes gewählten Momentes steht.

Noch beutlicher tritt in ben Bilbern ber beiben letzten Jahre biese Berbindung von unbestimmten Reminiscenzen an alte Meister mit einer gesuchten Originalität zu Tage. Auch findet Moreau in der Darstellung das richtige Maß nicht; er behandelt das Beiwert mit gleicher Aussührelichkeit wie die Figuren, und diese heben sich nicht heraus, machen daher keine Wirkung. Und wie wenn dies zurückgewirkt hätte, so werden nun die Köpse ausdruckslos, die Gestalten in ihrer Bewegung wie erstarrt. In seinem Iason vom Iahre 1865, der eben den Drachen erlegt (?) und über sich als Siegeszeichen eine goldene Palme emporhebt, ist nichts von dem Schwung triumphirender Bewegung; ruhig und gleichgültigen Blicks sest ihm eine vollkommen reizlose Medea, der er den Rücken kehrt, die Hand auf die Schulter. Nichts verräth so die Leidenschaft der Gemüther und den heißen vorangegangenen Kamps; die gewollte Strenze und Räsiguns

ist in Leblosigkeit umgeschlagen. Aehnlich artet auch die plastische Bestimmtheit der Form in Härte und Ecigseit aus, wobei doch Manches schwankend und unsicher ist. Derselbe Fall ist es mit dem räthselhaften Bilde "der junge Mann und der Tod" von demselben Jahre. Hinter dem Jüngling, der sich — mit einer absichtlichen Unbeholsenheit — eine Krone aufsett, gleitet wie ein leichter Schatten ein jugendliches Weib vorüber, mit geschlossenen Augen, Stundenglas und Schwert in den Händen; im Bordergrunde löscht ein buntgeslügelter Genius seine Fackel aus. Ein Gemälde, das selbst dann nur halb verständlich ist, wenn man den Schlössel dazu hat, wenn man weiß, daß es auf den frühen Tod des hoffnungsvollen und von Moreau hochgeschätzten Chasseriau (S. 377) zielt. Wie sollte auch malerisch eine solche verwickelte und in sich selber dunkte allegorische Borstellung klar sich ausbrücken lassen?

Doch noch ein Anderes kommt in biesen Bilbern zum Vorschein: bem Maler wächst sein koloristisches Talent in der Behandlung des Details über den Kopf und stört so vollends das Gleichgewicht zwischen den Fis guren und der Umgebung. Er liebt ungewohnte maleriche Effekte, die er durch Zusammenstimmen kräftig angeschlagener Lokalfarben und pikanter Tone in den bunten Nebendingen erreicht, die aber zu den idealeu Motiven nicht passen und überdies das Auge zerstreuen und beunruhigen. dem Jason steigt eine polhchrom und reich ornamentirte Säule mit einem Widderfopf auf, die mindestens eben so sehr wie die Figuren den Blick in Anspruch nimmt; dazu, auch auf dem anderen Bilde, allerlei buntbefiederte Vögel, allerlei Blümchen in lebhaftem Farbenspiel und eine kunstvoll ausgeführte Verzierung ber Gewänder. Seine Werke von 1866 sind in dems selben Charakter. Das griechische Mädchen, das Haupt und Lyra bes Orpheus von den Ufern des Hebros in stiller Trauer daherbringt, eine Gestalt von ernster Anmuth, aber fast ungelenk in der gradlinigen Haltung, mit schmalen Suften und unsicher schreitend, tritt fast zurück gegen die in einer eigenen weichen Stimmung gehaltene Landschaft. Auch im "Diomedes, ber von seinen Pferden zerrissen wird", einer zersplitterten Komposition, brangt sich das umgebende Beiwerk, die verwitterte Mauer des Hintergrundes u. s. f. vor durch den warmen farbigen Ton, der für sich genommen von schöner Wirkung ist. So zeigen diese Bilder neben ernsten und tüchtigen Bestrebungen seltsame Launen und gesuchte Spielereien, neben einem eigenthümlichen Talent unfreie und unverarbeitete Studien. Das kommt auch in der Darstellung zu Tage. Manches ist tüchtig gezeichnet und modellirt, Anderes

wieder versehlt und ungeschickt; das Fleisch leblos im Ton, während sonst das Kolorit reich und saftig ist; der Vortrag bald sest und sein, bald schwankend und mager. Ob sich aus jenen verschiedenen Elementen ein charaktervolles Ganzes endlich wird bilden können, läßt sich wol bezweiseln. Schon ist mit den absonderlichen Gelüsten einer verseinerten Epoche auch diese edlere Künstlernatur zu sehr versetzt, als daß sie im Stande wäre einen Umschwung herbeizusühren. —

Nichts, glücklicherweise, hat jenem neuesten französischen Ibealismus bie bentsche Kunft an die Seite zu stellen. Wenn irgendwo so zeigt sich hier bie eble und gesunde Natur bes beutschen Geistes, im Gegensatz zum französischen Wesen ber letten Jahrzehnte, bas ben zersetzenden Einflussen einer entarteten Gesittung immer mehr unterliegt. Die Künftler, welche sich bei uns bem Reich ber Mythe und ber schönen Form zuwenden, haben fast alle die Bortheile entbehren muffen, die den Franzosen zu gute kommen: die Ausbildung in guten Schulen, die Theilnahme des Publikums, die Gunft ber Regierung. Und bennoch — wie weit überlegen find sie ben Letteren, durch den Abel einer rein künstlerischen Anschauung und den lebensvollen Fluß einer rhythmisch gestaltenden Phantasie. Schon im vierten Buch ist bemerkt, welch' eine Kluft ist zwischen jenen Ausläufern bes Ibealismus und den Schöpfungen eines Rahl und Genelli. Allein auch die jüngste Zeit hat deutsche Kräfte aufzuweisen, wie Feuerbach und Böcklin, die war die ibealen Stoffe mit moderner Empfindungsweise und koloristischem Reiz dem Leben unferer Zeit zu nähern suchen, aber aus ber reinen Atmosphäre einer ächt künstlerischen Welt nicht heraustreten. Daher ist es auch ein tieferes und volleres Leben, das sie zum Ausbruck bringen, wenn sie gleich an Geschicklichkeit den namhafteren Franzosen nicht gleich kommen mögen; ein solches, das für die Seele wie die Sinne des Beschauers nicht blos Reiz hat, sondern zugleich eine läuternde Kraft, die -ihn über die Sinnlichfeit erhebt. —

Noch haben wir einen Blick auf die neuesten Werke der monumentalen Malerei zu werfen, deren Verfall in seinen allgemeinen Zügen schon besprochen ist. Und zwar, da die Airchenmalerei schon im vierten Buche ihre Stelle gefunden, insbesondere auf die Ausschmückung der kaiserslichen Paläste.

Der neuen Macht genügt für ihre öffentlichen Räume eine prunkende Berherrlichung des französischen Staatslebens, sofern diese nur die napoleonische Regierung als die Krone des Ganzen erscheinen läßt. Die Kunft macht es ihr vollständig zu Danke, wenn sie zu diesem Ende in ansprucksvollen Kompositionen die französischen Nationalhelden, mythische und allegorische Figuren in bunter Menge zu glänzend bekorativer Wirkung durcheinander mischt. Der Art ist die Ausgangs der fünfziger Jahre vollendete Ausmalung des Thronsaales im Luxembourg, dem gegenwärtigen Sit des Senates. In der mittleren Kuppel eine vor lauter Beziehungen unentwirrbare Apotheose des ersten Napoleon von Alaux; an den übrigen Theilen der Decke allegorische Darstellungen des Kriegs und Friedens von Abolfe Brune; an den beiben Schildbögen ber Seitenwände nichts Geringeres als eine halb allegorische halb reale Schilderung ber ganzen französischen Geschichte und Gesittung von Henri Lehmann; an den Wänden endlich in einzelnen Gemälden von verschiedenen Künstlern die Begebenheiten des zweiten Kaiserreiches, wobei die Vermählung des Kaisers und die Geburt des Prinzen nicht vergessen sind. Schon dies bunte und zufäls lige Zusammenwirken der verschiedensten Kunstrichtungen macht die Ruhe und Einheit numöglich, welche Bedingung jeder monumentalen Dekoration • ist. Jene Maler sind uns schon bekannt: Alaux, aus der alten klassischen Schule, ging bann zu Darstellungen ber neueren Geschichte über; Brune schließt sich in seiner mehr koloristischen Weise an die Romantiker an; Lehmann ist der manierirte Schüler Ingres', der der kühlen Formenschön= heit des Meisters mit allerlei gefälligen Mitteln und buntem Farbenschmuck aufzuhelfen meint. Ganz treffend ist übrigens dieses Verwerthen der mannigfaltigen Kräfte auf's Gerathewol für den Charafter des Raiserreichs. Be nach bem Belieben ber Behörben werben bie Aufgaben vertheilt, und wie die zu Grunde gelegten Ideen ohne Sinn für den inneren Zusammen= hang eines geordneten Ganzen befohlen sind, so sind es auch die ausführenden Talente. Auf nichts weiter ist es abgesehen als auf den Pomp eines rauschenden Concertes von Formen und Farben, worin historische Gestalten und personificirte Begriffe seltsam durcheinander klingen. dieser Mischung realer und allegorischer Figuren ist es überhaupt für unsere Zeit ein eigen Ding. Noch bem siebzehnten Jahrhundert war es bei seiner gestaltenfrohen Phantasie ein geläufiges Spiel, mit der noch malerischen Wirklichkeit die üppige Nacktheit imaginärer Wesen, Götter und Nomphen arglos zu verschlingen und so den dürren Stamm der Haupt- und Staatsaktionen mit den blütenvollen Ranken einer heiteren Mythenwelt zu beleben. Noch war eine solche abenteuerliche Gesellschaft, wie sie uns Rubens z. B. in den Medicibildern vorführt, in der allgemeinen Borstellung und daher auch für den Künstler lebendig. Das Recht malerischer Erscheinung hat zwar dieselbe auch heute noch, wie ehedem; aber doch duldet der realistische Sinn des Zeitalters nur ungern in seinem Polizeistaate jene luftigen mangelhaft bekleideten Wesen und betrachtet sie als geschäftslose Bagabunden. Daher hat nun der Künstler eine um so schwerere Arbeit, ihnen unter den gesitteten Wenschen in Amt und Würden, die sich über ihr historisches Heimatrecht ausweisen können, wieder Aufnahme zu verschaffen.

Nicht in jenem Charakter imperialistischer Kraft ist die neue Ausstattung ber Paläste gehalten, welche bie kaiserliche Familie bewohnt. persönlichen Neigungen geben hier den Ausschlag; das Staatskleid fällt weg und die Behaglichkeit des auf geistreichen Genuß angelegten Privatlebens bestimmt die Umgebung. Jener mit der Sitte des 18. Jahrhunderts verwandte Zug, der durch die moderne französische Gesellschaft geht, spielt gerade hier seine Hauptrolle. Man hat nämlich in den Deckengemälben der Fragonard und Boucher im Stile "Pompadour" ein höchst brauchbares Vorbild gefunden für die Gemächer namentlich der frommen Raiserin in ben Tuilerien. Dekorativ angesehen ist wahrlich so übel bas Muster nicht; eine Kunst, welche das ganze Menschenleben in zierliches Spiel auflöste, verstand sich wol auf ben malerischen Schmuck bes reich ausgestatteten Hauses. Wir kennen sie schon aus dem ersten Buche: jene Nomphen und Amoretten, jene Floren und Zephhre zwischen lichten Wolken schwebend, in graziösen Spielen und Wendungen des üppigen und doch der Erdenschwere entrückten leichtbeschwingten Leibes, umflattert und doch nicht verhüllt von seibenen Gewändern, eingetaucht in einen leuchtenden harmonischen Farbenschimmer — sie sind das ächte Bild jenes leichtfüßigen Geschlechtes, bas ben Genuß mit Genialität betrieb und von dem nun die vornehme französische Gesellschaft lernen möchte ben Schaumwein bes Lebens nippen, ohne sich der Ernüchterung des "Lendemain" auszusetzen. berufen für ein solches Dasein die Räume zu schmücken, weiß doch wenig anzufangen mit bem neuesten Ibealismus, ber in seinen völlig nacten Gestalten noch immer Anspruch auf eine gewisse künstlerische Burbe macht; fie greift bequemer zurück zu jenen Meistern des 18. Jahrhunderts, die, einst so verschrieen, nun von der "gebildeten" Welt in alle ihre Ehren wieder eingesetzt find. Rur Schabe, daß die schwerere nachbildende Hand

ber neuen Zeit das Original nicht erreicht. Die Deckens und Wandmalereien von Ch. Chaplin und Faustin Besson in den Tuilerien und im Elisée sowie diejenigen Edmond Hedouin's — dem wir noch unter den Genremalern begegnen werden — im Palais Royal können sich weder an Anmuth noch an Leichtigkeit und Fluß ber Darstellung mit ben ächten Plas fonds im Stile Pompadour messen. Zu Jenen zählt auch noch Emile Wattier, der sich für Privathäuser in dieser Gattung versucht hat. Am meisten Geschick und Talent bewährt von ihnen Chaplin, den wir schon unter den Portraitmalern angetroffen haben. Der Maler ist auch sonst beliebt burch seine jungen lebensgroßen Mäbchen, bie am Spinnrocen eingeschlafen ober bald Lotto, bald mit Kartenhäusern\*), bald mit Seifen= blasen (im Luxembourg) spielend, an die hübschen Kinder von Greuze erinnern, aber in ber zarten flussigen Behandlung und bem hellen blumigen Rolorit eigenthümlich sind. Bilder der Unschuld, die wieder ihre verfängliche bie Sinnlichkeit leise umspielende Seite haben, indessen im reizenden Ausdruck bes mädchenhaft Verschleierten, der eben erst aufbrechenden Blüte jenem Meifter nicht gleichkommen.

Neuerdings kommt die bekorative Malerei auch zur Ausschmückung reicher Privatgebäude wieder mehr zu ihrem Rechte; von den derartigen Arbeiten der Bouguereau, Mazerolles, Baudry, Cabanel und Gendron war schon die Rede. Es ist charakteristisch für die neue Epoche, daß man hierin einerseits die Kunst des Rokoko, andrerseits die pompejanischen Wandmalereien zum Vorbild nahm. Auch in seinen Sitten und Moben bewegt sich ja gerne das Kaiserreich in schwebender Mitte zwischen dem Zeitalter Luds wig's XV. und bem Rom ber Cäsaren. Wie bei den Römern ist die Wandmalerei wieder zu einem bloßen Mittel des Luxus geworden, und die Klage bes Plinius, daß man mit den herrlichsten Farben nichts Tüchtiges hervorzubringen wisse, wäre wieder am Plate. Anregend zwar und ausgiebig mag es immerhin für die neueste Malerei sein, daß ihr nun ein breiteres Feld eingeräumt wird. Allein die monumentale Kunst gewinnt so viel wie nichts bei diesen Werken, welche, wie das Geschlecht, zu dessen Augenweide sie bestimmt sind, Geist und Phantasie in den Dienst der Sinnlichkeit stellen. Ernstere Versuche in dieser Gattung haben daher die letzten Jahre nicht. gebracht, die wenigen großen Darstellungen eines jungen Künstlers, Pierre Puvis de Chavannes, ausgenommen. Es sind dies gutgemeinte und

<sup>\*)</sup> Nach bem Original photographirt von Bingham.

nicht ungeschickte Versuche, die monumentale Malerei im Sinne ber großen Meister ber Renaissance zu erneuern. Schilderungen allgemein menschlicher Zustände in idealen Gestalten und den Lebensformen eines idealen Zeite alters: "Bellum und Concordia" (1861) "le Repos et le Travail" (1863), jebesmal in zwei Gemälben, enblich für das Museum von Amiens eine symbolische Darstellung des pikardischen Landlebens mit der Inschrift "Ave Picardia nutrix" (1865). In einer reichen Mannigfaltigkeit von Gruppen strebt der Künstler seinen Stoff nach allen seinen Seiten zu versinnlichen, seinen Gestalten eine geläuterte Form zu geben, ohne beshalb auf die heitere Fülle des Lebens zu verzichten, endlich dem Kolorit durch eine freskoartige Rlarheit eine monumentale Wirkung zu sichern. Aber er vermag nicht bie Gruppen in ein inneres Verhältniß, in einen organischen Zusammenhang zu bringen, bald häuft er sie, bald vertheilt er sie zu spärlich in den Raum; der Zeichnung fehlt es an Bestimmtheit, namentlich an der durchbildenden Mobellirung bes Nackten, während die schweren dunklen Umriflinien die der junge Meister von seinem Lehrer Couture hat — nur auf eine grob äußerliche Wirkung abzielen. Die Färbung endlich ist zu matt und abgeblaßt, wie ausgelöscht in einer duftigen Ferne, insbesondere bas Fleisch kalkig, saft= und tonlos. Die ganze Ausführung ist überhaupt zu nachlässig, verwischt und unfertig; sie spielt die Schwierigkeiten weg und bringt es, trot bes guten Anlaufs, nur zu einer äußerlich bekorativen Erscheinung. Auch hier gebricht es also an ber monumentalen Strenge, und wenn hier eine edlere Phantasie sich ankundet, so fehlt doch zum Kunstwerk die volle und gediegene Verkörperung des inneren Bildes. —

Die neueste Gattung ber historischen Kunst endlich, das eigentliche Geschichtsbild, ist in der Malèrei des zweiten Kaiserreichs so gut wie nicht vertreten. Weder den Künstlern noch dem Publikum ist daran gelegen, sich die Kämpse und Schicksler vergangener Epochen, großer historischer Menschen vor die Anschauung zu bringen. Die inneren Ursachen dieser Lücke kennen wir schon; es sehlt der ernste Sinn für ein erhöhtes Leben, die Erregung der Seele für große, die Menscheit umspannende Interessen. Allein auch die Hindernisse, die, wie das erste und fünste Buch gezeigt haben, der künstlerischen Darstellung der Geschichte entgegenstehen, sind nun, da die Gegenwart in ihrer rückwärts gewendeten Theilnahme für frühere Zeiten etwas abgekühlt und mehr mit sich selbst beschäftigt ist; um so schärfer hervorgetreten. Denn unsere Zeit, wenn sie auch nun in Frankreich ihre Kräste an geringe Dinge und an kleine selbstschiege Zwecke zersplittert,

ist doch von dem Bewußtsein, daß sie selber auf den Trümmern der Bersgangenheit eine große neue Arbeit zu vollbringen hat, neuerdings zu sehr durchdrungen, um noch länger auf die verschüttete Welt früherer Jahrhunsderte so tief sich einzulassen. Und das ist der innere Grund, weßhalb die Lebenden, auch in Deutschland, mit jedem Tage gleichgültiger werden gegen das eigentliche Geschichtsgemälde. Die Zeit ist oder sie geht doch vorüber, wo die "Gebildeten" in thatenlose Betrachtung und Bewunderung versanken vor den gewaltthätigen Leidenschaften des Mittelalters oder den mit Feuer und Schwert herandrechenden Umwälzungen der neueren Zeit, wo sie, stolz darauf, daß dies Jahrhundert die Epoche des Gedankens sei, von ihrem eigenen Schickal den Blick wegwandten und der Welt ihren Lauf ließen. Zeht hat man mehr mit sich selbst zu thun und macht sich daher weniger zu schaffen mit dem, was hinter uns liegt.

Dazu kommt freilich in Frankreich die Ungunst der äußeren Umstände und der Einfluß der Gesittung. Raum ein beachtenswerthes Geschichtsbild ist von dem jüngeren Künstlergeschlechte ausgegangen. Entschließt sich ein= mal der Eine oder Andere zu einer solchen Arbeit — wie z. B. Hugues Merle, der unter den Genremalern seine Stelle hat, mit seiner Ermordung Heinriche III. —, so ist es regelmäßig nicht sein bestes Werk und unbeachtet geht es vorüber. Darstellungen aber, wie sie wol öfter noch auftauchen, von geschichtlichen Episoden oder Anekdoten mit lebensgroßen Figuren gehören trot dieser in den Kreis des Sittenbildes. Dies ist auch der Fall mit dem Gemälde, womit 1866 Tonh Robert-Fleurt, (der Sohn des Nicolas) hervortrat: "Warschau den 8. April 1861," eine Greuelscene aus der polnischen Empörung. Auf dem Schloßplatze gibt eine Abtheilung russischer Infanterie auf die versammelte Menge Feuer; wider= standslos aber mit stolzer Fassung sieht das Bolk, darunter Frauen und Kinder, dem Tode entgegen, zum Theil um die Gefallenen in tiefem Schmerz beschäftigt. Die Figuren sind nicht gruppirt, sondern einfach neben einander gestellt, alle von gleichem Werthe, im Kostum unserer Tage, wie es die zufällige Wirklichkeit mit sich bringt; Jeder ein bestimmtes Individuum, doch mit dem Charakter der Race. Die Ausführung zeugt von Begabung und Gewandtheit; nichts aber verräth eine tiefere malerische Auffassung, auch das Kolorit nicht, das kühl und gleichmäßig ist wie das trockene und harte, auf die blutige Scene fallende Tageslicht. Nichts ist diese historische Darstellung, als ein nüchternes Abbild, ein zufälliger Ausjug ber Wirklichkeit.

Doch danit sind wir schon in den Bereich des neuesten Realismus eingetreten, den wir nun zu betrachten haben. Erst bei diesem haben wir des neuesten Schlachtenbildes zu gedenken. Denn dieses trägt nur äußerlich die Merkmale der historischen Kunft, empfängt aber sein eigentliches Gepräge von der realistischen Anschauung. So vollzieht sich auch hierin der Umschwung der Zeit. Die Geschichte will zur Wirklichkeit werden, die Wirklichkeit zur Geschichte; die Kunst aber weiß dies vorerst nicht anders auszudrücken, als indem sie die Ereignisse in dem äußeren Gewande des gewöhnlichen Geschehens festhält.

## Zweites Kapitel.

## Der neueste Realismus.

1.

Das neue Kunftprincip. Die Darstellung der gemeinen Wirklichkeit.

Bie realistische Anschauung, welche seit der Bewegung des Jahres 1848 den Charakter ber Malerei immer mehr bestimmte und sich gleichzeitig zum bewußten Kunstprincip zuspitzte, war natürlich kein Erzeugniß ber neuesten Epoche, sonbern ging in ihrem Ursprung weiter zurück. Wie in jeder ausgebildeten Kunstperiode, so ist sie schon im 17. Jahrhundert vertreten durch die Gebrüder Le Nain, im 18. durch Jeaurat und naments lich Chardin. Allein anderer und eigenthümlicher Art ist nothwendig der Realismus des 19. Jahrhunderts. Denn in einem anderen, in einem volleren Lichte erscheint die gesammte Wirklichkeit, seit ein neuer Tag über ihn aufgegangen ist mit bem neuen alle Lebenstreise durchbringenden Bewußtsein, daß die ganze Idealwelt nur ein Produkt des menschlichen Geistes sei und zwar auf bieser ober jener Stufe seines geschichtlichen Daseins, seit zugleich der moderne Mensch das Diesseits als seine Heimath begriffen bat und mit allen Kräften daran ift, in ihr ein wolbestelltes Haus sich einzurichten. Diese Weltanschauung ist ber Grund, auf bem ber realistische Sinn des Zeitalters ruht. Daher hat jede der Bewegungen, worin die moberne Kunst fortschreitet, einen mehr ober minder ausgeprägten realistischen Rug; mußte boch selbst ber ibeale Gegensatz ber Ingres'schen Schule gegen bie Romantiker einen solchen in sich aufnehmen. Die Zeit aber, in die Bahn des Realismus einmal gelenkt und durch den Kampf, womit sie sich burchzuseten hat, immer vorwärts getrieben, faßt die Wirklichkeit immer bestimmter, abgegrenzter, immer gegenwärtiger auf. Go erklärt sie schließlich nur das für das Reale, was sie selber erlebt, was sie mit eigenen Sinnen empfindet und schaut. Ja, sie geht noch weiter und bildet in der Kunst eine Richtung aus, welche die ächte Wirklickeit nur in der einsachen Unmittelbarkeit des natürlichen oder doch an die Natur sestgedundenen Lebens, also in den niederen Kreisen des Daseins, sindet. Denn in dem sortwährenden Wechsel und Zersetzungsproces der gesitteten Welt wird die Wirklichkeit vom Geiste rastlos umgestaltet, bald vernichtet dald wiederherzgestellt, niemals aber in ihrem naiven Sein belassen. Der Realismus also, welcher der neuesten Zeit eigen, ist die Kunstweise, welche nicht nur die ganz gegenwärtige, vom Zusall und der Noth der Realität zerarbeitete Ersscheinung zum Princip der Form, sondern auch das nächste kleine und vulgäre Dasein des Menschen und der Natur zum Gegenstand der Darsstellung macht.

Wie sich dieser Realismus von der leidenschaftlichen Anschauungs weise Géricault's — die sein Vorgänger ist — unterscheidet, liegt auf ber Hand. Für diesen ist nicht die eingeschränkte, still und alltäglich sich abspinnende Wirklichkeit Objekt der Kunst, sondern wol der gewöhnliche Mensch und die gewöhnliche Natur, aber in der energischen Bewegtheit einer großen unzerstückten Kraft. Im gemeinen Körper versinnlicht er bie treibende Gewalt des ursprünglichen Naturlebens; nicht realistisch in jenem engeren Sinne ist daher seine Weise, sondern, wie ich sie früher bezeichnet, naturalistisch. Anders der neuere Realismus. Er nimmt das Naturleben in seiner zeitlichen und örtlichen Bebingtheit, wie er es eben findet, in der Gewöhnung bes täglichen Dafeins und bem Ginerlei seines gleichförmigen Laufes, wo der festgehaltene Augenblick doch wieder spurlos im Flusse des Ganzen verrinnt. Nur so viel thut ber Maler von dem Seinigen hinzu, als noth ist, um die Erscheinung aus ihrem natürlichen Verbande loszulösen und in den Rahmen der Kunst einzupassen. Um so mehr aber kommt es ihm darauf an, seinem Bilbe die täuschende Wirkung ber unmittelbaren Naturwahrheit zu geben, es mit dem frischen Saft des Lebens gleichsam zu tränken. Form und Bewegung sollen ben ganz individuellen Zug der Wirklichkeit, die Farbe ben satten Schein ber von bem sinnlichen Stoff und seiner inneren Gährung ganz burchbrungenen Oberfläche haben.

Doch theilt sich weiterhin der Realismus in eine mehr gemäßigte und in eine äußerste Richtung: Iene will, daß auch diese gemeine Wirklichkeit ihr Recht malerischer Erscheinung beweise. In den stimmungsvollen Aether von Licht und Luft getaucht soll sie aufleuchten und die verborgene Harmonie ihres kleinen Daseins aussprechen, in der Wahrheit der gemeinen Gestalt über den bedingten Augenblick hinaus ein großer allgemeiner Zug des Naturlebens zu Tage kommen. Wo alle diese Bedingungen erfüllt sind, bleibt eine ächt malerische Wirkung, ein tüchtiges und künstlerisches Ergebniß nicht aus. Es ist das fast immer da der Fall, wo sich der Realissmus mit schlichtem Sinn innerhalb der von der Natur selber gezogenen Schranken hält und ihren bescheidenen aber unverfälschen Lebensinhalt zum Ausdruck bringt. Also bei jenen Gattungen des Sittenbildes, welche in den Grenzen des Genre's das Bolks- und Bauernleben der Gegenwart schildern, dann insbesondere bei dem Thierstück und bei der landschaftlichen Darstellung anspruchsloser heimischer Gegenden. Das erste Kapitel dieses Buches hat gezeigt, wie zur Ausbildung dieser Fächer zugleich der Rückschlag gegen die verseinerte Gesittung und die Fortschritte der malerischen Behandlung mitwirkten.

Anders aber verhält es sich mit jenem extremen Realismus, der die gemeine Wirklichkeit, so wie sie unmittelbar vor den Sinnen liegt, grundjätlich für ben wahren, ja ben einzigen Gegenstand ber Runft erklärt. Dieser will bas niedere Leben in seiner ganzen Breite und Leere, in seiner vollen körperhaften Erscheinung, also lebensgroß ober boch in anspruchs= vollem Maßstab auf die Leinwand bringen, will es geradezu an die Stelle ber mythischen und historischen Gestalten setzen. Ihm ist nicht nur an bem naturwahren Schein und seiner malerischen Darftellung gelegen, sonbern der Stoff als solcher, die alltägliche Realität erscheint ihm als unendlich werthvoll, unendlich berechtigt im Gegensatzu einem Ibeal, das er für ausgelebt hält, und zu einer Bildung, die er ebenso verwirft wie die mit ihr verbundene Künstlichkeit der Sitte. Mit diesem Realismus haben wir es zunächst zu thun; bann mit bem realistischen Sittenbilde, bas ein gewisses Mag einhält, aber auf die allgemeine Bedeutung des Bolkslebens als solchen ben Nachbruck legt und bagegen seinen lokalen Charakter, seine Stammeseigenheit, besondere Sitte u. f. f. zurücktreten läßt. Enblich schlägt in dies Rapitel noch jener Realismus ein, der wol ideale und mys thische Stoffe in seinen Gesichtstreis zieht, aber wie Vorgänge aus bem gegenwärtigen Dasein in vulgären Thpen und Gestalten behandelt, also auch alles Gewicht auf die malerische Erscheinung eines derb natürlichen Lebens legt.

Als Hauptvertreter jenes grundsätzlichen Realismus, der nicht blos praktisch eine neue Kunstweise sondern auch eine neue Doktrin aufbringen

wollte, erregte Guftave Courbet (geb. 1819) Anfangs ber fünfziger Jahre ein großes Aufsehen und sofort den heftigsten Widerspruch beim Publikum wie bei den Künstlern. Von den vier Gemälden, die er im Salon von 1851 ausstellte, waren namentlich bas "Begräbniß zu Ornans", bem kleinen Geburtsstädtchen des Künstlers, und die "Steinklopfer" der Gegenstand der Angriffe, während sie nur wenige Vertheibiger fanden. In der That, es war unerhört: gewöhnliche Menschen aus den niederen oder kleinbürgerlichen Kreisen in der ganzen Häßlichkeit und Schwere prosaischer Lebensnoth, ohne den Schleier tieferer malerischer Stimmung, ohne den abelnden Ausbruck einer über das Gemeine erhebenden Empfindung, vielmehr ganz so wie der harte helle Tag sie bescheint, lebensgroß aus der groben Wirklichkeit wie herausgeschnitten und auf die Leinwand übertragen. Wäre nicht dies Leben in seinem roben Naturschein getroffen gewesen, so wäre man lachend an den Bildern vorübergegangen. Die Energie aber und Sicherheit der Darstellung hielt den Blick fest und reizte den Beschauer bis zum Aerger über diese Brutalität der Erscheinung. In jenem Begräbniß ist ber Leichenzug eben auf bem Friedhofe angelangt und umsteht nun, wie es der Zufall der Umstände mit sich bringt, das offene Grab. Links im Borbergrunde der litanirende Priester mit dem Areuzträger und den Chorknaben, hinter diesen die vier Todtenträger in lächerlich großen Hüten nach ber Landessitte — und ben Sarg noch auf den Schultern; vor dem Priester der am Rand der Grube knieende Todtengräber, bereit sein Amt zu thun, hart hinter ihm zwei Kirchendiener in rothen Röcken und Müten, von abschreckender Häßlichkeit und mit jenen üppigen Rubingewächsen von Nasen, die das Ergebniß zu oft geleerter Flaschen sind. In der Mitte des Bildes einer der Honoratioren des Ortes in philiströser Würde; im Borbergrund rechts zwei Veteranen, noch im Kostüm der Jakobiner, Ueberreste vergangener Zeiten wie sie in der Provinz noch vorkommen. Zu ihren Seiten und hinter einander eng gedrängt eine Schaar von jammernden Weibern in bürftigen kahlen Trauerkleibern, endlich im Hintergrunde allerlei Männer-Alle Figuren sind individuelle Charaftere — unter den Frauen be voll. finden sich Mutter und Schwester bes Künstlers — mit allen Spuren einer in Noth und kleinen Sorgen sich abquälenden Existenz, vulgäre, grobe ober kümmerliche Gestalten, wie sie ein solches Leben in Landstädtchen hervor-Die Männer mit bem Ausbruck jener ftumpfen Gleichgültigkeit, bie ben unter gewöhnlicher Tagesarbeit abgehärteten Seelen eigen ist, bie Weiber mit dem kleinlichen Jammer und der basenhaften Theilnahme jener

geschwätigen Klasse, die immer als bereitwilliger Chor bei Unglücksfällen sich einfindet. Mit derselben nüchternen Wahrheit ift die malerische Ersscheinung behandelt; sest und entschieden das ungebrochene Schwarz der Gewänder neben das lichte Weiß der Chorhemben hingesetzt, dazwischen das brennende Roth des Kirchendienerkostums, Alles in einem gleichmäßig silsbernen Tageslichte unter einem grauen Wolkenhimmel. Wie freilich diese lauten Farbentöne harmonisch zusammengestimmt waren, zeigte schon den Künstler an.

Da dies eine Bild durchaus bezeichnend ist, kann ich mich bei ben übrigen fürzer fassen; es ist nicht gar erfreulich bei ihnen zu verweilen. Die Steinklopfer, ein alter vom Rücken gesehen und ein junger knieenb, das Gesicht vom breiten Hutrande verdeckt, sind auf staubiger Chaussee bumpf versunken in ihr hartes Geschäft; in trostloser Deutlichkeit steht die flobige Wucht ihrer angestrengten Körper und die bittere Noth in ihrem elenden Aufzug vor Augen. Nicht minder widerwärtig ist die rohe Ausgelassenheit ber Bauernlümmel, die auf dem britten Bilbe ("bie Bauern von Flageh") vom Jahrmarkt angetrunken heimkehren. Neben diesen großen Tafeln fand sich ein kleines Bild, ber eigene Portraitkopf des Künstlers, als ein reineres Zeugniß eines ungewöhnlichen Talentes und einer zur Meisterschaft ausgebildeten Hand. Auch dieses freilich wieder mit einem vulgären Zug, benn Courbet hat nicht vergessen, seinem getreuen Konterfei den "fülottirten" Pfeifenstummel nachlässig in die Ece des etwas höhnisch gezogenen Mundes zu geben. Ein merkwürdiger Kopf durch den lebensvollen Charafter des Ausbrucks, die breite Modellirung, die mit saftigen fermen Tönen rein malerisch erreicht ist, und die mysteriöse Stimmung des Helldunkels, worin er ganz eingehüllt ist und zurückweicht in die Schatten eines von der Abendsonue heimlich durchschimmerten Raumes. Nur sind zum Theil die dunklen Tone etwas zu tief gerathen und gehen in's Schwärzliche.

Courbet ließ sich von der Aritik, die mit allen Geißeln des Spottes und der Entrüstung über ihn hersiel, nicht irre machen. 1852 brachte er seine "Demoiselles de village": drei Dorskräulein — d. h. um den bezeichnenden Ausbruck zu gebrauchen, drei "Landpomeranzen" — reichen einem schlichten Hirtenmädchen, die auf einem einfachen Weidegrunde ihre Kühe hütet, ein Stück Kuchen dar. Hiebei war es namentlich auf den Kontrast abgesehen zwischen dem kleinstädtischen gespreizten Wesen und dem geschmacklosen Ausputz solcher Dorsmamsellen zu der bäurischen Naivetät

ber Dirne, die dieses Mal doch nicht geradezu häßlich ist. Die berb realistische Absicht wird diesmal erträglich durch die meisterhaft malerische Behandlung. Voller Tag ist in dem Bilde und die ganze Frische der Natur in der prosaischen Landschaft; wie die Figuren mit den mannigfaltigen Farben ihres Kostums von der grünen Wiese sich abheben und wieder harmonisch zu einander stimmen, das ist täuschend und zugleich mit feinem malerischem Sinn energisch wiedergegeben. Ganz maßlos aber und abstoßend waren wieder die Bilber des Salons von 1853. Diesmal wollte der Realist den Formtalenten und den privilegirten Malern der akabemischen Schönheit hart auf ben Leib rücken. Daher zwei babenbe Beiber, von benen die eine schon nact bem Beschauer ben Rücken, ein enormes Stück Fleisch, zukehrt, während die andere, zwar magerer aber nicht minber reizlos, noch mit Auskleiden beschäftigt, die fabelhafte Ueppigkeit ihrer Gefährtin mit dem Ausdruck lachenden Staunens bewundert. Dazu als Gegenstück zwei nackte Ringer, nicht etwa aus klassischen Zeiten, sondern Leute die im Hippodrome, das im Hintergrunde sichtbar ist, die Kräfte ihrer herkulischen Körper zum Schauspiel geben. Also das Rackte in der möglichst vulgären Erscheinung, die ber Maler nur irgend finden konnte. Bemerkenswerth aber auch hier wieber, trot einzelner Uebertreibungen, bie Kenntniß und Sicherheit in ber Behandlung ber Form, namentlich aber in der nackten Frau das Saftige, Breite, Leuchtende der Tone und ihre fühne Berbindung. Doch zeigte sich in den Ringern das Maßlose auch in der Ausführung, in den schweren und rußigen Halbtönen des Fleisches.

Die große Ausstellung von 1855 schien bann Courbet die beste Geslegenheit, alle seine Werke in geschlossener Reihe als das überzeugende Erzebniß eines neuen großen Princips dem Publikum vorzuführen. Da aber deren die Ausstellung selber nur else aufnehmen wollte, so baute er sich neben derselben eine eigene Bude, hing darin weitere vierzig auf und brachte unter der Thüre ein Schild an mit der Ausschrift: "Der Realismus. G. Courbet." Dazu ließ er an die Besucher ein gedrucktes Programm austheilen, worauf ich gleich zu sprechen komme. Unter diesen Bildern sand sich neben mehreren Portraits, einer Anzahl von Landschaften und seinen früheren Werken eine große Tasel, im Katalog bezeichnet als "reale Allegorie; mein Atelier am Abschluß eines Zeitraums von sieben Jahren meines künstlerischen Lebens." So sonderbar und sinnlos wie der Titel, so ist auch die Komposition. Der Maler selber ist eben an einer Landschaft beschäftigt; hinter ihm ein nacktes Modell, vor ihm ein zerlumptes

häkliches Bettelweib mit seinem Kinde; um ihn versammelt, wie es ge= rade ber Zufall will, ein Herr und eine Dame, wol als die Repräsentans ten seines Publikums, dann die Portraitfiguren seiner Freunde und Verehrer. Auf der anderen Seite die Objekte seiner Kunst: ein Wildschütze, Ackersleute, ein Proletarier, ein Handelsjude, ein Hanswurst, ein Pfarrer und ein Tobtenträger; im Hintergrund ein Musikus im Schlafrock und ein kosendes Liebespaar. Was der Künstler mit dieser zum Theil aus den düstersten Winkeln zusammengesuchten Gesellschaft hat ausbrücken wollen, mag sich nun leicht oder schwer errathen lassen: für uns hat das mahn= witige Zeug blos Interesse als das Kennzeichen einer Anschauung, welche nur an das Nächste, Greifbare sich halten will, die ordnende Arbeit des Geiftes und ber Phantasie grundsätlich verschmäht und boch beibe, nur zur Narrheit entstellt, durch eine Hinterthür wieder hereinläßt. Auch war dies= mal die Ausführung, der Maler selber und seine Landschaft ausgenommen, lässig, matt und tonlos. — Seine neuen Figurenbilder in der Ausstellung selber waren in der bekannten Weise: einige Landmädchen mit Kornsieben beschäftigt, derbe Bauerndirnen von energischer Naturwahrheit ("les Cribleuses de ble"); dann "la Rencontre", wieder der Maler selber und zwar auf der Fußreise nach der Heimath, wie ihm Einer seiner Gönner, Herr Bruhas von Montpellier, der manche seiner Bilber gekauft, gefolgt von seinem Diener begegnet und ehrerbietig den großen Künstler grüßt. 1857 endlich ließ sich Courbet noch herbei, ein Paar Figuren aus dem modernen Sittenleben zu holen und zwei Grisetten bei einer Lustpartie an ben Ufern der Seine zu malen. Die Eine, aufgeputt mit den bunten Modefleibern des Tages, liegt bequem aber höchst leichtfertig im Grase, mit sinnlichem Ausdruck und den Spuren eines schon reichlich genossenen Lebens; jugenblicher und anmuthiger ist ihre daneben stehende Gefährtin. Ließ sich der Maler in diese zweideutige Wirklichkeit noch tiefer ein, so war sein Reasismus nahe baran, ein schlimmes Ende zu nehmen. An dieser Welt, in der die ganze Erscheinung ein raffinirtes Spiel des Luxus, durchaus erlogen und ohne allen Lebensinhalt ist, wird die bildende Kunst nothwendig zu Schanden.

Doch er stand ohnebem um diese Zeit an einem Wendepunkt und entsging so den gefährlichen Folgen seiner seltsamen Grundsätze. Was ihn bisher getrieben, war ein Gemisch von angeborener Derbheit, der alles Ibeale ebenso wie alles Akademische in den Tod zuwider ist, von ungeswöhnlicher Begabung, trostloser Nüchternheit der Phantasie und unges

messener Eitelkeit. Er hielt sich berufen eine neue Kunst heraufzubringen und als bahnbrechender Meister am Aufgang einer neuen Zeit zu stehen, überzeugt, daß alle anderen modernen Maler weit hinter ihm zurück-Was ihn auf seine realistische Anschauung gebracht, das war bleiben. indeß zuerst mehr Naturanlage, als die Absicht neu und eigenthümlich zu seine ganze Jugend hatte sich im engen Kreise eines halb bäurischen halb kleinstädtischen Lebens bewegt, und eine gewisse bäurische Originalität ist er bis auf den heutigen Tag nicht losgeworden; ja, seit sein Name angefangen Lärm zu machen, weiß er sich bamit nicht wenig und kehrt sie Dazu fam eine merkwürdige Beobachtungsgabe, bie absichtlich heraus. aber nur ebenfo weit wie seine Sinne reicht und, so mancherlei Renntnisse er auch zu haben meint, in den inneren Zusammenhang und die Berflechtung ber Dinge nicht einzubringen vermag; endlich ein ausgebilbeter Sinn für den selbständigen Reiz der Farbenwelt. 1839 nach Paris gekommen studirte er im Louvre namentlich bie Flamander, Spanier und Benetianer, zumal ihre Behandlungsweise. Doch wollte er selber weber einer neuen noch einer älteren Schule sich anschließen. Nach einigen kleineren Bildern, die nur tastende Versuche waren, sprach sich bann bald sein realistischer Sinn in einem größeren Gemälbe aus, bas unter bem Ramen "ein Nachmittag zu Ornans" im Salon von 1849 ben Beifall ber Kenner hatte (jett im Museum von Lille). Es ist eine gemüthliche Gesellschaft kleinbürgerlicher Leute in einer ländlichen Rüche am halbgedeckten Tische nach der Mahlzeit, von überzeugender Wahrheit, höchst kräftig gemalt, nur zu schwer in den Halbtönen und ben Schatten. Auf diesem Wege trieb ihn bann ebensowol seine Natur weiter. als bas Bedürfniß sich bemerkbar zu So entstanden seine Bilder für den Salon von 1851. Die machen. Kritik war, wie immer, sofort bei ber Hand, bas neugeborene Kind, ob es ihr schon ein Bastard schien, zu taufen, und Courbet sträubte sich nicht für ben Realisten zu gelten, wofür er nun erklärt war. Seitdem brachte er seine Kunstweise in ein förmliches Shstem, an bas er wol felber glaubte, bas ihm aber zugleich biente eine besondere Stellung einzunehmen. Nichts Geringeres bäuchte ihm nun, als baß in ihm die ganze Kunft ber Bergangenheit gipfle und eine neue Aera beginne. Daher bas stolze Programm von 1855. Er habe "ganz einfach" aus ber genauen Kenntniß ber Ueberlieferung die begründete Empfindung seiner eigenen Individualität schöpfen wollen. "Wissen, um zu können, das war mein Streben. sein, die Sitten, die Ibeen, die Erscheinung meiner Epoche nach meiner

Courbet. 625

Auffassung wiederzugeben, nicht nur ein Maler sein, sondern auch ein Mensch, kurz lebendige Kunst treiben, das ist mein Ziel." Er meinte und meint es noch, daß der Künstler kein Recht habe weder die Bergangenheit noch irgend eine ideale Welt zu schildern, sondern allein die Gegeuwart und aus ihr nur was er mit eigenen Sinnen erlebt.

Bu welchen Ergebnissen er mit diesen Grundsätzen kam, so weit er Menschen schildern wollte, haben wir gesehen. Er selber bekam die Ersbärmlichkeit des Provinzlebens satt, das er eine Zeitlang zum Vorwurf genommen; war doch auch darin die Natur beschnitten, eingeschnürt und verfälscht. Er versuchte es nun — von der Landschaft abgesehen, die er immer gepstegt hatte — mit großen Thiers und Jagdstücken, in denen er wol dann und wann noch lebensgroße Figuren andrachte (Rehjagd in in den Wäldern des Jura; gejagtes Reh im Schnee; Hirschamps im Balde; der Hirsch im Wasser; ein Piqueur mit seinen Hunden durch den Wald jagend u. s. s. diedsschaft energisch ist hier manchmal die ungebändigte Natur des Thieres, immer mit meisterhaftem Vortrag der Schein und das Farbenspiel des Felles u. s. f. wiedergegeben; von überraschender Wahrheit aber saft immer die Landschaft, oft schon anziehend durch die malerische Beshandlung an sich, durch ihre Breite und Saftigkeit.

Und hierin, in der Landschaft, bewährt sich die eigentliche Kraft des Künftlers, in ihr allein kommt sein Talent zu einem reinen künstlerischen Ergebniß. Es ist weder eine besonders anmuthige noch eine großartige Natur, die er schildert; auch auf diesem Felde nimmt er sich zum Gegenstand nur was ihm aus eigener Anschauung intim vertraut ist, die Umge= gend seiner Heimath nämlich, die stillen Thäler des Jura und seiner Ausläufer, bisweilen auch das bescheidene Land in der Nähe von Paris. Die einfachsten Motive: eine Felsschlucht mit Bäumen und einem kleinen Wasser, einen steinigen Abhang mit einer Wiese und Laubwerk, und so meistens Felsbildungen mit Begetation. Auch gibt er nicht die schwebende, an das menschliche Gemüth anklingende Stimmung wieder, welche durch das Eles ment von Licht und Luft die Natur dem empfänglichen Beschauer mittheilt. Aber ihre ganze Frische und Ursprünglichkeit ist in seinen Bildern; sowol der leuchtende Ton und Schimmer, womit Fels und Laub im Lichte des Tages aufleht, als das ungewisse Spiel der Halblichter und Schatten, das ein Regen und Treiben in die Natur zu bringen scheint, die friedliche Ein= samkeit endlich ber von Menschenhand noch nicht durchwühlten Gegenb. Dazu kommt, wovon schon öfter bie Rebe war, die meisterliche Breite ber

Behandlung, das gleichmäßig ausgegossene Licht und die merkwürdige Wahrheit und Kraft der Färbung.

Denn barauf beruht seine Stärke, seine Bebeutung als Künftler. In seiner malerischen Anschauung ist ein neues Element, ein solches wenigstens, das vor ihm nicht ausgebildet worden. Es ist eben jene Naturwahrheit des Tons, welche Courbet erreicht durch die Kraft seiner einfach und voll hingesetzten Farbe, die reine und geschlossene Einheit der Beleuchtung und die wirklich bewundernswerthe Sicherheit des Bortrags. Da ist kein Tasten, kein Aufwand von Kunstgriffen, von kleinen Mitteln, von "Frottirungen" und Lasuren. Ton neben Ton setzt er mit breitem Pinsel von der Palette gleich so, wie er ihn haben will, auf die Leinwand, voll und pastos, gleiche mäßig für die Schatten wie für die Lichter, für die vorderen wie die hinteren Pläne. Und so vollendet er, von den Tiefen zum höchsten Licht forts schreitend, auf die einfachste Weise das ganze Bild. Welche Klarheit der inneren Anschauung, welche Feinheit bes Auges, welche Festigkeit ber Hand bazu erforderlich ist, läßt sich benken. In Courbet gipfelt jene Birtuosität der Mache, welche das Kennzeichen der neuesten Kunst ist, und in ihm ist insofern ein ächter Fortschritt, als er den lebensvollen Schein von Licht und Farbe auf die einfachste Weise erreicht.

Nach bieser Seite hin allein hat er eine Zukunft. Auch scheint er ganz neuerdings, nachdem er in den letten Jahren nachgelassen, auf diesem Wege wieder vorwärts zu gehen. Dafür spricht seine Landschaft vom Salon 1866\*), ein Rehlager in einem Felsengrund, worin ein silbernes Tageslicht auf den Kaktwänden spielt, im frischen Laub der Bäume und auf dem Duell schimmert, an dem die Rehe in der Mittagshitze ruhen. Es ist nichts in dem Bilde als die einsache Stimmung der kühlen lichten Tageshelle in der einsamen Schlucht; aber, ohne an eine tiesere Empfindung anzustlingen, ist sie dennoch durch den klaren seinen Ton von großem Reiz. Nur weicht der Hintergrund, zu deutlich und bestimmt gehalten, nicht genng zurück; ein Fehler, der sich bei Courbet östers sindet. Charakteristisch dasur, wie dieser nun zu jenem groben Realismus steht, war sein anderes Bild, "Die Frau mit dem Papageh", in derselben Ausstellung: ein nacktes, auf einem Divan liegendes Weib, mit einem Papagei spielend, diesmal mit

<sup>\*)</sup> Das Bild, das von Bielen für die Perle der Ausstellung erklärt wurde und sicher weitaus die beste Landschaft berselben war, wurde von einem Privatmanne um 15,000 Fr. angekauft, dem Tags darauf die Kaiserin umsonst 25,000 dafür bot.

einem schönen, kühn und boch anmuthig gewendeten Körper — neben sich aber ihre abgelegte Toilette mit bem durch die Krinoline aufgebauschten Seibenkleid. Wenn der Maler nur die Figuren lassen wollte, da, so oft er sie berührt, ber gemeine Zug seiner Natur über ihn kommt. Und ohnebem, dem Menschen gegenüber schlägt regelmäßig die Ohnmacht seiner Phantasie wie die Schwäche seines Talentes zu Tage. Er steht unter bem Zwange des außeren Eindrucks, ist der Sklave seines Modells; er sieht nur die am Tage liegende Oberfläche und vermag den Geist der Bewegung, die den Körper treibende Seele nicht zu erfassen. Es ist bezeichnend für seine Anschauung, daß er niemals eine bewegte Situation behandelt, daß seine Gestalten immer in den einfachsten und gewöhnlichsten Stellungen sich zeigen. Aber auch so sind sie wie fixirt und bei aller äußeren Wahrheit, bei aller Sicherheit der Form unbeweglich, nicht viel besser wie ausgestopfte Bälge. Dahin kommt der Realismus, wenn er nur geben will was das Auge sieht und der Empfindung, dem Blick des Geistes, der allein auf den Grund des Lebens zu dringen vermag, die Thüre verschließt. Davon nicht zu reben, daß nothwendig das Häßliche sein Vorwurf wird. Denn auf je feindlicherem Fuße er selber mit dem Geiste steht, um so mehr sucht er die geiftlose Realität auf, eine solche, in der die lebenbildende seelenvolle Araft ber Menschenwelt von der groben Materie verdeckt oder entstellt ist.

Wem fällt bei Courbet und seinen lebensgroßen Figuren aus ben untersten Bolksschichten ober aus ben kleinen Areisen eines elenden Provinzlebens nicht das Proletariat des Jahres Achtundvierzig ein, das an die Spitze der Gesellschaft sich zu stellen und mit der gesammten Vergangenheit von Grund aus aufzuräumen sich anschiekt? Diese Aunstweise hatte, und sie war sich dessen halb und halb bewußt, eine demokratische Tendenz. Sie verstand die Lehre von der allgemeinen Gleichheit so, daß der Mann aus dem Bolke und jedes gewöhnliche Dasein ganz dasselbe oder vielmehr ein größeres Recht auf künstlerische Erscheinung habe, als die bisher bevorzechteten Wesen der Phantasie und Geschichte. So im Grunde begriffen auch die Demokraten die neue staatliche Ordnung, womit sie Frankreich beglücken wollten. Daher war es nicht zufällig, daß selbst der tieser blickende Proudhon sür den Realisten in die Schranken trat (in der Philosophie du Progrès vom Jahre 1853) und den Künstler in Schutz nahm. Er schrieb damals mit Beziehung auf die "Baignouses": "Das Bild des

Lasters wie der Tugend schlägt ebensowol in den Bereich der Malerei als in den der Dichtung ein; ja nach der Lehre, die der Künstler geben will, kann jede Figur, sie sei nun schön oder häßlich, den Zweck der Kunst erfüllen." So allerdings hatte Courbet, dem jede moralisirende Absicht sern lag, es nicht gemeint; aber daß das Häßliche ein durchaus berechtigter Gegenstand der Darstellung sei, das war auch seine Ueberzeugung.

Wie bemnach dieser neue Realismus nach einer Seite ber Ausbruck einer weiter verbreiteten Stimmung war, so fand er bald auch unter den Künstlern selber Anhänger genug. Seit Mitte der fünfziger Jahre ist auf allen Ausstellungen das lebensgroße Sittenbild aus den niederen Ständen — balb in Gruppen, balb in einzelnen Figuren — reichlicher vertreten, als dem Beschauer lieb sein kann. Darstellungen, die übrigens meistens nicht einmal Sittenbilder sind. Nicht darauf kommt es ihnen an, ben besonderen Charafter bestimmter Lebenskreise zu verauschaulichen, sondern bieses niedere und gewöhnliche Dasein, diese lebensgroßen Bauern, Handwerker, Köche und Köchinnen, Jahrmarktescenen, Proletarierfamilien, Leichenbegängnisse u. s. f. zeigen sich in der ganzen Plattheit ihrer trostlosen Realität, wie wenn sie nur bezeugen wollten, daß es auch solche Menschen auf ber Welt gebe. Meist präsentiren sie sich nicht einmal in Bewegung; sondern in statuarischer Rube pflanzen sie sich vor das Publikum' bin, wie die Ibeale eines neuen Zeitalters. Auch die Behandlung geht selten darauf aus, die Barte dieser muften Wirklichkeit in malerischen Schein aufzulösen, sondern begnügt sich meistens mit einem geschickten und frappanten Abbild ber natürlichen Erscheinung.

llebrigens bezeugen nicht bloß die verschiedenen Nachfolger Courbet's, wie diese nüchterne Anschauung im Geiste der fünfziger Jahre lag. Die Romandichtung hat eine ganz ähnliche Erscheinung auszuweisen: die kleine realistische Schule, an deren Spike Gustave Flaubert und Champsleurh stehen. Der Lettere, den man, da er das realistische Princip rührig und gewandt in der Kritik sowol wie in der Produktion vertrikt, wider seinen Willen zum "Haupt" des Realismus erklärt hat, war auch Einer der Ersten, Courbet anzuerkennen und zu Ansehen zu bringen. Beide Poeten schildern — nach dem Borgange Balzac's, in dessen Jusstapsen sie weiter gehen — das engherzige und beschränkte Leben der Provinz in seinen verschiedenen Kreisen und den Zwiespalt mit demselben, worin die Naturen, denen es nach einem volleren Leben gelüstet, jämmerlich zu Grunde gehen. Sie haben eine merkwürdige Krast und Deutlichkeit der Darstellung; sie

wissen bem Leser diese trostlose Welt, die Art und Weise, die Schwächen und Gewohnheiten kleiner Gemüther in kleinen Berhältniffen, ben Konflift, in den damit eine vulgäre Leidenschaft geräth, sowie die erbärmlichen Bechselfälle, worin sie sich zerreibt, zu einem greifbaren Bilbe zu vergegenwärtigen. Ganz so, wie es Noth, Zufall, kummerliche Umstände und der gewöhnliche Lauf der Dinge es mit sich bringen, schildern sie bies Leben, mit einer Gegenständlichkeit, einer Rühle und Schärfe ber Beobachtung, die sich zur Person und bem Schicksal ihres Helden schlechterbings gleichgültig verhält. Der kalte klare Luftzug ber Prosa geht durch ihre Werte und läßt keinen Hauch von Poesie, keine warme gemüthliche Stimmung herein; jeder Schleier wird abgerissen und ein elendes Leben steht in heller Nactheit vor den Augen. Der Sicherheit ber "Mache", ber Wahrheit der Darstellung kann man auch hier eine gewisse Anerkennung Namentlich zeigt sich Flaubert (in der Mme. Bovart) nicht versagen. durch den geschlossenen unbeugsamen Fortgang der Erzählung und die treffende Energie des Stils aus, mährend der etwas weichere Champfleurh doch wenigstens stellenweise einen Anflug von Humor herzubringt. Doch auch sie führt bas Princip - ganz abgesehen bavon, daß es dem Wesen ber Kunft geradezu entgegen ist — schon in der Behandlung über das fünstlerische Maß hinaus: da alles Wirkliche für sie gleichen Werth hat, so arbeiten sie das Detail mit berselben Sauberkeit aus wie die Figuren und beeinträchtigen so die Hauptgruppe in ihrer Wirkung und Deutlichkeit. Eine Zukunft aber kann auch diese Literatur nicht haben. Denn der eng gezogene Kreis der ihr zusagenden Stoffe ist bald durchmessen, und der Geist bes Poeten wie des Lesers erlahmt unter dem Druck einer Darstellung, welche den Geist zur Tagelöhnerarbeit eines Ropisten in den Dienst einer gemeinen Realität zwingt.

Es liegt im Wesen des Realismus, daß er keine Schule bildet. Er will ja die Natur wiedergeben, ganz so wie sie einer ursprünglichen und unmittelbaren Anschauung erscheint, wie sie also vor dem eigenen, von keiner Schule oder Ueberlieferung "befangenen" Auge des Künstlers steht. Daher haben die Waler, welche sich um Courbet gruppiren lassen, weder mit diesem noch unter sich irgend ein näheres Berhältniß, so wenig wie die übrigen von den jüngeren Weistern, welche in realistischem Sinne das

niedere Leben der Gegenwart mehr aus naivem Antried schildern als aus der shstematischen Ueberzeugung von dem Vorrecht dieses über alle anderen Stoffgebiete. Unsere Betrachtung kann daher diese verschies denen Meister nur nach gewissen Grundzügen, die ihnen gemein sind, zussammenfassen.

Von den Malern die sich näher der Weise Courbet's angeschlossen haben — ich erwähne natürlich nur die namhafteren — sind anzuführen: Amébée Guérard, Frédéric Grosclaube (aus Genfgebürtig), Théo: dore Salmon, François Dervaux, Némorin Cabane, Alphonse Legros, Henri Fantin la Tour, Amand Gautier, ber sich jedoch neuerdings fast ganz bem Portrait zuwendet, Antoine Bollon und Cas rolus Duran. Bei ihren Werken können wir uns nicht aufhalten; im Allgemeinen sind sie schon oben (vergl. S. 619) charakterisirt, wie auch das Interesse, das sie noch haben können durch die Wahrheit des Tons, die Kraft und Saftigkeit der Behandlung. Es ist überall dieselbe freudes lose und grobe Realität eines niederen in materielle Noth und Arbeit versenkten Lebens. Selbst wenn ber Eine und Andere, wie z. B. Guerard, ein Hochzeitsfest schilbert, ist keine Fröhlichkeit, kein Humor in dem Bilbe, sondern höchstens der Ausdruck eines dumpfen sinnlichen Behagens ober einer rohen schwerfälligen Luft. Am liebsten behandeln diese Maler ganz gleichgültige langweilige Momente aus einem ohnehin schon inhaltlosen Werkeltagsleben oder trübselige Vorgänge, die durch ihre ernstere Stimmung die Theilnahme für das verborgene Dasein des Volkes zu wecken suchen. So Legros in einem "ex voto" (Salon von 1861), bas eine geschickte und feste Hand verrieth: einige Frauen in groben schwarzen Anzügen mit einem jungen Mädchen in Weiß beim Gebet vor einer Dorftapelle. Ein Bild in der Weise Courbets, durchaus gemein aber sicher in der Form mit satt und voll ausgesprochenen Lokalfarben, ebenso trostlos und prosaisch wie die Natur, deren Abbild es ist. Uebrigens bringt Keiner von ihnen in dieser Gattung viel zu Stande und meistens suchen sie bald nach bewegteren Situationen, in benen boch eine tiefere Seele und Leibenschaft Dies ist insbesondere der Fall mit Carolus Duran. sich ausprägt. Seit einigen Jahren in Rom, faßt er jett auch bas romische Bolksleben ganz realistisch von seiner gewöhnlichen Seite und behandelt biese in lebensgroßem Maßstab gleichsam historisch; aber, indem er diesen schon von Haus aus malerischen Stoff ergreift, schreitet er zugleich zum Ausbruck eines inneren Lebens fort. Schon in seinem Abendgebet von 1863 war eine

tiefere Stimmung, wenn gleich sorgfältig der Maler die Kapuziner und ihren Superior in der Plattheit ihres vulgären Daseins auf die Leinwand übertragen hat. Namentlich aber hat es sein neuestes Bild (Salon von 1866) "ber Ermordete in der römischen Kampagna" — Familie und Freunde umgeben entsett, klagend oder drohend die eben herbeigebrachte Leiche — auf die Schilberung eines die Gemüther leidenschaftlich erregenden Borgangs abgesehen. Es ist ein entschieden malerisches Talent in dem fräftigen Einklange ber in scharfem Licht hart hingesetzten Lokalfarben. Aber noch brängt sich die ganze Erscheinung zu sehr auf, löst sich zu wenig in einen umhüllenden Ton und verräth noch die grob realistische Absicht; auch ist die Form schwer und geschnitten, der Ausdruck bei aller Gewalt nicht lebenbig genug. Umgekehrt ist Vollon erst ganz neuerdings zu bieser Gattung übergetreten, nachdem er vorher Stilleben und Landschaften in einer saftigen breiten Manier gemalt hatte. 1865 stellte er eine lebens= große Rüchenmagb aus, wie sie einen Ressel putt, eine klobige Person, roth und rußig, wie umgeben von der dicken Luft des Kochherdes.

Ein langes Leben wird wol diese Kunstweise nicht haben, die zu der bemokratischen Grundlage des Raiserreichs einen abschreckenden Kommentar liefert. In diesen Gestalten des vierten Standes ist natürlich nichts von ber frischen frohmüthigen Derbheit, mit ber sich die Figuren eines Jordaens bei aller Wahrheit über die Noth des Alltäglichen erheben. Ebenso wenig haben diese Realisten auch nur eine Spur von der genialen Auffassung der Spanier, eines Belasquez und Murillo, welche bie Bettler und Menschen aus dem Bolke als unendlich berechtigt erscheinen lassen, sei es durch die vornehme Selbstgenügsamkeit, sei es durch die innere Freudigkeit eines in sich befriedigten und um die Dinge dieser Welt unbekümmerten Dafeins. Jene spielen ja die Häßlichkeit und plumpe Armuth ber Erscheinung als einen besonderen Trumpf aus; sie wollen das Bolk nur von dieser und nicht von seiner edlen Seite sehen, die recht wol der Blick ber Kunst zu entbeden und an den Tag zu bringen vermag. In wiefern dennoch dieser Realismus neuen Schlages gegenüber einer überreizten Gesittung und ber Manierirtheit einer sinkenben Kunst in seinem Rechte war, haben wir früher gesehen. Allein in seiner Maßlosigkeit ist er nur das bare Zeugniß bes vollständigen Bankerotts, den die moderne Phantasie gemacht hat. Alles Inhaltes, womit die vergangenen Zeiten sie erfüllt haben, ist fie nun entleert, und auf bem Wege erst, aus einem neuen Leben neuen Stoff zu sammeln, halt sie sich vorerst an die nächste greifbare Realität.

Merkwürdig, wie an demselben Mangel, woran die ideale Anschauung zu Grunde ging (vergl. S. 607) nun auch die reale scheitert. Denn auch das Gemeine muß, um in die Aunst, in die Welt der erlösenden Scheins erhoben zu werden, seinen Weg durch die Phantasie nehmen und von ihr den verklärenden Hauch des menschlichen Geistes empfangen. Daß aber die Phantasie auch gegenwärtig ihres ewigen Rechtes sich nicht ganz begibt, dafür spricht eine andere Richtung des Realismus, auf welche ich nach-her komme.

2.

## Das realistische Sittenbild des Volks - und Bauernlebens.

Den Vertretern jenes äußersten Realismus sind zunächst biejenigen Maler anzuschließen, welche in ihren Darstellungen bes nieberen Boltslebens namentlich seine ernste Seite und seine armselige Erscheinung, sowol seine kleinen Sorgen als seine schwere Noth und Arbeit hervorheben. Zunächst Alexandre Antigna (geb. 1818) — ein Schüler von Delaroche — der jenen Realisten auch darin nahe steht, daß er seine Figuren fast immer lebensgroß hält. Eine Reihe von Jahren hindurch schilderte er bas fümmerliche Dasein der kleinen Stände unter bem Druck eines die Gemüther tiefer erregenden Schickfals. Eine Mutter mit ihren ängstlich sie umbrängenden Kindern in tahler Manfarde, alle entsetzt über einen Blig, ber das Haus selber zu treffen scheint (1848); eine arme Familie wieder in der Mansarde, bei ausbrechender Feuersbrunft mit der Hast ber Berzweiflung ihre geringe Habe zusammenpackend (1850, im Luxembourg); eine andere, diesmal Bauersleute, in Qual und Noth auf dem Dach ihres Häuschens, das die angeschwollene Loire fast ganz überschwemmt hat; wie ber eine andere auf der Reise mit ihrem ganzen Hausrath, auf kahlem Felde, unter einem regnerischen Abendhimmel um den Vater in stummen Jammer versammelt, da eben am Karren der Gaul todt zusammengebrochen ist (1855); eine Scene aus bem Bürgerfriege (1859), wieder in elender Dachkammer, wo ein Verwundeter mit dem Tode ringt, sein Sohn mit gespannter Pistole an der Thure lauert, die Mutter voll Herzensangst betet. Ober ber Maler nimmt auch gerabezu aus dem alltäglichen lauf jenes Daseins einen abstoßenden Vorgang. So einmal eine scheußliche Alte, welche an einer Straßenecke kauernd, mißtrauisch und habgierig die Tasche eines noch unerwachsenen Mädchens burchsucht, bas, wie die Geige in seiner Hand zeigt, für die Megare betteln geht; unwillkürlich benkt ber Beschauer,

wozu das arme junge Blut, das recht hübsch zu werden verspricht, bei einer solchen Jugend es noch bringen wird. Wie in berartigen Bilbern die sociale Frage der Zeit — die ja auch in den Romanen ihr Wesen trieb —, ob nun absichtlich ober unbewußt, wiederklingt, liegt auf der Hand. Rur felten behandelte Antigna in dieser seiner ersten Periode die harmlosere und freundlichere Seite bes Bolkslebens. Dennoch sind gerade tiese wenigen Gemälde weitaus ansprechender: so seine durch ein Korn= felb springenden und mit Feldblumen luftig geschmückten Rinder (1851) und sein kleines Bauernmädchen, das an einem heißen sonnigen Mittage im Grase schläft (1859). Denn auch die Ausführung ist in diesen Bildern wirksamer als in jenen. Der Künstler, der Geschick für Gruppirung sowie für ben Ausbruck ber inneren Erregtheit und ber Bewegungen hat, ist in der Zeichnung sowol als in der Farbe schwer und massig. Er vernachlässigt das Detail, die Durchbildung der Form sowol als der Töne; insbesondere ist in jenen großen Bildern sein Kolorit braun, lehmig ober rußig, in ben Lichtern röthlich. So ist die ganze Erdenschwere seiner Auffassung auch auf seine Behandlung übergegangen. Ein graues trübes Licht fällt auf tiese plumpen Gestalten und das grobe Gewebe ihrer Anzüge läßt bas Elend und Unglud dieser Dachkammern nur um so jammervoller erscheinen.

Neuerdings aber, seit Anfang etwa der sechziger Jahre, sucht Antigna sowol von den Stoffen dieser traurigen Welt als seiner trostlosen Tonleiter loszukommen. Er faßt nun einerseits bas Dasein der niederen Rlassen in feinen anmuthigen Zügen ober gar mit einer poetischen, in's Sentimentale spielenben Anschauung auf; andrerseits malt er jugendliche nackte Gestalten, zwar immer mit realistischem Sinn, aber mit entschiedener Vorliebe für bie Schönheit der körperlichen Erscheinung. Von der ersten Art sind z. B. seine kleinen Bauernmädchen an einem alten verwitterten Brunnen ("la Fontaine verte", 1861); "ber lette Ruß einer Mutter": ein eben gestor= benes Kind, das von einem Engel fortgetragen wird, mährend Mutter und Schwestern ihrem Schmerz sich überlassen (1865); endlich "bie Serenade": brei hübsche spanische Bauernmädchen in ber reichen bunten Tracht ihrer Proving, hinter einem Borhang lauschend, burch ben bas Sonnenlicht schimmert (1866). Der zweiten Art gehört ein seltsames Bild, gleichfalls res Salons von 1866, an: "le Cauchemar" eine üppige nacte schlafenbe Frauengestalt, über ihr ein braunrother Satan, mit bem einen Arm in ihr schwellendes Fleisch gestemmt. Man sieht, wie leicht hier ber moberne Realismus in das mußige Spiel einer abenteuerlichen Phantasie umschlägt.

Alle diese Bilder sind im Unterschiede von den früheren hell und warm im Ton, auch in der Form maßvoll gehalten und mehr durchgebildet; doch sehlt es ihnen nun dafür an Charakter.

Weit harmloser als Antigna und im kleinen Rahmen des gewöhnlichen Sittenbilbes behandelt François Bonvin (geb. 1817) bas Dasein ber unteren Geselschaftsflassen in der Stille und Einfalt seines Werkeltags verlaufes. Waisenkinder in der Schule unter der Aufsicht einer Ronne (1851); ein Reihe nebeneinander sitzender Soldaten mit ihrem Unteroffizier als Lehrmeister (1853); strickende Nonnen; Köchinnen bei ihrem Geschäfte; ein paar Bauersleute in einer Schenke u. s. f.: berartige Stoffe genügen bem Meister, wobei er sich an ihre schlichte Außenseite hält, ohne baß er ihnen durch eine tiefere Beziehung ein besonderes Interesse zu geben suchte. Er hat eine natürliche Empfindung für die allgemeine Erscheinung, den äußeren Charafter dieses kleinen Lebens und weiß ihn frank und wahr, mit einer gewissen Ursprünglichkeit wiederzugeben. Seine Figuren sind ihm nicht gesessen, sie wissen nicht um ben Beschauer; vielmehr scheinen sie in ihrem verborgenen Treiben belauscht. Aber die Ausführung ift durchaus oberflächlich, die Zeichnung von einer Flüchtigkeit, welche bas Innere ber Umrisse in flachen Tönen fast nur wie Gine Masse behandelt; das Kolorit zwar tief, aber ähnlich wie bei Antigna schwer, dumpf und oft in's Rothliche spielend, ber Vortrag endlich allzu pastos und in den meisten Fällen allzu lässig. Doch war in einem Bilde vom Salon 1865 ein klares graues Licht und eine wirksame Wahrheit bes Tons: zwei alte Weiber in weißen Hauben und schwarzen Mänteln auf ber "Armenbank" einer Rapelle, fein in ben geschlossenen Innenraum gestimmt und boch energisch von ben kahlen Mauern sich abhebend. Die poetische Stille und Stimmung freilich, bie um die Personen und Dinge in den traulichen Stuben eines Pieter be Hoogh schwebt, darf man in diesen Bilbern nicht suchen, die ohnebem bie Armuth dieser kleinen Welt im Kontrast zu ber mobernen Ueppigkeit ber höheren Stände scharf herausheben.

Auch Octave Tassaert und Jules Traper haben das fümmerliche Leben der untersten Bolksschichten zum Vorwurf genommen. Doch gehören sie nicht geradezu zu dieser Gattung, da der Erstere auch zu anderen. Stoffen gegriffen, der Zweite durch eine gemüthliche und mehr malerische Auffassung sich bald über die grobe Prosa einer solchen Realität erhoben hat. Tassaert schilderte einmal das unglückliche Ende einer Arbeiterin, die sich in einem elenden Dachstübchen mit ihrer Mutter durch Rohlen.

dampf den Tod gibt. Das andere Mal kurzweg eine unglückliche Familie, die wol bessere Tage gesehen hat (im Luxembourg); Bilber, die durch die Stimmung eines grauen harmonischen Tous eine gewisse Wirkung haben. Der Maler, in dem eine romantische Aber ist, behandelt sonst gern aben= teuerliche Gegenstände in ungewöhnlicher Beleuchtung, wie eine Bersuchung bes h. Antonius durch üppige nackte Frauengestalten, ober empfinbsame Situationen. Traper stellte eine Anzahl Näherinnen bar, von Noth und Sorge mitgenommene Gestalten mit allen Spuren ber Entbehrung, ober auch ein armes Geschöpf, bas bei seiner kleinen Lampe über ber Vollen= dung eines reichen Gewandes vor Ermübung in Schlaf gesunken ist. Wir werben ihn wiederfinden bei ben eigentlichen Sittenbildern des mobernen Lebens, wo auch die übrigen Genremaler, welche jenes Gebiet streifen, wie die Ed. Frère, Sain, Gibe u. s. f. ihre Stelle haben. Dort wird auch die Rede sein von den Künftlern, welche in der Darstellung des Landlebens verschiedener Provinzen, namentlich der Bretagne, vorwiegend reas listisch sind, aber doch die Härte und Stofflickfeit ber Realität durch den Reiz des Malerischen überwinden. Es ist oft schwer, die neueste Kunst in ihre verschiedenen Gattungen zu scheiben, da diese selber in einander spielen; namentlich dies Rapitel über ben Realismus, dem nun das Sittenbild überhaupt zum großen Theil zuneigt, hätte weit mehr Künstler umspannen können. Allein es ist wol richtig sich hier namentlich auf biejenigen zu be= schränken, welche im Gegensatz zur ibealen Runstweise die realistische Ans schanung entschieden und bewußt durchführen und diesem Princip auch die Welt der Gegenstände unterwerfen.

Daher spreche ich hier noch von einigen Meistern der neuesten Zeit, welche, wie schon oben bemerkt ist, auch mythische und historische Stoffe durchaus realistisch behandeln. Nur dies bildet ihr gemeinsames Merkmal, da sie unter sich in keinerlei Zusammenhang stehen.

Sharles Ronot, der sonst gern Menschen aus dem Bolte in der Beise Courbet's darstellt, brachte in die große Ausstellung von 1855 ein frästig gemaltes Bild, das Christus, wie er am Teiche Bethesda die Kranken heilt, im orientalischen Kostüm der heutigen Tage vorführt. Eine Manier, die wir schon von Vernet und Decamps her kennen, die hier aber vollends in einen groben Realismus ausschreitet, da alle Figuren, auch

Jesus, das Ansehen haben von armen Arabern von Cairo in ihrer zwar malerischen, aber schäbigen und heruntergekommenen Tracht. — Ein bebeutenbes Talent ist François Laugée, ber sich in ben verschiedensten Stoffgebieten, aber boch mit Vorliebe im Kreise bes Bauernlebens und ber nieberen Stände bewegt. Er stellt wol auch ganz einfach einen Schnitter bei seinem Frühstuck bar (1857), eine Bäuerin, wie sie von der Erntearbeit ausruht, Landmädchen aus der Pikardie bei ihrem Abendbrod auf dem Felde (beibe 1859), andere wieder mit der Nelkenernte beschäftigt (im Luxembourg). Ober endlich eine trauliche etwas sentimentale Familienscene: wie ein hübsches aber frankes und abgehärmtes Rind einen Brief lieft, wol von seinem Bräutigam, ber gerabe im italienischen Krieg ift, während Mutter und Schwesterchen neugierig theilnahmsvoll an ihrem Bette steben ("la bonne nouvelle, Magenta," sebensgroße Figuren; 1861). Diese Dars stellungen halten sich mit schlichter Einfachheit an die gewöhnliche Natur, ohne ihre häßliche Seite hervorzukehren; sie sind von einer ansprechenden Wahrheit in der Form und Bewegung sowie im Ton, tüchtig wenn auch nicht mit gleichmäßiger Sicherheit ausgeführt und bringen so in dieses niedere Dasein einen ebleren Charakter. Diese Eigenschaften treten noch entschiebener und wirksamer in einer größeren Komposition hervor, die wol Laugée's bestes Werk ist und im Salon von 1865 vielen Beifall fand. Es ist die h. Elisabeth von Frankreich, welche einem armen Manne, ber in ber Mitte bes Bilbes erhöht unter einem Balbachin sitt, knieenb bie Füße wäscht, währenb andere Arme, zu beiben Seiten auf Banken sitzend, ben heiligen Brauch schon hinter sich ober noch vor sich haben. \*) Die Darstellung dieser gewöhnlichen Charaktere sagte bem Talent wie ber Anschauung bes Meisters zu; auch wußte er in ber Ruhe ber Anordnung ber Fülle des gleichmäßig einfallenden Lichtes und der satten Färbung die Stille und Sammlung bes Momentes zu veranschaulichen. Bon besonderer Lebendigkeit des Ausbrucks kann indessen hier natürlich nicht die Rede sein, und die historische Einkleidung hat doch etwas Anspruchsvolles, was jene ländlichen Scenen glücklich vermeiben. — Berwandt mit Laugee ist Ebmond Hebouin insofern, als auch er zu ben verschiedensten Stoffen greift und bas arbeitsame Treiben bes Landvolkes mit Gluck geschildert hat. Seine jungen Aehrenleserinnen, die vom Sturm überrascht werben, und sein Säemann auf weitem tahlen Felbe (beibe im Luxenbourg) haben ben

<sup>\*)</sup> Rach bem Original photographirt von Bingham.

unmittelbaren Wurf ber Natur; namentlich aber ift in ber Lanbschaft wenn bloße Acerfelder noch so heißen können — die Frische der Luft, das eine Mal das Wehen und die Unruhe des Gewitters, das andere Mal die neblige Rühle des frühen Morgens mit wenig Mitteln energisch wieders gegeben. Diese Bilder sind zugleich dafür bezeichnend, wie sich eine ganze Reihe junger Künstler dieser Tage absichtlich über alle Komposition, über jebe Mannigfaltigkeit der Anordnung hinwegsetzt. Nur ein paar Figuren finden sich auf den ausgebreiteten kahlen Flächen. Um ja nicht die unmittelbare Naturwahrheit zu verfehlen, sucht sie der Maler da auf, wo sie durch eine besondere Leere und Einförmigkeit gerade das Gegentheil darbietet von dem Reichthum des Lebens, der seit Jahrhunderten das eigentliche Element der Kunst war. Hebouin hat dann auch Scenen aus dem spanischen Boltsleben behandelt, wobei er sein Geschick barin bewährte, die heiteren fräftigen Lokalfarben in dem franken Licht des Südens wirksam zusammen-Wie er neuerdings den seltsamen Uebergang zu der dekozustimmen. rativen Kunst nach bem Geschmack bes 18. Jahrhunderts machte, haben wir oben gesehen; ein Zeichen, wie lose er boch im Ganzen ben groben Mantel des gemeinen Naturlebens umgeschlagen hatte. Eigen bleibt ihm auch auf dem neuen Felde eine volle entschiedene Färbung. —

Eine besonders malerische Begabung zeigt Augustin Ribot, der erst seit 1861 aufgetreten ist. Er hat einige Jahre außer ein paar flott hingeworfenen Stilleben nur Köche in allen möglichen Situationen gemalt, dabei aber durch das schneidend einfallende Licht auf die weißen Jacken, die aus schwarzbunklem Grunde fräftig herausleuchten, eine auffallende Wirfung erreicht. Da brachte er 1865 einen heiligen Sebastian, ber verwundet von zwei alten Weibern gepflegt wird: ein Bild, das großes Auf= sehen und die Bewunderung der Kenner erregte (im Luxembourg). Aus dem verzerrten schreiende Munde, den vulgaren Zügen, dem eingesunkenen und doch noch frampfhaft angespannten Körper spricht die Maßlosigkeit eines gemeinen Schmerzes; babinter boden forgsam mit ihm beschäftigt in schwarze formlose Gewänder eingemummt, in den dunklen Grund sich fast verlierend, die wolbeleibten Alten wie zwei Knäuel. niederste Leben ist so die dristliche Sage, einer der ebelsten Gegenstände aus ber Blütezeit ber Malerei, mit rober Energie herabgezogen. Merkwürdig aber ist die Leuchtkraft, womit der schon fahle welkende Körper aus ber tiefgestimmten Umgebung sich heraushebt, das scharfe Spiel ber Lichter in die Schatten, sowie ber schwebenbe Uebergang ber ganzen Lichtmasse in

bie Dämmerung bes Hintergrundes. Es ist eine Malerei, welche an die spanische Schule, namentlich an Spagnoletto erinnert, die ja auch die beis ligen Stoffe in die heiße Schicht eines vulgären leidenschaftlichen Lebens herabzog. Doch ist es keine Nachahmung, wie denn auch Ribot sowol in ber Gemeinheit ber Typen und im täuschenben Schein eines unsauberen aber warm pulfirenden Fleisches, als im Kontrast bes Lichtes mit dem umgebenden Dunkel noch weiter geht. In Einklang damit steht der pastose fast brutale Bortrag. In berselben Beise ist ber "Christus unter ben Schriftgelehrten" vom Salon 1866; die Köpfe und Figuren der alten zerlumpten und scheußlichen Juden streifen die Karikatur, während hier jene Gewalt ber Lichtwirkung nicht wieber erreicht ist. Ueberhaupt fehlt diesen herausforbernben Gegenfätzen von Weiß und Schwarz bas belebenbe Element ber Farbe. Uebrigens ist es charakteristisch für die neueste Kunst, baß sobald ein entschieben malerisches Talent auftritt es sofort jeden Abel, jebe Ibealität der Erscheinung absichtlich verschmäht und zu den äußersten Effektmitteln fortschreitet.

Eine tiefere künstlerische Natur ist Florentin Bonnat — ein Schüler von Léon Cogniet — ber seit 1863 mit jedem Salon größere Anerkennung findet. Er ist bis jett in zwei sehr verschiedenen Gattungen aufgetreten: in lebensgroßen Darftellungen aus ber Heiligengeschichte und ber antiken Mythe, andrerseits im Sittenbilde des italienischen Bolkslebens. Nach beiden Seiten hin ist es ihm offenbar nur um eine malerische Wirkung zu thun. In seinen historischen Gemälden — Marthrium des h. Andreas (1863), Antigone ben blinden Dedipus führend (1865), der h. Bincen; von Paula die Stelle eines Galeerenstlaven einnehmend (1866) — erinnert er an die italienischen Naturalisten; auch er zieht diese Stoffe in die Gegenwart realer Erscheinung herüber, ohne indessen diese bis zum Saslichen und Niedrigen fortzutreiben. Seine Gestalten heben sich ebenfalls lichtvoll aus einem schwärzlichen, unbeftimmten Hintergrunde schlagenb hers aus, auch in der Bewegung energisch und von kräftig ausgesprochenen muskulösen Formen. Aber biese großen Bilber haben trot ihrer malerischen Wirkung ein leeres und gleichgültiges Ansehen; die Kraft ber außeren Er scheinung scheint alles innere Leben, alle Empfindung aufgezehrt zu haben. Dagegen ist in seinen Genrebilbern eine schöne und eindringliche Stimmung: namentlich in ber Pilgerin — es sind zumeist Frauen aus ber Kampagna - zu ben Füßen ber Statue bes h. Petrus in St. Peter zu Rom (Salon 1864) und ben neapolitanischen Landleuten vor dem Palazzo Farnese

(Salon 1866). Die kleinen Figuren sind in einen warmen tiefen Ton wie eingehüllt und heben sich doch kräftig vom Mauerwerk der Hintergründe ab; das Kolorit hat bei seinem harmonischen Helkbunkel eine satte Farbigkeit. So beruht die Wirkung der Bilber namentlich auf der ächt malerischen Behandlung, welche dieses kleine Leben in eine lösende und doch energische Harmonie des Tons wie in eine ideale Welt hereinnimmt. Doch ist auch in den Gestalten selber, die in Form und Bewegung durchaus natürlich gehalten sind, ein gewisser Abel ber Erscheinung und Anmuth bes Ausbrucks. Uebrigens sind sie in der Stimmung des Ganzen wie verwoben und machen keinen Anspruch auf selbständige Bedeutung; auch hier geht im Kolorit die ganze Darstellung auf. Der Maler hat eine Zukunft, wenn er sich über die Aeußerlichkeit seiner Anschauung wird erheben können. — Eine franke koloristische Kraft zeigt sich endlich noch in Ferdinand Ropbet, der mit einem "Narren unter Heinrich III." im Solon von 1866 Aufsehen gemacht hat. Ein Bravourstück ber Farbe: ber von Kopf bis zu ben Füßen roth gekleidete Narr steht höhnisch lächelnd mit zwei graugelben Hunden im Grünen. Stellung und Ausbruck sind sehr gelungen und ganz so wie man sich die alten Hofnarren benken mag; insbesondere aber ist der Kontrast des tief und voll gestimmten Roth und Grün mit größter Energie und zu einem vollen Einklang ausgesprochen. Inwieweit freilich ein solches Ding, welches das Auge um jeden Preis anlockt, den Namen eines Kunftwerkes verdiene, darum scheint sich der Urheber nicht gekümmert zu haben.

In der Schilberung des Bauernlebens, seiner naturwächsigen Erscheinung und seiner einfachen ländlichen Thätigkeit nehmen zwei Maler der Neuzeit Ieder eine eigenthümliche und hervorragende Stellung ein. Im Rückschag gegen die verseinerte Gesittung haben überhaupt manche bedeutende Talente der Gegenwart, auch Poeten, in dem schlichten Leben des Landvolkes eine dankbare Welt gesunden. Sie haben den Zauber wieder entdeckt, der in der Frische und Ursprünglichkeit naiver Empfindungen, in dem stillen und ungebrochenen Einklang des Menschen mit der Natur liegt, und ihn in ihren Werken zu versinnlichen gewußt. Die ansprechenden Erzählungen der George Sand, welche sich mit diesem beschränkten Lebensskreise beschäftigen und ihre große Darstellungskraft in ihrem reinsten Lichte zeigen, sind bekannt. Doch auch seinen eigenen Poeten hat derselbe in Pierre Dupont gesunden, der in seinen liederartigen Gedichten die kleinen

Dinge und Scenen dieser Welt harmlos und anmuthig, ohne tiefere Beziehungen und Gefühle einzumischen, in ihrer schlichten Realität besungen hat. Eine verwandte Erscheinung bieten in der Malerei die beiden Meister, von denen hier noch zu reden ist.

Der Eine, Jean-François Millet (geb. 1815) ift selber ein Mann vom Lande, wo er auch den größten Theil seines Lebens zubringt, und ein naturwüchsiges Talent, das sich wenig um das verwickelte Getriebe ber Stäbte fümmert. Eine eigentliche Schule hat er meines Bissens nicht burchgemacht und bennoch burch eine ungewöhnliche Begabung eine gewisse Meisterschaft erreicht. Seine Bilber, die seit Anfang der fünfziger Jahre die Aufmerksamkeit des Publisums und der Kenner erregten, behandeln die einfachsten Gegenstände: fast immer ein ober ein paar Bauereleute bei dieser ober jener ländlichen Beschäftigung, in Lebensgröße und meistens ben Rahmen ausfüllend, fo daß für Umgebung und Beiwerk nur gang wenig Raum bleibt. So ein Säemann, ein paar Heubinder (1851), einige Schnitter unter brennenber Mittagssonne bei ihrem bescheibenen Mahle (1853), ein Bauer ein Bäumchen pfropfend (1855), drei Aehrenleserinnen (1857), Frau mit ihrer Ruh auf der Weide (1859), Bäuerin, die ein von einem Bauer gehaltenes Schaf scheert (im Museum von Borbeaux), Frau, die ihrem Kinde zu essen gibt (beibe 1861), Hirt, ber seine Heerbe heimführt, eine Wollfammerin (1863), Bauer, der auf seine Hacke gestützt sich ausruht, Hirtenmädchen mit ihrer Hammelheerbe (1864) u. s. f. So einfach wie diese Vorwürfe, Haltung und Bewegung der Figuren sind, so einfach ist auch die Behandlung. Die Form ist nur in breiten Massen gegeben, jedes Detail, jede kleinere Zwischenbildung weggelassen. Ebenso beschränkt sich das Kolorit auf wenige saftig hingesetzte Tone, in den Köpfen and Händen auf die röthlich gesunde Fleischfarbe, in den Kleidern auf die graublauen verschossenen Tinten des simpelsten Bauernkostums; auch hier ist nichts von feineren Abstufungen, noch das wechselnbe Spiel von Licht und Schatten. Aber mit diesen wenigen Mitteln ist ein überraschender Schein von Naturwahrheit erreicht. Die großen Züge der Form sind so richtig verstanden, die Massen, welche den Bau und die Erscheinung bestimmen, so sicher angezeigt, daß das Auge die feineren Uebergänge und Detailbildungen sich von selber ergänzt.

In dieser breiten Art, die Natur zu sehen und sie in der Hauptsache mit franker Hand festzuhalten, ist wol ein gewisser Stil. Aber die Ansichauung bleibt doch an die gemeine Zufälligkeit der Natur, die gerade vor ihr steht, gebunden und führt diese ganz so häßlich und launenhaft wie sie ist in die Kunst ein. Die neuesten Kritiker haben wol zu viel Aufhebens gemacht von der Beise des Meisters, die ihnen groß vorkommt neben den kleinen und raffinirten Effekten einer ganzen Klasse von Genremalern. Es ist immerhin bedenklich, daß die Bilder von Millet das Laien= auge abstoßen und auch ben Kenner erft bei näherer Prüfung anziehen. Mit rucksichteloser Wahrheit ist die gemeinste Realität, die kummerliche Prosa eines in den Dienst der Natur gezwungenen Lebens in das Bild übertragen. Allerdings bewirkt ebendies andrerseits den künstlerischen Werth dieser Gemälde. Sie sind durchaus absichtslos; ihre Gestalten leben dieses enge Dasein für sich, unbekümmert um die übrige Welt, ihrer selber unbewußt und mit dumpfem Ernst in ihr Treiben versenkt. Sie sind ganz bei ihrer Arbeit; sie thun nicht bloß so. Und diese gesunde objektive Auffassung gibt ihnen einen epischen Hauch, mischt in ihre stille Einsamkeit eine gewisse raube Größe, wozu indeß der vom Beschauer insgeheim empfundene Kontrast mit der heutigen Belt der Bildung das Seinige beis tragen mag. Bisweilen jedoch gelingt es bem Maler, indem er seine Figuren in eine stimmungsvolle Licht= und Lufthülle eintaucht, die Seele zu tieferen Empfindungen anzuregen. In seinen Schnittern beim Mahle durchzittert die brennende Hitze des Mittags die ganze Atmosphäre, trocknet die Erbe auf und läßt uns das Leben der Natur wie die Schwere der mit ihr ringenden Arbeit doppelt fühlen; vor seinen Aehrenleserinnen, die unter bem brudenben Grau eines einförmigen Himmels auf öbem Felbe stumm ibre troftlose Arbeit verrichten, beschleicht uns unvermerkt eine tiefe Schwermuth. Daß es bem Künstler selber an einer besonderen energischen Phantafie nicht fehlt, das zeigte das Bild, das die Ausstellung von 1859 zurüchvies: "Der Tob und ber Holzhacker." Im entlaubten Walde ist dieser, eine knorrige von Sorgen und Entbehrungen verkümmerte Gestalt, vor Ermattung auf seinem Reisigbündel zusammengesunken; der Tod, ein in ein langes Leichentuch gehülltes Stelett, legt, von hinten gesehen und ruftig vorüberschreitend, die Hand auf die Schulter des armen Mannes mit einer unwiderstehlichen Geberde und Bewegung, ber er trot seines Widerstandes wird folgen mussen. Es ist eine unheimliche Gewalt in der Darftellung, wodurch sie ber Einbildungstraft sich einprägt und in ihr haften bleibt. Allein oft genug bricht sich das Interesse des Beschauers an der Häflichkeit der Millet'schen Gestalten und der Blick kommt nicht über sie hinaus, weil die gemeine Erscheinung durch ihre Leere doppelt

wiberwärtig wird. Bisweilen hat es doch den Anschein, wie wenn Millet etwas darein setze, die niedrigsten Then aufzusuchen. Auch geht nicht selten die Behandlung in ihrer Massigkeit über alles Maß hinaus, nimmt die Form gar zu sehr in Bausch und Bogen und zersließt in einen einförmigen Teig von wenigen Tönen. Was aber sollte schließlich aus der Kunst werden, wenn in den plumpen ausgeweiteten Formen einer Bauerndirne die menscheliche Schönheit ihren letzten Trumpf ausspielt und das Geschäft der Schafsschur als eine in monumentaler Form zu verewigende That des menschlichen Lebens erscheint?

Ein Talent ganz anderer Art ist Jules-Abolphe Breton, dessen Werke zu den gediegensten und erfreulichsten Leistungen der Neuzeit gehören. Nicht einzelne Bauersleute sind sein Vorwurf. Sondern die mühsame Thätigkeit des Landvolkes — zumal der Frauen —, sein Leben und Leiden wie seine kleinen Feste schilbert er in reicheren Gruppen, die er, wie es dies kleine Leben mit sich bringt, meistens in ganz einfache aber von Licht und Luft warm belebte Feldlandschaften sett. Es sind die Bauern seiner Heimath, ber alten Provinz Artois, die er barstellt; aber die Besonderheit bes Stammes tritt zurück gegen ben allgemein menschlichen Charakter bes Naturlebens. Hier ist wirklich stylvolle Anschauung, welche die ernste Größe, die in dem Thun und Treiben des Landmannes unter der Decke der täglichen Noth und Sorge verhüllt liegt, zum Ausbruck bringt, ohne ber Natur Gewalt anzuthun und ohne sie abzuschwächen. Wit Anfang der fünfziger Jahre begann der Maler sich bekannt zu machen, kam aber erft in der zweiten Hälfte bes Jahrzehnts zum vollen Gebrauch seiner Kräfte. Das erste Zeugniß seiner Reife war "die Segnung der Felder" von 1857 (im Luxembourg). In feierlicher Stille bewegt sich die Procession durch die Kornfelder, worauf die volle Mittagssonne brennt. Weißgekleidete junge Mädchen eröffnen ben Zug, ihnen folgt der Geistliche mit den Chorknaben unter dem Thronhimmel, dann der Ortsvorsteher mit seinem Abjunkt, der Feldhüter, die Bauern in ihren altmodischen Sonntagsröcken; langs bes selben auf dem vordersten Plane in zerftreuten kleinen Gruppen einzelne Dorfbewohner, Mädchen und Kinder knieend in naiver Andacht. Richts ift verschönert, nirgends eine besondere Erregtheit, eine gesteigerte Empfindung; unverholen tritt die prosaische hausbackene Erscheinung der geputten Dörfler, ihr klobiges Wesen mit den harten von der Arbeit mitgenommenen Zügen zu Tage. In ähnlicher Beise ist die Aufrichtung eines Christusbildes auf dem Friedhofe (1859). Rapuziner tragen das grobgeschnitzte Bild, bas

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |

Breton. 643

an das im Hintergrunde sichtbare Kreuz besestigt werden soll. Bor ihnen gehen einige Mädchen in weißwollenen Bußhemden mit den Leidenswertzgeugen, vor diesen die Kirchenpsleger und Gemeindeältesten, wieder in ihren schwerfälligen einfardigen Festkleidern, hinter den Kreuzträgern die Geistzlichkeit mit ihrem Anhang, die eben aus der geöffneten Kirche kommen. Einzelne Mädchen, Frauen und Kinder schreiten und knieen beiher. Hier geht die Scene im grauen kühlen Licht eines späten Herbsttages vor sich; die Natur stimmt zu dem philiströsen Ernst des Borgangs und der altväzterischen Gemessenheit des Zuges. Aber so wahr ist in beiden Bildern das kleine Leben dieser eingeschränkten Welt empfunden, so lebendig die stille Gediegenheit dieses Daseins, der undewußte Einklang des Menschen mit der Natur, von dem es seinen Gehalt empfängt, versinnlicht, daß unmerklich unsere tiesere Theilnahme erregt wird.

Mit seinen nächsten Bilbern wußte Breton ben Beschauer noch mehr zu fesseln, indem er in seinen Gestalten, ohne daß sie darum zu wissen scheinen, einen gewissen Abel und bie Seele einer innigeren Stimmung zum Ausbruck brachte. Der Art sind schon seine Aehrenleserinnen, die bei einbrechendem Abend vom Feldhüter zur Heimkehr gerufen mit ihren Bünbeln über das flache Feld schreiten (1859, im Luxembourg). Die Haupt= gruppe kommt in ber Mitte bes Bilbes bem Beschauer entgegen; voran eine stattliche Gestalt mit dem Bündel auf dem Kopfe, nur mit einem groben hemd und braunen Wollenrock bekleibet, von einer angeborenen Schönheit, die selbst das raube Tagewerk nicht hat verwüsten können, und jener freien Bewegung ber Glieber, zu welcher die Arbeit im Freien ben ebleren Körper entbindet. Neben und hinter dieser Figur in mannigfaltiger Bewegtheit ber Stellungen die übrigen Weiber, während aus dem Hintergrunde verschiedene Gruppen herzueilen. Alle von einer merkwürdigen Wahr= heit in den Bewegungen und Geberben und boch Keine plump ober gemein; so angeordnet und vertheilt, wie es die Natur des Vorgangs mit sich bringt, und doch durch den harmonischen Fluß der Gruppen zu einem Ganzen vereinigt. Dazu kommt die Entschiedenheit der Erscheinung, die durch die feste Zeichnung zu körperhafter Gegenwart heraustritt. aber nun über diese harte Realität einen poetischen Hauch und Schimmer ausgießt, das ist die feine über das ganze Bild gleichmäßig ausgebreitete Lichtstimmung. Darin ist Breton Meister. Er weiß die Land= schaft wie die Menschen in das seelenvolle Element des Tons, hier in bie sanfte bämmerige Stimmung bes späten Abends hereinzunehmen und

doch den Figuren Deutlichkeit der Form und die Klarheit der Lokalfarbe zu lassen.

Es ist nicht möglich, die Bilder Breton's näher zu beschreiben; der Inhalt ist fast überall ber gleiche, wenn auch bie Gegenstände und die Stimmungen wechseln, und ber Erzählung entziehen sie sich um so mehr, als das einfache Leben, das sie schildern, in ber malerischen Erscheinung ganz aufgeht. In dieselbe Gattung wie seine Aehrenleserinnen gehören die Jäterinnen (1861), die Weinlese (1864), und endlich wol sein bestes Bild: "das Ende des Tages" (1865; s. die Abb.) In diesem hat die weibliche Gestalt, die nach vollbrachter Arbeit auf ihren Rechen gestützt mit träumerischer Ermüdung in die Ferne schaut, eine Ruhe und Anmuth, einen Rhthmus der Erscheinung, der in seiner Art klassisch ist, ohne daß er die Wirklichkeit überschritte. Namentlich aber schwebt über ihr, beren Jugend und Schönheit in dem einförmigen Berlauf harter Werktage babingugeben scheint, eine unbestimmte Wehmuth, die auch über den Beschauer kommt und ihm das Gefühl erweckt, wie wenn unter der rauhen Hülle eine tiefere Seele sich verzehre. Dieser Eindruck wird noch durch die Lichtstim mung des warmen Abends erhöht, die mit merkwürdiger Wahrheit wieder: gegeben ist. Die lette Gluth der Sonne, die schon unter dem Horizonte ist, streift noch einige Köpfe; still legt sich die Dämmerung auf die von der Hitze des Tages wie gebadeten Gefilde und umhüllt Alles mit ihrem feinen Schleier, Licht und Schatten geben unfaßbar in einander über. Schon spielt freilich in die derartigen Bilder Breton's ein leiser sentimentaler Bug. Manche seiner Bäuerinnen haben eine gewisse Gemuthsverwandtschaft mit den Landmädchen der George Sand, die bei aller Natur doch etwas von moderner Gefühlsschwärmerei haben. Noch beutlicher komntt dies jum Borschein, wo ber Künftler einzelne Mädchengestalten neben wenigen zurück tretenden Figuren zu seinem eigentlichen Vorwurf nimmt, wie in dem Bilde der Abend" von 1861 und in der "Truthennenhüterin" von 1864, die auf einsamem Felbe sixend ben Blick in die weite Ferne, wo ein blauer Streifen bas Meer anzeigt, schweifen läßt. Ein geheimer Gram, eine m gewisse Sehnsucht liegt auf biesen armen Geschöpfen, wie wenn sie boch in dieser dürftigen Welt ihr Glück nicht fänden und nach einer andern ein dunkles Verlangen trügen. Doch findet sich wol bisweilen dieser mysteridse Zug in schlichten Naturmenschen, namentlich in Hirten und Schäfern, die ihr ganzes Dasein einsam und ihren dumpfen Gedanken überlassen auf offenem Felde zubringen. Derber dagegen ist das Mädchen, das Reps siebt

("le Colza" von 1861), eine Figur, die an die klassischen Gestalten Resbert's erinnert, ohne ihre eigene ranhe Natur zu verläugnen. Doch versräth sich auch hier-wieder in ihrer Isolirung auf dem großen Plane die Absicht, ihr eine tiefere Bedeutung zu geben.\*)

Die Eigenschaften bieses tücktigen und burchgebilbeten Talentes haben sich uns schon aus der Betrachtung seiner Werke ergeben. Es ist die durchaus ernste sachliche Ausfassung, welche im Naturleben mit seiner selbsständigen Fülle der Erscheinung zugleich die verborgene Seele und das stille Walten des Geistes zu ergreisen weiß; es ist die Gediegenheit der Darstellung, welche Form und Farbe gleichmäßig vollendet, Figuren und Landschaft in einen schönen Einklang setzt und das Ganze mit dem Schein von Licht und Luft harmonisch sättigt. Nirgends spielt die Behandlung in's Dübsche und Gefällige hinüber; vielmehr zeigt sie eine gewisse Sprösdigkeit, die sogar in den schweren dunklen Umrissen und den oft erdigen Farbentönen zu weit geht. Ebenso ist der Bortrag einsach, sest und frank und erreicht ohne Aunstgriffe die gewollte Wirkung. Andrerseits hat freilich der Maler, wol im Gefühl des Gegensates zur modernen Welt, seine Frauengestalten, so markig sie sind, von einem empfindsamen Anslug nicht immer freihalten können.

Wie gründlich aber diese Schilderung des Bauernlebens von den gesschminkten und geschmückten Schäferspielen des 18. Jahrhunderts sich unterscheidet, leuchtet auf den ersten Blick ein. Jener frivolen Grazie eines mit idealen Masken sich selber betrügenden Zeitalters — die auch nun wieder da und dort ihr Wesen treiben möchte — weiß doch das 19. Jahrhundert die derbere und strengere Anmuth einer wenngleich kleinen doch vom Ernst des Lebens durchdrungenen Wirklichkeit entgegenzuhalten. Bon dieser Seite geht der moderne Realismus — und das läßt für seine Zukunft hossen — in den ächten Spuren der rüstig voranschreitenden Zeit.

**3.** 

## Das Soldatenbild.

Noch ein anderes Feld als das des Volks- und Bauernlebens hat der moderne Realismus in Besitz genommen: den ausgiebigen Kreis nämlich

<sup>\*)</sup> Auch in der Schilberung tomischer und tragischer Scenen aus dem Leben bes Landmannes hat sich Breton versucht, doch nicht mit gleichem Glück. Seinem

ber neuesten französischen Kriegsthaten. Also ein bebeutsames Stud aus ber Zeitgeschichte. Auf den ersten Blick scheint es sonderbar, daß sich jene Kunstweise in das Gehege der historischen Malerei wagt, deren stiller Widersacher sie boch im Grunde ist. Allein sie will auch nicht das jüngste Kriegs leben in seiner tieferen geschichtlichen Bedeutung fassen, sondern vornehmlich ben Soldaten, seine Kämpfe, seinen Ruhm und seine Schicksale schilbern Mit welcher Liebe diesen die Nation in ihrem Schooße hegt, wie sie in ihm die Verkörperung ihrer edelsten Eigenschaften findet und in Lied und Bilt ihn zu verherrlichen nicht mübe wird, das haben wir schon bei H. Vernet erfahren. Nun vollends gar, unter dem zweiten Kaiserreiche, ist er der erste Mann im Lande; er ist der Kitt, der den auf den Ruinen bes Jahres 1848 mit rasender Eile aufgerichteten neuen Staatsbau zusammenhält. Auch sind die glorreichen Waffenthaten des Krimkrieges und bes italienischen Feldzuges, welche "die große Nation" eine Zeit lang an die Spitze Europa's gestellt haben, doch ein ander Ding als die bunnen Lorbeeren des afrikanischen Krieges unter dem Bürgerkönig. Und endlich, ist nicht auch das bemokratische Element in seiner Art durch den "troupier" vertreten? Er weiß, daß auf ihm die Zukunft des Staates ruht, er ist also bas Volk, welches die Geschicke des Landes bestimmt. Doch wie dem auch sein mag, die Kunft wenigstens betrachtet ihn als den eigentlichen Helden bes Tages, und was der Realismus in ihm darstellt, ist nichts Anderes, als die ruhmvolle Laufbahn des Mannes aus dem Voste — in Uniform.

Dennoch ist die Gattung so reichlich nicht vertreten, als man glauben sollte, und weder einen H. Bernet noch einen Charlet hat das zweite Kaiserreich aufzuweisen. Das mag zum Theil von der allgemeinen Stimmung kommen, die doch insgeheim dem Soldatenregiment nicht hold ist, zum Theil auch vom Charakter der neuesten Kunst, welche größere Aufgaben scheut. Doch sicher nicht weniger von den Schwierigkeiten, welche sich gerrade neuerdings dem Schlachtenbild entgegenstellen. Es sind Schwierigkeiten, welche der realistische Sinn des Zeitalters selber verschuldet. Weniger Spielraum als je läßt man nun der Phantasie bei der Darstellung von Weltbegebenheiten. Nicht nur die äußere Erscheinung des einzelnen Menschen

<sup>&</sup>quot;blauen Montag" (1859), in bem die Weiber ihre Männer aus der Dorfschenke holen, sehlt es, bei der auch hier energischen Naturwahrheit der Darstellung, doch zu sehr an Humor sowie an jener Idealität der Farbenstimmung, die uns über das Abstoßende der Topen wie des Borgangs hinvegsetzen könnte; seine "Feuersbrunst" (1861) ist durch die Zersplitterung der Komposition bei guten Einzelheiten doch im Ganzen ohne Wirkung.

soll bis auf das Kleid herab genau nach der Natur sein, womit ja auch der Realismus als Kunst ganz einverstanden ist; sondern der Kampf selber, das Terrain, auf dem er spielt, der Lauf der Greignisse, die Entwickelung bes Schlachtplans treu nach ber Wirklichkeit geschildert werden. Die Zeit will sich nichts vormachen lassen; sie will ihre Thaten mit protokollarischer Bahrheit beschrieben sehen. Wo aber die Prosa der historischen Genauigs keit beginnt, ebenda hört der Bereich des Künstlers auf. Zumal bei Schlachten und zu allermeist bei mobernen. Des Uebelstandes, baß in biesen Idee und Ausführung, Plan und That in zwei verschiedene Kreise auseinanderfallen, ist schon bei H. Vernet gedacht; ber kommandirende Felbherr steht außerhalb bes Kampfes und ist überdies in den meisten Fällen selber nur Werkzeug ber politischen Macht. Zum Anderen aber kann ber Maler, wenn er in ben Grenzen ber Kunft bleiben will, die ganze Schlacht in ihren entscheibenben Momenten gar nicht fassen, benn ber strategische Verlauf und das Gegeneinander der operirenden Massen entzieht sich ber Was er aber zu schildern vermag, die Bravour und die Waffenthaten einzelner Individuen, der Kampf kleinerer Korps, das sind nur Episoben, ist aber nicht die Schlacht. Geschichtsgemälde im wahren Sinne bes Wortes kann baher bas moberne Schlachtenbild kaum sein, so große Flächen es auch bedecken mag. Daher trifft es sich nicht zufällig, daß es ba, wo es sich bazu erheben will, künstlerisch genommen geringeren Werth hat als die anspruchslose Darstellung episodischer Kämpfe. In den letzteren ist natürlich der Troupier die Hauptsache, und diese nimmt sich der Realismus zum Vorwurf. Auf seiner Seite sind daher auf diesem Gebiete die tüchtigsten und wirksamsten Leistungen.

Vor Allen hat sich auf biesem Felbe Auguste Pils (geb. 1813) hervorgethan. Realistisch war von vornherein seine Anschauung und sie blieb
es auch ungeachtet seiner Lehrzeit in Picot's Atelier. Die Gegenstände aber,
die er zuerst mit Beisall behandelte, gehörten einer ganz anderen Gattung
an. Es waren Scenen aus dem Leben der niederen Stände mit einem
frommen Anslug: der Tod einer barmberzigen Schwester (1851), deren
Bett Genesende und Arme umstehen nebst einer noch jugendlichen Schwester,
welche die Dahingeschiedene mit stillem Sinnen betrachtet; dann "das Gebet
im Arankenhaus" (1853), das eine Anzahl armer leidender Kinder, um
eine Nonne gruppirt, vor dem Altar verrichtet. Diese Bilder wurden beachtet ihrer natürlichen Darstellung halber; es spricht aus ihnen ein seiner
und einsacher Beobachtungssinn, womit sich eine geschickte und kräftige Hand

verbindet. Auch ist der Ausbruck nicht in's Empfindsame getrieben; eine schlichte Stimmung, die in einem maßvollen Kolorit ihren Widerklang sindet, breitet sich über diese kleine Wirklichkeit und mildert den krankhaften Zug, der ihr beigemischt ist. Kräftiger und entschiedener trat das Talent des Künstlers an den Tag, als er sich, angeregt durch den Krimkrieg und don der Regierung mit Aufträgen bedacht, dem Soldatenbild zuwendete. Daß er sich für die Gattung wol eignete, hatten seine "militärischen Kostüme" in Aquarell bewiesen. Wie er das Kriegsleben auffaßte, zeigte sein "Laufgraben vor Sebastopol" (1855) an: einige Zuaven bei dem mühseligen Belagerungswert, nicht Unisormen mit beliedigen Geberden, sondern Menschen, die ernstlich an ihrem Geschäfte sind und, wie sie dabei empsinden und sich geben, in ihrer Erscheinung lebensvoll ausprägen.

In den Salon von 1857 brachte er bann ein größeres Bild, bas ihm zum vollen Erfolg verhalf: "die Ausschiffung der Truppen in ber Krim" (in ber Galerie von Bersailles). Eine Batterie ift im Mittels grunde eben an's Land gebracht; im Vorbergrunde rasten Jäger von ihren Strapazen, und die historische Bedeutung des Momentes ist wenigstens angedeutet durch die Gruppe von Generalen, welche ben Marschall St. Arnaud umgeben. An bieses Bild schloß sich 1859 bas bedeutenbste Werk bes Künstlers: "Die Schlacht an ber Alma" (lebensgroße Figuren; in Bersailles). Der Tag war für die Franzosen gewonnen durch die rechts zeitige Besetzung einer Anhöhe mit Artillerie: bas Bild gibt ben Moment wieder, da Artilleristen und Turko's die Kanonen den steilen Abhang binaufschieben, während ber General Bosquet, inmitten seiner Zuaven bie Furth neben der Auhöhe passirend, Befehle gibt und im Hintergrunde bie Schlacht mit ten fämpfenden Massen tobt. Ein eigentliches Schlachtengemälde ist auch dies nicht. Auch hier findet sich im Grunde nur die Berherrlichung bes Troupiers, und daß ber Augenblick bedeutsam, gerade jener entscheidende gewesen, läßt sich aus ben Gesichtern und Gestalten nicht berauslesen. Doch läßt das frische muthig vordrängente Leben, bas in den Figuren energisch ausgebrückt ift, bas Stramme und Angestrengte ber Be wegungen wol empfinden, daß es nun einen folgenschweren Rampf gilt. Darin liegt zugleich der Werth dieses wie des ersten Bildes: in bem nas türlichen Leben der Gestalten und ihrer Bewegung. Man sieht wie ber Maler bem menschlichen Körper in jeber Lage und Stellung bas treue Gepräge ber fräftig aufgeregten Natur zu geben, wie er ben Thpus bes französischen Soldaten zu treffen und boch auch bas Individuelle hervorzuheben weiß. Dazu kommt die Kraft des Kolorits, das zwar keinen selbständigen Reiz hat, aber die Lokalfarbe satt und voll, bisweisen nur zu stark,
ausspricht, mit der klaren Luft und Helle des Tages umgibt und einsach
zusammenstimmt. Der Bortrag hat etwas Rauhes, Gestoßenes, Brüskes
in den sett hingesetzen Tönen, wie das öfters die Weise der Realisten mit
sich bringt, trägt aber doch, nimmt man den gehörigen Abstand, zur Frische
des Eindrucks bei. — Auch in seinen Kirchenmalereien, deren schon im
vierten Buche (S. 368) gedacht ist, geht der Künstler auf natürliche Energie
der Erscheinung aus; doch gelingt es ihm bisweilen, eine gewisse Stimmung
auszudrücken und in diesen Fällen bringt er es, trot der slüchtigen Behandlung, zu einer Wirkung.

Pils gegenüber steht, mit deutlichem Anspruch auf eine in tieferem Sinn historische Darstellung, Abolphe Pvon, ein Schüler von Paul De= laroche (geb. 1817). Er hat nur wenig von der realistischen Anschauung angenommen und hält sich mehr an die vermittelnde Weise seines Lehrers, wobei es ihm viel um regelrechte Komposition "im großen Stile" zu thun ist. Die Bilder, mit benen er sich zuerst bekannt machte, waren ber russi= schen Geschichte und dem russischen Leben entnommen; so z. B. seine Schlacht von Koulikowo (1378 zwischen Russen und Mongolen) mit viel Kampfgetümmel und einem akademischen Helben in ber Mitte. Bald indessen machte er sich an nationale Stoffe und wußte sich mit einem sorgfältig und gewandt ausgeführten Bilbe, bas ben ersten Konsul vom St. Bernhard berabreitend barftellte, bei bem herrschenten Spftem einen Stein in's Brett zu setzen. 1855 erregte dann sein großes Gemälde "Marschall Neh deckt im russischen Feldzuge die Nachhut der Armee" (im Museum von Versailles) einiges Aufsehen. Nun fam er bei der Regierung vollends in Gunst und erhielt den Auftrag die neuesten Helbenthaten der Armee für das Museum von Bersailles zu schilbern. Er machte an Ort und Stelle mitten im Lager und immer gleich nach ben Kämpfen seine Studien, ebenso wie sein Borgänger Bernet bemüht, auch die Terrainbildung, den äußeren Berlauf ber Dinge, die Betheiligung ber verschiedenen Truppenkörper so treu wie möglich wiederzugeben, ohne beshalb auf eine abrundende Darstellung zu Darnach entstanden brei Gemälde, welche zu ben größten bes Museums von Versailles gehören und die Erstürmung des Malakoff in ihren verschiedenen Momenten schildern. In der "Courtine" (1859) wird der verwundete General Bosquet, von Soldaten und Offizieren begleitet, eben fortgetragen, während die Truppen durch die Laufgräben zur

letten Entscheidung heranruden. In der "Rehle des Malakoff" platen bie Massen aufeinander in wildem Handgemenge, während ringsumliegenbe Tobte und Verwundete die Gräuel des Kriegs verkünden (Salon von 1859). Darauf "bie Einnahme bes Thurmes" (Salon von 1857), ba eben die Truppen, die Zuaven voran, eingebrungen sind und die Höhe besetzen: zu oberst der junge Kaporal Lihaut mit der Fahne, etwas weiter rechts Mac-Mahon mit seinen Offizieren, im Vordergrund der lette mörderische Kampf mit ben Russen. Jebes ber Bilber enthält eine Menge von Episoben, die der Maler, so gut es eben ging, zu einem Ganzen verband; die Bravour der Einzelnen, das Getümmel des Kampfes sind auch hier der eigentliche Gegenstand. Immerhin ist das Geschick anzuerkennen, womit Nvon die Unruhe, die Bewegung und Hitze des Gefechts von Mann zu Mann versinnlicht hat. Im Ganzen sind die Figuren lebendig, wenn auch manches matt, anderes übertrieben ist; die Gruppirung ist nicht allzu verworren und läßt sich bei einiger Anstrengung überschauen. Die Energie und Sicherheit ber Bewegung, die Pils in seine Figuren zu bringen weiß, ist hier freilich kaum bei einer zu finden. Schlimm ist das Kolorit, das die Wirkung nur abschwächt, bald bunt — wie namentlich in der "Courtine" — balb grau und matt, indem einförmig ein abbampfenber Ton über die ganze Leinwand gezogen ist. Was übrigens der Maler anstrebte, eine in sich abgeschlossene Komposition, hat er nicht erreichen können. Gerabe was malerisch war, die wildanstürmende Tapferkeit der vielen Einzelnen, der Triumph des Troupiers, führte die Zersplitterung herbei und ließ bie wol abgewogene Gruppirung um einen Mittelpunkt nicht zu.

Roch weniger glücklich war ber Künstler in seinen Schilberungen bes italienischen Krieges, insbesondere der "Schlacht von Solferino" (Saxlon 1861; ebenfalls in Bersailles). Der Kaiser auf einem Hügel, von seinem Generalstade umgeben, ertheilt eben dem General Camou den Besehl sich der Position von Solserino zu bemächtigen. Er trifft also die entscheidende Anordnung; aber in dem ruhigen Fingerzeig, dem Zusehen der Anwesenden — gleichgültiger Portraitsöpse — und dem heransprengenden die Mütze abnehmenden General kann sich die bedeutungsvolle Spitze des Momentes nicht aussprechen, auch einige umherliegende Leichname und sernes Getümmel den Mangel an Bewegung nicht ersetzen. Zudem fällt hier die glatte körperlose und durchsichtige Behandlungsweise, die dem Waler eigen ist, ärger als je in's Auge. Die Formen sind diesmal wie geschniegelt, die einförmige Ruhe aller Gesichter gibt ihnen das Ansehen

von Larven, selbst in den Portraitsopsen ist kein Leben. Wie die Farbe in einem hellbräunlichen Alles abflachenden Tone ihren Charafter verloren hat, so ist alle Individualität in einer langweiligen Allgemeinheit untergezangen. Besser ist wieder und in der Art der Malakoffbilder die Einznahme von Magenta (1863; in Versailles); auch hier kam mehr Schwung in die Hand des Künstlers durch den bewegteren Vorwurf.

Man sieht: weber bei Pils noch bei Jvon kann von einer wirklich historischen Kunft die Rebe sein. Alle jene Gemälbe sind genauer betrachtet nur große Genrebilder oder Zusammenstellungen von Portraits in mehr oder minder malerischer Umgebung. Bon den eigentlichen Schlachtenssenen aber sind diejenigen von Pils schon deshalb vorzuziehen, weil sie die Borbereitungen, den angespannten Moment vor der furchtbaren Entscheidung, der die Phantasie in Schwingung versetzt, schildern, während Jvon das blutige Gemetzel, das ein Kennzeichen der heutigen Kriege ist, in den Bordergrund schiebt und mit diesen Gräueln den Blick rasch absstumpst. Die vernichtende Wirkung der Geschütze, welche in den Kämpsen der Gegenwart mehr den Ausschlag gibt als die persönliche Tapserkeit der Einzelnen und sosort den Boden mit Leichen besäet, ist nun ebenfalls ein Hinderniß für die malerische Darstellung des Krieges.

Die übrigen Schlachtenmaler begnügen sich fast burchweg, auch wenn sie ihre Figuren lebensgroß halten, mit genrehafter Schilderung von Epis soben. Alle suchen in mehr oder minder realistischer Weise den Charakter bes Troupier, das Momentane der Bewegungen, sowie im Kolorit das Körperhafte des Naturlebens wiederzugeben. Frank und lebendig, mit frappanter Wahrheit vergegenwärtigt namentlich Ebouard Armands Dus maresq die Natur des Soldaten im Felde, wie sie unmittelbar sich gibt. In seiner "Episode ber Schlacht von Solferino" lauern auf einer Anhöhe eine Anzahl Jäger mit ihrem Lieutenant, bäuchlings auf ben Boben liegenb und bem Beschauer ihre Füße zukehrend, auf eine Artilleriekolonne, die eben flüchtend aus dem Hintergrunde einem Hohlweg zujagt (lebensgroße Figuren). Hier ist allen hergebrachten Regeln ber Komposition vor den Ropf gestoßen; aber lebenbig, wie zum Greifen ist bie Scene wiedergegeben, energisch in der Zeichnung, satt, glanzlos und kräftig, freilich auch schwer und erdig im Kolorit. Andere Werke des Künstlers — Chasseurs d'Afrique, bie ein österreichisches Carré sprengen, der Tod des Generals Bizot in einem Laufgraben vor Sebastopol u. s. f. — kommen jenem nicht gleich. — Alfred Rigo weiß in seinen ausgedehnten Schlachtenbildern (Figuren

in kleinerem Maßstab), namentlich in bem von Solferino (Salon von 1866), die ferm und herzhaft breinhauenben Gestalten vom Grunde sicher abzuheben. Doch ist die Gruppirung verworren und knäuelhaft, es fehlt den Kompos sitionen an Ruhe und Uebersichtlichkeit. -- Alphonse de Reuville sucht in seine Schlachtenscenen (Episobe von Mangenta, 1864) bas Feuer und den Tumult eines heftig entbrannten Kampfes zu bringen; aber es ist die Unruhe auch auf Zeichnung und Kolorit übergegangen. — Mit mehr Talent beherrscht Louis Devilly seinen Stoff, bessen Stimmung er auch in ber Färbung — mit Reminiscenzen an Delacroix — und nicht ohne Glück auszudrücken strebt. Daburch haben sein Bivouak von 1812 — eine Gruppe todthingestreckter Solvaten auf bem Schneefeld — und seine Jäger, die in einer Schlucht eingeschlossen sich gegen andrängende Kabylen mit dem letzten Muth der Verzweiflung wehren (1859), eine gewisse Wirkung. — Auch Louis Charpentier verfteht sich — im kleineren Maßstabe bes Genrebilres — auf bas Getümmel und bie heftigen Bewegungen bes Rampfes, boch ist seine Farbe trocken und fraftlos (Schlacht an der Tschernaha; die kaiserliche Garbe bei Magenta). — Mehr in ber Weise seines Lehrers, H. Bernet's, bewegt sich Alfred Couverchel (Schlacht von Magenta, 1861), und nicht ohne Gewandtheit, kann aber von einem grellen und bunten Kolorit nicht loskommen. — An H. Bernet erinnert auch Louis Janet-Lange, ber mit eleganter Hand bald Solbatenscenen, bald ben Raiser mit seinem Generalstab zu Solferino, ein ander Mal als Retter in der Noth bei den Lhoner Ueberschwemmten zu schilbern weiß. In dieser Weise ist er auch für Zeitschriften als Zeichner thätig.

Ein weit tieferes Talent, als die lett Genannten, die doch im Grunde eine künstlerische Bedeutung nicht haben, und von eigenthümlichem Schlage ist Alexandre Protais. Er sucht nicht den Soldaten in der Schlacht selber auf, wo er als werthlose Nummer in der Masse verschwindet; sondern in den Situationen vor und nach dem Kampse, wo das Individumm zu seinem Rechte kommt und die allgemein menschliche Natur zu dem Ernst und den Aufgaben des Beruses in ein ergreisendes Verhältniß tritt. Durchaus realistisch ist auch seine Anschauung. Auch er malte zuerst nur Schlacht episoden, so 1857 eine Schlacht von Inkermann, die nichts weiter als ein chaotisches Getümmel war. Besonderer Art ist schon sein "Angriff auf den grünen Hügel" bei Sebastopol vom Jahre 1859: zwei Kolonnen gegen die Redoute anlaufender Soldaten, deren Bewegung treu und kräftig nach der Natur wiedergegeben ist, ohne daß sonst das Bild irgend etwas ausdrückte

ober sagen wollte. 1861 trat er bann in die eigentlich sittenbildliche Darstellung ein, in ber er sich balb auszeichnete. In ben Salon jenes Jahres brachte er unter anderen Bildern einen Trupp Soldaten auf dem Marsche während des italienischen Feldzuges. Die Dämmerung eines Sommerabends liegt auf ber Straße, von beren Staub fast eingehüllt still und mube bie Soldaten daherkommen. Ihre Bewegung ist von überzeugender Wahrheit; der Ausdruck ihrer Köpfe und ihre Haltung im dunklen Tone der einbrechenden Nacht läßt ben Beschauer beutlich empfinden, welch schweres Tagewerk hinter ihnen liegt, sowie das ungewisse Schicksal das ihrer noch warten mag. Doch erst ber Salon von 1863 lieferte ein volles Zeugniß seines Talentes in zwei Gemälden, die Gegenstücke bildeten: "ber Morgen vor dem Angriff" und "ber Abend nach dem Kampfe".\*) erstere gibt den Moment, da in der ersten Frühe eines frischen klaren Morgens eine Gruppe Jäger, schweigsam und in gespannter Erwartung um ihren Kommandanten gebrängt, bas Zeichen zum Angriff erwartet; bieser von seinem Pferde in die Ferne spähend hält mit rückwärts gewendetem Arme bie Hornisten noch zurück bie eben ansetzen. Höchst einfach ist bie Darstellung, die durchaus die unmittelbaren Züge des Lebens trägt; von der Stimmung des Momentes ganz durchdrungen die Geberben und Bewegungen, die innerhalb der für Alle gleichen Situation doch mannigfaltig und indis viduell sind, namentlich die Köpfe ausdruckvoll. Alles wirkt so zusammen ben Beschauer in den Vorgang zu versetzen, unwillfürlich durchlebt er die Empfindungen, welche diese kräftig von der klaren Luft sich abhebenden Gestalten zu bewegen scheinen. Das andere Bild, der Abend nach bem Rampfe, schildert in ben rastenben Solbaten, welche bie beutlichen Spuren des heißen Tages an sich tragen, die stille Freude des Sieges, aber gebämpft und mit einem wehmüthigen Zuge durch die schmerzliche Einnerung an die gefallenen Kameraben und die Gräuel des Krieges. Hier hat doch ber Ausbruck zu wenig von ber Härte und Festigkeit ber Soldatennatur und legt in die sonst kernigen Gestalten eine Feinheit der Empfindung, eine ahnungsvolle Tiefe, die ihnen nicht ganz natürlich steht. Das ist auch ber Fall mit den Bilbern des Salons von 1865, von denen das eine das Begräbniß eines Soldaten darstellt, den zwei Kameraden in die Erde senken, bas andere Mal "bie Rückfehr in's Lager", wieder nach dem Kampfe. \*\*)

<sup>\*)</sup> Nach ben Originalen photographirt von Bingham. Gestochen von Tesselin in Schabmanier.

<sup>\*\*)</sup> Ebenfalls photographirt.

Die Sieger, welche erschöpft und schweren Schrittes, in aufgelöster Reibe, über staubiges Feld dem Beschauer entgegenkommen, scheinen mehr von der Empfindung ihres blutigen Berufs gebrückt, als vom Bewußtsein bes Sieges gehoben. Protais schilbert gerne bas Kriegshandwerk von seiner bunklen Seite — 1866 noch einen verwundeten Soldaten, einsam und verlaffen in einem Graben, mit schmerzlich brechenden Augen — wenn er auch bann und wann harmlose Scenen, Bivouaks und Zuavenlager gu Vorwürfen nimmt. Sehr energisch ist immer die Ausführung, nur das Kolorit in den voll ausgesprochenen meistens tiefen Lokalfarben, die jeden Reiz verschmähen, bisweilen schwer und allzu stofflich. Die ansprechende Wirkung dieser Bilber, die den Künstler rasch zu Ruf gebracht haben, besteht — um es zusammenzufassen — in ber unverholenen Natürlichkeit ber Darstellung, mit ber sich ber Ausbruck tieferer Stimmung und die fein erfaßte Mannigfaltigkeit individuellen Lebens glücklich verbindet. — Bon geringer Bedeutung ist, was sonst im eigentlichen Genrebilde bes Golbaten: lebens die neueste Zeit gebracht hat. Dahin gehören die mehr komischen Scenen, worin Jean Pezous ben Troupier im Lager, im Quartier, bei Tänzen und Festen gemischt mit ben kleinen bürgerlichen Ständen, schilbert. Die heiteren Bildchen, mit leichter flüchtiger Hand gemalt, klar im Ion, frisch und derb in der Bewegung, sind im Grunde nur Späße und ohne künstlerischen Werth. --

# Drittes Kapitel.

## Die Genremalerei.

Die Ausbildung und fortschreitende Ausbreitung der Genremalerei ist ein besonderer Charafterzug der neuesten Kunst. Doch geht sie natürlich in ihren Anfängen und bem ersten Abschnitt ihrer Entwickelung weiter zurück. Schon das britte Buch hat gezeigt, wie sie, von der klassischen Kunstperiode bei Seite gedrängt, unter der Restauration in den Kreis der modernen französischen Kunst eintrat, dann während der Juliregierung unter dem Einfluß der romantischen Anschauung rasch an Raum und Ansehen gewann. Aber nicht bloß diese, auch jene vermittelnde Richtung, welche ich als die historische bezeichnet habe, trieb verschiedene neue Zweige bes Sittenbildes hervor. Alle die Gattungen, welche unmittelbar unter diese beiden Kunst= weisen und in die von ihnen beherrschten Zeiten fallen, haben wir früher schon gehörigen Orts betrachtet. Hier bagegen haben wir es mit ber gesammten Genremalerei zu thun, soweit sie einen selbständigen Lauf ge= nommen und mit ber sittenbilblichen Schilberung bes Lebens im eigentlichen Sinne des Wortes sich befaßt. Auch diese ist schon unter der Juliregierung hervorgetreten, aber erst unter bem Kaiserreich zu ihrer Blüte und neben ber hiftorischen Malerei zur Herrschaft gelangt, wie benn ihre namhaftesten Meister ausschließlich ben beiben letten Jahrzehnten angehören.

Worauf schon das erste Buch hindentete, die kleine Welt des Sittenbildes bricht nun in ihrer ganzen Weite und Mannigfaltigkeit in die Kunst ein. Getränkt und getrieben von dem universalen Geiste des Jahrhunderts hat sich die Genremalerei auf das ganze menschliche Leben eingelassen: sowol wie es vor dem inneren Auge der Forschung in der Vergangenheit, als vor den äußeren Blicken in der Gegenwart sich abspielt, wie es bald in der nächsten Heimath, dalb in den entlegensten Fernen dem die Welt rastlos durcheilenden Sinn seine wechselnde Gestalt, seinen farbigen Schein

offenbart. Diese Kunst ist vor Allem durchdrungen von der weltbürgerlichen Stimmung bes Zeitalters, welche jebe Epoche und jede Nationalität in ihrer Eigenthümlichkeit zu begreifen sucht. Wie sie bergestalt von jeder Beschränkung auf einen bestimmten Inhalt sich losgesagt hat, so will sie andererseits von keiner besonderen Kunstweise sich beherrschen lassen. verwerthet frei die Ergebnisse der Romantiker wie der Idealisten und der historischen Richtung, je nach ben Neigungen bes Künstlers und nach ben Bedingungen des Stoffes. Sie fühlt sich als der glückliche Erbe fleißiger Vorfahren, die den Besitstand der modernen Kunft gegründet und reichlich vermehrt haben, und weiß diese Schätze in freilich mehr oder minder leichtfertiger Weise, wie das die Art der Nachkommen ist, wol zu gebrauchen. Was sie selber Neues hinzubringt oder doch weiter ausbildet, ift die realistische Anschauung, bann ber Reiz des malerischen Bortrags. Sie ist in letterer Beziehung wie ber Weltmann, ber in ber Art, wie er sein Bermögen verlebt, den flussigen und leichtlebigen Sinn bekundet. Auch das hat sie mit dem Letteren gemein, daß sie um große Ideen und Aufgaben sich wenig kümmert und für ihr Thun kaum eine andere Richtschnur auerkennt als die individuelle Reigung und den Beifall der Gesellschaft. Und dieser wird ihr in reichem Maße zu Theil. Womit man schon unter der Julires gierung begonnen, nämlich die reich ausgestatteten aber im Raume beschränften Wohnungen mit Kabinetsbildern zu schmucken, das wird nun mit dem zunehmenden Luxus immer mehr Brauch und leistet seinerseits der auf das Kleine gerichteten Kunst allen Vorschub.

So ergänzt diese die Malerei des zweiten Kaiserreichs zum vollständigen Ausbruck der Interessen und Bedürfnisse, welche das Zeitalter bewegen. Zugleich bildet sie den üppigen, weit sich verzweigenden aber kleineren Rackwuchs, den der alternde Stamm der Kunst noch treibt, wenn seine Hauptsäste schon abgestorden sind. Wie im Wesen der neuesten Zeit, so ist es auch im Charakter einer solchen Kunst begründet, daß sie alle Stosse und alle Formen in sich aufnimmt und verarbeitet, ohne sie zu einem neuen großen Ergedniß zusammenzusassen; sondern, indem es ihr vor Allem um den naturwahren und malerischen Schein der Dinge zu thun ist, zersplittert sie sich je nach den Gegenständen in eine Mannigsaltigkeit der Gattungen, deren jede durch eine besondere Künstlergruppe vertreten ist. Diese Gememaler sind in mehr als in einer Hinsicht gleich den Diadochen, welche die Herrschaft Alexanders nicht nur unter sich getheilt, sondern auch in kleinere selbständige Reiche zersplittert haben und trot aller Mittel und Fähigkeiten

qu einem größeren Ganzen ober zu neuen lebensvollen Staatenbildungen es nicht mehr bringen können. Daß sie gegen die Bedeutsamkeit des Inhalts sich mehr ober minder gleichgültig verhalten und doch an bestimmte Stoffstreise gebunden bleiben, so daß unsere Betrachtung nach diesen sie untersscheiden wird, ist kein Widerspruch. Denn die malerische Erscheinung, welche sie wollen, ist eine solche, die zugleich treues Abbild der Wirklichsteit ist. Von keiner eigenthümlichen Auschauung, keinem tieseren Verhältniß zur Stoffwelt nach bestimmten Richtungen hingetrieben, nehmen sie einsach von dem weiten Kreis der Gegenstände jeder einen Ausschnitt in Besitz.

1.

#### Das geschichtliche Sittenbild.

A. Die Schilberung ber malerischen Bergangenheit.

Nach dem Vorgange der Romantiker, namentlich Robert-Fleurh's, und Delaroche's andererseits findet auch die neueste Kunst in der Geschichte noch bankbare Stoffe. Nur ist ihr nicht an der Schilderung leidenschaftlicher Momente oder tief eingehender Konflikte gelegen, sondern vorab an dem malerischen Schein farbenvoller Zeiten, eigenthümlich ausgeprägter Kulturformen. Was dies geschichtliche Sittenbild derselben darstellen will, sind die Menschen andrer Epochen in ihrer äußeren Weise, ihrer Haltung und Bewegung; bann die schimmernde Pracht der Stoffe und Geräthe, die stimmungsvolle Lokalfarbe, das charakteristische Ganze endlich ber äußeren Lebensbedingungen, welche die heimische Welt des historischen Individuums ausmachen. Auch da wo der Künstler geschichtlich bedeutsame Personen vorführt, wo er es an einem geistigen Interesse, bas sie bewegt, nicht fehlen läßt, nimmt er doch immer Borgänge, die sie aus der behaglichen Beschränkung des gewohnten Lebens nicht herausreißen. Natürlich treten mannigfaltige Arten auf. Boran bas geschichtliche Sittenbild im engeren Sinne: ber lette Nachklang ber nun vorübergegangenen historischen Schule. Individuen, die in den Blättern der Geschichte einen hervorragenden Rang einnehmen, aber in solchen Situationen, die auf die weltgeschichtliche Entscheidung nur entfernt und leise hindeuten, in stillen Momenten vor ober nach der Katastrophe, bald auch belauscht in der Heimlichkeit ihres Privatbaseins; andererseits kleinere Begebenheiten und kleinere Helden, die in bas allgemeine Schickal nur als Vertreter ber Masse, ber Gattung

eingreifen. Zu ben letzteren lassen sich auch die kunstgeschichtlichen Borgänge zählen, die neuerdings von den Malern gern benutzt werden, da ihnen diese Stoffe näher liegen und in ihrer Phantasie sich leichter zu Bildern gestalten. Dann endlich die Menschen früherer Perioden, ohne geschichtlichen Rang und Namen, in der Bestimmtheit des alltäglichen Lebens: im ruhigen Genuß ihrer Existenz, in friedlicher Beschäftigung oder in beschaulicher Stille, im Zusammenhang der Familie, umgeben von den Geräthen der Zeit, auch wol, im Weltverkehr und öffentlichen Leben.

An der Spite jener ersteren Gattung steht Charles Comte (geb. 1815), Schüler Robert-Fleury's (vergl. S. 282). Er trat schon Ende der vierziger Jahre auf, zeigte sich aber erst auf der großen Ausstellung von 1855 als Meister in seinem Fache. Es war namentlich das jetzt im Lurembourg befindliche Bild "Heinrich III. und ber Herzog von Guise", worin sich sein volles und eigenthümliche Talent bekundete. Auf dem Bege, in ber Kirche St. Sauveur gemeinschaftlich bas Abendmahl zu nehmen, treffen sich die beiden Gegner, Jeder in Begleitung seines Gefolges, vor bem Schlosse zu Blois, bessen "große Treppe" Heinrich, bas Gebetbuch in der Hand, eben herabgekommen ist. Es war der Tag, der der Ermordung bes Herzogs voranging. Vortrefflich ist in der scheuen Haltung des zierlich gekleideten und geschniegelten Königs sein feiges und hinterhältiges Wesen ausgebrückt, und die brobenden Mienen der hinter ihm aus dem Schlosse tretenden Edelleute lassen wol ahnen, daß sie gegen den ehrerbietig aber boch stolz grüßenden Herzog nichts Gutes im Schilde führen. Einfach und natürlich ist die Anordnung der beiden Gruppen, wie es eine solche Begegnung mit sich bringt; die Gestalten in der Weise ihres Zeitalters les bendig carafterisirt, eingelebt in ihr reiches Kostum, sicher in ihrer Haltung, bie durch den höfischen Anstand ganz andere Empfindungen durchbliden läßt. Insbesondere aber ist malerisch von guter Wirkung, wie die Figuren in ihren farbenreichen Gewändern von der eingeschneiten und in graue Winterluft eingehüllten Architektur sich abheben, wie hier die Lokalfarben kräftig ausgesprochen und boch in dem grauen Ton des Ganzen zusammengestimmt sind. Fein und sorgfältig ift die Ausführung, ohne in's Rleinliche, Trodene zu fallen; nur könnten bie Köpfe in der Charakteristik durchgebildeter und namentlich im Ton abgestufter sein. Bemerkenswerth ist noch das Seitenstück zu diesem Bilde: die Gefangennahme des Cardinals von Guise und des Erzbischofs von Lyon nach der Gefangennahme des Herzogs. Aehnlich wie biese lehnen sich noch zwei Gemälbe aus ber nächsten Zeit

an historisch wichtige Momente an: Karl IX. von seiner Mutter zum Beschluß der Pariser Bluthochzeit angetrieben (in der Galerie Fallou zu Berlin) und Jane Greh vor dem Tribunal der Bischöse, letzteres sebendig auch in den Köpfen und in der bewegteren Haltung der Figuren.

Harmloser und von leichterem Gewicht des Inhalts sind die Werke ber folgenden Jahre. So der Besuch Franz des Ersten und der Herzogin von Estampes im Atelier Benvenuto Cellini's, Heinrich III. mit seiner ·Schwester Margarethe und Hofgefolge bei seinen Affen und Papageien, Katharina von Medicis Magie treibend, Richelieu in seinem Gemach am Ramin sitzend und dem Spiel junger Kätchen auf seinem Schoofe zuschauend, Belustigung Ludwigs XI. an einer Rattenjagd, die er durch kleine Rattenfänger anstellen läßt, Karl V. läßt für die Herzogin von Estampes einen Ring in die von ihr dargebotene Schüssel fallen, derselbe, begleitet von anmuthigen Frauen besichtigt nach seiner Abdankung noch einmal das Schloß von Gand, wo er erzogen worden (jene aus den Jahren 1857-63, letteres im Salon von 1866) u. s. f. Was der Künstler bei allen diesen Motiven im Auge hatte, die malerische Erscheinung vergangener Kultur= formen, bas hat er wol zu erreichen gewußt. Die archäologische Inscene= setzung zeugt von viel Kenntniß, vermeibet aber das Uebermaß gelehrten Aufwandes und antiquarischen Apparats; überzeugend ist das ganze Gehaben und Gebahren der Personen nach dem eigenen Schnitt ihrer Zeit wiedergegeben und auch hierin, wie überhaupt in der Einfachheit der Bewegungen, mit künstlerischem Sinn bas richtige Maß eingehalten. Selbst tiefer geht bisweilen, wie im Richelieu, die Charafteristif der Individuen und läßt uns die Züge ihres innern Wesens ahnen. Dabei hängt ihnen bas Rostüm keineswegs, wie bas bei den Figuren der modernen Genrema= lerei so häufig der Fall ist, wie zusammengesuchte Theatergarderobe an, sonbern ist ihr eigen eingewöhntes und gebrauchtes Kleid. Die Zeichnung ist frei und lebendig, nur daß es den Röpfen bisweilen wieder an Bestimmtheit fehlt; insbesondere aber das Kolorit, ohne tief zu sein, durch den Einklang voller Lokalfarben in einem hellen meistens blonden Ton von großem Reiz. Hierin, in ber zarten Nüancirung und Harmonie ber Tinten, beren eigener Charafter doch niemals abgeschwächt ist, hat Comte eine Meisterschaft erreicht, die fein Lehrer nicht hatte. Daß er kunstvoll solche Wirkungen zu steigern liebt, das zeigen mehrere seiner Gemälde, worin er seine Figuren auf farbige Gobelinhintergründe setzt und so die stärkere Harmonie auf ber matteren spielen läßt.

Weniger glücklich ist ber Künstler in zwei anberen Kompositionen, beren eine eigentlich nur einen Ausspruch ber Hauptperson versinnlichen will, was immer mißlich ist, deren andere nur den Pomp einer großen Feierlichkeit barstellt. Es ist Margarethe von Schottland, welche den Troubabour Allain Chartier mit ihrem Gefolge schlafend im Klostergang antrifft und auf den Sängermund küßt (1859), und Johanna von Orleans bei der Salbung Karl's VII. (1861). In beiden fehlt es der Anordnung an Fluß und an Klarheit, auch ist die Lichtwirkung zersplittert und durch ben Mangel bes Hellbunkels ohne Stimmung. Eines seiner interessantesten Werke bagegen ist Eleonore von Este, die ihren Sohn Heinrich von Guise, ben späteren "Balafre", schwören läßt, seinen Bater zu rächen (Salon von 1864, jett im Museum von Lyon). Vor der sitzenden Mutter steht im ersten Jünglingsalter die schmächtige Gestalt des Sohnes, beide in Trauerkleidern, mit den Köpfen in gleicher Richtung einem Bilde zugewendet, bas die Ermordung des Vaters darstellt. Mit einfach wahrer Geberde und entschlossenem Ausbruck beutet die noch schöne Frau auf das Gemälbe, die andere Hand antreibend auf die Schulter des jungen Guise gelegt, ber wie unwillkürlich bas Schwert ergreift, bas vor ihm auf dem Tische liegt. Der Vorgang streift hart an das Pathos dramatischer Aufregung; aber durch die Wahrheit und Anappheit der Darstellung vermeidet der Künstler eben noch das Ueberspannte und Theatralische. Sehr beachtenswerth ist auch hier wieder die klare warme Harmonie des Tons, die der Künstler trop der dunkeln Lokalfarben zu erreichen wußte. — In der Komposition läßt Comte die klassischen Gesetze der Gruppirung absichtlich unbeachtet, um den Vorgang so vor Augen zu führen, wie er sich in Wirklichkeit, im Drange bes Lebens zugetragen haben mag. In der Färbung dagegen spricht sich vornehmlich die künstlerische, idealisirende Kraft aus. Eines aber ist ihm vor den meisten Malern der Neuzeit eigen: die vollendende und doch freie Ausführung, die, wenn sie auch den hollandischen Meistern nicht gleich kommt, seinen Bilbern boch einen besonderen Werth verleiht.

Die übrigen Meister dieser Gattung stehen hinter Comte zurück. Auch brängt sich bei ihnen der bloß äußerliche Reiz des Kostüms und Geräthes immer breiter hervor; selten ist unter ihren Figuren eine charaktervolle Persönlicheit, meistens das innere Leben unter der Masse und Pracht der Stosse verschüttet. Bon diesen ist wol der Belgier Conrad Hamman (geb. 1819), den die Franzosen nicht mit Unrecht zu den Ihrigen zählen, der Tüchtigste. Er sucht noch nach interessanten Borfällen und versteht sich

auf die malerische Charafterisirung vergangener Epochen; in der Zeichnung ist er schwächer als Comte, doch auch bemüht seine Gestalten durch Bestimmtheit der Form aus der reichen Umgebung herauszuheben, im Ausbruck ohne Tiefe und Energie, aber natürlich und einfach. Zu seinen besse= ren Werken gehören: Karl IX. verbirgt hinter den Vorhängen seines Bettes ben Arzt Ambroise Paré vor seiner eintretenden Mutter (1851); Besuch bes Dogen Moncenigo mit Tizian bei Paul Beronese, eine Gelegenheit ben Reichthum venetianischen Lebens zu entfalten (1853); Margarethe von Angouleme bei ihrem Bruber, bem gefangenen Franz I.; Ludwig XIII. und Maria von Medicis von Richelieu überrascht, da sie über seine Ent= fernung sich berathen (bei 1861); Unterricht des jugenblichen Karl's V. burch Erasmus.\*) — Joseph Carand schildert mit Borliebe historische Anekoten aus den Zeiten Ludwigs XIV. und XV., in den eleganten Kostümen des Allongenperückenjahrhunderts und des Rokoko. So eine Vorstellung der Athalie von Racine durch die Fräulein von St. Chr vor Ludwig XIV. (1859); die Einkleidung der schönen de la Ballière im Karmelitenkloster vor einem Kranz reichgekleideter Damen, nachdem ihre Liebschaft mit dem "großen König" ausgespielt hatte; \*\*) ber Abbe Prevost liest bei einer Schauspielerin, die bei ihrer Toilette ihre Freunde empfängt, seinen Roman vor; Ludwig XV. mit der Dubarry u. dergl. mehr. Defters begnügt er sich auch mit einfachen Gesellschaftsscenen aus bem 18. Jahrhundert. Er kennt wol dessen Geräthe und Trachten und weiß seine zierliche farbenheitere Erscheinungsweise zu treffen. Sein helles rosiges Kolorit, seine saubere Ausführung stimmen damit überein. Doch fehlt es seinen Gestalten an Leben und namentlich seinen Köpfen an der Anmuth, die wir bei den Frauen jener Zeit erwarten. — Ernest Hillemacher (geb. 1820) greift gern zu bedeutsamen Momenten aus bem Leben großer Dichter, Künstler ober Erfinder (Poussin vor Ludwig XIII., Gutenberg in seiner Werkstatt, James Watt in seiner Jugend). Doch behandelt er auch das Sittenleben des 19. Jahrhunderts, bald Andächtige um einen Beichtftuhl in St. Peter zu Rom (im Luxembourg), bald eine Whiftpartie im Familientreise ober Billarbspieler im Raffehause. In allen diesen Bilbern zeigt sich eine geschickte und sichere Hand, aber auch nicht mehr; fie suchen mehr durch ein stoffliches Interesse zn reizen als durch ächt malerische Behandlung. — Edmond Leman gibt sich namentlich mit dem 17. Jahrhundert ab und bewährt in seinen Bildern '

<sup>\*)</sup> u. \*\*) Beibe nach ben Originalen photographirt von Bingham.

eine genaue Kenntniß seines äußeren Charakters, ben er auch ben Figuren mitzutheilen versteht. Sein Kolorit ist bunt und glänzend, die Aussührung allzu zierlich und porzellanhaft. — Außer diesen zählen noch hierher Anstoine Labouchere (Borfälle aus dem Reformationszeitalter), Souard Wohse, der auch kirchliche Gebräuche genrehaft schilbert, und Alexandre Crauk; die beiden Letzteren entnehmen ihre Stoffe wol auch dem 19. Jahrbundert. — Zwei ernstere Talente als die Genannten sind Eugene Appert, ein Schüler von Ingres (der verjagte Pabst Alexander III. wird als Bettler verkleidet von Mönchen aufgenommen, im Luxembourg) und Jules Dauban. Beide haben neuerdings auch mit einsach gehaltenen religiösen Malereien Beisall gefunden.

Schon in der Mehrzahl dieser Künstler zeigt sich, wie das historische Genre in eine Schilberung ber Lebensweise, ber Sitten und Trachten ber verschiedenen Zeitalter übergeht. Der Beschauer soll sehen, wie behaglich sich der Maler in vergangenen Perioden einzuleben weiß, aber auch, was bes Lebens Brauch in dieser und jener Zeit gewesen ist, wie heiter und malerisch sich die eine und andere in ihrer eigenthümlichen Bestimmtheit anließ. Auch treten Maler auf, die geradezu diese harmlose Seite der Bergangenheit auch wo sie historische Personen vorführen, zum Gegenstand ber Darstellung machen. Einer ber Begabtesten unter biesen ist Segesippe Better (1816), dem es meistens gelingt ben Charakter ber Zeit sowie bie immer einfachen und anschaulichen Zustände seiner Personen sein und stimmungsvoll wiederzugeben. So schon 1851 in einem Rabelais, der sich behaglich vor einer sonnenbeschienenen Mauer seinen Träumen überläßt und in "Molière bei seinem Barbier". \*) Ein gutes figurenreiches Bild brachte bann die Ausstellung von 1855; "le Quart d'heure de Rabelais": dieser wird in einer Schenke festgenommen, nachbem er ben Leuten vorgemacht um als Gefangener kostenfrei nach Paris zu kommen —, daß er für ben König ein eigen Gift bereitet hätte. Die Scene ist lebendig, die verschiedes nen Gestalten in Ausbruck und Bewegung recht ergötzlich. Seine einzelne Herren und Damen aus älteren Zeiten in ber Stille bes alltäglichen Daseins, nach ber Manier ber Hollander, sind weniger glucklich; hier fehlt zu fühlbar das Leben aus erster Hand, auch hat das Kolorit in diesen Bilbern eine gewisse Härte und Schärfe. Dagegen haben seine neuesten Bilber einen nicht unverdienten Erfolg gefunden: Bernhard Palissp vor

<sup>\*)</sup> Geft. von Bicarb.

seinem Schmelzofen in der Werkstatt (1861; um den fabelhaften Preis von 25,000 Fr. gekauft), auch koloristisch wirksam durch den Alles umfließenden warmen Ton; Molière beim Frühstück mit Ludwig XIV., wobei die Höflinge nicht ohne Humor, wie wenn sie für ben Dichter Lustspielfiguren abgeben sollten, charakterisirt sind (1864); endlich noch eine wirklich geistreich und mit feiner komischer Auffassung wiedergegebene Scene aus Woliere's "les Précieuses ridicules": Mascarille stellt Jodelet der Cathos und der Madelon vor. Im Ganzen ist es mißlich, wenn der Maler bramatische Scenen wiedergeben will, die rein auf ber Erfindung des Dichters beruhen, da sie ohne den erklärenden Zusammenhang meist interesselos, ohne selbstän= digen Gehalt sind und doch die Phantasie des Beschauers wie mit einem Räthsel reizen. Doch hat es Better verstanden, jenem Vorgang gleichsam eine allgemeine Wendung zu geben, ihn ins Malerische, Anschauliche umzusetzen. Jene Personen tragen bas treue Gepräge ber würdevollen ceres moniösen Zeit Ludwig's XIV.; nur ist im Kolorit noch Etwas von jener Schärfe und trockenen Helligkeit. — Neuerdings hat sich noch Louis Roux (geb. 1815), Schüler von Delaroche, auf diesem Felde hervorgethan. Seine Bilber aus dem Leben großer Künstler — Palissp vor Mönchen und Gelehrten Geologie lehrend, Claude Lorrain auf dem römischen Forum, Rembrandt's Atelier\*) — sind einfach in der Auffassung und mit Ge= schick ausgeführt. Bon größerem Werth aber ist sein "Hosiannagesang", von Chorknaben vor Zuhörern im Renaissancekostum vortragen (1859), durch den ansprechenden Ernst der malerischen Stimmung. - Bu erwähnen ist hier noch aus der jüngsten Zeit Lechevalier Chevignard, der seinen Figuren aus bem 16. Jahrhundert gern eine alterthumelnde Erscheinung gibt.

Enblich ist das häusliche sowie das gesellschaftliche Leben früherer Zeiten rein genrehaft, ohne jeden historischen Hintergrund, das einsache Leben der Gattung, von einer Anzahl Maler behandelt worden. Einige derselben halten sich dabei geradezu an das Borbild der Holländer, der Gerard Dow, Mieris und Metzü und entnehmen daher ihre Stoffe dem 17. Jahrhundert; so namentlich Georges Brillouin, dessen kleinere Figuren zwar trocken aber nicht ohne Anmuth und fleißig ausgeführt sind, und der schwächere Henri Dubasth. In solchen Darstellungen wird natürlich der Mangel an innerem Leben, den die künstliche Rückversetzung

<sup>\*)</sup> Gest. von Martinet in schwarzer Manier.

in die kleine Wirklichkeit verflossener Tage mit sich bringt, besonders fühl-Denn hier ist keine Handlung, keine Personlichkeit, die dem Künstler wie dem Beschauer ein tieferes Interesse einflößte. Die bloße Gewöhnung aber, die Sitte eines Zeitalters ist im Bilbe nur dann von wahrem Reiz, wenn in den Gestalten die Kraft und Fülle des inneren Lebensgrundes zu Tage tritt, und das kann der Künstler, der fremde Zeiten durch das Auge ihrer Maler zu sehen sich anstrengt, nimmer zu Wege bringen. — Glück licher sind die Franzosen in der Darstellung der Rokokoperiode. öfters war von der inneren Berwandtschaft die Rede, welche ber Gegenwart sene Zeit des Puders und des feinen Lebensgenusses in so anziehendem Lichte erscheinen läßt. Daher wissen sich auch die Maler von heutzutage in diese kokette Welt, in dieses Dasein voll Lächeln, Spiel und Lust wol hineinzufühlen. Schon ein paar ältere Maler, Alphonse Roehn (1800—1864) und Jules Duval le Camus (geb. 1817) — beren Bätern wir unter ber Restauration begegnet sind — haben es mit ber Wiederbelebung jener leichtfertigen Welt versucht; doch ihren pedantischen bänden, ihrer harten und ungelenken Darstellungsweise, ihrem glatten kühlen Bortrage wollte sich bieses leichte und anmuthige Spiel nicht fügen.

Weit besser verstehen sich barauf die jüngeren Meister, vor Allen Henri Baron (geb. 1817), Schüler von Gigoux. Zwar binbet sich bieser keineswegs an das 18. Jahrhundert. Seit den heiteren Tagen der Renaissance bis in jene Kreise der Gegenwart, wo bei allen Genüssen einer gesteigerten Kultur noch Luft und Freude am Leben ift, sind ihm alle festlich geselligen Momente bes Daseins willkommener Stoff. Eine Bersammlung schöner musicirender Frauen um Palestrina (1847); Andrea del Sarto, bem sein reizendes Weib, umworben von eleganten Florentinern, zur Madonna del Sacco sitt; Rokokogesellschaften im Grünen gelagert (1852), junge Frauen in einem Park spazierend, in der Art des Watteau, wobei Pierrot einer Kolombine schwärmerisch zu Füßen finkt (1857); venetianische Maler mit ihren Schönen zum Fest sich versammelnb in ber belaubten Schenke am Kanal (1859); aus bem 19. Jahrhundert aristofratische Jäger von den Damen des Schlosses bei ihrer Rückehr an der Treppe empfangen (1861) — immer ift ber heitere Genuß glücklicher in Sammt und Seibe gekleibeter Menschen, die von den Mühen und Sorgen ber Arbeit nichts wissen, ber Gegenstand bes Bilbes. Hier blickt doch überall, wie er auch verkleidet sein mag, welche Garberobe er sich umgeworfen hat, berselbe üppige und lebensluftige Sinn durch, der von den vornehmen Cirkeln des

18. Jahrhunderts seinen vollendeten Ansbruck empfangen hat. heiteren und reichen Charakter der Gegenstände entspricht auch die Behands lung. Leicht und zierlich, in Wendungen, die an die Kunst des 18. Jahrhunderts erinnern, sind die Figuren bewegt, in der Zeichnung mit flüchtiger Hand, aber nicht ohne Berständniß, nur angedeutet. Insbesondere aber ist das Rolorit wie ein Schmuck von glipernden Edelsteinen auf dunklem warmem Grunde, übertrieben oft im Glanz und Schiller der lebhaft hingesetzten Töne; der Bortrag endlich von jener flotten äußerlichen Bravour, welche die Franzosen als "chic" bezeichnen. — Von Faustin-Besson und Wattier, welche sich noch enger an das 18. Jahrhundert halten und sich die kolette Manier seiner Maler zu offenen Muster nehmen, war schon die Rebe (vergl. S. 613); von ihren Genrebildern gilt ganz dasselbe wie von ihren dekorativen Malereien. Neben ihnen ist noch Charles Voillemot zu nennen. — In anderer Weise, mehr mit der gemüthlich geselligen Auffassung der Holländer, scheint der junge Charles Meissonnier, der Sohn des berühmten Genremalers, erst in den letten Jahren aufgetreten, jenes Zeitalter behandeln zu wollen. — Noch gehören hierher eine Anzahl jener gefälligen Darftellungen aus der Rokokozeit, deren Stiche und Lithos graphien an den Bilderläden Jahre lang die Augenweide des gewöhnlichen Publikums waren. An der Spite dieser Gruppe, welche auf die Frivolität der Masse rechnet und, um fünstlerischen Reiz unbefümmert, mit einem eleganten Ungefähr der Darstellung sich beznügt, steht François Compte= Calix, der immer anmuthige Motive zu wählen (z. B. die Liebe im Schlosse und die Liebe in der Hütte, im Kostüm des 18. Jahrhunderts) und bisweilen wenigstens eine gewisse malerische Wirkung zu erreichen weiß. Reben ihm steht ein Theil jener Modemaler, mit denen das vierte Buch sich beschäftigt hat; namentlich Henri Schlesinger, (von Frankfurt gebürtig aber ber französischen Schule beigezählt) und François Lepaulle (vergl. S. 388). Da für ihre Zwecke ber Stoff als solcher ganz gleich= gültig ist, holen sie auch außerhalb ber Rokokozeit Vorwürfe von lüfterner Färbung, wo sie sich finden lassen, z. B. in türkischen Harems. — Noch wäre an dieser Stelle einiger Bilder des gewandten E. Giraud zu gebenken, boch hat berselbe in anderen Gattungen des Sittenbildes seine Stärke und findet daher bei ihnen seinen Plat.

Eine eigene Stellung nimmt James Tissot ein, der sich übrigens in diesen letzten Jahren dem modernen Leben der gebildeten Stände zugewendet hat. Er trat zuerst — seit 1859 — auf mit Scenen aus dem

Mittelalter und dem 15. Jahrhundert, wobei er, etwa in der Art der alten flandrischen Schule und wahrscheinlich von der Art des Belgiers Leps angeregt, nicht nur Trachten und Umgebung mit archäologischer Treue, sondern auch in der Haltung und ganzen Erscheinung seiner Figuren die Darstellungsweise ber spätgothischen Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Insbesondere hat ihm die Liebesgeschichte von Faust und Gretchen zu solchen Schilberungen Anlaß gegeben (im Salon von 1861). Doch behanbelte er auch selbständig einzelne Momente aus der Sittengeschichte längst vergangener Zeiten: eine Entführung, wobei ein Duell in einem alterthümlichen Gartenparterre stattfindet, während auf der Terrasse die Schöne ihren Befreier erwartet,\*) die Abreise eines Bräutigams aus altdeutscher Zeit u. s. f. Es ist vor Allem auf eine ungewohnte frappante Wirkung abgesehen. Die Rebendinge, die einen großen Raum einnehmen, sind mit gleicher Sorgfalt ausgeführt wie die Figuren; Alles in tiefen, hart gegeneinander stehenden Lokalfarben, die doch wirksam zusammengestimmt sind, die Zeichnung mit Vorsat edig, die Körper wie aus Holz geschnitten, die Gruppirung von ber unbeholfenen Raivetät einer noch jugendlichen Kunftweise. Dem Maler lassen sich eigene Auffassung, malerischer Sinn und Geschicklichkeit nicht absprechen, wenn es auch seinen Gestalten unter ber Bermummung burchaus an der lebendigen Form gebricht. Allein er leibet, wie so manche Talente ber Neuzeit, an jener Absichtlichkeit, welche burch seltsame Neuheit der Darstellung sich auszeichnen und ben abgestumpften Sinn bes Publikums reizen will. Erfreulicher und anziehender durch eine gewisse Poesie der Empfindung sind Tissot's moderne Scenen (zwei Schwestern; ruhende Frauen im Frühling unter blübenben Apfelbaumen; Dame in ber Kirche). Doch fehlt wieder unter den reichen Toiletten mehr ober minder der mensch liche Körper.

#### B. Die Rleinmeifter.

Eigens für sich steht in dieser Gattung des Sittenbildes eine kleine Gruppe, die von Louis Ernest Meissonnier (geb. 1813) und seinen Nachahmern gebildet wird. Jener Meister ist unter den Genremalern der Einzige, der zu europäischem Ruf gelangt ist; bekanntlich sind seine miniaturartigen Bilder nur den vornehmsten Kunstliebhabern zugänglich, denn sie gelten Summen, die man kaum für die besten alten Hollander

<sup>\*)</sup> Rach bem Driginal photographirt von Bingham.

bezahlt.\*) Sicher ist biese Berühmtheit, bie einen goldeneren Klang hat als mancher große Rame von epochemachenden Meistern, nicht unverdient; zugleich aber ein Kennzeichen für die künstlerische Anlage und Reigung der Zeit, zumal in Frankreich. Meissonnier hat mit der seinen und eleganten Bollendung seiner Kabinetsbilder, deren kleiner Maßstad selbst in der holländischen Kunst kaum Seinesgleichen sindet, unstreitig eine ganze Geschmacksrichtung des Jahrhunderts getroffen. Ein liebenswürdiges Stück Welt von künstlerischer Hahmen zurt ausgesührt und wie ein Kleinod in den kleinsten Rahmen gesaßt, der zierliche Schein eines behaglichen Lebens aus sormensund farbenreichen Zeiten, den Sorgen der drangvollen Gegenwart entrückt und doch mit allen den kleinen überzeugenden Zügen der unmittelbaren Wirklichseit; solche Kunstwerke sind wol nach dem Sinne eines Geschlechtes, das so gerne das Schöne im Unscheinbaren und Kleinen, in einem kostbaren Auszug sindet und für den Mangel großer Ideale mit dem Kultus eines üppig entwickleten Privatlebens sich entschäbigt.

Doch wie bemerkt: bes Meisters Ruf rechtfertigt sich doch auch burch seine ungewöhnliche Begabung und sein bewundernswerthes Können. Schon früh bewährte sich seine entschiedene und stramm angelegte Künstlernatur. \*\*) Um dem Berufe, wozu es ihn unwiderstehlich trieb, sich widmen, dann treu bleiben zu können, hatte er fortwährend den Widerwillen der Eltern zu bekämpfen; nichts blieb ihm schließlich übrig, als sich auf seine eigenen Füße zu stellen und so gut es eben ging mit seiner Hände Arbeit sich burchzuhelfen. Auch in seinem Künstlergange bewährte er dieselbe unbeugsame Selbständigkeit. Von keinerlei Schule, keiner Strömung der Zeit ließ er sich mitziehen, entschlossen nur ben eigenen Neigungen und Antrieben zu folgen. Bon den Lebenden mochte er nicht lernen, da ihm ihre Anschauungsweise entgegen war; um sich auszubilden hielt er sich lieber an das Muster ber Alten, das ihm die Galerie des Louvre erschloß. Bon diesen scheint ihn namentlich die sorgsam und liebevoll ausführende Weise der alten Flandrer angeregt zu haben. Ein fühler Geift, von icharfer und burchbringender Beobachtungsgabe, war er namentlich tem aufgeregten und

<sup>\*)</sup> Diejenigen seiner Bildchen, die ihm besonders gelingen, selbst mit Einzelfiguren, sinden leicht Känfer zu 12,000 Fr. und darüber. In der Bersteigerung der Sammlung Wornd stieg sogar "der arbeitende junge Mann" dis zu 20,400 Fr., die "Bravi" dis auf 28,700 Fr., die "Rast" (s. unsere Abbildung) auf 36,000 Fr.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. über Meiffonniers Leben ben interessanten Auffat von Otto Mündler in ber "Zeitschrift für bilb. Kunst" 1866.

phantastischen Wesen ber Romantiker abgeneigt; es ist nicht zufällig, daß ihm von den Zeitgenossen die gemäßigte, das Klassische mit dem Realen vermittelnbe Richtung der Dichter Ponsard und Augier noch am meisten zusagte. So fühl wie er war und von keiner dunklen Begeisterung für unbestimmte Ideale beunruhigt, so praktisch sah er auch das Leben und seinen eigenen Beruf an. Einstweilen galt es zu produciren und bamit zugleich zu leben, noch mußte seine Kunst nach Brod gehen. Dazu verhalf ihm bald sein Geschick, was ihm vor Augen vorüberging ober in ber Phantasie schwebte, klar und lebendig zu schildern. Gleich manchen seiner Zeitgenoffen begann er mit mannigfaltigen Illustrationen zu weit verbreiteten Werken, wie sie in den dreißiger Jahren einen durchschlagenden Beifall fanden. Hier bewährte sich sein Taleut insbesondere in den Zeichnungen zu den kleinen Romanen von Bernardin de St. Pierre, die damals Tausende von Lesern in den Zauber einer neuen Welt und einer üppigen Natur einführten. Mit Recht hat Mündler (f. die Anmerkung) hervorgehoben, wie Meissonnier schon in diesen Blättern mit Feinheit und Treue des Naturstudiums Leichtigkeit und Reichthum der Gestaltung sowie Zierlichkeit ber Ausführung verbindet.

Indeß, der Illustrator war nur der Vorläufer des Malers; auch dieser mußte endlich seine Sporen verdienen. Wie nur Meissonnier bazu fam, sich hiebei gleich, wie er das schon Ende der dreißiger Jahre that, an die Holländer anzuschließen? Befremblich ist die Sache im Grunde nicht. Es war die Zeit, da die gesammte Kunst mit Vorliebe zur Vergangenheit zurückgriff; bem allgemeinen Strome entgegenarbeiten zu wollen war Meissonnier viel zu klug und ohnehin von Haus aus für die trockene sormlose Gegenwart zu gleichgültig. Aber indem er dem Zug der Zeit folgte, um seinen Weg zu machen, wollte er boch in seiner eigenen Weise vorwärts gehen. Seiner Natur, soweit kennen wir sie schon, war alles Tragische, Schroffe, Leidenschaftliche zuwider; überhaupt alle Unruhe, welche die Erscheinung aus dem Gleichgewicht ihres stillen behäbigen Einklangs mit sich herausreißt. Und für Letteres, das fühlte der Künstler wol, hatten auch die Zeitgenossen einen nicht minder ausgesprochenen Sinn, während ber Friedensjahre unter bem Burgerkönig emsig beschäftigt sich ein sicheres behagliches Dasein zu gründen. Dazu kam ber Erfolg ber Genremalerei, die nun zum Schmuck reicher Wohnungen rasch beliebt wurde und für die er selber durchaus angelegt war. Was lag da näher als bas Vorbild der Hollander? Nicht das Kneipenleben ihrer nördlichen Rüpels;

sondern ihr wolhäbiges, bequem geselliges und gesittetes Wesen im wolbestellten Hause, nur verfeinert noch durch die vorgeschrittene Empfindung des 19. Jahrhunderts. Ganz richtig hatte den Künstler seine Naturanlage sowie seine verständige Fühlung des allgemeinen Bedürfnisses geleitet; seine Werke schlingen durch. Schon ein "Leser" vom Jahre vierzig erregte die Aufmerksamkeit; die Schachpartie aber, die im Salon des folgenden Jahres einen fast beispiellosen Erfolg hatte, machte ihn mit einem Schlage zum gefeierten Meister (in ber Sammlung Delessert). Eine Gesellschaft von drei Personen im Kostüm des 18. Jahrhunderts; ganz bei ihrer Sache sind die beiden Spieler, während der Dritte bedächtig zusehend eine Prise nimmt; so natürlich, still, zufrieden und vertraulich, so lebendig vergegen= wärtigt, wie wenn uns ber Maler burch ein verborgenes Fenster die wirkliche Scene sehen ließe. Dabei haben die Figürchen jene anmuthige Rundung und Freiheit der Bewegung, die im 18. Jahrhundert eine Eigenschaft ber gebilbeten Stände war. Was aber dem Allen erst seinen tieferen Reiz gab, das war die wunderbare Ausführung, das Individuelle, Bolle und Bestimmte ber Erscheinung wie in einem mikroskopischen Spiegel, aber mit leichter Hand und mit einer eigenthümlichen Energie des Bortrags wiedergegeben.

Nun war bem Meister seine Laufbahn klar vorgezeichnet. Unermüblich und mit immer gleich vollendender Sorgfalt schildert er seitdem das Sittenleben bes 18. Jahrhunderts (selten früherer Zeiten) von seiner stillen und gemüthlichen Seite. Zufriedene Menschen meistens aus der wolhabenben Mittelklasse, in einfachen Zuständen ruhigen Selbstgenusses, gemächs licher Arbeit oder ästhetischer Beschäftigung, wobei das Individuum in gesammelter Stimmung mit seinem ganzen Lebensinhalte ruhig bei sich bleibt. Entweder allein und dann mit Lesen, Schreiben, Lauten=, Flöten= ober Geigenspiel beschäftigt, ober zu Zweien, Dreien (höchst selten zu Mehreren) in gefelligem Zusammensein: balb brei seßhafte Bürger die aus kurzen Tonpfeifen rauchend beim Bier gemüthlich plaubern ("les trois amis", 1848),\*) bald eine vertrauliche Unterhaltung, worin der Jüngere dem älteren Manne beim Glase Wein mit einem Briefe wol seine Herzens= geschichte mittheilt ("la confidence", 1857), bann ein Maler ber zweien Runftfreunden seine Zeichnungen vorlegt (1851), ein anderer ber ben Besuch eines Renners empfängt und hinter diesem stehend selber sein Werk wol=

<sup>&</sup>quot;) Geft. von Revel und A. Blancharb.

gefällig beäugelt,\*) ober auch wol eine kleine Gesellschaft von Literatursfreunden, deren Einer ein Manustript vorliest und unter denen der Beschauer, da der Künstler das Bild "une lecture chez Diderot" benannt hat, immerhin die Enchcloplaedisten sich vorstellen mag. Wo Meissonnier einzelne Figuren vorsührt, da ist es immer das intime Belauschen des in seinem Alleinsein ganz sich selber hingegebenen Individuums, was den Reiz des Bildes ausmacht: die merkwürdige Wahrheit, womit die bezeichnenden Züge solch einsamen Treibens vergegenwärtigt sind, wie wenn eben der Körper undewußt die Regung der Seele aussührte. Eines der besten Werte in dieser Gattung ist der "junge arbeitende Mann" vom Jahre 1852, der vor seinem Manustript nachdenklich sich am kleinen Finger nagt.

Doch bisweilen geht Meissonnier auch in's Freie und sucht sich dort eine heitere Gesellschaft naiv vergnügter Menschen. Dahin geboren seine "Joueurs de boules" unter Ludwig XV. (zweimal, 1848 und 1855) und "ber Sonntag" (1851), diesmal das heitere Treiben der niederen Bollsklassen bei einer Borstadtschenke. Bon fast verschwindender Kleinheit sind in biesen Bildern die Figurchen und doch alle charakterisirt, von individueller Lebendigkeit, ohne daß die Ausführung peinlich wäre. Auch Frauen haben sich diesmal unter die Gesellschaft gemischt. Ganz ausnahmsweise, ba Meissonnier fast burchweg an bas männliche Geschlecht sich hält, wie wenn er sich nicht zutraute, die Grazie des weiblichen so fein zu treffen, als er möchte; in der That zeigen seine wenigen kleinen Frauenportraits eine gewisse Härte und Trockenheit. Was aber in diesen Bildchen vortrefflich ist, das ist der klare Luftton, der über die ganze Scene sich ausbreitet und in bem gleichmäßigen silbergrauen Lichte alle Figuren an ihrem richtigen Plate erscheinen läßt. Noch harmonischer und leuchtender ist diese tagige Wirkung in der "Rast" durchgeführt, einem der gelungensten Werke des Meisters, vom Jahre 1862 (s. die Abbildung), zu dem alle seine Eigenschaften gludlich zusammengewirkt haben. Das Kolorit ist übrigens im Ganzen die schwächere Seite Meissonniers. Nur selten sind so wie hier die Lokalfarben burch feine Halbtone zu einem harmonischen Ganzen verbunden, malerisch abgestuft und boch entschieden ausgesprochen. Meistens sind sie etwas grell vorgetragen ober in eine kühle graue Tonleiter abgestumpst. Auch fehlt es öfters an der perspektivischen Abtönung der Plane, an ber einhüllenben Luft.

<sup>\*)</sup> Geft. von B. Desclaux.

Fast immer also sind es harmlose Scenen des Kleinlebens, welche ber Maler schildert. Weder das Komische noch das dramatisch Bewegte ist seine Sache. Nur einmal zeigt sich vom Ersteren ein berberer Anflug, in seiner "flämischen Bürgergarbe". Im Ganzen begnügt er sich mit bem Aus= bruck stillen Humors, ben bie intime Beobachtung unbelauscht sich wähnenber Menschen mit sich bringt. Zu bewegteren Vorwürfen, mit bem Interesse eines spannenden Vorgangs, hat er ebenfalls höchst selten gegriffen. So in den "Bravi" (1852), zwei Schurken, diesmal im Kostüm des 16. Jahr= hunderts, welche an einer Thure auf ihr Opfer lauern, die gemeinere Natur von Beiben burch's Schlüsselloch spähend, ber bessere Gefährte mit bem Schwerte zum blutigen Geschäft sich rüstend; das erwartungsvolle Vorher des kritischen Momentes theilt sich durch die Wahrheit der Darstellung bem Beschauer mit. Dagegen ift die äußerste leidenschaftliche Spannung eines Zweikampfes in dem Bilde, "la Rixe" geschildert, dessen Figuren größer als gewöhnlich sinb (1855). In einer elenden Winkelkneipe strengt ber Eine ber Gegner, unverkennbar ein Raufbold von Metier, alle Kräfte an, um aus ben Armen zweier Spielgenossen, die ihn zurückalten, sich frei zu machen, und zum Stoße auszufallen; der Andere, ein junger Mann in rothem Sammtkleid, ber in bieser verdächtigen Gesellschaft offenbar ein Frembling ist, steht mit weit ausgespreizten Beinen schon zum Rampfe bereit. In solchen Darstellungen ist Meissonnier nicht in seinem Elemente; wenn auch hier die Heftigkeit ber Bewegungen, das wilde Gegeneinander der von Wein und Zorn entflammten Gesellen energisch ausgesprochen ist, so hat boch das Ganze vom ausfahrenden Wesen theatralischer Erregtheit sich nicht freihalten können. —

Es läßt sich nicht läugnen, daß Meissonnier, indem er den Spuren der Holländer folgte, doch seine eigene Art sich gebildet hat. Unmerklich weiß er uns in der fremden Welt heimisch zu machen; seine seltene Kenntsniß des 18. Jahrhunderts im kleinsten Detail der Umgebung wie im Charafter der Personen wird durch seine Fähigkeit, überall die Natur zu treffen, gleichsam slüssig und ergießt sich so in lebendige Gestalten. Daher auch die Uebereinstimmung der Figuren mit dem zumeist maßvollen Kostüm und Geräthe. Seine Auffassung zwar ist beschränkt und in einem kleinen Kreise von Zuständen und Stimmungen beschlossen; aber das bescheidene Leben seiner Menschen spielt auf einem sittlichen Grunde und ist harmonisch abs

<sup>\*)</sup> Bom Raifer Napoleon angetauft und bem Prinzen Albert jum Geschent gemacht.

gerundet. Auch das ift ihm zum Guten anzurechnen, baß er das 18. Jahrhundert von seiner ehrbaren und gediegenen Seite, die es doch in den bürgerlichen Ständen sich bewahrte, gefaßt hat. Dazu bas bewundernswerthe Geschick der Ausführung, eine Breite ber Behandlung bei bem kleinen Maßstab, welche an Wouverman erinnert. Die Hauptpläne der Form sind immer sicher angegeben, ber Vortrag entschieden, nicht monoton und vertrieben, sondern accentuirt und boch geschmeidig; er zeigt den kräftigen Zug und Strich ber individuellen Hand. Dennoch fehlt den Bilbern bas Intime und Seelenvolle ber holländischen Meister, jene Naivetät ber Erscheinung, welche auch aus bem kleinsten Dasein die Tiefe und Unende lickfeit eines inneren Lebensgrundes blicken läßt. Unendlich werthvoll war für die Hollander die geringfügige Welt, die sie darstellten, denn ihr eigener Lebensinhalt war in dies Dasein versenkt und mit ihm verflochten. Dieses erfüllte Leben ging in die Figuren der ächten Meister über und goß seinen beseelenden Schein zugleich auf das umgebende Geräthe aus. Das eben macht ben wahren Reiz solcher Bilder und nicht bloß die vollendete Ausführung. Die Figuren Meissonniers dagegen haben doch das Ansehen, wie wenn sie insgeheim um den Beschauer wüßten und nun, wie wenn nichts wäre, mit möglichster Unbefangenheit Alles aufböten, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Genauer betrachtet verrathen seine Bilder die seine Berechnung, mit der er immer alle Mittel herbeizieht, um eine vollständige Wirfung zu erreichen. Dabei merkt man, daß ber Maler von einem Modell abhängig war und die Scenen, die er mit allerdings großem Geschick anzuordnen weiß, mehr kopirt, als aus dem Bollen geschaffen hat. So ge lingt es ihm nicht immer das Beiwerk ber Hauptsache unterzuordnen, und nicht selten nehmen die Kleider mehr das Auge in Anspruch als die Köpfe und Körper.

Neuerdings hat Meissonnier auch Stoffe aus der Gegenwart bestandelt, aber aus einem ganz anderen Lebenskreise. Fast scheint es als ob ihn aus seiner eigenen Zeit nur die öffentlichen Ereignissse interessirten. Nach den Revolutionsjahren malte er einmal eine aufgegebene Barrikade: nichts als einen zerstörten Haufen von Pflastersteinen, dahinter eine dunkte verlassen und von Augeln gezeichnete Gasse; im Bordergrunde ein alter und ausgetretener Schuh — diese unscheindaren Dinge aber von einer Wahrheit der Darstellung, welche die Phantasie zwingt, in das Bordersich zu vertiesen. Ein ander Mal eine Barrikade mit umherliegenden Leichen in dem Grau des ersten Morgenlichtes, auch diese trostlose Scene mit

sorgsam vollendendem Pinsel durchgeführt. Doch, wenn nun wirklich der Künstler an Bilbern von Zeitbegebenheiten Gefallen findet, so ist ihm bazu seit 1859 ein besserer Anlaß durch den Kaiser gegeben. Er stand schon vorher in der Gunst des Hofes; nun sollten von seiner geschickten Hand die französischen Waffenthaten auch im kleinsten Format verherrlicht werden. Bu bem Ende machte er im Gefolge Napoleons ben italienischen Feldzug mit. "Der Kaiser zu Solferino" — das lang erwartete Bilb, in bem die Hauptfiguren kaum ein paar Zoll groß sind, erschien endlich im Salon von 1864 (jett im Luxembourg). Es ist davon viel Aufhebens gemacht worden; doch kann ich nicht finden, daß das Werk an künstlerischem Werth jenen anspruchslosen Genrebilden gleichkomme. Nichts weiter als eine Zusammenstellung von Portraitfiguren, die für den kleinen Maßstab aller= bings merkwürdig gelungen sind, auf nicht minder guten Pferden, wie benn Meissonnier schon in jener "Rast" bewährte, daß er auch mit dem Pferde wol umzugehen wisse. Dabei einige tobt hingestreckte Destreicher und am Fuß bes Hügels manövrirende Artillerie. Das Alles — ein etwas trockenes Abbild der Realität — macht trot der Lebendigkeit der Bewegungen noch kein Bild, kein malerisches Ganzes aus, und so leibet auch dieses Gemälde an den Mängeln der modernen Schlachtenmalerei. Zudem ist es dem Künstler diesmal nicht gelungen, Figuren und Landschaft zu harmonischer Wirkung zusammenzustimmen. — Weit mehr Interesse bietet bas Seitenstück zu "Solferino", das berselbe Salon brachte: Der erste Kaiser mit seinem Generalstab im Feldzuge von 1814 (sollte vielleicht jenes ben glücklichen Rückschlag gegen diese Katastrophe schildern?). Hier ist wirklich Stimmung und Ausbruck eines tragischen Vorgangs: unter grauem Himmel und auf schmutigem erweichtem Schneeboben schleppt sich der Raiser mit seinem Gefolge weiter, mit ber Haltung und ben Mienen resignirter Berzweiflung, wie im Gefühl eines unaufhaltsam einbrechenden Schicksals. — Gegenwärtig ift ber Künftler mit einem großen Schlachtenbilbe — verhältnißmäßig — beschäftigt, bas ihn von einer neuen Seite, als ächten Historienmaler, bewähren soll. Aber seiner Anlage und seiner ganzen Natur nach läßt sich bezweifeln, ob er es auf diesem Felde zu der Meisterschaft bringen wird, die sich manchen seiner harmlosen Sittenbildchen nicht absprechen läßt.\*)

<sup>\*)</sup> Nur wenige Bilber von M. find gestochen; bagegen die Mehrzahl, insbesondere alle seine neueren Werte von Bingham — ber bekanntlich in der Aufnahme von Delges

Der Erfolg Meissonnier's bewog — wie das in der modernen französischen Malerei öfters vorkommt — auch andere Künstler, auf seinen Wegen zu geben; boch ist ihm Keiner gleichgekommen. Unter ihnen sind bie Namhaftesten Victor Chavet, Jean Fauvelet und Emile Plassan. Im Unterschied von ihrem Vorbilde stellen sie alle brei gern junge reizente Frauen bar, — im Grünen, beim Frühstück, bei ber Toilette, in geselligem Verkehr u. s. f. — wo dann die kokette und üppige Tracht bes 18. Jahrhunderts nicht wenig zu dem gefälligen Eindruck beiträgt. Fauvelet ist hierin den beiden Anderen vorangegangen und in der Freiheit der Bewegung wie in der Feinheit des Tons überlegen, doch ist auch er von manierirter Zierlichkeit nicht frei. Plassan streift an's Lusterne, er zeigt gern die holden Geschöpfe, wie sie aus bem Bette steigen, in lockerer Berhüllung, womit sein Kolorit, in's Rosige spielend, im Einklang steht. Chavet endlich strebt nach Reichthum der Färbung, wird aber dabei oft zu lebhaft und unruhig. Alle-brei greifen bisweilen auch zu modernen Stoffen. Worin sie namentlich hinter bem Meister zurückleiben, bas ist bie Realität und Lebenbigkeit ber Form und Bewegung. — Recht geschickt sind zwei Schüler Meissonnier's, die sich in ihrer Weise wie in ihren Gegenständen noch enger an ihn anschließen: Louis Ruiperez und Eduardo Zamacois, beibe Spanier.

In einer glatten freundlichen Manier recht gewandt ist Eugene Fichel, ein Schüler von Delaroche. Er lehnt sich in der Wahl der Stoffe wie in der Sorgsamkeit der Aussührung ganz an Meissonnier an, hält aber seine Figuren etwas größer und vereinigt, weniger sparsam, ihrer mehrere auf einem Bilde. Er hat jene Sauberkeit und Eleganz von der sich das Laienauge leicht bestechen läßt und weiß anmuthig zn gruppiren. Doch sind seine Gestalten ohne rochtes Leben, wie seine Köpse, die sich sast alle gleichen, meist ohne Ausdruck, sein Kolorit stimmungs, los. Feiner im Ton als gewöhnlich ist seine "Ankunft in der Schenke" im Luxembourg.

mälben unübertroffen ist — photographirt. So von den angesihrten Bistern: Les Joneurs de doules, la Rixe, la Considence, L'Amateur chez le Peintre, une Lecture chez Diderot, la Halte, Napoléon en 1814, l'Empereur à Solserno. Außerdem eine Anzahl von Einzelsiguren.

|   |  |   |   | , |
|---|--|---|---|---|
| • |  |   | • |   |
|   |  |   |   | 1 |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   | 1 |
|   |  |   |   | i |
|   |  |   |   |   |
|   |  | • | • |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |

### C. Das Sittenbilb bes Alterthums.

Einen neuen und eigenen Zweig bes geschichtlichen Sittenbildes, ber lediglich der modernen französischen Kunst angehört und auch in ihr erst seit Ende der vierziger Jahre zu Tage getreten ist, bildet die genrehafte Schilderung antiker Menschen und Sitten. Es haben sich berselben tüchtige Talente, größtentheils aus den Schulen von Delaroche und von Glepre, sowie die lebhafte Theilnahme des Publikums zugewendet. Doch scheint auch sie, rastlos wie die Zeit alles Neue ausnutt, ihren Höhepunkt schon hinter sich zu haben. Da sich ihre Vertreter im Ganzen lieber an die griechische als an die römische Zeit halten, hat ihnen die französische Kritik den Namen "Neugriechen" gegeben. Das antike Kleinleben ober auch die historischen Personen bes Alterthums in ihrem alltäglichen Wandel und gleichsam in ihren vier Wänden darzustellen, dazu trieb die modernen Franzosen ein doppeltes Interesse. Einmal das Neue und Besondere, was darin lag, auch die Antike nach den letzten Forschungen bis zum kleinsten Geräthe mit archäologischer Treue wiederherzustellen; andrerseits der Reiz ihrer franken runden Sinnlichkeit und des unverhüllten klassischen Leibes, der dem Maler die Freiheit gibt, das Nackte soviel ihm beliebt, ja unter dem Deckmantel heidnischer Schönheit auch das Lüsterne in die Kunft einzulassen. Nachdem der ganze Kreis der Neuzeit vom frühsten Mittelalter bis zu den letzten Zeiten bes Rokoko durchlaufen war, wandelte ebenso die Dichtung, nas mentlich die dramatische — aber auch ähnlich die lyrische in Lecomte be Lisle und Lacaussate — ein Gelüste an, nun bas Alterthum nicht von seiner heroischen Seite, sondern in seinem Werkeltagerock, in seinen beschränkt menschlichen Zügen zu vergegenwärtigen, und, wenn man früher die Größe seiner Helden bewundert, nun sich an der kleinen Realität seines gewöhnlichen Daseins zu ergötzen. Es waren bie uns schon bekannten Ponfarb und Augier, welche diese Neuerung in Lustspielen versuchten, jener in "Horaz und Lybia", dieser im "Schierling" und dem "Flötenspieler". Indeß, mit diesen Beftrebungen hatte es bald ein Ende; antike Charaktere und Empfindungen, wie sie bas tägliche Dasein mit sich brachte, liegen uns doch zu ferne, sind zu blaß, zu schlicht und körperlos, als daß wir mit Interesse bei ihnen verweilen könnten. Länger aber blieb die Malerei bei diesen Dingen, weil sie auf ben sinnlichen Reiz sich stützen konnte und überhaupt für die bildende Kunst die Schönheit der antiken Erscheinung eine immer fluffige, immer ergiebige Onelle ift.

An der Spite bieser Gruppe steht Léon Gerome (geb. 1824), ein Schüler von Delaroche. Gleich die ersten Bilder, mit benen er seine Laufbahn glücklich begann, suchten altgriechische Sitten zu veranschaulichen. Nachbem 1847 sein jugenbliches Griechenpaar, bas einem Hahnenkampf zuschaut (in Lebeusgröße) durch die Anmuth der Gestalten und die Feinheit der Modellirung bei den Kennern Beifall gefunden, brachte er in den Salon von 1851 ein Lupanar, das schon die mannigfaltige Mischung, den komplicirten Charakter seines Talentes bekundet. Bier nackte Hetären in einem Frauengemach, das nach einem pompejanischen Atrium und Ghnäs käum naturgetreu bis zum Impluvium herab und in seiner polychromen Ausstattung hergestellt ist; brei ber jungen Mädchen liegen in wollüftiger Schläfrigkeit auf antiken Betten, die vierte reckt sich mit bem Ausbruck nervöser Unruhe, während das in der Tiefe hinter einem Vorhang verschwindende Paar und der im Dunkel des Grundes mit einer Alten unterhandelnde junge Mann uns über die Zweidentigkeit des Hauses nicht im Aweifel lassen. Allein die ernste fast strenge Formenbehandlung, die kühle Ausführung, das elfenbeinerne leblose Fleischkolorit schwächen die sinnliche Wirkung, die realistische Wahrheit der Bewegungen wieder ab. Das Frivole des Gegenstandes soll, so scheint es, hinter dem Künstlerischen der Darstellung ganz zurücktreten. Ebenso verhält es sich mit einer Idylle vom Jahre 1853: wieder ein jugendliches Paar, ganz unbekleidet und ohne alle Erregung, Jedes für sich, an einen antiken Brunnen angelehnt. machte der Künstler gelegentlich der Ausstellung von 1855 einen Bersuch, zur großen historischen Malerei sich aufzuschwingen: keder Hand griff er gleich zu einer ber bedeutsamsten weltgeschichtlichen Epochen und schilberte in lebensgroßen Figuren "bas Jahrhundert des Augustus" mit allen seinen Momenten. Bor bem geschlossenen Janustempel thront auf bem Stylobat der Kaiser, umgeben von den Staatsmännern, Dichtern und Bor ihm auf ben Stufen liegen die Leichname Cafare, Künstlern der Zeit. des Antonius und der Kleopatra, während Brutus und Cassius resignirt herabsteigen. Im Vordergrunde bringen von der einen Seite die Bölker, dem Tempel zuschreitend, als Tribut ihre Schätze bar, von der andern schleppen Soldaten Gruppen von besiegten Stämmen herbei; im vorbersten Plane endlich, für sich abgeschlossen unter ben großen beschützenden Fittigen eines Engels, das in einer Glorie liegende Christuskind mit Maria und An dem weltumfassenden Bilde ist die Formgeschicklichkeit Josef. Meisters geradezu verschwendet, weil es der Anordnung an Klarheit und

Gérôme. 677

Rhythmus fehlt; diese weitschichtige Tasel mit ihrer wirren auspruchsvollen Figurenmenge läßt Einen vollsommen gleichgültig. Weit mehr Wirkung machte in seiner Art ein Genredild aus einem ganz entgegengesetzten Kreise: russische Soldaten in ihren langen grauen Röcken, die im Kreise stehend an Musik und an dem Tanz, den in ihrer Mitte ein junger Nave ausssührt, pflichtgemäß sich vergnügen. Hier zeigte sich ein unzewöhnliches Beobachtungstalent für fremde Sitten und Thpen, sowie eine seltene Wahrsheit der Darstellung. Dabei ist die Stimmung dieser öben gebundenen Lust in dem grauen abgedämpsten Kolorit treffend auszesprochen.

Also nicht bloß im Alterthum schien der Maler zu Hause. wenn er sein Talent rasch in allen Farben spielen lassen wollte, trat er schon 1857 mit einer ganz neuen Scene aus ber nächsten Gegenwart auf. Es war das Bild, das ihn mit einem Schlage in die erste Linie der modernen Genremaler stellte: "La Sortie du bal masqué". Ein Pierrot und ein Harlequin haben sich, wol um irgend eine Schöne, eben duellirt, auf faltem Schneeboden in einem kahlen Holze. Der Lettere ist schlecht weggekommen und liegt tödtlich verwundet in den Armen seiner Freunde, mährend ber siegreiche Pierrot mit seinem Sekundanten sich rasch aus dem Staube macht, nach dem armen Manne mit einer unheimlichen, sehr ausbrucksvollen Bewegung sich umschauend. Wer bas seltsame Bild gesehen, vergißt es nicht so leicht; die höchst sorgfältige Ausführung thut dem Augenblicklichen ber burchaus realistischen Wirkung nicht den geringsten Abbruch. Ein anderes Bild desselben Salons bekundete seinerseits eine intime Kenntniß des Drients: egyptische Refruten, eine Truppe armer Fellah's, die zum Dienste gezwungen und stumpf in ihr Schicksal ergeben von albanesischen Solbaten durch die Wüste eskortirt werden. Alles vergegenwärtigt hier die brennende Natur des Südens, das eherne Blau bes Himmels, der staubige Boben, die im heißen Sonnenlicht abgedämpften Lokalfarben, mährend in den Figuren das Racenhafte, aber auch das Heruntergekommene der heutigen Morgenländer treu ausgeprägt ist.

Doch Gerdme wendete sich wieder dem Alterthume zu. Wenn er gleich seitdem zwischen diesem und dem Orient seine Thätigkeit theilt, so haben doch seine antiken Darstellungen den größeren Beifall gefunden und ihm zu seinem Rang unter den ersten Meistern des Tages verholfen. Der seinen Aussührung ungeachtet bringt er viel zu wege; jeder Salon hat mehrere Werke von seiner Hand aufzuweisen, die immer lebhaft das Publikum beschäftigen und größtentheils zu sehr hohen Preisen ihre Käuser

finden. \*) Ich muß mich begnügen die verschiedenen Bilder, deren Gegenstände schon das Zeichen des Ungewöhnlichen haben, kurz anzuführen. Aus bem Alterthum: der Leichnam Casars, verlassen auf dem Boden der Senatskurie liegenb \*\*) — auf bem größeren Bilbe, bas nicht in die Ausstellung tam, ist noch ein auf seinem Site eingeschlafener Senator gegenwärtig, während die Uebrigen zur Thüre hinausstürzen —; die eben entkleidete Gemahlin des Candaules, bereit sich zu ihrem Manne zu legen und heimlich von Ghges erblickt; die Begrüßung des Bitellius durch die in den Cirkus eintretenden Gladiatoren ("Ave, caesar imperator, morituri te salutant"), diese drei im Salon von 1859; Phrhne vor den Richtern, Alcibiades, ben Sokrates von der Aspasia wegholt, die Begegnung ber beiden lachenden Auguren (1861); endlich Kleopatra's Besuch bei Casar. Dann aus bem Orient: ber Gefangene, ber in Hölzern eingezwängt auf einem Schiffe ben Nil hinabgeführt wird; ein türkischer Metzger (beide 1863); eine halbnackte Almeh (öffentliche Tänzerin des Orients) in wollüstiger Körperwendung (1864); Araber nach morgenländischer Sitte auf den Terrassen ihrer Häuser das Abendgebet verrichtend (1865); eine Moscheethüre in Kairo, an der die abgeschlagenen Köpfe von hingerichteten Beh's ausgestellt sind (1866). Dazu kommt noch aus bem Jahre 1863 eine Darstellung ber bekannten Frühstücksscene von Ludwig XIV. und Molière vor den mißgunftigen Höflingen — ein Motiv, bem wir schon bei Ingres und bei Better begegnet find — \*\*\*) sowie ein größeres vom Raiser bestelltes Bild, der Empfang ber siamesischen Gesandten in der langen Galerie von Fontainebleau. In letterem ist die Hauptsache das sonderbare Schauspiel der längs des Bobens zu bem Thron — nach Lanbessitte — auf Händen und Knieen hinkriechenden Indier, wobei der Künstler den ausländischen Typus wol Dagegen hat er in der Gruppe des Hoffreises nur ein langgetroffen. weiliges Nebeneinander trockener Portraitfiguren in Galakleidung zu Stande gebracht.

Allen diesen Darstellungen ist eine seltene Genauigkeit in der örtlichen Bestimmtheit der Scenen, der Umgebung und den Geräthen gemeinsam. Man sieht, daß Gérôme diese äußeren Dinge gründlich studirt hat und

<sup>\*)</sup> So war z. B. "Rleopatra's Besuch bei Casar", vom Jahre 1866, nur ein großes Genrebild, um 40000 Fr. bei dem Klinftler bestellt.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem Original photographirt in der Goupil'schen Sammlung, wie überhaupt fast alle im Text weiter erwähnten Werte.

<sup>\*\*\*)</sup> Beft. von E. Birarbet.

ŧ

sich ihre genaue Wiedergabe eigens zur Aufgabe macht. Ein gut Stück Wissen — es ist bas ein moderner Zug — spielt hier in die Kunst und drängt sich öfters mehr hervor, als für diese gut ist. So ist das Gemach, worin die Phisia dem versteckten Gyges ihre Reize enthüllt, mit dem asia= tischen Luxus des alten Lydiens zum Uebermaß auszestattet; mit den drei im prunkenden Raum zerstreuten Figuren haben das Beiwerk, bas prächtige Lager, die Dreifüße u. s. f. gleichen Werth. Es ist ein archäologisches, ein antiquarisches Interesse, bas der Künstler zu Hülfe nimmt, um die Wirkung zu steigern, wie andrerseits in seinen orientalischen Bildern ein stark ausgeprägter ethnographischer Charakter hervortritt. Doch wicht bloß in dieser Außenseite der Erscheinung zeigt sich der realistische Sinn. Auch in der Form und Bewegung seiner Figuren hält sich Gerome an die Besonderheit der Natur, an die bedingten Züge der Realität, wenn er gleich innerhalb der Grenze einer gewissen Anmuth zu bleiben sucht. Eben dies aber bringt in seine Werke, je nachdem sie das Alterthum oder das moderne Morgen= land behandeln, einen eigenthümlichen Unterschied. In den letzteren hat er nur Menschen der Gegenwart zu schildern, und deren Gebahren und Charakter weiß er mit eindringender Beobachtung zu erfassen, so daß seine berartigen Bilber einen durchaus wahren Eindruck machen. Bei den antiken Stoffen bagegen, wo er natürlich die lebende Natur nicht vor sich hat, hilft er sich kurzweg damit, daß er — moderne Menschen in antikes Kostum sett. Das Bizarre und Widerspruchsvolle, das dadurch in die ganze Er= scheinung kommt, tritt desto stärker hervor, je mehr auf die archäologische Treue des Beiwerks Gewicht gelegt ist. Der Reiz dieser Bilder geht so auf Kosten der Wahrheit, auch der künstlerischen, denn es ist ein unreines Interesse, das durch jene seltsame Verquickung erweckt wird. Auch die Empfindungen der Figuren sind durchaus modern; es ist nichts in ihnen von der Unbefangenheit und franken Sinnlichkeit ber Alten. Seine Phryne z. B., die eben von ihrem Vertheidiger völlig entblößt mit dem Arme sich die Augen verbect und ihrer Nactheit sich zu schämen scheint, bezeugt mit dieser Ge= bärde allzu deutlich ihren modernen Ursprung. Nicht minder ungriechisch find die Bewegungen und das Mienenspiel der Richter, der Heliasten der Künstler hat sie älter gemacht als nothwendig war —, welche alle mehr ober minder die gemeine Erregung alter Wüstlinge über das willkommene Schauspiel an den Tag legen. Damit in Einklang steht die Natürlichkeit ber Haltungen und Stellungen, welche in die Darstellung ein trügerisches Leben bringt und öfters hart das Häßliche streift.

Doch in dieses wie in manche andere Vilder des Meisters spielt noch das Moderne nach einer anderen Seite: es ist auf den Reiz entblößter weiblicher Schönheit abgesehen. Die Antike ist hier wieder, wie bei den neuesten Idealisten, ein anständiger Vorwand, um die verseinerte Lüsternheit der Zeit in die Kunst einzulassen. Das Lupanar, die Gemahlin des Candaules, die Kleopatra vor Cäsar, Alcidiates dei der Aspasia (f. die Abbildung), die Phryne: sie ergößen nicht nur das Auge durch die Racktheit des weiblichen Körpers, sondern beschäftigen zugleich die Phantasie mit allerlei sinnlichen Vorstellungen, welche die Situation mit sich bringt.

Doch muß man einräumen, daß diese stoffliche Wirkung durch die ernste und gediegene Behandlungsweise Gérôme's ein gewisses Gegengewicht erhält. Er gibt kein Werk aus ber Hand, das er nicht so viel wie möglich vollendet hätte. In der Form strebt er nach einer Durchbildung, welche an Ingres erinnern würde, wenn nicht gewisse Partieen, namentlich bie Beine ber weiblichen Figuren, bas Vorbild ber gewöhnlichen Natur zu sichtbar verriethen und andere zu schwerfällig wären. Sein Kolorit, wenn auch von einer gewissen Trockenheit und ohne malerische Wirkung, ist harmonisch und weiß namentlich bas abgedämpfte, verschleierte Licht ber Innenräume, wie auch in ben orientalischen Bilbern bie Stimmung ber süblichen Luft, den besonderen Ton der Tageszeit (z. B. im Abendgebet und dem Gefangenen auf dem Nil) über die Lokalfarben auszubreiten. Endlich find die Ausführung und der Bortrag von einer seltenen Feinheit; das Werk ber Hand tritt hinter ber Glätte und Vollendung ber gleichsam gegossenen Erscheinung ganz zurück, und ber Stoff wird wie abgekühlt in dem geschliffenen Krhstall dieser Behandlung. Diese Sauberkeit geht nun freilich ihrerseits zu weit, sie gibt den Figuren bas Ansehen von gemaltem Elfenbein, sie hat die Frische und Unmittelbarkeit des Lebens abgestreift. ihr verräth sich uns die kühle und überlegte Natur des Künstlers. Eine Natur, die an seinen Lehrer Delaroche erinnert; nur kleiner, von mehr weibischer Art und frivoler, aber nicht minder geschickt und energisch, die Summe ihrer Kenntnisse und Mittel immer zusammenzuhalten und jebes: mal zu einem in sich fertigen Ergebniß zu verwerthen.

Bon den übrigen Kilnstlern dieser Gattung ist zunächst Henri Picou (geb. 1822), ebenfalls ein Schüler von Delaroche, zu nennen. Er geht vor Allem auf eine gefällige Wirkung, auf zierliche Anmuth der Erscheinung aus, die er denn auch mit einer unbestimmten, kleinlich eleganten Zeichnung und einer zarten rosigen Malerei die zu einem gewissen Grade zu erreichen

Zuerst gab er noch seinen Darstellungen einen ernsteren historischen Hintergrund; so ist seine Kleopatra, welche mit Antonius in einer mit orientalischem Luxus ausgestatteten Barke dem Kydnus hinabfährt (1848), und ein späteres Bild, das ihre Verführungsfünste schilbert, womit sie vergeblich Octavianus zu gewinnen sucht. Ein großer archäologischer Aufwand an Kostüm und Geräthe macht sich auch hier bemerkbar. Ansprechender sind die kleineren und bescheideneren Bilder Picou's, in denen er nach pompejanischer Art Amor und hübsche Frauen allerlei muthwillige Spiele treiben läßt ober auch einmal eine elegische Seite bes Liebeslebens anschlägt. Dahin gehören: "Amor auf der Versteigerung", "Ernte von Liebesgöttern", bie von jungen Mädchen eingefangen werden, "ber Abendstern", Amor's Flug durch's Fenster, nachdem man ihm die Thür verschlossen u. s. f. — Neben solchen Scenen — beren mehr ober minder nackie Weibergestalten wieder eine merkwürdige Aehnlichkeit mit modernen Kurtisanen haben wird nun auch das antike Kleinleben, nach dem Vorbild ber pompejanischen Malereien, in kleinem niedlichem Maßstab geschilbert. Hierher zählen nament= lich Felix Jobbé=Duval, von dem schon im vierten Buche die Rede war, (von ihm unter Anderem eine Braut von Korinth nach Goethe in alt= griechischer Umgebung), Alphonse Isambert, der geringere Alfred Foulongne, sämmtlich Schüler von Glehre, in tessen Atelier sie nach der Schließung besjenigen von Delaroche übergegangen maren, Toulmouche, ber indessen bald bem modernen Sittenbilde sich zuwendete, und aus diesen letten Jahren Hector Leroux. Der Lettere hat in der "Todtenklage im Kolumbarium" (1864, im Luxembourg) ein besonderes Geschick bewiesen; es ist Stimmung barin, wie bie weißgewandeten Gestalten zu dem in einen musteriösen Ton gehüllten Grabgewölbe langsam die Treppe herabkommen. Auch Scenen mit komischem Anflug sucht der junge Künstler dem Alterthum abzugewinnen; in dieser Art sind sein Sklave des Horaz (1865) und ein Improvisator bei Sallust (1866). — Auch manche ber Idealisten sind, wie wir früher gesehen haben, dann und wann in diesem Genre thätig: so die beiden Glaize, Barrias, Chazal, Mazerolles, Gendron und Jalabert.

Neben diesen ist noch Robolphe Boulanger (geb. 1824) zu erswähnen, der sich mit Gerôme insofern näher berührt, als auch er neben der Antike orientalische Motive behandelt und auf saubere präcise Formengebung bedacht ist. In seinen Bildern der ersten Gattung schildert er einfach sittenbildliche Zustände, die er wenigstens in ihrem äußeren Charakter zu

treffen weiß: eine Probe im Hause bes tragischen Dichters (1857), eine spinnende Lucrezia, Lesbia mit dem Sperling (1859),\*) eine Cella frigiparia mit nackten babenden Weibern (1864). Doch brachte er auch eine mal einen Herkules zu den Füßen Omphale's (1861) und einen Julius Caesar auf dem Wintermarsche an der Spitze der zehnten Legion. Diese Darstellungen, namentlich die beiden letzteren, haben etwas Manierirtes und ein buntes trockenes Kolorit. Lebendiger dagegen und wirksamer, auch in der Farde, sind seine Scenen aus dem Hirtenleben der Araber. Auch in der kühlen Glätte der Behandlung hat er einen mit Gerome verswandten Zug.

Eine eigenthümliche Stellung auf diesem Felde behauptet Louis Ha= mon (geb. 1821), ebenfalls Schüler von Delaroche und Glepre. Er kümmert sich wenig um antike Sitte und Gewöhnung. Es sind anmuthige Phantasiespiele, die er im griechischen Gewand vorführt, ohne allen historischen Ballast, mit einer franken Mischung klassischen und modernen Lebens, tie lediglich auf einem launigen Einfall des Künstlers beruht, das Auge gewinnt und die Einbildungsfraft nicht selten durch ihr räthselhaftes Wesen beschäftigt. Er war zuerst lange für die Porzellanfabrik von Sevres thäs tig; die leichte bekorative Weise, die er dabei angenommen, ist seinen Bilbern noch anzumerken. Seine Figuren sind nur hingehaucht, wie Schatten, bie vor bem. Blick vorüberziehen, ohne boch einer gewissen Bestimmtheit im Umriß und der Realität in der Bewegung zu entbehren; sie gefallen burch ihre etwas kokette Grazie und haben doch einen natürlichen Zug, der ihren duftigen körperlosen Gestalten einen Schein von Wärme und Leben Begreiflich, daß einem solchen Talente die an's Ibeale streifenbe, naiv unbeholfene Anmuth spielender Kinder und die noch verhüllte geschlossene Sinnlichkeit junger Mädchen besonders gelingt. Sein Kolorit hat eine feine Blässe, die alle Lokalfarben in einen lichten Nebel abdampft, jedes Bild in einer milden grauen Tonleiter hält und so die Erscheinung in einen traumhaften Schleier verflüchtigt. Ebenso zart und leicht ist die Ausführung, der Vortrag dunn und schwebend, jeden kräftigeren Druck und Zug der Hand vermeidend. Sein erstes Werk, das Aufsehen erregte, war die "menschliche Komoedie" (Salon 1852). \*\*) Vor einem antiken Ma-

<sup>\*)</sup> Nach bem Original photographirt in ber Goupil'schen Sammlung.

<sup>\*\*)</sup> Lith. von Aubert, dem oben erwähnten Maler.



Marionettentheater, bas aber die Aufschrift trägt "Theatre de Guignol" und Minerva vorstellt, wie sie Bacchus mißhandelt und Amor aufhängt, sitt aufmerksam Sokrates mit einer Schaar ergötzlicher Kinder. Rechts stehen die großen Kriegsmänner des Alterthums, links eine Anzahl von Poeten, worunter auch Dante und Beatrix, Montaigne und Lafontaine; in der einen Ecke bes Vorbergrundes Diogenes mit seiner Laterne, im Begriff sich zu entfernen, in der anderen der blinde Homer von einem Kinde herbei= geführt. Nicht minder räthselhaft war "ber Taschenspieler" vom Jahre 1861: anmuthige Kinder wieder und junge Frauen vor dem Tisch des Mannes, ber seine Kunststücke macht, während alte Sophisten ihm ben Rücken breben und ein Pedant seine wiberwilligen Schulknaben von bannen führt. Was der Maler sich bei dem Allem dachte, das auszuklügeln kommt ben Beschauer kaum an; man läßt sich von dem Reiz des mährchenhaften Spiels gewinnen und forscht nicht nach einem tieferen Sinn, wenn er sich gleich finden ließe. Dennoch kann die künstlerische Erscheinung nicht rein wirken, weil ber Phantasie das Band fehlt, das die Figuren zusammen= hält, und ihr so bas Bild, indem sie es festhalten will, doch immer wieder zerfließt.

Glücklicher sind daher die Darstellungen des Meisters, worin er ein= face Lebensscenen mit Hulfe ber griechischen Hulle in eine gefällige Traum-Dahin zählen namentlich: sein bekanntes Bild "meine welt versett. Schwester ist nicht zu Hause", ein junges Mädchen versteckt sich hinter einem Kinderpaar, wovon das Eine höchst ernsthaft sein Hembchen ausbreitet, um jene vor einem Anaben zu verbergen, der nur mit einem Fell umgürtet und einen Vogelkäfig in ber Hand, wol um ihn ber kleinen Geliebten zu bringen, vor ihnen steht;\*) "ich habe es nicht gethan", (1855), Kinder die eine Statuette zerbrochen haben und nun der eintretenden Schwester, halb hinter der Thure versteckt, ihre Unschuld betheuern; zwei junge Mädchen im Chiton und Spiblema die vor dem Tisch eines Statuettenkrämers zwei Figürchen aussuchen (1857). \*\*) Und so fort reizende zarte Geschöpfe, weiß, blau ober rosa gewandet, die bald Blumen begießen, bald Schmetterlinge ausfliegen lassen, bald Tauben füttern, bald einen Blumenstock anbinden, die beiden letzteren (vom Jahre 1861) sorgfältiger ausgeführt als sonst des Malers Art ist. Höchst bezeichnend für dessen

<sup>\*)</sup> Beft. von Levaffeur: auch phot. in ber Goupil'schen Sammlung.

Bekannt unter bem Namen "la Boutique & quatre sous", ebenfalls von Aubert lithographirt.

Anschauung war endlich ein Bild bes Sakons von 1864: "Aurora", ein Mädchen, das eben noch Kind gewesen und mit seinen Füßchen auf einer Winde schwebend, ohne daß ein Blatt sich senkte, eine Blüte herbeizieht um aus ihrem Kelch den Thau zu schlürfen. —

Geht man dem Reiz dieser Bilder auf den Grund, so merkt man, daß er auf der Verhüllung einer gezierten Sinnlickeit, wie sie dem Rokokozzeitalter eigen war, mit hellenischem Gewand beruht, sowie auf jener Beschandlung, welche die Erscheinung in ein liebliches Schattenbild verslüchtigt und doch durch den realistischen Zug der Bewegung eine gewisse Wahrheit und Naivetät erreicht. Diese Mischung ist in ihrer Art wieder echt modern und das Gegenstück zu dem groben Realismus eines Courbet, wie auch die blasse schmächtige Ausführung zu dem vollen pastosen Vortrag der Koloristen schlechterdings Kontrast bildet.

2.

### Das Phantasiegenre.

Das freie Spiel ber Phantasie, zu bem schon Hamon aus ber sittenbilblichen Schilberung ber Bergangenheit übergeht, will boch auch in einer eigenen Gattung zu seinem vollen Rechte kommen. Die vielseitige Zeit bilbet auch nach bieser Seite einen besonderen Zweig aus, der, vorwiegend modernen Ursprungs, von seinen Vorläusern in den altdeutschen Todtentänzen und Dürer'schen Holzschnitten, den Visionen eines Hieronhmus Bosch und den Antoniusversuchungen der Holländer sich wol unterscheibet. In ihm klingt leise noch der Spuk der Romantik nach, nur mehr in's Phantastische getrieben durch den stärkeren Rückschag gegen die helle Prosa der nückternen Gegenwart. Das Verlangen nach Zaubermährchen und undeimslichen Schauerscenen ist za im Publikum nicht minder lebendig und süllt täglich die Boulevardtheater, welche diese Neigung wol auszubeuten wissen. Doch liegt es in der Natur der Sache, daß die bildende Kunst hierin auf einen engeren Kreis beschränkt ist.

Es sind nicht die kleinsten Talente, welche sich auf riese Gattung gesworfen haben, da sie nicht nur einen gewissen Auswand von Phantasie sondern auch, damit die abenteuerliche Vorstellung durch die Realität des Scheins wirken könne, eine gewisse Gestaltungskraft voraussetzt. Beides verbindet in einem nicht gewöhnlichen Grade Octave Penguilly-l'Haribon (geb. 1811, Direktor des Artilleriemuseums). Er schildert geme

bie Nachtseiten bes menschlichen Lebens und ber Natur und weiß eine unheimliche Stimmung durch die energische Bewegtheit seiner fein und sorge fältig ausgeführten Gestalten, sowie burch ben die Scene einhüllenden meistens grauen Ton nur um so einbringlicher auszubrücken. In seiner "Gaunerkneipe" sinkt eben ein verwundeter Ravalier, mit der letten Kraft auf einen Tisch sich stützenb, zusammen, während ber Spielgeselle, ber ben Mord auf dem Gewissen hat, in wilder Bewegung aus der Thure bavon stürzt; in das Helldunkel des düsteren Raumes fällt gerade auf das weiße Wamms bes Ritters ein schneibenbes Licht. Dann "ber Bettler", in Lumpen gehüllt und von einem Hund geführt vor einer elenden Hütte; eine Galgenlandschaft unter öbem Regenhimmel (biese brei Bilber im Salon von 1847); Berthold Schwarz, in einem schwach beleuchteten Gemach nach der Explosion zwischen seltsamen zertrümmerten Gerümpel zu Boben geschmettert (1855); ein Judas eben baran sich zu hängen in der fahlen Abendbämmerung einer gespenstischen Felsenlandschaft (1861); ein auf abschüssiger Straße in tobenbem Sturm daherjagender Landsknecht (1864); ein altes in der Tracht des 16. Jahrhunderts gekleidetes Paar in trübem Wetter am Strande eines tosenden Meeres wandelnd. Alles Darstellungen, die einen düstern Eindruck machen, und indem sie das Auge durch die Kraft des Ausbrucks, die ungewöhnliche Stimmung anziehen, der Phantasie einen unheilvollen Ideenkreis eröffnen. Auch in der Darstellung einfacherer Motive sowie in seinen Landschaften sieht es der Künstler immer auf frembartige und phantastische Wirkungen ab. In derselben Art, dabei sehr lebendig gezeichnet sind seine Illustrationen zum komischen Roman von Scarron.

In anderer Weise sucht Celestin Nantenil (geb. 1813) die schwebenden Gestalten einer träumerischen Sindilbungskraft malerisch zu versimplichen; er verzichtet dabei auf eine feste Formengebung und strebt nach dem Reiz warmer koloristischer Effekte. Das zeigte sich schon in seinem "Bacschaul", nackte Gestalten des Bacchuskreises in übermüthiger Lust an einem Abgrund (1866). Noch deutlicher trat das phantastische Element hervor in dem "Sonnenstrahl", der in's Laubdickicht fällt und drei Shlphiden schwebend mit sich führt zu einem schlasenden jungen Jägersmann (1848), endlich in seinem "Jagdhüter", der in ärmlicher Stube an seinem Ramin sitzend "die Erinnerungen der Vergangenheit" an sich vorüberziehen läßt: dustig über ihm gautelnde Gestalten, die schattenhaft in die Rauchwolken des Kamins zersließen. Indessen, die schattenhaft in die Rauchwolken

gebilde gehalten, mit zu grobem und pastosem Pinsel behandelt, als raß sie das leichte Spiel einer rein poetischen Stimmung versinnlichen könnten. Des Künstlers geschäftige Einbildungstraft hat sich außerdem in vielen Illustrationen und Lithographien beschäftigt, benen in ihrer flüchtigen Art eine gewisse Lebendigkeit nicht abzusprechen ift. — In neuerer Zeit nimmt Yan' Dargent geradezu den schauerlichen Spuk gewisser Volksmährchen zum Vorwurf, die Legenden seiner Heimath, der nördlichsten Bretagne, wo sich länger als in anderen Provinzen die alten heibnischen Sagen im Volksglauben erhalten haben. Er läßt, wie z. B. in ben Wäscherinnen ber Nacht, die ganze Natur mitwirken, um die Schrecken der gespenstischen Vorstellung auszudrücken, im fahlen Mondlicht die Bäume Fratzen schneiden und sich gebärden wie wilde Ungethüme. Doch trop des unheimlichen Kolorits läßt das tolle Schauspiel kalt. Denn was die Phantasie mit Schrecken erfüllt, ist das zauberhafte Auftauchen und Verschwinden der Gestalten, das ja gerade verloren geht, indem die Hand des Malers es festhalten will. —

Ein ernsteres und durchaus eigenthümliches Talent ist de Lemud so viel ich weiß, ein Schüler von Delaroche —, ben aber jenes Ringen mit unbestimmten Phantasiegestalten in der Produktion gehemmt zu haben scheint. Auch hatte er eine vorwiegend zeichnerische Begabung, so baß er als Lithograph und Stecher seiner eigenen Kompositionen bekannter ist benn als Maler. Er wollte beren eine Reihe herausgeben (Anfangs ber vierziger Jahre); doch kam es nur zu wenigen, worunter die schönste "Meister Wolframb" an der Orgel, \*) - ich glaube nach einer Hoffmann'schen Novelle — um ihn, die Verkörperung gleichsam seiner musikalischen Ivecn, verschwebende ausdrucksvolle Gestalten in phantastischem Kostüm. mein bekannt ist sein "Beethoven", den er selbst mit einer festen und energischen Hand gestochen hat. Der Meister ist an seinem Klavier in Schlaf gesunken, den Ropf in die aufgelegten Arme halb versteckt, und scheint von wilden Träumen bewegt. Ueber ihm dirigirt in stürmischem Zug ein gespenstischer Kapellmeister ein in lichten Nebel zurückweichendes Orchester; von diesem aus schweben dem Vordergrunde zu einerseits bustere, andrers seits zarte anmuthige Gestalten, aber mit leis wehmuthigem Ausdruck, und scheinen ben Schlafenden immer enger zu umhüllen. Die bildende Kunst will hier unfaßbare musikalische Empfindungen, wie sie aus der gährenden

<sup>\*)</sup> Auch phot. in ber Goupil'schen Sammlung.

Tiefe bes Gemüths aufsteigen, und näher die Seelenkämpfe, die aus den Beethoven'schen Werken sprechen, in Vildern versinnlichen: sie vergißt, daß die Musik ihre eigene Ausbruckweise und damit auch ihre eigene Gefühls-welt hat, die in die Formen einer anderen Kunst sich nicht überseten läßt. Allein sehr bemerkenswerth ist in dem Blatte das energische Leben der Zeichnung, das Verständniß der Form, und der empfundene Zug der Beswegung in jenen Traumgestalten, dessen Macht doch auch auf den Beschauer ihre Wirkung nicht versehlt.

Neuerdings hat sich durch seine phantastischen Kompositionen Gustave Doré (geb. 1833) namentlich als Illustrator hervorgethan. Ein viel= seitiges und bedeutendes Talent, das aber begierig, wie es scheint, nach bem Luxus des Pariser Lebens und im Zug große Summen zu verdienen sich in eine übermäßige Thätigkeit zersplittert. Bon ben vielen Werken, die er mit einer Unzahl von Holzschnitten ausgestattet hat, nenne ich nur als die besten: Rabelais, die Contes drôlatiques von Balzac, die Erzählungen von Perrault, Dante, Don Quixote und die Bibel. Er sucht tiefer in ben Charakter und die Anschauungsweise der Poeten einzudringen und ben eigenthümlichen Zug ihrer Phantasie durch malerische Mittel zum Ausdruck zu bringen. Das gelingt ihm öfters durch die ungemeine Beweglichkeit seiner Einbildungstraft und durch seine Gabe, poetische Eindrücke in sinnlich wahrnehmbare umzusetzen. Nicht bloß, daß er hierzu die abenteuerlichsten Gestalten, Köpfe und Bewegungen erfindet, denen doch in den besseren Fällen durch die Sicherheit der Zeichnung eine gewisse Realität nicht fehlt; sondern namentlich versteht er sich darauf, die Stimmung seines Borwurfs durch die Umgebung, insbesondere die Landschaft und durch eigene Licht= und Schattenwirkungen effektvoll wiederzugeben. Er bringt so ein neues, ein malerisches Element selbst in den Holzschnitt und erweitert auch die Technik desselben durch eine an das Koloristische anklingende Behandlung. Nur hält er auch in diesen Dingen kein Maß, und wie er in ber Zeichnung nicht selten karikirt ober sich mit einem Ungefähr begnügt, so übertreibt er ben phantastischen Effekt und will ben Dichter noch überbieten. Zu bem Ende zieht er alle nur benkbaren Mittel herbei, geht bald im Ausbruck bes Erhabenen, bald im Charakteristischen bis an die äußerste Grenze; sett nicht selten die Figuren gegen die malerische Umgebung herab, hebt das Element des Tons mehr hervor als es der Holzschnitt verträgt und bringt so in manche Blätter eine unruhige und trübe Wirkung. — Auch im Dels gemälbe hat er sich in allen Gattungen versucht, von heroischen und monumentalen Darstellungen bis herab zur Landschaft. Zu jenen (Dante und Birgil im neunten Kreise der Hölle, Sündsluthscene) reichte doch sein allzu rasch erwordenes Können nicht aus. Das Furchtbare in erschütternder Bestimmtheit und in kolossalem Maßstad vor die Anschauung zu bringen, ist er zu wenig Meister der Form, daher er denn hinter der Größe der poetischen Borstellung, die ihm auch hier vorschwebt, weit zurückbleibt. Sher noch gelingt ihm das Genrebild, wozu seine Zeichnung ausreicht und wo sich zugleich eine besondere Stimmung koloristisch versinnlichen läßt; der Art ist sein "Abend auf dem Lande bei Grenada": ruhende Frauen im Grünen in der Gesellschaft musicirender Männer (1866). Doch hat seine Färdung immer etwas Hartes, und das Phantastische, das er auch hier anstrebt, paßt doch besser in seine Illustrationen. —

Hierher lassen sich endlich noch die seltsamen Einfälle Albert Lambron's rechnen, ber seit 1859 kein lärmenbes Mittel unversucht läßt um bie Augen des Publikums auf sich zu ziehen. Von seinen bizarren Bildern zu reben würde sich nicht der Mühe lohnen, wenn sie nicht eine besondere Begabung und eine tüchtige Kenntniß bes Handwerks verriethen. sichere Formengebung, die er sich in den Ateliers von Flandrin und Glehre erworben, wendet er übel an. Er malt mit Vorliebe lebensgroße Harlekinaben, das eine Mal Hanswurst und Pierrot, am "Aschermittwoch" einem Todtengräber begegnent, ein ander Mal Polichinell mit einem zerknitterten Liebesbrief, verzweiflungsvoll mit bem Kopf gegen einen Baum gelehnt u. dergl. mehr. Seine Darstellung geht mehr auf geläuterte als realistische Form aus, während bie Bewegungen knapp und präcis nach bem Leben find; die Malerei ist flach und schneidet mit scharfen Lokalfarben die Gestalten von den hellen Hintergründen ab. Der Widerfinn der darin liegt, solche Dinge in monumentalem Maßstab mit einem gewissen Abel ber Zeichnung zu behandeln, liegt auf ber Hand; das Publikum fühlt bas wol staunt einen Augenblick und geht lächelnd vorüber. —

Die Künstler dieser Gattung beschäftigen sich viel, wie bemerkt, mit Illustrationen zu bekannten Dichterwerken; ihre Neigung zu phantastischen ober ausdrucksvollen Darstellungen findet hier einen günstigen Spielraum. Aber auch unter den Malern sind wir deren genug bezegnet, die ihre Borwürfe aus den Poeten holen. Der spröden Wirklichkeit gegenüber tressen sie in diesen ein schon von künstlerischer Phantasie gestaltetes Leben, und die Arbeit, den harten Stoff in der Hand slüssig zu machen, scheint ihnen so wesentlich erleichtert. Haben nur die Gestalten des Dichters eine

gewisse plastische Anschaulichkeit, so scheint es leicht, den Reiz der poetischen Wirkung mit malerischen Mitteln zu erreichen. Wie aber hier die Gefahr nahe liegt Beides, das Dichterische und Malerische zu verwechseln, ist schon im ersten Buche hervorgehoben; zu oft wird vergessen, daß zumal im ausgeführten Delbilbe ber Reiz ber künstlerischen Erscheinung ein durchaus anberer ist, als ber ber poetischen Borstellung. Jener beruht auf einem in allem Wechsel beharrenden Lebensbilde, das in Einen Moment die Mannigfaltigkeit ber inneren und äußeren Welt zusammenfaßt und sichtbar ausprägt; dieser umgekehrt auf dem Wechsel selber, der Bewegung der Empfindungen und Charaftere, die innerhalb eines geschlossenen Ganzen sich entwickelt und verläuft. Der Maler, ber bei bem Dichter zu Gaste geht, greift also aus einer Rette ein Glied heraus, bas nothwendig Bruchstück bleibt und des lebendigen Zusammenhangs mit seinem Ganzen entbehrt. Aber die Stoffnoth ber neuen Zeit, welche mitten unter der Fülle barbt, treibt immer noch bie poetischen Scenen zu Dutenden hervor. Ramentlich sind es Dante, Shakespeare und vor Allem Goethe's Faust, beren Gestalten in allen möglichen Thpen und Wendungen auf ben französischen Ausstellungen unermüdlich wiederkehren. Die namhafteren Darstellungen dieser Art sind schon bei ben einzelnen Künftlern erwähnt. Außer= bem ist Guermann Bohn aus Stuttgart zu erwähnen, ber wol mehr ber französischen Schule als der deutschen angehört und sich fast ausschließlich auf jene Gattung beschränkt. Er ist ein ziemlich fertiger Zeichner; boch fehlt ihm was er gerade zu diesem Genre besonders brauchte, nämlich Kraft bes Ausbrucks und koloristische Anschauung.

3.

#### Das Sittenbild der Gegenwart.

Es ist boch die Mehrzahl der Genremaler, welche das Sittenleben der Gegenwart behandelt, sowol das des eigenen Landes, seiner verschiedes denen Stände und Stämme, als das fremder, noch scharf und eigenthümslich ausgeprägter Nationalitäten. Natürlich schildern sie zum weitaus größeren Theil das beschränkte Dasein der unteren Volksschichten, die noch mehr Naçe, noch mehr Natur und deren ungebrochene Erscheinungsweise haben, als die gebildeten Klassen; doch werden wir einige Künstler anstressen, die auch der künstlichen gleichförmigen Sitte und dem formlosen Wodekleit ter letzteren eine malerische Seite abzugewinnen suchen. Fast

Alle, zumal biejenigen ber neuesten Zeit, halten sich an bie gewöhnlichen Zustände des Lebens, an seinen alltäglichen Berlauf, worin der Mensch einfach bei sich ist und seiner Arbeit, seinem bescheibenen Berufe nachgeht. Stellen sie Wechselfälle ober Ereignisse bar, so beschränken sie sich auf bas stille Leid und Glud, bas in jedes Menschenleben und jeden Familienfreis seinen Einschnitt macht. Bebeutsamere und verwickelte Borgange, wie sie namentlich früher die deutsche Genremalerei zu erzählen liebte, sowie eine tiefere Charakteristik der Individuen finden sich bei den Franzosek höchst selten. Auch greifen sie nicht häufig zu komischen Situationen, wie sie bas beutsche Sittenbild immer noch bringt, die sich mit ihrem bilblich ausgebrückten Witz mehr an den Verstand als an die Anschauung wenden. Worauf es ihnen ankommt, das ist, wie schon früher bemerkt, die malerische Erscheinung, worin ein schlichter Lebensinhalt ruhig beschlossen bleibt. Daß sie babei in ber harmlosen Wahrheit, ber gediegenen Fülle bes Scheins hinter den Hollandern zurückstehen, hat schon das erste Buch gezeigt; zudem fehlt es ihnen am Reiz der fünstlerischen Vollendung. Gerade in dieser Gattung ist jene stizzenhafte Weise, welche mit der Realität der Bewegung und ked hingesetzten Lichtwirkungen sich begnügt, besonders zu Hause. Bie wenn ber Maler fühlte, daß der eigentliche Nerv des Zeitalters biesen kleinen Kreis doch nur flüchtig berühre, und daher seine Hand bessen Bild nur wie im Fluge zu erhaschen brauche.

# A. Das Sittenbilb bes bürgerlichen Rleinlebens.

Auf die komische Schilberung des modernen Rleinlebens hat sich nur ein Maler näher eingelassen: François Viard (geb. 1800), aus der alten Lyoner Schule. Er hielt sich an die kleinen Gebrechen und Unfälle der niederen und spießbürgerlichen Kreise, woran gerade in Paris durch den Kontrast zwischen dem eng gewöhnten Dasein der kleineren Leute und dem breiten Laufe des großstädtischen Treibens niemals Mangel ist. Solche Späße wußte er geschickt nach dem Leben zu beobachten, die lächerlichen Eigenheiten bestimmter Klassen und Individuen mit leicht karifirender Hand seitzuhalten. Er sand damit keinen kleinen Beisall; vor seinen Bildern drängte man sich in den Ausstellungen der dreißiger Jahre, und namentlich war der Pariser Philister, der damals auch durch die bildende Kunst entweder erschüttert oder erheitert sein wollte, ein höchst dankbares Publikum. Es sind Scherze der gewöhnlichsten Art: wandernde Komödianten bei ihrer

Toilette, babenbe Anaben, benen ein Genbarm bie Rleiber wegnimmt,\*) ein beforirter Bürger, den eine Schildwache salutirt und bessen Frau die Ehre knixend erwiedert, Revue einer ländlichen Nationalgarde vom Maire abgehalten, ein Familienbad, Faschingsrauferei zwischen Masken und ber Polizei, Bisitation an einer Mauth, Familienconcert, bas ein Kind am Klavier unter der Bewunderung gähnender Berwandten liefert, und berlei Scenen mehr, woran Biard unerschöpflich war. Doch mit Darftellungen noch ganz anderer Art wußte er eine schauluftige Menge anzuziehen. hatte große Reisen gemacht, nach dem Süden sowol, nach Sprien und Aegypten, als nach bem Norden bis zu den Lappländern, später auch, wie es scheint, in Amerika. Nun benutzte er seine Kenntnisse von frembem Land und Leuten, um abenteuerliche und ungewöhnliche, auch rührende Scenen aus dem Leben ferner Bölker zu schildern, wobei Sklavenschiffe und Sklavenmärkte, Europäer in den Urwäldern oder in der Eisregion keine kleine Rolle spielen. Das war Augenweide für die Neugier, wie jene Bilber Reizmittel für die Lachluft. Der künstlerische Werth ist bei beiden Arten gleich gering; benn auch in seinen komischen Scenen ist, im tiefen Unterschiebe von den Niederländern, nur das dünne kurzathmige Leben des einen spaßhaften Momentes. Seine Zeichnung wie seine Behandlung hat noch durchweg die harte trocene Manier der Lhoner Schule. Neuerdings ist auch das größere Publikum gegen den Künstler gleichgültig geworden. Wenig ist von den vielen Früchten dieses Talentes geblieben, das im Grunde nicht unbebeutend war und das leben von seiner charakteristischen Seite zu fassen das Zeug hatte. —

Die Verkehrtheiten und Widersprüche der heutigen Gesittung und Gessellschaft, welche im scharfen Licht des modernen Bewußtseins grell genug zu Tage liegen, sorderten allerdings gerade deßhalb die komisch darstellende Hand heraus. Allein für diese war natürlich das geeignete Mittel weit eher die bloße Zeichnung und Illustration als die Malerei. In Franksreich haben sich denn auch tüchtige Talente mit Geist und Geschick aussschließlich dieser Gattung gewidmet; für sie fanden sich in Paris, wo jene Verwicklungen und Gebrechen wie in einem Brennpunkt sich gesammelt haben, mit der besten Gelegenheit zur intimen Beobachtung zugleich die passenden Kräfte. Ich kann das interessante Thema, das die Geschichte der modernen Karisatur in sich schließt, hier nur obenhin berühren, da es in

<sup>\*)</sup> Beibe geft. von Jazet in bessen bekannter flüchtiger Manier. Deper, Franz. Malerei.

ben Bereich meiner Aufgabe nicht einschlägt. Bon diesen Illustratoren sind insbesondere zwei hervorzuheben, der früh verstorbene 3. 3. Grandville (1813—1847) und Gavarni. Jener, ein subtiler Geist von mehr spielendem als einschneibendem Humor, war nicht darauf angelegt, den tiefen Schwächen und sittlichen Konflikten des mobernen Lebens geradezu auf ben Leib zu rücken; auch gelang es ihm nicht, mit wenigen Strichen im menschlichen Gefichte die verschiedensten Eindrücke und Leidenschaften charakteristisch auszusprechen. Dagegen hatte er, wie auch seine Illustrationen zu den Fabeln von Florian und Lafontaine beweisen, ein feines Verständniß für die Thiernatur und wußte nun, indem er sie mit der menschlichen Gestalt kombinirte ober menschliche Sitten und Charaktere in ihr anklingen ließ, in diesen "Metamorphosen" das Ungereimte und Widersinnige bes Lebens mit einer wirksamen Mischung von komischer Laune und scharkem Ernst wol auszubrücken. Weit energischer bagegen bringt Gavarni — pseudonym für Paul Chevallier (1810-1866), wie er eigentlich hieß —, ein beteutenbes und im besten Sinne burchaus mobernes Talent, in die Gebrechen die Laster und die tollen Wechselfälle der modernen Gesittung ein.\*) Er verbindet mit einer scharfen und geistvollen Beobachtungsgabe für die verschiedensten Kreise des moralischen Lebens ein merkwürdiges Talent kecker und lebendiger Schilderung, welche sowol ben allgemeinen Charafter ter Zeit als Ausbruck, Bewegung und Gebärde ber Individuen wie auf frischer That ertappt. Was ihn hiebei vornehmlich kennzeichnet, ift die feine Linie, welche er zwischen Karikatur und ernster Sittenschilderung einzuhalten weiß. Er hat sich eine eigene Weise ber Zeichnung ausgebildet, die zwar in ihrer virtuosen Flüchtigkeit nicht ohne Manier ist, aber mit großer Sicherheit und geschmeidiger Hand jedesmal den charafteristischen Bug, bas Wesentliche ber Sache trifft und dies auch im Einzelnen der Erscheinung harmonisch durchführt. Seine unzähligen Zeichnungen schließen auch die ernsten und tragischen Konflikte der Pariser Gesellschaft nicht aus, wo er sich dann nicht selten zum Ausbruck eines tieferen Humors erhebt, wie er andrerseits namentlich in seiner ersten Periode — die leichtfertige Anmuth gewisser Frauenfreise und den tollen Uebermuth der Faschingsluft zu versinnlichen wußte. Zu seinen besten Werken lassen sich, außer jenen Loretten- und Karnevalsblättern, etwa zählen: Masques et Visages, les Fourberies des

<sup>\*)</sup> Bergl. bas Rähere über benselben in meinem Retrologe in ber Aunstchronit, Beiblatt zur Zeitschrift für bilbenbe Kunft, 1867, Rr. 3 u. 4.

Femmes, les Invalides du sentiment und les Lorettes vieillies. — Einseitiger als die beiden Genannten hält sich Henri Daumier (geb. 1810) an die lächerlichen Seiten des französischen Treibens, an jene Kerstehrtheiten, die mehr auf der Oberfläche spielen. Wie seine Zeichnung trockener, herber und einförmiger ist als diejenige Gavarni's, so hat auch seine Auffassung eine beißendere Schärfe, weit mehr karikirenden Spott als Humor. Doch sind innerhalb dieser Weise seine Darstellungen nicht selten treffend und lebendig, namentlich die bekannte Reihensolge ver Roberts Macaires Blätter. —

Die Schilderung bes nieberen Volkslebens von seiner ernsten, zum Theil auch von seiner dustern Seite, haben wir schon bei den Realisten ge= funden; hier haben wir es mit seiner harmlosen Erscheinung zu thun, in bie nur bisweilen ein leiser komischer ober rührender Zug spielt. ist in solchen Darstellungen doch allzu wenig Aufwand von Phantasie, die Situation gar zu platt und interesselos, andrerseits bie oberflächlich geschickte Behandlung gar zu rasch fertig mit einem ungefähren Schein ber Realität und dem bloßen Reiz der flüchtig erhaschten Lichtwirkung in geschlossenen Stuben. Der früher erwähnte Jules Traper (geb. 1806) be= handelt neben jenen Leidensscenen (vergl. S. 635) auch die behaglichen Seiten bes modernen Familienlebens: eine Mutter im Begriff ihr Kind zu stillen, eine junge Frau, höchst sittsam und ehrbar mit Striden beschäftigt, nachbem sie wol eben in ber neben ihr liegenden Bibel gelesen, eine während ber Ferien in ihrem Salon gemüthlich versammelte Familie u. dergl. mehr. Seine Behandlnng ist traftig im Ton, in der Zeichnung zu massig und obenhin, sonst leicht und flüssig und bemüht, die Realität mit einer gewissen Eleganz zu geben. — Edonard Frere (geb. 1819) hält sich ausschließlich an die niederen Stände und ihr im gewohnten Gleis verlaufendes leben. Er weiß dabei namentlich das unbewußte Treiben der Kinder zu belauschen und natürlich auszusprechen: bald in ihrer Ausgelassenheit beim fröhlichen Spiel (z. B. Schneeballenkampf vom Jahre 1861), bald still und emfig bei ihrer Arbeit (z. B. Mädchen in einer Nähschule zu Ecouen, 1866). Die befferen bieser Bilder sind anziehend burch ein zartes Helldunkel und das heimlich in die geschlossenen Räume einfallende Licht; auch sind meistens die bescheibenen Empfindungen dieser Menschen gut ausgebrückt. Die Zeichnung ist nachlässig, die Ausführung flüchtig. — Emile Beranger (geb. 1814) schildert gern junge Arbeiterinnen, zus frieden bei ihrer Beschäftigung, in zierlicher Behandlung und mit einem frischen klaren Kolorit. — Emmanuel Duverger greift mit Borliebe qu

bewegteren Borwürfen, aus benen eine tiefere Erregung ter Gemüther spricht: so in einem Besuch milbherziger Frauen bei Armen, in der Schifferstamilie, die während des Sturms ängstlich auf die Rückehr des Baters wartet (1861), dem Landmann mit seinen Kindern (1863, im Luxembourg), in der reuigen Tochter, die der geistliche Herr des Ortes mit ihrer Fasmilie versöhnt (1866) u. s. f. Die fleißig gemachten Bilden sind warm und klar im Ton, jedoch im Ausdruck und in der Charakteristik nicht ausreichend. — Außerdem sind hier durch ihre verwandte Anschauung Henri Dargelas, Timoleon Lobrichon, Louis Lansant und der schon genannte Eugene Fehen (S. 603) zu erwähnen. Entschiedener realistisch ist Theophile Gide, der auch Alosterscenen, ein andermal in lebensgroßem Maßstad einsach beschäftigte Menschen in der Tracht früherer Zeiten darsstellt. Recht lebendig war ein Bild des Salons von 1866, süngende Cherknaben in der Kirche, unbefangen und eifrig bei ihrer Sache, wahr in der Bewegung und von der gut beleuchteten Innenarchitektur voll sich abhebend.

Eine andere Künstlergruppe beschränkt sich nicht auf diese Schilterung des kleinbürgerlichen Lebens, sondern geht zugleich auf das Land, in die verschiedenen Provinzen Frankreichs und beobachtet dort das Treiben ter verschiedenen Stämme. Sie läßt sich insofern hierherzählen, als sie babei weniger ben Nachbruck auf bie eigentliche Stammeseigenheit und bie baurische Erscheinung legt, als auf das schlichte Dasein ber kleinen Leute in ihrem engen Kreise. So zunächst Marie Guillemin (geb. 1812), dessen Thätigkeit bis in den Anfang der vierziger Jahre zurückgeht. Er behandelte zuerst Genrescenen aus dem täglichen Leben der mittleren Stände, bann aus der Bretagne und ben Phrenäen, immer von ihrer malerischen Seite. in einem hellen freundlichen Kolorit und in der fleißigen aber etwas trockenen und harten Weise ber älteren Schule. — Energischer sucht ber vielgewanderte Armand Leleng (geb. 1818) die Unmittelbarkeit ber realen Erscheinung zu fassen. Er ist insbesondere geschickt bas Spiel des Lichtes und das Helldunkel in geschlossenen Innenräumen wiederzugeben; nur dämpft er darin die Lokalfarben bisweilen zu sehr ab und hat zu schroffe Uebergänge vom Licht zum Schatten. Seine Figuren, flüchtig gezeichnet und aus: geführt, haben bennoch Charafter, freie Bewegung, ben Ausbruck ihres Zustandes. Er brachte zuerst, in den vierziger Jahren, ländliche Scenen aus bem Schwarzwald und Throl; bann spanische Bettler und allerlei Bolf in einer spanischen Schenke ("die Posada"), Interieurbilder aus der Schweiz und dem kleinen Pariser Leben. Reuerdings endlich — wo er übrigens

schwerer und stumpfer im Ton wird — aus dem italienischen Alosterleben, so eine Mönchstüche, römische Abbati beim Schachspiel u. s. f. — Ein frisches Beobachtungstalent hat in den letzen Jahren Alexandre Sain bekundet. Er behandelt mit einer durchaus realistischen Anschauung und mit einem träftigen Kolorit harmlose Scenen aus dem Kinderleben (z. B. Tanz von Schornsteinsegerjungen, die Spinnerin), oder aus den Phrenäen die träftigen Gestalten der Basken, namentlich der Frauen, in einsachen Zusständen. Anderer Art aber gleichfalls ganz realistisch war sein Bild im Salon von 1866: rüstige Weiber, die an schwere Arbeit gewöhnt sind, mit Ausgrabungen zu Pompeji beschäftigt, energische Figuren, die sich von einem bkassen Frunde farbig abheben; doch läßt sich hier eine gewisse Absichtlichskeit durch den Kontrast zu wirken, nicht verkennen. Zu dieser Gruppe geshört außerdem der Schweizer Fritz Zubers-Buhler. —

Noch ist an dieser Stelle Eugene Le Poittevin (geb. 1806) anzussühren, der schon in den dreißiger Jahren mit Genredildern aus dem Küstens, Fischers und Schifferleben Erfolg gehabt, später aber auch im kleinbürgerslichen Kreise ansprechende Motive gefunden hat. Ein gefälliges Talent und gewandt in der Aussührung; er weiß seine Figuren natürlich zu bewegen, sie mit koloristischem Sinn in eine malerische Umgebung zu setzen, endlich Landschaft und Meer im weichen Element der Luft gut abzutonen. Dazu hat er eine ergiedige Phantasie, die immer neue Situationen sindet und bisweilen auch den Reiz einer humoristischen Stimmung hineinzulegen weiß, sowie im Bortrag eine leichte und sichere Hand. So sind seine Arbeiten immer beachtenswerth, ohne durch ernstere Eigenschaften auf tieseren künsterischen Werth Anspruch machen zu können.

In eigener Weise behandelt Hugues Merle, welcher der neuesten Zeit angehört, die Noth und Sorge des armen Bolses, namentlich seiner Frauen und Kinder: in lebensgroßem Maßstab, mit edlerer Anschauung und fleißiger Durchbisdung der Form, aber mit melodramatischem Interesse und einem starken Anflug von Sentimentalität. Es sind schöne Gestalten mit seinen Köpfen, diese in Lumpen gehüllten Bettelweiber, nur mitgenommen vom Elend und mit dem Ausbruck tiesen Kummers in den abgeshärmten Zügen ("die Bettlerin" im Luxembourg; arme Mutter mit zwei Kindern im Salon von 1866). Auch wo der Maler weniger auf das Mitzgesühl des Beschauers es abgesehen hat, in seinem Mädchen, das ein Schwesterchen lesen lehrt, zwei Liebenden in einem blumenreichen Wald, einer glücklichen Mutter mit ihrem Säugling an der Brust, strebt er nach

Schönheit der Erscheinung mit empfindsamem Ausdruck. Dem Künstler sind Verständniß der Form und eine sorgsam vollendende Hand nicht abzussprechen. Allein seine Empfindungsweise ist allzu absichtlich, zudem mit seiner glatten und kühlen Walerei in Kontrast, daher in der Wirkung matt und charakterlos. —

Allen diesen Malern — welche den unteren Volksschichten ihre Stoffe entnehmen — steht eine kleine Gruppe gegenüber, die endlich unternimmt, was so lange für bedenklich galt: die malerische Darstellung des eleganten und behaglich ausgestatteten Lebens der wolhabenden Klassen und ihrer häuslichen Sitten. Einzelne Anläufe zu dieser Gattung haben wir wol schon angetroffen,\*) doch noch Reinen, ber es ernsthaft damit versucht und sich ihr ganz gewidmet hätte. Und auch von dieser kleinen Gruppe ist nur Einer geborener Franzose, Auguste Toulmouche; die beiden anderen, Alfred Stevens und Gustave Dejonghe, sind Belgier. Doch barf man sie zur französischen Schule insofern rechnen, als ihre Gestalten bas treue Gepräge ber Pariser Gesellschaft haben und in Pariser Salons mit französischen Manieren sich bewegen. Eins fällt bei allen Dreien sofort in die Augen: daß sie nämlich immer junge hübsche Frauen oder Madchen und niedliche Kinder schildern, mit jener zierlichen Anmuth, welche ben gebildeten Ständen in Frankreich eigen ist, und jenem Geschmack in ber Kleidung, der auch in die widersinnigste Mode noch eine Art Reiz zu bringen weiß. Dabei verstehen sie sich vortrefflich auf den "Komfort" der Einrichtung, den behäbigen Luxus eines wohnlich und mit harmonischem Sinn möblirten Frauengemache; hier ist nicht, wie auf mauchen deutschen Bildern der Art, jene aus Tröblerläden zusammengesuchte und laut burch einander schreiende Pracht, die im besten Falle an die Miethzimmer eines besuchten Babeortes erinnert. Andrerseits nichts von der Steifheit, der Affektation und dem todten Lächeln, überhaupt jenem gespreizten Befen,

Dazu zählen auch ein paar Bilbchen von Auguste Steinheil, bem Schwager Meissonnier's: "Mutterliebe" und "der Morgen", letteres ein junges Chepaar in reichem himmelbett mit ihrem kleinen Kinde spielend. Hier ist indessen die koloristische Behant-lung des Weiszeugs und die Zusammenstimmung der schillernden Stoffe die Hauptsache. — Die Scenen aus der eleganten Kinderstube von Dominique Polseld (geb. 1504) gehören — wie auch seine religiösen Bilder — zu jenem Modegenre, das in wolseilen Kupserstichen vervielsältigt an den Bilderläden seine Bewunderer findet.

vom bescheidenen Künstler auf Treu und Glauben genommen wird. Vielmehr haben die Gestalten jenes Kleeblatts den leichten Wurf und die Freiheit der Bewegung, welche in Frankreich das Kennzeichen guter Gesellschaft
sind, die runde entgegenkommende Grazie seiner Frauen und das zierlich
unbeholsene, ungezogene Wesen allzugut gewöhnter Kinder. Kurz, sie tressen
dies Leben in seiner allerdings schmächtigen Wahrheit, in der schwächlichen
Natur, zu der sich die Künstlichkeit moderner Sitte schließlich ausgewachsen
hat. Dabei wissen sie das Kokette und Liebenswürdige dieser üppigen Welt
gefällig herauszuheben.

Darin besteht ihr Verdienst, darin aber auch ihre Mängel. Zu viel Gewicht legen die gebildeten Stände der Zeit auf den bloßen Schein, den sie nicht entbehren können und der doch nur, wie sie selber fühlen, eine unwahre und wesenlose Hülle ist; wessen Wesen aber barin aufgeht, der hat selber keinen Inhalt, keine Erfüllung. Am Schein aber packt ber Maler seine Welt und schlimm für ihn, wenn unter bem Schein nichts ist, das er mit ergreifen könnte. Die tobte Hulle, in der keine Seele pulfirt, das ist die Prosa, die Langeweile — und diese in der That sieht aus den Bilbern jener Künftler heraus, wenn ber erfte reizende Einbruck vorüber ist. Dieser öben Leere, dem Mangel an innerer Lebendigkeit können sie um so weniger entgehen, als ihnen jener elegante Schein und Schimmer, jene äußere Grazie die Hauptsache ist. Zum größten Theil sind es die bürftigften Situationen, die sie schildern: ein Besuch, Geplauder zweier Mäd= chen, Mütter mit ihren Kindern spielend ober sie unterrichtend; ganz mas lerische Motive, wenn, wie gesagt, ber Schein ein naiver, von Leben erfüllter wäre. Und auch da wo diese Meister ihre hübschen Figuren in eine bewegtere Beziehung setzen, ist dies nicht die Gediegenheit eines acht mensch= lichen Inhalts, sondern die durchaus moderne Empfindung des Konflikts zwischen Natur und Sitte, Reigung und "Schicklichkeit". So die jungen Frauen von Stevens, die heimlich Briefe schreiben und empfangen. Ober ein paar Bilber von Toulmouche, die gerade besondern Erfolg gehabt haben: "die verbotene Frucht" reizende blutjunge Mädchen in einer Bibliothek, wo ihrer Zwei verbotene Waaren entdeckt haben und mit einem Evas lächeln lesen, während eine britte an der Thüre lauscht, eine vierte auf ber leiter weitere Nachforschungen anstellt;\*) bann die "Vernunftheirath",

<sup>\*)</sup> Nach bem Original photographirt von Bingham.

wo der mißmuthigen Braut zwei Freundinnen schmeichelnd zureden. Aber auch die Behandlungsweise dieser Maler ersetzt nicht, was ihrer Anschauung abgeht. Auch in sie ist ein prosaischer Zug gekommen. Gar zu zierlich sühren sie den Pinsel; trocken und gleichmäßig kühl, von derselben Krast im Beiwerk wie in den Köpfen ist namentlich das Kolorit von Toulmouche. Nur Stevens zeigt mehr koloristischen Sinn und eine feinere Abstufung der Töne. Was an der Malerei insbesondere von Toulmouche ist, besmist sich daran am besten, daß die Photographien nach seinen Bilder eine bessere Wirkung machen als diese selber.

### B. Das Sittenbilb ber baurifden Stamme.

Eine eigene Gattung bes Sittenbildes hat die moderne Kunst aufgesbracht, indem sie die Eigenthümlichkeit der verschiedenen Bolksstämme, zunächst des eigenen Landes, in ihren Then und Trachten, Sitten und Festen zum selbständigen Gegenstand der Darstellung machte. Da sich die Charattere derselben nur auf dem Lande erhalten haben, so verdindet sich damit der weitere Bortheil der naturwüchsigen und malerisch ursprünglichen Erscheinung, die das Bauernleben, wo es noch racemäßig ist und an der Gewöhnung der Altvordern sesthält, immer noch darbietet. Dazu kommt das franke, zugleich ernste und fröhliche, offene und ungebrochene Wesen, das sich das eingeschränkte Dasein solcher Menschen, wie durch eine Scheidewand von der Alles zersehenden und umformenden Kultur getrennt, selbst heute noch bewahrt. Daher wendete sich, als mit den vierziger Jahren die Genremalerei sich auszubreiten begann, eine ganze Gruppe diesem Stossftreise zu.

Bor Allem hat die Bretagne eine Anzahl von Künftlern angezogen und ihnen einen reichen Schatz dankbarer Vorwürfe geliefert. Mit besons berer Zähigkeit haben die Bretonen — wie auch ihre noch umlausende und stets in Fluß bleibende Bolksbichtung zeigt — an ihrer alten celtischen Eigenthümlichkeit, ja an Sitten und Gebräuchen, die noch aus der Druidenzeit stammen, sestgehalten. In ihrer Erscheinung ist noch die alte Araft der Stammeseigenheit, das Urwüchsige und Buchtige, das einer gewissen wilden Schönheit nicht ermangelt, wie die Natur ihres Landes mit einem düsteren und gewaltigen Charakter eine raube Anmuth verbindet. Reiz genug für die Maler, die in dieser geglätteten und geschliffenen Zeit nach einem Stüd jungfräulicher Natur suchen. Bekanntlich hat sich für die Bretagne auch

ein eigener Poet gefunden, Brizeux, den, nachdem er Italien gesehen, eben dies Ursprüngliche nach der Heimath zurückzog\*), und der nun sowol ihr idhllisches Landleben als die einfachen Gemüthskonflikte ihrer Bewohner mit ächtem Naturgefühl und einer einfachen poetischen Sprache erzählte.

Allen Künstlern dieser Gattung ist eine durchweg malerische und reas listische Behandlungsweise eigen, welche weit mehr auf den Ausbruck ber Araft als den der Anmuth geht und das Charaktervolle des Gegenstandes selbst in der Derbheit und brüsken Energie des Vortrags durchzuführen scheint. Dies ist ber Fall schon mit Ginem ber Ersten, der dieses Feld betrat, mit Abolphe Leleux (geb. 1812), dem Bruder des schon genann-Derselbe hat wol auch normännische und spanische Genres ten Armand. scenen behandelt, wobei er, ebenfalls mit dem Ausbruck der Stammeseigen= heit das Naturleben von Landleuten, Hirten, Schmugglern u. s. f. schilderte, sich aber vorzugsweise an die Bretagne gehalten. Sein vorwiegend males risches Talent bekundete sich schon darin, wie er immer Figuren und landschaftliche Umgebung zu einem Ganzen zusammenstimmt, worin beide ungefähr gleichen Werth haben; dabei weiß er beide mit saftigem Ton in Licht Seine Zeichnung ist flüchtig und stizzenhaft, trifft und Luft einzuhüllen. aber immer die Natur der Bewegung und den Charakter der Typen, die er übrigens nicht selten bis zum Häßlichen treibt. Mit diesen Eigenschaften verbindet er eine frische und natürliche Auffassung. So gelingt es ihm, bas Landvolk in dem stillen Ernst seiner Arbeit sowol als in der Lustigkeit seiner Feste lebendig zu schildern. Der Art hat er die Bretonen in allen möglichen Situationen und Lebenslagen, fast immer jedoch im Freien, im Wald und Feld, dargestellt: beim Ackerbau, bei der Ernte, an der Schmiede, in der Schenke, bei der Hochzeit (letteres von 1863, im Luxembourg) u. s. w. Neuerdings wird seine von jeher kede und etwas dekorative Ausführung doch gar zu oberflächlich und entwurfsmäßig. — Charles Fortin (1815—1865) ragegen beschränkt sich auf das ärmliche Innenleben ber Bretonen in ihren höchst ländlichen und dürftigen Hütten. Als entschiedener Realist nimmt er

<sup>\*)</sup> In einem feiner Bebichte beißt es:

<sup>&</sup>quot; O pays de force et de grâce J'ai pour vous tout l'amour qu'on a pour la beauté.

Tels le chef nous mena vainqueur, Tels nous sommes restés à l'occident des Gaules Vierges d'esprit, vierges de coeur."

dieses ächt bäurische Dasein von seiner rauben und herben Seite; er scheut auch abstoßende Gestalten nicht und begnügt sich mit dem frästigen Schein schlichter Naturwahrheit. Dabei versteht er sich jedoch auf das stimmungs, volle Helldunkel der schwach beleuchteten Stuben, worin er nur disweilen zu weit und in's Schwärzliche geht. Auch er gibt die einfachsten Zustände und Sitten (ein "Benedicite", Bretonen beim Tischgebet, im Luxembourg).

In heftigerer Bewegung und erregten Vorgängen schildern meistens Evariste Luminais und Louis Duveau (beide geb. 1818) bas bretonische Leben. Luminais fast immer auf ausgebehnten Flächen und in lebensgroßem Maßstabe, ber freilich ben bescheibenen Inhalt bieses Daseins um Vieles übersteigt. Doch wird dieses Migverhältniß insofern weniger fühlbar, als er mit flotter energischer Behandlung gern die wilde und urkräftige Seite desselben hervorhebt, wie in ben "Meerplünderern" (1851), die an ber felsigen Ruste ber Bretagne bie von einem Schiffbruch herrührenben Schätze eifrig an's Land ziehen, ben Wildbieben u. s. f. Auch in einfachere Scenen bringt er einen rauhen und bewegten Zug: so in der Testaments eröffnung (1853), in den Wallfahrern (1857), Bauern in der Schenke (1859), einem Biehmarkt (ebenfalls lebensgroß, 1861) u. dergl. mehr. Seine Zeichnung ist nachlässig, erfaßt aber die berbe Natur des Stammes; seine Malerei, voll und fräftig im Ton, hat einen barschen ungestümen Charakter, ber zu wenig von künstlerischem Maß und zu viel von jenem bekannten französischen "chic" hat. — Eine tiefere Auffassung zeigt Duveau, ber sich im Realismus ein gewisses Stylgefühl bewahrt und mit Vorliebe zu Situationen düftern ober gewaltsamen Inhalts greift. Der Art ist sein "Tag nach einem Sturme", wo ein an die Kuste geworfener Leichnam von armen Frauen aufgefunden wird (1846), "die Begegnung", zwei Kähne mit Emigranten und Republikanern, die sich auf dem Meere treffen und wüthend einander anfallen (1848), gestrandete Fischer (1851); dann von einer stilleren Bewegtheit "bie leere Wiege", an ber ein bretonisches Bauernpaar sitt, in dumpfem Schmerz versunken. In diesen Kompositionen ist eine gewisse Größe ber Bewegung, während die Malerei schwächer ist und zwischen matten und grellen Tönen schwankt. Neuerdings geht der Künstler bisweilen zu idealen Vorwürfen über (die sieben Todsünden in Frauengestalten versinnbildlicht, Agrippina, Perseus), wobei er jedoch seine im Ganzen realistische Anschauung nicht aufgibt. —

In der jüngsten Zeit ist auf diesem Felde noch Eugene Leroux. (nicht zu verwechseln mit dem Lithographen gleichen Namens) zu Ansehen

gekommen. Er behandelt wie Fortin das Innenleben der Pretonen, aber, indem er ihm gleichfalls die rauhe Schlichtheit der Natur läßt, mehr von der anmuthigen und gemüthlichen Seite, die auch diesem Kreise sich abgeswinnen läßt. In dieser Weise ist namentlich sein "Neugeborener" (Salon 1864, im Luxembourg), wobei die Mutter noch im Wochenbette liegt, der Bater an der Wiege mit dem Kinde beschäftigt und die Magd an ihrer häuslichen Arbeit ist. Hier macht auch die Stude dei aller Dürftigkeit durch die Treue, womit das Geräthe wiedergegeben ist, ohne daß es sich vordrängte, einen wohnlichen Eindruck. Der Künstler hat eine einsache und unbefangene Naturempfindung, der er, wenn auch seine Formengebung noch unsicher ist, doch durch die seine Stimmung des Kolorits und einen satten Vortrag einen anziehenden Ausdruck zu geben weiß. — Bei den Malern der Bretagne sind endlich noch St. Germain, Charles Poussin und ber schon unter den Realisten angeführte Guerard zu erwähnen. —

Auch andere Provinzen Frankreichs haben ihre besonderen Darsteller gefunden; doch wie keine von ihnen der Bretagne an ursprünglicher Kraft bes Stammcharakters gleichkommt, so sind auch unter diesen keine Talente von entschiedener Eigenthümlichkeit. Indessen haben sich dem Elfaß, wie wir gleich sehen werden, seit einigen Jahren tüchtige Künstler zugewendet und in diesem Kreise Werke hervorgebracht, die in ihrer Art auch den bestent jener bretonischen Bildern nicht nachstehen. — Emile Loubon (1809—1863; er war Direktor ber Zeichenschule zu Marseille) hat Scenen aus dem Landleben des süblichen Frankreichs, insbesondere der Provence, behandelt, in einer realistischen Weise, die auch seltsame und häßliche Mos tive der Darstellung werth findet und gern das harte Leben auf dem trockenen staubigen Boben bes Sübens hervorhebt. lleberhaupt spielt die Landschaft bei ihm eine große Rolle, nimmt die Figuren öfters ganz in sich herein und setzt sie fast zur Staffage herab. In seinem Kolorit merkt man ben Einfluß ber romantischen Schule, wie er benn mit Decamps und Roqueplan befreundet war; doch ist ihm eine bunte Härte eigen geblieben. — Auguste Jeanron (geb. 1809) schildert mehr das Volksleben ber nördlichen Provinzen, hat sich aber auch auf anderen Gebieten, sogar in ber religiösen Legende umgethan. Seine Anschauung ift ebenfalls durchaus realistisch, wie er denn auch den Realismus mit der Feder verfochten und einmal, angeregt zudem durch seine Freundschaft mit Ledru-Rollin, das Leben des Proletariers in zwölf Episoden dargestellt hat. Ein mittelmäßiges Talent, aber bezeichnend für jene mobernen Franzosen, welche durch die Seltsamseit und Berschiebenheit ber Borwürfe das Auge anziehen wollen. Dahin gehören auch seine Bilder von Zuaven aus dem italienischen Feldzuge in dieser oder jener beliebigen Situation. Neuerdings, da er an die Stelle Loubon's in Marseille getreten, ist er ebenfalls zum Süden überzgegangen. — Der Darstellungen aus den Phrenäen von Guillemin und Sain ist schon gedacht. Außerdem lassen sich hier etwa noch erwähnen: Auguste Delacroix (auch Aquarellist und im Marinebild bewandert), Gustave Morin, Paul Soher, Nicolas Berthon, der Letztere mit Genrescenen aus der Auvergne, welche malerische Begabung, aber zugleich eine extreme realistische Richtung bekunden. — Halb zur französischen Schule läßt sich endlich der Schweizer Souard Girardet (geb. 1819) zählen, der, wie sein Bater und sein Bruder Paul, auch als Kupferstecher thätig ist. Er schildert in gefälliger Weise das Kleinleben seiner Heimath, in täglichen Borgängen von natürlichem und heiterem Sharaster, mit einer kühlen durchsichtigen Färbung und mit sleißigem aber nüchternem Bortrag.

Eine eigene Gattung bilden die Darftellungen aus dem Elfaß. Dieses hat sich in seinem bäuerlichen Leben einen gemüthlichen Zug bewahrt, ber an deutsche Art und Weise erinnert und den Maler anregt in dieses schlichte Dasein eine tiefere Innigkeit und Seele zu legen, in der besonderen Erscheinung des Stammes zugleich allgemein menschliches Leid und Glück energischer zum Ausbruck zu bringen. Der angesehenste Maler dieser Richtung ist Gustave Brion. Schon in den Scenen die er zum Vorwurf nimmt klingt die ernste Auffassung an, welche die einschneibenden, die feste lichen Momente gleichsam aus bem Leben bes Landmanns hervorhebt. Ins. besondere gehören hierher: "Begräbniß in ben Bogesen", arme Lanbleute ziehen und begleiten in einer schneeigen grauen Winterlandschaft auf einem grobgezimmerten Schlitten einen Sarg vorwärts; Bauern aus dem Schwarz wald an einer "wunderthätigen Heilquelle"; Flößer, stämmige berbe Gestalten, einen großen Holzzng lenkend, der den Rhein hinabtreibt (biese brei auf ber Ausstellung von 1855); ein Begräbniß am Rhein, der Nachen mit dem Sarg stößt eben vom Ufer ab, an dem theilnehmende Freunde stehen, die den Abfahrenden das Geleit gegeben (1859); der Hochzeitszug durchs Dorf (s. die Abbildung); \*) das Hochzeitsmahl, wozu sich eben die Geladenen einfinden (beide von 1861); Landleute auf der Raft im Walte bei einer Wallfahrt (1863, im Luxembourg); "Dreikonigstag", wo brei ver-

<sup>\*)</sup> Geft. von Girarbet; auch photographirt in ber Goupil'schen Sammlung.

vermummte Anaben der in behaglicher Stube um den Tisch versammelten Familie feierlich ihren komischen Besuch abstatten. Die Bauern Brions haben immer den Thpus des Stammes und den Ausdruck unbewußter Be= fangenheit in ihrem kleinen Areise; sie sind natürlich in ihrem Gebahren, wahr und bequem in ihren Bewegungen. Dabei ist in den Bildern ein warmer poller Ton, der die entschieden ausgesprochenen Lokalfarben zu einer ernsten und eigenthümlichen Stimmung verbindet. Nur lassen — bavon abgesehen, daß die Ausführung öfters flüchtig und etwas obenhin ist der Ausbruck der Köpfe und die Durchbildung der Form überhaupt zu wünschen übrig. Daher mag es wenigstens zum Theil kommen, daß es den Geftalten an dem vollen Zug des inneren Lebens fehlt, der unmittel= bar zur Phantasie bes Beschauers spricht; es ist ihnen zu viel von ber dumpfen und schwerfälligen Realität geblieben. Die Anschauung bes Malers hat nicht Humor, oder vielmehr nicht Fluß und Freiheit genug, um uns über die dürftige Enge dieser Welt, worein sie uns versetzt, zugleich zu erheben. — Auch Charles Marchal, ber früher im modernen Pariser Leben gern Motive ungewöhnlicher Art suchte — wie eine Begegnung von Wasten nach einem Faschingsball mit barmberzigen Schwestern — hat sich mit Glück dem Elsaß zugewendet. Seinen ländlichen Scenen gibt er gern einen leisen humoristischen ober sentimentalen Anklug und fügt so zur Wahrheit der Bewegung und des Ausbrucks, worauf er sich wol versteht, noch einen besonderen Reiz. Auch strebt er, wenigstens für die Frauengestalten, bei aller Treue gegen ihren volksthümlichen Thpus, nach Anmuth ber Er-Bon seinen Bildern sind zwei im Luxembourg: "Lutherchoral", an frühem Morgen von jungen Elsässerinnen vor den Häusern gesungen (1863), und der "Mägdemarkt", Bäuerinnen, welche reihenweise an der Straße stehen und mit Dienstherren unterhandeln um gedungen zu werden (1864). Die Absicht ver Naivetät fühlt man hier übrigens schon aus der Romposition heraus, die sich vorsätzlich genau an die Realität hält. recht liebenswürdige Empfindung sprach aus dem Bilde von 1866, dem der Künstler den Namen "Frühling" gegeben; eine hübsche Bauerndirne im Sonntagestaat steht in ihrer Stube an den Tisch gelehnt und schaut sinnenb durch's offene Fenster in's Grüne hinaus. In der Zeichnung fehlt es Marchal ebenfalls an ber Präcision, und seinem Kolorit, das Ton und Luft hat, thut ein freidiges Weiß Eintrag. — Dieser Gattung läßt sich noch Felix Haffner zutheilen, ber sich außerdem in Landschaften und bekorativ behandelten Thierstücken versucht hat. Seine realistische Art zeugt

von guter Beobachtung; aber sein hellbuntes schillernbes Kolorit ift ohne alle Stimmung. — Auch der früher erwähnte Schutzenberger ist auf biesem Felde mit Geschick thätig gewesen, ebenso Theophile Schuler, der übrigens den Charafter dieses Landvolkes wirksamer und treffender in seinen Zeichnungen wiebergibt als in seinen Bilbern. — An biefer Stelle muß endlich Guftave Jundt genannt werden, ber vornehmlich bas badische und throler Landvolk zu seinem Gegenstande nimmt. Bei ihm wiegt bie tomische Auffassung bes Bauernlebens vor, wie er benn gern Momente schildert, in denen das gutmüthig Täppische und Unbeholfene desselben ober ber Kontrast seiner noch berben Natürlichkeit mit ber Kultur ber Zeit an ben Tag tritt. Solche Scenen sind "bie Einladung zur Hochzeit" die von zwei herausgeputten babischen Bauern verlegen hervorgebracht wird (1859); der "Neugeborene", ein Throler, der offenbar in seinem Dorfe einer ber Vornehmsten ist, empfängt schmunzelnd in der Wochenstube die Glückwünsche der Nachbarn über seinen Sprößling, den neben ihm die Pathin in Windeln auf dem Arm hat (1861); "ein Sonntag im Museum des Großherzogs ", \*) Schwarzwälder Bauern in stummer Verwunderung vor antiken Statuen (1864), und eine verregnete Hochzeitspartie (1866). —

Neuerdings haben sich in ber Schilberung des Lanblebens, zum größten Theil ebenfalls auf den Pariser Ausstellungen, einige deutsche Maler bervorgethan, die den besten jener Franzosen wenigstens gleichkommen, wenn sie sie nicht übertreffen. Es sind Knaus, Anker von Bern, Salentin, der jüngere Meherheim, Schlösser und Bautier, dieser wol von Allen das größte und ächteste Talent. Fast Alle haben, wenn auch Einige ber Düsselvorfer Schule angehören, in Frankreich ihre Studien gemacht oter vollendet und hier ihr Geschick malerischer Behandlung ausgebildet. Bas sie aber vor jenen auszeichnet, ist die harmlosere Auffassung und die ernstere sorgfältigere Ausführung. Sie haben nicht wie die Franzosen jene Absichtlichkeit ber Naivetat, welche um jeben Breis ben Schein ber unbelaufchten und auf ihrer zufälligen Realität ertappten Natur erreichen will; sie wollen ferner nicht blos die charafteristische Hille ber Stämme geben — ein Reiz ber sich bald abstumpft — sondern zugleich bas menschlich Seelenvolle, bie franke und ungebrochene Empfindung, welche diefer einfachen Menschenart поф innewohnt; sie begnügen sich endlich nicht, wie eine gute Anzahl ber Genannten, mit einer stigzenhaften und auf Effett berechneten Gewandtheit. Andrerseits freilich begehen sie öfter den Fehler eine Situation zu wählen,

<sup>\*)</sup> Nach dem Original phot. von Bingham.

welche über die malerische Erscheinung hinausgeht und sich ansieht wie ein lückenhafter Auszug aus einer "Dorfgeschichte", ober eine Scene, die diese fleine Welt bem Gelächter bes braußenstehenden gebildeten Beschauers preisgibt, wo dann der einfache Landmann zum einfältigen Bauer wird im Kontrast zum Städter. Damit aber wird den Figuren ihre Seele ausge= weibet, bas unendliche Recht ihrer eigenen Existenz genommen; sie werben zu den Männchen eines illustrirten Wißes, die nur für den einen Moment der Darstellung ein nothdürftiges Scheinleben fristen. Das hängt freilich damit zusammen, daß nothwendig der modernen Genremalerei jener Humor der tiefeindringenden und vertrauten Beobachtung fehlt, womit die Niederländer ihre eigene Welt zum Gegenstand ber Kunft machten. Diese legten in bas geringfügige Treiben ihrer Bauern ein erfülltes gediegenes Leben, eine ganze Welt, und diese voll in sich befriedigte Energie des Daseins, welche die ganze Erscheinung durchdrang, hob sie zugleich über die Beschränkung ber kleinen Existenz hinaus in bas allgemein Menschliche. erhielt auch der Ausdruck stiller Behaglichkeit oder bäurischer Luft eine unenbliche Tiefe, wie andrerseits aus dieser beseelten Welt auch auf das geringste Geräthe ein Streiflicht fiel und so unter ber vollenbenben Hand des Künstlers unendlich werthvoll wurde. Jest aber, da das Bauernleben der Bildung und Gesittung des Zeitalters gegenübersteht und von ihr beleuchtet wird, jest ist es kaum mehr möglich, in biesem kleinen Kreisaus= schnitt ein Spiegelbild ber ganzen Welt zu finden.

## C. Das Sittenbilb bes Auslandes, namentlich bes Drients.

Auch in bem Volksleben frember und ferner Nationen hat sich die moderne Genremalerei einen neuen Stofffreis erschlossen. Sie sindet hier, namentlich in den Stämmen des Südens, außer dem Reiz eines eigensthümlich ausgeprägten Wesens noch die fräftigen Formen und die malerische Erscheinung unvermischter Nacen. Freilich muß sie darauf verzichten das gediegene Dasein erfüllter Naturen zu schildern; denn, wie von der Gessittung, so sind auch von dem tieferen Leben des Zeitalters jene Völker unberührt geblieben. Doch diesen beseelteren Schein suchen auch die Maler nicht, sowenig wie die Schönheit geläuterter Formen. In dieses Gebiet ist der Realismus nicht minder eingedrungen; er bestimmt die künstlerische Unschuung und verbindet daher absichtlich mit dem malerischen Schein die zufällige Bedingtheit und Härte der Wirklichkeit. In voller Naturwahrheit

soll jene entlegene Welt vor dem Beschauer stehen, wie gegenwärtig, ihr eigener Charafter nur um so energischer hervortreten durch die Realität ihres ursprünglich schönen, nun aber von der Noth des Daseins mitgenommenen Leibes.

Vor diesen entschiedenen Realisten ist Eugene Giraud (geb. 1806, als Maler bebeutender denn als Kupferstecher) zu nennen, der spanische, italienische und orientalische Genrescenen immer nur aus bem Gesichts punkte eleganter und gefälliger Wirkung behandelt hat. Wie er zuerst bem Zeitalter des Rokoko, etwa nach der Art des Watteau, heitere Vorwürfe abzugewinnen wußte, so faßt er auch bas Sittenleben jener süblichen Stämme von ihrer anmuthigen Seite. Insbesondere hat er mit seinen spanischen Bilbern bei bem größeren Publikum Beifall gefunden; eins der beften ist ber "Tanz in einer Schenke von Granada" (1853, im Luxembourg.) Den kecken und wollustigen Bewegungen der Tanzenden läßt sich eine gewisse Lebendigkeit nicht absprechen; in den belaubten Plat am Sause fällt bas Sonnenlicht und spielt luftig auf den gar frischen schillernden Stoffen ber Frauenröcke. Alles ift farbig, leuchtend und lebhaft, hat aber zugleich jene glänzende und unwahre Koketterie der Erscheinung, die wir als ein Merkzeichen der Modemaler angetroffen haben. Auch aus dem Orient, mit dem sich Giraud neuerdings vornehmlich abgibt, holt er sich solche Wotive, die einen starken Anflug von sinnlicher Grazie haben: schone Frauen im Darem in burchsichtigen Gewändern (1863), ober eine braune Tänzerin von Cairo, eine Almeh (1866), beren bronzener Leib in wollüstiger Wendung aus bem nachlässig umgeworfenen Kleide sich hervorschmiegt. Bilbern verräth sich beutlich unter bem Schleier bes fremben Thpus bas Phrynegesicht moderner Sinnlichkeit.

Dagegen sucht Alfred Dehobenca den eigenen Charafter des spanischen Lebens in Form und Bewegung, Lokal und Kolorit treu wiederzugeben. Ihm ist es, wie überhaupt den Malern seiner Gattung, darum zu
thun, mit dem Reiz malerischer Wirkungen eine treffende Sittenschilderung
zu verbinden. In neuerer Zeit hat er, indessen mit weniger Glück, morgenländische Scenen, namentlich das jüdische Leben in Marosto, behandelt. Er versteht sich auf die Charafteristik der Then und, obschon seine Zeichnung zu slächtig ist, auf Energie der Bewegung; sein Kolorit will im
Lichte des Südens die vollen Lokalfarben entschieden gegen einander wirken
lassen, versieht es aber in der abbämpfenden Harmonie des Gesammttons.

Achille Zo hält sich mit Vorliebe an das Treiben der spanischen

t F

٠ •

Zigeuner. Seine Figuren haben ben freien Zug bieses sorglosen Lebens; boch gelingt ihm insbesondere das warme Lichtspiel des südlichen Himmels. — Hierin steht ihm Jules Worms nach, überhaupt ein kleineres Talent. — Théodore Valerio (geb. 1819) behandelt mit Geschick, insbesondere in Aquarellen und Radirungen, die Typen, Trachten und Gebräuche ber slavischen Stämme, zumal ber Donauprovinzen: Ungarn, Wallachen, Serbier, oft wandernde und musicirende Zigeuner. Seine Darstellung hat einen vorwiegend ethnographischen Anstrich. — In einem ganz anberen Kreise hat sich mit Talent Isidore Patrois eingebürgert. Er schildert mit fester Zeichnung, welche aus dem Stammcharakter, ohne ihn zu verwischen, eine gewisse Schönheit zu entbinden weiß, und in einem warmen leuchtenden Ton einfache Zustände aus dem ruffischen Rleinleben. neuesten Bilder aus ber Geschichte der Jungfrau von Orleans sind weit weniger gelungen. — Endlich ist auch das italienische Volksleben, im Unterschiede von der edleren Auffassung &. Roberts und seiner Nachfolger, in ber Härte und Gewöhnlichkeit seiner natürlichen Erscheinung zum Gegenstand der Darstellung geworden. In dieser Hinsicht sind François Repnaud, der der realistischen Weise seines Lehrers Loubon treu geblieben, Jules Salles und Jaques Clère anzuführen. Reiner von ihnen kommt übrigens bem Schweizer Alfred van Munden gleich, ber sich in Paris ausgebilbet hat und von den Franzosen öfters zu den Ihrigen gezählt wird. Er weiß das Familien- und Kleinleben der römischen Kontadini von seiner gemüthlichen Seite mit natürlicher Anmuth und in einem feinen, etwas tühlen Kolorit zu schildern.

Auch von dem Orient haben, nachdem er seit Delacroix und Decamps, andrerseits seit dem Landschafter Marishat (vergl. das folgende Buch) in den Gesichtstreis der modernen Kunst aufgenommen ist, die Genremaler in ausgedehntem Maße Besitz ergriffen. Die naturalistische Anschauung ist hier nicht weniger vorherrschend als in jenen Gattungen. Die Darstellung geht ebenfalls auf die zufällige und mitgenommene Realität der Erscheinung aus, aber in dem Dust und Schimmer der südlichen Lust und in dem heißen Einklang der ungebrochenen und doch gleichsam verkochten Lokaltöne des sarbenreichen Morgensandes. Zumeist wird das sigürliche Leben mit der Landschaft in fast gleichem Werthverhältniß verbunden. Diese enge Bersknüpsung gibt sich durch das eigene Wesen des Morgensandes, da in ihm

ber Mensch mit der Natur wie verwachsen ist und von dem an sie festgebundenen Leben seinen Charafter empfängt. Daher vermischen sich hier in einigen Künstlern die Unterschiede zwischen Genre und Landschaft und führe ich an dieser Stelle nur diesenigen an, bei denen das Sittenbildliche und damit die Figuren entschieden vorwiegen.

Der Bebeutenbste von Allen und überhaupt eins der größten Talente ber jüngsten Zeit ist Eugene Fromentin (geb. 1819), ein Schüler bes Lanbschafters Cabat. Er hat wie Reiner verstanden das dumpfe und brittende sowol als das in der Thätigkeit straffe und angespannte Wesen der orientalischen Menschen, andrerseits den ungemein feinen und lichten Lufts ton, worin die ganze Natur wie im zartesten Aether schwimmt, mit einer eigenthümlichen Meisterschaft wiederzugeben. Seine Weise ist insofern reas listisch, als sie die Natur im Thpus der Race, wie im Charafter der Bewegung und in allen äußeren Bedingungen genau nach bem Leben erfaßt. Aber sie gibt ber Erscheinung immer einen gewissen Abel, einen breiten Wurf und zeigt namentlich in dem durchaus eigenen Kolorit ein ideales Element. Man sieht, er ist im Orient nicht nur zu Hause; sondern in seine Anschauung hat er ihn ganz aufgenommen und dann wieder zu einem wahren und doch von der Individualität des Malers durchgeistigten Bilde entlassen. Bon genauer Kenntniß bes Orients zeugen auch seine literarischen Urbeiten "Un été dans le Sahara" und "Un an dans le Sahel"; sie bekunden außerdem einen feinen eindringenden Sinn und eine nicht gewöhnliche Gabe ber Schilderung. Was nun aber seine Meisterschaft ausmacht, ist mehr noch, als die Sicherheit und Leichtigkeit der immer das Wesen ber Form treffenden Zeichnung, die merkwürdige Fähigkeit, ben Ton und bie Luftstimmung des Orients in allen Tages= und Jahreszeiten mit ächtem malerischem Reiz zu vergegenwärtigen. Dazu kommt seine besondere Art und Weise die Lokalfarben in satten und boch leuchtenden Tonen auszusprechen, sie rein und voll burch die Vermittlung zarter Halbtinten zusams menzustimmen und doch jedesmal sein Kolorit in einem bestimmten Gesammtton zu halten. Ja hierin geht er wol bisweilen zu weit, er bemüht sich zu sehr, eine weiße, bläuliche, gelbliche Tonleiter vorwalten zu lassen. Endlich die ungewöhnliche Art ber Ausführung: leicht und bunn sind die Farben hingesett, fast nur getuscht, wie ein buftiger Schleier über bie Leinwand gezogen, ohne daß es ben Tönen an Tiefe noch an Leuchtfraft fehlte. Für ben ersten Blick hat biese Ausführung etwas Stizzenhaftes, aber man sieht bald, daß die Bestimmtheit der Erscheinung nicht darunter

Fromentin.

leibet. Freilich muß man zugestehen, baß diese Malerei sast überseinert ist, Fülle und Körperhaftigseit vermissen läßt; auch verfällt sie, wo sie sester versahren will, in eine Art Trockenheit. Fromentin ist mit Courbet und Millet, zu benen er das gerade Gegenstück bildet, ein bezeichnendes Beispiel für jenes Bestreben der modernen Kunst, die Ausbildung der Technik so weit wie nur immer möglich zu treiben. Sie ist dabei an die äußerste Grenze angelangt, wo, wie wir schon im ersten Kapitel sahen, die Technik, die Weise des Bortrags, zum selbständigen Reizmittel werden will und die Originalität in Manier umschlägt.

Die Landschaft, welche der Meister insbesondere in ihrem Wüstencharakter treffend vergegenwärtigt, spielt immer bei ihm eine große Rolle, ordnet sich aber unter, sobald die Figuren eine selbständige Bedeutung haben und nicht blos Staffage sind. Eines ber ersten guten Bilber war "eine Autienz bei einem Khalifen", ber umgeben von feinen Berwandten und Dienern unter bem Portikus seines Hauses bie Huldigung verschiedener Stämme von ihren Vertretern entgegennimmt, im Salon von 1859. In derselben Ausstellung war noch "eine Straße zu El-Aghouat", die das Leben im heißen Süben ausbrucksvoll versinnlicht; Araber schlafen im Schatten ber Häuser, auf der Sonnenseite liegt die schlagende Gluth des Mittags, das Ganze ein Bild des in die durchglühte Luft der tropischen Natur wie versenkten Daseins. Anmuthig veranschaulicht "ber Hirte in den kabhlischen Bergen", gelassen zu Pferd seinen Weg verfolgend, die Einsamkeit des arabischen Landlebens. Eine energische Leidenschaftlichkeit der Bewegung ist dagegen in ben reitenden Boten, die wie der Wind über die Ebene sprengen (beide im Salon von 1861, letteres im Luxembourg, s. die Abb.). Eine ganz andere Stimmung ist wieder in dem "arabischen Bivouak bei Tagesanbruch" von 1863. Noch fämpft ber blasse Schimmer bes Tages mit ber Nacht und schlafen die Araber bei ihren dunklen Zelten; nur eine Frau hat sich erhoben und ist daran den Pferden ihr Futter zu geben. Vortrefflich ist die tiefe Ruhe ber schwindenden Nacht ausgebrückt und im Gegensatz bazu die thauige Frische des Morgens, unter beren leisen Schauern Erbe und Menschen zu erwachen scheinen. Wieber in verschiebener Weise ist ber "Falkner", ein junger nerviger Araber auf stürmenbem Pferd, ganz aufgegangen in Jagdlust und wilder Bewegung. sind immer die Werke des Meisters der volle Ausdruck einer einfachen aber eigenthümlichen Stimmung bes arabischen Naturlebens. Nur ist in seinem neuesten Gemälbe — von 1866 —, einem Romadeustamme auf dem Marsche,

kleinen Figuren in einer reichen Landschaft, das Ineinanderspiel der mannigfaltigsten Lokalfarben übertrieben, wodurch sich die Wirkung zersplittert und das Kolorit fleckig wird, während in ein paar anderen Bildern von 1864 und 65 ein besonderer eintöniger Effekt zu stark vorwiegt. Sollte auch Fromentin jenem Schicksal unterliegen, das manche der jüngeren Talente, indem sie immer in demselben Kreise sich bewegen, über das wahre künsterische Maß so bald hinaustreibt? —

Nur kurz kann ich bei ben übrigen Malern bieser Gattung verweilen. Es sind alles Realisten von gröberem Schlage, weniger edel in der Behandlung der Form und auf sonderbare, oft gewalsame Lichtwirkungen aus; wie auch meistens die Gruppirung und Bewegung der Figuren das genaue Abbild der Wirklichkeit, aber einer ungewöhnlichen, geben will. Sie schilbern größtentheils die Sitten und Gebräuche der Araber eingehender, als es Formentin gethan hat. Talent und Geschick sind auch hier zu finden. Dahin gehören Théodore Frère, der Bruder des oben genannten Ebouard (geb. 1808), der auch Architekturbilder aus dem Drient gebracht hat; Leon Belly, der früher mehr Landschaften malte, nun aber auch die Menschen in einfachen Lebenszuständen und im vollen Sonnenlicht eines wolkenlosen Himmels zu beobachten weiß ("Pilger nach Mekka" von 1861 im Luxem= bourg); aus ber jüngsten Zeit noch Gustave Guillaumet, ber in ber Ausbreitung gleichmäßiger Lichtstimmungen tüchtig ist ("Abendgebet in der Sahara" von 1863 im Luxembourg), und Edouard Magh, der die Situation seiner lebendig bewegten Figuren auch im Kolorit charafterisirt, aber die Landschaft gar zu oberflächlich behandelt. Louis Mouchot, auch als Landschafter thätig, schildert das Leben in ben Straßen von Cairo, wobei die malerische Architektur ebensoviel zur Wirkung beiträgt, als die ihren Geschäften nachgehenden Menschen. Seine Bilder sind warm und leuchtend durch das Spiel des einfallenden Sonnenlichts mit dem Dunkel der Schatten auf den reichen Lokaltonen. Noch ist hier Albert Basini, ein geborner Italiener, zu nennen, ber seltsame Beleuchtungen liebt und neuerbings, nachbem er Scenen aus bem arabischen Leben behanbelt, mit gleicher Gewandtheit zu persischen Motiven greift. Von den übrigen Malern, die von ber Landschaft nur zuweilen zum Genre übergeben, wie Berchere, Bellel u. f. f. wird im siebenten Buch die Rede sein.

Diesen Künstlern lassen sich einige Andere anschließen, welche bas als gierische Volksleben von seiner ebleren Erscheinung fassen und an ihm eine gewisse Formenschönheit zum Ausdruck bringen wollen: Leopold de Mous

lignon (z. B. arabische Bettlerin mit ihren Kindern) und namentlich die pseudonhme Henriette Browne. Lettere hat sonst moderne Genrescenen aus den nächstliegenden Lebensfreisen geschildert, dann aber Frauen im türkischen Harem (Salon von 1861), in einer eleganten und hellen Tonleiter, die an ihren Lehrer Chaplin erinnert. Sie ist außerbem bekannt durch ihre tüchtig gemalten Bildnisse. — Bor Allen jedoch sind in der si= gürlichen Darstellung des Orients die Zeichnungen von Alexandre Bida (geb. 1823) hervorzuheben. Einige seiner Blätter, wie die betenden Juden vor der salomonischen Mauer (1857)\*) und die maronitische Predigt in dem Libanon (1859), sind auch in Deutschland durch den Kupferstich bekannt geworben. Er hat außerbem bie verschiedensten Scenen aus bem heutigen morgenländischen Leben in figurenreichen Darstellungen behandelt. Nicht nur gibt er jedesmal in einer Mannigfaltigkeit lebensvoller Individuen den Charafter der Typen, der Bewegungen und das Detail der äußeren Erscheinung, sondern auch die Luftwirkungen, ben leuchtenden Ton und das warme Helldunkel des Südens, und bringt so in die Zeichnung ein malerisches Element. Dabei ist die Formengebung sorgfältig und durchgeführt; sie zeugt von gediegener Kenntniß und einer ungewöhnlich geübten Hand. Die realistische Auffassung zeigt sich freilich auch in der Zufälligkeit, der Zersplitterung der Anordnung, welche die Figuren genau so neben und hinter einander stellt, wie sie gerade dieser oder jener Augenblick zu= sammenführen mag. Der Künstler hat eine eigene Ausführungsweise: 'er mobellirt auf dem getuschten Blatt mit Hülfe von Rabirnadel und =messer, indem er die dunklen Tuschtöne wegnimmt und so die Taillen durch den weißen Grund des Papiers herstellt. In seine Zeichnungen kommt dadurch eine eigene Klarheit und ein höchst deutliches Relief der Erscheinung.

4.

#### Das Stillleben.

Noch haben wir einen Blick auf das Stilleben, das Blumen- und Fruchtstück zu werfen, das sich als Nebenzweig der Genremalerei betrachten läßt. Was hier den malerischen Reiz ausmacht, das ist der Schein und Schimmer der "todten Natur" — zu der auch das mannigfaltige Geräthe des Kleinlebens zählt —, das Spiel des Lichtes auf der spröderen ober

<sup>\*)</sup> Beft. von Pollet; auch photographirt.

weicheren Oberfläche, das belebende Ineinanderwirken der Reflexe, wodurch Eines im Anderen stärker ober schwächer sich wiederspiegelt. Des Malers Auge hält dieses verschwebende Farbenleben fest, löst den Schein vom Körper ab und erfreut sich nun an dem Glänzen und Leuchten, worin diese kleine Welt ihre gleichsam noch gebundene Seele an das Licht des Tages verräth. Bekanntlich sind die alten Hollander in dieser Gattung Meister. Wie sie in der Beschränkung des häuslichen Daseins einen unendlichen Lebensinhalt, eine Fülle von Gemüth und Charakter fanden, so wußten fie auch mit fühlendem Sinn sein Beiwerk, die Möbel, Stoffe, Rüchengeräthe, Blumen und Früchte in jenem malerischen Reiz zu erfassen. Und ba sie an diesen Dingen ihre Freude hatten, ihren Werth und ihre tiefe Beziehung zu der harmonischen Stille der eigenen Existenz empfanden, so verweilten sie bei ihrer Darstellung mit sorgsam vollendender Hand. Auch kam so in ihre Bilder ein Hauch von menschlicher Theilnahme; ber Beschauer fühlt es heraus, daß diese scheinbar geringfügigen Gegenftande in ihrem Leben eine Rolle spielten. Diese intime Anschauung fehlt natürlich ben mobernen Malern bes Stilllebens, wie ja bafür die Zeit selber, von ganz anderen Interessen bewegt und in rastloser Umbilbung begriffen, nur einen flüchtigen und gleichgültigen Blick hat. Daher bieten die hierher gehörigen Werke bei aller Geschicklichkeit kein tieferes Interesse. ein äußerlicher Sinn für geschmackvolle Nachbildung und malerische Wirkung spricht aus ihnen, und fast immer merkt man, daß ihre Objekte ungebraucht, absichtlich hingelegt und hingestellt sind, um dem Maler als Modell zu dienen.

Seit lange hat die Blumenmalerei in Lyon ihre Stätte, da sie zugleich einen wesentlichen Zweig der Seidenfabrikation bildet und diese zur Kunstindustrie erhoben hat. Zwar zählt nicht hierher Joseph Redouté (1759—1840), der, schon unter der Republik thätig und von Napoleon sehr geschätzt, das ganze Pflanzenreich in Aquarell — worin er eine eigene Meisterschaft hatte — mit staunenswerther Genauigkeit, meistens zu wissensschaftlichen Zwecken, behandelt hat. Er wurde dann, namentlich durch seine Werke über die Liliaceen und die Rosenarten zu europäischem Ruf geslangt, der begünstigte Blumenmaler der verschiedenen Höse, die er in raschem Wechsel sich solgen sah. Dagegen ist der erste Künstler der neueren Zeit auf diesem Gebiete, Simon Saint-Jean (1808—1860), in Lyon geboren und — kurze Aufenthalte in Paris abgerechnet — zeitlebens gesblieden. Seine Blumenstücke waren gesucht und wurden die vor Kurzem

mit hohen Preisen bezahlt. Sie sind mit Geschmack angeordnet — bis= weilen mit leiser sentimentaler Beziehung auf einem Grabe, in Ruinen, um ein Madonnenbild (die beiden Letteren in Luxembourg) — sorgfältig ausgeführt und mit Sinn für eine heitere leuchtende Farbenwirkung, babei nicht kleinlich behandelt. Aber seine Blumen haben etwas Metallisches, einen trockenen und durchsichtigen Glanz; auch fehlt ihnen das Leichte und Freie ber umhüllenden Luft. So steht er hinter der zarten und vollendeten Weise eines Huhsum, ber bas feine Gewebe ber Blumen, ihren unfaßbaren Flaum mit wunderbarem Schmelz fühlen läßt, weit zurück. — Freier und malerischer ist Alfred Chabal=Dussurgen, (geb. 1815), wenn er gleich die gewandte Sicherheit Saint-Jean's nicht hat; ebenso Jean Reignier (geb. 1814). Dieser insbesondere gibt seinen Stillseben eine tiefere Bebeutsamkeit, wie z. B. ben "brei Kränzen", wovon ber eine von Chpressen auf einem grobgezimmerten Holzkreuze am waldigen Flußufer hängt, mährend die beiden anderen, von Rosen und Lorbeeren gebunden, den Strom hinabtreiben. — In anderer Weise suchen Joanny Maisiat und André Perrachon vor Allem eine warme koloristische Wirkung; Blumen und Früchte sind ihnen nur Mittel für den selbständigen Reiz malerischer Behandlung. — Außerbem wären etwa aus diesem nicht kleinen Kreise noch hervorzuheben Robie, Ghequier, Petit, und von Frauen die Desportes, Saint=Albin und Puhroche=Wagner. — Durchaus verschieden von biesen Malern ist Charles Monginot, ein Schüler von Couture. faßt in der koloristischen Weise seines Lehrers das Stilleben von Blumen und Früchten auf großen Tafeln rein bekorativ, in einem lichten und lauten Farbeneinklang, mit keckem oft gar zu flüchtigem Vortrag. So z. B. seine "Gülte" vom Jahre 1861: ein Ebelmann aus ber Zeit Lubwigs XIII. besichtigt mit seiner Dame die im Schloßhof reich angehäuften Fruchtzinsen seiner Insassen. Indessen fehlt es hier an bem weisen Maß, womit ein Weenix solche Scenen als bie festliche Außenseite eines in Lust und Pracht rauschenden Lebens komponirte, wie auch an der anziehenden Treue, mit der dieser Meister in breiter und boch sorgsamer Ausführung das heitere malerische Scheinen ber Dinge wiebergab. — Bloß bekorativ sind auch die hell gehaltenen großen Stillleben von Emile Faivre.

Nicht bloß Blumen .und Früchte, sondern auch die Geräthe des tägslichen Lebens im Helldunkel des geschlossenen Raumes behandelt Alexans dre Couder, der sich außerdem in kleinen Genrebildern versucht hat, in einer zierlichen, aber etwas harten und nüchternen Weise. Mehr Stimmung

weiß Charles Giraud (geb. 1819) in die Darstellung prächtig ober behaglich eingerichteter Gemächer zu bringen, wobei er der Belebung des Raums mitunter durch einzelne Figuren, wie etwa die eines Gelehrten am gothischen Kamine, nachhilft. Auch allerlei Waffen und kostbare Geräthe vergangener Zeiten stellt er mit malerischem Geschick zusammen. Indessen haben oft seine Innenräume die kalte Eleganz des Neuen und Unbewohnten.

Wir wollen von dieser Malerei des Kleinlebens, die auf die Dauer unser Interesse nicht fesseln kann, mit zwei Meistern Abschied nehmen, welche beibe ihre Bewunderer haben und im entschiedensten, für die Bielseitigkeit der modernen Kunst bezeichnenden Gegensatze stehen. Der Eine ist Blaise Desgoffe. Er malt Gefäße, Basen, Schaalen und Kannen von getriebenem Metall, Bergkrystall ober venetianischem Glas, von orientalischem Achat, Amethyst ober Onyx, babei fein gearbeitete Schmucktucke aus der kunstvollen Zeit der Renaissance, Edelsteine und alte Elfenbeinfigurchen, und was bergleichen kostbare Kuriositäten einer an seltenem Material sich erprobenden Industrie sind. Und zwar mit einer wahrhaft staunenswerthen Treue der Nachbildung, mit einer Glätte und Sauberkeit, die jede Willfür, jede Zufälligkeit der Hand ausschließt; daher auch die Bilber auf Holz gemalt sind, weil bas Korn ber Leinwand bem Künstler zu grob ist. Täuschend ist jeder Schein, jeder Reflex, jede Spiegelung festgehalten; ber Glanz ber Ebelsteine, bas Durchsichtige bes Glases, bas feinste Gewebe ber Stoffe, die kleinsten Abern und Wellen des Achats mit beispielloser Genauigkeit so wiedergegeben, wie wenn die Dinge selber vor bem Auge ständen und der Finger sie berühren follte, um sich vom bloßen Schein zu überzeugen. Was aber ist bamit erreicht? Ein bloßes Runststück, das nach der ersten Ueberraschung nichts mehr bietet als die Langeweile eines leblosen Abbildes lebloser Gegenstände: ein Stück Museum in einem Stück Spiegel. Dem Hollander genügte ber gewöhnlichste Steinkrug, um im Licht, das darauf spielte, zugleich die bürgerliche Behaglichkeit des eigenen Lebens wieberscheinen zu lassen. —

Der Andere dagegen, Philippe Rousseau, schilbert selten das Stillseben für sich, sondern meist ein Beieinander von Geräthen, das die trausliche Nähe des Menschen anzeigt, insbesondere in komischer Beziehung zur Thierwelt, welche damit spielt und sich beschäftigt, sich häuslich darin einrichtet, es durcheinanderwirft, gebraucht und zerstört. So hat sich z. B. eine Kate mit ihren Jungen in einem reichen Salon bequem eingenistet; da schleicht sich als "ungebetener Gast" ein Rattenfänger zum Borhang

herein und nun wird es wol zum verberblichen Kampf kommen (1851, im Luxembourg). Ober eine "Feldratte" hüpft ängstlich und verlegen zwischen ben kostbaren Geschirren eines reich besetzten Tisches, mährend die "Stabtratte" behäbig und sicher sich zwischen diesen Dingen zu Hause fühlt (1855). Ein ander Mal fällt eine Meute hungriger Hunde über eine mit feinen Gerichten beladene Tafel ber, die eben von ihren Herren verlassen ist (1859); oder es schlägt auch ein Affe vor einem aufgeschlagenen Notenheft mit bestialischem Ungestüm die Pauke (1861) u. s. f. Nicht selten ist in solche Bilder eine witige Anspielung auf Eigenheiten bes menschlichen Lebens niedergelegt oder eine Versinnlichung von Fabelsentenzeu, welche das malerische Interesse übersteigt. Es ist hier also zu Biel, wovon in Namentlich aber ist die Darstellungsweise Desgoffe zu Wenig war. Rousseau's das Gegenstück zu der des Letzteren. Sie geht auf volle Farbenwirkungen aus und gebraucht dazu die Pracht der Stoffe und Geräthe. Wie sie in das Stillseben gern eine energische Bewegung bringt, welche bie Phantasie mit bem Vorher und Nachher beschäftigt, so sucht sie nach einem rauschenden Einklang und fräftigen Tonstimmungen, welche bas Auge in Anspruch nehmen. Dazu paßt ber überaus kede und freie, an's Dekorative streifende Vortrag. So begegnen uns in Rousseau noch einmal zwei Merkzeichen der neuesten Kleinmalerei: die flüchtige Virtuosität der Behandlung und die Gleichgültigkeit gegen ben eigenen Lebensinhalt ber Stoffe insofern, als er an bessen Stelle einen launigen Einfall zu setzen liebt. —

• •

Siebentes Buch.

Die Landschaft.

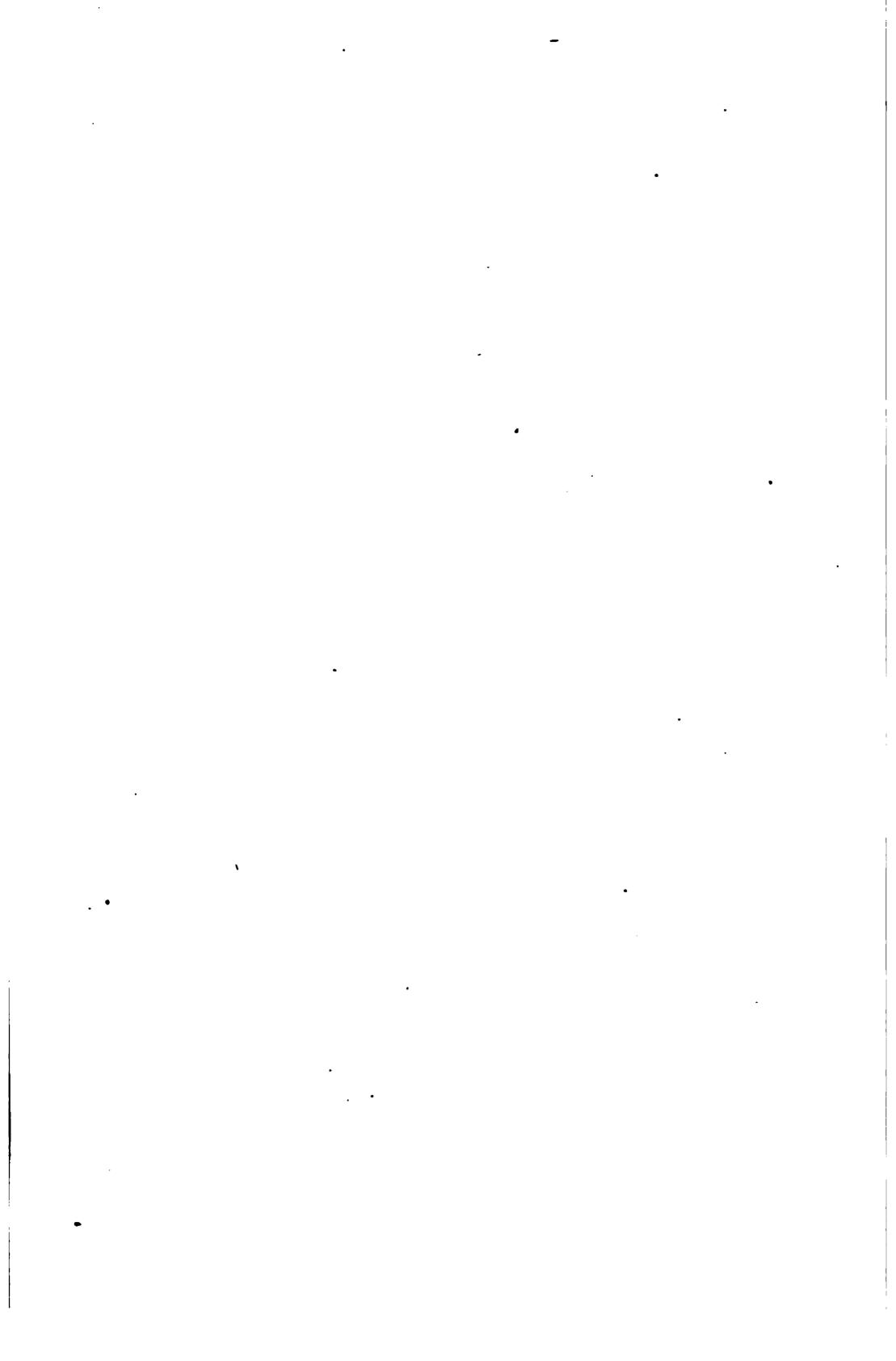

## Erstes Kapitel.

Der Charakter der modernen Landschaft und die Landschaft unter dem ersten Kaiserreich.

1.

## Der Charakter der modernen Kandschaft.

Kein Zweig der modernen Kunst hat sich so reich und eigenthümlich entwickelt wie die Landschaft. Insbesondere hat sie in Frankreich in gesschlossenem Verlaufe alle die Phasen durchgemacht, worin sich die Malerei des Jahrhunderts überhaupt ausgebildet, und, indem sie an allen Gängen derselben Theil nahm, einen selbständigen in sich erfüllten Kreis beschrieben. Dies ist der Grund, weshalb ich aus der bisherigen Darstellung die Landschaft ausgeschieden und sie nun in dem Zusammenhange der ihr eigenen Bewegung betrachte.

Auf den ersten Blick kann es seltsam scheinen, daß gerade unser Zeitsalter mit besonderer Liebe und Begabung sich der Landschaft zugewendet hat. Denn seine wesentlichen Charakterzüge scheinen dieser Richtung zu-widerstreben. Wir wissen, wie sich der moderne Mensch aus der Natur in die gährende Tiese geistiger Selbstbestimmung zurückgezogen hat; wir sind am unruhvollen Ban neuer Lebensformen, neuer Weltzustände und daher gleichgültig gegen den harmlosen Frieden eines zuständlichen Daseins. Alle die Eigenschaften, welche dieser Werdeprozeß mit sich bringt, die Reslexionsbildung, die verseinerte Gesittung, der nüchterne Wetteiser und Konstikt der praktischen Interessen, das zersplitterte Weltleben, endlich unsere ganze vielssach gebrochene und naturlose Existenz — das Alles hat uns zweiselsohne dem Naturleben entfremdet. Zwischen ihm und uns ist nun eine entschiedene

Kluft gezogen. Allein gerabe bieser Kontrast übte einen nothwendigen Rucksschlag und erzeugte wieder ein tieferes Verhältniß.

Das trat in der Dichtung nicht minder zu Tage als in der Runst. Französischerseits hatte schon im achtzehnten Jahrhundert 3. 3. Rousseau wieder die landschaftliche Natur und den ihr eigenthümlichen Zauber entbeckt. Sie war ihm nicht mehr, wie ben Rokokopoeten, eine stumme Dekoration, ein bloßes Schaustuck, bas tes menschlichen Blicks nur werth schiene, so lange es die lockeren Spiele von Göttern und Nymphen belebten. Ihm rebeten wieder Berg und Wald, Busch, und Bach in ahnungsvollen Lauten ihre eigene Sprache; benn mit tief empfundener Verwandtschaft fand er in ihrem leisen Leben ben befänftigenden Wiederklang bes eigenen erregten Gemüths. Er war darin, beiläufig bemerkt, der Vorläufer des Werther, ber uns Deutschen zuerst wieder die innige Beziehung der einfach fühlenden Seele zur Natur aufschloß. Und nicht in nebelhafte mythische ober imaginäre Landschaften führte Rousseau seine Leser, sondern in die stillen Thäler und Wälder seiner Heimath, an ihre Seen und Quellen, unter dem frischen verjüngenden Weben eines wahrhaftigen Frühlings. Nach ihm kam Bernardin de St. Pierre und wußte, schwächlicher freilich und empfindsamer, mit der unbekannten Zauberpracht und Ueppigkeit der tropischen Landschaft ben Natursinn zu reizen. Weit eindringlicher waren die Einflüsse ber ros mantischen Dichtung. Zwar auch Chateaubriand entzückte seine Zeitgenoffen zuerst mit der farbenwarmen Schilderung ber ungewohnten Schönheit von fernen Landen; aber er verstand doch auch den ächteren Reiz der römischen Rampagna dem inneren Auge vorzuführen. Indeß, erst bie eigentlichen Romantiker, Lamartine an ber Spitze, gaben dem modernen Naturgefühl für Frankreich seinen wahren Ausbruck; angeregt namentlich von Byron, ber selber die Naturschilderung für seine Stärke erklärte und tief auf die Empfindung zu wirken wußte, weil er bas landschaftliche Leben in eine feine und ursprüngliche Empfindung aufgenommen. Dies ist auch in Jenen ein durchgängiger Zug: ihr Naturcultus kommt aus einem feinfühligen Gemuthe, bas in ihre Bilber Frische, Seele und Bewegung bringt. Nicht in bumpfigen Stuben und nach einem von ben Alten hergeholten verschnörkelten Schema construiren diese Poeten die Natur. Sondern sie bringen ihre Tage zu in den Wälbern und an den Bächen der Heimath ober ergreifen den Wanderstab und durchziehen die Welt. Gine Reiselust, wie sie vielleicht kein früheres Zeitalter fannte, trieb schon unter ber Restauration bies junge Geschlecht um, nicht zu neuen Städten und Menschen, sondern

in die Stille nach urwüchsigen und wenig betretenen Gegenden. Zum ersten Mal verkehrte wieder der Poet mit der Natur gleichsam persönlich, in unmittels barem Austausch; er verstand ihr leises Wehen und Flüstern, weil durch seine Seele verwandte Klänge zogen, und wußte es in hell tönenden Wolslaut zu fassen. Aber nicht bloß die Pracht reicher und serner Lande ging nun der poetischen Phantasie auf, sondern auch der einsache anspruchslose Reiz der nächstgelegenen Landschaft, in deren Schilderung z. B. Georges Sand wahrhaft Meister ist. Wenn freilich andrerseits die romantischen Dichter der Natur gegenüber nur zu leicht in ein träumerisches Empfindungsleben versanten und dadurch ihre Werke an Frische und Krast versloren, so war doch auch dies wieder ein Zeichen jenes innigen Verhältsnisses, das um so heftiger wurde, je stärker die Sehnsucht, woraus es entsprungen war.

Ihrerseits geht nun die künstlerische Phantasie auf's Neue, aus freien Stücken gleichsam und mit gesteigerter Kraft, jene doppelte Beziehung zu der Natur ein, auf der sich alle landschaftliche Darstellung gründet. Einerseits erblickt sie in ihr ein mannigfaltiges in sich abgerundetes Ganzes ber Erscheinung, ein schönes und unzerstücktes sinnliches Dasein, wofür sie um so empfänglicher ist, als nun das menschliche Leben selber dessen ent= behrt; zum Anderen findet sie in ihrem Licht- und Luftleben eine Welt von ahnungsvollen Stimmungen, worin sie die dunklen und unsagbaren Regungen bes Gemuths wiederklingen läßt. Nach beiben Seiten ging bie moderne Landschaft dieselben Wege, welche schon diejenige des siebzehnten Jahrhunderts eingeschlagen hatte. Allein man muß zugeben, daß sie über die lettere hinausgeschritten und zu neuen nicht minder künstlerischen Er= gebnissen gelangt ist. Damit soll ter hohe Werth der älteren Schwester nicht bestritten sein; ja, wir werben sehen, wie hinter ihr die jüngere in mancher Hinsicht zurückgeblieben ift. Aber bie neue Stellung bes mobernen Geistes zur Natur, welche mit der Rückehr zugleich eine Vertiefung in sich schließt, brachte neue und eigenthümliche Anschauungen mit sich. Indem ber naive Zusammenhang mit jener nun vollständig gelöst ist, sucht der moderne Landschafter, von keiner überkommenen Weise gebunden, die Naturerscheinung in ihrer vollen Wahrheit zu fassen. Und zwar nicht bloß ben lokalen Charafter bestimmter Gegenben, verschiebener Zonen und Länderstriche, sondern auch den flüchtigen Schein alles Naturlebens in seiner Gesammt= wirkung, wie sie bem feinen und sinnigen Auge sich erschließt. Denn eine neue Fähigkeit zeigt sich die im Lichte schwebende Natur malerisch zu sehen, gleichsam ihr Geheimniß zu erfassen in dem Augenblick, da es sich an den Zauber des umsließenden Tages verräth. Zugleich dringt der Maler tieser ein in das Stimmungsleben der Natur. Er entdeckt in ihrem atmosphärischen Leben, in ihrem elementar ergossenen Schein einen Einklang mit den Empfindungen der menschlichen Brust, der nicht hineingelegt ist, sondern als innere Verwandtschaft der Anschauung sich enthüllt.

So erreicht die moderne Landschaft zweierlei, was die früheren Epochen nur annähernd anstrebten: die Wahrheit der Erscheinung und den tieferen Ausbruck von Empfindungen durch den tieferen Einklang mit der landschaftlichen Stimmung. Sie ist treuer, sie anerkennt die Natur in dem Rechte ihres eigenen Daseins und läßt boch aus ihr die innige Beziehung zur menschlichen Seele wärmer und voller leuchten. Dagegen verzichtet sie in ihren Hauptrichtungen auf jenen Reichthum landschaftlicher Formen, jene Mannigfaltigkeit von Gründen, Begetation, Erdbildung und Baffer, welche die Kunstweise der früheren Meister, auch der hollandischen, kennzeichnet. Diese gaben, namentlich bie frangosischen, aus ben verschiedenen Raturelementen, womit sie oft noch die menschliche Wohnung und allerhand Ge bäulichkeiten verbanden, ein umfassendes und wolgefügtes Bild, einen idealen Auszug gleichsam aus der gesammten Natur. Auch wo das raubere nordische Land zu Grunde liegt und der Charafter düsterer Bewegtheit vorwaltet, sind ihre Landschaften die mehr ober minder vollkommene Stätte für ein friedlich lebendes Geschlecht. Selbst jene Bilder der Rupsdael, Hupsmans und Hobbema, welche sich enger an die bescheidene Natur ihrer Heimath halten, geben doch bem Fleck Erde, den sie in den Rahmen bringen, mit freier Auffassung ein ideales Gepräge. Sei es durch die Ausdehnung der Plane und den Ausblick in weite Fernen, ober durch volle Baumgruppen und ben Wechsel des ansteigenden mit sinkendem Erdreich, sei es endlich durch ein mannigfaltiges Spiel von Licht und Schatten. Eine weit geringere Rolle spielt bieses Bedürfniß nach wolgeordneter Komposition verschiedener Formen in der modernen Landschaft und namentlich der neuesten französischen. Allein auch die liebevolle Ausführung und Vollendung jener Meister ist in dieser selten zu finden. Beit mehr benn an ber sorgsamen Durchbildung bes Details ist ihr an ber Wahrheit bes Gesammteindrucks gelegen, ben sie als reinen Schein malerisch auszusprechen vor Allem bemüht ist.

Der durchgängige Charafter der modernen französischen Landschaft — soweit sie ein Neues herzubringt — ist mit einem Worte realistisch. In

ihren Augen hat die gewöhnliche Natur, ber erste beste Ausschnitt, das nächste Feld, der Saum eines spärlichen Holzes, der verkummerte Busch auf ber Heibe, die aufgefahrene Dorfstraße, der Sumpf im wenig bewegten Wiesenland — bas Alles hat dasselbe Recht ber Erscheinung, als die geheimnisvolle Stille hundertjähriger Wälder, der kühne Höhenzug der Alpen, die üppige Großheit und der gegliederte Erdbau des Südens. In Allem lebt dieselbe schaffende Naturkraft und überall geht dem malerischen Auge ihre Seele, auf in dem verklärenden Schimmer von Luft und Licht. Denn biese sind in der Landschaft — mehr wie in jedem anderen Zweige der Malerei — nicht blos Mittel ber Erscheinung, sondern selber Erscheis nung, Gegenstand der Darftellung. Die landschaftliche Natur, als solche betrachtet, hat das Eigenthümliche, daß ihre Theile immer im Ganzen beschlossen bleiben und, wenn für sich festgehalten, boch immer wieder darin aufgehen; Licht und Luft sind es eigentlich, welche dieses Ganze bilden und mit ihrer feinen schwebenden Hülle zu einem zarten und boch sicher gefügten Leib umspannen. Das Verhältniß aber, worin die feste und flüssige Natur, Erbe und Gestein, Wasser und Vegetation zu dem umgossenen Aether stehen, spricht sich vor Allem, ja lediglich aus durch den Ton. Die Wahrheit des Tons ist also das Ziel, das diese Landschaft vor allen anderen im Auge hat. Dabei hat sie den Vortheil, von selber gleichsam künstlerisch zu sein, indem sie nach Wahrheit strebt. Denn der Ton ist nur ein Verhältniß, ein Produkt bes auf ben Dingen spielenden und vom menschlichen Auge aufgenommenen Lichtes; er ist selber schon der große Maler, durch den sich die Natur ihr eigen Bild vorhält und zum reinen Schein von ber Materie sich loslöst.

Diese Landschaft ist also in ihrem Realismus vorwiegend malerisch. Sie sucht aus der Natur die Welt des Lichts, des Tons, der stimmungs-vollen Farbe zu entbinden und läßt dahinter die Welt der Formen zurücktreten. Auch der einzelne Gegenstand in seiner selbständigen Bedeutung ist ihr gleichgültig; ja, sie kann eine Natur von großartiger Fülle und Mannigsfaltigkeit nicht brauchen, weil diese mehr durch sich selber spricht als durch ihr Scheinen in den elementaren Medien. Dieses zu packen, seinen Zauber auch über ein gewöhnliches Stück Erde auszugießen, darin besteht nun vorzugsweise die künstlerische Arbeit. Daher erhält die Fähigkeit die Natur malerisch zu sehen und wiederzugeden einen besonderen Werth; daher aber auch im Verlauf der modernen Landschaftsmalerei das Geschick der Beschandlung ein immer größeres Gewicht. Zuerst schien es dieser nur um Weder, Granz. Waleret.

vie treue Schilberung ber Natur zu thun; jest aber tritt immer beutlicher zu Tage, daß es ebensosehr gilt im Ergreisen ber malerischen Erscheinung die volle Subjektivität des Talentes und die Birtuosität des Pinsels zu bewähren. Die ächt und rein malerische Wirkung bei ganz gleichem und gleichgültigem Werth der Gegenstände, das also ist das Ziel, bei dem schließlich die moderne Landschaft in ihrer neuesten Phase angelangt ist. Indes damit ist auch, so scheint es, die letzte Grenze künstlerischer Darsstellung erreicht. Denn wozu noch sollte die Welt der Gegenstände im Bilde wiederkehren, wenn sie an sich selber werths und interesselos ist? Wozu noch im Lichte des Tages schweben und schimmern, wenn sie doch endlich kein anderes Recht des Daseins hat, als was ihr das Auge des Malers auf Augenblicke leiht?

Doch biese lette Entwickelung ber französischen Lanbschaft haben wir eingehender an ihrem Orte zu betrachten. Indem ich nun den Verlauf dieses Kunstzweiges im Einzelnen versolge, kann ich mich diesmal, trot der Bedeutung desselben und seines in der That merkwürdigen Reichthums, doch kürzer fassen. Denn einmal fällt die Mannigsaltigkeit der Stosswelt weg; und dann, wenn es überhaupt mißlich ist, Bilder zu beschreiben, so wird das geradezu unmöglich dei Landschaften, der Versuch wenigstens fast durchweg nutzlos. Ich muß mich auf die Charakteristik der verschiedenen Richtungen und Meister beschränken und kann höchstens bei einigen hervorragenden Vildern trachten den Eindruck, den sie auf den Beschauer machen, in Worte zu fassen. Was den Entwickelungsgang dieses Zweiges anlangt, so beschreibt er genau dieselbe Linie, welche die französische Malerei übershaupt versolgt. Er macht die sämmtlichen Stadien derselben mit durch; daher kehrt in diesem Buche die Gliederung des Ganzen wieder.

2.

Die Landschaft vor der Revolution und unter dem ersten Kaiserreich.

Unter der unumschränkten Herrschaft, welche David's klassische Richtung über die Kunst seines Zeitalters ausübte, fand sich für die Landschaft nur wenig Raum und Interesse. Fast als eine Angelegenheit des Staates betrachtete David die Malerei, und nur mit den höchsten Aufgaben sollte sich seiner Ueberzeugung nach beschäftigen. Lediglich das Heldenhaste in den plastisch geläuterten Formen des nackten menschlichen Leibes schien

landschaft zur Geltung kommen, so war das nur möglich, indem sie sich als die Stätte bekundete für ein göttergleiches Geschlecht. Sie selber mußte einen klassischen Anstrich, den getragenen Charakter des Heroischen haben und auch dann nichts weiter sein als gleichsam die elhseische Umgebung für das olhmpische Leben antiker Gestalten.

Nur für die historische Landschaft also, wie sie von den beiden Poussin und Claube Lorrain ausgebildet war, hatte die damalige Kunst noch einigermaßen Sinn und Berständniß. Schon was Claude Neues hins zubrachte, indem er mehr noch wie Dughet das eigentliche Leben der Lands schaft entband, die Poesie des Lichtes und der Alles umschwebenden Luft, blieb ihr verschlossen. Das Ibeal dieser Meister, soweit sie es begriff, war eine "Welt von Götterbergen, Götterbäumen, Götterlüften" (Vischer), umweht von ewigem Frühling, ber mangellose Wohnsitz mythischer Wesen. Die Figuren, welche jene in eine solche Natur setzten, waren mehr als Staffage. Sie gehörten einem vollkommenen Geschlechte an, sie waren im weiteren Sinne des Wortes — "historisch", d. h. sie hoben sich mit dem Rechte. eines großen und selbständigen Daseins aus der Gattung empor, überragten die Natur und bestimmten nach sich ihre Umgebung. Daher prägten sie ber Landschaft ihren Charakter auf und gaben ihr, mochte diese nun selber mehr idullisch oder mehr heroisch sein, einen vor= wiegend epischen Zug. Begreiflich, daß sich diese Anschauung nicht an eine bestimmte örtliche Scenerie band, sondern aus einzelnen Lokalstudien ein frei erfundenes Ganzes in mannigfaltiger Pracht komponirte, daß sie andrerseits in der Natur nicht den ahnungsvollen Ausdruck von Stimmungen suchte. Eben weil sie den Menschen noch eine Hauptrolle spielen ließ und sich ohne ihn die Landschaft kaum denken konnte, hatte sie kein Auge für den eigenthümlichen Reiz des ans der Natur selber genommenen Ihre Schönheit empfing dieselbe ausschließlich aus den Händen bes. Rünstlers, nicht burch die Treue einer läuternden und beseelenden Auffassung, sondern durch den Reichthum seiner frei schaltenden Ginbildungsfraft.

Auch die französische Landschaft des achtzehnten Jahrhunderts bildete noch die mehr oder minder abhängige Instrumentation zu der Melodie der Figuren. Nur daß sie vom heroischen Charakter zum arkadischen herabstieg und zum Garten wurde für die in Sammt und Seide gekleideten Schäfer aus der höfischen Gesellschaft. An die Stelle des Großen trat eine

zierliche und anmuthige Natur in den Bildern der Boucher, Pater und Lancret, mit zartem schimmerndem Laubwerk und dem weichen Teppich der Wiesen. Der einzige Watteau erreichte auch hier einen unbefangeneren Reiz, eine wärmere und vom ächten Saft der Natur mehr getränkte Erscheinung.

Erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zeigten sich einzelne Anfätze zu einer mehr naturalistischen Anschauung. Namentlich in Joseph Vernet, noch entschiedener in dem lange vergessenen Lantara, deren schon bas erste Buch gebachte, bann in bem ebenso wenig gekannten Bruan= bet (gest. 1803), der sich nach Ruisbael gebildet hatte und auf die norbische Landschaft beschränkte. Neben ihnen strebte noch Hubert Robert (1733—1808) in dem Genre der damals beliebten Ruinenmalerei nach größerer Naturwahrheit des Details als seine Vorgänger, die Panini und Lucatelli. So brach auch in der Landschaft Etwas von jenem Naturgefühl burch, das im Gegensatz zur Gesellschaft die Literatur der Aufklärung und zumal Rousseau bewegte. Allein wie es noch in den Menschen mit der Künstlichkeit der überlieferten Sitte und Denkart versetzt war, so blieb es in der Kunst an die überkommene Manier gebunden. Bernet gibt auch ba, wo er sich wie in seinen französischen Seehäfen an bestimmte Motive balt, ber Natur einen besonderen Anstrich; er putt sie auf, hängt ihr allerlei Schmuck an und läßt sie in ungewöhnlichem Lichte scheinen, wie wenn sie ber Schauplat wäre für bedeutsame Vorgänge. Aehnlich häuft Robert die römischen Alterthümer zu einem pomphaften Ganzen, das an die Detorationen von Feenstücken erinnert, baut aus prächtigen Ruinen eine himä= rische Welt auf und paßt so ben Ernst ber klassischen Architektur und bas Bild ihrer Vergänglichkeit bem Ziergeschmack seiner Zeit an. Bei Beiben aber spielt noch die Staffage eine große Rolle. Zwar lassen sie die Aris stokratie antiker und biblischer Gestalten nicht mehr gelten; allerlei buntgemischtem Volk geben sie in ihren Bilbern Zutritt, wie wenn die Runft ein Vorspiel liefern wollte von bem Schicksal, bas ben höheren Rlaffen bevorstand. Aber auch biese Figuren wollen mehr sein als die Begleitung ber schon in sich vollenbeten Landschaft. Noch mußte die Nähe bes Menschen ber Schöpfung bas Recht ertheilen, mit ber Mannigfaltigkeit ihrer Formen ben Rahmen ganz zu erfüllen. Wie wenig übrigens jenem Geschlecht ber Sinn für ben ursprünglichen Reiz ber Natur aufgegangen war, bas zeigt die Mobe ber englischen Gartenanlagen, die damals auffam. Robert war Einer der Eifrigsten sie zu verbreiten. Indem man das Bild

ber unmittelbaren Natur mit ihrem Wechsel und ihren Zufälligkeiten in parkartiger Zurichtung herbeitäuschte, meinte man aus dem ceremoniösen Salonzuschnitt des französischen Gartens zur Poesie des wildwüchsigen Waldes und freien Feldes zurückzesehrt zu sein. Dazu fügte man alle Gattungen des menschlichen Bauwerks in zierlichem Miniaturformat, um die ganze Welt in einem gefälligen Auszug zu haben, worin man sich als den Herren der Erde wol träumen und tänzelnden Schrittes auf seinbestiesten Wegen ergehen konnte. Natürlich durften die Schäferhütte, ein reinlich blinkender Auhstall und das Milchhäuschen nicht sehlen; in Trianon sand Marie Antoinette das idhlische Glück, das sie in den kalten Sälen von Versailles vermißte.

Diesem arkabischen Traum machte die Revolution ein Ende. Wir haben im zweiten Buche gesehen, wie der junge Freistaat seine noch undes holsenen Glieder in die römische Toga hüllte. An die Stelle der kurzen Röde der Schäferinnen trat wieder die gemessene Würde des Chiton; die gepuderten Amarhlis und Menalkas versanken vor den neuen Romulus und Cornelia. Ohnedem hatte dies Geschlecht, das halb aus der reinen Bernunft, halb nach römischem Muster eine neue Ordnung der Dinge aus richten wollte, zur Natur kein Berhältniß. Daher blieden nun auch jene Bestrebungen der I. Vernet und Robert — auf das Naturwahre wenigstens im Detail — ohne weitere Folge. Ihre Leistungen gehörten der vorangesgangenen Spoche an und wurden kaum mehr beachtet. Höchstens, daß die Kuinen Roberts noch einigen Anklang fanden, weil sie an die großen Tage Roms erinnerten.

Bu ber klassischen Landschaft also nach dem Vordilde Poulsin's griff man nun zurück. Fanden doch kaum solche heroische Gegenden, die der Achilles und Agamemnon würdig waren, noch einige Theilnahme. Auch neigten die künstlerischen Kräfte der Zeit nicht nach dieser Seite, und von geringem Werth, daher vergessen und verschollen sind jetzt schon die Leistungen der Landschaften aus der David'schen Spoche. An ihrer Spitze stand als Führer und Lehrer Henri Valenciennes (1750—1819), ein Mann, der, bezeichnend genug, mehr durch seine Schriften als seine Vilber wirkte. Für diese fand er ungeachtet eines gewissen mäßigen Beisalls keine Käufer; um so entschiedener wandte er sich der Theorie und dem Unterricht zu, wofür er ohnehin mehr Sinn und Wittel hatte. Mit kühler Besonnenheit war er von der Kunst des Rotoko, deren Einsluß er noch unter seinem Lehrer Dohen ersahren, abgesallen, sobald er sich in Italien unter der Einwirkung

von Mengs und Winkelmann einer ernsteren Anschauung zugewendet. Das Studium des Letzteren freilich konnte ihm wenig nützen, ba er seinen Poussin im Kopfe hatte; und von bem Ersteren konnte er nicht viel mehr lernen als eine akabemische und kühle Korrektheit. Um die Natur kümmerte er sich wenig, that bagegen besto mehr, um sich eine klassische Bildung zu erwerben und einerseits aus ben alten Schriftstellern, zum Andern sich aus Poussin ein Ideal zu konstruiren, das ihn bei seinen Bildern leiten sollte. Nach Frankreich zurückgekehrt suchte er sich eine Weile ber Weise Vernets zu nähern, und in ber That sind seine Werke aus dieser Periode weniger trocken und hart, als was er sonst gemalt hat. Da kam David und zwang bas kleine haltlose Talent unter seine Macht. Seitbem kam vollends bie Erstarrung des Adabemischen über ihn und beschränkte seine ganze Kunst auf eine tobte Mischung von Rezepten. Seine Vorlesungen für junge Lanbschafter und seine Schriften ("Elements de perspective pratique suivis de réflexions sur le paysage") blieben demnach sein Hauptverdienst — wenn es anders ein Verdienst heißen kann, daß er seine Manier Anderen mitzutheilen verstand. Der Kern seiner Lehre besteht, wie bei David, in dem unmittelbarsten und engsten Anschluß an die Ans Nur daß er ihr Borbild, zudem verkleinert und abgeschwächt, da anwenden wollte, wo es am wenigsten hingehörte. David hatte boch bie menschliche Gestalt im Auge, wofür die Alten, wenigstens plastisch, ben mustergültigen Kanon gefunden; Balenciennes aber legte ben Künstlern an's Herz "Studien nach Homer, Birgil, Theofrit und Longus zu machen", um den wahren Styl der idealen Landschaft zu finden! Er selber blätterte in diesen Poeten, um sich zu neuen Schöpfungen zu begeistern, bie er bann nach einem festen Schema mit tobter Hand ausführte: pomphafte Theaterkoulissen als Scenerie für die Debipus und Philoktet, Cicero und Belisar.

Denselben langen Umweg, worauf er zur Natur gelangte, schlugen auch seine Nachfolger und Schüler ein, insbesondere Jean Victor Bertin (1775—1842) und Xavier Bidauld (1758—1846). Sie folgten seinen Schriften und seinem Beispiele und machten sich ebenfalls aus den Alten und aus Poussin eine Natur zurecht, deren Schönheit vor Allem in einer reichen Berschiedung edler Linien bestand. Die theatralische Gespreiztheit der David'schen Figuren kehrt hier in der gesuchten Bielkältigkeit der Errbildungen wieder. Bertin läßt sich wenigstens ein gewisses Talent rer Komposition nicht absprechen; Bidaus war emsiger und treuer in seinen

Naturstudien, blieb aber in seinen Bilbern unter der Mittelmäßigkeit. Ihre Ausführung ist sleißig, aber burchaus konventionell, kraftlos und gläsern im Ton, im Vortrag ebenso trocken und nüchtern wie ihre Anschauung. Beide haben öfters bestimmte Ansichten aus Italien geben wollen; sie hatten also nicht mehr ausschließlich ein allgemeines Natur=Ibeal im Auge, sondern schon die Richtung auf einen ausgeprägten Lokalcharakter. Allein sie lagen an der Kette der todten Ueberlieferung und waren nur im Stanbe bas verschrobene Bild zu geben, bas ihr befangener Blick in bie Natur hineintrug. Daher, bei aller Bariation im Einzelnen, die merk würdige Verwandtschaft, ja Einerleiheit ihrer Bilder. Immer bald rechts bald links eine Anhöhe von schwungvoller Form, bald links bald rechts ein Plan mit eblen Baumgruppen von mathematischer Regelmäßigkeit bes Laubwerks; im Mittelgrunde ein Fluß, baran prächtige Baulichkeiten, Tempel, Paläste, italienische Häuser mit grandiosen Mauermassen, ober auch umgekehrt die Begetation auf dem zweiten Plan, die architektonische Herrlichkeit auf dem ersten; in der Ferne endlich der unvermeidliche klassische Geftein, Berg, Laub, ein Strom, ein Schloß, eine Ruine: immer sind es dieselben Versatstücke, welche die Maler nur in ihren Stellungen wechseln lassen, um jebe andere Kombination für eine neue Landschaft auszugeben. Daß bie Natur ein Organismus ist, bessen Glieber mit bem Ganzen in lebendiger Wechselwirkung stehen, also mit diesem ihren Charafter verändern, davon haben sie keine Ahnung.

Dis in die zwanziger Jahre, ja noch weiterhin trieb biese Lanbschaft unermüblich ihr Wesen, so gleichgültig auch das Publikum die ewig wieders holte Schablone aufnahm. Bon ihren Bertretern sind außer jenen etwa noch Felix Boisselier, Bacler d'Albe, Dunoup, Louise Sarrazin de Belmont, Amédée Bourgeois und Turpin de Erissé (1781—1845) zu nennen. Die beiden Letteren versuchten wenigstens, nach dem Borgange von Bertin und Bidauld, der Natur näher zu rücken, indem sie verschiedenen Gegenden Italiens und Siciliens mehr in ihrem eigenen Charakter fassen wollten; Bourgeois gab ein Album malerischer Ansichten Italiens, ein anderes der alten Schlösser Frankreichs heraus, worin doch noch einige Spuren dieses Strebens sichtbar sind. Ihre landschaftliche Auffassung bleibt aber von den Borschriften Valenciennes' beherrscht; von ihren Händen empfängt die sübliche Natur dasselbe Ansehen, dasselbe Pathos, womit der Römer in der Theatertunika über die französische Bühne des Kalserreichs schritt. Nur ein paar Künstler, die von der gleichen Anschauung

ausgingen, aber den größten Theil ihres Lebens, ohne ihre Heimath wiederzusehen, in Italien verbrachten, der Eine in Rom, der Andere in Neapel, Didier Boguet und Pequignot, machten ernsthaftere Anstrengungen, bie Natur mit eigenen Augen zu sehen und zwischen der Treue der Auffassung und jenem idealisirenden Schema eine gewisse Mitte zu halten. Bon ihren Werken ist wenig bekannt — von Boguet eine Landschaft in den Uffizien zu Florenz — da sie von ihrem Vaterland sich ganz abgelöst hatten; daher auch ihr Wirken ohne Einfluß geblieben. Zeichnungen von Boguet haben durch die einfache Breite ber Darstellung, welche jene Vermittlung mitunter erreicht, einen eigenen Charafter. Bequignot, auf den Girobet große Stücke hielt und von dessen Weise er zu seinen landschaftlichen Hintergründen Manches annahm, ist zierlicher und bemüht, freie und anmuthige Wirkungen zu erreichen. Delaborde ausbrückt, in seinen wenigen Bilbern und Zeichnungen eine Mischung von Poesie, die unmittelbar von der Natur inspirirt ist, und eleganter Erfindung. Uebrigens ist auch dieser Künstler ein Beweis, wie fest bas klassische Wesen die damalige Generation umklammert hielt. Er war, wie Lantara, ein sinnlich angelegter Mensch, ber immer nur auf ben Tag lebte und in ben Ofterien ein vulgäres Dasein bunkel hinbrachte; und boch verfiel er, wenn er arbeitete — was er nur that um sein Leben zu fristen —, jener gemachten Bornehmheit ber historischen Landschaft.

Bu ben Vertretern ber Letzteren zählt noch ber jung verstorbene Achille Michallon (1796—1822). Derselbe nimmt insofern eine abgesonberte Stellung ein und bezeichnet schon ben lebergang zu einer anderen Ansschauung, als er einem strengeren Naturstudium nachging und in seinem Kolorit inehr Frische und Kraft, zumal ein saftigeres Grün ist. Doch hatte auch er in der Komposition die Manier Valenciennes' als dessen Schüler angenommen und wurde sie zeitlebens nicht los. In Rom hielt er sich mit peinlicher Gewissenhaftigkeit an die beiden Poussin und gab sich alle Mühe, damit es ja seinen Vildern an der klassischen Staffage nicht sehle, nach akademischer Weise in der Zeichnung des Körpers sich den "klassischen Sthl" zu erwerben. Undrerseits aber versäumte er nicht das Detail namentslich der Vegetation auf Schündlichste zu studiren und pünktlich nachzubilden. Es war der erste Schritt zu einer freieren Naturauffassung, der noch, um aus der Konvention herauszukommen, sich zunächst sklavisch an das Einzzelne hielt. Das Laubs und Blätterwerk seiner Vordergründe war unter

ben Künstlern berühmt wegen seiner Genauigkeit; aber es ist kleinlich gesehen und wiedergegeben. Ein leiser Anklang an romantische Anschausung, die sich gegen Ende des zweiten Jahrzehnts zu regen begann, sindet sich in seinem "Tod Rolands im Thale Ronceval" (früher im Louvre), der im Salon von 1819 allgemeinen Beisall sand. Allein trotz der wild aufgethürmten Felsen, welche ein Bergwasser durchrauscht und eine gewitterschwangere Luft zu umbrausen scheint, ist doch durchweg die alte klassische Anordnung sühlbar, die Gruppirung der Massen und die Abwägung der Linien. Ebenso wenig kam Michallon in der Behandlung über den dünnen und mageren Vortrag der Schule hinaus. So hätte er auch wol bei längerem Leben es zu eigenthümlichen Leistungen nicht gebracht.

Einige Schüler Bertin's, wie Remond und Coigniet, die am Beginn ihrer Laufbahn noch bei der historischen Landschaft blieben, haben sich später davon freizumachen und die Natur des Sübens unmittelbarer zu erfassen gesucht. Von ihrer Thätigkeit wird daher später die Rede sein.

Nicht ganz inbessen war unter ber Revolution und dem Kaiserreich der bescheidenere und derbere Reiz der nördlichen Natur unbeachtet ge= blieben. In Louis Demarne (1744—1829) sand das dörfliche Leben französischer Gegenben, Thiere und Lanbleute in der heimischen Natur, wo sie bald die Hauptrolle, bald nur Staffage spielen, einen nicht ungewandten Darsteller. Auch er war von der klassischen Landschaft ausge= gangen und, ob er gleich biese balb aufgab, boch wie alle seine Zeitgenossen von der kühlen Weise David's zeitlebens beherrscht. Aber er hatte boch ein Auge für die schlichte heimathliche Natur, wenn er sie auch durch den Schleier einer überlieferten Anschauung sah. Seine Bilber haben Etwas von der Art des Berghem, namentlich in der Weise, wie Menschen und Thiere harmlos und fröhlich in ber Lanbschaft sich umtreiben. Manches ift fein beobachtet und die lanbschaftlichen Gründe oft in einem lichten warmen Ton gehalten, der zwar konventionell aber nicht unangenehm Am unmittelbaren Naturgefühl und am Stimmungselement fehlt ist. es auch hier; die Prosa einer schablonenhaften Manier behält die Oberhand.

Eine eigene Stellung nimmt Louis Etienne Watelet (1780—1866) ein, so recht zwischen der älteren und der neueren Weise, wie er benn auch sein Leben lang zwischen beiben schwankte, beibe zu vereinigen strebte, ohne boch weber die eine noch die andere ganz sich aneignen zu können. Doch war er fast ber Einzige seiner Zeitgenossen, ber sich unabhängig von Valenciennes erhielt. Ihm war es Ernst bamit, die Natur selber in sich aufzunehmen. Aber er verstand sie nur wie der Philister sie liebt und an Festtagen sie zu bewundern sich die Muße nimmt. Recht reich und mannigfaltig, bald mit Seen und Bergen, mit weitausgedehnten Flächen und Fernen, balb mit Felbern und Wälbern, mit Hütten, mit Schlössern, mit alten Mühlen an stillen Wassern und mit Dörfern. Es war bie Bedute einer anmuthigen ober prächtigen Gegend, worin er sich auszeiche nete und eines Beifall zollenden Publikums gewiß war. Denn er besaß eine geschickte Hand, wußte ein Ganzes wolgeordnet in ben Rahmen zu passen, verstand sich auf ein gemäßigtes Zusammenwirken von Form und Farbe, auf fleißige Ausführung und eine gewisse imponirende Energie bes Vortrags. Ein halbes Jahrhundert hindurch schilderte er mit unerschöpflicher Fruchtbarkeit die verschiedensten Gegenden diesseits und jenseits der Alpen, fast immer Ansichten nach der Natur, bald in größeren, bald in Heineren Ausschnitten.

Begonnen hatte auch er mit ber historischen Landschaft, worin bie Staffage ihren alten Rang behauptete; noch 1810 und 1817 stellte er Thäler aus zwischen klassischen Bergen und mit schön gewölbten Baum gruppen, worin hirten tanzen ober bem Pan opfern. Doch gab er balb Bebuten aus seinem eigenen Lande, so 1822 eine große Ansicht von ber Terrasse in St. Germain=en=Lape und Landschaften von St. Cloud. Seine italienische Reise, die er in bemselben Jahre antrat, entwickelte bann was er von Fähigkeiten hatte zu Reife. Er löste sich nun vollends von der akademischen Nabelschnur, woran er bisher noch gehangen, und faßte das römische Gebirge mit jenem halb naturalistischen halb zahmen Sinne an, ben er schon an seiner Heimath bewährt hatte. Die ersten Früchte bieser Reise, mit benen er im Salon von 1824 entschiedenen Erfolg errang, waren der See von Nemi und die Kaskatellen von Tivoli. gehörten zu ben ersten freilich noch schüchternen Versuchen, die Natur bes Sübens in ihrem eigenen Abel zu geben, ohne sie zur würdevollen Stätte für einen Debipus ober eine Schaar von Najaden zurechtzustuten. Nach Frankreich zurückgekehrt suchte ber Künstler die ansprechenden Gegenden

aller Provinzen auf und fand bort reichlichen Stoff, ben er zunächst zu Beduten in Aquarell — eine Behandlungsweise, die in den zwanziger Jahren beliebt geworden — verwerthete. Mittlerweile hatte sich indessen die Land= schaft ber romantischen Schule Bahn gebrochen. Er nahm bavon auf, wofür seine Natur empfänglich war. Das war allerdings nicht viel; es beschränkte sich auf den äußerlichen Reiz besonderer Beleuchtungen und eine gewisse stürmische Bewegung ber Natur, die ersetzen sollte was bem Künstler fehlte, nämlich die in ihr stilles Leben eindringende Empfin-Mit berart Landschaften hatte er noch in den breißiger und vier= Jahren Glück. Es sind einsame Alpenthäler mit rauschenbem Berggewässer, düstere Wälder und tannenbewachsene Felsen im Ungewitter, worin ein Stück Natur mit abgeschwächten Reminiscenzen an Ruhsbael und Everdingen sich mischt, wol auch ein normännisches Dorf im Platregen. Die materielle Wahrheit der Vedute und des Details war auch hier die Hauptsache. Damit wechselte wol hin und wieder eine italienische Landschaft, vereinzelt sogar noch mit biblischer Staffage, ober auch eine umfassendere Ansicht französischen Landes. Man rühmte dabei die Meisterschaft der Technik; eine gewisse Gewandtheit, Flottheit der Behandlung hatte sich Watelet im Laufe der Jahre wol angeeignet. Aber der sonntägliche prosaische Charakter seiner Landschaften blieb nach wie vor berselbe; dem etwas reicheren und volleren Ton, der das Gläserne der älteren Schule glücklich vermeibet, fehlt boch die Saftigkeit der Natur, sowie die Feinheit der umschwebenden Luft. Alle zudem sind von einer verzweifelten Aehnlichkeit und von jener versteinerten Bewegung, die allein ber äußere Sinn zu treffen weiß, indem ihm das innere Wehen und Weben der Natur entwischt.

Das muß Watelet unbenommen bleiben, daß er zuerst wieder mit strischeren Sinnen die Schönheit des Nordens erkannte und das Publikum durch den Reichthum der Anordnung dafür zu gewinnen wußte. Woran es ihm gebrach, das war, wie schon bemerkt, jene tiesere Empfindungssfähigkeit, welche allein das eigene Leben der Landschaft zu entbinden vermag. Es ist derselbe Mangel, woran auch sein Gegenglied, die klassische Schule, litt, dem auch die übrigen Künstler, die eher zur Richtung Wateslets zählen, wie der schon früher erwähnte Michel Grobon und Andre Jolivard (1787—1851), unterlegen sind. Sie alle sehen die Natur nur mit halb offenem Auge, mit einem solchen, das durch eine ausgelebte Ueberlieserung getrübt ist. Aber zumal die Landschaft hat das Eigene,

baß sie mit ursprünglichem Sinn aufgenommen und empfunden sein will, wenn im Bilde ihr wahrer Reiz dem Beschauer sich mittheilen soll. Ihre Seele weist in ahnungsvoller Verhüllung auf den Menschen hinüber und kommt nicht eher zum Leben, als bis sie durch den Zauberblick desselben geweckt ist. Das elementare Dasein, das Erdleben, noch verschlossen und nicht zur Persönlichkeit zusammengefaßt, bedarf des Menschen, seiner uns mittelbaren und individuellen Empfindung, um zum beseelten Ganzen aufzugehen.

## Zweites Kapitel.

Die romantische und die klassische Landschaft.

1.

Die naturalistische Ernenerung der Landschaft.

A. Die Begründer ber neuen Naturanschanung.

Die romantische Anschauung war es, welche in Frankreich zuerst wieder aus der ursprünglichen Empfindung des Naturlebens die Landschaft ersneuerte. Sie zog, wie das dritte Buch bemerkte, den Borhang weg, der dislang das unscheindare Leben der nächsten heimathlichen Erde dem Blick verhüllt hatte. Mit dem Licht des nordischen Tages ließ sie darauf zugleich den seelenvollen Schein des menschlichen Auges fallen; sie entdeckte, daß dieses, wenn es nur mit rückaltloser Treue der Natur sich hingebe, auch aus dem kleinsten Winkel eine Fülle von Schönheit empfange und an den Tag bringe.

Dem Engländer Bonington ging dies unter den Ersten auf. Von seiner Bedeutung, seiner Stellung zur französischen Malerei und seinen Figurendildern war schon früher die Rede; hier ist noch ein Wort über den Landschafter zu sagen. Als solcher that er sich durch dieselben Eigenschaften hervor, welche jene auszeichneten. Denn seine vorwiegend malerische Anschauung war, wenn man so sagen darf, landschaftlicher Natur. Ihm erschien Alles in der schwebenden Hülle von Licht und Luft, als Ton und Farbenganzes, mit dem Reiz der Kontraste und des Hellbunkels. Daher haben seine Figuren niemals einen besonderen Lebensinhalt; sie verharren in den einfachsten Zuständen, versenkt gleichsam in die Gattung und aufgegangen in der unbewußten Behaglichkeit harmonischer Erscheinung. So

faßte er auch die Natur, ausgebreitet im Licht und wie erfreut über ihren eigenen Glanz und Schimmer. Namentlich im Wasser fand er dies Aufleben im Leuchten und Scheinen; die ersten Bilder, worin seine Anschauung zu klarem Ausbruck kam, waren Marinen. Natürlich genügten einem solchen Sinn die einfachsten Motive. Denn ihm hat der Gegenstand an sich keine Bebeutung; er empfängt biese von der Gesammtwirkung, worein er als einzelne je nach ihrem Lichtwerthe längere ober kürzere Note einstimmt. Er würde im Gegentheil zu sehr aus dieser Harmonie heraustönen, wenn er durch seine Form ober durch seinen Inhalt auf eigene Geltung Anspruch machen wollte. Eines jener Seestücke ist nichts als ein flacher sandiger Strand mit einer Hütte und spielenden Fischerkindern; bavor liegt ruhig die glatte Ebene des Meeres. Aber eben will sich die Sonne hinter Wolken verbergen und spielt und spiegelt sich mit letztem Blick auf der blinkenden Alles schwebt im Licht und mit auf das gemeine Kiesufer ergießt sich die poetische Stimmung. Die gewöhnliche Realität, geadelt durch das malerische Auge, das ihre dem stumpfen Sinn verborgene Schönheit an ben Tag bringt: bas ist's ja, was die Romantiker wollten.

Doch von einer anderen Seite noch zählte Bonington zu ihren Führern. Die Romantik hatte bas Mittelalter wieder entbeckt, weil sie in ihm einen Widerklang der eigenen Empfindungen und das Recht der auf sich selber gestellten Individualität historisch verwirklicht fand. Im Gegensatz zur Antike erregten nun seine malerischen Ueberreste, welche als die geheimniß vollen Zeugen einer gahrenden und farbenreichen Welt in unfere Zeit hereinragen, ein' tieferes Interesse. Auch dieser Anschauung gab zuerst Bonington Ausbruck, indem er die winkligen Straßen namentlich flandrischer und oberitalienischer Städte, verwitterte Häuser, Paläste und Kirchen darftellte in dem farbigen Reiz ihrer von den Jahrhunderten verarbeiteten Erscheinung. Dunkle Träume und Erinnerungen aus alten Zeiten scheinen in biesen Mauern und Thürmen gefangen und aus den röthlich goldenen Tönen zu sprechen, womit die Luft im langen Lauf der Tage sie angehaucht hat; zugleich hat ber atmosphärische Einfluß die architektonische Strenge der Linien gebrochen und die praktische Nüchternheit des Menschenwerks in malerische Freiheit umgesetzt. Es war insbesondere Venedig, das Bonington die bank barsten Vorwürfe lieferte. Er hielt sich bort in den Jahren 1825 und 26 längere Zeit auf; für ihn die wahre Heimath seines Talentes. Denn einen eigenen Glanz hat dort die Luft, deren Leuchtkraft durch das rückstrahlende Meer verdoppelt und doch wieder durch die stetig aufsteigende Feuchtigseit

gemildert scheint. Hier hatte ber Maler Alles was er brauchte: bas unsanschörlich bewegte und schimmernde Element des Wassers, worin sich verslassene Paläste spiegeln, wie die versunkene Pracht einer Feenwelt. Daher gehören auch seine Ansichten vom Dogenpalaste und vom großen Kanal, die er neben einer Kathedrale von Rouen im Salon von 1827 ausstellte, zu seinen besten Werken.

Schon 1822 hatten zwei Aquarelle von ihm, einfache Ansichten aus ber Normandie, durch ihre Frische und die seine Farbenstimmung Aufsehen gemacht und der neuen landschaftlichen Anschauung, die in der jungen Künstlerwelt sich regte, gleichsam zum ersten deutlichen Wort verholfen. 1824 folgten dann verschiedene Delbilder, darunter jene Marine, die über den leersten Naturwinkel eine Fülle von Licht und Stimmung breitete. Die neuen Talente erkannten sosort den Triumph, den hier die malerische Behandlung über den Stoff errungen. Freilich sehlte noch die Freiheit der Hand und jede Meisterschaft; in dem gequälten und überpastosen Bortrag ist noch das Ringen und Suchen nach neuen Wirkungen sichtbar, die wol der Waler empfand, aber sicher auszudrücken noch nicht die rechten Mittel kannte. Doch werden wir dieser Unruhe der nach neuen und seineren Mittels der Darstellung tastenden Hand noch öfters begegnen; sie ist, wie sich sichn früher gezeigt, ein Merkzeichen der romantischen Schule. Uebrigens war Bonington weit geschickter im Aquarell als im Delbische.

Merkwürdiger Weise war es außer ihm noch ein englischer Maler, ber auf die naturalistische Entwickelung der Landschaft in Frankreich ents schieben einwirkte. John Constable (1776 — 1837), der allerbings auch in England unter seinen Zeitgenossen allein stand, sagte sich von jeber Ueberlieferung los und suchte burch unmittelbares Studium die Natur seiner Heimath, insbesondere der Grafschaft Suffost, in der Naivetät ihres eigenen Charakters zu erfassen. Die ungebrochene Frische, die Feuchtigkeit ber Utmosphäre, die Kraft der mannigfaltigen Lokaltone waren der Gegenstand seiner unermüdlichen Beobachtung, die sich immer mit schlichter Treue an ben ursprünglichen Natureindruck hielt. Weit weniger noch als Bonington's Bilder haben die seinigen von dem Aussehen der holländischen Landschaften. Offenbar ist es ihm barum zu thun, bas Stück Natur bas vor seinem Auge steht genau so, im Detail wie in der Gesammtwirkung, wiederzugeben. Er sucht nicht nach reichen und umfassenben Vorwürfen; es genügt ihm ein Stück Wiese, eine Schleuse mit etwas Gesträuch, einer verästeten und zerfaserten Baumgruppe, ja das nächste beste Kornfeld (ein solches in der

Nationalgalerie zu London.) Aber er studirt Alles, Erdboden und Laubwerk, in seinen Einzeltönen, seinem besonderen Zuschnitt, und vor Allem die Lüfte und Wolkenbildungen, nicht nur in der Eigenheit des nordischen Himmels, sonbern auch in ihren momentanen und örtlichen Bedingungen. Er selbst legte, wie man aus seinen Briefen sieht, auf diese Studien ein großes Gewicht. Dies Luftleben ist es auch, was seine Bilber über die gewöhnliche Ropie eines landschaftlichen Bruchstücks erhebt und ihnen bas Wesen der elementaren Naturseele mittheilt. So weiß er in die einfachste Gegend den Charakter eines harmonischen Ganzen zu bringen, die Gesammtstimmung, worin sich ihr Leben ausspricht. Auch bei ihm, wie bei Bonington, merkt man freilich noch ein Tasten und Suchen nach neuen Mitteln, um ben frisch empfundenen Eindruck schlagend zu veranschaulichen. Er findet nicht gleich den einfachen treffenden Ausbruck. Daher sind seine Lüfte oft schwer, zu körperhaft, zu wuchtig für das bescheibene Terrain: bei ihm beginnt schon jenes "Mauern" und Impastiren der Wolken, das die Franzosen zum Uebermaß getrieben haben. Auch in ber Lebhaftigkeit, im Glanz ber Lokaltinten, im Farbenspiel des Laubes und der üppig grünenden und blühenden kleinen Pflanzenwelt, der Gräser, der Blümchen und des Mooses geht er nicht selten zu weit und stört so den milben Einklang des Ganzen, das er doch in Einen Lichtton einhüllen möchte. — Seine Einwirkung auf die Franzosen fand namentlich durch den Salon von 1824 statt, wo einige seiner Bilber, wie "ber Heukarren, ber burch eine Furth fährt", und eine "Ansicht von Hampstead=Heath" die Bewunderung der romantischen Neuerer, auch Delacroix's, erregten.

Mit den Einflüssen dieser Meister trasen die eigenen Anlagen und Reigungen der jungen Talente zusammen, und rasch reiste nun die neue Naturanschauung. Die schon genannten E. Isabeh und Roqueplan waren unter den Ersten, die in ihren Werken dem neuen Prinzip Ausdruck gaben. Ihre Charakteristik hat schon das dritte Buch gegeben. Wie sie übershaupt mit Bonington in naher Verwandtschaft stehen, so zeigt auch ihre malerische Auffassung, obwol sie sich durch ihre Figurendilder hervorgethan haben, einen landschaftlichen Zug. Es ist ihnen um das Blinken des Lichtes auf den Lokastlichen Zug. Es ist ihnen um das Blinken des Lichtes auf den Lokastlächen in der Hälle eines warmen Sesammttons zu thun, wobei der selbständige Werth und die Form der Dinge zurücktreten. Isabeh hat sich vornehmlich mit der Marine abgegeben und ist daher in dem Abschnitt über dieselbe wieder anzusühren; Roqueplan, ebenfalls in jener thätig, war tüchtiger in der eigentlichen Landschaft. Er septe, wie sich

einmal Th. Gautier, der romantische Kritiker, ausbrückt, an die Stelle der ewigen Mühle Watelets, "bie inmitten einer mageren Baumgruppe mit ihrem Rad ein seifiges Wasser schlägt", die hollandische Windmühle, die auf grüner Ebene sich von dem grauen und doch leuchtenden Himmel dunkel abhebt. Die Luft war es, ber gesättigte Ton, womit Laub, Gestein und Boben gegen den Himmel steht, namentlich aber das lebhafte Spiel bes Sonnenstrahls auf ben Dingen, worin Roqueplan den Reiz und das Leben der Landschaft fand. Malerisch erschien ihm überhaupt nur, worin er "etwas Sonne" fand. Inbessen, seine Anschauung ist auch auf diesem Felde vor Allem elegant; sie geht auf eine anmuthige und schimmernde Natur, worin sich wol eine heitere Gesellschaft aus der guten Welt ergehen möchte. In berselben Weise behandelte er die römische Kampagna. So erfaßte er auch in der Landschaft "nur die schwebende Oberfläche der Dinge", (vergl. S. 270) ohne tiefer in das Leben der Erscheinung einzudringen und ohne eine ernstere Stimmung aus ihr zu entbinden. Später, gegen Ende seines Lebens, nach jenem Aufenthalt in ben Phrenäen, ging ihm die edlere Schönheit bes süblichen Frankreichs auf, die er bann ebenfalls in ihrem Scheinen und Leuchten, aber mit schlichterer Auffassung zu veranschaulichen wußte.

Ernster und gründlicher als in den Genannten begann während der zweiten Hälfte ber zwanziger Jahre in einer Anzahl von jungen Malern, welche die Führer der neuen Schule werden sollten, ein frisches und ursprüngliches Verhältniß zur Natur durchzubrechen. Die klassische Ueberlieferung warfen sie kurzer Hand ab; nicht Wenige von ihnen waren Söhne von Gewerbsleuten, benen mit dem akademischen Studium die alten ausgelebten Regeln und Vorurtheile erspart geblieben. Nachdem man so lange Theaterhelden in antikem Rostum, Koulissenberge und Tempelruinen hatte bewundern muffen, sehnte sich das jungere Geschlecht nach dem unmittel= baren Verkehr mit der realen Natur, die als seine Heimath in heimlichen und vertrauten Tönen zu ihm sprach. Es war ein Genuß, sich ihr ganz hinzugeben inmitten des tiefen Friedens, der nach den Stürmen der Weltfämpfe endlich bem erschöpften Lande auch die innere Ruhe wiedergab, und der eigenen Empfindung mit dem unendlichen Recht der Individualität zu Nicht mehr Rom, wohin man nur gelangen konnte durch die eisernen Gitter ber klassischen Schule, war das Ziel aller Wünsche. Frisch und guter Dinge wanderten die jungen Leute mit dem Maskasten oder auch nur mit ihren bloßen Augen vor die Thore der Hauptstadt, zwischen Feldern

und niedrigen kaum belaubten Anhöhen die Ufer der Seine entlang, auf staubigen und ausgefahrenen Wegen, wo ihnen ber Bauersmann mit seinem Rarren begegnete ober ber Schiffsführer mit seinen stämmigen Gäulen, die mit angespannten Sehnen bas belastete Fahrzeug aufwärts ziehen. Sie brachten wol auch ihre Sonntage auf der Insel bei Croissp zu oder bei Bougival, Angesichts ber Höhen von Marly; wo sonst nur im Grunen lockere Pärchen das ausgelassene Treiben gewisser pariser Kreise fortsetzten, ba beobachteten jene nun das Wehen der Luft durch die Gipfel zierlicher Buchen und das Spiel des Lichtes auf spärlichem Wiesenrain. Endlich famen sie in den Wald von Fontainebleau, nahmen ihren Aufenthalt in bem nahen Marlotte und Barbison, um ganz heimisch zu werben zwischen ben alten Bäumen und moosbewachsenem Erdreich. Denn für sie barg die Natur in ihrem kleinsten Umfange benfelben unerschöpflichen Reichthum, ben ihre Vorgänger nur jenseits ber Alpen zu finden meinten. Und wer weiter zog nach der Normandie, der Auvergne-oder der Bretagne, auch ber ließ nicht ben Blick in ungemessene Weiten schweifen, sondern umfaßte, wie der Wandrer im Thal, mit sinnendem Auge das heimliche Leben des nahen Waldrandes und des durch hohe Gräfer riefelnden Baches.

Dem kleinen Weltausschnitt aber, worauf sich ihre Anschauung beschränkte, ließ sich auf zweierlei Weise sein Geheimniß, ber Zauber seiner Erscheinung abgewinnen. Entweder der Maler vertiefte sich mit hingebendem Sinn in das Einzelne und studirte mit gewissenhafter Genauigkeit jeden Grashalm, wie er im Winde zitterte und bald heller bald hunkler von seiner kleinen Umgebung sich abhob; wo dann doch wieder die Aufgabe war, die endlose Menge dieses ausgearbeiteten Details in deu Charafter bes Ganzen aufzulösen. Ober er faßte vor Allem ben allgemeinen Eindruck ber Landschaft, wie sie in der Licht- und Lufthülle eine volle einzige Erscheinung bildete. Er suchte nun nicht ben Reiz in ber Feinheit bes Einzels lebens und der Harmonie seiner Mannigfaltigkeit, sondern in der eigenthümlichen Gesammtstimmung, worin die Natur im Kampf ober in heiterem Frieden mit den Elementen gleichsam von einer tiefen Empfindung ergriffen schien. Natürlich blieben diese beiben Weisen nicht scharf von einander gesonbert, sonbern griffen in einander über und gingen mannigfache Berbinbungen ein.

Die zweite Weise, welche also die Natur vornehmlich in ihrer elemenstaren Aufregung faßte, traf am nächsten zusammen mit der romantischen Strömung ber zwanziger Jahre und trat daher zunächst auf. Paul Huet

(geb. 1804), der noch vor 1830 seine ersten Bilder ausstellte, ist ihr ent= schiedenster Vertreter. Er nimmt die Landschaft von ihrer Stimmungeseite, wie sie in den verschiedenen Tages- und Jahreszeiten sich ausspricht, und behandelt mit Vorliebe Wirkungen von düsterem Charakter. Der Art war schon sein Sonnenuntergang hinter einer alten Abtei im Walte vom Jahre 1831, der "Herbstabend" von 1835 (früher im Luxembourg), wo die Schatten der Dämmerung das stille Waldbickicht noch tiefer stimmen, der Art noch neuerdings (1866) sein Sonnenuntergang bei Herbstnebel im "Busch" von Haag. Er hat öfters solche Waldlandschaften, durch beren welkendes Laub der fühle Abendwind weht und die Sonne ihre letzten Strahlen sendet, bisweilen mit einem einsamen Teich, wobei die stille Schwermuth der nordischen Natur ausbrücklich betont ist. Doch gibt er wol quch eine frische Morgenstimmung, worin von hohen Bäumen umschlossen die dampfende Erde zu erwachen scheint und in die Dünste eines stehenben Wassers ein verschleiertes Licht fällt ("Morgenruhe" von 1842 im Luxembourg); ober bas üppige saftige Grün eines undurchbringlichen Waldgrundes. Immer aber ist es auf besondere Wirkungen abgesehen, die an ernste Regungen des Gemüths anklingen, selbst dann, wenn der Maler bestimmte Gegenden, wie die Umgebungen von Honfleur ober Compiègne, näher carakterisirt. Er hält sich babei nicht an den ersten besten Naturausschnitt, sondern legt lieber ein reicheres Ganzes zu Grunde, worin die gewollte Stimmung voller ausklingen kann. So vorwiegend aber ist bei ihm die subjektive Empfindungsweise, daß die Behandlung das Detail durchaus vernachlässigt und mit bloßen Andeutungen sich begnügt. fehlt es an der Naturwahrheit, und zu sehr spielt die Ausführung in's Stizzenhafte; andrerseits ist die Auffassung bisweilen zu apart und gibt den Landschaften, die doch eine gewisse Realität wahren wollen, eine ungewöhn= liche Bewegtheit, einen phantastischen Austrich. Natürlich liegt des Künstlers Stärke weit mehr im Kolorit als in ber Zeichnung. Seine Farbe ist saftig, sein Ton tief und harmonisch. Doch läßt er sich von jenen Stimmungen öfters verleiten, das Licht allzusehr abzudämpfen, wodurch in die Wirkung etwas Stumpses kommt. So fehlt boch viel zum Meister, und ben vollen Einklang seiner Empfindungen mit der Natur hat der Romantiker kaum einmal erreicht.

Gerade das Gegentheil von Huet war der früh verstorbene Charles de Laberge (1807—1842). Auf die Durchbildung des Details legte er allen Werth und wollte nur auf diesem Wege zur Gesammtwirkung ge-

langen. Vor dem kleinsten Stuck Erbreich, einem mageren Grassleck konnte er mit Entzücken verweilen, weil er auch darin die Unendlichkeit der Natur wiederzufinden meinte. Nichts galt ihm eine Kunst, welche aus der Erinnerung oder aus der Phantasie schaffen will und mit der Natur frei umspringt; diese auch in ihren feinsten Einzelheiten mit dem treusten, von keinerlei Regeln eingenommenen Sinn zu studiren, machte er sich zur Aufgabe seines Lebens. Den Riesel, ber am Wege liegt, jeden Halm am Felbrande, die einzelnen Blättchen sowol im dichtesten Laub als an den auslaufenden Zweigen, mit allen Zufälligkeiten, ber Textur und dem Spiel von Licht und Schatten, in vollständigster Wahrheit wiederzugeben, darauf verwendete er einen unsäglichen Fleiß. Bon einer Distel machte er sich wol breißig Zeichnungen, ehe er sie in eine unbeachtete Ece bes Borbergrundes setzte, und das Gemäuer, was er brauchte, ließ er sich eigens aufbauen, um jeden Stein in seinem eigenen Ton zu treffen. So sind in dem Bilbe, bas von seiner Staffage unter bem Namen "ber Landarzt" bekannt ist und sich früher in ber Galerie Orleans befand, am Holzbach bes Hauses die einzelnen Schindeln jede in ihrem eigenen verwitterten Ton ausgeführt. Daß de Laberge in den wenigen Landschaften, die er vollendete, ungeachtet bieser mühsamen und musivischen Detailarbeit, es bennoch zu einer harmonischen Gesammtstimmung brachte, beweist eine nicht ungewöhnliche Be-In seinem "Sonnenuntergang" (im Louvre), darin eine dunkle Eichengruppe am Saume einer offenen bergigen Gegend von hinten ben letten Sonnenstrahl empfängt, ist trot ber Ausführung jedes Blattes bas Ganze von der friedlichen Stille warmer Abendbämmerung übergossen. Seine Farbe hat auch in der Tiefe noch eine gewisse Leuchtkraft. Was ihm aber entging, war die Mannigfaltigkeit, ber Kontrast und die Wechselbeziehung der Töne, weil er eben jedes Detail für sich nahm und zu wenig im Berhältniß mit bem übrigen. Er war von ber Natur schlechterbings abhängig und nicht einen Zweig konnte er malen, ohne ihn gerabezu zu kopiren; wenn es ihm gleichwol gelang bie gewollte Stimmung zu wirksamem Ausdruck zu bringen, so sind doch seine Landschaften wie fixirt und ohne jene Bewegung, die selbst in der ruhigsten Luft Wald und Feld zu beleben scheint.

Eine mittlere und gemäßigte Stellung zwischen jenen beiden Weisen nimmt Camille Flers (geb. 1802) ein, der ebenfalls, wenn auch sein Realismus weniger energisch ist, sich zur neuen Naturanschauung bekannte. Seit Beginn der dreißiger Jahre stellt er gern die fetten Triften der Normandie dar, mit ihren Hütten und Mühlen und seuchten Baumgruppen, unter dem grauen Silberhimmel des Nordens. Seine Behandlung des Details ist sleißig und zierlich, ohne der Natur recht ernstlich auf den Leib zu rücken; seine Stimmungen sind friedlich und harmlos und wie im Ton ohne besondere Kraft, so ohne Anklang an tiesere Empsindungen. Es ist die Natur aller Tage, die er gibt, aber in sestlich heiterem Aussehen und in anziehender Heimlichkeit, mit Licht und Lustwirkungen, die ohne uns zu überraschen eine gewisse Wahrheit haben. Die Aussührung ist von etwas manierirter Nettigkeit, der ganze Eindruck von jener Anmuth, die das größere Publikum gewinnt. Später ist, wie wir sehen werden, dieser sonntägliche Charakter der nordischen Landschaft von Anderen in größerem und anspruchsvollerem Maße ausgebeutet worden.

Ein weit bedeutenderes Talent ist sein Schüler Louis Cabat (geb. 1812), der überhaupt unter den Meistern der neuen französischen Land= schaftsschule in der vordersten Reihe steht. Er zuerst hat der modernen Auffassung mit Beginn der dreißiger Jahre durch entschiedene Erfolge freie Bahn gebrochen. Angeregt burch bas Beispiel ber Hollander, nahm er ein gewöhnliches Stück aus ber nächsten heimischen Natur frank und schlicht zum Gegenstand bes Bildes. Ihm war es barum zu thun, das Einzelne in der Form sowol wie im Ton, ohne daß er sich sklavisch wie de Laberge an das Detail band, treu wiederzugeben und doch die einheitliche Wirkung ber Massen, die über das Ganze ausgebreitete elementare Stimmung zu treffen. Das gelang ihm auch. In seinen Bilbern dieser Art ist Erdreich und Laubwerk fest und sicher gezeichnet, dabei im Kolorit tief und voll; namentlich aber in der Alles umschwebenden Luft, dem frischen Grün und bem sich abstufenden Licht der Pläne jene ernste heimliche Ruhe versinnlicht, die uns im feierlichen Helldunkel des Waldes, beim ahnungsvollen Blick in die weite Chene anweht. Nur hat bisweilen die sorgfältige Ausführung eine gewisse Härte, mitunter sind die Lüfte schwer, das Laub zu schwärzlich, und man fühlt, daß die Wirkung nicht ohne Mühe erreicht ist. Eines der besten Bilder dieser Art ist der Teich zu Ville-d'Avrap von 1834 (im Luxembourg). Ein anderes von 1836 gibt mit ben einfachsten Mitteln die Stimmung eines grauen Wintertages: auf einen farblosen nur mit Haibekraut und einigen nacten Stämmen bewachsenen Waldboben blickt aus nebligen Wolken matt ber Mond hernieder; ein altes Mütterchen, das Holz gesammelt, wankt mühsam nach Hause. Bekannt aus dieser ersten Periode sind vornehmlich noch ber Ententeich, bas Wirthshaus von Montsouris und bas Blachfeld von Arques.

Nachbem Cabat sich eine Weile auf die Umgegend von Paris beschränkt, bann in der Normandie dankbare Vorwürfe gefunden hatte, ging er Ende ber breißiger Jahre nach Italien. Dort änderte sich seine Anschauung. Er ging nun auf Styl und eine gewisse Größe ber Landschaft aus, auf bie plastische Durchbildung mannigfaltiger Erdformen und klassische Anordnung ber Massen. Der ernste Charakter seines Talentes und sein Formensinn führten ihn zur idealisirenden Richtung hinüber. Aber seiner früheren Art, die Natur in ihrer schlichten Realität und im Reiz besonderer Stimmungen zu sehen, mochte er sich nicht ganz entschlagen, und so versuchte er zwischen beiden Weisen zu vermitteln. Zu seinen besten Landschaften dieser Art gehören die Ansicht der Straße im Thal von Narni, "der Samariter" und ber See von Nemi. Indeß die formelle italienische Natur verträgt nicht so entschiedene und vorherrschende Stimmungen, wie sie zu rem rauhen und zufälligen Wesen der nordischen wol passen. Daher mußte Cabat jene Licht= wirkungen abbämpfen, auf die er sich sonst verstand; und indem er außerbem auf die Form noch größeren Nachdruck legte, verlor sein Kolorit die alte Klarheit und Wärme. Er trachtete bem großen Zug bes Sübens einen schwermüthigen und träumerischen Charakter zu geben, wie er ber Empfinbungsweise jener Zeit sympathisch war. Aber die Stimmung kam boch nicht recht zum Durchbruch, während sein Ton erdig und schwer, sein Licht grau, seine Schatten trüb und undurchsichtig wurden. Nicht besser glückte es ihm, wenn er bann die stylvolle Auschauung auf den Norden übertrug. In biesen Bildern ist nicht mehr die alte Frische; sie zeigen eine gewisse Kälte und Trockenheit, die Vegetation wird hart und metallisch; öd' und traurig stehen manchmal wie in schwarzem Ausschnitt die Bäume auf ber bleiernen Seit Ende der fünfziger Jahre ift es ihm bisweilen gelungen zur ersten Weise zurückzukehren, indem er wieder bescheidene Vorwürfe aus ber Umgegend von Paris behandelte. So ist namentlich in seiner "Quelle im Walb" vom Jahre 1864 jener ursprüngliche Hauch einer wahr und tief empfundenen Natur. Der einfachste Gegenstand: im mysteriösen Dunkel eines Dicichts nah bei einem grauen Waldweg quillt langsam bas Basser aus einem steinernen Trog. Höchst gewissenhaft und sorgsam ist auch hier bie Ausführung, doch zu hart wieder die Modellirung des Laubs und zu schwärzlich die Schatten. Kaum scheint es ben Neueren möglich, die Durchbildung bes Details mit einer franken Gesammtwirkung zu verbinden. —

Neben Cabat traten ungefähr gleichzeitig zwei andere Meister hervor, Dupre und Rousseau, die ebenfalls unter ben Begründern ber neuen

Lanbschaft in erster Linie stehen. Ihnen gilt vor Allem der treusten Nachbilbung einen tieferen Sinn zu geben, mit ihr bas ahnungsvolle Stimmungsleben ber Natur in Eins zu verschmelzen. Sie wollen sich auch in ihr kleinstes Dasein mit ganzer Hingabe einempfinden, gleichsam bem Erb= geiste sein geheimnisvolles Spiel ablauschen. Den einzelnen Strauch, sein Weben im Winde, das in die Blätter einfallende Licht, das Zittern bes Sonnenstrahles auf ben Stämmen, bas Blinken bes Thaus im Grase, die vom Regen getränkte Scholle, das feuchtwarme Dunkel der Schatten — bas Alles immer wieder zu beobachten und in den verschiedenen Schattirungen des Tons, je nach dem augenblicklichen Charakter der Luft, im Bilde festzuhalten, erscheint ihnen als die höchste Aufgabe. Dabei spielt natürlich das Tonverhältniß des Erdreichs und der Vegetation zu Himmel und Wolfen eine wesentliche Rolle. Nun erst recht kann das Motiv das erste beste sein; auch bas gewöhnlichste wird dieser Betrachtung werthvoll, ba in jedem Blatt der Künstler das unendliche Spiel von Licht und Farbe, einen Afford aus bem Universum sieht. Ihm liegt baran, mit ber Natur auf's Innigste vertraut zu werden und gerade wo sie recht arm ist ihr geheimes Walten und lebenbiges Leuchten zu entbecken. Diese Richtung hat sich benn auch als "Paysage intime" bezeichnet — charakteristisch für bies Jahrhundert, das zur Natur zurückfehrend und flüchtend mit allen Sinnen sich ihr hingeben, auch ihr leisestes Klingen vernehmen möchte.

Der Eine von Beiben, Jules Dupre (geb. 1812) sucht sich gern seine Motive im westlichen Frankreich, im Limousin, in den Departements des Indre, der Creuse, der Corrèze und der oberen Vienne, wo bürftiges Hügelland, niedrige Ebenen mit Haiden, stehenden Gewässern und knorrigem Baumschlag sich an ben Fuß steiniger Gebirgsketten von mittlerer Höhe legen. Bald ein Walbsaum mit weibendem Vieh, bald eine Heerde am Teich, ber ihr zur Tränke bient, im Schatten einer alten Eiche, eine andere, die eine Furth passirt; ober das Innere eines Bauernhofes, eine . Hütte unter hohen von Sturm und Wetter zersauften Bäumen, ein paar Windmühlen bei einem Weiler — eines seiner besten Bilder —, ein Weg burch spärliches Holz im Moorland unter trockenem Sonnenhimmel, die verregnete und aufgeweichte Straße eines ärmlichen Dorfes. Immer ift bas Feuchte ober Dürre in ber Luft und Begetation, das einfallende Sonnenlicht, das Spiel der Wolkenschatten und der Reflexe im Wasser treffend ausgebrückt. Aus solchen Bilbern weht bem Beschauer bas elementare Leben der Natur entgegen und zieht ihn hinein in die Atmosphäre, mit der

Nachbem Cabat sich eine Weile auf die Umgegend von Paris beschränkt, dann in der Normandie dankbare Vorwürfe gefunden hatte, ging er Ende ber breißiger Jahre nach Italien. Dort änderte sich seine Anschauung. Er ging nun auf Styl und eine gewisse Größe ber Landschaft aus, auf die plastische Durchbildung mannigfaltiger Erdformen und klassische Anordnung ber Massen. Der ernste Charakter seines Talentes und sein Formensinn führten ihn zur idealisirenden Richtung hinüber. Aber seiner früheren Art, die Natur in ihrer schlichten Realität und im Reiz besonderer Stimmungen zu sehen, mochte er sich nicht ganz entschlagen, und so versuchte er zwischen beiben Weisen zu vermitteln. Zu seinen besten Landschaften dieser Art gehören die Ansicht der Straße im Thal von Narni, "der Samariter" und ber See von Nemi. Indeß die formelle italienische Natur verträgt nicht so entschiedene und vorherrschende Stimmungen, wie sie zu tem rauhen und zufälligen Wesen der nordischen wol passen. Daher mußte Cabat jene Lichtwirkungen abbämpfen, auf die er sich sonst verstand; und indem er außerbem auf die Form noch größeren Nachbruck legte, verlor sein Kolorit die alte Klarheit und Wärme. Er trachtete bem großen Zug bes Sübens einen schwermüthigen und träumerischen Charakter zu geben, wie er ber Empfinbungsweise jener Zeit sympathisch war. Aber die Stimmung kam boch nicht recht zum Durchbruch, während sein Ton erdig und schwer, sein Licht grau, seine Schatten trüb und undurchsichtig wurden. Nicht besser glückte es ihm, wenn er bann die stylvolle Auschanung auf den Norden übertrug. In diesen Bildern ist nicht mehr die alte Frische; sie zeigen eine gewisse Kälte und Trockenheit, die Begetation wird hart und metallisch; öd' und traurig stehen manchmal wie in schwarzem Ausschnitt die Bäume auf der bleiernen Seit Ende der fünfziger Jahre ist es ihm bisweilen gelungen zur ersten Weise zurückzukehren, indem er wieder bescheidene Vorwürfe aus ber Umgegend von Paris behandelte. So ist namentlich in seiner "Quelle im Wald" vom Jahre 1864 jener ursprüngliche Hauch einer wahr und tief empfundenen Natur. Der einfachste Gegenstand: im mysteriosen Dunkel eines Dicichts nah bei einem grauen Waldweg quillt langsam bas Wasser aus einem steinernen Trog. Höchst gewissenhaft und sorgsam ist auch bier bie Ausführung, doch zu hart wieder die Modellirung des Laubs und zu schwärzlich die Schatten. Kaum scheint es ben Neueren möglich, die Durchbildung bes Details mit einer franken Gesammtwirkung zu verbinden. —

Neben Cabat traten ungefähr gleichzeitig zwei andere Meister hervor, Dupre und Rousseau, die ebenfalls unter ben Begründern ber neuen

Landschaft in erster Linie stehen. Ihnen gilt vor Allem der treusten Nachbildung einen tieferen Sinn zu geben, mit ihr das ahnungsvolle Stimmungsleben ber Natur in Eins zu verschmelzen. Sie wollen sich auch in ihr kleinstes Dasein mit ganzer Hingabe einempfinden, gleichsam bem Erb= geiste sein geheimnißvolles Spiel ablauschen. Den einzelnen Strauch, sein Wehen im Winde, das in die Blätter einfallende Licht, das Zittern bes Sonnenstrahles auf ben Stämmen, bas Blinken des Thaus im Grase, die vom Regen getränkte Scholle, das feuchtwarme Dunkel ber Schatten — bas Alles immer wieder zu beobachten und in den verschiedenen Schattirungen des Tons, je nach dem augenblicklichen Charakter ber Luft, im Bilde festzuhalten, erscheint ihnen als die höchste Aufgabe. Dabei spielt natürlich das Tonverhältniß des Erdreichs und der Vegetation zu Himmel und Wolken eine wesentliche Rolle. Nun erst recht kann das Motiv das erste beste sein; auch bas gewöhnlichste wird dieser Betrachtung werthvoll, da in jedem Blatt der Künstler das unendliche Spiel von Licht und Farbe, einen Afford aus bem Universum sieht. Ihm liegt baran, mit ber Natur auf's Innigste vertraut zu werden und gerade wo sie recht arm ist ihr geheimes Walten und lebendiges Leuchten zu entbecken. Diese Richtung hat sich benn auch als "Paysage intime" bezeichnet — charakteristisch für bies Jahrhundert, das zur Natur zurückehrend und flüchtend mit allen Sinnen sich ihr hingeben, auch ihr leisestes Klingen vernehmen möchte.

Der Eine von Beiben, Jules Dupre (geb. 1812) sucht sich gern seine Motive im westlichen Frankreich, im Limousin, in den Departes ments des Indre, der Creuse, der Corrèze und der oberen Vienne, wo dürftiges Hügelland, niedrige Ebenen mit Haiden, stehenden Gewässern und knorrigem Baumschlag sich an ben Fuß steiniger Gebirgsketten von mittlerer Höhe legen. Bald ein Walbsaum mit weibenbem Vieh, bald eine Heerbe am Teich, ber ihr zur Tränke bient, im Schatten einer alten Eiche, eine andere, die eine Furth passirt; ober das Innere eines Bauernhofes, eine Hütte unter hohen von Sturm und Wetter zersausten Bäumen, ein paar Windmühlen bei einem Weiler — eines seiner besten Bilder —, ein Weg durch spärliches Holz im Moorland unter trockenem Sonnenhimmel, die verregnete und aufgeweichte Straße eines ärmlichen Dorfes. Immer ist bas Feuchte ober Dürre in ber Luft und Begetation, bas einfallende Sonnenlicht, das Spiel der Wolkenschatten und der Reflexe im Wasser treffend ausgebrückt. Aus solchen Bilbern weht bem Beschauer bas elementare Leben ber Natur entgegen und zieht ihn hinein in die Atmosphäre, mit ber

alle Dinge, Laub und Erbe und Gestein getränkt scheinen. Dabei sind doch auch, obwol Dupré das Hauptgewicht auf den Ton legt, die Linien der Erdbildung treu beobachtet, mit harmonischem Sinn geordnet und auseinsandergehalten. Freilich ist hierin die größte Einfachheit. Alle Landschafter dieser naturalistischen Richtung suchen vor Allem die wenig bewegten Ebenen auf, wo in geringen Senkungen, Einschnitten, Abhängen und Hedungen das sormenbildende Erdleben nur leise nachklingt. So ist in den Dupre'schen Bildern der Horizont sast immer niedrig genommen; nur wenig und niemals mit schrosser Abwechslung kreuzen und verschieben sich die meist slachen Pläne, treten aber deutlich in die Ferne hintereinander zurück.

Die Hauptsache jedoch ist dem Maler die volle Naturwahrheit und Kraft einzelner Lichttöne, die er ganz mit demselben Werth, den sie in der Natur haben, auf die Leinwand zu übertragen sucht. Diese bilden gleichsam die Dominante, die den Charafter der ganzen Landschaft bestimmt, nach ihnen richtet sich die koloristische Stimmung des Bildes. So ergibt sich eine concentrirte Wirkung, welche sich bem Auge einprägt und jenen lebendigen Eindruck hervorbringt, der uns in die Natur selber versett. Allein, so überraschend auch die Lichtstärke und Saftigkeit des Tons ist, welche auf diese Weise Dupré mitunter erreicht — diese Auschauung widerftrebt ben inneren Gesetzen ber Malerei und verfehlt leicht die Gesammts wirkung, indem sie den einzelnen Effekt auf's Höchste steigert. Maler mit ganz anderen Mitteln wirkt als die Natur selber und in der Höhe wie in der Tiefe nur über ein weit geringeres Maß von Tönen zu verfügen hat, so kann er ben naturwahren Schein nicht als solchen auf bie Bilbfläche setzen, wenn auch eine solche materielle Wahrheit je seine Aufgabe wäre. Er muß also, um ein harmonisches und wahres Ganzes zu erreichen, den realen Farbenschein in eine andere Tonart übersetzen. Dupre kann nicht ebenso, wie den einen zur höchsten Kraft getriebenen Ton, im Uebrigen die Schatten und Lichter steigern; baber haben diese oft im Berhältniß zu jenem eine gewisse Stumpsheit und Schwere, und jener Einklang, ber boch allein die wahre Naturstimmung versinnlicht, bleibt aus. Es ist das namentlich mit seinen späteren Bildern ber Fall, die auf jene Realität des Tons allzusehr Anspruch machen. Aus demselben Grunde geht auch in ihnen die dem Meister eigenthümliche pastose Behandlung zum Uebermaß. Es ist ein fortgesetztes Decken von Farbe auf Farbe, um die gewollte Intensität des Scheins, das Mark der Naturfarbe zu erreichen; ein wahres Relief wird endlich die Oberfläche des Bildes und allzu sichtlich

so die Mühe und das stoffliche Mittel des Machwerks. Auch verliert dersgestalt das Kolorit das Leuchtende, das den früheren Werken eigen ist. Doch bringt es noch immer der Meister, wo er vor jener Einseitigkeit sich hütet, zu einem vollen und wahren Eindruck. So ist noch neuerdings eines seiner besten Bilder entstanden: nur eine Bretterschleuse, die Wasser durchsickern läßt, zwischen Wasserpflanzen und Haselsträuchen; aber ein gar heimlicher Winkel voll gesättigter Stille und seuchter Frische.

Bei gleichen Grundsätzen ber Anschauung ist boch Théodore Rousseau (geb. gegen 1810), von Dupre wesentlich verschieden. Ihm ist es vor Allem um die Wahrheit der Gesammtwirkung eines einfachen Naturaus= schnitts zu thun, um ben allgemeinen Eindruck seines Licht= und Luftlebens, ben er durch die gewissenhafteste Treue der Beobachtung zu erreichen strebt. In seinen Motiven ist er noch weniger wählerisch, als Jener; auch bemüht er sich nicht um eine gewisse Wolordnung der Pläne. was er veranschaulichen will, das ist der blasse Blick einer Morgensonne aus feinem Wolkenschleier, ber lette bie Grasspipen streifende Strahl bes Abendlichtes, eine duftig aufsteigende Feuchtigkeit über dem erfrischten Laub "nach bem Gewitter" — so heißt ein Bild bes Meisters —, ber Spiegel der Abendluft in einer stillen Pfütze auf dunkelnder Haibe, das Flimmern der Blätter im Spiel von Licht und Schatten, das matte silberige Leuchten der Kandschaft unter hellgrauem Mittagshimmel: kurz, jenes Aufleben der Natur in der intimen Berührung mit der Atmosphäre, das in dem unendlichen Wechsel von Licht und Wetter unendlich mannigfaltig und immer eigenthümlich ist. Ja, das Spiel von Licht= und Farbenwirkungen liegt bem Maler so sehr an, daß er auch ungewohnte und frembartige Effekte, beren Darstellung man bisher sich kaum möglich dachte, in ihrer Eigenheit treu festzuhalten sucht (so z. B. noch in einem Sonnenuntergang im Walbe von Fontainebleau vom Jahre 1866). Allein nicht Alles, was in der Natur eine überzeugende Wahrheit hat, wirkt ebenso im Bilde, und es bebarf schon eines feingeübten Kennerauges, um in solchen Ausnahmsfällen, auch wenn sie treffend wiedergegeben sind, die Realität wiederzuerkennen. Auch wo die Natur in zufälligen und besonderen Momenten belauscht ist, soll ber Künstler ihr Wesen, ihre in allem Wechsel beharrende und der Seele klar sich mittheilende Erscheinung zum Ausbruck bringen.

Das Naturleben zu entbecken, dazu ihn sein Talent und seine Neigung zog, hatte Rousseau nicht weit zu suchen. Er war Einer ber Ersten, ber sich im Walde von Fontainebleau und zu Barbison ansiedelte. Das Spiel welche ben entschiedenen Umriß der Dinge hinter ihrer Tonwirkung zurücktreten läßt und die Bedeutung des Gegenstandes an sich herabsetzt gegen sein Scheinen in Licht und Luft; er begreift weit eher ein mannigfaltiges Ganzes als den malerischen Ausbruck einer Stimmung, die in der Phantasie kein fest umgrenztes Bild zurückläßt. Zubem verschmähen jene Maler boch allzusehr den Reiz, der in der Landschaft selber für ein schlichtes gesundes Auge liegt. In der kleinsten und gewöhnlichsten Natur suchen sie nach bem Zauber feiner und intimer Wirkungen, und fast hat es ben Anschein, wie wenn sich im Erfassen berselben die geniale Subjektivität bewähren wollte. Darin verräth sich, beiläufig bemerkt, die innere Berwandtschaft mit der romantischen Schule. Dazu kommt das Taften, Ringen und Versuchen der Hand, die anders und wahrer als bisher, mit ber höchsten Kraft jenes verborgene Leben zur Erscheinung bringen will. Daber ist in dieser Malerei, ungeachtet alles Talentes und alles Geschicks, bas gerade Gegentheil von meisterlicher Einfachheit, woran der Laie nicht ganz mit Unrecht sich stößt. So fehlt zum vollen Kunstwerk die harmlose Sicherheit sowol der Empfindung als der Darstellung; auch barin zeigt sich, baß die Rückfehr unserer Zeit zur Natur eine mannigfach vermittelte und mit Absicht versetzte ist. Immerhin muß man zugeben, daß in dieser Erneuerung der Landschaft sich eine eigenthümliche Naturanschauung kundgibt, die nach einem neuen ächt fünstlerischen Ausbruck sucht und zum Theil ihn auch gefunden hat. Von deutscher Seite zeigt namentlich A. Achenbach mit dieser Richtung eine gewisse Verwandtschaft; doch weiß der deutsche Maler vielleicht mit weniger Feinheit, aber mit naiverem Sinn und in reicherem Ausschnitt das frische Leben der nordischen Natur zu versinnlichen.

Die bisher genannten Maler sind nicht die Einzigen die den Umschwung der Landschaft bewirkt haben. Wir haben im dritten Buche ge sehen, wie Decamps, dann auch Diaz das Ihrige dazu beigetragen. Decamps hat zudem unter den Ersten die landschaftliche Natur des Orients entdeckt, ungefähr gleichzeitig mit Marishat, den wir später sinden werden. Andere Meister die zu diesen bahnbrechenden Landschaftern zählen, wie Corot und Français, haben anderswo ihre Stelle, da ihre Anschauungsweise von jenem romantischen Realismus nur einige Elemente aufnimmt und dafür neue hinzubringt. Es war eine ebenso breite als tiefgreisende Bewegung, welche sich seit Beginn der dreißiger Jahre in dem ganzen Bereiche der Landschaft vollzog und auf ihren verschiedenen Feldern neue Reime trieb.

## B. Das Seebild. Das Architekturbild. Das lanbschaftliche Thierstüd.

Das zeigte sich auch in ber Marinemalerei, die schon in ben zwanziger Jahren zu einer neuen Blüte kam. Das wechselvolle im Lichte schimmernde und wogende Leben des Meeres, sein intimes Verhältniß zur Luft, worin es jede Bewegung und jeden Ton derselben in sich aufnimmt und wieder zurückstrahlt, mußten vorab einer Anschauung zusagen, welche in dem Ausdruck elementarer Stimmungen eine Hauptaufgabe des Malers sah. Daher wandte sich eine Gruppe junger Künstler, die zu der romantischen Schule in naher Beziehung standen, dem Meere zu. Doch sand sich auf diesem Gediete Keiner, der es irgendwie den alten Holländern, den Blieger und Bachunsen, oder gar dem W. van de Velde gleichgesthan hätte.

Eine Zeitlang stand Theodore Gudin (geb. 1802) — man hat ihn einen zweiten Claube Lorrain genannt — in großem Ansehen. Er kam aus der klassischen Schule, stellte sich aber bald auf die Seite der Bonington, Géricault und Delacroix. Seine ersten Seebilber, womit er seit 1822 hervortrat, gaben wol das unruhige Treiben des Meeres, das Glanzspiel der Sonne in den Wellen, den feinen Duft und Zug der Lüfte mit lebendiger Farbenwirkung wieder. Allein die außerordentliche Leichtigkeit, womit der Maler arbeitete, seine raschen Erfolge und eine Menge von Bestellungen, namentlich von Seiten ber Regierung, verleiteten ihn balb zu bloßen Bravourstücken auf großen Leinwandflächen. Er schilberte nun mit Vorliebe die Gefahren des Seelebens, den Kampf großer Fahrzeuge mit dem tobenden Elemente, Brände und Schiffbrüche, all die Gefahren und Schicksale, welche die endlose Wasserfläche mit sich bringt. Dabei kam es ihm hauptsächlich auf heftige Wirkungen an durch das tosende Wogen= und Wolkenspiel, auf den bunten Spiegel starker Lichter im Wasser, auf das endlose Herüber und Hinüber der Reflexe. Eines seiner besten Bilder der Art ist noch vom Jahre 1827, "der Brand des Schiffes Kent". Dann aber steigerte er die Lichteffekte in's Maßlose und griff zu dem Kontrast boppelter Beleuchtungen, wie z. B. zu bem von Mond und Abenroth in einem "Schiffbruch" von 1836, wobei zugleich das Gräßliche seine romans tische Rolle spielt: auf öbem wieber beruhigten Meere mit endlosem Horis zont schaukelt eine Barke Verschlagener, die mit dem Tode ringen. Nimmt er die ruhige See zum Gegenstand seiner Darstellung, so sucht er der Luft

einen glatten durchsichtigen Glanz zu geben und im Wasser alle Farben bes Regenbogens ineinander schimmern zu lassen, wobei namentlich Roth, Violett und Orange sich hervorthun. So wird diese Walerei zum bunt chromatischen Spiel, zum Kaleidoskop, das bei jeder Wendung bald so bald anders in den lautesten Farben schillert. Unter der Juliregierung, da er auch außerhalb Frankreich einen großen Auf hatte, lag seine beste Zeit schon hinter ihm. Er gab sich vollends aus in der Unzahl großer Bilder, worin er für Versailles die Großthaten der französischen Marine zu verherrlichen hatte; Arbeiten von fabrikmäßiger Geschicklichkeit, die höchstens noch eine dekorative Massenwirkung haben und, mit kalter stücktiger Hand hingeworfen, weder um Naturwahrheit noch irgend ein Oetail sich kümmern.

Länger hat sich Isabeh in seinen Marinen die ihm eigene pikant malerische perlende Manier bewahrt. In ihnen namentlich bewährt sich jene Gewandtheit des Künstlers, die im Licht blinkenden Spipen der Natur mit geistreicher Hand abzupflücken und wie Ebelsteine nach allen Seiten verschwenderisch umherzustreuen (vergl. S. 271). Die sprühende schäumende Welle, das Ineinanderspiel von Wasser und Luft, die dunkle Masse der Schiffe auf der durchsichtigen Fläche, das bunte Treiben der Matrosen, bas war ber rechte Gegenstand für seinen kecken Pinsel, ber die warmen farbigen Töne barsch und doch zierlich hinsetzt und ihre Mannigfaltigkeit in einen lauten Einklang zusammenschließt. An ansprucksvoller Bravour leiben indeß auch seine größeren Gemälde (Kampf des Texel, 1839; bie Einschiffung von de Rupter und W. de Witt, 1850, im Luxembourg; Brand ver Austria, 1859 u. s. f.) Bescheibener sind seine Strandbilder mit verfallenen Hütten und an's Land gezogenen Barken, von Wirkung burch die einfachere Farbigkeit und Wärme des Tons, aber ebenfalls ohne tiefere Stimmung. — Der Marinen Roqueplan's ist schon oben gebacht.

Neben diesen sind noch durch ihre koloristische Behandlung bekannt' geworden: Philippe Tanneur, der die russischen Seehäsen im Auftrag der russischen Regierung malte, immer auf brillante Effekte bedacht, aber gläsern im Ton; Louis Garnerah, der lange Seemann gewesen und daher auf die Darstellung der Schiffe und ihrer Bewegungen besondere Sorgfalt verwendet; Charles Hoguet (geb. 1813), ansprechend durch einen leichten und lichten Ton, auch als Landschafter thätig; Charles Wozin (1806—1862; mehrere Bilder von ihm in Bersailles), der auch Städteansichten gemalt hat, eine Zeitlang berühmt durch sein lebhaftes

Kolorit; Vincent Courdouan (geb. 1816), bessen Vorwürfe zumeist bie Seehäfen des südlichen Frankreichs sind. Außerdem Léon Morel Fatio und Henri Durand-Brager (geh. 1814), beide vielfach von der Juliregierung und noch vom Kaiserreich für das Museum von Versailles beschäftigt, ber Erstere zur Darstellung von Scenen aus ben Seekriegen in kleinem Maßstab, ber Zweite zu perspektivischen Beduten, die durch ihre Treue nicht ohne Verdienst und boch nicht allzu unmalerisch sind. Louis. Maper (1809—1866), ber durch elegante Behandlung Beifall gefunden, zählt durch seine Geburt und Studienzeit halb zur holländischen, durch seine Ausbildung in Paris während eines längeren Aufenthaltes zur französischen Schule. Endlich läßt sich dieser Gruppe noch Jules Noel (geb. gegen 1818) zuzählen, ber auch Landschaften und Architekturbilber in gefälliger aber bunter und gläserner Manier gemalt hat. Alles Künstler von einer gewissen Geschicklichkeit, die aber als Talente über ein Mittel= maß nicht hinauskommen. — In neuester Zeit haben sich nur Wenige bem Fache zugewendet, und biese halten sich an einfachere Motive, an den duftigen und lichtvollen Schein des Meeres in friedlicher Luft. Es sind namentlich ber jung verstorbene Auguste Aignier (1810—1865) und ber erst seit wenigen Jahren aufgetretene Jules Masure. Beibe stellen mit Vorliebe die feinen Lichtwirkungen des mittelländischen Meeres dar, wobei Masure mit malerischer Behandlung in einem einfachen Stuck Meer mit flachem Ufer die heitere leuchtende Stille der Luft und des leis bewegten Meeres geschickt zu treffen weiß. Freilich streift hier die Schlichtheit des Gegenstandes nahe bas Gesuchte.

Eine eigene Stellung zwischen bem Seestück und bem Architekturbild nimmt Felix Ziem (geb. gegen 1822) ein. Er macht aus ber Verbindung beider unter dem glühenden Himmel des Südens ein ausgelassenes Farbenssest; dankbare Motive dazu sindet er an den Usern des Bosporus, des Hellesponts und in der Lagunenstadt. Ueber die Strenge der architektonischen Massen legt er den schimmerigen Schleier leuchtender Luft und denutzt dagegen den durch die Jahrhunderte vergoldeten Marmor, sowie andrerseits die bunte türkische Tracht oder den braunen Rumpf der Schiffe, ihre vielssardigen Wimpel und Segel zu wirksamen Reslexen und zu Kontrasten gegen die blinkende Bläue des Himmels und des Meeres. Seine venestianischen Bilder — Ansicht von Benedig im Luxembourg — vom Ansang der fünfziger Jahre halten noch ein gewisses Maß; Gebäude und Wasser sind gebadet in einem hellglühenden Licht, das über Alles hinzussießen und

von Konftantinopel in dem Momente, da sich der Sultan zur Moschee bezicht (1859), sind wie dunte mit glänzenden Farben auf hellem Grunde gestickte Teppiche; die Schiffe wirken nur noch als gelbe und rothe Tone, Luft und Wasser sidmen und kostbarer Stoffe. Alle Form und als Naturwahrheit ist in diesem Feuerwert verpufft und nichts bleibt übrig als ein leeres Dekorationsstück, das uns die Gewandtheit des Berferstigers anpreist.

Auch das eigentliche Architekturbild erfuhr im Gegensatzu ben willkürlichen Kompositionen in der Art H. Roberts, wie sie das achtzehnte Jahrhundert liebte, eine Erneuerung im realistischen Sinne. Zwar hatte auf diesem Felde die romantische Anschauung geringeren Einfluß; die Schärfe ber architektonischen Linien widerstrebt jener entschieden malerischen Behandlung, welche in der Natur zugleich nach dem ahnungsvollen Ausbruck von Stimmungen sucht. Aber auch hier ging man nun auf Wahrheit ber Erscheinung aus und faste die Baulichkeiten in ihrer landschaftlichen Umgebung sowie in der abdämpfenden Hülle durchleuchteter Luft. Im Uebrigen brachte es schon die Bestimmtheit und das fein ausgearbeitete Detail bes Gegenstandes mit sich, daß die Ausführung reinlicher und pünktlicher wurde, als es in der Art der Romantiker lag. Irgendwie hervorragende Talente hat indessen dieser Zweig nicht aufzuweisen. Keiner hat die sorgsame und liebevolle Darstellung eines van der Heyden erreicht, der den Beschauer so heimlich auf die Plätze und Kanäle hollandischer Städte versett, jede Einzelheit ihm vor's Auge bringt und doch wieder der Massenwirkung und bem Einklang bes Ganzen in einem klaren warmen Luftton, unterordnet.

Betrachten wir zunächst das Interieurbild, soweit es die Architektur zur Hauptsache macht und die Figuren zu bloßer Staffage herabsetzt, so finden wir dasselbe nach den früher genannten Granet und Fordin kaum vertreten. Der Einzige, der sich näher damit abgab, war Aurèle Robert — der Bruder des Leopold —, der übrigens auch Genrebilder in der Art des Letzteren malte (Taustapelle zu S. Marco in Benedig in mehreren Wiederholungen). Er hatte eine sleißige und sorgfältige aber etwas schwere Hand. In dem eigentlichen Reiz solcher Interseurs, der durch die weiten Räume sanst sich abtönenden Luft, der geschlossenen Stimmung und dem Spiel des gedämpsten Lichts in das Dunkel der Schatten, stand er wie die Modernen überhaupt hinter den Alten, insbesondere einem de Witte, weit zurück.

Als Maler der äußeren Architektur sind zunächst Jules Johant und Renoux zu nennen. Jener scheint sich Canaletto zum Vorbild genommen zu haben; er schilderte die Brücken, Plätze und Paläste von Benedig in sauberer Ausführung aber mit nüchterner und metallischer Färbung. Renoux, der sich auch im Interieurbild versucht hat, gab vornehmlich Land= schaften mit architektonischen Denkmälern aus Frankreich, Deutschland und Italien und ebensowol Kirchen und Kreuzgänge des Mittelalters wie römische Ruinen; Bilber, die lediglich burch den Gegenstand einiges Interesse erregen. Bebeutender als diese Beiden sind Hippolyte Sebron (geb. 1801) und Justin Duvrie (geb. 1806), die bald nach 1830 aufgetreten sind. Ersterer hat auf seinen Reisen in Belgien, Holland, England, Italien, Spanien und Nordamerika eine große Mannigfaltigkeit von Motiven gefunden; Dome, Klöster, Schlösser, Paläste, Städte und Straßen (z. B. Dom von Mailand, Hafen von Amsterdam im Mondschein, Jakobskirche von Antwerpen) sind der Gegenstand seiner Bilder, die bei leichtfertiger Gewandtheit der Darstellung doch das Architektonische in ein volles klares Licht zu setzen wissen. Duvrie, der sich lange in Italien, Flandern und England umgetrieben, hat eine zierliche und durch einen freundlichen Lichtton gefällige Weise, die sich überall gleich bleibt, mag er nun die Rheinufer, Neapel oder das Heidelberger Schloß vor sich haben. Doch versteht er die Gebäude wirksam zur Landschaft zu stimmen. Die Bilder beider Meister — auch ihre Landschaften — sind sauber gemalt, äußerlich geschickt und hübsch, ohne auf irgend tiefere künstlerische Eigenschaften An= spruch zu machen. Ihnen verwandt ist Joseph Guiauh, ber spanische und maurische Architekturen — auch sübliche Landschaften — in glänzender Beleuchtung mit oberflächlich eleganter Manier behandelt.

In der Darstellung des Thierlebens, namentlich soweit es zur Feldsarbeit verwendet in landschaftlichem Rahmen sich abspielt, haben es die modernen Franzosen zu recht tüchtigen Leistungen gebracht. Wir haben schon

49

Meper, Frang. Malerei.

beim Sittenbilbe gesehen, wie die Schilberung des schlichten und harmlosen bäuerlichen Treibens auf offenem Land neue Kräfte und Werke hervorries, die zu dem Besten gehören, was die neueste Zeit geschaffen hat. Es war dieselbe Rückehr zu einem naiven Naturleben und seiner unzersetzen noch malerischen Erscheinung, die dem Thierstück neue Anregungen gab. Borswiegend realistisch ist auch hier natürlich die Anschauung; aber es tritt durch den Reiz besonderer Lichts und Luftstimmungen sowie durch das Herauskehren der frischen und behaglichen Seite des Landlebens ein poetissches Element hinzu.

Die älteren Meister bieser Gattung sind, wenn sie sich auch enger als ihre Vorgänger an die Natur halten, gleichwol noch in einer konventionellen Manier befangen. Es sind ihrer nur Wenige; erst mußte die nordische Lanbschaft in ihrem eigenen Charakter wieder entbeckt sein, ehe bie Schafherbe und das Ochsengespann Weibe und Feld wieder beleben konnten. Xavier le Prince (1799—1826), der in den Salon von 1824, da eben ber Kampf ber Romantiker gegen die klassische Schule hell entbrannt war, einige anspruckslose Thierstücke mit Figuren brachte, hatte offenbar neben der Natur auch die Albert Cupp und Abriaen van de Belde im Auge (Einschiffung von Thieren zu Honfleur, im Louvre). Er blieb von jenem Gegensatze und ben neuen Bestrebungen noch unberührt; auch hat er keinerlei realistische Absicht. Ihm schwebte ein malerisch gefälliges Ganzes vor, dem ein genrehafter Zug, Mannigfaltigkeit ber Anordnung und gewählte Gruppirung ein erhöhtes Interesse geben. Menschen und Thiere sind gut bewegt und haben ein natürliches Wesen; im Kolorit geht er nicht auf Wahrheit aus, sondern auf einen angenehmen hellen Ton, der die Lokalfarbe nicht allzu sehr beeinträchtigt. Seine Bilber sind mit einem Worte ein nicht ungeschickter aber matter Nachklang ber holländischen Weise. — Rapmond Brascassat (geb. 1805) war ber Erste, ber im landschaftlichen Thierstüd sich hervorthat, und stand während ber breißiger Jahre in nicht geringem Doch hatte auch er wenig gemein mit ben Romantikern. von der klassischen Landschaftsschule her und ging selber eine Weile in ihren Spuren; es blieb ihm bann von ihr, als er zu jener Gattung übers ging, eine gewisse zierliche und sorgsame Behandlungsweise, Deutlichkeit ber Form und ein freundliches Kolorit, wie sie bem größeren Publikum wol zusagen. Im Erfassen ber Natur kam er über eine zahme Beobachtung nicht hinaus, wenn er auch gern bas Thierleben in erregter Bewegung schilderte, wie z. B. einen Stierkampf (im Museum von Nantes) ober eine

Ruh, die von Wölfen angegriffen und von einem Stier vertheidigt wird. Doch behandelte er auch einfachere Motive, Rinder, Ziegen und Schafe auf der Weide, immer in anmuthigen und mit Laubwerk reich ausgestatteten Landsschaften. Denn was ihm an ursprünglicher Naturempfindung abging, suchte er durch Mannigsaltigkeit zu ersehen. Der malerische Reiz und die tieferen Stimmungen des Licht- und Luftlebens sind ihm verschlossen. Sowie auch seine Thiere, obwol ihm eine gewisse Freiheit und Geschicklichseit der Hand nicht abzusprechen ist, sowol im Ban als im Fell und im Ausbruck jene überzeugende Naturwahrheit vermissen lassen, die auf diesem Gediete um so nothwendiger ist, je weniger der Maler das Stimmungsleben der Natur zu versinnlichen weiß.

Es war Constant Tropon (1810—1865), ber endlich die neue Naturanschauung auch im Thierstück durchführte. Und zwar erst seit Ende der vierziger Jahre; wie wenn die Kunst erst in der Landschaft hätte recht heimisch sein mussen, ebe sie es wagte bas Thier damit zu einem großen Ganzen zu verbinden. Er gehörte nicht, einen so angesehenen Plat er auch behauptet, zu ben Führern ber neuen Schule; sein Talent brauchte lange, ehe es zur Reife kam und entwickelte sich allmälig unter dem Ein= fluß jener bahnbrechenden Landschafter. Der Sohn eines Angestellten an der Porzellanfabrik zu Sedres, machte er seine Lehrzeit unter deren Malern durch, die noch die Natur über den gewohnten Leisten der klassischen Landschaft schlugen. Dem jungen Tropon öffnete zuerst, als er in der Umgegend von St. Cloub sich in Studien versuchte, eine zufällige Begegnung mit Roqueplan die Augen. Er bemühte sich alsbald die Natur unbefangen zu sehen und den frischen Eindruck, den er empfing, ebenso wiederzugeben; allein er gerieth nun zu sehr in die Weise der Dupré und Rousseau und sah mehr durch ihre als mit eigenen Augen. Die Landschaften dieser seiner zweiten Periode, die bis in die Mitte der vierziger Jahre reichte, tragen die beutlichen Spuren dieser Einwirkung. Jedes Detail, jedes Blättchen sollte genau ausgesprochen sein und seine volle Wirkung haben; Ton ist neben Ton mit gleichem Werth, gleicher Fettigkeit hingesetzt, und bas Ganze ist schließlich wie ein bick aufgetragenes Mosaik, von schwerer und einför= miger Wirkung. Durch ernstliche Studien im Walde von Fontainebleau kam er endlich ber Natur selber näher und lernte wenigstens die saftige Fülle ber Vegetation kräftig wiedergeben. Eine Reise nach Holland im Jahr 1847 ober 48 vollendete bann ben Umschlag in seiner Entwickelung. Er kam nun aus bem gewohnten Gleise heraus und sah mit frischem Sinn eine neue Natur; insbesondere aber scheint ihm durch die nähere Bekanntschaft mit den Bildern von Rembrandt und Albert Cupp der Zauber entschieden durchgeführter Lichtwirkungen aufgegangen zu sein. Wol möglich, daß ihn Cupp überhaupt angeregt hat, nun in seine Landschaften Thiere zu sepien. Wenigstens mag ihm, trot aller Verschiedenheit, dessen Art, das Thier in gesättigtem Ton von duftigen Wiesen und Lüften abzuheben und über Figuren und Landschaft ein volles Licht auszugießen, bei seinen eigenen Arbeiten vorgeschwebt haben. Schon seine "Mühle" im Salon von 1849 zeigte, daß er nun in der Einheit einer stark ausgesprochenen Lichtstimmung das eigentlich Malerische gefunden. Früher Morgen ist in dem Vilde und die blasse Sonne kämpft noch mühsam gegen seine Nebel; dagegen steht dunkel die Mühle mit ihren Windslügeln. Noch ist indeß in einem Waldbilde von 1851 das Impasto in den lichten Stellen übertrieben.

Ein Aufenthalt in der Normandie war es dann, der ihm 1852 das Motiv zu einem seiner besten Bilder gab, womit er sofort als Meister in seinem Felbe eine hervorragende Stelle einnahm: "bas Thal ber Touque". Auf schöner fetter Weide gehen behaglich Kühe und ein Gaul zur Tranke; zwei Stiere sind in heißem Kampf begriffen. Durchaus natürlich im Bau und der Bewegung wie im Schein des Fells sind die Thiere; sie machen durchaus keinen Anspruch besonders schöne und wolgezüchtete Exemplare zu sein, tragen vielmehr die Zeichen ihres harten Dienstes und bes bäurischen nicht allzu reinlichen Stalles. Aber ganz zu Hause sind sie auf der üppigen Wiese, in beren hohes buftiges Gras sie tief einsinken; babei zieht eine schwüle Luft über den Weideplatz, leichte Dünste steigen auf von der noch feuchten Erbe, schwere Wolken wälzen sich vorüber, in leise Bewegung scheint Alles zu gerathen und den wehenden Sturm zu verkünden. Und so gibt immer die besondere, die ganze Natur, Thier und Landschaft durch dringende Licht- und Luftstimmung den Bilbern Tropon's einen eigenen Reiz. In dem Bilde "Ochsen auf dem Wege zum Pflügen", die dem Beschauer in voller Brustbreite mit ihrem Treiber auf weitem Blachfeld ents gegenkommen (im Luxembourg, 1855), ist Alles eingehüllt in herbstliche Morgennebel, welche die Frühsonne noch nicht hat zerftreuen können. Die Nüftern der Thiere dampfen, dunstiger Brodem steigt aus dem lockeren Boben auf, und der graue Himmel, von dem das Gespann dunkel sich abhebt, scheint auf die Erde sich herabzulassen. Oder ber Maler bringt auch wol bumpf brütendes Vieh in träger Ruhe auf sonniger Wiese und bei lastender Mittagshite.

Tropon. 759

In allen diesen Bildern verbinden sich Thiere und Landschaft zu einer vollen Gesammtwirkung, zu einem ganzen Stück Naturleben. Er hat von den Neueren das richtige Verhältniß beider Theile bei fast gleichem Werth berselben am glücklichsten getroffen. Er läßt die Thiere derb und frank, wie es die Realität mit sich bringt, in der umgebenden Natur gleichsam auf= geben und kummert sich nicht um die ästhetische Regel, welche die entschiedene Unterordnung des einen Gegenstandes unter den anderen verlangt. Auch wollen seine Ochsen und Kühe nicht eine besonders aufgeweckte Thierseele an ben Tag legen, die man weiß nicht welche entfernte Berwandtschaft zum menschlichen Wesen verrathen soll. Sie geben sich einfach in ihrer dumpfen brütenden Schwerfälligkeit, find als ächte Ochsen vollständig befriedigt in ihrem vulgären Lebenslauf, sei es fressend und wiederkäuend auf der Weide ober unter bem Joch plump die Scholle tretend. Ebenso wie im Ausbruck sind die Thiere Tropon's auch in Gestalt und Bewegung recht naturwahr, wenn er es auch mit bem Bau nicht allzu genau nimmt und ber Mobellirung es an Mark und Sicherheit fehlt. Vortrefflich ist bagegen wie be= merkt die malerische Einheit seiner Bilder, die immer harmonisch durchge= führte, Alles einhüllende Lichtstimmung. Seine Bilder sind nicht bloß Studien ober magere Naturfragmente; Thiere, Landschaft und Beleuchtung stehen in einem inneren und abgerundeten Zusammenhang. Man sieht, daß der Künstler mit einer gewissen Freiheit arbeitete und, so fleißig und unablässig er auch sein Leben lang nach ber Natur Hunberte von Stizzen machte, boch nicht sklävisch an sie gebunden blieb. Darin hat er nicht wenig voraus vor ben Dupré und Rousseau. Die Meisterschaft eines Potter freilich, die mit der forgfältigsten und intimsten Naturwahrheit volle künstlerische Freiheit verband, dürfen wir von dem modernen Franzosen nicht erwarten. Bielmehr hat seine Behandlung einen bekorativen Zug, der in das Spiel der Lichtwirkungen die eigene Gestalt und Farbe der Dinge mit etwas gewissen= losem Pinsel verschimmern läßt. Dies Streben nach Massenwirkung, wobei das Detail mehr ober weniger zurücktritt, bewog ihn wol auch, seinen Bilbern meistens eine große Ausbehnung zu geben, die den genrehaften Makstab überschreitet und bem bescheibenen Gegenstand eine fast monumentale Fläche einräumt. Es ist bas namentlich mit seinen neuesten Bilbern ber Fall, zumal mit ber "Rückfehr zum Meierhof", ber "Abreise auf den Markt" und ben Höhen von Süresne an ber Seine, einer großen Land= schaft mit Biehherben (Salon von 1859). Die "Abreise" gibt eine Truppe von Hausthieren, die wieder in voller Breite bem Beschauer entgegenkommt,

bampfend im kühlen Alles umfließenden Morgennebel, der diesmal nur mit dünn frottirten weißlichen Tönen hingewischt ist. Auch gebricht es dem Meister sast immer an gleichmäßiger Sicherheit des Bortrags; er ist bald leicht und flüchtig, bald mühsam und von schwerem Impasto, wie wenn es ihm mühsam gewesen den rechten Ton zu sinden. Endlich sind Lüste und Wolken, worauf Trohon viel Sorgfalt verwendete, ost von einem stumpsen und trüben Grau, es sehlt das Leichte und Durchsichtige, wie denn auch das Laub namentlich in späterer Zeit zu dunkte und körperhaste Schatten zeigt. So mangelt den Bildern Mancherlei zur künstlerischen Bollendung. Aber es ist in ihnen ächte Natur, die Frische und Heiterkeit des Landlebens und die Poesie des darüber ausgegossenen Lichtes.

· Die übrigen Maler bes landschaftlichen Thierstücks können sich, trot einzelner tüchtiger Leistungen, mit Tropon nicht messen. Seiner Weise ist nicht ohne Geschick Joseph Palizzi (geb. 1813) — geborener Neapolitaner, aber zur französischen Schule zählenb — gefolgt. Sowol im Realismus ver Darstellung als in der Lebhaftigkeit der Licht= und Farbeneffekte sucht ber Künstler sein Vorbild noch zu überbieten; auch in der dekorativen Behanblung geht er noch weiter und malt z. B. bei einem "Kälbermarkt im Thale ber Touque" (1859) bie Thiere lebensgroß. Bisweilen will er ben einfachen Motiven durch eine besondere Beziehung ein erhöhtes Interesse geben und stellt daher eine Biehherde vor den Ruinen bes Tempels von Pästum bar (1861), Ziegen, die sich's in einem Weinberg wol schmeden lassen (1855) ober endlich eine vom Sturm auseinanbergetriebene Herbe (1864; eins seiner besten Bilber). Bei ziemlicher Bravour fehlt seinen Thierstücken boch immer jene Wahrheit ber Stimmung, welche biejenigen von Tropon so anziehend macht. — Noch enger und ohne Eigenthümlichkeit hält sich Emile van Marce an die Weise bes Meisters. — Hierher läßt sich noch aus ber jüngsten Zeit Emile Jaque rechnen, bem sich inbessen eine eigene Anschauung nicht absprechen läßt. Als Maler stellt er vorzuges weise Schafherben auf ber Weide dar (zwei im Luxembourg), wobei er ben Thiercharakter bis zum Fell herab mit naturalistischer Wahrheit noch besser trifft als Tropon, bagegen im Kolorit und ben Lichtwirkungen stumpfer und gleichgültiger ist. Ein nicht gewöhnliches Talent und Geschick zeigt sich in seinen Radirungen, die durchaus realistisch gehalten und mit malerischem Anflug bas ganze Lanbleben schilbern, alle Thiergattungen, Lanbschaften, Meierhöfe und Dorfschenken. — Mehr in ber zierlichen und prosaisch fleißigen Weise des Brascassat sind die sorgsam gruppirten Thierstücke des

älteren Louis Coignard (geb. gegen 1812); boch erreicht er bisweilen eine größere Kraft ber Färbung. —

Zu gleichem Ruf mit Tropon ist Rosa Bonheur (geb. 1822), aber mit geringerem Recht gelangt. An ernstem Naturstudium hat sie es zwar gleichfalls nicht fehlen lassen, und ebenso wenig ist zu läugnen, daß sich in ihren Bildern, die über den genrehaften Maßstab fast immer hinausgeben, ein männliches Talent bekundet. Allein sie erfaßt nicht mehr als die Oberfläche der Erscheinung, die Prosa des Thierlebens, und bei franker Behandlung, bei einem anerkennenswerthen Streben nach Naturwahrheit gebricht es boch am kunftlerischen Reiz. Die Bilber find ohne Stimmung und ohne jene frische Energie bes Lebens, welche ben Beschauer über bie Trivialität dieses Stoffkreises mitten in die ursprüngliche Fülle der Natur versett. Sie gibt gern umfassende Scenen aus bem Betrieb bes Ackerbaus und will die markige Kraft und Schönheit dieses Naturlebens anschaulich machen. Aber wie an Macht bes Tons, so fehlt es ihren Thieren an individueller Bestimmtheit der Form; auch versteht sie sich nicht hinlänglich auf die landschaftliche Umgebung. Ihren ersten entschiedenen Erfolg hatte sie 1849 mit den pflügenden Ochsen aus dem Nivernois (im Luxem= bourg). 1853 galt bann ihr "Pferbemarkt von Paris" für das Hauptbild bes Salons, eine große Tafel mit prächtigen Bauerngäulen von gut beobach= teter Bewegung; baran schloß sich 1855 die "Heuernte in der Auvergne" (ebenfalls im Luxembourg), die durch den Gegensatz des dunklen Ochsengespanns mit dem sonnenbeschienenen grünen Felde nicht ohne Wirkung ist. Un der Absicht, mit derartigen Bildern durch den großen Umfang Effekt zu machen, leibet auch die Bonheur, und wenn man ihr zum Lobe anrech= nen muß, daß sie die Natur nicht in's Hübsche ziehen sondern schlicht wiedergeben will, so wird doch bei solcher Behandlung auf den ausgebehnten Flächen die nüchterne Leere des Gegenstandes allzu fühlbar. —

In jüngster Zeit versucht sich ihr Bruber Auguste Bonheur (geb. 1824), ber früher nur Landschaften malte, mit ziemlichem Glück auch in dieser Gattung. Er setzt die Thiere in eine reichere Landschaft als Rosa und hüllt sie entschiedener in Licht und Luft ein; doch fehlt es dem Kolorit an Ruhe und Einheit. — Ein beachtenswerthes Talent zeigt sich neuerzbings in Jules Didier, der das Ackerthier bei der Arbeit in der römischen Kampagna darstellt. Seine Thiere sind sicher in der Form, das Ganze ansprechend durch ein sattes und harmonisches Kolorit. — Natürlich haben, wie die neueste Kunst überhaupt, so auch die übrigen Thiermaler einen vors

wiegend realistischen Charakter, wobei die Aussührung weit mehr auf den allgemeinen Gesammteindruck der Natur als auf Durchbildung des Details geht. Aus dieser Gruppe sind noch Jules Hereau und Servin anzusühren. Eugene Lambert, der viel koloristisches Geschick hat, gibt gern seinen Thierstücken einen komischen Anslug. — Léon Couturier endlich, der disweilen wol auch Landschaften in südlichem Charakter malt, versteht sich besser auf das Federvieh des Hühnerhofs, das er lebendig und nur mit etwas gar zu buntem Farbenspiel vor Augen führt.

Das Thierstück, worin die Landschaft den bloßen Hintergrund und das Thier für sich die Hauptsache bildet, ist weit schwächer vertreten, da es der malerischen Auffassung nur geringen Spielraum bietet. Seine Objekte sind insbesondere die treuen Begleiter des Menschen, die ihm vor allen nah und vertraut sind: das Pferd und der Hund. Die elegans ten Darstellungen von Alfred de Dreux (1808—1860), welche bas feine Racepferd ber vornehmen Welt in, seinen verschiedenen Zuständen und Bewegungen zum Gegenstand haben, sind auch in Deutschland durch ben `Stich zur Genüge bekannt. Die menschlichen Figuren sind bei ihm, wie die Landschaft, immer nur Zugabe; mögen sie nun in einer Anzahl Reiter mit rothem Jagdkostüm ober in Amazonen bestehen, die im Waldbickicht vom Pferde aus ein Rosabillet in einen hohlen Baum legen oder mit dem ersten Kummer eines getäuschten Herzens bei bem Stellbichein allein sich finden ("Seule au rendez-vous") ober gar auf gasoppirendem Vollblut in flüchtiger Bewegung die Lippe des vorbeifliegenden Liebhabers berühren. Die Kunst des Mannes war wie sein Leben: ein Zeugniß eleganter Gewandtheit, das in den Salons einer mehr ober minder guten Gesellschaft immerhin seine Stelle haben mag. — Umgekehrt behandelt Jacques Behrassat mit oberflächlicher und brutaler Virtuosität den schweren Arbeitsgaul, wie er am Karren zieht ober mit Anspannung aller Kräfte bas Lastschiff die Seine hinaufschleppt. — Viel Geschick bewährt Gobefrop Jabin (geb. 1805), ber auch mit naturalistisch gehaltenen sublichen Landschaften Beifall gefunden, in der Schilderung der mannigfaltigsten Jagdscenen, wobei immer die Hunde die Hauptrolle spielen. Auch malt er viel bas Hunbeportrait, meistens nur ben Kopf in Lebensgröße. ber Juliregierung war er in beiben Gattungen viel beschäftigt für bie königliche Familie und die Welt des Sport. Seine mit flotter Bravour hingebürsteten Bilber sind in ihrer beforativen und etwas manierirten Art doch energisch und lebendig. Ihm nicht ganz gleich barin kommt Joseph

Melin (geb. gegen 1815), bessen Bortrag stumpfer und schwerer ist. Nach beiden ist noch Albert de Ballerop zu erwähnen, der zwar verschies dene Thierarten darstellt, aber Meuten von Jagdhunden in voller Lebenssgröße am besten zu treffen weiß.

2.

## Die Ernenerung der klassischen Landschaft.

Wie sich in der Malerei überhaupt neben und im Gegensatz zur roman= tischen Anschauung die ideale Kunstweise erneuerte, so geschah das auch in ber Landschaft. Und zwar genau in derselben Weise, unter benselben Verhältnissen und Bedingungen, wie sie das erste Kapitel des vierten Buches geschilbert hat. Daher erstreckt sich auch auf dieses Gebiet ber Einfluß ber Ingres'schen Schule; die hierher zählenden Meister haben sich zum größeren Theil in seinem Atelier gebildet oder folgten boch seinen Principien. Der Abel stylvoller Form, worin die innere bildende Kraft zu harmonischer und vollenbeter Erscheinung ganz aufgegangen scheint, aber verjüngt gleichsam und neu belebt durch die Rückehr zur Natur: das war bemnach bas Ziel, das diese Richtung im Ange hatte. Es ist natürlich wieder die südliche Landschaft, insbesondere die griechische und italienische, woran sich diese Anschauung zu bewähren sucht. Denn bort scheint die schaffenbe Naturfraft einen freieren und größeren Schwung, gleichsam eine organisch bauende und gestaltende Phantasie zu entfalten; sie kommt so dem Künstler, ber auf Schönheit ber Linien und auf Reichthum wolgeordneter Formen ausgeht, auf halbem Wege entgegen. Der rhythmische Zug ber Höhen, die Gliederung der Erdbildungen, die klargefügte Mannigfaltigkeit der Pläne vom Vordergrunde bis in die Ferne, belebt durch Kontraste und beruhigt durch ihren Einklang, der edle Baumschlag, endlich die Reinheit bes Lichts und die Gluth des Himmels, die nirgends ein giftiges Grün bulbet: das sind die Elemente, womit nun der "klassische" Landschafter auf's Neue arbeitet, nur daß er seinen Bilbern burch größere Naturwahr= heit tieferen Reiz und mehr Charakter zu geben sucht.

Schon einige Meister, welche von der älteren Weise der Valenciennes und Bertin ausgegangen, wandten sich in den zwanziger Jahren mit strengerem Studium wieder der Natur zu. Es sind namentlich Charles Rémond (geb. 1795) und Inles Coignet (1798—1860). Rémond

malte Anfangs nur historische Landschaften in der hergebrachten Art mit ber bekannten mythologischen ober biblischen Staffage, die gleichsam ber Natur ihre Eintrittsfarte in die Kunst ausstellte. Große Reisen in Frankreich, Italien und Sicilien entwickelten bann seinen malerischen Sinn, ber übrigens von Haus aus klein und beschränkt war. Die wirkliche Natur durchbrach nun bei ihm zum Theil das überkommene Schema und machte hie und da Miene ein Stud von sich an dessen Stelle zu setzen. Er gab Ansichten — immer umfassendere Ausschnitte — aus bem Dauphine, ber Auvergne, Kalabrien und Sicilien, die wenigstens im Ganzen sich ziemlich treu an ben Charafter ber Gegenden hielten. Bon Zeit zu Zeit fiel er freilich in die heroische Landschaft mit dem Statistenchor anspruchsvoller Götter zurück und meinte bann das Große burch kolossale Berhältnisse zu erreichen. — Coignet hatte mit ihm eine Weile um die Palme zu kämpfen, lief ihm aber bald ben Rang ab. Denn er verstand sich mehr auf bas Malerische, das "Pittoreste", wie es damals in der Phantasie des reise lustigen Publikums spukte, und hatte ben richtigen Takt, bie klassischen Theaterbekorationen sammt ihrer Nymphenstaffage in ben Winkel zu werfen Auch waren seine Naturstudien, wenn sie gleich nur die äußerste Oberfläche abpflückten, boch gründlicher. Er suchte die schönen Formen des Südens mit ihren Tempelresten burch eine malerische Behandlung, welche die Natur herausputt und die Strenge der Linie in einer angenehmen Färbung abschwächt, gefällig zu machen, und hatte bamit, namentlich in Deutschland, in den dreißiger Jahren Erfolg.

Durchaus verschieben von beiben sind die Meister, welche unter ber unmittelbaren Einwirkung von Ingres stehen. Was man auch an ihren Werken aussehen mag, läugnen läßt sich nicht, daß sie den Formenadel der südlichen Landschaft begriffen und ihr ibeales Element, soweit es in der Zeichnung liegt, durch strenge Anffassung und ernstes Studium ausgebildet haben. Sie alle haben sich lange in Rom aufgehalten und die sädliche Natur gründlich angesehen; hier mag wol auch das Beispiel der Deutschen, der Koch, Ernst Fries und Rottmann, nicht ohne Einfluß gewesen sein. Zur Natur freilich sind sie nicht ganz durchgedrungen. Wo sie zum hohen Stul sich erheben wollen, sügen sie ihre Landschaften aus einzelnen Frazmenten frei zusammen, und wenn auch derartigen Kompositionen ihr Recht nicht abgesprochen werden soll, so gehen sie doch bei ihnen immer in's Anspruchsvolle und streisen an das Gespreizte. Es ist eine Natur, die um ihre helbenhafte Schönheit weiß und beklamirend sich vorträgt; sie spricht

biese Bebeutung noch einmal aus in der götterhaften Staffage, die sie sich immer noch gibt, und die doch eingesteht, daß der Maler die eigene große Seele der süblichen Natur nicht unbefangen zu empfinden vermag. Weit erfreulicher sind ihre Leistungen, wenn sie mit harmloserem Sinn bestimmte landschaftliche Charaktere darstellen. Woran es ihnen aber sämmtlich und immer gedricht, das ist das Leben der Farbe. Sie setzen an die Stelle des Rolorits, worin die Landschaft zu athmen und dem Licht sich mitzutheilen scheint, eine trockene Buntheit, einen Anstrich der Form. Allerdings versträgt der Süden nicht jene Uebermacht der Lichts und Luftstimmung, die mit der Farbe der Dinge sich vermählend die seste Gestalt auslöst und dem allgemeinen Leben preisgibt; aber auch in ihm spricht der Farbenschein die innere lebenbildende Kraft der Natur — in der ja der Geist noch geschlossen und verhüllt ist — sicher nicht weniger aus als die Form.

Da wir nun die gemeinsamen Züge bieser Gruppe kennen, kann ich mich bei den einzelnen Meistern fürzer fassen. Der Aelteste von ihnen, Théodore Caruelle d'Aligny (geb. 1798), ist seiner strengen vorab auf Einfachheit und Größe der Form bedachten Anschauung zeitlebens und ohne zu wanken treu geblieben. Für ihn gibt es nur die klassische, historische Landschaft mit ihrem fast architektonischen Aufbau der Linien und mit mh= thischer Staffage, die allein ihm einer solchen Natur würdig scheint. Seine Zeichnung ist fest und manchmal von einem großen Zug - seine besten Werke der gefesselte Prometheus im Luxembourg und der gute Samariter, naturwahrer eine Heuernte in ber Kampagna —; aber seine Färbung zum Uebermaß grell und steinern, meistens ziegelfarben, untermischt mit einem hellen und faben Grun. Die Natur erscheint in seinen Bilbern wie ein fünstliches Modell, nur um so lebloser durch die glatte Eleganz der Behandlung. — Alex. Desgoffe (geb. 1805) legt besonderes Gewicht auf die Wolordnung der Erdformen, den Ahhthmus der Massen. sucht er ber Natur ben Einbruck wilder Größe abzugewinnen burch kühn sich aufthürmende und verschiebende Felsenbildungen, worein er gern ben Orestes, bald von den Eumeniden verfolgt, bald in Tauris die Schwester suchend, oder auch ben Verkauf Joseph's als Staffage sett. Lettere ist bei ihm besonders anspruchsvoll und nimmt oft einen übermäßigen Raum ein. Die Bilber dieser Art — in benen fast immer ein graubrauner Ton vorherrscht — sind bei tüchtiger nur zu plastisch gehaltener Zeichnung boch durch ihre gemachte Idealität ohne alle Wirkung. Ansprechender sind die einfachen Studien des Künstlers nach der Natur. Sobald er ein abgerunbetes Ganzes geben will, geht er selbst bei schlichten Motiven aus der französischen Landschaft auf Styl aus und verfällt dabei in todte Manier. — Einen mehr heiteren und idhllischen Charafter haben die Gemälde von Paul Flandrin (geb. 1811), einem Bruder des Hpppolite. hübschen Talente, bas er gemeinsam mit biesem unter ber Leitung Ingres' ganz gut gebildet hatte, fehlt es an durchgreifender Energie, an dem Bermögen, die Natur ohne sie abzuschwächen in's Ibeale zu erheben. Er bleibt daher einerseits an der äußeren Wahrheit kleben und verwendet andrerseits das stylisirte Detail zu Kompositionen in klassischer Art von etwas matter Erfindung, ohne zwischen Beidem die wahre Mitte zu finden. Daher verwischt und verflacht er den eigenen Charakter der Gegend und bringt boch keine poetische Wirkung zu Stanbe. \*) Gleichwol ist er anziehender als die Aligny und Desgoffe. Ihm schwebt eine freundliche Natur vor, worin sich mit Größe eine gewisse Anmuth verbindet und das Landleben, wie es Horaz und Virgil schilbern, sich wol abspielen könnte; freilich erinnert sie auch an die manierirte Naivetät der Gefiner'schen Idhllen. Er bringt weit mehr die friedliche Stille bunkler Laubschatten an, als jene Beiden; boch zeigt sein Blätterwerk immer jene peinliche, blecherne und einförmige Ausführung, die dem klassischen Sthl eigen ist. Seine Erdformen, gewöhnlich der römischen Kampagna entnommen, haben meistens eine sanfte rhythmische Bewegung. Die Farbe ist leicht, bunn und flussig aufgetragen, zu glatt und durchsichtig, matt ober hart und bunt; nur im Grün hat er, namentlich neuerdings wo er sich mehr an die französische Landschaft hält und nach freierer Behandlung strebt, einen volleren und saftigeren Ton. An Licht und Luft fehlt es auch seinen Bilbern. Sie haben die Frische der Natur gleichfalls abgestreift und nach einem allgemeinen idealen Muster sie zugeschnitten, ohne daß sie beßhalb ihre bauende Kraft zu einem reineren Ausdruck brächten.

Entschiedener als die Genannten trat Edouard Bertin (geb. 1797) aus der überlieferten Manier der klassischen Landschaft heraus. Er gab freilich die stylisirende Zeichnung so ziemlich auf; aber franker und rückhaltsloser wie die Uebrigen ging er auf die Natur zurück. Es liegt ihm an den

<sup>\*)</sup> Hippolyte, ber die Schwächen seines Bruders wol kannte, schrieb ihm einmal: "Applique toi à dégager le sens poétique des choses (was er über dem Naturstudium leicht vergist), à découvrir le côté le plus beau et le plus vrai de toute vérité;" ein ander Mas: "Sois plus hardi, plus libre qu'à l'ordinaire, et ce sera un grand progrès."

/

Sharakter und die reale Wahrheit einer bestimmten Gegend zu treffen, auch wo er noch eine bedeutsame historische Staffage andringt — z. B. in den Bildern "Begegnung Eimadues mit Giotto", Christus am Delberge (1837), Bersuchung Shristi —; ebenso sucht er das Detail charakteristisch durchzus bilden, ohne der Gesammtwirkung etwas zu vergeden. Nur im Kolorit geslingt es ihm noch nicht zu einem vollen und wahren Ton durchzudringen. Daher haben auch seine Zeichnungen größeren Werth als seine Vilder. Was die letzteren anlangt, so haben namentlich die seit Ende der vierziger Jahre entstandenen wenig mehr von jenem klassischen Pathos und zeigen sein Taslent, das eigene Leben der süblichen Natur zu erfassen, von der besten Seite. Es sind namentlich "die Quellen des Alpheus", eine Ansicht von Dlevano und "die alten Gräber an den Ufern des Nil." —

Neben Bertin bereiten noch andere Meister eine Bermittlung vor zwischen ber ibealen und ber romantischen Naturanschauung, indem sie mit dem Reichthum der Anordnung und stylvoller Linie ein wärmeres Kolorit und größere Naturwahrheit des Details verbinden wollen. Versuche, die im Ganzen nicht glücklich ausgefallen sind und ben großen Charakter ber süblichen Natur abschwächen, ohne in ber malerischen Wirkung über ben bloßen Anlauf hinauszukommen. Hierher gehört zunächst Pierre Thuil= lier (1799 — 1858), der unermüdlich Frankreich und Italien, dann auch den Orient bereist hat und die verschiedenen Gegenden dieser Länder, soweit sie sich zu einem wolgeordneten Ganzen abrunden ließen, alle mit gleicher Leichtigkeit und gleichem Geschick geschilbert hat. Er wußte ben Charakter einer Landschaft mit einfacher Empfindung wiederzugeben, blieb aber immer in einer matten fühlen und mäßigen Färbung. — Ueber eine schwankenbe und zahme Mitte zwischen jenen beiden Weisen konnte es auch Léon Fleury (1804—1853) nicht bringen. Seine Bilder — namentlich aus der römischen Kampagua — machen einen klaren und angenehmen Eindruck, sind aber in der Form charafterlos und in der Wirkung eintönig. — Bon ähnlicher Art sind Achille Benouville (geb. 1815, der Bruder des Leon), nur eleganter in ber Zeichnung, aber trocken und porzellanen im Rolorit, und Alex. Biollet=Leduc (geb. 1817). — Ein bedeutenderes Talent war Eugene Buttura (1812-1852), ber bie sübliche Natur mit berselben Treue und Genauigkeit bes Details wiedergeben wollte, wie etwa Delaberge es mit ber nörblichen versucht, nur daß er zugleich auf ein formenvolles Ganzes ausging. Er befreite sich von der akademischen Weise, daran seine früheren Bilder, Ansichten vom Campo vaccino, der Villa des

Maecenas und von Tivoli noch erinnern, durch dieses ernste und aufrichtige Naturstudium, das ihn jeden Baum Blatt für Blatt mit der größten Sorgsfalt zeichnen ließ. Auf diese Weise konnte er natürlich nur wenig zu Stande bringen. Ein gutes Bild aus dieser Periode mit Daphnis und Chloe als Staffage, das auch in der Vegetation einen frischen sastigen Ton hatte, war im Salon von 1848. Indessen man fühlt das Mühsame der Nachsbildung und vermißt den freien Wurf.

Eine andere kleine Gruppe hält strenger fest am Rhythmus der Linien und bem Sthl ber Zeichnung, bleibt aber bafür härter und greller in der malerischen Behandlung. So Auguste Lapito (geb. 1805), der auch die Natur der Normandie und der Auvergne in ähnlichem Sinne schilbert. Dann Gabriel Prieur (geb. 1805), ber die klassische Art noch korretter, aber auch reizloser und hölzern burchführt, selbst in der französischen Landschaft. — Noch in ber jüngeren Zeit finden sich Maler, die von der historischen Landschaft ausgehen, ba nur für lettere — bis zur Reorganisation ber Kunstschule im Jahre 1863 — ber Preis ausgesetzt war, ber ihnen ben Weg nach Rom bahnte. Diese verschmähen die Zuthat einer malerischen Wirkung, die doch über oberflächliche Eleganz nicht hinausgeht, und suchen dafür das Einzelne wie den Charakter des Südens realistischer durchzubilben. Von ihnen hat sich Joseph Bellel (geb. 1814) namentlich burch seine Rohlezeichnungen hervorgethan. Seine Erbbildungen sind fest und sicher durchgeführt, in den Linien ein schöner Rhythmus der Bewegung, das Ganze wol gruppirt und geordnet. Seine Landschaften sind oft frei komponixt nach Erinnerungen bald aus Italien, bald aus ber Auvergne, aber auf ber Basis wahrer Naturformen; ihre Bedeutsamkeit hebt er gern noch besonders hervor burch ibeale Figuren, sei es burch Daphnis und Chloe — ohne bie es bei einem klassischen Landschafter so leicht nicht abgeht —, sei es durch Macbeth mit den Heren. Seine Delbilder sind schwächer, da er in einer kalten und verzagten Färbung, in einem schweren Ton befangen bleibt. - Neben ihm sind vornehmlich noch anzuführen Joseph Lecointe (geb. 1818; "ber verfluchte Feigenbaum" vom Jahre 1855 im Luxembourg), ber schwächere Gaspard Lacroix (geb. gegen 1820 zu Turin), Gustave Saltmann, Auguste Allonge, und aus ber jüngsten Zeit Bictor Ranvier ("Rindheit des Bacchus" von 1865, im Luxembourg), der wieder mit stylvoller Form ein wirksameres Kolorit zu verbinden sucht.

Unläugbar gehören burchweg die Werke der klassischen Anschauung zu den schwächeren Leistungen der modernen französischen Landschaft. Sie ver-

festigen die Oberfläche ber Natur zu einem ibealen Kleid ober vielniehr sie hauen sie plastisch in Stein aus, ber natürlich von keinem Luftzug bewegt wird und eine tobte kalte Hulle an die Stelle des lebendigen Leibes sett. Auch jene Versuche durch Hereinnehmen der naturalistischen Weise die klassische zu erneuern und tiefer zu beleben, sind mißlungen; denn sie haben vor Allem versäumt die schöne Form durch die erwärmende Vermählung mit dem elementaren Leben in den malerischen Schein zu erheben. Bis zu einem gewissen Grabe läßt bas auch jene Natur zu, beren Hauptreiz im Abel ber Gestaltung, in ber organischen Schönheit bes Erbbaus liegt, und wir werben bei ber tieferen Bermittlung ber Gegensätze auf einen Meister treffen, ber bas vermocht hat. Im Ganzen aber scheinen die mobernen Franzosen für die einfache und rhythmisch bewegte Formengröße, für das harmonische Maß ber italienischen und griechischen Natur ben feinen Sinn nicht zu haben, womit sie die glübendere Pracht des Orients und das bescheibenere Stimmungsleben ihrer heimathlichen Gegenden zu veranschaulichen Sie haben keinen Künstler, ber auch nur entfernt unserm Rott= mann gleich tame. Freilich ift in biesem eine Genialität ber Gestaltung, bie im 19. Jahrhundert fast einzig dasteht. Selbst die Poussins bleiben hinter seiner großen objektiven Anschauung zurück. Denn biese entbeckt ben wahrhaft klassischen Zug und Schwung bes Sübens, seine gliebernbe formenbildende Kraft aus ihm selber und findet bafür den treffenden Ausbruck sowol im Wortlaut der naturwahren und boch mit freier breiter Hand wiedergeschaffenen Linien als in dem lichten und fein gestimmten Kolorit.

## Drittes Kapitel.

Die Vermittlung der Gegensätze und der neueste Realismus.

1.

Die Vermittlung der Gegensätze. Die Landschafter des Grients. Das ideale Stimmungsbild.

Auch in der Landschaft trat jene tiefere Vermittlung der Gegensätze ein, die wir im Verlauf der französischen Malerei überhaupt angetroffen haben. Zu Grunde liegt ihr dieselbe Anschauung, welche nach harmonischer Mitte strebt zwischen der Formenschönheit des Idealismus und der auf den realen Schein sowie die Farbenstimmung der Natur gerichteten Beise der Sie ist wesentlich verschieben von jener äußerlichen Ausgleichung, welche die jüngeren Talente ber klassischen Landschaftsschule, die E. Bertin und Genossen und Nachfolger, sich angelegen sein lassen; sie begnügt sich nicht wie biese mit einem ungefähren Ergebniß, bas bie sübliche Natur durch größere Treue im Detail ober eine gefällige Färbung dem Geschmack des Tages anzupassen sucht. Worauf sie vielmehr in ihren namhaften Vertretern ausgeht, das ist der ächte Reiz einer groß aufgefaßten, sowol in ihrem Erdleben begriffenen als in ihrem poetischen Schein empfundenen Natur. Eine Natur also von reicher Bildung und gegliebertem Bau aber ohne gesuchte Größe und Mannigfaltigkeit, beren Formen in ber elementaren Hulle von Licht und Luft beseelt und bewegt erscheinen, ohne boch Linie und Gestalt ihr ganz preiszugeben. Dieses Ziel zu erreichen erforbert freilich ungewöhnliche Kräfte, und es sind nur ganz wenige Künftler, bie ihm nahe gekommen sind. Die Werke aber bieser Wenigen gehören gu

bem Besten was die moderne Landschaft hervorgebracht hat und erreichen eine reine künstlerische Wirkung, wie wir sie im ganzen Verlauf der französischen Kunst nicht häufig antressen.

Auch das hat diese Gruppe mit jener vermittelnden Richtung in der Figurenmalerei gemein, daß ihr nicht gleichgültig ist, welchen Inhalt sie in diese reicher ausgedildete Erscheinung saßt. Die Natur, welche sie schildern, bildet immer, auch wo sie frei mit der Realität schalten, ein Ganzes von edlem Charakter, worin ihre schaffende Kraft voll und unverkümmert sich auszuleben scheint. Sie machen dabei keinen Rangunterschied zwischen sücken und nördlicher Landschaft; nur daß sie, um jede zu einer vollen Wirkung zu ergänzen, bei jener mehr das malerische Spiel von Licht und Farbe, bei dieser die rhythmische Gruppirung mannigsaltiger Massen hersvorheben.

Zuvörderst ist hier einer Gruppe von Malern zu gedenken, welche seit den dreißiger Jahren, nachdem die Landschaft ihren neuen Aufschwung genommen, der nordischen Natur mit dieser reicheren Weise, mit wirksamer Beleuchtung und naturwahrem Kolorit einen erhöhten Reiz zu geben trach-Von allen Franzosen haben sie die nächste Verwandtschaft zu den Lanbschaftern aus ber Düsselborfer und Münchener Schule, die unter sich bei aller Berschiedenheit doch in der Darstellung derselben Natur gemein= same Züge haben. Sie suchen sich auch diesseits der Alpen ein schönes Formenganzes mit Bergen, Hügeln, Gestein und munter baherrieselnbem Wasser, mit mannigfaltigen Plänen, üppigem Baumwuchs, kuhnen Felsbildungen und saftigen Wiesenplätzen. Wo nur irgend in den verschiedenen französischen Provinzen, in den Alpen oder an den Rheinufern ein schöner Winkel zu finden ist, darüber der Tourist sein vergnügtes Auge schweifen läßt, da stellen sie sich ein mit Stizzenbuch und Malkasten, pflücken die Ansicht ab und tragen sie säuberlich nach Hause. Doch muß man den Franzosen lassen, daß sie für spitige Tannenwälder und zahnige Alpenketten — bei benen wol in frischer Höhenluft das Auge verweilen mag, aber für ben Maler wenig zu holen ist — bei weitem sich nicht so begeistert haben, als das noch heutigen Tages bei einer kleinen Anzahl deutscher Maler ber Fall ist. Auch sind sie nicht so eifrig wie diese darauf aus, die Natur recht blank und schmuck, gleichsam frisch gewaschen im Sonntagskleibe vorzuführen, und ihr einen Spiegel vorzuhalten, aus dem sie zu bunt bemaltem Porzellan umgeschmolzen uns wolgefällig anblickt. Ganz frei indessen sind sie nicht von dieser Manier, die nun in Deutschland glücklicherweise ihrem Ende entgegengeht. Sie haben das Stimmungsleben der Natur; das die Cabat, Dupre und Rousseau auf's Neue entdeckt haben, ihr Erzittern im Lichte, den elementaren Duft, doch weuigstens zum Theil in ihre Bilder zu bringen gesucht — freilich nur äußerlich, da ihnen vor Allem eine reiche Scenerie am Herzen lag und das Streben nach wahrer Naturempfindung nur nebenherlief. Die Phase dieser Landschaft ist in Frankreich schon abgelaufen. Was derartiges noch zu Tage kommt, rührt von den älteren Meistern her, da Keiner von den Jüngeren sich ihnen angesschlossen hat.

Da diesen gemeinsamen Charakter Reiner burch besondere Eigenthümlichkeit überragt, so kann ich mich bei ben Ginzelnen wieder kurz fassen. Der Aelteste von ihnen, Andre Giroux (geb. 1801), der auch italienische Bilber mit Architektur und Ruinen gemalt hat, nimmt sich gern die Umgegend von Grenoble und die französischen Alpen zum Vorwurf. Er weiß seine reichen Ansichten auf ausgebehnten Tafeln in der Form recht wol zusammenzustimmen und, wenn er auch in der Modellirung der Bergformen schwach ist, boch bie verschiedenen Pläne gut auseinander zu halten. Das Detail namentlich der Begetation ist sauber obschon etwas obenhin ausgeführt, auf Licht und Luft zwar Bebacht genommen, aber ber Ton im Ganzen von einer konventionellen Freundlichkeit, ohne Frische und Kraft (zwei Bilder im Luxembourg). — Etwas realistischer ist Jules André (geb. 1807), ber mit reinlicher Behandlung boch mehr Stimmung verbinbet. — Jean Achard (geb. 1807), ber ebenfalls viel Aufwand von Gegend macht, ist im Kolorit nicht ohne Wärme und Leuchtkraft, hat aber einen kleinlichen und manierirten Vortrag. — Auch ber Schweizer Rarl Girarbet (geb. 1800) läßt sich hierher rechnen. Die Landschaften, meiftens seiner Heimath entnommen, sind recht zierlich und wie seine orientalischen Architekturbilder im Kolorit klar und tagig; dagegen die Behandlung klein und spit. — Eine Zeitlang war auch Eduard Hostein (geb. 1812) beliebt, nun schon fast vergessen. — Pharamond Blanchard (geb. 1805) sucht durch die verschiedenartigsten Aspekte, die er von seinen Reisen beim= gebracht, Interesse zu erregen (ähnlich im Sittenbild); er versteht sich nicht übel auf die Komposition, ist aber im Kolorit matt und kalt. — Mehr realistisch bei zierlicher Ausführung ist Emile Lapierre (geb. 1818), bessen Bilber bescheibener und bisweilen nicht ohne Anmuth, aber in ber Färbung nicht mahr genug sind. — Recht tüchtig und lebendig sind bie Waldlandschaften von Leon Belly, ber sich allenfalls biefer Gruppe

anschließen läßt, bevor er zum orientalischen Genre überging (vergl. S. 710).

Beim größeren Publikum haben die Bilder dieser Künstler Anklang gesunden, da der Stoff schon an sich durch seine Mannigsaltigkeit gesiel und eine sleißige zierliche Behandlung, die sich als solche bemerkdar macht, bei dem Laien immer Glück hat. Ihr Kunstwerth aber ist gering, da sie die Natur weder in ihrer ganzen Wahrheit noch in ihrer poetischen Wirkung — die übrigens jene keineswegs ausschließt — noch endlich in freier Umbildung geben. Wir kommen nun zu jenen Wenigen, die das Eine oder das Andere vermocht haben und daher die Genannten weit überstreffen. —

Es was Prosper Marilhat (1811—1847), ber sowol die sübliche Natur — insbesondere den Orient — als die nordische in ihrer eigenen Schönheit empfand und barüber die Poesie des Lichtes in ihrem ganzen Zauber aufgehen ließ. Mit bem Element ber Zeichnung und ber Linie, mit dem breiten Zug der Erdbildungen wußte er die Wärme der Farbe und ben feinen Duft eines lichten über das Ganze fließenden Luftschleiers zu vereinigen, zudem immer die eigene landschaftliche Stimmung sowol bes Orients wie seiner Heimath, ber Auvergne, zu treffen. Er kam 1829 nach Paris in das Atelier Roqueplan's, fühlte sich aber zuerst zur klassischen Weise hingezogen und malte ein paar historische Landschaften in der her= gebrachten Art. Immerhin mag er bei Roqueplan die erste Anregung empfangen haben, in ber Natur vor Allem dem Leben von Licht und Sonne nachzugehen. Da ward ihm die Gelegenheit zu einer größeren Reise nach bem Guben bis in die tropische Zone, unter beren leuchtendem himmel er das mahre Feld seines Talentes finden sollte. Der preußische Baron Hügel, ber zu einer wissenschaftlichen Reise nach bem Orient eines Zeichners bedurfte, nahm als solchen Marishat an. Zuerst ging es im April 1831 nach Griechenland, wo schon ber Künstler sich entzückte an dem "stolzen Charakter" bes Felsenlandes, an ben "verlassenen Ebenen von prächtiger Größe unb Schönheit". Dann wurde Sprien und Palästina von Beiruth bis Jerusalem durchzogen, endlich ber Weg über Jaffa und Alexandria nach Aeghpten genommen. Hier trennte sich Marishat von seiner Reisegesellschaft und blieb in Cairo, bis er im Mai 1833 nach Frankreich zurückkehrte.

Erst ber Orient erweckte in ihm die hellste Begeisterung und brachte seine Anlagen zur Reife. Nichts sei Griechenland, so schrieb er seiner Schwester, im Vergleich zu ben außerorbentlichen Eindrücken Aeghptens; Kairo ein bewundernswerthes Schauspiel, bas ben Maler hinreißen musse. Die klaren und sachlichen Schilberungen, die er seinen Briefen einreiht, zeigen uns immer ben Künftler, ber überall Form und Farbe sieht und für diesen Eindruck bas einfache Wort sucht, ohne in poetische Phrasen, in dunkle Empfindungen abzuschweifen. Denn immer beobachtete er die Natur mit treuem und wahrem Auge. Er wollte nicht mit ungestaltender Hand ihr bas Siegel einer besonderen Phantafie aufdrucken noch aus zusammengesuchtem Detail ideale Landschaften aufbauen; vielmehr sie in ihrem eigenen Charafter erfassen und immer ein lebendiges Bild der Realität im Einzelnen wie im Ganzen geben. Von bieser Seite war er Realist unb berührte sich mit der romantischen Schule. Alles was nur irgend in's Landschaftliche einschlug wurde ihm daher Gegenstand eines gewissenhaften Studiums: neben den Erd= und Pflanzenbildungen insbesondere noch bie architektonischen Massen und Theile, soweit sie malerisch einem Naturganzen sich einfügen, bann namentlich bie Menschen und Thiere bes Morgenlanbes, bie Beduinen, Fellah's und Osmanen, die Karavanenzüge mit ihren Rameelen und Pferden, wie sie ihm unter Palmen und auf dem verbrannten Boben Arabiens begegneten. Bei ihm macht die Staffage keinen Anspruch auf selbständige Bedeutung, auch will sie der Landschaft kein besonderes Interesse verleihen. Aber sie ist boch mehr als der bloße Bauers- oder Jägersmann in der nordischen Natur, in dem das Landleben verhallend noch einmal nachklingt. Im Orient lebt ber Mensch mit ber Landschaft noch in ungebrochenem Einklang, und wesentlich gehört mit zum Charafter ber letteren, wie bas Menschenleben in ihr sich anläßt. Das bet Maril hat begriffen und uns die Rückwirkung jenes glühenben Himmels auf Mensch und Thier empfinden lassen, ohne biesen in der Landschaft eine zu laute Note zu geben.

Allein worin sich das große Talent, die wahrhaft idealistrende Araft des Künstlers erst voll bekundete, das war die Fülle und Klarheit des Lichts, welche er aus der Natur in seine Bilder trug. Nicht die sengende Sonne des Orients und sein brennendes Farbenspiel, wie es Oecamps am liebsten in einen halbgeschlossenen Raum sing, von rissigem Mauerwerk abprallen ließ und in einem Hellbunkel von tieser Gluth sast in's Gewaltsame trieb. In den Bildern Marilhats ist ein zarteres aber voll

und in die Weite ergoffenes Licht, ber flimmernbe Glanz bes Sübens zu feinem Maß gemilbert und die ganze Natur wie getränkt bavon. schildert er nicht nur die Stimmung bes heißen Mittags, sonbern ebenso gern die kühle Morgendämmerung und das sanfte Zwielicht des Abends. Ueberhaupt spricht fich in seiner Darstellung keine übermächtige Individualität aus, welche auch aus einer stillen Natur die Gährung einer tief erregten Phantasie hervorbligen ließe. Ihm war diese Eigenschaft der Romans tiker fremb, und an ihre Stelle trat jene temperirte Kraft, jene harmonische Hingabe an die Realität, die den vermittelnden Talenten eigen ist. Darum zog es ihn auch nicht zu den düsteren schroff erhabenen Seiten der Natur, zu energischen Formen von wilder und einsamer Größe. Auch im Gegenstande suchte er nach einem ruhigen Ebenmaß, gleichsam nach einer heiteren und glücklichen Grundstimmung, die durch die ernste und etwas schwermüthige Stille bes Morgenlandes noch durchklänge. felber hatte kein energisch durchgreifendes Wesen, keine starken aber einseitigen Eigenschaften, welche ber Persönlichkeit einen besonderen Accent geben; sein Charafter war wie sein Talent eine milbe Mischung verschiedener und zusammenstimmender Kräfte. Das Ibeale am Menschen wie am Rünftler war eben bieser Einklang, ber überall den heiteren und lichten Grundton fand.

Gleich die ersten Bilder, welche Marishat nach seiner Rücksehr in ben Salon von 1834 brachte, zumal "ber Plat von Esbekich in Cairo", erregten großes Aufsehen. Decamps hatte kurz vorher die Natur Kleinasiens, von der man bislang nur eine mährchenhafte Vorstellung gehabt, in ihrer Realität erschlossen; nun brachte Marilhat Stadt und Land von Aegypten in seiner dem europäischen Auge ungewohnten Lichtfülle. Doch haben die Bilber aus dieser ersten Zeit noch nicht ben milben und golbenen Ton, ber bie späteren auszeichnet; sie zeigen eine in's Röthliche spielenbe zu heftige Gluth, außerdem ein gewaltsames Impasto, bas an die Romantifer Noch suchte der Maler und war erst auf dem Wege das Rich= tige zu finden. Worauf er sich indeß schon bamals verstand, das war die schöne Wahl und Gruppirung ber Linien, die Wolordnung ohne prunkenden Formenaufwand, die Sicherheit der Zeichnung in der Vegetation, den Erdmassen und der Architektur, endlich die Harmonie klangreicher Lokalfarben in warmem Lichte. Und zwar in gleichem Maße in ben Landschaften aus dem Orient wie in denen aus der Auvergne und der Provence (z. B. Ruinen von Balbect, Ernte in ber Provence, Brücke des Gard). Er ging bann

zu einer feineren Ausführung des Details und zu einer einfacheren Behandlung über, gerieth aber babei etwas in's Trocene und Geschnittene (Ruinen einer Moschee in Rairo; Karavane in ben Ruinen von Balbeck von 1840). Eine kurze Zeit war er sogar in Gefahr, bei einem romischen Aufenthalt durch den Einfluß Aligny's in die klassische Landschaft zurückufallen. Allein seine achte Naturempfindung und das malerische Element gewannen rasch wieder die Oberhand. Wenn er nun auch in der Bollendung bis zum Uebermaß sorgsam blieb, so faßte er doch lebendiger noch als früher die Natur in ihrer vollen Wahrheit und zugleich in der Poesie ihres Lichtes. Es sind seine besten Werke, die in diese letten Lebensjahre fallen, namentlich die acht Bilber der Ausstellung von 1844. Darunter sowol Landschaften aus seiner Heimath, beren eine bas Weben und Braufen sowie die fahle Luft des einbrechenden Gewitters, die andere eine herbstliche Stimmung höchst wirksam versinnlicht, als solche aus bem Orient mit ben verschiedensten Lichtwirkungen. In der "Erinnerung an die Nilufer" (bei Herrn de Janze in Paris) bricht die Nacht eben ein; geheimnisvolle Rube liegt über dem Fluß, durch den eine Büffelherde schwimmt, und das lette Licht bes Tages streift einen Palmenwald, ber am Horizont sich im Wasser spiegelt. Die "ägyptische Stadt in der Dämmerung" (bei Herrn Cottier in Paris), auf unermeglich sich ausbehnenbem Plan liegt eingehüllt in jenem heimlichen Abenblicht, das, wenn die Sonne eben hinab ist, die Erde mit ihren Schatten umspinnt. Dagegen zittert über ben "sprischen Arabern auf der Reise" (nach der Schweiz gekommen) die glühende Hitze des Mittags. Fast farblos ist in dem verzehrenden Licht des Südens der Himmel und der leisbewegte Horizont. Gin paar Reiter auf Kameelen nebst Pilgern zu Fuß und einem Büffel, die sich dunkel vom hellen Grunde abheben, ziehen die Sonne im Rücken, wie geschlagen von der Gluth und in fich versunken, muhsam ihre Straße. Die sengende Luft und der fast weiß leuchtenbe Glanz des orientalischen Himmels find so lebendig nicht wieder vergegenwärtigt worden.

Bei aller Wahrheit regen die Landschaften von Marishat den Beschauer zu träumerischen Empfindungen an, weil sie ihm die Stimmungen des atmosphärischen Lebens ins Milde und Harmonische abgedäutest mittheilen. Freisich ging in diesem freien Spiel der Töne, in ihrer zarten Abstusung der Maler zu weit — wie er denn auch lange und mit mannigsachen Mitteln an seinen Bildern arbeitete — und versehlte dadurch nicht selten die Frische und Kraft der Wirtung. —

Decamps und Marishat waren die Urheber und Begründer der orientalischen Landschaft, und unter ihrem Einfluß steben alle ihre Nachfolger. Einige berselben und vor Allem den eigenthümlichsten, Fromentin, haben wir schon beim Sittenbilde kennen gelernt, ba wie öfters bemerkt in ber morgenländischen Natur die Figuren ein wesentliches Element bilden. Einzelne, die sich vorwiegend mit der Landschaft abgegeben haben, sind hier noch zu nennen. Auch sie zeigen ben gemeinsamen Charakterzug, daß sie auf volle Naturwahrheit ausgehen und mit der realen Bedingtheit der Erscheinung ben Duft und Schimmer ber südlichen Luft, die Gluth ber Lokals farben zu vereinigen streben. Dabei wird bas Frembartige und Seltsame jener fremden Länderstriche oft absichtlich hervorgehoben. So malt Narcife Berchere (geb. 1822), einer ber Besten, ber insbesondere unter ber Einwirkung von Marishat steht, die Memnonstatuen während der Ueberschwemmung bes Nils nach Sonnenuntergang (1859), zwei Granitkolosse in bürrem Sandfeld bei Abendbämmerung ober die Mauern von Jerusalem in öber Umgebung (1866). Charles be Tournemine (geb. 1825) liebt das Spiel der Sonne auf türkischem und arabischem Mauerwerk, das sich hell und freundlich im Wasser spiegelt; seine Landschaften haben einen blonden rosigen Charafter, der immer wiederkehrt. Ernster und mehr auf den edlen Zug der Erdbildungen bedacht sind Belly und Bellel, die schon anderwärts erwähnt sind. Ebenso Edouard Imer, der auch Ansichten aus bem südlichen Frankreich bringt, nur gar zu zart und sanft im Ton. Mehr an die fräftige Weise Decamps' erinnert Henri de Chacaton (geb. 1813). Aus ber nicht kleinen Anzahl bieser Orientmaler sind noch bervorzuheben: Auguste Laurens (geb. 1825), der durch die Werke über seine persischen Reisen bekannte Eugene Flandin (geb. 1809), Pierre Huguet und Fabius Brest. Näher an die Architektur hält sich Abrien Dauzats, bessen Bilder forgfältig in der Form und fein im Ton aber von kleinlicher Behandlung sind.

In jüngster Zeit beginnt die Vorliebe für den Orient etwas nachzuslassen; den malerischen Fellahs, Palmen und Minarets bezegnet man nun weniger häusig. Man fühlt doch, daß in jene verödete Natur, die von dem Reichthum der Vergangenheit sich nährt, der Puls des Jahrhunderts nur matt hinüberschlägt, und der neueste Realismus behauptet auch darin sein Recht, daß er der bescheideneren Farbe des nächsten Flecks Erde den gleichen Werth zuspricht für das Auge des Künstlers. —

In ganz anderer Weise als Marilhat bewegt sich Camille Corot (1796) in der Mitte zwischen der epischen Größe der klassischen Landschaft und dem lyrischen Charakter des naturalistischen Stimmungsbildes. Er neigt sich mehr bem letzteren zu, wobei er aber ben realen Naturausschnitt in ein poetisches Gebilde umwandelt, und behandelt auch die erstere mit freierem Spiel ber subjektiven Phantasie. Neben jenen Begründern bes Realismus und neben Marilhat nimmt er einen mindestens ebenbürtigen Rang ein, wenn auch seine Runstweise ihrem Besen nach keine Schule bilden, keine Nachfolger haben kann. Corot war zuerst in bas Atelier von Michallon getreten, der ihn anhielt die Natur mit eigenen Augen gewissenhaft zu studiren. Nach bessen Tode kam er zu B. Bertin, wo er nur seine Zeit verlor, ba ihm von vornherein das akabemische Wesen ber historischen Lanbschaft widerstrebte. Im Grunde nutte ihm zu nichts, was er bisher gelernt hatte, als er 1826 seine Reise nach Italien machte. Hier scheint ihm balb aufgegangen zu sein, wofür bamals nur wenig Künstler ein Auge hatten: daß nämlich die landschaftliche Natur vor Allem in Massen wirke, sowol der Form als der Farbe nach, wobei das Detail hinter das Ganze, hinter die Bewegung und ben Bau ber Hauptglieber zurücktrete. Dennoch vernachlässigte er auch die Durchbildung des Einzelnen nicht, wie er benn z. B. bei einem Aufenthalt in Civita Castellana eine große Anzahl von Detailstudien nach Felsen, Bäumen, Büschen und Moosplagen machte. Seine gemalten italienischen Studien sind durch feste Zeichnung, Bahrheit der Farbe und fräftige Ausführung sehr tüchtig; ein Beweis, daß er seine Runft zu beherrschen verstand und hinter seiner späteren weichen und unbestimmten Art nicht ein Mangel an Können steckt, sondern eine eigene und ausgebildete Anschauung.

Wenig übrigens gab sich von einer solchen in jenen Bildern tund, die vor und während der ersten Hälfte der dreißiger Jahre in die Salons kamen. Es sind frei komponirte italienische Landschaften, die ein Streben nach rhythmischer Anordnung und stylvoller Form zeigen und daher den Künstler in die Reihe der Aligny und E. Bertin stellten (derartige Bilder in den Museen von Douai und Metz). Das Kolorit ist noch eintonig, trocken und in ein kaltes Grau abgestumpft. Allein Corot, der inzwischen nach Frankreich zurückgekehrt war, setzte nun in der Heimath eifrig seine Studien fort. Mit offenem Auge, das von eigener Empsindung belebt die klassische Brille abgeworfen, durchstreiste er die Prodence, die Rormandie, das Limousin, Dauphine, Morvan und Poltou, dis er endlich auf die Um-

**Corot.** 779

segend von Paris, Ville d'Avrah und den Wald von Fontainebleau sich beschränkte. Denn er fühlte sich besonders heimisch in der silberigen Luft, dem blassen seinen Licht dieses Landstriches. Auch in seinen Bildern brach nun, wenn sie gleich noch in den Formen der süblichen Natur sich dewegten, die individuelle Auffassung durch. Noch gibt er ihnen eine historische oder mythische Stassage, einen trunkenen Silen mit neckenden Bacchantinnen (1838), eine h. Familie auf der Flucht nach Neghpten (1840), oder einen Demokrit bei den Abderiten in einer der römischen Kampagna entnommenen Wegend (1841). Allein schon liegt über den klassischen Plänen und Bergen der Schleier einer weichen zitternden Luft, welche die Härte der Formen löst, den Glanz des süblichen Lichtes mildert und die ganze Landschaft durchbringt mit der belebenden Stimmung einer besonderen Tages- und Jahreszeit.

Immer freier wurde nun seine Anschauung wie seine Behandlung. Er verzichtet darauf, den Charakter einer beftimmten Gegend treu wiederzugeben; er benutt ihre Formen nur, um sein poetisches Gefühl in ihnen wieberund ausklingen zu lassen. Er bildet die Landschaft um, schafft sie auf's Neue aus seiner Phantasie heraus und versinnlicht vor Allem die stille Feier, ben verborgenen Frieden einer heiteren und glücklichen Natur — im lauen Behen des Westwindes und in der silbernen Rlarheit eines gedämpften Lichtes. Der Art sind schon "sein Homer mit den Hirten" und "Daphnis und Chloe" (1846). Aber noch weiter ging er in diesem frei spielenben Berarbeiten seiner Stubien und Erinnerungen. Diejenigen aus Italien gingen mit denen, die er täglich aus seinem eigenen Lande aufnahm, eine intime Berbindung ein, beide mischten sich auf die mannigfaltigste Weise; und wenn er in dem Lauf der Jahre mit der französischen Landschaft immer vertrauter wurde, so bewahrte er sich doch die Fähigkeit, die Natur in der Fülle und Größe, in der Festlichkeit zu sehen, die dem Süden eigen ist. Es sind durch= aus ibeale Landschaften, die aus dieser Mischung hervorgehen, üppig und buftig wie eine Mährchenwelt, aber weder prunkend noch phantastisch. Denn fo feenhaft fie sind, es liegt ihnen immer ein gesundes Gefühl der wirklichen Natur zu Grunde. Sie find bas gerade Gegentheil bes akademischen Sthls. Run erlöst auch Corot die mhthische Staffage aus ben steifen Fesseln bes Kassischen Herkommens. Die Götter und Helden werden zu leichtfüßigen Romphen, die auf thauigem Grafe ben Reigen schlingen (so in dem Bilde im Luxembourg) ober ben perlmutternen Leib im schimmernben Teiche fühlen, im Grünen sich schmuden, ober unter überhängenden Baumwipfeln ruben und so immer bem frohen Gefühl des Daseins sich hingeben. An dem Ban ihrer Formen wäre Manches auszusetzen; aber es ist Leben in ihrer Beswegung, und sie sind die ächten erdgeborenen Geschöpfe dieser glückeligen Landschaft. Wenig mehr liegt nun dem Künstler an dem Reichthum der Erdbildungen, auch weiß man nicht allzu genau, welcher Gattung seine Bäume angehören; aber rings breitet sich ein volles üppiges Laub um krästige Stämme, über seuchte duftige Wiesen und still gelagerte Seen. Nirgends eine Spur von Kampf, von Noth und Arbeit; ein Boden, der nicht gepflügt und geackert wird, sondern froh und zwecklos eine wuchernde Besgetation treibt.

Was jedoch diesen Bildern ihren besonderen Reiz gibt, das ist die Licht= und Luftstimmung, worin die Natur wie eingewoben erscheint. Corot sieht die Landschaft immer durch einen lichten feinen Nebelschleier, der auch das Nächste in eine duftige Ferne rückt, alle Kontraste sänftigt und alle Lokalfarben in einen Gesammtton von matt grauem Glanze auflöst, wie wenn das Licht durch einen zarten Dunstäther siele. Daher gelingt ihm auch am besten die ungewisse Helligkeit, die thauige Frische der ersten Morgenfrühe und der zarte Schimmer des einbrechenden Abends. eine Natur, die mit ihren stillen Wassern und ihrem blassen leicht verhüllten Himmel zwischen Schlaf und Wachen zu schweben scheint und wie ein eltseischer Traum vor dem Auge steht. Fast monochrom ist diese Malerei, aber von einer merkwürdigen Feinheit in der Abstufung der Tone und in der Berschiedenheit ihres Werthes innerhalb der Gleichartigkeit; gleichsam eine Harmonie weniger Klänge mit den zartesten Nüancirungen. Die Behandlung so einfach als möglich, die Farbe nur leicht aufgetragen und in Massen hingewischt, mit vereinzelten stärker aufgesetzten Tönen im Laub und Erbreich. Nichts findet sich hier von der Mühe technischer Versuche. Dagegen geht freilich die Ausführung in's Flüchtige und Stizzenhafte, sie nimmt Form und Farbe etwas gar zu sehr in Bausch und Bogen. gewissen Manier sind überhaupt die Bilder, namentlich die neuesten, nicht ganz freizusprechen. Es ist ein Verfließen aller festen Gestalt in nebelhaften Duft, ein Verschweben ber Begetation in flockiges wolliges Grau und Grun, bas nur durch das Leben in Licht und Luft an die Natur erinnert und sonst wie ein Scheingebilde auf die Leinwand hingehaucht scheint. auch die nahe Verwandtschaft der Bilder, die sich auf einen engen Areis landschaftlicher Charaftere beschränken. Dies beuten ichon bie Ramen an, welche ihnen Corot und zwar zu wiederholten Malen gibt: Rube, Abend,

Ibhlle, Einsamkeit, Morgenwirkung, Frühling u. s. w.\*) Allein in ihrer ganzen Stärke theilt sich unmittelbar die Empfindung des Malers sowie die landschaftliche Stimmung dem Beschauer mit, und versetzt ihn in eine heitere und harmonische Welt. Diese Uebermacht, dieser zwingende Zug der subjektiven Anschauung ist in gutem Sinne und ächt modern; wenn man Corot als den Theokrit ober Horaz unter den Malern bezeichnet hat, so trifft der Vergleich nur halb zu.

Jahre lang hatte Corot zu tämpfen, ehe er zur Anerkennung kam; erst in neuester Zeit hat er über die Künstlerkreise hinaus Freunde und Bewunderer gefunden. Denn wenig Sinn hat das Publikum für eine Kunst, welche den Gegenstand selber nicht sertig und deutlich vor Augen stellt. Aber Corot ließ sich als ächte Künstlernatur nicht irre machen; er ging muthig seinen Weg, unbekümmert um die Meinungen des Tages und gestrieben von einer Anschauung, die mit seinem ganzen Wesen verwachsen ist. Denn wie seine Landschaften, so ist auch der Mann; ein ungebrochenes Gemüth von stiller und gelassener Heiterkeit, das abgewendet von den Stürmen und Händeln der Welt nur der Kunst lebt. —

Wieber ganz anbers, mit mehr Absicht und Bewußtsein und mit geringerer Eigenthümlichkeit, sucht Louis Français (geb. 1814) bas ibeale Element mit bem naturalistischen zu verbinden. Er nahm ben umgekehrten Weg wie Corot — bessen Schiler er ist — und ging von der nordischen Natur aus, um schließlich bei der italienischen den Ausdruck großer und ernster Wirfungen anzustreben. Auch er sieht die Landschaft, namentlich in seiner früheren Zeit, in besonderen Lichtstimmugen und weiß diese treu zu beodachten; doch hat seine Weise immer etwas Kühles und es gelingt ihm nicht die Empfindung unmittelbar anzuregen. Eines der besten Bilder dieser Art ist sein "November" (1844): eine Waldallee im bläulichen Abenddust von der ersten Kälte angehaucht. Recht wahr und sein wiedergegeben ist auch sein "Winterausgang" (1853, im Luxembourg): der Saum eines Waldes mit eben erst aufbrechendem Laub in warmem Abendroth, während der Bordergrund schon in Dunkel sich hüllt. Die Aussührung ist sorgältig

Dinige Male hat sich Corot auch in blisteren und tiefgestimmten Landschaften versstücht mit Staffage, die einen tragischen oder unheimlichen Vorgang versinnlicht: Zersstörung, von Sodom mit der Famtlie des Loth (zweimal, 1844 und 1857), Macbeth mit den Hexen auf duntler Haibe, Dante und Virgil am Rande des geheimnisvollen Waldes gegenüber den symbolischen Thieren. Doch solche gewaltsame Wirkungen gelingen ihm weniger, und er geräth dabei in's Schwärzliche.

und zierlich, etwas gar zu sauber, die Zeichnung geschickt, aber ohne Breite und das Detail der Massenwirkung nicht genug untergeordnet; die Farbe übrigens hier reicher und voller als sonst. Seine nach italienischen Motiven frei komponirten Landschaften aus den letzten Jahren wollen eine ernste und getragene Stimmung versinnlichen; "Orpheus" (1863, im Luxembourg), ber in einem von sanftem klarem Mondschein übergossenen Chpressen- und Lorbeernwalde seine Eurydice beweint, dann "ber heilige Hain" (1864) mit einem Pan, der einen jungen Hirten die Flöte blasen lehrt in frischer leuchtender Frühlingsluft. Allein diese Poeste gibt sich zu bedeutsam und wird manierirt durch die elegante Erscheinung, die auch hier dem Künstler am Herzen liegt. So vielen Beifall auch diese Bilber gefunden haben, so ift boch ein ächteres Naturgefühl in ben einfachen Landschaften, die Français auch jetzt noch bisweilen ben Ufern ber Seine entnimmt. So noch in einem Bilbe von 1866, worin ein fühler Morgennebel vom Wasser aufsteigt und das nahe Buschwerk umhüllt. Nur fehlt es auch hier der Behandlung an Breite und dem Ton an Kraft. —

Zu ben Vermittlern gehören endlich noch Lanoue und Anastasi. Hippolyte Lanoue (geb. 1812) ging von der klassischen Landschaft aus und versuchte sich bann wol auch an französischen Ansichten, hat aber seine Stärke in ber Darstellung der italienischen Natur, insbesondere der romischen Kampagna. In ber Zeichnung ber Höhenzüge und Erdbildungen sieht er noch auf Festigkeit ber Form, läßt aber von ber strengen Trockenheit seiner Borgänger ab, gibt ohne Aufwand die Einfachheit der realen Erscheinung wieder und ist vor Allem bemüht die Landschaft in ein klares warmes Licht zu tauchen (Ansicht ber Tiber von der Aqua Acetofa genommen, von 1864, im Luxembourg). Doch verkleinert er etwas diese große Natur und sucht zu sehr nach feinen Tönen. — Anguste Anastasi (geb. 1819) schildert mit bekorativem Sinn, meistens in aparten Lichtwirkungen, größere Naturausschnitte, die er bald seiner Heimath, bald der hollandischen und neuerdings mit Vorliebe ber italienischen Natur entnimmt. Er versteht es wol das Feuchte oder Brennende der Atmosphäre, das Sonnenlicht des Mittags ober des Abends, die Unruhe des Sturms ober stillen Morgennebel über die Landschaft auszubreiten, ist aber in der Behandlung immer oberflächlich und nicht selten manierirt im Kolorit. Er ist außerbem bekannt burch seine geschickten Lithographien nach mobernen Landschaften.

2.

## Der neueste Realismus.

Welch ein entschiedener und rücksichtsloser Realismus den Charakter der neuesten Malerei bestimmt und insbesondere sich in der Landschaft Ausdruck gibt, hat schon das sechste Buch bemerkt. Die nächste beste Ratur in ihrem realen Schein zu fassen, bas erscheint auch bem jüngeren Geschlecht ber Landschafter als das eigentliche Ziel ihrer Kunst. Dabei ist es ihnen nicht mehr, wie den Romantikern, um ein liebevolles Eingehen in das Einzelleben, um ein Erlauschen seiner verborgenen Wirkungen und um jene malerische Behandlung bes Details zu thun, die auch im kleinsten Grashalm ein Unenbliches erblickt. Sondern ihr Gegenstand ist die volle lebensfrische Gesammterscheinung, ber Einbruck, ben ein Stück Natur, im Ganzen gesehen, durch die Verbindung der Lokalfarbe mit dem von der Jahres- und Tageszeit eigenthümlich bestimmten Licht- und Luftton macht. Den Schein, bas Aussehen ber Landschaft, wie sie in ber feinen atmosphärischen Hülle als malerische Masse bem unbefangenen Auge sich darstellt, mit täuschender Lebendigkeit wiederzugeben, das ist ihre eigentliche Aufgabe. Sie sind so zu sagen Realisten der Farbe und des Lichts. Es ist ganz richtig, daß der einfache Blick von der Natur immer nur die Gesammtwirkung empfängt, worin alles Detail aufgegangen ist; sie ganz so barzustellen, wie sie gesehen wird, ist das mit unläugbarem Geschick durchgeführte Princip der jungen Schule. Daher kummert sie sich nicht um die Linie noch um die plastische Durchbildung ber Formen. Sie sieht Erde, Begetation und Wasser haupt= sächlich als Ton auf der hellen Luft, dessen körperhafte Dunkelheit das Licht aufnimmt und gebrochen zurückgibt. Auch sucht sie nicht durch ben Ausbruck ber elementaren Stimmungen unmittelbar auf die Empfindung zu wirken; nur das Leben will sie versinnlichen, das aus der Landschaft selber ben Beschauer anweht.

Dieser Anschauung ist nicht minder wie der romantischen jeder unsscheinbare Winkel willkommen. Was der Tourist als "schöne Gegend" bewundert ist ihr im Grunde ein Greuel. Ein Strauch mit etwas Wiese und Weg, ein Sumpf mit Gräsern und Gestrüpp, verkrüppelte zerfaserte Bäume am träge schleichenden Bach, ein Grasplat mit Niederholz, ja ein scholliges Ackerseld oder ein Straßengraben mit Unkraut und Gänses blumen: das genügt zur Noth oder vielmehr erst recht, um das heimliche

Aufleben ber Natur im Lichte gleichsam auf frischer That zu ertappen. Der kleinste gewöhnlichste Fleck hat unenblichen malerischen Reiz durch sein Spielen und Schweben in dem Schleier der nordischen Luft, in tagiger Helle, nebeliger Morgenfrische, stiller Abenddämmerung, schwülem Gewitter, dunst, leise rieselndem Regen. Doch soll deßhalb der Stoff der Dinge nicht in Duft zersließen, nicht dom Licht durchglänzt und verzehrt sein, vielmehr in seiner leiblichen Dichtigkeit dem Auge fühlbar werden. Besonders beliebt ist nun was die alten Meister eher vermieden: das frühlingsfrische oder sommerlich satte Grün der Vegetation, das in lebhafter Saftigkeit in fenchter Luft der Wahrheit so nahe als möglich kommt.

Jene Berbindung des körperhaften Scheins mit dem leichten Flor der atmosphärischen Hülle ist nur durch die feinste Beobachtung und das richtige Verhältniß ber verschiebenen Tone, ber Licht- und Schattenwirkungen zu erreichen. In ber That besteht hierin die Stärke dieser Landschafter. Selbst die Formen — immer als Massen — wissen sie durch die Abstw fung ber Luftschichten und durch die sichere Rüancirung der Tinten beutlich herauszuheben. Auch die Behandlung hat es darauf abgesehen, die erste Frische bes Natureindrucks mit raschem Griff abzupflücken. Wie sich in dem Festhalten einer wie ein Nebelhauch vorüberziehenden Luftstimmung bas malerische Talent zeigen will, so auch in bem keden flotten Bortrag, der nur aus einer gewissen Entfernung gesehen die täuschende Wirkung der Natur erreicht, während für das nahe Auge alle Töne unentwirrbar durcheinander schwirren. Daher in fast allen Bilbern dieser jungen Schule eine stizzenhafte Flüchtigkeit, eine nahezu bekorative Darstellungsweise, die sich zwat nothwendig aus jener Anschauung ergibt, aber doch übertrieben wird und jene zum Kunstwerk erforderliche Bollendung, die auch hier möglich ist, vermissen läßt. Dennoch geht durch diese Landschaften ein ächt künstlerischer Denn so genau sie sich auch an die Realität halten wollen, sie Zug. bringen boch zugleich — wenigstens in den besseren Fällen — was in ihr poetisch ist zur Erscheinung: sie seben auch im bürftigsten Ausschnitt ein harmonisches Ganzes, ein solches zumal, bas in ber intimen Berührung mit Licht und Luft aufzuathmen, Seele und Bewegung zu haben scheint. Und darin besteht doch das eigentliche Leben der Landschaft.

Es sind ihrer eine gute Anzahl, die in dieser Gattung Talent und Geschick bewährt haben, und noch immer tauchen neue Kräfte auf, die wenngleich den schon bekannten nicht ganz ebenbürtig doch der Beachtung werth sind. Ich muß mich begnügen, die Ramhasteren anzusühren, und auch

auf diese näher einzugehen wäre nur ermüdend. Auf keinem Felde der mos bernen Malerei sehen sich die Meister, bei kleinen Unterschieden, so ähnlich wie auf diesem; denn die Grundzüge der Anschauung wie der Behandlung sind bei allen dieselben, und die Naturwahrheit auf eine bestimmte Weise zu erreichen ist das gemeinsame Ziel.

An der Spitze steht unbestritten — neben Courbet, von dem schon die Rebe war — François Daubigny (geb. 1817). Er trat schon Anfang ber breißiger Jahre auf, kam aber erst Anfang ber fünfziger Jahre zum vollen Gebrauch seiner Kraft. Die Bilder dieser Zeit, der ländlichen Umgebung von Paris oder dem Departement der Isere entnommen, geben mit überzeugender Wahrheit die erste Frische eines einfachen Natureindrucks, in schlichter flüssiger Behandlung, die das Detail noch nicht ganz zurückbrängt. Auf starke überraschende Wirkungen ist es keineswegs abgeseben, sondern auf den Karen Ausdruck der Stimmungen, welche die Landschaft selber für ein empfängliches Auge mit sich bringt; und zwar nur auf solche, bie bei friedlichem Wetter von Tag zu Tag wiederkehren, sei es thauige Morgenfühle ober stille milbe Mittagsluft. Der Art sind die Ernte von 1852 (in den Tuilerien), eine Ansicht von den Seineufern (im Museum von Nantes) und der Teich von Ghlien von 1853 (im Schloß von St. Cloud). Rasch gelangte nun Daubigny zu der Freiheit der Behandlung, die ihn kennzeichnet und in seiner besten Zeit ohne Manier bas Scheinen eines anspruchslosen Raturganzen in Licht und Luft merkwürdig zu packen weiß. Auch in der Wahl seiner Motive ist er nun noch naiv. Was er darstellt ist doch immer ein anmuthiges Stück von leis bewegtem Erdreich, vollem Laubwerk auf Wiesplätzen ober an klaren spiegelnden Bächen mit einem hellgrauen buftigen Wolkenspiel, das im Norden an linden Tagen so häufig ift. Oft scheint es ihm nur um das bloke Abbild einer solchen Lanbschaft zu thun. Aber er läßt das gedämpfte Sonnenlicht Fluß und Rasen streifen, ben lauen Frühlingswind burch die Bäume wehen, trankt Form und Farbe mit dem zarten Duft der Atmosphäre und theilt so dem Beschauer gleichsam die eigene Empfindung der Natur mit, wie ihr am heißen Mittag, am stillen Abend zu Muthe ist. So ist z. B. die volle Helligkeit des Tages in einheitlichem Ton bei doch fräftiger Lokalfarbe über "die Schleuse in dem Thal von Optevoz" (1855, im Luxembourg) ausgegossen; ein Bild von höchst anmuthiger friedlicher Stimmung, auch in ben Schatten von wohlthuender Klarheit und Frische. Der durchschlagende Erfolg, ben er dann im Salon von 1857 hatte, machte ihn zum Führer ber realistischen Schule. Bon ben Bilbern jener Ausstellung ist "ber Frühling" im Luxembourg: nichts weiter als ein in die Tiefe sich ausbreitendes noch grünes Kornseld mit blühenden Apfeldäumen. Allein so treffend ist der Boden in die Ferne abgetont, das Grün im blassen Wittagslicht so weich und schimmernd und frisch, daß der Blick tief hineingezogen wird und man sich voll heiterer Gedanken darin ergehen möchte. Ein anderes Bild das gegen, eine Landstraße mit Obstbäumen und einer Lämmerherde nach Sonnenuntergang, war ansprechend durch die tiefe und krästige Abendstimmung. Daneben freilich sand sich ein "Schlag von Pappeln", der höchstens durch seine Naturwahrheit anziehen konnte. Auch die Bilder von 1859, namentslich "die User der Dise" haben noch jenen harmlosen Reiz. Doch streift schon die stigzenhaste Behandlung die äußerste Grenze. Noch ist sie berechtigt, da sie die Form der Dinge wenigstens durch die seine Abstusung der Tone anzeigt, wenn auch die Behandlung in breit ausgesetzten, oft nur leicht hingeriebenen Tinten alles Detail in einsörmige Massen zusammensaßt.

Neuerdings geht Daubigny in dieser Weise noch weiter. Er hat nur noch eine entschiedene Gesammtwirkung im Auge, die wie Ein voller starker Ton in den Beschauer einschlagen soll. Nun sucht er auch Stimmungen auf, die wenngleich in der Natur häufig doch in die Malerei bisher kaum Eingang gefunden, und wählt bazu nicht selten einen Naturausschnitt, ber vollkommen reizlos ist und sicher keinen Wandersmann zum Berweilen einlaben würde. Eine Schafhürde auf scholligem Stoppelfeld bei einbrechender Nacht, ein elendes Dorf am abhängenden Rand eines schmutigen Baches in später Dämmerung (beibe 1861), ein Mondschein durch dustere Bolten auf öbes Haibeland mit ein paar Hütten (1865); Landschaften, die nur durch die Kraft des Tons, die Energie der Gesammtstimmung wirken wollen, auch auf ben zurücktretenden Beschauer diese Wirkung nicht verfehlen, aber aus der Nähe gesehen nichts weiter sind als eine unterschiedslose Masse fett und breit hingesetzter Pinselstriche. Mitunter kehrt der Maler zu einer freundlicheren Natur zurud, namentlich zu den grünen Ufern der Dise, wo sich runde volle Bäume im stillen Wasser spiegeln und über ben faftigen Wiesen die Ruhe sommerlicher Lüfte liegt. Solche Stimmungen, den Abglanz einer licht= und farbenvollen Natur, weiß er frisch wie immer mitzutheilen, wenn auch nun die Behandlung Form und Gestalt ber Dinge allzusehr verschwemmt. —

Reiner der Uebrigen kommt Daubigny gleich. Charles Leroux (geb. gegen 1808), der ungefähr gleichzeitig mit ihm auftrat, gibt mit raubem

Vortrag die nackte Naturwahrheit, meistens die unerquickliche Gegend öber Haiben= und Dünenstriche. — Charles Busson bagegen, ber ebenfalls die ausgedehnte Haidensläche gern zum Vorwurf nimmt, weiß durch ben einfachen Zug ihrer Linien sowie durch das Spiel schöner Beleuchtungen eine poetische Wirkung zu erreichen. Bisweilen malt er ein bloßes Stimmungsbild, Nebel, die bei untergehender Sonne über eine sumpfige Wiese aufsteigen; doch schildert er auch reichere an sich schon freundliche Land= schaften. — Kräftig im Kolorit und recht lebendig in den Lichtwirkungen sind die Bilder — z. B. Sommerabend an der Seine — von Léon Villeveille (1826—1863). Abolphe Appian sucht Tiefe ber Stimmung mit starkem Licht zu verbinden und mit fettem pastosen Vortrag überraschende Effekte zu erreichen. — Eugene Lavieille hält sich namentlich an den Wald von Fontainebleau und die Umgebung von Barbison und sieht gern die grüne Waldnatur in dem feinen Tone eines verschleierten Lichtes. Doch malt er sie auch in der schwermüthigen Hülle dichter Winternebel und alt gelagerten Schnees. — Emile Lambinet (geb. 1808) versteht sich besons ders auf das leuchtende Grün saftiger Sommerlandschaften, die er wol auch in Holland, in der Umgegend von Delft aufsucht; mit keder entschiedener Farbe trifft er das in den geschlossenen Wald einfallende Licht. — Umgekehrt schildert Francis Blin (1827—1866) die weiten Horizonte grüner sumpfiger Ebenen und Moorlande mit dem leisen Wechsel ihrer Erdbildung, ohne alle Staffage, in kaltem Morgenlicht ober in ber fahlen Helle nach bem Sturm, immer das Bild öber Einsamkeit; ober einen ausgefahrenen Landweg mit Wassertümpeln nach bem Gewitter. Doch hat er sich in jüngster Zeit zu einer anmuthigeren Natur bekehrt, und zum Ausbruck heimlich friedlicher Stimmungen. So in der "alten Mühle zu Guildo" am gewundenen Bach im grünen Walde, und in dem "Sommerabend in Sologne" am mit Schilf und Buschwerk umwachsenen Teich. — Hector Hanoteau stellt wol gern ein mannigfaltigeres Ganzes dar, begnügt sich aber mit fermer markiger Behandlung bie Natur genau so wieberzugeben wie sie ihm vor Augen steht, ohne in ihre feineren Stimmungen einzubringen. — Henri Harpignies legt auf ben körperhaften Schein ber Dinge und auf die Lokalfarbe ben Nachbruck und erreicht bergestalt energische Wirkungen, läßt es aber am Duft ber Atmosphäre fehlen. Er ent= nimmt mitunter seine Vorwürfe ber romischen Kampagna, breitet aber auch barüber ben grauen schweren Himmel bes Norbens aus und ist boch für biese Natur in der Zeichnung allzu flüchtig. — Dagegen taucht Georges

Castan (ein geborener Genfer) seine Landschaften in eine warme burchsichtige Lichtfülle ein, so daß sie oft in allzu eintönigem Glanze schimmern. Henri Nazon geht noch weiter in starken zur Gluth gesteigerten Licht= wirkungen und wird in diesem Uebermaß manierirt, auch durch die Behandlung, welche mit leicht nebeneinder gesetzten Tonen die Leinwand kaum bebeckt. Bisweilen mischt er noch ein phantastisches Element ein, indem er z. B. kahle zersauste Bäume — wie eine Anzahl Besenreiser — von einem gelbleuchtenden Himmel abhebt. — So sucht auch Antoine Chin= treuil durch ungewöhnliche Effekte oder durch das Spiel des Lichts auf bem dürftigsten Fleck Erbe zu überraschen. Bald schildert er eine Morgenbämmerung über einer unwirthlichen Landschaft, durch beren verwetterte Bäume der anstobende Sturm noch braust, bald ein Stuck Wiese mit Gebüsch im ärgsten Hagelschauer; bald Sonnenlicht auf einem Kartoffelfeld, bald die Frühsonne, die den Thau von den Grashalmen zehrt. — Amérée Baudit endlich und Hector Allemand wählen reichere Ansichten, legen aber gleichfalls allen Werth auf bas Ertappen einer augenblicklichen Stimmung. — Mit allen diesen ist indessen die Gruppe noch nicht erschöpft; ich nenne noch Alex. Barbier (1789—1864), Charles Bavoux, Léon Flahaut, Paul Colin und von jungen Talenten der letzten Jahre Emmanuel Lansper und Camille Guigou.

Eine kleinere Anzahl folgt berselben naturalistischen Anschauung, bemüht sich aber bas Detail fleißiger und forgfältiger burchzubilben; boch überragen sie beshalb keineswegs jene anderen an malerischer Wirkung noch an Treue bes Gesammteinbrucks. Unter biesen war Einer ber Tüchtigsten Eugene Desjobert (1817—1863), der Bestimmtheit der Form in der Erdbildung und Begetation mit der elementaren Stimmung bis zu einem gewissen Grade zu vereinigen wußte. Dabei suchte er eine solche Natur auf, die noch einen gewissen Reiz hat, namentlich die fetten Triften der Normandie. Zu seinen besten Bilbern gehört das im Luxembourg, "die Landschafter" (1861): ein hochgewachsenes Walbesdicicht, worein in warmen Streifen und Lichtsleden die Sonne fällt, mit Staffage von Malern. Anziehend ift auch ein Bild aus demselben Jahre, bas uns zwischen blühenden Apfelbaumen auf eine sonnenbeschienene in die Ferne sich verlierende Wiese bliden läßt. — Aehnlich geht Jules Dussaussah auf mehr gleichmäßige Durchbildung von Form und Farbe aus. Er erreicht dann und wann mit ben einfachsten Motiven eine poetische Wirfung; so mit einem Sumpf mit Wafferpflanzen in verhüllter Morgensonne (1861), ober einem Dorf in Abendbeleuchtung

(1866). — Bemerkenswerth in dieser Art ist noch Souard Cibot, ber uns früher schon unter den Figurenmalern bei den "halben" Romantikern begegnet ist, dessen landschaftliche Leistungen aber unbedingt erfreulicher sind. — Karl Bodmer endlich, ein geborener Züricher, bekundet viel Geschick in der Darstellung des dichtgewachsenen Innenwaldes mit einsbrechendem Sonnenlicht; nicht leicht thut es ihm in der Zeichnung der Baumstämme und der Kenntniß der verschiedenen Baumgattungen ein Anderer zuvor.

Doch genug und vielleicht schon zu viel. So interessant die Werke bieser Maler für ben Beschauer sind, ba sie bie Natur gleichsam in einem neuen Lichte zeigen, so ermübend ist es sie herzuzählen. Auch entzieht sich ihre Eigenthümlichkeit ber beschreibenden Feber. Ihre Menge wächst und wächst, und wol keine Zeit hat so wie die jetzige binnen wenigen Jahren die Landschafter schaarenweise entstehen sehen. Mit der Behendigkeit leichter Truppen haben sie sich über bas Gebiet ber mobernen Malerei ausgebreitet und nun — wer könnte es läugnen? — ihre besten Plätze eingenommen. Diese hat sich auf allen Feldern des nur irgend darstellbaren. Lebens um= gethan, Mythe und Wirklichkeit, Dichtung und Gebanken, Vergangenheit und Gegenwart in ihren Gesichtstreis genommen; andrerseits alle Arten, die Welt in Form und Farbe zu sehen, an sich selber in einigen Jahrzehnten wieder durchgemacht. Schnell lebt die Zeit und hat die Kunft in ihrem Fluge mitgezogen. An welches Ziel aber ist schließlich die französische Malerei angelangt? In der letten Phase ihrer Entwickelung, das ist undestreitbar, hat sie es nur in der Darstellung des Land= und Bauernlebens sowie der Landschaft zu einiger Meisterschaft, zu einem künstlerischer Ergebniß gebracht. Ermübet von dem Wettkampf der Kulturinteressen, übersättigt von den gewürzten Gerichten einer verfeinerten Bildung und Gesittung, zerfett von dem Bruch des Menschen mit der Bergangenheit, erschöpft von ber Arbeit zu bem neuen Weltbau Steine zu tragen — hat sie sich end= lich in den Schoof der Natur geflüchtet. Wer wollte sie beghalb schelten, so lange die neue Zeit keine Ideale hat, die in Bilbern sich verkörpern?

Nichts mehr scheint ja jetzt ber Kunft zu bleiben als die Wahrheit ber Natur in ihrem ungebrochenen Einklang und die Genialität der subjektiven Anschauung, welche jene zu entbecken und mit sicherer Hand zu pacen vermag. Offenbar, diese beiden stehen sich nun fast wie Feinbe gegenüber, die wahre Vermittlung fehlt noch. Allein gerade in dem eng beschränkten Kreise ber Landschaft treffen beibe auf einen Moment glucklich zusammen. In ben besten jener französischen Werke burchbringt sich ber Naturschein mit ber subjektiven Phantasie zu einer harmonischen und feelenvollen Stimmung, worin die Wirklichkeit farbig aufleuchtet und zugleich bem in sich verschlossenen Gemuth bes Menschen bie Zunge löst. Bie? Wenn hier ber erste Laut bes Einklangs sich fände zwischen Welt und Inbivibuum, ben die Gegenwart tiefer und ernster als irgend eine frühere Zeit zu verwirklichen trachtet? Wenn jene Lanbschaft, die der lette Nachhall einer nun austönenden Kunstepoche zu sein scheint, bas erste Vorzeichen wäre ber beginnenden Versöhnung? Die erste Gewißheit, daß der Mensch nun in ber Wirklichkeit seine ewige Heimath, seinen himmel und seine Götter finden werbe? Bisher hat die Landschaft immer die Perioden ber Malerei geschlossen. Sollte sie in unserer Zeit berufen sein eine neue einzuleiten? Unmöglich wäre bas nicht, ba bie Gegenwart in allen Dingen so ganz anders beginnt, als alle Vergangenheit. Wenig mehr bat die moberne Welt mit ber Versinnlichung übersinnlicher Ibeen zu schaffen, und bie moberne Runft will nichts sein als ber aus einem glücklichen Geifte geläuterte Schein ber Wirklichkeit. Das Moberne in biesem Sinne hat sein unenbliches Recht, ein ebenso großes, als je bas Klassische und bas Romantische hatte. Wäre aber bazu in Frankreich bie Landschaft ber erste kleine Anfang, so müßte ihm bald als neuer Gegenstand ber Kunst folgen bie verebelte Wirklichkeit des menschlichen Daseins — und hierzu allerdings sind unter bem jetigen Staatswesen und ber gegenwärtigen Gesittung wenig Aussichten.

## Namenregister.

Die vorgerudten Ramen bezeichnen die franzöfischen Maler von 1789 bis auf die Gegenwart, die eingerudten die Runftler anderer Epochen, Dichter, Hiftviller u. f. f.

Abel de Pujol 166, 172 Bergeret 152 Brisset 365 About 577 Bernini 12 Brizeur 699 Berthon, N. 702 **Adard** 772 Browne 711 Bruandet 726 Aiguier 772 Berthon, R. 124 Bertin, E. 766 Alaux 166, 431 f., 611 Brune 278, 611 Bertin, J. B. 728 Aligny 765 Busson 787 Allemand 788 Bertrand 358 Buttura 767 Allongé 768 Besson 613, 665 **Byron 232, 720** Amaury:Duval 353, 380 f., Bézard 365 601<sup>-</sup> Biard 690 f. Cabane 360 Anastasi 782 Cabanel 367, 598 f. Bida 711 André 772 Cabat 743 Bidauld 728 Ansiaux 162, 174 Cambon 604 Biennoury 365 Antigna 632 f. Bin 401 Caminade 171, 426 Appert 662 Blanchard 772 Caraud 661 Appian 787 **Blin** 787 Castan 788 Armand=Dumaresq 651 Blondel 166, 171 **Cazes** 360 Aubert 606 Bodmer 789 Chabal Duffurgey 713 Augier 566, 570, 574 Boguet 730 Chacaton 777 Bobn 689 Challe 4 Bacler d'Albe 729 Boilly 137 Champfleury 577, 628 Balleroi 763 Boisselier 729 Champmartin 285, 383 Chaplin 387, 613 Balzac 421, 569, 576 Bonheur, A. 761 Balze, P. 340, 360, 476 Bonheur, R. 761 Chardin 8 Balze, R. 376 Bonington 267 f., 735 f. Charlet 469 f. Barante 275 Bonnat 638 Charpentier 652 Barbier 203, 420 Bonnefond 154, 539 Chassériau 285, 361, 737 f. Barbier 788 Chateaubriand 94, 189 f. Bonnegrace 365 Baron 664 Bonvin 634 346, 720 Barrias 402, 681 Borromini 12 Chavet 674 Barrière 571 Boucher 3f. 13, 602, 726 Chazal 358 Batteur 24 Chenavard 371 f. Bouchot 434 f. Baubit 788 Chénier 66, 68 Bouguereau 367, 387, 400 Boulanger, Cl, 286 Baudouin 3 Chevignard 663 Baubry 595 f. 613 Boulanger, L. 239 f. Chintreuil 788 Bavour 788 Boulanger, R. 681 Tibot 278, 789 \*Beaume 152, 158 Bourdon 6 Clément 603 Bourgeois 729 Bellangé 473 Clère 707 Bellel 768, 777 Brandon 604 Cogniet 424, 429, 449 ff. Bellet bu Poisat 288 Brascassat 756 Coignard 760 Belly 710, 772 Brémond 361 Coignet 764 Bénouville, A. 767 Breft 777 Colin 788 Bénouville, L. 367, 399 f. Breton 642 ff. Colson 124 Béranger 693 Briguiboul 604 Comairas 361 Brillouin 663 Béranger 195, 466, 471 Compte=Calix 665 Berchere 777 Brion 702 Comte 282, 658 f.

Coningt 604 Constable 737 f. Cornu 360, 381 Corot 750, 778 ff. Coubertin 604 Couber, Alex. 713 Couder Aug. 166, 176 f., 429 f. Courbet 620 ff., 684, 785 Courdonan 753 Court 383, 388, 426, 432 Cousin 414 Couture 357, 589 f. Couturier 762 Couverchel 652 Coppel, A. 5 f., 12 f. Coppel, N. 5 Crauk 662 Curzon 605

Dante 231 Wargelas 694 Dauban 662 Waubigny 785 f. Daumier 693 Dauphin 365 Dauzats 777 David 53 ff. Debaca 278 Debay 164 Debon 435 Debret 124 Debucourt 137 Decaisne 278 Decamps 235, 255 ff., 750, 774 Dehodenca 706 Dejonghe 696 f. Dejuinne 171, 348 De Laberge 742 Delaborde 365 Delacroix, A. 702 Delacroix, E. 201 ff. 429 Delaroche 81, 410, 429, 475 ff. Delavigne 195, 415, 510 Delorme 164, 171 Demarne 731 Dervaux 630 Deschamps, A. 233 Deschamps, E. 233 Desgoffe, A. 765 Desgoffe, Bl. 714 Deshaps 5 Desjobert 788 Desportes 713 Destouches 152, 157 f. Dévéria, A. 348, 365 Dévéria, E. 282 f. 424 Devilly 652 Diaz 272 ff. 750

Diberot 7, 10 f., 19 Didier 761 **Doré 687** Dopen 4, 54 de Dreux 762 Drolling, Martin 137 Drolling, Mich. 166 f., 171, 425 Orouais 90, 130 Dubasty 663 Dubois 401 Dubufe, Cl. M. 383, 389 Dubufe, E. 365, 383 f., 390 Ducis 124, 162 Dumas, Michel 361 Dumas, Sohn 565, 571 Dunoup 729 Dupont 639 Dupré 745 f. Dupuis 604 Duran 630 Durand=Brager 753 Durupt 278 Dussaussap 788 Duval le Camus, J. 664 Duval le Camus, P. 160 Duvean 700 Duverger 693

## Ehrmann 602

Kabre 123 Raivre 713 Kaivre-Duffer 387, 604 Fantin la Tour 630 Faure 602 Fauvelet 674 Féron 435 Fepdeau 577 Kepen 603, 694 Fepen=Perrin 403 Fichel 874 Flahaut 788 Klandin 777 Flandrin, H. 331 ff., 380, **5**87, 599 Flandrin, P. 340, 766 Flaubert 577, 628 Flere 742 Kleury 767 Forbin 148 Korestier 171 Fortin 699 Foulongne 681 Fragonard, A. 166 f. Fragonard, J. 3, 7, 602 Frère, E. 693 Frère, Th. 710 Français 750, 781 f. Froment 603 Fromentin 708 f., 777

Gaillot 171 Galimard 361 Garnerey 752 **Saffies** 166, 171 Gautherot 124 Gautier 630 Gavarni 692 Gendron 367, 605 Génod 154 Sérard 69, 96 ff. Géricault 178 ff., 477, 618 Gérôme 676 ff. Ghiquier 713 Giakomotti 358, 367, 600 Gide 694 Gigour 286 f. Girarbet, E. 702 Girarbet, R. 772 Girand, Ch. 714 Giraud, E. 665, 706 Girodet 91 ff. Giroux 772 Glaize, A. 368, 403 f. Glaize, L. 360 Glepre 345, 393 ff. Gosse 166, 171, **42**5 Grandville 692 Granet 145 f. . Grenier 152, 158 Greuze 7f., 18, 102, 156 Grobon 155, 733 Gros 169 ff., 187 Grosclaude 630 Gudin 751 Guerin, Paulin 162 Guerin, Pierre 125 ff., 178 Guiaud 755 Guichard 361 Guignet 266 Guigou 788 Guillanmet 710 Guillemin 694, 702 Guillemot 171 Guizot 412, 417

| Heffe, Alex. 283 f.             | Lantara 8, 726                         | Ménageo 77                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Heffe, Aug. 365                 | Lapierre 772                           | Menjand 152                  |
| Hillemacher 661                 | Lapito 768                             | Mérimée 191, 276             |
| Hoguet 752                      | Lariviere 426, 431                     | Merle 615, 695               |
| Holfeld 696                     | Latour 102                             | Meynier 124, 166             |
| Hoftein 772                     | Laugée 636                             | Michallon 730                |
| Huet 741                        | Laurens 777                            | Michaud 275                  |
| Hugo, E. 196, 227 f.,           | Lavieille 787                          | Mignard 6, 13                |
| 230, 554                        | Lazerges 365                           | Mignet 417                   |
| Huguet 777                      | Lebarbier 76                           | Millet 640 f.                |
| Channin 1EE                     | Lebrun 66                              | Mirbel 387                   |
| Jacomin 155                     | Lecointe 768                           | Monginot 713                 |
| Jacquand 155<br>Jacque 760      | Lefebvre, A. 604<br>Lefebvre, J. 603   | Monfiau 152<br>Nonvoifin 277 |
| Jadin 762                       | Lesevre, Ch. 401                       | Morean 401, 607 f.           |
| Jalabert 356, 367 f., 606       | Lejevre, R. 104                        | Morel=Fatio 753              |
| Janmot 373                      | Legros 630                             | Morin 26                     |
| Janet : Lange 652               | Lehmann, H. 360, 374f., 611            | Mottez 354                   |
| Jeanron 701                     | Lehmann, R. 540                        | Mouchot 710                  |
| 3mer 777                        | Leleux, Ab. 699                        | Moulignon 710                |
| Ingres 294, 303 ff., 524, 587   | Leleux, Arm. 694                       | Monfe 662                    |
| Jobbé=Duval 368, 381            | Leloir 405                             | Mozin 752                    |
| Johannot, A. 425, 435 f.        | Lemattre 229                           | Mulard 124                   |
| Johannot, T. 435 f.             | Leman 661                              | Müller, Ch. L. 392 f.        |
| Jolivard 733                    | Lemercier 72                           | Miller, K. 377, 541          |
| Jollivet 278                    | Lemoyne 6, 12                          | be Musset 228                |
| Jourban 600                     | Lemub 686                              | van Muyben 707               |
| Jouvenet 13                     | Lenepveu 367, 401                      |                              |
| Joyant 755                      | Lépanle 365, 383                       | Nanteuil 685                 |
| Isaber, E. 271f., 421, 738, 752 |                                        | Natoire 4                    |
| Jjabey, J. 28. 104              | Le Prince 756                          | Mazon 788                    |
| Isambert 681                    | Lerour, Ch. 786                        | Reuville 652                 |
| Jundt 704                       | Lerour, E. 700                         | Modier 75                    |
| Rant 25                         | Lerour, H. 681                         | Noel 753<br>Norblin 365      |
| Kinson 104                      | Lessing 24 f.<br>Lesorre 189           | Stototiit 303                |
| othjott 102                     | Lethière 76                            | O'Connell 386 .              |
| Labouchere 662                  | Lévy, E. 601                           | Obier 435                    |
| Lacorbaire 346                  | Levy, E. 604                           | Omer Charlet 354             |
| Lacroix 768                     | Lobrichon 694                          | Orsel 349 f.                 |
| Laemlein 405                    | Forbon 171                             | Duvrié 755                   |
| Lafon 288                       | Loubon 701                             |                              |
| Lafond 361                      | Luminais 700                           | Pagnest 383                  |
| La Grenée 3, 4                  |                                        | <b>\$</b> alizzi 760         |
| Lamartine 226, 229,             | 1 V-J                                  | Papety 397 f.                |
| 554, 720                        | Maisiat 713                            | Pasini 710                   |
| Lambert 762                     | Marchal 703                            | Bater 8, 602, 726            |
| Lambinet 787                    | Marécial 365                           | Patrois 707                  |
| Lambron 688                     | Marilhat 773 ff.                       | Penguilly l'Haribon 685      |
| Lamennais 346                   | van Marte 760                          | Pequignot 730                |
| Rami 474                        | Masson 604                             | Pérignon A. 383              |
| Lamothe 340                     | Meint 402                              | Pérignon, A. N. 152          |
| Lancrenon 162<br>Lancret 726    | Matout 402                             | Périn 349, 352               |
| Landelle 367, 389, 606          | Mauzaisse 166 f., 171<br>Maper, C. 131 | Perrachon 713                |
| Landon 124                      | Mayer, L. 753                          | Petit 713                    |
| Lanfant 694                     | Mazerolles 401, 613                    | Pepron 76<br>Bezous 654      |
| Langlois 164                    | Meissonnier, Ch. 665                   | Philippoteaux 473            |
| Langue 782                      | Meissonnier, E. 666 ff.                | Picon 360, 381               |
| Lansyer 788                     | Melin 762                              | Bicot 163, 345               |
|                                 |                                        | 1 7 TOO 1 O 20               |

| Picou 680<br>Pierre 5             |
|-----------------------------------|
| Pignerolle 541                    |
| Bils 368, 647 f.                  |
| Plassan 674<br>Vollet 387         |
| Pommaprac 387                     |
| Poncet 604                        |
| Ponsard 300 f., 570  Boterlet 278 |
| Poussin 701                       |
| Prieur 768                        |
| Protais 652 f.<br>Proubbon 627    |
| Brud'hon 75, 91, 129 ff.          |
| Puproche=Wagner 713               |
| Puvis de Chavannes 613            |
| Machel 199                        |

Madel 199 Raffet 468 f. Ranvier 768 Raverat 365 Ravignan 346 Redouté 712 Regnault 55, 77 f. Reignier 713 Rémond 764 Renoux 755 Révoil 150 f. Restout 5 Regnaud 707 Ribot 63? Ricard 385 f. Richard 150 Riesener 286 Rigaud 101 Rioult 163 Rivoulon 474 Robert, A. 754 Robert, H. 726 Robert, &. 410, 515 ff. Robert=Fleury, Vt. 279 ff. Robert=Fleury, T. 615 Robie 713 Rodalowski 386 Roehn, Ad. 159 Roehn, Alph. 664 Roger, Ab. 349, 352 Roger, &. 377, 435 Roller 383 Ronot 635 Roqueplan 269 ff., 421, 738 Rouband 474 Rouget 169

```
Ramenregister.
    Rousseau, J. J. 720
Rousseau, Ph. 712
Rousseau, Th. 745 ff.
Roux 663
Ropbet 639
Rudder 365
Ruiperez 674
Sain 695, 702
Saint=Albin 713
Saint=Evre 277
Saint : Germain 701
Saint=Jean 712
    Saint : Pierre, B. de 720
    Sainte=Beuve 233, 414
Salles 707
Salmon 630
Salymann 768
    Sand, G. 422, 569 f.
      639, 721
    Sardou 571 f.
Sarrazin de Belmont 729
Scheffer, Ary 234, 240 ff., 426
Scheffer, Henry 438 f.
Schlesinger 388, 665
Schnetz 424 f., 535 f.
Schopin 359, 389 f.
Schuler 704
Schutzenberger 603, 704
    Scott, W. 232, 275
    Scribe 415, 466
Sebron 755
Sellier 603
```

Serrur 278
Servin 762
Shakespeare 231
Sieurac 358
Sigalon 236 f.
Signol 364
Soper 702
Steinheil 696
Steuben 421, 432 ff.
Stevens 696 f.
Sublepras 7
Subse 76
Swebach Dessontaines 138

Taillasson 76
Talma 65
Tanneur 752
Tassaert 634
Taunay 138
Thevenin 124
Thiers 418

```
Thierry 275, 417, 510
Thuillier 767
Timbal 364
Tiffot 665
Toulmouche 681, 696 f.
Tournemine 777
Traper 635, 693
Trézel 163
Troyon 757 ff.
Turpin de Crissé 729
Tyr 352
```

## Ulmann 604

Balenciennes 727 f. Walério 707 Banloo, C. 3 Vermay 152 Bernet, C. 72, 137 f. Bernet, S. 188, 359, 410, 424 ff. Bernet, J. 8, 726 Vetter 662 Beyrassat 762 Bibert 602 Vidal 388 Vien 53 f. Bigee=Lebrun 102 Vigneron 159 de Biguy 232, 415, 482, 511 Villemain 414 Villeveille 787

Watelet 732 f.
Watteau 15, 726
Wattier 613, 665
Winkelmann 24 f.
Winterhalter 384, 390 f. 426
Worms 707

## Yan'Dargent 686

Bincent 55, 78 f.

Biollet=Leduc 767

Boillemot 665

Vollon 630 f.

Bitet 276

Binchon 166, 172, 431

Zamacois 674 Ziégler 359, 361 f. 496 Ziem 753 Zo 706 Zuber=Buhler 695

| , |   |   |   | <br>- |
|---|---|---|---|-------|
|   |   |   |   |       |
| · |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
| • |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
| • | • |   |   |       |
| • |   |   |   |       |
|   |   | • |   |       |
| • | • |   | • |       |
| • |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   | • |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
| • |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
| • |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |       |

|            | • |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|---|--|
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   | - |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
| <br>       |   |   |   |   |  |
| J<br> <br> |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   | • |  |
| 1          |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
| ı          |   | • |   |   |  |
| )<br>      |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
| <br> -<br> |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |
|            |   |   |   |   |  |

|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
| , |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | , |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |